

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

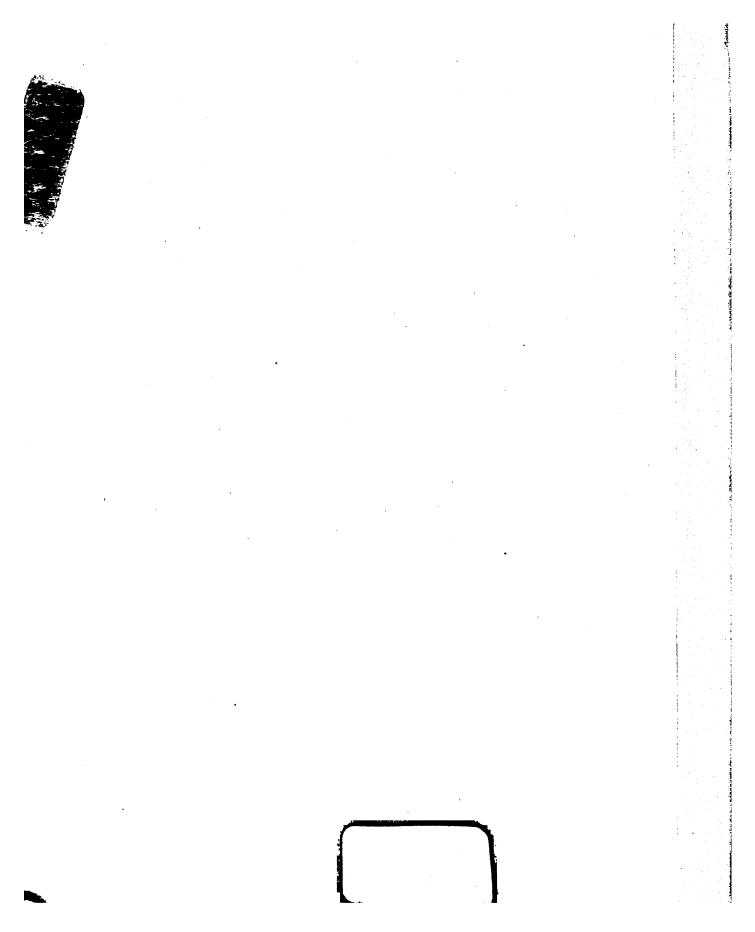

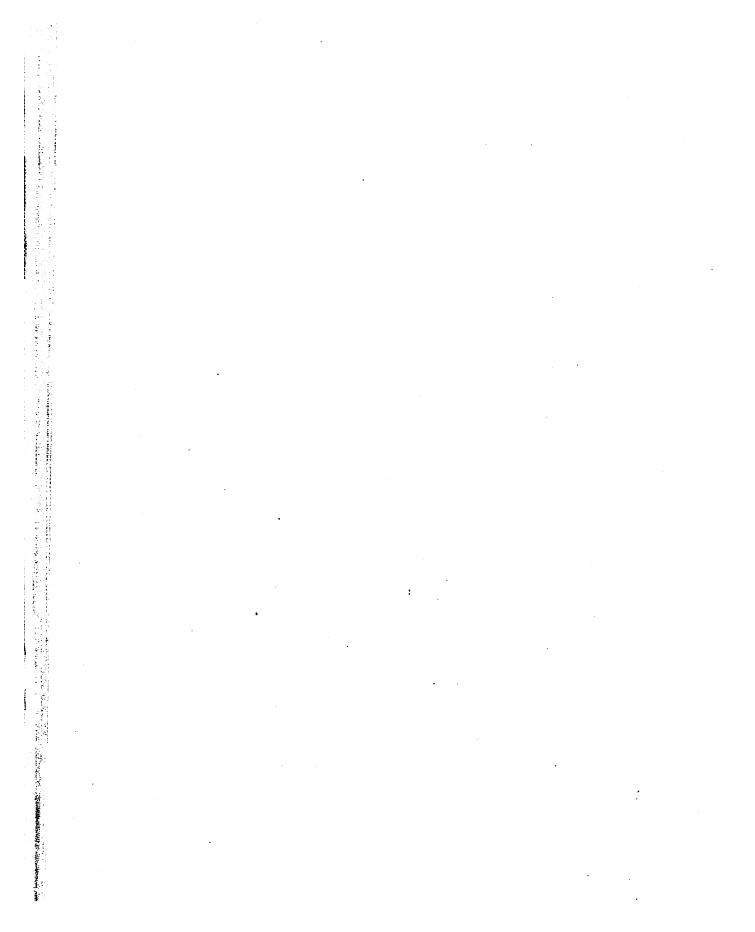

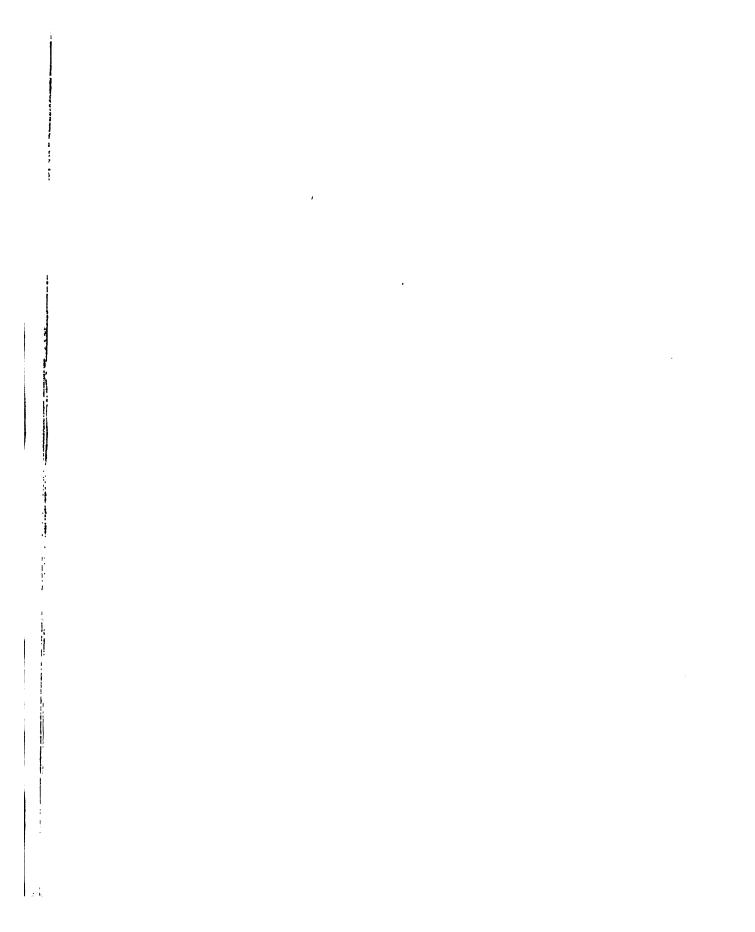

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| - |   |  |  |

# ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

vom Jahre

1794.

# VIERTER BAND.

OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER.



# JENA,

in der Expedition dieser Zeitung, und LEIPZIG,

in der churfürstl. fächs. Zeitungs - Expedition

1794

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 1. October 1794.

### NATURGESCHICHTE.

Nürnberg, in der Raspischen Buchhandlung: Die Pflanzenthiere in Abbildungen nach der Natur mit Farben eileuchtet nehft Beschreibungen, von Eugenius Johann Christoph Esper d. Weltw. Doct. u. öss. ausserod. Lehrer u. s. w. Sechste Lieferung Bogen LI -55 (nebst Vorbericht, womit zugleich der erste Band 1791. geschlossen wird), Siebente Lieferung Bogen A-H, Achte L. Bogen I-M, Neunte L. Bogen N-X, Zehnte L. Bogen Y-Z. Eisste L. Bogen Aa-Ee, Zwölste L. Bogen Fs-Qg. (Ende des zweyten Bandes). 1794. gg. 4.

a der sechsten Lieferung hat Hr. Esper die Tubipera musica beschrieben, bey welcher er zwar den künstlichen innern Bau ausführlich beschreibt, aber doch noch nicht geneigt ist, diesen Körper für ein Wurmgebäude auffer der Ordnung der Korallenartigen zu erkennen. Es ist Rec. nicht bestimmt gegenwärtig, aber er erinnert sich, dass vor einem oder etlichen Jahren ein Schwede über das Thier der Tubipora Aufschlüsse gegeben, und die frühere Vermuthung, dass sie von einem Teredo bewohnt werde, bekräftigt het. Das übrige in dieser Lieserung enthält die Zusätze aus dem neuern Ellis - Solandrischem Werke über die Zoophyten. An Abbildungen find beygefügt. Isis nobilis und coccinea, Madrepora favosa, favites, damicormis, muricata (hätte etwas forgfältiger gezeichnet werden kannen), gemmoscens (neu), aspera, lineata; Millepora tenella, Gorgonia acerosa, Spongia fruticosa (neu', infundibuliformis; Corallina nodularis; Sertalavia abirtina. Mit der siebenden Lieferung fängt die Beschreibung der Hornkorallen oder Gorgonien an. Bey ihrer innern Substanz wird erwähnt, dass sie von Abildgeard zu Copenhagen zu Hygrometern gebraucht worden sey, und dass sie Ech, so ahnlich sie dem Horn sey, doch von dem Horne darin unterscheide, dass sie im: Feuer fich nicht mit Schaumen zu Asche brenne, sondern ohne eine Flamme und ohne Veränderung der Ge-Ralt darinne ausglühe, und weiss werde. Hr. E. nimmt Anfrand, die Polypensterne der Hornkorallen für diejenigen Körper zu halten, durch welche das Ganze Nahrung erhalt, will das Wachsen der Gorgonien vielmehr für vegetirend, und jene Körper für die Organe zur Vermehrung angeseheu wissen. Die mit der sieben ten Lieferung ausgegebnen Kupfer sind Abbildungen von Madrepora boletiformis, daedalea, lamellosa, islandica (fammitich neu); Gorgonia corattoides, Placomus; Antipathes ligulata (new), exicoides, foeniculacen; Spongia Ventilabrum, Arigosa, flabelliformis, agaricina, officialis, panicea, clavata (neu), Alcyonium exos. foongiolum (neu), truncatum ineu und be-

fonders fchön), asbestinum, Schlofferi, mammillosum (neu), Burfa, Pulmo (neu), radiatum (neu); Pennatul a grisca, rubra, phosphorea. Bey derachten Lieferung befinden fich Madrepove muricata (eine besondre Varietat; schon in der sechsten Lieferung befinder man mehrere Varietäten dieser Art, was auch bey einigen andern Arten dersethe Fall ist.); Millepora tortuosa (nen); Gorgonia Flabellum und viminalis (ebenfalls Varietaten), verriculate und miniaces (neu), Spongia sistularis, grossa (neu), lacustris (doch wohl mehr conservenartig); Alcyonium tubulosum, bulbofum, tuberosum, laceniosum (simmtlich neu, wenn nicht blosse Ahanderungen des Wuchses): Sertularia fale cata, und cupressina. In der neunten Lieferung werden die Stachelkorallen (Antipathes) beschrieben. Abgebildet find, neue Arten von Madreporen: conglomerata, pistillata, radiata, patella, Lima; Gorgon i a acerofa, (Varietät so wie) Placomus, tuberculata, citrina (beyde neu) muricata (Varjetät) Antipathes Spirahis, glaberrima (neu), Spongia àculenta, Basta, sinuosa. fasciculata, membranacea, und eine Menge neuer Arten: lanuginofa, pertufa, rigida, alcicornis, damicornis, penicillata, Lactuca, solida, polychotoma, crispata; Pennatula juncea, Sagitta; Sertularia operculata; Cellularia Salicornia. In der zehnten Lieferung werden die Beschreibungen der Meerschwämme angefangen. Hr. E. halt sie nach Cavolini's Beobachtungen für wahre Gewächse; aber, wenn dieses entscheiden sollte, so hätte er sie in seinem Werke ganz übergehen müssen. Die Alten mögen indess wohl nicht so ganz Unrecht haben, und wenn die Empfiudlichkeit, die ohnshin schwach seyn soll, einigemal und in gewissen Gegenden nicht deutlich vorkam, so ift es darum die Folge nicht, dass sie es immer, oder dass sie gar nicht vorhanden seyn muss. Hedysarum gyrans, Berberis und andre Gewächse geben uns Beyspiele von anerkannter, jedoch nicht immer bemerklicher Empfindlichkeit. Die Verwandschaft in Ansehung des Ausenthaltes, des Wachsens, der Substanz, der Oeffnungen mit den Alcyonien ist überdem sehr auffallend, und von diesen würklich polypentragenden ist der Uebergang zu den übrigen Koralien gewiss nicht zu leugnen. Kupferzur zehnten Lieferung: Celle por a nobilis (neu) Gorgonia palma (Varietat), verticellaris, Spongia Tupha, und folgende neue Arten stuposa, suberosa, rubicunda, Lycopodium, Lamellofa, annabina, lobata; Pennatula alba (neu), Tabularia fragilis, moscoides. Bey der eilften Lieferung finden fich abgebildet : Madrepora muricata (Varietat), conglomerata ((ar.); Fragum (neu) arenosa; Cellepora bigulata, crispa pertusa (sammelich neu); Gorgonia furfuracea (ca.);

laris, verrucofa, scyphiformis, neblt Alcyonium incrustums (alles neue Arten), Tubularia abtusata Elis.

Sertularia augrio phyllum, polyzonius, Pluma. Mit der zwölsten Lieserung wird der zweyte Band geschlossen, zu welchem 156 Kupser gehoren, der erste enthielt 68. Die Beschreibung der Seeschwämme geht hier fort. Die beygelegten Kupser zeigen folgende Arten! Madre pora soutigua und Billepora sucorum (neu); Gorgonia muricata (Varietät), purpurea, Reticulum, sarmentosa (neu); Spongia kaustris, vernucosa (Varietät), Fucorum (neu, vielleicht nur ein, Ansatz), Flust rafrondosa; Tubularia dihotoma cirrhata, simplicissima, (sämmilich neu), Splachnea, ramosa; Sertularia articulata (neu), lendigera, pamila, rugosa, ericoides.

Görringen, b. Dietrick: Ueber die Selbstbeolachtung beym Studium der Naturgeschichte von Friedrich Albrecht Anton Meyer Doctor d. Arzneygel. und Weltw. u. s. w. Nebst Anzeige seiner Vorlesungen für das Sommerhalbejahr. 1794. 21 Bogen 8.

Hr. D. Meyer stellt die beyden, freylich karrikaturmailigen, Extreme von fogenannten Naturforschern zusammen, wovon der eine nichts lesen, und der andre nichts beobachten will, um nachher zu zeigen, dass man zwischen beyden die Mittelstrasse halten musse, um etwas walichaft Nützliches zu leisten. Ob man gleich wohl die Originale bald erräth, welche Hr. M. vor sich Batte, um die Extreme nach ihnen zu copiren, so muss man doch gestehen, dass das Gleichnis jene Personen nicht vollkommen trift, und höchstens findet ein Missverhaltnis in ihren Beschästigungen und Vorstellungen flatt, durch welches lie dennoch nicht verhindert werden, von einer Seite dem Studium der Naturgeschichte nutzlich zu seyn. Was Hr. M. von der Harmonie der verschiednen zum Zwecke führenden Theile des Studhume fegt, und in welcher Rücksicht er sich vorzüg-Hch bey dem der Mineralogie verweilt, ist an fich wahr, löblich, und zu beherzigen. Er hätte wie er such selbit figt, alles das noch weldäufiger und bestimmter ausführen können. Aber Vorschriften der Art, in Verhaltnis zur Ausführung in der wirklichen Welt, werden, dankt wie uns, immer so zu benrtheilen seyn, wie shnliche Theorien, die man den bildenden Künstlern gegeben hat. Sie find vortrefflich, und um so mehr, je ausführlicher, vollständiger, und beyspielreicher sie find, indem sie die Betrachtungen über das Ganze enthalten, die der practische Arbeiter zu sammeln, anzu-Rellen, und zu ordnen nicht hinlangliche Zeit hat, fie führen ihn auf wichtige, für ihn brauchbare Punkte, and erinnem ihn, beym Einzelnen auf das Ganze zu sehen. Aber man darf nicht vergessen, dass diese Vorschriften nicht aus den Werken eines einzelnen Menschen, sondern aus den Werken mehrerer Zeltalter, und vieler verschiedner Meister gezogen wasen, und dass es keinen einzigen Meister gab, der diese Regeln, so schon und nothig sie sind, alle beobachtet batte. Jeder war Mensch, mit seiner eigenen Manier, feiner mungefasten Gelichtspunkten, feinen früh erworbnen i oder vernachlästigten Fähigkeiten, und seinen ibn ingenden oder befordernden Lagen. Bedenkt man nun h, wie schwer es sey, in einem einzelnen Theil des

Studiums vollständige Kenntniffe, nur des bereits Bekannten sich zu erwerben, so wird man schon gegen die Arbeiten seiner Kunftverwandten billiger, und verlangt, zumal mit einiger Selbstkenntnis, keine Ideale fürs Ganze. So glaubt auch Rec. dass die Aeusserung des Vf. "wenn man eine Sache beobachtet, so muss man sich vornehmen, die Sache gerade nur so zu sehen. als sie ist" einer großen Erlauterung bedärfe. Er will "keine poeischen Schilderungen in der Beschreibung der Natur" duiden, und der Mensch soll "nichts zu dem Gesehenen hinzu oder davon thun; was von ihm kommt, ist immer schlechter, als alles das, was ohne seine Mitwirkung, einmal da ist. Dieses alles ist sehr unbestimmt. Wenn man ohne Kenntniss die Kuospen des Glaskopfs und die der Bäume als Beweise der se vielfach in Knospen vortreibenden Natur ausehen, und sich in Lobsprüche der überall treibenden und sich ausbreitenden Natur ergiessen wollte, so würde man ohne Zweifel irren. Aber was würde die Wissenschaft gewinnen, wenn wir kaltblütig und genau jeden Naturkörper nach allen, uns nur benserkbaren Kennzeichen beschreiben wollten, wer möchte so etwas besördern, und wer könnte so etwas brauchen? - Einmal würde schon jeder hierangewendete Ausdruck ein menschliches Werk, eine Folge von Vorstellung seyn, und einen Platz in dem Systeme menschlicher Ideen behaup-Aber niemand wird so Naturgeschichte trei-Die relative Beschreibung ist es die uns Fortschritte gewährt. Sie bezieht sich auf erworbnes System, auf etwas von Meuschen gegebnes, oder durch ihre Vorstellungen, aus den tausendsachen Verwicklungen des Gegenwärtigen, erfundnes. Und ganz möchten wir doch auch die dichterische - physiognomische Beurtheilung bey dem Studium der Nurur nicht verrufen. Durch sie wurden große Gelichtspunkte eröffnet, die kaltblürige Unterfuchung forgfakig und glücklich benützt. Es ware Einseitigkeit, sie ganz zu vergessen. Rec. hofft, Hr. M. sey bereits mit ihm ein-Rimmig, sber manche Leser könnten ihn sehr unrecht veritehen.

### ERDBESCHREIBUNG.

HAMBURG, b. Hosmann: Uebersicht der Lande und Staaten des Erdboden:, zur Grundlegung, in geographis hen Kenntnissen, von Albrecht Ant. Watermeyer, Consistorial R. und Prediger in Stade. 1794. 90 S. 8.

Nach dem eignen Geständnisse des Hn. Vs. in seiner Vorrede, ein kurzer Auszug aus seinem statistichbistorisch geographischen Handbuche, sür diejenigen, welchen letztres bey dem ersten Unterrichte in dieser Wissenschaft, etwas zu weisläustig seyn dürste. — Zuerst giebt der Hr. Vs. eine kurze Einseitung, worst der Begriff der Erdbeschreibung, ihre Einsteilung, nebåt einigen Sätzen aus der matsiematischen Geographie, vornehmlich enthalten sind. In den übrigen einzelnen Abschnitten, gibt er an: die Lage der Länder nach mathematischen Graden, gewöhnlich ihre Gränzen, Flüsse, Eintkeilung des Hauptlandes, meistens die Landesherrn nebst einigen Städten. Zur Probe der Behandlungsart heben wir den Text vom Niedersächsischen Kreise aus-

Von diesem: 1)-Länge, Gränzen, Flüsse, (Elbe Weser, Aller, Leine, Ocher, Sale (Snale); Ilmenau, Ofte, Gider) Einsheilung: 1) Churfürstenthum, 4) Herzogthümer, 5) Fürstenthümer, 2) liethümer, 1) Graffchaft und 6) Reichsstäde.

1) Des Churfurftenthum Braunschweig - Lünebarg oder Hannover.

1) Bremen) Stade, Buxtehude, 2) Lüneburg oder Celle) Lüneburg Celle, Harburg.

3) Grubenhagen) Einbeck, Clausthal, 4) Crlenberg) Hannover, Görtingen, Hanteln, Münden, 11) Herzogihumer.

1) Magdeburg Pr.) Magdeburg, Halle.

2) Meklenburg) Wismar, Schwed. Roftock, Schwerin , Strelitz.

3) Holitein, Dan.) Glückstadt, Rendeburg, Kiel, Al·ons,

4) Sachsenlauenburg, Hann.) Ratzeburg, Ottendorf im Lande Hadeln.

III) Fürstenthümer : t) Wolfenbüttel, Braunschweig, Wolfenbüttel, Helmitadt,

2) Halberstadt, Pr.) Halberstadt.

3) Schweein; Meklenb.) Butzow.

4) Haczeburg.)

5) Blankenburg, Brichw.) Blankenburg. IV) Bisthilmer: 1) Hildesheim.

2) Lübeck) Butin. V) Die Grafichase Ranzau, Dan.

VI) Reichsstädte) Hamburg, Bremen, Lübeck, etc. Zu bemerken: der Harz, der Biocksberg? der Ratzebur-

So kurz nun auch diese Uebersicht gefast ist, so enthält sie doch mehrere offenbare Fehler, die jeder welcher zum Besten des geographischen Unterrichts sein Scherflein zu liefern gesonnen ist, billig vermeiden follte, und mit leichter Mühe, wenn er anch nur, ein

andres neves gutes Handbuch zu Ruthe zieht, leicht vermeiden kann; z. B. wenn Bremen von den Herzegthumern, und Lüneburg, fo auch Calenberg, Grubenhugen von den Fürstenthümern des Niedersachfichen Kreises getrennt werden. Noch scheint auch der Hr. Vs. wie aus obiger Probe zu erhellen scheint, nicht einmahl zu wissen, was zum Kurfürstenthum Hannover alles zu rechnen ift. - Eben so sind S. 9. nicht ganz richtig die Europäischen Königreiche angegeben, wenn hier Portugal, Spanien, Frankreich, Grosbrittannien, Dänemark, Schweden, Preußen, Polen, Ungarn, heyde Sicilien und Sardinien – nur angeführt find, und hingegen. Galicien und Lodomirien, Norwegen, Irland, Böhmen, etc. in dieser Reihe übergangen find. - Beberdiess findet man hier such noch ein Amazonenland; — die Bahamdinseln - sollen den Englandern und den Spaniern gehören, u. f. w. Europaisch-Russland theilt der Hr. Vf. sb: in Gross - Russland, Neu - Russland, Weiss - Russland, in die eroberte schwedische Lande, und in die Stadthalterschaft Taurien und Caucalien. Südindien wird wie bey andern, nicht ganz unrecht in das öftliche und westliche Südindien abgetheilt. Zu letztern rechnet er unter andern, wie billig die Oftinseln, die Sandwichinseln, aber, - auch die Pelew-Inseln?? - Dass der Vf. das:-Wort Kuste mit C schreibt, kann man in einem Handbuch für Schulen, wohl am wenigsten billigen; Druckfehler kann es wohl unmöglich feyn, da man zu oftdie Wörter Kastemcuste, Rocmercuste, Elephantencuste, Goldcuste, Sklavencuste, westliche Custe sindet.

Als Anhang hat der Hr. Vf. noch geliesert: Einige ohngefähre Angaben, betreffend die Ländergröße, und die

Volksmenge in mehrern Ländern und Städten.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Ohne Druckort: Beleuchtung STAATSWISSFRECHAFTEN. der sogenannten Gedunken eines Frunken über die den fichs vor-dern Reichskreisen zugeninthete provisorische Verpstegung des Königl. Preusischen Kriegsheeres und hieruber bekannt gewordene officielle Erklürungen; von einem der doutschen Reichsverfassung kundigen Geschäftsmann. Im May 1794. S. 94. S. Dem Zeitungslef r ist noch der Antrag in Erinnerung, welchen im Januar 1794. der Königl. Preussiche Hof an die deutschen Reichsstände deniu thun liefs, dass, da es ihm nach den bisherigen unerschwinglichen Ausopserungen für die Vertheidigung Deutschlandes ganz unmöglich geworden, den Krieg gegen Frankreich fernerhin bloß aus eigenen Mitteln mit gleicher Wurksamkeit fortzusetzen, die Verpflegung der gegen den Feind agirenden Preus. Truppen von dem gesammten Reich übernommen, und, weil dessen Schluss hierüber bey der dringenden Bewandniss nicht abgewartet werden könne, einstweisen unter Vorbehalt des leiztern, von den fechs vordern, der Gefahr und des Schutzes am nachsten theilhaftigen Reichskreifen provisorisch geleistet werde. Diefer Antreg fand ber einigen Ständen Eingang, ber andern Abneigung, je nach der Richtung ihres Gemeingeistes, to wie ihrer Gelinnungen für gedachten Hof, und je nach dem Gefühl ihres Vermögens oder Unvermögens, fo wie der nähern oder entferntern Feindesgesihr. Unter den Erstern waren nach obiger Schrift Chur-Maynz, Trier, Pialzbeyern, Hessen-Cassel, Augsburg, Baden, Brauschweig- Wolfenburtel, Oldenburg und besonders auch die Stände der Khrinischen Kruite. Dass indessen nach zwey Monaten der Ber iner Haf feinem Verpilegunganseag entlagte, und wegen der For leizung des Kriege fich in aidere Unterhandlungen mit England und Holiand einliefs, war wohl ein sicheres Zeichen. vass der Gegeristand die Mehrheit der Stände wider üch hatte. Diels hat beti auch besonders auf

der Frankischen Kreiseversammlung gezeigt, die freylich vor dem Feind, welcher erft noch die Rheinlander verheerte, Ruhe hatte, über das Formelle der Verfassung zu ftudiren und zu wachen. Es sepeint besonders zu ihrem Behuf die vor einiger, Zeit zu Nürnberg bekannt gewordene kleine Broschure: Gedanken eines Franken über,etc. bestimmt gewesen zu seyn. Wir hofften in dieler grundliche Bemerkungen und Aufschluffe über den? für die Deutsche Geschichte ellerdings sehr denkwürdigen Verpflegungsantrag zu finden, trafen aber nur sut Armuth an Thatfachen, und Reichthum an Declamation, und mit unter auch auf Behauptungen und Grundfatze, welche weder in ihrer Allgemeinheit, noch in der bezielten Anwendung gegen und wider jenen Antrag allgemeine Billigung erwarten liefsen.

Als Berichtiger und Beleuchter derfelben tritt in ohigen Schrift ein Unbekannter auf, welcher fich unter einer Art Vorrode Erichson Heel unterzeichnet, worunter wir aber einen uns sehr achtungswerthen, dem publicistischen Publicum schon vortheilhaft bekannten Geichäftsmann zu erkennen glauben. In einem bundigen und einleuchtenden Vortrag, und mit Scharffinnund Sachkenntnis verfolgt und beleuchtet er die Gedanken ben, Franken, vertheidigt gegen dielen die von ihm besonders angefochtene Rechtmessigkeit und Ausführbarkeit des Verpflegungenttrogs, und fucht ihn aus feinen schwermuthigen Traumen über dunkle und unglückschwaugere Plane, und Absichten, die vermeynslich unter dem Antrag verhorgen lagen, mit freundlicher Hand zu wesken. Da er alle über die Sache geführte Unterhandlungen. genau zu- kennen, und von dem unerschütterlichen Phlegma, womit manche Behörden , während der dringendsten Krifis des allgemeinen Vaterlandes noch über Formalität grübeln kompten. ofimais ein naher Zeuge gewesen-zu fern schrinet, so ist es hicht zu verwundern, wenn er zuweilen in Wägme geräthe in Ein."

.dauer .a

.. 🕰 🙇 ...

adquerhafter Friede mit Frankreich (lagt der Vf. S.78.) kann "nicht durch Stofsseufzer, nicht durch contitutionelles Zeterge-"ichrey, erzielt werden: Anwendung der deutschen Kraft muß "vorhergenen." Und an einer andern Stelle; auch die treueste "Anhanglichkeit en die Constitution fodert nicht, dass ein Reichsastend (der Konig von Pr.) alles thue, mit feinem gröfeten Nach-"theil allein sich vor den Rifs stelle, wenn die andern für gut minden, die Hände ruhig in den Schools zu legen, oder statz a.zu handeln . über Formalitäten zu polemiliren." ---- Allen An-tührungen und Behauptungen des Vf. drückt aber die detaillirte Nachweitung das Siegel auf, welcha er in dem Nachtrag über die in dem flebenjährigen Krieg von den Franckischen Kreisstinden der Franzosischen Armee geleitteten ungeheuren Lieferungen beybringe. Es ist allerdings auffallend, zu welchen fast unerichwinglichen Aufopferungen fich diese Stünde damals zum besten einer fremden Armee bequemten, und man kann sich einer Vergleichung mit dem gegenwärtigen Fall nicht erwehren. wo es auf die Verpflegung einer zur wirklichen und dringendst nothwendigen Vertheidigung des Reichs egirenden Armee an-kam. Der Vf. fehlägedie damalige Verpflegung des Französischen Heeres in to weit folche dem Frankischen Kreils abgepreist wurde, zo acht Millionen Gulden oder über 41 Million Praufs. Thaler an, und berechnet dagegen den Preufs. Verpilegungsantrag nach Maasgebe der gefoderten Portionen und Rationen zu 1: 30 Millionen Rehlr., wovon dem Frankischen Kreiss nur 687, 943 · Rithir. zur Last gefallen feyn wurde.

Nur in einer Stelle von anderer Art können wir dem Vf. nicht ganz Recht geben. Er spricht von dem mehrern oder minderu Eingang der französischen Revolutionssucht in Deutschland, von exalurten Köpsen, von den Auszeichnungen der "gelehrten Custe" u. f. s. und fagt S.76. in Bezug auf die Revolutionstucht: "Die Stimmung dieser Caste ist es, welche über Deutschlund Verderben zu bringen sacht, durch Volksvorbereitung." Der Vi., der ja selber ein Mitglied dieser zum großen Theil immer noch sehr ehrwürdigen Caste ist, kann ihr im Allgemeinen einen solchen Vorwurf machen, der nur einzelne gewiste Scribler brandmarket? einen Vorwurf, mit dem itzt, sey es aus gemächlicher Einsat oder aus Hosschmeicheley, zum Verderb der wahren Ausklärung so manche Volke-und Furstenleiter so freygebig sind, an deneu es aber auch nicht liegt, wenn die Finsternits älterer Jahrhunderte noch nicht über uns zurückgekehret ist.

LITERARGESCHICHTE. Ohne Anzeige des Druckorts und Verlegers: Ueber die altmähligen Foreschritte der gelehrten Culsur in Preuffen bis zur Kantischen Epoche. Eine Vorlefung in der Königlichen Deutschen Gesellschaft zu Königsberg in Preusen von Ludwig Ernst Borowski. Prediger. 1793. 2. 42 Bogen. Hr. B., dem wir die Ausgabe der Pisanskischen leider immer noch unvollendeten Literargeschichte Preustens verdauken, Rellt hier ein Miniaturgemalde der gelehrten Cultur in Preußen und ihrer allmähligen Fortschritte auf, desten Grundligien er, zur Erleichterung der Ueberficht des Gauzen , felbst vorgezeichnet hat. Mit lobenswürdigem Patriotismus forscht er in der Geschichte nach den Hindernissen und Fordefungen diefer Cultur, unter-Sicht was für Feld die Gelehrfamkelt und wie fie es in Preufsen gewann, zeigt was der anfänglichen Verbreitung derfelben oft in den Wag trat, und zu andern Zeiten ihr wiederum den Weg ebnete. Diese Fort-oder Rückschritte der Cultur des gelehrten Wiffens in Preußen zu bestimmen, hält er für leichter, als jeden ahnlichen Versuch in Ansehung irgend einer einzelnen Provinz in Deutschland - weil, Preusen nah' an hundert Mellen von andern Stapelplätzen der Gelehrsamkeit (zu welchem Range er die Univerlitäten erhebt) entfernt ift, seine Gelehrten immer in mencher Rücklicht ein sbgesondertes Häuflein ausmachten, Deutschlands gelehrte Producte anfanglich fast gar nicht, nachher nur iparlam, und wenigstens immer später dorthin kamen, und mundliche Unterhaltungen mit fremden Gelehrten, wie feiner Koftbarkeit wegen der Briefwechfel mit ihnen, stets selten waren. Wes hier gewirkt ward, muste also größtentheils, ohne Zumischung fremder Kraft, durch eigne bevickt werden; und was man hier versaumte, wurde durch 8, aufd des Lokelen versaumt. Die Geschichte der Preussischen behrten Bestrebungen will Hr. B. nach Epochen abgetheilt, wie diefe mit dem Namen der Männer, die in denfelben vor

andern wirkten, bezeichnet wissen. Freylich und diese Zoisraume erwas willkuhrlich von ihm bestimmt. Die erste sogenaunte Epoche soll von der Ankunft des deutschen Ordens im Preufgen, bis auf Leaudern 1387, gehen. Allein, da Hr. B. felbit, in der Finfternits jener Zeiten kaum einen Liehtfrahl bemerken kann, der irgendwe durchbrechen wollte, fo dürste nach des Rec. Erachten der früheste Terminus a nuo wohl Leanders Erscheinung seyn, mit welcher ohnehin nur die Dimmerung begann. die vor der auderthalb Jahrhunderte (piter zubrechenden Morgemoche der l'reuls. gelehrten Cultur vorhergiong. Leander ftreute zuerst den Sanmen liberaler Denkart und des Missrauens gegen die Afterweissheit der Monche aus: aber der Boden war zu fteinigt, oder die Hülfe zu hart. 150 Jahre bedurfte der verschlossene Keim zu seiner Entwickelung, und konnte nicht eher, als um die Zeit der Beformation und der Stiftung der Universität zu Konigsterg durchbrechen. Von Leantung der Univerlität zu Konigsterg durchbrechen. dere alfo, bis auf Sabin 1554, wie Hr. B. will, die gwote, (umfers Dafurhaltens, die erfte) Periode. Die dritte (anch ikm) von Sabin bis auf Roberthin und Duch, 1639. Von diesen, bis auf Pfeiffern 1671. die vierte. Von Pfeiffern erhält die fünfte den Namen. Lysus fängt in der sechsten von 1701 an insmehreren Fächern der Gelehrfamkeit aufzuräumen, und Schulz verbreitet seit 1731. im siebenten Zeitraum überall Licht um Sch her - Subin, ein sehr hervorstechender von Melanchthon gebildeter Mann, wirkte als beständiger Rector auf die vom Herzog Albreche neugestistete Universität, die ohne ihn wohl nicht viel mehr, als eine ecwas weitläuftige klösterliche Schulgustalt geworden seyn durfte. Kein Roberthin, kein Dach wäre ohne ihn in Preußen ausgestanden. Diese empfahlen die Lecture der Alten. Dache deutsche Gedichte wurden geleien und gesungen, und nun fand man nicht länger ausschließend am Arissoteles und am Disputiren Geschmack. Durch Pfeisfern, dem sin Grabe, Lysus und Mill einen Theil ihrer gelehrten Kenntnisse verdankten, kam die Cultur der griechischen Sprache und der mit ihr verwandten Alterthumskunde in Gang. Lyfus, der erfte Director des Celleg ii Fridericiani, zu dessen Zeit im Jahr 2704. die Königsberger Universität schnell auf mehr als Taufend Studirende anwuchs, gab zur Verbreitung mehrerer reellen gelehrten Kenntnife im Lande, und vornehmlich zur Verbellerung der Lehrmethode die Hauptveranlassung. Schulz, ein Original-gehie, fieng, da er nach Königsberg kam, mit nichts geringerem, als einem Place zur Verbellerung des gelanimten Univerfirats - Schul - und Kirchenwesens an , und die unter Friedrich Vyilhelms Namen erschienene noch immer geltende Vererdnung über das Kirchen-und Schulwesen in Preuseen von 1734. wer das Werk feines vortrefflichen Kopfes, Confitorium und themlogische Facultät wurden von ihm umgeschaffen. Er war ein wachlamer Aufseher der unter ihm bluhenden Friedrichsanfta & und während seiner Direction and Anhake und Kant, wie andre berühmte Männer, aus dieser Schule eutsprollen - Mit Konts Namen konnte eine neur Periode der gelehrten Cultur in Preussen bezeichnet werden, und von 1755 anbeben. Vielleicht wünschten unfre Lefer, dass diese Epoche nicht blos auf dem Titel der Borowskischen Schrift figurirte. Allein Hr. B. Songe als Schüler lich ehrerbisthig vor feines Lehrers Namen, und fürchtet der Beschoidenheit desselben zu nahe zutreten, wenn er von seinen Verdiensten um Preusen reden wollte. --

Ohne zu kritteln, glauben wir übrigens wohl erinnern zu dürfen, dass der Versaller einer gedrucktes von einer Deutschas gelehrten Geseilschaft gehaltenen Vorlesung zu sehr auf die Nachlicht seiner Zuhörer und Leser rechnen mus, wenn er sich Stellen und Ausdrücke, wie die solgenden, erlaubt: 8 13. "Wir können Blitzschnell alle die Jahrhunderle in Peeuseen überBupsen, bis der Orden hieher kam." S. 62. "Schutz schust Elitzschnell Consisterium und theologische Facultätem." S. 18. "Wie zärtlich trug Albrecht Ossandern, schonete ihn, diesen theologischen Vesur, als ob er ein Veilchen wäre, das man sauberichs behandeln musste." S. 71. Glauben, dass noch für etwas anderes, als sur Aristotel und Disputiren Geschmack suchen misse. "Wie hätten doch eine correctere Sprache, mehr Präcision und eine sorgsistigere Wahl des Ausdrucks erwartet. Auch die so suffallende Neckerey des Wiener Alogius Hosman Reht S. 30.

ganz am unrechten Orte.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 1. October 1794.

### MATHEMATIK:

Berlin, b. Schöne: Lehrbuch der Aftronomie. von Abel Bürja. Erster Band. (Mit vielen eingedruckten Holzschnitten). 1794. 304 S. S. samt 84 S. Einleitung. (1 Rthlr. 16 Gr.)

Lekanntlich hat Hr. Barja feit einigen Jahren angefangen, eine Reihe mathematischer Lehrbücher, vorzüglich zum Selbstanterricht für Aufänger, herauszuge-In einem solchen Cursus der Mathematik, der gewiffermassen ein vollständiges Ganzes liefern follte, glaubse Hr. B. fordere die Krone mathematischer Wissenschaften, die Astronomie, ihre eigene Stelle. Diess zur Rechtfertigung der Erscheinung des gegenwärtigen Lehrbuchs, womit der Vf. nicht nur Lesern, die schon an seine übrigen Schristen gewöhnt find, sondern auch Wirklich bat man auch in andern zu nützen hofft. Deutschland an astronomischen Lehrbüchern zwar nicht Mangel, doch nicht gerade Ueberflus; Hrn. B. Dar-Rellungsort hat überdiels eine gewisse Deutlichkeit, auch trägt en die aktronomischen Lehrstitze nicht blos historisch vor, sondern sucht solche überall, soviel möglich, mit zureichenden für Anfanger fasslichen Beweisen zu Die Einleitung des Werks begreift eine unterstützen. kurze Geschichte der Astronomie von den ältesten bis auf unsere Zeiten, elgentlich eine Geschichte der vornehmsten Aftronomen; von noch lebenden nichts; angehäugt ist eine allgemeine Uebersicht der wichtigsten aftronomischen Schriften. Der andere Haupttheil der Einleitung enthält die norhigsten astronomischen Vorerkenntnisse, in einer Reihe einzeln numerirter Sätze, die blos historisch vorgetragen sind; wegen der Beweise verweist der Vf. auf seinen selbstlernenden Geometer und andere Schriften. Aus der Geometrie find bloss die hauptsächlichsten Sätze von der Neigung der Ebenen gegen einander angeführt, weil diese nicht in allen (nicht in den meiften altern) Lehrbuchern fich finden; ferner findet man, in Beziehung auf Aftronomie, die wichtigsten Lehrstitze, auch Formein aus der sphärischen Trigonometrie, aus der Lehre von den Kegelschnitten, aus der Dynamik und aus den optischen Wisseuschaften. Das Werk selbst, wovon hier der erste Theil in acht Hauptstücken geliefert wird, fängt mit Etklärung der finnlichen Etscheinungen am Weltgebäude an; daher beschreibt der Vf. zuerst die künstliche Himmelskugel mit ihren eingebildeten Kreisen. Dann geht er zu den Sternbildern über, handelt von den Sternen überhaupt, und von den merkwürdigeren insbelondere. Die sämmtlichen Sternbilder, hundert an der Zahl, theilt der Vf. um dem Gedächtuisse zu Hülfe Want Rand

zu kommen, in vier Felder oder Reiche ein, welche durch die Milchstralse und den Thierkreis gebildet werden, nemlich in das Reich des Herkules, Friedrichs (oder, wenn es Ausländern mehr beliebte, der Andrømeda) Orions und der Centauren, wozu noch die im Gürtel der Milchstrasse und des Thierkreises selbst liegenden Sternbilder kommen. Des Vf. unmassgeblicher Rath an die Sternkundigen wäre, da die Anzahl der Bilder schon so sehr angewachsen ist, nun den Himmet als geschlossen anzusehen, und von jetzt an alle aftronomische Apotheosen irgend eines Gegenstandes oder einer berühmten Person aufhören zu lassen, so dass die Friedrich dem II. erwiesene Ehre die letzte ihrer Art Ein vielleicht gut gemeynter, aber, wie die meisten dieser Gattung, überflüssiger Rath, da die Mitwelt selten, und die Nachwelt, wie billig, gar keine Notiz von dergleichen Wünschen zu nehmen pflegt. Und welcher Aftronom darf sich anmassen, den Schlutsel des Himmels auf die Art, welche hier der Vf. andeutet, zu besitzen, und ihn als Bindeschlüsset gebrauchen zu wollen? - Nach der eben erwähnten Abtheilung giebt der Vf. von den einzelnen Sternbildern eine genauere Beschreibung, welche aber ohne eigene Abbildungen und Karten, die hier fehlen, nicht ganz verkändlich feyn kann. Nun erst, nachdem der Vf. einige Anleitung zur nähern Kenntniss der auf der künstlichen Himmelskugel abgebildeten Sterne vorausgeschickt hat, handelt er vom Gebrauche derfelben durch Auflöfung der bekannteften sphärischen Ausgaben, und verbiddet damit die Erklärung und Gebrauch der künstlichen Erdkugel. Lange und Breite eines Orts auf der Erde fagt der VE. meistentheils Standlänge und Standbreite, um Zweydeutigkeit zu vermeiden. Der Beysatz: geographische Länge und Breite, den man längst zu brauchen gewohnt ift, scheint jedoch jene neuen Wörter überflüssig zu Für Standlänge, meynt der Vf. könnte man machen. auch Aufsteigung eines Orts fagen. Man weiss, dass kürzlich von Hn. B. in den gesammelten Schriften der Berliner Akademie zur Aufnahme der deutschen Sprache ein Auffatz über deutsche mathematische Kunstwörter, deren er mehrere neugebildete vorschlägt, erschienen ift. Auch in diesem astronomischen Lehrbuche hat er es versucht, mehrere fremde Kunstwörter der Sternkunde mit deutschen zu vertauschen, doch fo, dafs er anfänglich, welches nöthig war, die alten gewöhnlichen Benennungen darneben setzt, z. B. Foststerne (Fixsterne) Standschräge (Azimut) u. s. w. viele nene Namen, wenn sonst nichts gebellert wird, darfte lich wohl die Mathematik mehr, als jede andre Wissenschaft, verbitten. Mit einem so übertriebnen durismus der Sprache verbindet der Vf. eine Rechtschrei

fonders

bung, wie: Prozion, Zefeus, die vollends ganz unerträglich ift, und nichts als unnöthige Verwirrung verutlacht. Der folgende Abschnitt: auf welche Weise Weltkugelne, wie auch Himmels - Land - und Seecharten verfertiget werden, ist mit vieler Ausführlichkeit und Beutlichkeit bearbeitet; bekanntlich findet man in astronomischen Lehrbüchern für Anfänger wenig über diesen Gegenfand. In der Theorie der Kartenzeichnung ift besonders die Lehre von der Projectionsebene, welche jede Zeichnungsart voraussetzt, sehr gut auseiander gesetzt. Zeichnung ganzer Planisphären, Iwenn zur Entwurfsebene entweder der Aequator, oder der erste Meridian, oder der Horizont angenommen wird. Wie einzelne Striche der Erd - oder Himmels Oberstäche zu zeichnen. Mercators und andere Seekarten. Delisle's Entwerfungsmethode. - Von astronomischen Instrumenten. Ein Artikel, der ebenfalls in den meisten astronomischen Lehrbüchern vermist wird. Hier follen zwar nicht astronomische Instrumente aufs genaueste und mit allen ihren Verrichtungen beschrieben, doch von den gebräuchlichsten ein Begriff gegeben werden. Optische Instrumente, mit Vorschriften sie zu ftellen und zu lenken, für leichtere, schwerfälligere auch ziemlich lange Werkzeuge dieser Art. Herschels Gestell zu seinen Fernrohren, nach Schröter beschrieben. Winkelmesser; bewegliche und Mauerquadranten; Sextanten für einen oder zween Beobachter; der Hevelsche und Hadleysche Octant; Sectoren von weniger Graden; Mittagsrohr; Aequatoreal und parallatische Maschine (nach Hu. B. genannt Gleicherwerk und Abweichungswerk). mikrometrischen (kleinmessenden) Verrichtungen; außer dem Fernrohr, Nonius und Vernler; im Fernrohr, Netz von 45 Graden, Rautennetz, Fadenmikrometer, bung und Gebrauch nach Schröter; was man daran vermissen könne; Schröters Scheiben - Lampenmikrometer. - Der letzte Abschnitt handelt von der Eintheilung der Zeit. Anweisung die Mittagslinie zu finden, auch den Durchgang der Sonne durch die Mittagsebene zu beobachten. Von Stundenwinkeln, correspondirenden Höhen, Mittagsverbesserung, wie sie zu berechnen. Die Größe des tropischen Jahrs zu finden. Mittlerer und wahrer Ort der Sonne. Gleichung der Zeit, wofür der Vf. Vergleichung (abermalen eine Namensänderung) vorschlägt. Wie durch Fixsterne die Zeit'zu bestimmen. - Wie viele Bände diesem ersten noch folgen sollen, darüber hat sich der Vf. nicht erklärt; es ist zu wünschen, dass das Werk für seinen Zweck nicht zu weitläuftig ausfallen möge.

Breslau, Hirschburg in Lissa, b. Korn: Beyträge zur praktischen Astronomie in verschiedenen Beobachtungen, Abhandlungen und Methoden, aus den aftronomischen Ephemeriden des Hrn. Abbé Maximilian Hell, berühmten K. K. Hofastronomen auf der Universität zu Wien, u. s. w. gezogen, und aus dem Lateinischen übersetzt. Mit Kupfertafeln. Vierser Band. 1794. 372 S. 8. (1 Rthlr. 10 Gr.)

Der Name des Uebersetzers (ohne Zweisel ist es der vorige, Hr. Prof. Jungniz in Breslau) ist bey diesem vierten Bande nicht angezeigt. Schon im vorhergehenden dritten Bande find Hells Auffatze, den Durchgang der Venus durch die Sonne 1761. betressend, nebst deffen vollständiger Beobachtung des Durchgangs von 1769. zu Wardhus eingerückt worden: der vierte Band beschäftigt sieh nun ganz mit dem letztern Durchgange von 1769, und daraus bergeleiteten Schlüssen für die Sonnenparallaxe. Die erste Abhandlung (ein Anhang der Ephemeriden von 1773) enthält zuerst: Untersuchung der Cajan burger Beobachtung des Durchgangs von 1759. Dann: Bestimmung der Sonnenparallaxe sus der Hellschen Beobachtung) mit andern, vorzüglich den Amerikanischen und öftlich - Assatischen verglichen: Noch folgt ein Zusatz zur vorstehenden Abhandlung, und Lexells Schreiben an Hell mit des letztern Bemetkungen. Die zwote, den Ephemeriden von 1774. angehängte Abhandlung begreift: Regeln und Merkmale, nach welchen man die Güte und Genauigkeit der Beobachtungen des Venusdurchgangs, welche zur Bestimmung der Sonnenparallaxe dienen sollen, zu unterscheiden und zu beurtheilen bat, in Beziehung und als Zusatz zu den vorhergehenden Abhandlungen, samt einer Untersuchung über die Sonnenparallaxe aus zween innern am felben (an demfelben) Orte beobachteten Berührungen von Anton Pilgram, Adjunct auf der K. K. Sternwarte zu Wien. - Alle vorhergenannten Auffätze beleuchten die etwas lebhaft geführte Streitigkeit, welche, wie man weiss, Hell mit Lexell und de la Lande über der Sonnesparallaxe bekommen hat, und von welcher vielleicht jetzt, nach dem Tode der beiden etstern, und nach einem Zeitraum von mehr als 20 Jah-Heliometer nach Bouguer, nach englischer Einrichtung, ren, mit weniger Pertheygeist sich urtheilen lässt. Alund vor der großen Oefnung eines karadioptrischen lerdings scheint Hell, soviel sich aus den jerzt geschlof-Teleskops; Herschels Lampenmikrometer, Beschrei-, senen Acten des Streits ergiebt, etwas zu weit gegangen zu seyn, dass er schlechterdings darauf bestand, die von ihm hauptsächlich aus seiner eigenen Beubachtung hergeleitete mittlere Sonnenparallaxe 2", 70. welche übrigens mit den ausgewählten Beobachtungen und Berechnungen anderer ganz gut einstimmt, könne sich von der Wahrheit nicht mehr als höchstens um ein paar Hunderttheile einer Secunde entfernen; eine Genauigkeit, an welche vor dem nächsten Venusdurchgange schwerlich ein competenter Richter in dieser Sache An-Die weitesten Grenzen nimmt fprüche machen wird. Hell in seinen Bemerkungen zu Lexells Schreiben zwischen 8", 67 und 8", 73 an, und am Schlusse der ersten Abhandlung dieses Bandes rust er sogar pathetisch aus: "Taheiti und Wardhus werden die beiden Säulen seyn, auf welchen die Sonnenparallaxe 8", 70 wie auf ehernen Bergen bis zur Kenntniss der spätesten Nachwelt ruhen, und von allen kunftigen Altern mit dem Preise ihrer Aechtheit wird verherrlicht werden." (Diess zugleich als Probestück der Uebersetzung.) Doch genauere Erwägung der eigentlichen Streitpunkte, und der Hellschen in diesem Bande vorgelegten Gründe und Gegengrunde wird, wie wir glauben, jeden partheylosen Zuschauer so ziemlich überzeugen, dass Hell wohl in den meisten Stücken mehr Recht als seine Gegner, be-

sonders als Hr. de la Lande, hatte. Und unbegreislich muss es scheinen, dass Hr. de la Lande, nachdem er auf obige von Hell bekannt gemachte Abhandlungen im Journal des Savans 1773 sich össentlich erklärt hatte, des seine Streitsache mit Helt beygelegt sey, und dass er mit diesem die Cajaneburger Beobachtung für zweifelhaft, und die Wardhuser für richtig und ächt erkenne, nun doch in der neuesten Ausgabe seiner Astronomis von 1792. §. 2149 und 2150. fich anstellt, als ob er alles wieder vergessen bätte, und eben daselbst, zum Nachtheil der Wardhufer und zu Gunften der Cajaneburger Beobachtung, seine alten im Memoire fur le Passage de Venus von 1772 enthaltenen Bestimmungen und Vergleichungen der Sonnenparallaxe unverändert wiederholt, so fehr sie auch von Hell schon vor 20 Jahren widerlegt, und ihr Ungrund und grober Rechuungsfehler von diesem in den angeführten Abhandlungen genugfam aufgedeckt worden find. - Rec. verfucht es hier, zur kurzen Ueberlicht die zuverlässigsten Resultate über die mittlere Sonnenparaliaxe aus dem Durchgange der Venus von 1769 zusammenzustellen: sie sind eine Frucht unglaublich wentlänftiger und nach den verschiedensten Methoden angestellter Rechnungen der berühmtelten Astronomen, welche in dieser Materie votzüglich gearbeitet haben. Die mittlere Sonnenparallaxe findet Euler 3", 68 (Aftronomie par La Lande. III Edir. N. 2150.) Hell 8", 70. Lexell 8", 63. (Comment. Acad. Petrop. Tom. 17.) de la Lande 8", 60. (Aftronomie, N. 2151.) Pingre 8", 80. (ibid.) Hornsby 8", 78. (Philof. Transact. Vol. 61.) Du · Sejour 8", 81. (Traité analytique, Tome I. 1786.) und nach den neuesten Untersuchungen: Fixlmillner 3", 54. - oder 8", 66. (Acta Cremif. 1791.) Das Mittel aus dielen acht Bestimmungen gezogen ist 8", 70. oder auf Ein Hunderttheil einer Secunde einerley mit Hells Angabe. Dieser mittlern Parallaxe 2", 70 entspricht der mittlere Abitand der Erde von der Sonne zu 23708. Erdhalbmessern oder 20 Millionen und 376000. deutschen Meilen. Alles wohl überlegt, glaubt Rec, die weitesten Grenzen der mittleru Sonnenparallaxe, soweit sie für . jetzt bekannt ist, zwischen 3", 50 und 8", 85 (oder den Abstand zwischen 20,855,000 und 20,031,000 d. Meilen) annehmen zu dürfen, so dass die ganze Ungewissheit innerhalb dieser Grenzen auf etwa 800,000 d. Meilen (für den Aftronomen eine Kleinigkeit!) ankäme.

STEVER, mit Medterschen Schriften: Acta Aftronomica Cremifanensia, divisa in partes duas, quarum prior observationes ab anno 1776 ad annum 1791, esrum calculos et comparationes cum tabulis, posterior vero exercitationes seu enodationes vaviarum materiarum astronomicarum complectitur, collecta et elaborata a P. Placido Fiximiliner, Benedictino et Astronomo Cremisanensi. (Samt Kupertaseln). 1791. 556 S. 4.

Man kennt längst den Hrn. P. Fixlmillner, (den Nachfolger des würdigen Abts Alexander Fixlmillner auf der schönen von dem letztern erbauten Sternwarte in Cremsmünster) als einen der geschicktesten jetztlebenden Aftronomen in Deutschland sowohl aus seinem: Meridianus Speculae Aftronomicae Cremif. 1765. und dem:

Decennium Cremifanense 1776. als aus mehreren einzeln in den Wiener und Berliner Ephemeriden indes erschienonen Beobachtungen. An die Sammlung des eben erwähnten Decennium schliesst sich nun die gegenwärtige neue an, welche diessmal anderthalb Decennien umfasst, und abermalen eine Reihe sehr schätzbarer Beobachtungen enthält, famt daraus gezogenen Schlufsen, und einer Zugabe interessanter aftronomischer Excurfe. - Man findet hier Beobachtungen von Sonne, Mond und den Planeten, auch den neuen eingeschiosfen, welche mit den neueken und besten Tafeln, deren sich Hr. F. damals bedienen konnte, verglichen sind: die Masonsche Aufgabe von Mayers Mondstafeln, so wie auch die nach de la Place's Theorie von de Lambre verbesterten Tafela für Jupitor, Saturn und Uranus (hier Urania genannt), zu benutzen, war Hn. F. noch nicht möglich; indels ist doch von einer Gleichung des Hn. de la Place für den Saturn schon Gebrauch gemacht. - Die aftronomischen Excurse oder Abhandlungen, welche den zweyten Theil des Werks ausmachen, begreifen: 1) Untersuchungen über die Sonnenparallaxe aus dem Durchgange [der Venus 1769. vielfaltig und nach so verschiedenen Methoden diese Materie schon bearbeitet worden ist; so haben doch die neuen von Ho. F. unternommenen Berechnungen ihren eigenen Werth, und Hr. F. wusste sogar die letzteren zu einer Stufe von Genaulgkeit zu erheben, die man bisher darinne vermisst hatte. Der Vf. macht nemlich die Altronomen hier auf zween Umstände in dieser Art von Calcul aufmerkfam, die man wegen ihrer Geringfügigkeit ohne Gefahr vernachlässigen zu können geglaubt hatte, auf die Verbesserung wegen der ipharoidischen Gestalt der Erde (welche, wie man weiss, beym Mond schon lange in Betrachtung gezogen wurde) und wegen der Azimuthalparallaxe der Sonne: gena ue Rechnungen machen es augenscheinlich, dass beydes in gewissen Fällen auf die Bestimmung der Sonnenparallaxe einen Einslus hat, der immer beträchtlich genug ist, um in Rechaung genommen zu werden, in dem Falle wenigstens, wenn man, wie bisher, die Genauigkeit auf Hunderttheile der Secunde der Sonnenparallaxe treiben will. Hr. F. fand daher aus dem nemlichen verglichenen Paare von Beobachtungen öfters Refultate, die von dem Calcul älterer Aftronomen einigermassen abweichen. Ein Mittel aus vielen genauen über diesen Gegenstand geführten Rechnungen gab Hn. F. die Sonnenparallaxe für den mittlern Abstand der Erde 8", 54. oder mit Ausschluss der Cajaneburger Beobachtung 8", 66 Das Mittel zwischen diesen beiden wäre 8", 80. Die Wardhuser und Cajaneburger Beobachtung find bekanntlich die einzigen Europäischen Beobachtungen von 1769, in welchen die ganze Dauer des Durchgangs (am letzten Orte jedoch etwas unvollständig) benhachtet wurde, und welche daher in Vergleichung mit der ganzen Dauer der amerikanischen Beobachtungen die zuverlässigsten Resultate geben können: man hat aber nicht nur längst wichtige Einwendungen gegen die Cajaneburger Beobachtung gemacht, Sendern auch Hr. F. kält fie für zweifelhaft, weil er überbrupt den Beobachtunge a der innern Berührungen weit sächr Genam

handlungen ant 2) Saturnus Bedeckung vom Monde 18 Febr. 1775. Beobachtungen samt Schlüssen. 3) Gemauere Berechnung ider Mondparallaxen durch die Methode des Nonagelimus. 4) Aberration und Nutation in Rücksicht auf heliocentrische Oerter der Plageten, wo man sie anwenden darf oder nicht. 5) Kreuzfäden in Fernröhsen, wie sie zu berichtigen sind. 6) Ueber Aberration der Finsterne; ihre Theorie und Regela, welche die Rechnung abkürzen. 7) Methode, die Bahn des Uranus zu berechnen. 8) Von einer neuen Gattung eines aftronomischen Netzes, in Form eines Kreises. Der Vorschlag des Hu. de la Lande, den leeren Kreis als Mikrometer zu gebrauchen, ist hier ansehnlich verbessert; Hr. F. lehrt die Theorie und Anwendung die-'ses Kreises, zeigt auch, wie man mittelst einer Maschine Kreise auf Glas reissen konne. Man vergleiche mit diesem Aufsatze die Erläuterungen, welche Hr. Kaftner darüber in feiner Abhandlung: Ueber einen Kreis als Mikrometer, in Hn. Bode's astron. Jahrbuch für 1796. ohnlängst gegeben hat. 9) Wie die Lage der Sonnen flecken genauer zu bostimmen, auch über Vergroßerung des Erdschattens bey Mondsfinsternissen. Aus Be-Obachtungen der Sonnenflecken berechnet Hr. F. im Mittel aus mehreren Bestimmungen die Rotation der Sonne um ihre Axe 25 Tege 12 Stunden, den aufsteigenden Knoten des Sonnenaequators & Zeichen, 12° 221 und Neigung 74 Grade. (Boscovich aus Beob. von 1777. findet jene Rotation der Sonne 26 Tage 18 St. De la Lande im Mittel 25 Tage 10 St. Sowohl der letztere, als He. F. gestehen, dass sich ihre Beobachtungen über diesen etwas Ichwierigen Gegenstand nicht alle gut untereinander vereinigen lassen.

HALLE, b. Curt. (Des) Herrn, von Fontenelle Unterredungen über die Mehrheiten der Welten. Ein aftronomisches Handbuch für das schone Geschlecht, von R... Mit Titelvignette und Kupfern. 1794. 181 S. 8. (12 Gr.)

Schon im J. 1726. ift von Fontenett's berühmter Schrift: fur la pluralité des mondes, eine Gottschedische Ueberfetzung erschienen. Warum aber nach der sehr verbefferten Berliner Ausgabe von 1780. mit Anmerkungen und Kupfertafeln von Bede, nun schon wieder eine neue Ausgabe nothig geworden feyn foll, kann fich Rec. wenigstens nicht erklären, und auch dem neuen Herausgeber hat es nicht beliebt, einen Wink hierüber zu geben. Hr. R.... gibt in der Vorrede "feinen schonen Leserinnen; (von Lesern ift ganz und gar nicht die Rede) nach einigen verläufigen Complimenten noch

Genauigkelt, als den Sußern, zuschreiben zu mussen etwas weniges von Fontanelle's Leben und Charakter glaubt. Wir führen noch den Inhalt der übrigen Ab- zum Besten. Die Aumerkungen betreffen hauptfächlich Berichtigung der Cartesischen Wirbel, und Erläuterungen und Zusätze aus der neuern Geschichte der Astronomie; sie sind meistens etwas sparsamer, und kürzer gefasst als die bey Ha. Bode, mit welchen sie -übrigens, wie leicht zu erachten, manches gemein haben; sie holen jedoch hie und da einiges erst seit 1780. entdeckte nach. Am Beschlusse ist vom Herausgeber auf fünf Seiten ein unbedeutender Anhang beygefügt: "Noch etwas über die Planeten und ihre Erscheinung." Er enthält Unterschied der Planeten von den Fixsternen, nach gewissen Merkmalen, womit indels ohne mündliche Anleitung beym Anblicke des Himmels selbsten wenig auszurichten ist, auch Erschwinome der Planeten für 1794. und das folgende Jahr. In einer Anmerkung dieses Anhangs heisst es. nus hat einen Mond, der aber wegen der Nähe der Sonne wenig sichtbar ist; wenn nicht die öftere Erfahrung so vieler Sternkundigen für ihn spräche, so sahe seine Erscheinung einem optischen Betruge nicht sehr unähnlich." Ein Urtheil, das keinen Kenner der Aftronemie verräth.

### VERMISCHTE SCHRITFEN.

BRESLAU U. LRIPZIG, D. Korn: Scarron's komisher Roman; aus dem Franzölischen frey übersetzt. Erfter Theil, 242 S. Zweyter Theil, 216 S. Dritter Theil. 252 S. is 12, 1794.

Dieser Roman macht eigentlich den eilften, zwolften und dreytchnten Theil der bey Alberti in Wien ganz sauber gedruckten Damenbibliothek aus. Man hat schon mehrere Uebersetzungen desselben, werunter die zu Reval 1782 herausgekommene, so viel wir wisseh, die neueste ist. Hätten wir diese zur Hand, so würden wir mit Gewissheit urtheilen können, ob die gegenwärtige vorzüglicher, oder überall eine ganz neue Arbeit sey, woran Rec. fast zweifeln möchte. So viel aber kann er, nach Durchlesung einiger Kapitel, und ihrer Zulammenhaltung mit dem Original, diefer Ueberletzung weuigstens Zeugniss geben, dass sie sich leicht und ohne Austofs lieft, auch nicht ganz ohne die Spuren von Laune ist, die sich freylich, unserm Gefühl nach, such im Original nur als rari natantes in gurgite vafto finden. Aus den beiden Versuthen, die man zur Vollendung dieses von Scarron seibst als Bruchstück hinterlassenen Romans gemacht hat, nahm der Uebeiserzer nur das, was ihm das Interessanteste schien; denn beide Ergänzungen find von keinem fonderlichen Werth.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 2. October 1794.

# PHILOLOGIE.

ERPURT, b. Keyfer: Deutliche englische Sprachlehre oder Grammatik, nebst nothigen zweckmässigen Beyspielen und Uebungen, von F. C. A. Piftorius, der Weltw. D. und verschiedener Sprachen Lehrer zu Eisenach: 1794 242 S. 8.

er Vf. ist, selbst nach der Vorrede zu urtheilen, von der unumstösslichen Wahrheit überzeugt, dass der, welcher eine fremde Sprache nach Regeln lernt, mit seftern und leichtern Schritten zum Ziel gelaugt, als wer den schlüpfrigen Nebenpfad wählt, und wohl gar die philosophische. d. h. vernünstige Auseinandersetzung, wie so mancher verschrobene Kops, für Pedanterie hält. Zufolge dieses ächten Grundsatzes behandelt er seinen Gegenstand zuerst theoretisch. Er lehret die Aussprache deutlich und in möglichster Kürze, erkläust die Redetheile in Hinficht auf ihren Namen und Gebrauch, entwickelt die Eigenheiten der Sprache auf eine einleuchsende Weife, nud berichtiget manches, was in den gewöhnlichen Grammafiken schief und unrichtig worgetragen wird. Mit diesem System verbindet er eine praktische Anweisung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Englische, wodurch der Schüler die vorausgeschickten Regeln anwenden fernt. Ueberhaupt ift Rec. mit dem Plane und der Behandlungsart des Ganzen; sehr zu-Grieden, und wünscht dieser Sprachlehre die gunftigste Aufnahme. Doch erlaubt er sich einige Anmerkungen, die auch selbst dem forschenden Hn. Vf. nicht unenge-:nehm feyn können.

1. Bey der Aussprache. Die erste Sylbe wen dammation (S. 3.) ist naturlich kurz, weil m zu ihr gehöret. Ware daher z. B. habitual oder laborious nicht passender? - Water (S. 3) hat nicht ein kurzes, foudern ein Janges a. - Das e in were (S. 4) lautet kürzer als in nuhere and there. - Shire (S. 5) wird Shei'r ausgesprochen; nur am Ende eines zusammengesetzten Wortes klingt es im gemeinen Leben wie schir, als Devonshire. -In done (S. 7.) lieset man das o nicht wie a, sondern wie hurzes o, oder vielmehr wie u in such. - Nichtallein in der Verbalendung fy (S. 9), fondern auch in ply lautet y wie ei. - In heart (S. 10) klingt ea nicht wie. ganz kurz a, sondern wie a in cart, so dass der Ton zwischen a und a fallt. - In shrewd (S. 11) bat ew den Laut des deutschen u. wenigstens nach Nares, Skeridan und Walker. — Friend (S. 12) nicht frind, soadern frend. - True (S. 15) nicht trin, fondern truh. --Wie g vor e und i ausgesprochen wird, ist S. 16 ausgelassen. - Das englische s,(S. 79) lautet schärfer als

. A. L. Z. 1704. Vierter Rand

steht in Wörtern, die nicht zusammengesetzt find. -X klingt nicht immer wie kf (S. 20), fondern auch in

gewissen Stellungen wie ghs. II. Bey der Sprache felbst. Vom Dativ heilst es S. 22: "Ein Wort, das durch wem? wozu? wohin? er-"fragt wird, Reht im Datiuo. z. B. He goes to Gotha." Bedenkt man, dass dieser Fall bey den Griechen und Lateinern eigentlich dann gesetzt ward, wenn durch das Subject (Nominativ) ein Object (Accusativ) vermittelst der Handlung (Verbum) zu einem andern Gegenstande (Dativ) übertragen werden folite, fo wird man hier to Gotha nicht Dativ nennen können, eben fo wenig als das französische à in dem Satze; il va à Paris. Hier ist es die Praposition to in ihrer ursprünglichen Bedeutung, wo fie dem ad, der Lateiner entspricht. - Bey little (S. 28) ift leffer augeführt. Johnson, Lowth u. a. bewährte Sprachkenner nehmen nur less an. Der erste fagt fogar: Lesser is a barbarous corruption of less. formed by the vulgar from the habit of terminating comparisons in er. Rec. weis wohl, dass selba bey Addion in mehr als einer Stelle teffer erscheint; aber jetzt. vermeidet der Engländer leffer eben fo fehr als worfer, abgleich Shakespear lagt: Changed to a worser Shape thou canst not be. - Ebendas. werden die pronomina re-.ciproca erkläret. Wäre es nicht-richtiger sie reflectiva zu nennen, da fie doch niemals bey verbis pronominalibus reciprocis (wo mehrere Subjecte wechselseitig auf einander wirken), sondern ellein bey verbis pronominalibus reflectivis (wo.Subject und Object eine und dieselbe Person ist) gebraucht werden? Ein englisches verb. reciprocum wird durch one another oder each other angedeutet, hingegen ein verb. reflectivum durch one'sself, I myself u. f. w. . - Auf der 31 S. heisst es: "Es ist der meinige, the mine." Die englischen pronomina possessiva absoluta nehmen nie den bestimmten Artikel an; daher ift auch das folgende the thine nicht nachzuahmen. - Unter den unregelmäßigen Zeitwörtern (S. 53 - 61) sind viele jetzt veraltete. Formen beybehalten, wodurch der Anfanger leicht zu Barbarilmen verleitet werden kann. Auch find einige Zeitwörter falsch angegeben; z. B. to flow fliesen, geht regelmässig, also flowed, nicht flew noch flown, Freylich sagt Roscommon:

> For rhyme in Greece or Rome was never known, Till by barbarian deluges o'erflown.

Jetzt werden beide nicht mehr gebraucht, auch eis von to rife, rid von to ride, writ von to writ, tare you to tear nicht mehr; was follen fie also noch heutige Tages in einer gefunden Sprachlehre? - "Wenn to Wedas deutsche, ausser wenn es zwischen zwey Vokalen "gelassen wird," heisst es S. 70. "so mus der Datit

gleich nach dem Verbo vor dem Accusativo Rehen, als "don't tell him this. Setzt wan aber den Accusativum "vor den Dativum, fo muss to beybehalten werden, als whe shall make no shoes to you." Diese Regel sollte so lauten: Setzt man den Dativ des personlichen Pürworts vor den Accusativ der Sache, welches immer geschieht wenn das Fürwort keinen Nachdruck haben soll, so lasst man te als das Zeichen des Dativs aus, des Zeitwort fey welches es wolle; z. B. My brother sent me a book. Verlangt aber das Fürwort besendern Nachdruck, so fehet es hinter dem Accusativ der Sache, und kann als denn to nicht entbehren; z. B. My brother sent an book to me, 'not to my fifter. Auch wird to nicht ausgelassen nach to Speak, wenn der Accusativ der Sache folgt; als he spoke to me the words above-mentioned: such nicht nach to say und to write, wenn gleich kein Accusativ der Sache folgt; als he said to me, he wrote to me yesterday. - Das Adjectiv foll nach dem Substantive stehen (S. 74) "wenn es ein Supinum ist, und noch Worte vor "oder hinter dem Supino stehen, die nicht von demsel-"ben können getrennt werden." Warum nicht auch, wenn es ein Participium activi ist? Man spricht ja z. B. a learned man actually living in America, ein jetzt in Amerika lebender Gelehrter - S. 76. findet man: "Wenn zwey Dinge durch den Positivum mit einander "verglichen werden, so hat das Adjectiv, das die Ei-"genschaft anzeigt, welche die verglichenen Dinge ge-, mein haben, as vor und nach sich, als he is as tall "as I." Wie aber, wenn der Satz verneinend ift? Dann setzt man doch nicht as vor das Adjectiv, sondern so. -S. 79 lieset man: It is mine own, als ein Beyspiel, dass own oft zu den besitzunzeigenden Fürwörtern geseilez wird, um ihnen Nachdruck zu geben. Wer hieraus schließen wollte, dass own die absoluten Fürwörter dieser Gattung verlange, der würde sich sehr irren. Warum also nicht lieber my own? - S. 81. lehret solgen-"den Satz: "Das Pronomen relativum folgt im Engli-"schen oft nack dem Substantivo, als by the help of "whom." Nicht oft, sondern ohne Ausnahme folgt of whom auf das Substantiv, da biogegen whose beständig vor dem Substantive steht. - Bey jeder Frage follte nach S. 83. der Nominativ hinter dem Zeitworte seine Stelle haben. Das ist aber nicht immer der Fall in einer emphatischen oder mit Verwunderung begleiteten Frage. So findet man z. B. And you have him safe then, Mr. Capias? (The man of husiness.) — Bey dem Futuro (S. 86.) vermist man den Foll, wo shall auch selbst in der zten und 3ten Person vorkommt, welches in Weissagungen, oder gewissen Vorhersagungen zu geschehen pslegt; als in Milton's Parad se lost:

the like shall sing
All prophecy that of the royal stock
Of David (so I name this king) shall rise
A son, the Woman's seed to thee soretold
Foretold to Abraham, as in whom shall trust
All nations, and to kings foretold, of kings
The last, for of his reign stall be no end, esc.

Book XII. v. 324.

Von dem Gebrauche des Particips heifst es S. 87. "Das-"erste Verbum, das auf die Worter als, weil, nachdem. "fintemal, indem u. f. w. folgt, wird gerne (gern) in des "Participium verwandelt." Nicht immer; denn wenn das tempus verbi und das Subject der Rede sich verändert, so ist das Particip zweydeutig und daher sehlerhaft. Bey dieser Lehre vermisst man auch die Art, wie der lateinische Ablativus absolutus durch ein englisches Particip ausgedruckt werden kann. - Der Erklärung der Praposition after (S. 92) hätte hinzugefügt werden follen, dass sie auch Rets gebraucht wird, wenn nach eine Nachahmung anzeigt. - Bey at (S. 93) ist nicht gesagt, in welchem Falle es in bedeutet, da es doch ein großer Unterscheid ist, ob man at oder in setzt. - Von by (S. 95) ist nicht angegeben, dass es auch neben und nach (secundum) anzeigt. So liesse sich anch bey den übrigen Prapositionen noch manches erinnera. - Die meisten Aufgaben sind für Anfänger zu schwe. Sie gut zu übersetzen, erfodert einen Meister, welche: fahig ist, die vorgetragenen Gedanken in ein englisches Gewand zu kleiden. Eine wörtliche Uebersetzung würdedie Regeln des Styls und der Sprache beleidigen.

LEIFZIG, b. Junius: Sophoclis Irachiniae, graece, e recensione Brunckii. Edidit, commentario illustravit, Scholin graeca Indicemque verborum adjecit Jo. Georg. Christian. Hoepfner. A. A. M. Philosophiae Dr. et Prof. Publ. extraord. in Academia Lips. etc. 1791. 8. 315 S.

Der Herausgeber dieser Tragodie des Sophocles, welche nur einmal (opera Thomae Solnson. Oxoniae 1708-8.) einzeln edirt worden ist, hat sich durch seine im J. 1789, erschienene Bearbeitung des Cyclopen von Euripides als einen sleissigen und gelehrten Sammler bekannt gemacht. Von derselben Seite zeigt er sich auch in diesem Commentar, in welchem man überall eine ausgebreitete Belesenheit in den ältern Dichtern und den Werken neuer Philologen bemerkt. Seine Arbeit wird daber vorzüglich jungen Leuten zu empfehlen seyn, welche sich gelegentlich einen Vorath sogenannter philologischer Observationen sammeln; und mehr die Sprache als den Geist des Dichters kennen lernen wollen. Denn so umständlich der Commentar in Beziehung auf die erstern geratben ist, so wenig befriedigt er den, welcher in den Trachinierinnen den tragischen Dichter sucht, und von der Leciüre derfelben etwas mehr als eine bloise Wortkenntnis davon bringen will. Nirgends finden wir eine Einleitung oder Uebersicht, weder der ganzen Handlung, noch auch der einzelnen Scenen, sondern die Anmerkungen fangen mit der Erklärung des ersten Wortes an. Auf der letzten Seite schreibt Hr. H. Scripseram adhuc uberiorem dissertationem de Sophaclis Trachiniis, quam vero, cum libellus in majorem molemme invito creverit, proxime alia occasione cum orbe eruditorum communicabo, aeque ac illam de Euripidis Cyclope etc. ein Vorsprechen, mit welchem die Käufer dieses Buches um so weniger zufrieden seyn dürften, da bey einem nothwendigen Bedürfnisse (dergleichen die Oeconomie der Handlung, und die Inhaltsanzeige einzelner Scenen ich von Schonung des Raumes nicht die Rede seyn kann; und,

die moles libelli vielleicht um ein ganzes Drittel hätte vermindert werden können. Wir würden zwar, für unfre Person eben nicht verlangen, dass der H, jede sehr bekannte Bemerkung über die vorkommenden Wörter und Wortfügungen hätte wegstreichen follen - denn für die Lefer, welche er fich vorzüglich gedacht zu haben scheint, ist oft auch das Bekannteste noch neu -aber mit Recht glauben wir doch wünschen zu können, dass nichts ausgenommen worden ware, was an jeder Stelle wenigstens eben fo gut, wo nicht noch besser hätre fichen können. Dergleichen ist, um doch einige Beyspiele anzusühren, was V. 217 zu autog bemerkt Wird: adhoc est tibia seu potius tibia longas. recta (warum nicht gleich abloc est tibia longa f. recta?) fic dicta, de qua Ovid. Fast. 6, 697. loquitur, quamque invenit Minerva. Pind. Pyth. Od. 12. Sed tibia obliqua oft graecorum nhaylauhoc. De utroque instrumento mufico, ut et de xéhus et xidapis vid. Spanh. ad Callim. H. in Del. et Dian. et cel. Manfo ad Bion Id. V. 7. p. 257. fqq. wo zu zwey zur Sache gehörigen Zeilen zehn überflüssige in den Kauf gegeben werden. Noch ärger ift die Anmerkung zu V. 502. wo der evvuxos Albac unter den von der Liebe besiegten Göttern genannt wird; Aldne. Orcus. Pluto. Dicitur autem "EUVUXOG i. q- EVVUXIOG nocturnus h. l. senebrosus, quia Orcus est obscurus, tenebrosus, ubi Pluso versatur; vid. Schol. (welcher fich weit kürzer so ausdrückt: τον εν σχότω διατρίβοντα.) Nach diefer Erklärung folgen einige zwanzig Zeilen, die wir, um den Raum zu sparen, nicht abschreiben mögen, in denen von dem Begriffe des Hades, überhaupt und ohne allen Bezug auf diese Stelle, gehandelt und ein halbes Duzend Stellen aus dem alten Testamente angesührt wird. Wozu mag das dienen follen; oder wenn es hier dient, was mag einen Commentator abhalten, diese oder ähnliche. Bemerkungen jedesmal anzubringen, wo der μέλαs oder DUNTIOG Aldy erwähnt wird? - Aber auch bey Observationen der Art, welche zur Sache dienen, ift die Wortund Citatenfülle ein wenig gar zu groß. So wird gleich V. 4. die Erklärung der Ellipse in eig Albou mit neun Citaten begleitet, unter denen L. Bos und Vigerius, welche hier instar omnium seyn konnten, nicht vergesten and. Auch Comerarii weitläuftige Anmerkung zu apores zu V. 69. würde man schwerlich vermisst haben; so wie man bey στεροπή V. 100. gewis die Anmerkung vide de eins natura Aristotel. Meteor. 2, 9. nicht erwartet hatte. Aber leider erinnert dieser Commentar im Ganzen genommen ein wenig allzusehr zu das Collectaneenbuch, in welches manche Anmerkung für den künftigen Gebranch eingetragen, und denn nun hier, ohne gehörige Prüfung der Anwendbarkeit und Zweckmäligkeit gebraucht worden ist. Die Erklärung der einzelnen Wörter beschäftigt den H. verhältnismäsig weit mehr, als die Erklärung der Sätze, welche den Haupttheil des Commentars ausmachen sollten, während jene, als lexieslische Notizen, inden Indicem graecitatis zu verweisen wären. Daher bleibt der Lefer, nach weitläufigen Erörterungen jener Art, doch bisweilen über den Sinn einer Stelle ungewiss; weil die einzelnen Elemente der Unterfuchung nicht vereinigt und kein Refultat gezogen

soch überdieles, bey einer zweckmäligen Sparfamkeit, worden ilt. Was V. 193. die unges feyn foilen, erfährt man aus doch nicht, nach allen dem, was über die Bedeutung des Worts im Allgemeinen gefegt worden ift; so wie nach der oben angeführten Untersuchung überden Hades auch nicht mit einem Worte berührt wird, warum der Dichter diefen Gott als Beyspiel anführt-Auch da wo wirklich erklärt wird, vermisst man doch bisweilen einen befriedigenden Grund; wie V. 105. wo der H. die Worte της άθλιος δργης, nach einer Seitenlangen und, wie es uns vorkömmt, vollkommen überstüssigen Untersuchung über die Art des Vogels, welche der Dichter gemeynt haben könne. lieber von der Nachtigall, als irgend einem andern der in diese Worte hinein erklärten Vögel verstanden haben will. An derselben Stelle, wo.S. fagt; συποτ εύμαζεν αδακρύτων βλεθάρων πόθου besinden wir uns in einiger Verlegenheit, wie wir seinen Ausleger verstehen sollen, wenn er sagt: ποθον propter ardens desiderium, ordentem amorem. Wo es fast scheint, dass er dieses Wort auf die Dejanira beziehen will, welches doch offenbarden Augen eben darum, weil ste ohne Unterlass weinen, beygelegt wird. Noch weniger aber wissen wir uns die Anmerkung zu V. 38. ¿Ł ou yap kura neivoc Ipírou Blav, dentlich zu machen, wo der H. von der gewöhnlichen; und, wie uns dünkt, einzig richtigen Erklärung abweicht und folgendes fagt: änτα dor. pro žuτη (aor. 1. verbi κτημι) per Apocopen pro' εκτανε 🛎 κτείνω τ. ε. αποκτείνω. Βίαν ρτο προς βίαν τ. ε. βιαίως. Wenn aber έπτα die dorische Form von έπτη und dieses von dem Verho κτημι herzuleiten ist, wie kann denn desselbe Wort per apocopen-aus entstanden seyn? Nun hätte aber ferner gezeigt werden mussen, wie bey der gegebnen Erklärung von Bizv die Worte zu verbinden find; denn engave Ipirov ist doch wohl nicht möglich? und es hätte dargethan werden müssen, dass βίαν statt προς βίαν stehen kann, während die beygefügten Worte: Ita enim praepositiones (πρός βίαν pro βιαίως) vice adverborium poni docuit cel. Brunck gerade den Hauptpunkt nicht berühren. So möchten woh) mehrmals richtige Bemerkungen nicht auf die richtigite Art angewendet feyn; wie V. 3. εξοιδ έχουσα pro έχειν i. e. h. l. διάγειν. τρίβειν scil. βίον (ohne Rücksicht auf die um und neben stehenden Worte) Participia aliquando pro infinitivis poni constat ex Viger, etc. Anstatt. dass es hatte heissen follen: participium exav verbo sinito nonuunquam pleonastice jungitur. v. Zeune ad Viger. P. 245. — Bey der schwierigen Stelle 831. εί γάρ σζε Κενταύρου Coula - εΦέλα χρίει δολοποιός ανάγκα fuchten wir Hülfe in dem auch hier nicht wortkargen Commentar, ohne über die Φονίαν νεΦέλαν eine andre Auskunst zu finden, als die, welche Camerarius mit sehr unbestimmten Ausdrücken ertheilt. Bey ανάγηη δολοποιός helist es: est medium, quo callido è consilio uti debebat necessario Deianira, quoniam cupiebat à marito sola amari. Aber ἀνάγιη ist id quod necessitatem affert also hier δόλου ἀνάγκη und endlich δόλος ἀνάγκην ἐπιΦέραν Hpande? Von dieser unwiderstehlichen, unvermeidlichen List Deianirens heifst es nun hier xoies ope (Heraclem) webey wir die Anmerkung finden: qua tenus vefus infecta erat sanguine Centauri, eatenus quasi inunxit Deisnira maritum ifto sanguine. So finde denn νεφέλουφον /2

die Ursechen, die den Menschen Zeines Lebens mides unerklätten, und uns unbegreislichen Figur. — Doch es ist Zeitdiese Anzeige eines brauchbaren Buches, welche fast gagen unsern Willen mehr tadelnd als billigend geworden ist. zu endigen. Junge Freunde der griechischen Literatur werden immer Ursache haben, dem geschehrten Herausgeber seine Bemühungen zu danken, wenn er sich auch schon bisweilen eine etwas unzweckmäsige Freygebigkeit zu Schulden kommen lässt. Der beygefügte Scholiast ist den und wieder mit grammatischen Anmerkungen begleitet. Hr. H. werspricht in der Vorrede eine ähnliche Bearbeitung des Oedipus Col. die, so viel wir wissen, noch nicht arschienen ist.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

London u. Edinburg, h. Strahan, Cadell u. Creech: Sermons, by Hugh Blair, D. D. F. R.S. ED. — Volume the Fourth. 1794. 445 S. gr. 8.

Erst ganz neulich ist dieser vierte Band der Blairischen Predigten im Druck erschieuen, die nicht aur in England als Muster des Kanzelvortrages gesten, sondern sich auch in Deutschland sehr beliebt gemacht haben. Wir glauben daher mit ihrer baldigen Anzeige vielen unser Leser einen angenehmen Dienst zu leisten, und wollen zugleich den Inhalt der in diesem Bande enthaltenen zwanzig Predigten kürzlich anzeigen. I. Ueber

machen, aus Hiob X. 1. II. Von der Liebe, als der Hauptsumme des Gebots, aus I. Timoth. I, 5. III Under Leben steht in Gottes Hand; eine Neujahrspredigt. sus Pf. XXXI., 15. IV. Ueber die Mischung guter und bafer Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft; aus Matth. XIII 30. V. Ueber die Tröftungen, welche das Evangelium den Leidenden gewährt; bey der Abend-mahlsfeyer, nach Matth. XI, 28. VI Von der Ueppigkeit und Ausgelassenheit, über Jes. V. 12. VII. Ueber die Gegenwart, oder das Anschauen Gottes in unserm künstigen Zustande, aus Ps. XVI, zz. VIII. Von der Neugierde über fremde Angelegenheiten; aus Joh. XXI, 21. 22. XI. Von unfrer gegenwärtigen Unwissenheit uber die Wege Gottes; aus Joh. XIII, 7. X. Weber die Sclaverey des Lasters, nach 2. Pet. II, 19. XI. Von der Wichtigkeit des öffentlichen Gottesdienstes, aus Ps. XXVI, & XII. Ueber die Vergänglichkeit des Wesens dieser Welt; nach 1 Kor. VII. 31. XIII. Von der Ruhe des Gemüths: Sprüchw. XIX, 5. XV. Von der Rechtschaffenheit als einer Führerin unfers Lebens; Spruchw. XI, 3. XVL Von der Unterwerfung unter den Willen Gottes; Hiob II, 10. XVII. Von der Freundschaft; Sprüchw. XXVII. 10. XVIII. Ueber des pflichtmässige Verhalten in Ansehung unfrer künftigen Schicksale; Sprüchw. XXVII, L XIX. Ueber die Nachfolge des großen Haufens im Böfesthun; 2. B. Mof. XXIII, 2. XX. Ueber die Weisheit Gottes: 1. Timoth. I, 17.

# KLEINE SCHRIFTEN.

Hanover, b. den Gebrüdern Helwing: Die PRILOLOGIE. englische Asssprache auf einen Grundsatz zuruchgeführt, 1790. 38 S. 8. Wahr ift es, das jede Willenschaft um delto mehr gewinnt, und ihre Erlernung erleichtert wird, je einfacher die Grundfitze find, worauf man fie zurückzuführen sucht. Dieses wendet der ungenannte Wf. auf die englische Aussprache an, und vertucht in gegenwartigen ogen dieselbe den Anfängern leichter zu machen, als in den hisher üblichen Sprachlehren geschehen ift. Sein Hauptgrundsatz ist folgender. "Die Aussprache eines "Vokals beruher darauf, ob derfelbe in einer einfachen oder zu-"fammengesetzten Sylbe stehe, ob die Sylbe den Ton, oder was "für einen Accent sie habe, und ob der Vocal dem zufolge lang "oder kurz fey." Einfach nennt er eine Sylbe, wenn fie fich mit einem Vokal endiger, z. B. me, be. Zusammengesetzt, wenn sie sich mit einem Consonant schliesst, z. B. god, bed. Den Ton unterscheidet er mit Recht won dem Accent; durch jenen bezeichnet er das Verhältnis der Sylben in einem Worte zu einander in Absicht der Länge oder Kurze, womit sie ausgesprochen werden; durch diesen hingegen das Verhältnis der Buchstaben in einer Sylbe, in fo fern der Vokal lang oder kurz, ziehend oder scharf lautet. Beides Ton und Accent deutet der Strich über dem Vokal an. Geht er von der Rechten zur Linken, so heisst er Acutus, und gibt zu erkennen, das der Vokal kurz tont; geht er aber von der Linken zur Rechten, so heist er Gravis, und zeigt an, dass der Vokal lang ist; z. B, instruction, devotion. Bey mehrsylbigen Wortern wird der Accent unr auf der Sylbe bemerkt, die den Ton hat. Der Vocal der andern Sylben wird dadurch von selbst kurz, und ihre Aussprache dadurch bestimmt. "Das ist auch eben die Ursache," fahrt der Vf. fort, "warum in "solchem Falle in einer einfachen Sylbe der darauf folgende Con-"sonant, wenn er gleich einfach geschrieben steht, gemeiniglich

"wenigstens unmerklich verdoppelt, öder an den worhergehenden "Vocal angeschlissen wird, weil man dadurch die kurze Aus"sprache des Vokals möglich macht." Nach dieser Vorerinnerung solgen besondere Regeln über den Accent, über den Tonjuber die Diphtongen und Consonanten, welche zu kopiren hier
zu weitläustig seyn würde. Am Ende ist eine Tabelle bevgestigt, welche zehn Hauptregeln enthält, für jeden Wokal zwey,
die alle auf dem oben erwähnten Grundsatze beruhen. Die scheinbaren Diphtongen, welche Sheridan Digraphen nennt, schließen
sichen Diphtongen, die als solche geschzieben und ausgesprochen
werden, sind besonders nebst den Anomalien hinzugesugt.

Rec. lässt dem Vf. gern die Gerechtigkeit wiederfahren, dass feine Methode ausserordentlich einfach, und hauptsichlich für den fehr brauchbar ill, welcher Boyer's, oder Ludwig's Worterbuch besitzt, wo über jedem Worte entweder der Acutus, oder der Gravis steht. Freylich fehlt der Tabelle noch viel an Vollstandigkeit; allein der Anfänger kann sie wirklich mit Nutzen gebrauchen, und in kritischen Fällen sich an Nares, Walker oder Sheeldan wenden. Hier wird er night nur die feinen Niacen in der Aussprache der Vokale und Diphtongen verschiedener Worter kennen leenen, als z. B. zwischen gain und again, word und lord, cause und laugh, heart und head, moon und wood - fondern auch das Mangelhafte der Tabe le glücklich er-ganzen; denn wenn es z. B. von dem Vocal i heist "Lies ihn wie kurz deutsch i in den Endungen ice, ile, ine. ife, ite, iver nur lies das i wie ai in exercise, parad se, sucrifice," so find diese drey bey weitem nicht alle Worter, in welchem i wie ei lautet. Es gehören hierher auch confine, contrite, exile, fupine und einige andere.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 3. October 1794.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

Kopenhagen, b. Proft: Gefunder Menschenverstand. An die Einwohner von America gerichtet. Ueberfolgende sehr wichtige Gegenstände: I. Vom Urfprunge und der Absicht der Regierung überhaupt, nebit kurzen Anmerkungen über die Englische Verfassung. II. Ueber Monarchie und erbliche Thronfolge. III. Gedanken über den gegenwärtigen Zustand der Amerikanischen Angelegenheiten. IV. Ueber das gegenwärtige Vermögen America's, mit einigen vermischten Anmerkungen. Von Thomas Paine. Aus dem Englischen übersetzt. 1794. 140 S. 8.

Ebendas.: Sammlung verschiedener Schriften, über Pohitik und Gesetzgebung. Von Thomas Paine, Secretär der auswärtigen Angelegenheiten bey dem Kongress während des Amerikanischen Krieges und Mitglied des Nationalkonvents in Paris 1792. Aus dem Englischen übersetzt. 1794. 188 S. 8.

Line neue Uebersetzung des bekannten Common Sense, der im Nordamericanischen Kriege so viel Aussehen machte, um so weniger für überslüssig sür die jenigen, die die spätern Schriften des Vf. prüsen, beurtheilen und widerlegen wollen, als der Vf. hier schon eben die Grundsätze ausstellt, deren nähere Entwickelung seine Schrift über die Rechte der Menschheit so merkwürdig und so anstössig gemacht haben. Den Inhalt derselben aber jetzt näher zu zergliedern; würde hier nicht zweckmässig seyn, weil alle Leser, die sich für dieses Fach interessiren, zuverlässig schon davon unterrichtet sind, und der erste Zeitpunkt der Erscheinung dieser Schrift ohnehin so weit über den Ansang der A. L. Z. hinausreicht.

Dagegen halten wir es für zweckmäßig anzuzeigen, was man in der zweyten Sammlung zu erwarten habe. Sie ist von sehr gemischtem Inhalt, und steht eigentlich mit Paine's neueren Schriften in gar keiner Verbindung.

Das erste Stück, Sendschreiben an den Abt Raynal über die Angelegenheiten von Nordamerika, als eine Widerlegung der Frrhümer, welche in seinem (wie hier behauptet wird, unvollendeten und wider seinen Willen herausgekommenen) Werk über die Revolution der vereinigten Staaten enthalten sind, vom 21. Aug. 1782, liestert insonderheit schätzbare Ausschlüsse zur Geschichte des Krieges, wodurch Amerika seine Unabhängigkeit erhielt. Die Ursachen der Revolution, welche erst seit 1763 entstanden, lagen in der, den Constitutionen und Acten der Colonien zuwiderlaufenden Bemühung des englischen Parlaments, die Amerikaner durch willkühr-

liche Bande zu fesseln. Das war der Charakter der Declarationsacte, welche zwey Jahre nach Aufhebung der Stempelacte erlassen ward. Die Auflage auf den Thee, an ficht unbedeutend, war nur als der erste Versuch, jene in Ausübung zu bringen, so ungemein verhasst. ständliche Nachrichten von dem Ueberfall der Hessen zu Trenton und der Schlacht zu Princetown. Das amerikanische Papiergeld, welches zuletzt, dem bezahlten Werth pach nicht über 12 Millionen Pfund betrug, und diesen um 200 Millionen Dollars (etwa einen Conventionsthaler) überstieg, vertrat während des Krieges die Stelle einer Auslage, und konnte nach geendigtem Kriege rechtmässig herabgesetzt und vernichtet werden, weil jeder Amerikaner, als Mitsouverain, in dessen Gebrauch gewilligt hatte. Der Congress wiess am 22. April 1778 die Antrage des General Howe vom 18. April, die fich / auf zwey den beiden Häusern am 17. Febr. 1778 vorgelegte, mit unglaublicher Geschwindigkeit passirte, und eben so, selbst ohne Beobachtung aller gewöhnlichen Formalitäten nach Amerika übersandte Bills gründeten. mit standhaftem Muth und aus Grundsätzen ab, ehe man in' Amerika das mindeste von dem am 6. Febr. 1778 zu Paris unterzeichneten Tractat mit Prankreich wissen konnte. Erst am 2. May kam diese frohe Nachricht nach York-Town, und am 6. Junius bezog fich der Congress zur Beantwortung eines abermaligen Schreibens der eng. lischen Commissarien vom 27. May, schlechthin auf die vorige Antwort vom 22. April, die hier S. 51 bis 59. wörtlich eingerückt ist. Dass an der Allianz Frankreichs mit Amerika das Glück der Menschheit keinen Theil gehabt habe, will Paine nicht zugeben. Diese Verbindung musse vielmehr, so wie die erstrittene Unabhängigkeit von Amerika entschieden heilsame Folgen für die Erweiterung der Civilisirung von ganz Europa hervorbringen, deren es jetzt beides fähig und bedürftig sey. Nicht aus edler Standhaftigkeit, sondern aus irriger Berechnung seiner eigenen und der seindlichen Stärke habe England im J. 1779 die Vermittlung Spaniens verworfen. Raynals Behauptung, dass die Allianz der Amerikaner mit den Franzosen und Spaniern nicht bestehen werde, auch nicht einmal auf Seiten Amerikas bey der Einwohner heimlichen Vorliebe für England, aufrichtig sey, zeuge von Bosheit und Ungerechtigkeit und widerspreche ganz und gar dem Charakter der Amerikaner und ihrem Betragen während des Krieges. Darauf folgen Betrachtungen über einige spätere Vorfalle. Der Krieg mit Holland fey durch die Meynung Englands von dessen Schwäche veranlasst. Die Engländer könnten eben so wenig die Amerikaner durch die Wassen bezwingen, als jemals ihre Zuneigung und Vertrauen wieder gewinnen. Geofsbrittannien müsste überhaupt auf eine gunzliche Refor

denken, und den Geist des Krieges und der Eroberungen um so mehr unterdrücken, als Frankreich und Spanien im mächtig überlegen wären, und jenes bey feiner zweymal fo starken Bevölkerung und bey seinen welt ausgedehnten Küsten selbst eine starkere Seemacht auf-Rellen konne. Auch der Besitz von Canada, Halifax und Neuschottland, den es viellescht bey dem Frieden zu behaupten suchen möchte, würde wenig nützen, und, was Canada insonderheit betrifft, entweder der Koften nicht lobnen, oder, wenn es wieder Vermuthen einst fark bevolkert würde, nur für die vereinigten Staaten einen Zuwachs bilden,

Das zweyte Stück, das Sendschreiben an den Grafen von Shelhurne (jetzigen Marquis von Landsdown) auf Veranlassung seiner Rede im englischen Parlament am 10. Jul. 1782 über die Unabhängigkeit von Nordamerika, datirt Philadelphia den 9. Oct. 1782, zeigt das ungegründete in seiner Behauptung, das Grossbrittanpiens Ruhm auf immer verdunkelt seyn werde, wenn es Amerika's Unabhängigkeit anerkenne, und zugleich die Nichtigkeit der Hoffnung, es wieder an sich zu bringen.

In den Betra htungen über den Frieden und über die non ihm für die vereinigten amerikanischen Staaten zu erwartenden Vortheile, dringt er vorzüglich auf eine solche Modification der Versalfung der vereinigten Staaten, wobey die localen Angelegenheiten eines jeden Staats in seinem Schosse entschieden wurden, bey auswartigen Verhältnissen hingegen nur eine einzige, unzertrennte Nationalsouverainitat der vereinigten Staaten statt fande. Hier kömmt auch über den Vf. selbst eine merkwürdige Stelle vor, die wir nicht umhinkonnen, unsern Lesern mitzutheilen. "Ich habe alle meine Kraste augewandt, "um die Gesindungen meiner Mithatger einstimmiger zu "machen, ihr Intereste zu vereinigen, und sie in ihren "Grundsatzen einander näher zu bringen. Um in die-"sem wesentlichen Plan, auf welchem unsere Freyheit "beruht, um so eher glücklich zu seyn, habe ich alle "Aemter und alle Stellen, sowohl in dem Staat, in welnchem ich wohne, als bey der allgemeinen Regierung nder vereinigten Staaten ausgeschlagen. Ich habe mich "von allen Partheyen entfernt gehalten, und habe allen "Privatvortheilen entfagt. Wenn wir auf das große "Werk sehen, welches wir zu Stande gebracht haben, "und wenn wir alsdann, wie nicht auders seyn kann, "seine Wichtigkeit fühlen, so werden wir begreifen, dus unanständiges Streiten und partheysüchtiges Ge-"zänk. für unsere Ehre eben so tödtlich ift, als für un-"fere Ruhe. Amerika's Sache war es, welche mich auf-"foderte, Schriftsteller zu werden. Sie machte auf mich "einen so starken Eindruck; und mein Vaterland schien "mir in einer so großen Gefahr, als ich sah, dass man, , anstatt die einzigen Maafsregel zu ergreifen, wodurch "es gerettet werden konnte, die Erklärung seiner Unab-"hängigkeit, auf eine unmögliche und widernatürliche "Vereinigung mit denjenigen, die es unterjochen woll-"ten, bedacht war, dass es mir unmöglich war, das "Stillschweigen zu beobeschten. Und wenn ich durch "meine mehr als siebenjährigen Arbeiten für Amerika "eltesem Lande einige Dienste geleistet habe, so habe ich außerd em die Ehre der Willenschaften aufrecht er"halten, indem ich durch sie die große Sache der Mensch-"heit mit Aufrichtigkeit und Uneigennützigkeit betor-"dert, und gezeigt habe, dass Geist und Verstand nicht

"allemal fich erniedrigen."

lu seinem, zu l'aris im Junius 1791 gedrucktem, Schreiben an die Verfusser des Republikaners, eines damals angekündigten Journals, erbietet er sich zu Beyträgen. Bey dieser Gelegenheit erklärt er sich zugleich über seine allgemeine Grundsatze. Er behauptet, dass fich die republikanische Regierung sowohl für große als kleine Staaten passe, und dass sie, durch Wahl und Stellvertretung, die einzigen bekannten, ja, wie er glaube, die einzigen möglichen Mittel darbiete, die Kenntnisse der Verwaltung in Gleichgewicht mit dem Umfange des Landes zu bringen. Wenn die französische Constitution übereinstimmiger mit den Rechten des Menschen feyn würde, so könnte man Frankreich richtig ein bargerliches Reich nennen; denn seine Regierung würde dus Reich der Gesetze seyn, gegründet auf die republikanischen Grundsatze der Wahlrepräsentanten und der Rechte des Menschen.

Die Briefe von IIn. Imanuel Sieges und Thomas Paine über die Frage: ob die republikanische Staatsverfassung den Vorzug vor der monurchis hen habe, betreffen, so weit sie hier aus der französischen Nationalzeitung mitgetheilt find (und mehr ift, unfers Wiffens, nicht erschienen), hauptsächlich nur die Bestimmung, was Sieges unter Republik und Monarchie verstehe. Sieges nemlich erklart sich in dem ersten Briefe an das Publicum, dass er die Monarchie vorziehe, weil er sich. durch Gründe überzeugt:habe, dass es in einer Mouarchie mehr Freyheit für den Bürger gebe, als in einer Republik. Er fagt dahey, dass er vielleicht hald Musse erhalte, diele Streitfrage aus einander zu letzen, und es dann ehrlich mit jedem Republikaner aufnehmen wer- . de. Paine gab sich in seinem darauf solgenden Schreiben vom 8. Jul. 1791 als Streiter an, indem er das Uebergewicht des republikanischen Systems, mit Stellvertretern und auf die Grundfatze der Erklärung der Menschenrechte gebauet, über das Nichtsyftem, welches man Monarchie nenne, zu beweisen versprach. Sirges lehnt in seinen zur Beantwortung geschriebenen erlauternden Anmerkungen die Erörterung der Hauptfrage vor der Hand seiner Geschäfte wegen ab, und bringt nur einiges zur Festsetzung der Begriffe bey. Das Resultat derselben find folgende Sätze. Uebergebt alle politische Thätigkeit, oder was ihr die ausübende Macht zu nennen beliebt, einem ausübenden Raihe, bey dem die meisten Stimmen entscheiden, und welchen das Volk oder die Nationalversammlung ernennt: so habt ihr die Republik. Setzt ihr hingegen an die Spitze der Departementer, die ihr ministeriel nennt, und die besser abgetheilt seyn müssen, eben so viele verantwortliche Oherhäupter, unabhängig einer von den andern, hingegen für ihre ministerielle Lebenszeit abhängig von einem im Range höhern Individuum, dem Stellvertreter der feststehenden Einheit der Regierung, oder, welches auf eins hinausläuft, der Nationalmonarchie, welcher den Auftrag hat, im Namen des Volks diese Oberhäupter der ausübenden Macht zu wählen und abzusetzen, wie auch

· einige

einige andere dem gemeinen Wesen nützliche Geschäfte zu verrichten, für welche teine Unverantwortlichkeit nicht gesahrlich werden kann, so ist das die Monar hie.

Das letzte Stück, ein Schreiben an Hn. Dundas, einen der Minister des Königs von England, datirt Calais den 15. Sept. 1792, enthalt eine blosse Anzeige einer unzebührlichen Durchsuchung seiner und seiner Reisegefahrten Papiere zu Dover, wobey der Zollbediente sich auf die bekannte Proclamation und seine darauf sich beziehende Instruction berief, doch ohne sie anzuzeigen.

Bey der Uebersetzung haben wir das Original nicht vergleichen konnen; die lieft sich aber so gut als ein

Original.

### SCHÖNE KÜNSTE.

LEIPZIG, in d. Weidmann. Buchh.: Karl Wilhelm Rainlers Fabellese. Dritter Band. 1790. 294 S. 8. (18 gr.)

Das Verfahren, welches Hr. P. Ramler bey den er-Red Banden diefer ichatzbaren Sammlung beobachtete, und wovon er in der Vorrede zu derfelben genaue und befriedigende Rechenschaft ablegte, hat er auch bey dem gegenwartigen Bande, der das fünfte und fechste Buch enthalt, unverändert beybehalten. Man findet hier dieselben Vorzüge und Vollkommenheiten zu rühmen, so wie dieselben Mängel und Unvollkommenbeiten zn ragen. Auch diessmal find eine Menge Stücke aufgenommen, die in keinem Betracht für wahre Fabeln gelten können - erusthaste und komische Erzählungen, Allegorien, Sinngedichte, Lieden, ja sogar eine, werzig Seiten lange, Romanze: der kleine Schimmel von Hn. v. Nicotan. - Der Werth dieser Fabellese, so wie der am. dern ähnlichen Sammlungen und Bearbeitungen unsers großen Dichters und Kunkrichters besteht nicht allein in der feinen geschmackvollen Auswahl (wiewohl sich auch hier, was vielleicht bey Arbeiten dieser Art, Niemand ganz vermeiden wird, einige mittelmassige und der Nachbarschaft der übrigen unwürdige Stücke eingeschlichen haben ter beruht eben so sehr, und mehr noch auf den grösstentheils glücklichen Verbesserungen, die er den gewählten Stücken ertheilt, hat, und die als das lehrreichste Studium für junge Dichter, so wie überhandt für jeden, der seinen Geschmack und sein afthetisches Gefühl vollkommen ausbilden will, empfohlen werden konnen. Diessmal gibt uns Hr. P. Ramler eine Nachlese aus Hagedorn, Michaelis, Lichtwehr, Willamov u. a. Von Nicolay find viel, von Pfeffel bey weitem die meisten Fabeln aufgenommen. Auch aus minder bekannten und felbst aus schlechten Dichtern find einzelne glückliche Erfludungen ausgehoben und beträchtlich verbessert worden. Eine Anzeige der benutzten Quellen, nicht bloss im Allgemeinen, sondern bey jedem einzelgen Stücke, ware gewiss den meisten Lesem höchst willkommen gewesen: sie hätte dadurch, dass sie die Vergleichung der aufgenommenen Stücke in dieser neuen mit ihrer ursprünglichen Gestalt erleichterte, den Nutzen dieser Fabellese ungemein erhöht, und ihr überdiess in den Augen des Literators einen Voszug

mehr gegeben. Von den angebrachten, zahlreichen Verbesserungen können wir hier nur ein paar Beyspiele auszeichnen. Hr. Pfessel hat der neuen Ausgabe seiner Fabeln solgenden Apolog vorgesetzt:

Ein Gärtnermädchen von Athen
Sass auf dem Markt mit ihrem bunten Krame;
Ein Körbehen wars voll Rosen, Tausendschön,
Jesmin und Nelken. Eine hagre Dame,
Sie war histerisch, trat zu ihr:
Pfui, sprach sie, mit dem Tand, ich gebe nichts dafür r
Kaum bricht der Abend ein, so werden deine Nelken,
Jesmin und Tausendschön verwelken.
Gestrenge Frau, versetzt das arme Kind,
Der Käuser wird ja nicht von mir betrogen;
Ich sage nicht, dass sie unsterblich sind.
So, Leser, denk' ich auch von diesen Apelogen.

Hr. R. hat diese Verse, auf folgende Weise verändert, an die Spitze seines fünsten Buchs gestellt:

Ein junges Mädchen in Athen;
Kalliköete war ihr Name,
Trug Blumen feil: Narzissen, Tausendschön,
Jasmin und Nelken. Eine Dame
(Sie war histerisch) sprach zu ihr:
Was trägst du solchen Tand den Leuten vor die Thür?
Kaum bricht der Abend ein, so welken
Narzissen und Jasmin und Tausendschön und Nelken u. s. w.

Hn. Ramler's Veränderungen find durchaus Verbesserungen, und zwar so einleuchtende, dass man bey der Vergleichung nicht einen Augenblick unschlüßig bleibt, ob die ursprüngliche Leseart wirklich einer Aenderung bedarste? ob der kleine Fleck, der hinweggewischt werden sollte, wirklich vertilgt worden? und ob nicht ein anderer an seine Stelle getreten? Hagedorn's 14te F. des 1. Buchs der Wolf und der Hund, verglichen mit Fabell. S. 84. Der Wolf bemerkt den enthaarten, abgeschabten Hals des Hundes, und erkundigt sich, woher dies komme?

Mich dünkt, versetzt sein Freund, mir fällt die Ursach ein; Des Tages legt man mich mit Schmeicheln an die Kette, Aus Furcht, ich möchte sonst falsch oder beissig seyn, Dafern ein Held, wie ich, stets seinen Willen hatte: Was aber schadet diess? Ich liege warm und still; Mein Herr; besuchet mich; der Knecht bringt Trank und Speise.

Der Wolf, der weiter nicht den Hund begleiten will, Sucht seinen Rückweg bald und dankt ihm für die Reise. Nein! rust er: auf der Welt ist nichts der Freyheit gleich. Sollt' ich mir einen Stand, den sie nicht schmuckt, erwählen?

Dem Weisen gilt sie mehr, als Thron, als Königreich; Wenn ihm die Freyheit sehlt, so wird ihm alles sehlen.

Diese Gesinnungen sind unstreitig sehr edel und schan, allein sie vertragen sich wenig mit dem Charakter des

Wolfs, in dessen Munde die ganze Tirade nicht zum besten angebracht ist. In einem hohen Grad vortresslich aber ist die Art, wie R. diesen Uebelstand vermieden, den Wolf ganz in der ihm geziemenden Sprache sich ausdrücken lasst, und zugleich einen komischen Zug der Erzählung von Lasontsine benutzt hat:

Daran, versetzt sein Freund, ist wohl allein Mein Halsband schuld. Man legt des Tags mich an die Kette —

Allein, was schadet das? ich liege warm und still;
Der Knecht bringt Trank, der Koch bringt Speise...
Ey! rust der Wolf, Glück auf die Reise!
Wenn ich nicht thun kann, was ich will,
So bleib ich bey der Väter Weise:
Bald wenig, bald vollanf, und danke für den Koch.
Er sagts, läust fort, und läust wohl noch.

Hier ist Natur und Wahrheit: so denkt, so drückt sich die Menschenclasse aus, für die der Wolf ein schicklicheres Bild ist, als für den Weisen, den wahren Weisen, der die Freyheit über alles setzt. Der Wolf wünscht ohne Müh und Arbeit schwelgen zu können, aber selbst dem Wohlleben zieht er die Ungebundenheit noch vor. Was er sucht, ist nicht Freyheit, sondern — thun zu können, was ihm gelüstet. — Lichtwehes 13. F. des 1. Buchs hebt also an:

Am Fus der wüsten Parthenfelder Schlug König Löw' und Meister Bär Den Richtstuhl auf: das Volk den Wälder Stund nach der Ordnung um sie her.

Die Kuh erschien zuerst und klagte Der Thiere strengem Oberhaupt, Ihr Kind, das Kalb, hab' eh es tagte Ein unbekannter Dieb geraubt.

Der Löwe fieht umher, au hören Wem fonit davoz was wissend sey u. s. w.

Alles, was an diesen Versen tadelhast war, ist in nachstehender Verbesserung Rs. so leicht und ungezwungen als möglich vermieden:

Im langen Thal der Garamanten Schlug König Löw' und Meister Bär Den Richtstuhl auf: Der Rathsverwandten Gesammtes Chor stand rings umher.

Sogleich erscheint die Kuh und klaget Der Thiere itrengem Oberhaupt, Es hab ihr Kind, en' es getaget, Ein unbekannter Dieb geraubt.

Der Löwe sicht umker, zu hören, 'Ob in der Nih ein Zeuge sey? u. s. w. In manchen Fabela hat Hr. R. einen tadelhaften oder schlechten Vers zwar in etwas verbessert, doch nicht im so weit, dass man nun damit zusrieden seyn könnte. So heisst es z. B. in einer Schilderung der Koketterie bey Hagedorn:

Lust, Vorwitz, Scherz, Bewundrung und Vergnügen. Fliehn schnell herzu und loben die Gestalt Man folgt nur ihr den holden Reiz zu sehen.
Wer sieht nicht gern, was so gesallen kann?;

Der letzte Vers ist unerträglich. Hr. R. setzt dasur eine Zeile, die unstreitig besser, aber doch immer noch sehr matt und schleppend ist:

Man folgt ihr nach, den holden Reiz zu sehen. Weran man gar nicht satt sich sehen kann.

Eben dahin gehört folgendes Beyspiel. Gellerts Erzählung, das Schicksal:

Als Moses einst vor Gott auf einem Berge trat, Und ihn von jenem ewgen Rath, Der unser Schicksel lenkt, um größere Kenntnis bat, So ward ihm ein Besehl, er sollte von den Höhen, VVorauf er stund, hinab ins Ebne sehen.

Hr. R. S. 150.:

Als Moles einst vor Gott auf Horobs Höhen fland Ihm Fragen von der Weltregierung that, Und seine Zweisel gnädig aufzulösen bat, Rief Gottes Stimme: fich kinab ins slache Land u. f. w.

Nur sehr selten stösst man auf eine Aenderung, von der man sich keinen Grund angeben kann: wie z. B. Pfesse (Poetische Versucke 1. Th. S. 143.)

Ein Iman schickte seine Sohne
Nach Mecca zu des Sehers Grab;
Sie reisten, wie die Diegene,
Das heisst — zu Fuss. Beym Abschied gab
Der fromme Greis, mit einer Thräne
Des Segens jedem einen Stab u. s. w.

Wo bey Hr. R. aus dem frommen Greis (Fabell. 3. Th. S. 39.) ein Heiliger geworden ist. Doch — selbst sür diese Aenderung ließes sich vielleicht etwas sagen. Der eben nicht angenehme Klang sis kömmt in drey Versen nach einander dreymal vor; und dann ist der Bestiz eines wunderthätigen Stabes bey einem Heiligen wahrscheinlicher, als bey einem Manne von gemeiner, nicht eharakterisiter Frömmigkeit. Fehlt doch selbst dem lieiligen, an welchen der Dichter seine Fabel richtete, leider noch bis diese Stunde der Stab zum Wunderthun!

# LGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnebends, den 4. October 1794

# SCHÖNE KÜNSTE.

Lerezro, b. Voss u. Comp; Soh. Franz Marmontels Sammtlicke profaische Werke übersetzt von Chr. Gottfried Schütz. Erster Band oder der morali-Schen Erzällunges erster Theil - auch mit den besondern Titel: Marmontel's moral. Erzähl. Erster Theil. 1794. XIV u. 316S. 8. Mit Marmontels Brustbild von Lips. (1 Rthlr.)

armontel hat, wenn such nicht unter den großen, doch gewis unter dan vortrefflichen Schriftstellern Frankreichs auf eine der ehrenvollsten Stellen gegründeten Aufprnch; er gehört unter die noch wenigen Stützen der in der letzten Zeit so tief gesunkenen franzosischen Literatur, und der hohe Werth seiner meisten, besonders seiner prosaischen, Schriften ist nicht allein durch den allgemeinen Beyfall seiner Landsleute, fondern mehr noch durch die dauerhafte Achtung, worin sie sich seit ihrer Erscheinung bey den gebildetsten Nationen Europens erhalten haben, längst entschieden. Sie sind in das Englische, stalienische und mehrere Sprachen, in keine jedoch häufiger, leider aber auch in keine schlechter, als in die unsrige übergetragen worden. Wenn man die zweite Uebersetzung der Incus (1783), die dem sel. Bode zugeschrieben wird, und die Erzählungen von Anton Wall nach M. (die aber doch mehr Paraphrase und Nachahmung als eigentliche Uebersetzung enthalten, und von denen in lieben Jahren erst Ein Bandchen erschienen ist) ausnimmt; so find alle übrigen Verdeutschungen mehr oder weniger mittelmässig oder schlecht, und durchaus nicht so beschaffen, dass man sie mit-nur einigem Vergnügen lesen, geschweige sich aus ihnen eine richtige Vorstellung von dem Werth der Urschriften, zumal in Rückficht auf Vortrag und Sprache, machen konnte. meue Uebersetzung der sammtl. prof. Werke Ms. von welcher wir bier den ersten Theil anzeigen, war daher gewiss kein überflüssiges, vielmehr ein sehr wünschenswerthes Unternehmen, und glücklicher Weise hat sich dazu ein Mann gefunden, der nicht allein alle zu einer Arbeit dieser Art erfoderlichen Talente in einem hoben Grad in sich vereinigt, sondern auch offenbar den guten Willen hatte, sie dabey in steter und angestreagter Thätigkeit zu erhalten.

In der Zueignung an seine Gattinn - Lein Muster, wie ein Autor persouliche Verhaltnisse und durch sie geweckte Empfindungen vor das größere Publikum bringen, und ohne den mindesten Anstrich fader und . undeutscher Galanterie weiblichen Verdiensten und Tugenden das schmeichelbasseste und feinste Lob ertheilen

A. L. Z. 1794. Vierter Band.

kann) - beurtheilt Hr. HR. S. seinen nächsten Vorgänger mit Strenge, aber mit gerechter Strenge. Nur zu gegründet, ift der Vorwurf, den er den Kunstrichtern unfrer Nation macht, dass fie in ihren Beurtheilungen der großen Menge von Uebersetzungen, die jahrlich in Deutschland erscheinen, im Durchschnitt genommen. weit öfter viel zu nachsichtig, als wie ihre Verfasser und Verleger glauben, zu strenge oder zu eigensinnig waren. "Man ist oft schon zufrieden, wenn nur die "Uebersetzung nicht von groben Fehlern wimmelt, die "den Sinn der Urschrift völlig entstellen; und wenn ein zweyter Uebersetzer eines Buchs nur vieles besser macht. "als sein Vorgänger, so erlasst man ihm gern alles an-"dre, was er fonft noch ungleich besser hätte machen "können und sollen." Solcher zu weit getriebenen Nachsicht allein verdankt die neueste Uebers. der moral. Erzähl. Marmontels von Hn. Schmerler (Nürnberg 1791.) die milden Urtheile, und was ihr fogar mit unter zu Theil geworden, ihr Lob. "Seine Uebersetzung. fagt Hr. Hofr. Schutz, "ist zwar wirklich weit beffet. ,als die vorherige war, aber darum noch lange keine "vollkommene. Der Falle, wo er den Sinn des Autors "völlig verkehrt, gibt es zwar bey ihm eben fo viele nicht; "desto mehr aber ist der Ton im Ganzen verfehlt. Bald "ist die Naivität, bald die Schlauheit einer Wendung "verloren gegangen. Hier fehlt es an der Harmonie "des Ausdrucks überhaupt, dort an der Gediegenheit "des deutschen Ausdrucks insbesondere. Der feinere "und verstecktere Gallicism blickt überall durch; der "natürliche Dialog des Originals wird hier steif; und "wo er, wie es Marmonreln nicht selten begegnet, "beynahe zu zierlich ist, wird er hier völlig verputzt. "An Schönheit im Periodenbau, an Lieblichkeit der "Wortstellung, an Rhythmus und Wohlklang ist vol-"lends nicht zu denken." -- -

Wir haben dieses Urtheil hichergesetzt, nicht allein weil es den wahren Gehalt jener Arbeit möglichst wahr und genau bestimmt, sondern auch, und mehr noch deshalb, weil man jeden Zug dieser Schilderung bloss gerade in das Gegentheil zu verwandeln braucht, um die richtigste und vollständigste Charakteristik gegenwärtiger neuen Uebersetzung zu bekommen. Hr. S. hat calle die Fehler vermieden, die schon sein Vorgänger hatte vermeiden: er hat alles geleistet, was schon jener hatte leisten sollen, und so die kleine Anzahl meisterhafter und klassischer, deutscher Uebersetzungen mit einer neuen vermehrt. Eine nähere Vergleichung beyder, so weit der beschränkte Raum dieser Blager fie verstettet, wird zur Genüge beweisen, dass wir nicht zu viel gesigt, und weder der einen zu wohl, woch der andern zu weh gethan haben.

Natü

Natürlich ist die Voraussetzung, dass ein Uebers. wenigstens auf die ersten Seiten seiner Arbeit allen Fleis werde verwendet, und sie so gut als möglich zu mathen gesucht haben; allein man braucht nur den Anfang der ersten Erzählung Ms. in Hn. Schmerlers Uebers. mit dem Original zu vergleichen, um überzeugt zu werden, dass er sicher nicht, weder der Berusene noch der Anserwählte war, den französischen Schriftsteller auf eine seiner und unsrer Sprache würdige Art zu verdeutschen. Man lefe:

La naturé et la fortune sem-Bluient avoir conspiré au bonheur fielt zum Vortheil des Alcibiades Alcibiade. Richeffes, talens. Beauté: naiffance, la fleur de Bâge et de la fanté; que de titres, pour avoir tous les ridicudes! Alcibiade n'en avoit qu'un: fich haben zu durfen ! Alcibiades halte indess nur eine einzige : Il vouloit être aime pour lui -meme. Depuis la coquetterie jusqu'à la fagesse, il avoit tout seduit dans Athenes; mais en lui, étoitee bien hil qu'on aimoit? Cette delicatesse lui prit un matin, comme il venoit de faire fa cour à une prude : c'est le moment des peflexions. Alcibiade en fit fur Dies ift der Augenblick zut ce qu'on appelle le fentiment pur, la metephysique de l'amour. Je fuis bien duppe, difoit-il, de die reine Empfindung, die Meprodiguer mes foins à une femme. qui ne m'aime pent - être que pour elle-même! Je le scattrais de par tous les Dieux; es l'il en eft ainfi , elle pout chercker parmi nos athletes un foupirant eni-me remplace, ---

Natur und Glück schienen vereiniges zu haben. Reichthümer, Talente, Schonheit, Geburt, Jugendblüte und Gefundheit; welche Ansprüche, um alle lacherliche Thorheiten an er wollte blos um feiner selbst willen geliebet werden. der Coquette bis zur klugen Fran hatte er alles in Athen besiege; aber war er wohl selbst dasjenige, was man an ihm liebte! Dieser kitzliche Gedanke fiel imman einem gewißen Morgen ein, als er eben einer Spröden den Hof machen wolfte. nachdenkentlen Ucberlegung. Alcibiades maohte dasjenige zum Gegenstande derfeiben, was man taphylik der Liebe nennt. Bin ich nicht ein Thor, dass ich meine Sorgfalt an eine Frau verschwende, welche mich vielleicht nur um ihrer selbst willen liebt ? Bey allen Gottern, das werde ich erfahten; und wenn es alf ift: to mag he unter unfern Kämpfern einen Seufzenden fuchen, der meinen Platt ein-

Wie steif, wie schleppend, wie angstlich treu ist hier fast alles, und doch zugle ch wie falsch und schief fo manches! Diese kurze Stelle kann beynah allein zu allen Punkten des obigen Tadels Belege liefern. Man fagt im Deutschen wohl: Er hat Ansprüche auf Nachficht wegen begangener Thorheiten "-aber nicht:" A. haben, um Th. an fich haben zu dürfen. Missgriffe und Undeutschheiten dieser Art sind indess in Hn. Srs. Uebers. nicht zu zahlen: fast nie findet er das mot propre, den eigenthümlichen, wahren deutschen Ausdruck. - Schon der Gegensatz mit coquetterie hätte Hrn. Sr. belehren können, dass Sagesse hier ohnmöglich Klugheit bedeuten konne. Kennt er keine klugen Frauen, die kokett, und keine Koketten, die klug find? Sprode und Prüde find verwandte aber nicht gleiche Begriffe: ein Frauenzimmer, die sich selbst den thätigen Liebkosungen elnes Mannes überläßt, ist doch gewise nicht sprude gegen ihn, wohl aber kann sie noch immer Präde bleiben, wenn sie es nur wie die Dame quaestioms, nach Wielands Ausdruck "mit Grimassen und großen Wörtoen" thut. Die nachdenkende Veberlegung, das werde

ich erfahren etc. And höchst schülerhafte Uebersetzungen: allein es ware Verlohwendung von Zeie und Papier; alle diese kleinen Missgeburten des Ausdrucks snatomiren zu wollen. Wir eilen vielmehr, unfern Lefern die Stelle nach der neuen Ueberfetzung vorzulegen:

"Natur und Zusab hatten einender, so schien er, das Wost gegeben, den Alcibiades zum glücklichsten Manne zu machen. Reichthum, Talente, Schönheit, Jugend und Gefundheit, waren dis nicht eben to viel Freyposse, um ihm die lächerlichstem Thorheiten durchgehn zu lassen? Gleichwohl hatte Alcibiades nur Eine Grille; er wollte schlechterdings um seines eignen Selbst willen geliebt seyn. Unter allen Klassen von Damen in Athen, von der verbushtesten Leichtsertigkeit an bis nur strengften Tugend hinauf, hatte er hereits Eroberungen gemacht; aber war Er es denn auch Belbit, was man in ihm liebte? Diese Grübeley kam ihul einmel des Morgens in den Kopf, als er eben einer Prüden die Aufwartung gemacht hatte. nützte diefe für folche Betrachtungen recht gunftige Stunde. nm dem sonderbaren Dinge nachzudenken, was man eine geuz reine Zuneigung, oder die Metaphysik der Liebe neunt. Ich wäre jawohl ein Pinsel, sagte er, wenn ich meine Zärtlich-heiten an eine Franzerschwendete, die mich vielleicht bloss ihrewegen liebt. Bey allen Gottorn des Olympus, hier muß ich klar feben; und ift meine Ahndung richtig; fo mag lie an meiner Statt unter unfern Athleten fich einen Anbeter fuchen."

Wie geschmeidig, wie rund, wie deutsch in hier Alles! das etwas zweydeutige an meiner Statt ausgenommen, wofür wohl beffer an meine Stelle ftande. ift alles abrige bochft vollendet und umadeibaft.

Fast jede nur etwas schwierige Stelle ist in der Nürnberger Ueber L mehr oder weniger enthellt. Hier nur Ein Beyspiel, was für dürstige qui proquo's Hr. Schmerler an die Stelle der schönsten Metaphern und Allegorien des Originals setzt, und wie glücklich dagegen Hr. Schutz, wenn wortliche Uebersetzung nicht Statt findet, die im Deutschen entsprechenden oder doch zunächst kommenden Bilder und Wendungen zu treffen weiß.

#### Marmontel, Soliman II.

Lies avenues du Bonhour, où il n'avoit fait que poffer rapidement aver fes Esclaves d'Afre, lui avoient para si delicieuses avec Elmire, qu'il avoit trouvé un charmo inexprimulte à les percourir pas à pas. Muis arrivé au bonteur même; ses pluisirs eurent détors le dejant qu'ils avoient en; ils devinrent trop faciles, et bientôt après languissanc. Leurs jours, si remplis jusqu' alors, commencerent d avoir des vaides. ---

#### Hr. Schmerler.

Der Vorgenns des Glückt. welches et bey feinen affatischen Sklavinnen aur flichtig gekofter hatte, schien ihm bey der Elmire fo angenehm zu feyn, dals er ein unbeichreib iches Verguigen darin fand ; daffelbe Schritt vor Schritt 28 verfulgen. Aber da er mun zum Ziele den daher bald für ihn matt. Ihre bisher to gut ausgefüllten Tage fingen an eine gewisse Leerheit zu bekommen....

### Hr. Schutz.

Der Sultan hatte fich in den Vorhöfen des Liebhabergineks, die er tontt immer mit feinen anatischen Sklavionen so schnell. als möglich, durchlief, so wohl b.funden, dafs er es unbefchreiblich angenehm fand, be Schritt vor Schritt zu durchwandern. Nun aber als er in felbit gelanget war; so hatten den Tempel seines Glücks gr-feine Vergnügungen wieder den kommen war, hatten seine vorigen Fehler. Er konnte sie Freuden den Fehler aller vozu leicht erlangen, und fie wur- rigen ; fie wurden ihm nun ellzuleicht, und bald derauf fchaal. Tage, die fonst die Liebe fo angenehm durch die Fülle ihrer Unterhaltungen kurzte, fingen nun en durch manche leere Stande fich beichwerlich auszudeboiso

Welches!

en interdire l'entrée? Aves : vous peur qu'il ne plenve des hommes? et quand il en tomberoit quelquesuns des nues, le grand mal! le ciel nous deprois ce miracle.

Welches! dasselbe! Aber ther ist ja nicht von dem Elucke felbst, fondern von dem, was dazu führt, von den avenues du bonheur, den Vorhöfen des Liebhaberglücks, nach den von Marmontel und Hin. Schütz fehr glücklich gewählten Ausdrücken, die Rede. - Auch im Nachbilden von Beschreibungen und Gemälden licht-Barer und hörbarer Gegenstände, des doch ungleich Jeichter ift, als die Kopie von Seelengemälden und Charakterzeichnungen, übertrifft der neueste Uebers. seinen Vorganger unendlich, und gibt bey feiner freyern Manier das Original nicht allein schöner sondern auch treuer wieder, als dieser bey aller sklavischen Aengstlichkeit:

· Della avoit la taille d'une Diesse. Jes cheveux effaçoient le noir de l'ébéne, et su peau la blancheur de l'yvoire. Deux sourcils hardiment dessués, couronnoient ses yeux étincelans. Dès qu'elle vins à préluder, ses leures du plus beau vermeil laissérent voir deux rangs, de peries enchasses dans le corail. D'ubord elle chansa les victoires de Soliman, et le héros sentit élever son ame au souvenir de ses triomphes. Son orgueil encore plus que son gous, applau-diffoit aux accens de ceuse voix éclasante qui remplifiois lu saile de Jon volume harmonieux...

Delia hatte die Gestalt einer Göttinn. Ihre Hasre waren Göttinn gebildet. Ihre Hasre schwärzer, als Ebenhelz, und übertrafen an Schwärze das ihre Haut weißer, als Klfen. Ebenholz, und ihre Haut ver-Augenbraunen ungaden ihre blitzenden Augen. anting zu fingen; fo liefsen fhre gezeichnete Augenbraunen. So rofenfarbenen Lippen zwey Per- wie fie ihre purpurfarbnen Liplen ihm fehen, welche mit dem pen zum Gefang öffnete, zeigschönsten Korellenroth einge-fasst waren. Zuerst besang sie fühlte feine Seele bey der Erinnerung an feine Triumphe gehoben. Sein Stolz gab noch nen dieser lautschallenden Stim- als fein Geschmack durch die me Beyfall, welche den Sant Mulik diefer glanzenden Stim-Beln erfüllte...

Delia war schlank wie eine Ebenholz, und ihre Haut ver-Zwey kulm gebildete dunkelte die Weifie des Fifenbeins. Ueber ihren funkelnden Bobald lie Augen wolbsen lich zwey keck sen lich ihre Zähne, wie zwey Reihen Perlen in Korallen ge-Solimanns Siege; und der Held falst. Sie fang zuerft die Siege des Solimann, und der Held fühlte bey der Erinnerung an feine Triumphe seine Seele erhoben. mehr als Geschmack den To- Sein Stolz wurde noch mehr mit ihren harmouischen Wir- me befriedigt, welche mis der Kraft und dem Schwunge ihver Melodien den ganzen Saal erfüllte. . .

Nirgend ist jedoch Hr. Sr. ungfücklicher als im Ausdruck des Komischen, Launigen und Ironischen. und eben hierin besitzt Hr. Sz. eine genz vorzügliche Stärke. Bey diefem ahndet man nie, dass man eine Uebersetzung liest, bey jenem wird man fast durch iede Wendung, durch jedes Wort daran erinnert. Von den unzählichen Stellen, womit dieses Urtheil sich belegen ließe, bier nur Line:

Le compliment est honnese, dis Roxelane. Obeissez s'eft se Ta de la galanterie surque? Vous m'avez l'ain d'être bien aime, fi c'est sur ce ton là que vous débutez avec les femmes! Respectez le ministre de mus voloniés! Vous avez donc des voloniés? et quelles voloniés, juste ciel, st elles ressemblent à leur ministre! Un vieux monstre amphibie, qui noise tiens enfermées comme dans un bercail, et qui rode à l'entour avec des yeux terribles, sans cesse prêt à nous dévorer le Voi à le confident de vos plaisirs et le gardien de note fagesse? It said in rendre justice, si vous le payez pour vous faire hair, il ne vole pas ses garges. Nous ne pouvous saire un pas qu'il ne grunde. Il nous desead jusqu'à la promenade et aux visites mutuelles. Bientst il va nous peser l'air et nous mesurer la maniere. Si vous l'aviez un frémir lier soir pour m'avoir trouvée dons ces jardins folitaires? Est - oe cour qui lai ordonnez de nons

Des Compliment ift fein, fehr geliebt werden, wenn du Fravenzimmer (prichst. Varehre den Vollbringer meines Ein altes zweudentiges Ungehener, welches une wie in einem Pjerch eingeschlossen hält, und mit fürchterlichen Augen umhergeht, immer bereit uns zu verschlingen. Diels ist der Vertraute deiner Freuden, der Wächter über unfre Sittfamkeit. Doch man muss ihm Gerecheigheit widerfahren Lasten. Wenn du ihn bezahlst, um dich verhest zu machen: fo umfonst. Wir können keinen Schriet ghun , chire von ihm Befuche. Bald wird er uns einige aus den Wolken fielen! Augen, das der Himmel uns der Himmel wäre mer dieses zu gefallen schen einmal thub EV-mater schendele Wunder schuldig.

Ey feht mir doch! verletzte fagte R. Gehorche I Ist das die Roxel. warlich ein artiges Komturkische Galanterie? Du mufte pliment! Gehotsim? Das ift wohl türkische Galanterie? Sier mirfsen wohl fehr beliebt bey ses diefem Tone mit dem dem Frapenzimmer feyn, wenn Sie gleich in diesem Tone mit bnen fprechen! Refpekt vor dem Diener meiner Befehle!-Willens! Gerechter Himmel, Befehle alfo? Und was für ein welchon Willen haft du, wenn Genicht muffen diefe Befehle et deinem Vollbringer gleiches! vollends machen, wenn fie fo aussehn, wie Ihr Diener! Se ein altes zwitterartiges Ungethum, das uns den gancen Tag wie in eine Horde eingesperrt halt, und mit griesgrämlichen Augen um uns herumschleicht; als ob es uns alle Augenblicke fressen wolte. Das ist also dez Vertraute Ihrer Liebsehaften und der Wächter unfrer guten Aufführung! Dar muß mau ihm lassen; wenn ihn Ew. Heheit dasur bezahlen, Sie durch seinen Dienst recht verhafes zu machen, fo verdient er feinem Lohn ebrlich und redlich! Niche bekommt er feinen Lohn nicht einen Fuß konnen wir aus der Stelle fetzen, fo fängt er an zo brummen! Er gonnt uns keiangegriefis zu werden. Er ver- furh umtereinanden! Bald wird bietet une fo ger des Spatzieren- er une die Luft lothweife zugehen, und die wechselleitigen wagen, und das Licht nach Besuche. Bald wird er man der Elle abmessent Gestern traf er mich de in dem einfemen die Luft zuwägen und des Garten; bat der Kerl nicht einen Licht zumessen. Du bättest Lerm verführt i ich dachte er nur feben follen, wie er gestern wurde rafend werden! Haben wuthete, ele er mich in diefen er bit niche hitreinlaffen foll? Sie ihm denn befohlen. dass einsamen Gärten fand! Geschie- Sje find wohl gar bange, es het es auf deinen Befehl, dass könnte Manuspersonen vom er uns den Zueritt zu denfel. Himmel regnen! Je mu-ben versagt? Besorgest du viel- weine nun auch einmel welche zus den Wolken sielen. leicht, es mochte Manner reg. war das fo ein groß Unglück? nen? Welch ein Unglück, wenn Ein Wunder ware vor unfern

Es ware wahre Beleidigung für den Geschmack unster Leser, wenn wir die doppeste Uebersetzung dieser Stelle erst noch zergliedern, und beweisen wollten, wie geiftlos und hölzern die eine, und meisterhaft die undere sev. Hrn. Srs. der Himmel ware uns diefes Wunder schuldig taugt gar nichts; doch könnte vielleicht auch Hr. Sz. für die Worte: Ein Wunder wars u. f. w. noch eine kürzere und glücklichere Wendung finden.

(Der Beschluss folgt.)

### *`VERMISCHTE SCHRIFTEN*

Lerrzie, in der Weidmonnischen Buchhandlung: Natur und Kunft ein gemeinnutziges Lehr-und

Lefebuch für alle S unde, herausgegeben von Johann August Doundorff. Zweyter Band. Mit einem. Register über diesen und den Ersten Band. 1791. 775 S. Dritter Band 1793. 606 S. 8. (r Rthlr. 20 Gr.) Das Urtheil, welches wir im 124 Stück der A. I. Z. wom Jahre 1791. über den ersten Band dieser Sammlung. gefallt haben, mussen wir hier vollkommen bestätigen. Auch hier finden wir ohne Ordnung und Plan gute, mittelmässige und ganz elende Abhandlungen durch einander, deren manche, z. B. die Naturgeschichte des Menschen, die Bemerkungen über den Wein u. m. beweisen, dass der Vf. auch nicht die entserntste eigne Kenntniss von den Dingen hatte, die er schrieb; so wie andre z. B. über die Kalender gut und zweckmalsig abgefalst find. Hier ist das Verzeichniss der Abhandlungen, Im zweyten Bande: I-IX. Das Allgemeine aus der Nafurgeschichte des Menschen (voller Unrichtigkeiten.) X. Einige artige Bemerkungen über die Festigkeit verschiedener thierischen Substanzen (nach Muschenbroek.) XL Einige Anekdoten vom Elephanten. XII. Von einigen Thieren, welche ungewöhnliche Sachen verdauen; nebst einigen Bemerkungen über die Verdauung überhaupt (blofs nach Regumur, die neuern Entdeckungen find dem Vf. ganz unbekannt geblieben, und seine Schlussfolge beweisst, wie wenig er über diesen Gegen-Rand zu urtheilen und also auch zu schreiben im Stande war.) XIII. Naturgeschichte des Flohes (voller Unrichtigkeiten.) XIV-XXV. Das Merkwürdigste laus der Naturgeschichte der Insekten überhaupt (höchet oberflachig.) XXVI. Was für eine große Menge Waffer der Dunithreis aus den Meeren, Flüssen, Gewachsen u.f. w. erhalt. XXVII. Wahres und falsches aus der Naturgeschichte des Aals. XXVIII. Wie die Kalender gedruckt werden. XXIX. Etwas zur Geschichte des Papiers und der Buchdruckerkunft. XXX-XXXIV. Allerley Merkwürdiges von allerley Fischen, XXXV. Von einigen ungewöhnlichen Materialien, zum Brodthacken und andern, deren fich verschiedene Volker ftatt des Brodes bedienen. XXXVI-XXXVIII. Wie die Filzhüte gemacht werden. XXXIX. Naturgeschichte des Ilris XL-XLII. Allerley Merkwürdiges von Federn und deren Gebrauch. XLIII-L. Vermischte einzelne physikalische, naturhikorische, ökonomische und die Kunit betreffende Merkwürdigkeiten. (Ein wahres Quodlibet von wahren und unwahren Bemerkungen.) Ll. Wie die Wachsstöcke verfertigt werden. LII. Ein Mittel das Büchenholz wieder die Fäulnissund Würmer zu bewahren LIII-LIV. Kometen - Aberglaube unferer Vorfahren. LV-LVI. Das Merkwürdigste aus der Naturgeschichte der Edelsteine. LVII. Von einigen andern merkwürdigen Steinen, die auch zu den Halbedelsteinen gerechnet werden. LVIII-LX. Merkwürdige Beyspiele von der Stärke der thierischen, vorzüglich der menschlichen Natur und der Unverwesslichkeit menschlicher Körper (sollte heisen, merkwürdige Beyspiele von farken Verletzungen thierischer und meuschlicher Körper, die nicht, wenigstens nicht augenblicklich tödlich waren, unverwessten Korpern und Mitteln gegen die Verwesung) LXI -LXII. Vom Echo. LXIII LXV. Vom Schlafen und Wachen der Menschen und Thiere. LXVI-LXIX. Ein-

zelne physikalische Sätze aus den Lehre wan der Luft. Nicht ganz für Unkundige. LXX-LXXII. Etwas über das Gewicht und die Schwere der Körper in Beziehung auf das Wiegen. LXXIII. Von der Wirkung und Starke der Muskeln des thierischen Körpers. LXXIV. Wie sehr die (mus wohl heitsen einige) Vögel die viersüssigen Thiere an Geschwindigkeit übertressen. LXXV. Von der Fischerey der Chineser. LXXVI. Was har es mit den Hundstagen für eine Bewandnis? LXXVIII. Von drey merkwürdigen Weinfussern. LXXVIII. Was manche Personen zu sich nehmen können. LXXIX-LXXXII. Von einigen natürlichen Phosphoren. LXXXIII-LXXXVI. Ueber die Reproductionskraft der Thiere, LXXXVI-LXXXVII. Ueber Wein, Weinreichs, Wein-

trinkerey and Weinbetriegerey.

Der dritte Band entbalt. I-V. Kurze Geschichte eint ger der vorzüglichsten einheimischen Holzerten. VI-VIL Ueber die Fortpflanzung, Erhaltung und Zerstörung im Thierreiche. VIII. Erwas vom Schwefel. IX-XIII. Kurze Geschichte der merkwürdigsten Luft - oder Gasarten. XIV-XVI. Allerley Merkwürdiges von allerley Thieren aus dem Geschlechte der Mause. XVII- XVIII. Kunft sprache der Jäger. XIX, XX. Ueber die Eigenschaften und den Nutzen der Winde. XXI. Wie wird der Grünfpan gemacht. XXII. Naturgeschichte des Staars. XXIII. Verlchiedene Tabacksgebräuche einiger Völker. XXIV-XXVI. Allerley Merkwürdiges von allerley Baumen, Gestrauchen und Psienzen in Guiana. XXVII. Ueber den Ursprung der römischen Zahlbuchstaben. XXVIII. XXIX. Ueber den Ursprung, Einrichtung und Gebrauch der Kutschen in altern und neuern Zeiten. XXX. Merkwürdige Beyspiele von außerordentlicher Stärke des Gedächtnisses. XXXI. Geschichte, Zubereitung und Eigenschaft der Chocolade. XXXII. Das Allgemeine, von Gefundbrunnen und Bädern. XXXIII. Verschiedene Arten des Vogelfanges in der persischen Landschaft Gilan XXXIV, XXXV. Naturgeschichte des Kuckucks XXXVI. Wirkung der Electricität auf die Farben der Gewächse. XXXVII-XLII. Vom Ursprung und Einrichtung des Kalenders in ältern und neuern Zeiten XLIII. Wie wird der Stahl gemacht. XLV. Naturgeschichte des Rehhuhns. XLVI. Naturgeschichte der Wachtel. XLVII. Physikalischer und naturbistorischer Aber--glaube alterer Zeit. XLVIII, XLIX. Wie die Glocken gegossen werden. L.—Lil. Allerley Merkwirdiges von Ey. Lill—LVI. Das Aligemeine von den bekanntesten Metallen und ihrem Gebrauche. LVII. Meilen Bereck nung. LVIII, LIX. Geschichte und Versertigung der unächten Perlen. LX LXIII. Wie wird der Drath gemacht. LXIV. Wie kann man am leichtesten Gold und Silber aus alten Tressen scheiden. LXV-LXVII: Kurze - Naturgeschichte einiger der hekannteilen Gattungen (Arten) aus dem Geschlechte (der Gattung) der Krammetevögel. 'LXVIII-LXIX. Das Merkwürdigste vom Glas-LXX-LXXII. Sonderbare Nahrungsmittel machen. und Zubereitung derfelben bey verschiedenen russischen Völkern. LXXIII – LXXV. Etwas von Brenngläsern und Brennfpiegeln. LXXVI. Automate. LXXVII. Wie die Chineser die Hornlaternen versertigen. LXXVIII. Wie die Fischangeln gemacht werden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 4. October 1794.

# SCHÖNE KÜNSTR

Lerezic, b. Vols u. Comp: Joh. Franz Marmontels sammtliche prosaische Werke übersetzt von Chr-Gottfried Schütz, etc.

(Beschluss der im vorigen Stück abgebrochenen Recension.)

n der Theorie ist man langst darüber einig, dass in Uebersetzungen von Poesien und Werken des Goschmacks überhaupt ängstliche Treue die ärgste Untreue 'ist, in der Praxis aber hat die bessere Einsicht auf die Arbeiten der meisten deutschen Uebersetzer noch wenig Einfluss gehabt. Das, was sie Freyheit nennen, ist gewöhnlich nichts als Folge von Unwissenheit, Flüchtigkeit oder Bequemlichkeit; dagegen halten sich die fleissigen Uebersetzer immer so angstlich an die Worte ihrer Originale, als waren es gerichtliche eder historische Documente. Ein Uebersetzer von Produkten des Genies und Geschmacks, der Periode für Periode, Satz für Satz wiedergibt, der nie ein Substantivum in ein Adjekt. verwandelt, nie ein Beywort auslässt, vertauscht oder hinzusetzt, kann unmöglich ein guter Uebersetzer seyn. Der immer verschiedene Genius zweyer, übrigens auch noch so verwandter Sprachen, macht folche Aenderungen schlechterdings nothwendig, wenn, um Worte zu erhalten, der Geist nicht versliegen, und die Wirkung auf die Phantasie, die Empsiadung oder den Verstand der Leser in den meisten Fällen nicht ganz verfehlt werden foll. Die Vergleichung folgender Stellen kann mit zur Bestätigung dieser Wahrheit dienen:

Délia changea de mode pour chanter la volupté. Alors elle prit le Théorbe, instrument favorable au développement d'un bras arrondi et aux mouvemens d'une main delicate et légére. Sa voix Rius flexible et plus tendre, ne fit plus entendre que des fons touchans. Ses modulations liées par des nuances insensibles, exprimoient le delire d'une ame enivrée de pluisir ou épuisée de sentiment. Ses luns, tantôt expirant sur ses levres, tantôt ensies et battus rapidement, rendoient tour-à - tour les foupirs de la pudeur et la vehemence du defir, et fes yeux encere plus que sa voix animoient ces vives peintures...

#### Hr. Schmerler. -

#### Hr. Schütz.

Delia veränderte den Ton, A. L. Z. 1794. Vierter Band

Delia ging nun in eine anum die Wollust zu belingen dere Tonart über, und begann Sie ergriff dazu die Theorbe, die Wolluft zu fingen. Jetzt ergriff, sie die Laute, ein Inein Inftrument welches die Ent- frument, das fehr bequem ift, hullung eines runden Armes die schone Runde eines Arms und die Bewegungen einer zar- zu verrathen und die Bewegunten leichten Hand begunftiget. gen einer niedlichen und leichten Hand zu zeigen. Thre Stimme, welche biegia- Stimme wurde nun noch gemer und zärelicher wurde, liefs schmeidiger und zärelicher, und

Tone erschallen. Ihra durch numerkliche Abstufungen verbun denen Uebergange drückten den Taumel einer vom Vergnügen berausehten, oder durch die Empfindung erschöpften Seele aus, Ihre Tone, welche bald auf den Lippen erstarben, bald voll und heftig sich fortwülzten, Reliten wechselseitig die Seufzer der Schamhastigkeit und das Ungeftume des Verlangens dar: and ihre Augen belebten noch mehr, als ihre Stimme diese Jebhaften Gemälde. . .

keine andere. als rührende ergols sich in lauter rührende Tone. Ihre Melodien schmolzen durch unmerkliche Uebergänge in einander, und drückten die Schwärmereyen einer von Vergnügen trunknen oder in Empfindung aufgelöfsten Seele aus. Bald erstarben die Tone auf ihren Lippen, bald stromten sie von stärkerm Hauche gehoben und von schnellerm Tempo gedrängs hervor, und druckten so wechselsweise die Seufzer verschämter Schüchternheit, und die Heftigkeit- des liebevollen Verlangens aus; und alle diete lebendigen Gemälde wurden mehr noch durch den Blick ihrer Augen, als durch die Accente ihrer beimme be-

Marmontel erzählt von einer jungen Wittwe, die ein unglücklicher Liebeshandel auf das Land trieb, wo se eine Art von Philosophen fand, der ihr Geschmack an der Landwirthschaft bez brachte. "Voilà Belise villageoise, toute occupée de l'agriculture, conversant avec ses fermiers, et ne lisant que la Maison Rustique. Hr. Sr. übersetzt diess; "Von diesem Augenblicke ,an machte B. die Bäuerinn, beschäftigte sich ganz mit "dem Ackerbau, unterhielt fich mit ihren Pächtern und "las weiter kein Buch, als das Landhaus." La Maison Rustique ist eine in Frankreich allgemein bekannte Uebersetzung des berühmten Praedium rusticum von Vaniere: allein, was sollen deutsche Leser und Leserinnen bey Hn. Srs. Landhaus denken? Hr. Sz. fetzt dafür mit Recht ein in Deutschland gleich bekanntes Werk: "fie ging mit ihren Pachtern um, und las nichts, als den Hausvater." - In den Quatre flacons beschreibt M. die Wirkung eines Zaubertranks auf einen verliebten Jüngling: "Il reparôit, les yeux enflammes, le coeux palpitant, la voix éteinte. Plus de fadeur, plus de galanterie:" (Er hatte nehmlich vorher das Herz seiner Schönen durch Sussigkeiten und Galanterien zu befiegen versucht) son langage rapide, étoit entrecoupé, plein de substance et de chaleur... die neue Uebersetzung gibt diels ganz unverbesserlich: "Er kam zurück mit funkelnden Augen, klopfendem Herzen, und erlo-Ichner Stimme." Weg waren alle "Fafeleyen, alle Schmei-"cheleyen der Galanterie; seine Sprache war hin-"reissend, abgebrochen, kräftig und feuervoll." Hr. Sr. hingegen, der fich erkühnte, einen Schriftsteller, wie M. zu übersetzen, ehe er so viel Französisch gelernt hatte, zu wissen, dass plus nicht bloss mehr, fondern in der Verbindung mit de auch nichts, nichts mehr

pon bedeute, übersetzt ganz gegen den Sinn, so leicht ihn auch der blosse Zusammenhang auf das Richtige hätte führen konnen: "Er hatte an verliebter Albernheit und an zärtlichen Wesen gewonnen."!! Plus de fadeur, plus de galanterie!!

Doch wir haben hoffentlich zur Gnüge erwiefen, dass Hn. Schmerler's Uebersetzung keine andere überstüßig machte, und gezeigt, wie ihr Gehalt gegen die nun wirklich erschienene neue stehe. Wir theilen zum Schluss nur noch ein paar Stellen aus der letztern mit, bey deren Vergleichung mit dem Original Kenner nicht übersehen werden, mit welchen Schwierigkeiten die Verdeutschung verknüpst war, und wie sie hier auf eine Art besiegt werden. die nichts zu wünschen übrig lässt.

Le M. de L. stoit une de ces ries. - Le C. d. P. fe pre-Jenta chez moi avec tous les grahonneurs de ma modest es il repondit aux choses agréables que fus indignée. A l'en croire je l'aimois à lu folie; et de-là toutes ces confidences indifcretes. qui ne choquent pas moins la verité que la bienseauce, et dans tesquelles la vanité abuse du silente de la pudeur....

Er war eine von den frostig figures froidement belles, qui schönen Figuren, die fich vor sous difent: me vaild; c'étoit bin ich! Er hat e die linkische une de ces vanités gauches, qui Art von Litelkeit, die immes manquent fans ceffe leur coup. Il zielt und niemals triffel Er wollse piquoit de tout, et n'étoit bon te Alles seyn, und war Nichts; rien; il prenoit la parole, de-mandoit silence, suspendoit l'atten-ting und sagte dann eine Platttion et disoit une plutitude; il rioit heit; seine Erzählungen belachavant de conter, et perfonne ne te er allemal vorher, und nierioit de ses contes; il visoit son- mand lachte hinterdrein; oft haschte er nach einem wirzigen cent d Etre fin, et il tournoit fi Einfall, und drehte und drehbien ce' qu'il vouloit dire, qu'il te su lange an dem, was er fame favoit plus ce qu'il difoit. gen wollce, bis erendlich selbit Quand il ennuyoit les femmes, il nicht. wuste, was er fagte. Brachte er die Weiber vor lancroyoit les rendre revenses; quand ger Weile zum Gahnen, fo elles s'amusuient de set ridicules, meinte, er; fie vertieften fich Il prenoit cela pour des agace- seinerwegen in verliebte Gee denken; und wenn sie uber seine Schiefheiten sich lustig machten, so meinte er, sie ces de l'efprit et de la figure, neckten ihn, um ihn dreifter Mon mari, qui l'amenoit, fit les zu machen. -- Der G. v. P. machte mir die Aufwartung. Er war ein Mann, der mit einer fehr einnehmenden Bildung sui dit le Comte sur son bonheur, alle Annehmlichkeiten des Geiavec un air avuntageux, dont je ftes vereinigte. Mein Mann brachte ihn zu mir, und beantwortete die Complimente, die ihm der Graf über sein Glück machte, mit einer fo triumphirenden Miene, dassich mich gewaltig darüber ärgerte. machte dem Grafen weiß, ich fey bis zur Raserey in ihn verliebt; und so erlaubte er sich al erley Plaudereyen, die eben so sehr den Wohlstand als die Wahrheit beleidigten, und bey denen seine Eitelkeit das Stillschweigen meiner Schaunhastigkeit misbrauchte ...

Und endlich eine Probe von Dialog:

Scarez vous, que vous êtez dangevent avec cette ingemilte ger Herr, dass Sie mit dieser ver-feinte ? On lu laisserale menden ftellten Offenherzigkeit sehr gefeinte? On Sy laifferait prendre; fährlich find? Man konnte fich es on y fernit tromple. - Moi, leicht dedurch fangen lassen,

Wiffen Sie wohl, mein jun-

jamais tromps personne. - Et vous voulez commencer par mon --Non , je vous le jure. - Pourquoi donc ces propos flatteurs, ces regards tondres? - Fous êtez belle, j'ai des yeux, je dis ce que je vois; il n'y a point là lde flatterie. - En effet, votre tranquillité fait bien voir, que vous n'avez avcun interêt à me sedúlre. - Ah, fi vous vouliez, cette tranquillité me passeroit bien vi-. te. - Oh, sans doute; et pour vous enflammer, vous n'attendez que mon aven, n'est ce pas? -Rien n'eft plus vrai; vous n'avez qu'à dire. - En vèrité, vous Etez bon, avec ce ton froidement refolu. - C'est que je suis sur de mon fait. - Vous m'aimeriez donc , si je voulois , à la folie? - A la folie, soit; il ne m'en coutera pas davantage. ---Sa simplicité me charme. Eh bien, oui, je veuz que vous m'aimiez, et que vous m'aimiez beaucoup. - A la passion? - Ala passion. - Et vous m'aimerez de même? - Je le crois. - Ce n'est pas assez. — J'en suis sure. — Cela me suffit, et vons allez voir bean jen. ---

Madame, vous tromper ! je n'ai und ware doch betrogen. Ich, Madame, Siebetritigen? ich habe noch, niemand auf der Welt betrogen! - So wollen Sie wohl bey mir den Aufang machen? - Nein, wahrhaftig nicht, bey allem, was heilig ift .-Wozu denn also diese Schmeicheleyen, diese zärttichen Blicke? - Nun ich habe ja Augen; ich finde Sie schön; ich fage nur, was ich sche; ist deun das geschmeichelt? -lich Ihre Ruhezeigemir deutlich genug, dass Sie kein Interessedsbey haben, mich zu verführen, --O, o, wenn Sie nut wollten, fo wurde es mit meiner Rube hald vorbey feyn. - Gewifs? und um fich in Feuer zu fetzen, warten Sie auf nichts, als auf meine Er-laubnis? Nicht wahr? — Auf nichts in der Welt weiter. Sie haben also nur zu befehlen. -Sie find doch warlich eine gute Seele mit dieser kalten Entschlossenheit. - Das macht, ich bin meiner Sache gewiss .--Sie wellen mich also wohl, wenn ichs verlange, bis zur Narrheit lieben ?- Auch bis zur. Narrheit, meinerwegen; diefer-Grad wird mir eben so leicht werden, wie die übrigen. -Seine Einfalt gefällt mir ausler-ordentlich. Nun gut, Sie fellen mich also lieben, recht sehr follen Sie mich lieben. Hören Sie? - Bis zur Leidenschaft? -Allerdings. - Werden Siemich aber auch wieder so lieben,? -Ich glante es wenigstens. -Das ist mir nicht genug! -Nun gut, ich weils es ganz gewifs. - Wohl! damit bin ich zufrieden, und nun follen Sie Wunder sehn. -

Noch wollen wir einige kleine Mängel und Flecken rügen, die wir an dieser übrigens so vortresslichen, gefeilten und vollenderen Arbeit entdeckt zu haben glauben. Dass S. 4. toujours durch noch immer und defirs durch Wuns he gegeben ift, verleitet, wenn wir nicht irren, den Leser das Gegentheil von dem zu vermuthen was der Erzähler zu verstehen geben will. Alcibiades war allerdings schon ein erhörter Liebhaber: nur machte ihm die Prude jedesmal seine Eroberung von neuem streitig; immer von neuem dieselben Umstände und Grimassen - S. 9. ist Bewegung wohl nicht das passendste Wort: elle parloit de l'air du monde le plus touchant, mit der rührendsten Bewegung. - La jeune evaporce, das muthwillige Ding von einem Madchen (S. 74.) junger Wildfang kommt dem Französ. näher. "Faitez-moi le plaisir de chasser ce vieux coqu n qui me choque la vue." Thun Sie, mir doch den Gefallen, und jagen den alten Lümmel da fort, ich kann den Kerl ohne Ekel nicht ansehn. "Gewiss zu stark. Vielleicht: u.j. d. alten Spitzbuben fort: er thut mir in den Augen weh. - Je lui ferai bien voir du pays, avant

que nous ayons rien de particulier à nous dire: Ich werde ihm noch viel zu schoffen machen u. f. w. Wir haben im deutschen eine ähnliche sprichwörtliche Redensart. "O da wird noch manches Jahr ins Land gehn, ehe u. f. w. - Je ne desespere pas d'en faire quelque jour en François." Ich "denke immer noch es soll mir glucken, ihn in einen Franzosen umzuschaffen." Warum nicht lieber; "Ich verzweisle nicht, mit der Zeit noch einen Franzosen dus ihm zu machen."? - Die kleine Stülpnase (S. 96.) würden wir in ein kleines Stumpfnäschen verwandeln; so wie S. 89. das aus fludiren in durchsehen oder weghaben. - In ein paar Stellen hätten wir einen etwas verschiedenen Periodenbau; eine andere Inversibn u. d. g. gewählt; doch diess ist meist nur Sache eines dunkeln, oft schwankenden Gefühls, das fich nicht gleich bleibt, und fehr häufig täuscht. -Wir wünschen die Fortsetzung dieser meisterhaften Arbeit bald anzeigen zu können, und erinnern nur noch, dass Hr. Host. Schütz auch die (bis auf einige Stücke in der N. Biblioth d. f. Wiss.) noch unübersetzten Elemens de Litterature, ein vortreffliches ästhetisches Werk, voll der feinsten Kritik, und wie M. selbst fagt, das Refultat seines drevssigjährigen Nachdenkens über die Kunst zu schreiben, in diese Sammlung aufnehmen wird.

### GESCHICHTE.

STOCKHOLM, b. Lindh.: Svenska Sordbrukets Historia i kortaste Sammandrag af Magnus Blix, Häradshösding (Historie des Schwedischen Ackerbaus in einem kurzen Abris) 1792. 10 Bogen gr. 8.

Schweden, hatte vormals reiche Getreidefelder, schone Wiesen und zahlreiche Viehherden. Reichthum ist verlohren, und was ist die Urfache davon? Sollte es schwerer seyn, den Uebersluss zu erhalten, als ihn sich anfangs zu verschaffen? Ist es nicht wunderbar? Als Schweden schlechte Staatsgesetze und keine Aufklärung hatte; war daselbst Privat - und öffentlicher Wohlstand am größten! Noch sonderbarer ist es, dass gerade lauter Fehler in der ältern Staatsverwaltung den Grund zu dem ergiebigern Ertrag des Landes in alteren Zeiten legten. Diese Fehler waren die Einrich tung der Klöfter, die Feudalregierung und der Mangel an Manufacturen und Handwerkern. Die Stärke des Reichs bestand darin, dass jeder Privatmann sich gut stand, und dass das wenige, was in jeder sich vom Ackerbau, Bergban, Fischerey und Viehzucht, nährenden Haushaltung entbehrt werden konnte, zusammengenommen für die Krone, doch eine ansehnliche Steuer ausmachte; so wie der stärkste befruchtende Regen des Himmels bloss von der Menge der kleinsten Dünste erzeugt wird, die von den niedrigsten Stellen der Erde freywillig emporsteigen. Nicht so sehr die Feudalregierung als vielmehr die Begierde, dem Lande eine größere Geldstärke durch Beförderung der Manufacturen zum Nachtheil des Ackerbaus zu verschaffen, störte die allgemeine Wohlfarth. Von 7 Mannspersonen

in Schweden ist jetzt nur einer Landmann. Im J. 1789. waren in Schweden nur 488, 106 steuerpflichtige Arbeiter, die Getreide, Fleisch, Fisch, Kase, Butter, Talg, Theer, Bretter, Kohlen, Metalle und Brennhols für . Und da ist es. 2,800,000 Menschen schaffen sollen. kein Wunder dass, wenn eine Person für sieben arbeiten foll, es jährlich an einigen dieser Producte fehlen müste. Ein Beweiss, dass entweder die Manufacturen starkere Schritte gethan haben, als dass der Ackerbau ihnen, folgen können, oder auch dass die Kriege den Ackerbau. mehr als jene augegriffen haben. Die Regierung hut feit 200 Juhren mehr Aufmerksamkeit auf alle andere Kenntnisse als auf den Ackerbau gewandt. Eine Folge davon war, dass nicht allein der Ertrag des Bodens abgenommen hat, fondern dass auch die kleinen Städte des Reichs nicht zu Kräften kommen können. Die Anzahl der Bauern war zu klein, um dem Bürger seine Producte hinlänglich abnehmen zu konnen. Ein Beweiß von der wenigen Kenntnis der Mittel zur Wohlfarth des Landes ist, dass gerade zu der Zeit, wie die Bevollmächtigten der Nation an der Regierung Theil hatten, solche Versussungen in Hinsicht des Ackerbaues gemacht wurden, die flatt ihn zu verbestern ihn vielmehr verschlimmerten. Vor 250 Jahren unter K. Gustav Wasa war der Ackerbau in Schweden in seinem hochsten Flor. Er suchte dem Lande auf die rechte Art durch Hervorbringung vieler Waaren Geld zu verschaffen, und er gab eben so viele vortheilhafte Verordnungen für Ackerbau und Viehzucht als für Handel und Manufacturen. Unter seinen Söhnen bekümmerte man fich-bey den innerlichen Streitigkeiten wenig um den Ackerbau, doch hielt er sich noch, und unter Guflav Adolph nährte der Schwede fich mit schwedischen Korn. Aber die Kriege dauerten zu lange, Christine beitieg den Thron, der Friede war entfernt, die Recrutirungen waren zu häufig, die Auflagen zu stark; und sie ward genötnigt, ausländisches Getraid nach Schweden kommen zu lassen. Carl X. kam zur Regierung. Er kriegte, und das Reich ward noch ärmer. Zu einem neuen Unglück für den Ackerbau kam die von ihm eingeführte Rangordnung dazu. Diese zog Leute, von Genie und Vermögen vom Landbau in den Dienst-des Reichs. Carl XI. gab dem Ackerbau einen neuen Stofs durch das neue Finanzsystem, da er gewisse Naturallieferungen den Bauern zu Gelde setzte; so litte dadurch der Viehhandel. Man schickte nicht mehr 80.000 Ochsen aus dem Reich, wofür man 400,000 Reichsthaler aus Deutschland zog; und die Reduction, die in Ansehung ihrer Ursache so billig, in Ansehung der Ausführung so verderblich war, verursachte die Hungersnoth 1697, und legte den Grund zu dem Kriege von 1700. Der Bauer, der nun immer Geld gebrauchte, und unmöglich seinen Zugang zu Waaren so geschwinde vermehren kounte, als das Geld rar ward und an Werch flieg, legte fich nun auf allerband Nebenverdienste vom Holz, kleinen Handel, Fuliren u. d. g. die ihm baar Geld verschaften und vom Ackerbau abzogen. - Und fo ward dessen Hauptnahrung felbit zuletzt nur eine Nebennahrung. Die Volks-

Fa

menge war vorher größer in Schweden; der Bauer konnte leichter Dienstleute bekommen, und er konnte seine Steuer mit Waaren und Hofdiensten abtragen. Hr. B. erklärt fich so gar gegen die Abschaffung der letzteren. gegen die Zertheilung der großen Bauerngüter und die Aufhebung der Gemeinschaften. Er sieht die Holzordnung v. J. 1664. gegen die vielen Einlieger auf den Bauerngütern für schädlich an, und will wegen aller. der Folgen des Finanzsystems und der Staatswirthschaft Carls XI, ihn nicht für den großen Haushalter gelten lassen, wofür er sonst gehalten wird. Carl XII. richtete den Ackerbau ganz zu Grunde. Er hätte fich unter der dagauf folgenden mehr republikanischen Regierung mehr erhohien können; allein wie konnte man in einem Lande gute ökonomische Kenntnisse erwarten, wo die Rangsucht über ein halbes Seculum so geraset hatte, dass vom jungen Grafen bis zum Bauernsohn jeder Jüngling nur nach Aemtern strebte, und vor dem Namen eines Landjunkers einen Abscheu hatte. Dazu kam die Begierde auswärtige Colonien anzulegen, die nun in allen Kabinetten immer höher steigende Lust zum Handel und zur Schiffarth. Man versäumte den Ackerbau, um den Fabriken aufzuhelfen. Statt den Ackerbau wieder wie ehmals zu begünstigen wollte man den Luxus ausretten, aber vergebens. Den Luxus durch Verbote auszurotten, sagt der Vf. S. 24. ist eben so viel, als dem Arbeitsamen die Esslust, dem Müden den Schlaf benehmen zu wollen. Man verbot den Brandwein, 1756, die Bancoanleihen, 1766; man wollte dem Ackerbau durch die Städte aufhelfen, die doch nur mehr Leute vom Ackerbau abzogen. Der Vf. führt noch eine Menge anderer Veranstaltungen an, welche den gemeinen Mann seinen Hauptnahrungen und besonders dem Ackerbau entzogen haben. Der Matrose ist zum Besten des Handels von den meisten Steuern frey, der Fabriksarbeiter, der von Kriegsdiensten frey ist, selbst der Bürger in den Städten hat vor den Bauern

viel voraus. Dazu mus der Bauer noch die Fuhren besorgen, wozu täglich 3000 Pferde und 1500 Knechte ersodert werden; er mus die Wege bessern, zur Verarbeitung von 400,000 Schiffseisen, 2400,000 Last Kohlen anfahren u. f. w. Das alles follen 294, 449 Bauern, wie 1788. berechnet find, thun, dahey noch 50,000. lo genannte ganze llemman anbanen, und dabey darf sich der Bauer nicht einmal so viel Dienstvolk halten als er will und kann. Dazu kam noch, dass man anfing, den Ackerbau in Schweden nach bloss theoretischen Speculationen treiben zu wollen. Selbft das Schwedische Gesetz, das 1734 ans Licht trat, nachdem man 15 Jahr länger daran als Salomo am Tempel zu Jerusalem gearbeitet hatte, behauptet der Vf. S. 49., verrathe keine gute Einsicht in der Landbaushaltung; chen so wenig wie manche Bancooperationen. Der Ackerbau des Bauern bedarf keiner Hulfe weder von der Bank noch dem Discontcomptoir, noch von Brantweinsverboten. Er muss nur von den Fesseln befreyet werden. welche die Gesetze geschmiedet haben. Gleich wird der Bauer arbeitsam werden. Nur in seinen Armen liegt die Hülfe des Bodens; aber diese Arme leiden fehr an jurikischen und ökonomischen Krämpfen. Nicht Mangel an Aufmunterung, Klima, Unwissenheit im Ackerbau, Faulheit des Bauern, der Schutz, den der Adel den Handwerkern auf dem Lande gibt, noch Verbot der Ausfuhr und Brantweinbrennen sind also nach dem Vf. die Ursachen von dem Verfall des Ackerbaues, sondern K. Carls XI Steuerly ftem, Carls XII Auflagen, der von den Ständen begünstigte Ankauf der Güter zum ` erblichen Zinsgut, die Zertheilung größerer Husen in kleinere Ackerwerke, und die Haltung der Pferde auf jeder Station zur Fortschaffung der Reisenden. Gegen einige Satze des Vf. möchten doch manche wohl etwas zu erinnern finden. Im Ganzen ist das Buch gut und angenehm geschrieben, und kann zu nützlichen Untersuchungen Anlais geben.

### KLEINE SCHRIFTEN.

BTAATEWISSENSCHAFTEN. 1. Ohne Druckert: An mein Vuterland zum Schluss des 1792ten Jahres von einem Brandenburgischen Patrieten. — Mit dem Motto: Halt was du hast, dass niemand deine Krone uchmo. 1792. 948. 8. (6 gr.)

2. Quedlindurg, b. Ernst: VVic können Deutsche und besonders preussische Unterthanen für die französische Revolution seyn? Von J. F. Hildebrand, Prediger zu Halberstadt. 1793. 83 S. 8. (6 gr.).

1. Ist eine von den trivialen Broschüren, deren Existenz oder Nicht-Existenz unter die durchaus gleichgültigen Begebenheiten gehören. Nach einigent ellgemeinen Klagen über die Miebräuche der Aufklürung, der Pressfroyheit etc. folgt eine

Uebersicht der französischen Revolution, und auf diese eine Darstellung dessen was der preusisische Staat unter den ersten Kursurken war, und was er jetzt ist.

In No. 2. soll die Frage aufgelöset werden, welche den Titel ausmacht. Sie wird aber weder für Deutsche, noch sür Preusen besonders, sondern (wie der Vs. mit vieler Naivetät selbst gesteht) für alle Nationen aufgelöset. Unkennenis der Bevolution, falsche Begriffe von Freyheit, Wunsch der Verbesterung, Abneigung gegen die Religion – alles dies sind kenue Local-Ursachen. Nach den letztern sucht man, so wie nach einem eigentlichen Resultat dieser Schrift – vergebens,

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 6. October 1794.

### GESCHICHTE

LONDON, b. Kearsley: Domestic Anecdotes of the French Nation, during the last thirty Years, indicative of the French Revolution. 1794. 443 S. gr. 8. (2 Rthlr. 16 Gr.)

us dem ganz glücklichen Gedanken, die merkwürdigsten Vorfälle und Charakterzüge der franzöfischen Nation, die auf die gegenwärtige große Revolution derfelben nähern und fichtbaren Einfluss hatten, zusammen zu tragen, und sie unter gemeinschaftliche Gesichtspunkte zu stellen, entstand das gegenwärtige, erst ganz neulich erschienene, Buch, welches jedem Beobachter der Geschichte des Tages eine sehr unterhaltende und interessante Lecture gewährt. Findet er gleich vieles darin, was ihm aus dem in den letztern Jahren bekannt gemachten Memoiren des Duclos, des Herzogs von Richelten und St. Simon, aus der Vie Privée de Louis XV, u. s. m. bekannt ist; so wird doch, die ganz geschickte Zusammenstellung allein seine Ausmerksamkeit auf diese Gegenstände erregen, und lebhaft beschäftigen. Der oder die Verfasser - denn gewöhnlich, aber nicht durchgängig wird in der mehrern Zahl geredet - massen sich freylich nicht an, alle geheime Triebsedern dieser großen Begebenheit völlig zu entwickeln, noch den Schleyer ganz zu enthüllen, der noch die Ursachen so mancher Ereignisse derselben verbirgt. "Wenn dereinft, sagen fie seibst; in einer noch fernen Zukunft der Pinsel der Geschichte mit glühenden, aber treuen, Farben die Namen der ersten Auführer entdecken wird, welche die Revolution leiteten, die Grunde, welche sie beseelten, die Mittel, deren sie sich zur Sicherung eines glücklichen Erfolgs bedienten, die Charakter der Personen, die ih! Mitgehülsen waren, das-Gute, welches fie bewirkten, und die Uebel jeder Art, die sie veranlassten; dann wird die Nachwelt mit Schauder und Unwillen diesen Theil der Menschheitsgeschichte schliesen, und vielleicht mehr als einmal in Versuchung seyn, diese Blätter aus dem großen Buche herauszureisen. Jetzt aber, da die Zeit den dichten Schleier noch nicht hinweg gezogen bat, der uns die dunkeln und hinterlistigen Mittel verbirgt, welche diese Staatsverändrung vorbereiteten; jetzt, da wir noch zu nahe, oder zu fehr intereffirt find, um von diefen Begebenheiten ganz unpartheyisch zu urtheilen, und da wir auch. um die Wahrheit zu gestehen, nicht die Feder und das Genie eines Tacitus haben, um diese Gegenflände mit fester und geschickter Hand zu schildern, jetzt find wir weit, febr weit davon entfernt, eine fo schwere Arbeit zu unternehmen. Wir liefern daher A. L. Z. 1794. Vierter Banck

dem Publikum keine Geschichte, sondern bitten nur um dessen Ausmerksamkeit für einige Grundzüge und Denkwürdigkeiten."

Die Hauptrubriken, unter Welche diese Anekdoten gebracht worden, sind solgende: Philosophen — Geistlichkeit — Hof — Minister und ihre Subalternen — National-Leichtsinn — Theater, Schauspieler, u. s. w. — Bücher — Ludwig XV. — Die Konigin — Ludwig XVI.

Die Revolution in Frankreich sey großentheils durch jenen unerschrockenen Geilt der Philosophie bewirkt worden, die felbst unter den Fesseln des Despotismus ihre Stimme zu erheben wagte. Die franzofi. schen Philosophen theilten sich in mehrere Secten; in. dels hatten, in diefer Hinficht, die Encyklopadisten. die Oekonomisten, und die Petrioten, den meisten Ein-Mehrere Schriften werden bier angeführt, deren Verfasser freylich zu weit gingen, und auf den Umfturz aller positiven Religion antrugen. Auch Hofleute selbst außersen dergleichen Gefinnungen, und unter den gemeinen Mann wurden Schriften diefer Art verbreitet. Ein Englinder schalt einmal einen französischen Bürger einen Deisten- Non, Monficur, antwortete er Ihm, je ne suis pas Deiste, je suis un Ansi . Dieu! Ein Lichtgiesser, vermuthlich auch ein Anti . Dieu, hatte forgfältig eine Sammlung von ungefahr 600 folcher Schriften zusammengebracht. Von der Secte der Oekonomisten war Quesnay der Anführer, und Mirabeau der Vater Unterdirector. Hernach gesellte sich Turgot zu Linguet hat sie am besten charakterisirt; die von ihm hier S. 15. eingerückte Stelle ist in seiner kühnften Manier. Auch die französischen Dichter waren zuweilen Philosophen, oder wirkten doch mit diesen gemeinschaftlich. Dem wider sie gerichteten Werke des Abt Sabbatier, Les Trois Siècles de la Literature Francoife, wird von den Vf. doch wohl zu viel Werth und Einfluss zugeschrieben. Die französische Geistlichkeit sammelte zwar die religionswidrigen Schriften, liess fich aber nicht darauf ein, sie zu widerlegen. Ihre Bucherverbote gingen sehr ins Weite, und sahen das Schädliche aus einem verkehrten Gesichtspunkt an. Pul-fot that zwar auf der Buhne einen bekannten Angriff auf die Philosophen, der aber wenig fruchtete. Die jährliche Lobrede in der französischen Akademie auf den heiligen Ludwig wussten diese mehrmals für ihre Zwecke zu benutzen; besonders der Abbe de Besphas. Toleranz war die allgemeine Losung dieser Philosophen, besonders Voltaire's, ob sie gleich selbst nichts weniger waren, als tolerant. Unter einander waren ne beftundig uneins, übrigens aber von fehr verschiednen Telenten und Gelinnungen. Ein S, 40. eingernicktes

Spottlied auf die Oekonomisten ist merkwürdig genug, da es schon vor zehn oder zwölf Jahren in Umlauf kam, und wirklich in manchen Strophen ganz prophetisch für unfre Zeiten lautet; z. B.

On verra tous les états

Entre eux se consondre,

Les pauvres sur leurs grabats

No plus so morfondre;

Des biens on sera des lets,

Qui rendront les gens égaux;

Le bel seuf à pondre!

O gai;

Le bel oeus à pondre!

Du même pas marcherent
Noblesse et roture;
Les François retournerent
Au droit de nature;
Adieu parlemens et loix,
Ducs et grand Seigneurs et Rois!
La bonne avanture,

A qui devrons nous la plus à E est à notre Maitre,
Qui, se croyant un abus,
Ne voudra plus l'être.
Ah qu' il faut aimer le bien!
Pour de Roi n'être plus vien;
J'enverrois tout paitre.

Die größere Klusse der Geistlichen betrachtete fich als den vornehmsten Stand, und wusste immer mehr Ansprüche und Vorrechte geltend zu machen. Die letzten beiden Könige begünstigten die Geistlichkeit gar sehr. Desto mehr Widerstand fand sie aber in den Exjesuiten. Die Bischöfe waren großentheils sehr unmoralische Leute. Die im J. 1766. fünf Erzbischösen übertragne Reform der geistlichen Orden hatte wenig Erfolg. Man wollte keiве Reform. fo fehr auch die Benedictiner darauf drangen. Aller Aufklärung wurde gestissentlich entgegen gearbeiter. Der Stolz der vornehmern Geistlichen war un-Der Marquis v. Conflans scherzte einmal erträglich. mit dem Kardinal de Luynes darüber, dass er einen Ritter vom heil. Ludwigsorden zum Schleppenträger habe. Der stolze Pralat erwiederte: das sey immer so seine Art gewesen, und sonft hab' er einen aus der Familie Confluns gehabt. Freylich, sagte der Marquis, ist es schon lange, dass einige unglückliche Edelleute von meiner Familie fich in der Nothwendigkeit befunden haben, à trer le diable par la queue; eine sprichwortliche Bezeichnung des äussersten Elendes. - Dagegen unterdrückten sie die geringern Geistlichen und Pfarrer. Diese mussten auch den schwersten Beytrag zu dem alle fünf Jahre dem Könige zu eptrichtenden Don Gratuit hergeben. Im J. 1779. wurde der Bischoff von Chartres durch das Parlement zu Tournelle verurtheilt, 30,000 Livres wieder zu erstatten, die er seinen Curés unrechtmålsigerweile abgenommen hatte; aber er wulste es bay Hose bald zu machen, dass dies Urtheil zurückgenommen wurde. Merkwürdig find die 1782. gedruck-

ten Briefe über den jetzigen Zustand der französischen Geistlichkeit, die den tiefen Verfall derseiben sehr lebhaft schildern, die aber sogleich nach ihrer Erschelnung durch den Hof und durch die Prälaten unterdrückt wurden. Auch die Abwesenheit der Bischofe von ihren Kirchsprengela war in Frankreich nicht minder gewöhnlich und nachtheilig, als in England; dort erregte sie 1784. den öffentlichen Unwillen; aber das Circularschreiben, welches dawider gerichtet war, wurde wenig geachtet; und ein gewisser Bischof, der dadurch angehalten wurde, Paris zu verlassen, sagte: "Ich brachte den großten Theil meines Lebens in dem Verlangen zu, Paris zu sehen, und muss nun den Ueberreft desselben in der Sehnsucht zubringen, dahin zurück zu kehren." Eine von den besten Satiren, die durch jenes-Ministerialschreiben veranlasst wurde, war eine Bittschrist der jungen Mamsellchen zu Paris an den Baron von Breteuil, deren Schluss S. 91 mitgetheilt wird Der Reichthum der französischen Geistlichkeit wird derin zu 120 Millionen Livres jährlicher Einkunfte ange-Unablässig suchten die Blichose ihren Zufchlagen. sammenhang mit der Regiorung zu befestigen, und der Eifer wider Irreligion, oder vielmehr wider Volksaufklärung, musste ihnen dahey zum Vorwande dienen. Eine ergiebige Quelle hieher gehöriger Thatfachen ift die Remonstration des Parlements wider den Kardinal Kohan, als Grossalmosenierer, wegen seiner schlechten Verwaltung des Hospitals der Quinze-vingts, im J. 1784 Vom Hofewurden mancherley Schleichwege und scheiubare Vorkehrungen gemacht, um die Geistlichkeit bey guter Laune zu erhalten, und fie doch zu täuschen, wie bey der von Beaumarchais veranstalteten Ausgabe der Voltairischen Werke. Auch die Bemühungen, welche die Geiftlichkeit zur Unterdrückung der Protestanten in Frankreich anwandte, beschleunigten die Revolution; so, wie die Unterdrückungen der niedern Geistlichkeit durch die böbere. Necker fagt ausdrücklich, dass er diese letztre durch die erstere zu demuthigen hoffe. ladels wurden die Bilsthümer und reichern Pfründen nur dem bohen Adel zu Theil. Die Reformen und Einziehungen der Abteyen verlangten die Bischöfe nicht des gemeinen Bestens, fondern bloss ihres Privarvortheils wegen; obgleich sehr unüberlegt, weil sie dadurch dem ganzen Gebaude den ersten Stofs zum weitern Einsturz gaben.

Der französische Hof wurde während der langen Regierung Ludwigs XV, ein Schauplatz der abgefeimtesten Ränke und des zügellosesten Leichtsinns. Ehrgefühl und wirklich edle Gesinzung hatten ehedem den höhern Adel ausgezeichnet; diese verloren sich aber schon gar sehr unter dem Herzog Regenten, in dem kurzen Zeitraum von sieben Jahren. Er war es vornehmlich, der Sittenverderbniss und Habsucht hertschend machte, und durch alle Stände verbreitete. Ludwig XV. befördert den Sittenverfall noch mehr. Die zwey großen Zwecke der französischen Hössinge wurden Wohlleben, und die Mittel, den dazu nötbigen Aufwand zu bestreiten, Die Vf. führen einige auffallesde Anekdoten von der verderblichen Prachtliebe des Hofes in den letzten dreyssig Jahren an. Nur ein paar der hier verkommenden Anekdoten zur Probe. Der Sohn

des Herzogs von Penthievre, der einzige Stamhalter die-'ses Zweiges des Bourbonschen Hauses, starb im J. 1764. als ein Opser seiner Ausschweisungen, vornehmlich seimer Liebe zu einer Sängerin Miré. Man setzte ihm die musikalische Grabschrift:

MI RE LA MI LA

Eigentlich: Mire l'a mis là. - Einen sonderberen Bankrott machte das Collegium von Dupiessis; die Bilanz war ganz vortheilhaft, wenn die ausftehenden Schulden bezahlt wurden; und diese waren von lauter adlichen Häusern gemacht für die dortige Erziehung ihrer Kinder, Väter und Großväter, die famtlich ihre Pension schuldig geblieben waren. - Ludwig XVI. wünschte einmal den Marschall Herzog von Richelieu zu seiner Genefung Gläck. Sie find noch jung, sagte er, Sie haben erft drey Menschenalter erlebt. "Oder vielmehr, vensetzte der Herzog, drey Regierungen:" - Nun gut, und was denken Sie von ihnen? "Sire, antwortete der Herzog, unter Ludwig XIV. wagte es keiner, ein Wort -zu sprechen; unter Ludwig XV. flufterte man; und unter Ew. Majeftat spricht man laut." - Voltaire charakterifirte die Frivolität jener Höflinge fehr glücklich, wenn er sie als Leute schilderte, die

> Vont en poste à Versailles essuyer des mépris, Qu' ils reviennent soudain rendre en poste à Paris.

Als sie ansingen, arm zu werden, liefsen sie sich in Helrathen mit unadlichen, aber reichen, Familien ein. Aus mehrern Beyspielen wird gezeigt, dass das weibliche Geschlecht in Frankreich keinen geringen Einsluss auf die Revolution hatte.

Mehr noch war diels der Fall in Anschung der Minifter und ihrer Subalternen. Gleich mit feinem erken Schritte zum Throne fiel Ludwig XVI. in ein verfangliches Netz. Sein Vater hatte ihm, in einem versiegelt hinterlassenen Briefe, empfohlen, Machault zum ersten Minister zu wählen; er schrieb an ihn, um ihn zu sich zu rufen; aber durch Bestechung einer Hofdame wulste man es zu karten, dass der junge schene König irre gemacht wurde, und den Brief, wie er war, an Maurepar absandte. Dieser kausce fich sogleich Freunde auf alle Weise, durch Pensionen, Bedienungen u. f. f. Zum Minister aber schickte er sich gar nicht; und bald nahm er Turgot, als Finanzminister, zum Gehülfen. Ob diefer gleich zu den ersten Oekonomisten gehörte, so war ihnen doch, seiner Rechtschaffenheit wegen, seine Standeserhöhung nicht lieb, die sie-lieber dem Calonne ertheilt gesehen hätten. Des erstern Verwaltung war aus mehrern Gründen so glücklich nicht, als man gehofft hatte. Sie währte nicht lange; und überhaupt war die schnelle Abwechselung der Systeme für Frankreich so nachsheilig, als die oft gewechselte Heilmethode für den Kranken. Wie an einem auf den Tod sitzenden armen Sünder, durfte jeder Quackfalber sein Heil daran versuchen. Für einen solchen Staatsquacksalher halten die Vf. auch Necker, den Maurepas gleichfalls in Gang Sein Compte Rendu, woran d'Alembert und andre ihm geholfen haben sollen, war ein gefahrliches Experiment. Weil es in blau Papier geheftet verkauft Wurde, sagte der Graf Lauragais, es sey kein Compte

Rendu, sondern ein Conte Bleu. Neckers Ehrgeiz war unermesslich, und an Frankreichs Unglück war er gewis nicht wenig Schuld. Nicht minder ehrsüchtig und schädlich war Calonne, zugleich aber ein feiner und kriechender Hofmann, und der Königin Günstling. Charakteristisch sind auch die Züge von dem Benehmen des Ministerii bey Gelegenheit der freywilligen Geschenke von Kriegsschissen, weiche dem Könige vor dreyssig Jahren von den Provinzen gemacht worden. Dann, einige Beyspiele vom Missbrauch der Bastille und der Verhaftsbesehle, von Unterdrückung der Pressfreyheit, und von den Bedrückungen, welche die Generalpächter ausübten. Bey aller Habsucht waren dennoch auch die Minister grasse Verschwender. Calonne machte einmal einer Dame, in die er verliebt war, eine Handvoll Pikazien, in Papiere gewickelt zum Geschenk, und bat sie dabey, diese Papiere beym Auswickeln nicht zu zerreissen. Die Dame wünschte eine Schachtel zu haben, um lie aufzubewahren. Der sinnreiche und verliebte Minister schenkte ihr eine reich mit Brilianten besetzte goldue Dose; und wie gross war ihr Erstaunen, als sie die Dose öfnete, und sie voll neuer Louisdor's fand, und beym Aufwickeln der Papiere sah, dass jedes eine Anweifung an die Rechnungskammer auf 300 Livres war! --Der Schatzmeister der Marine, Baudard de Saint Games (eigentlich Saint Gemme) schenkte der Mile, de Bennvoisin bloss an Juwelen und andern Koftbarkeiten ungefahr achtzehumal hunderttauseud Livres, und ein Jahrgeld von sechzigtausend Livres. Der Verkauf ihrer Effecten nach ihrem Tode erregte Erstaunen. Der Abbe Irrrai, eine wahre Geissel Frankreichs, überliess sich, bey seinen gewaltsamen Erpressungen, der üppigsten Schwelgerey. You gleichem Schlage waren die Generalpächter de Senac und Dangé; dieser letztre hinterliess dreyzehn Millionen. Der Aufwand auf die Maitressen der Minister wurde nicht seiten mit in die Nationalausgaben gebracht. Fünf Hofbanquiers, die innerhalb funfzig Jahren einander folgten, besassen ein Vermögen von wonigstens 200 Millionen. Zur Täuschung und Hiahaltung des Volks brauchten diese Leute mancherley Künste; und der König selbst nahm mehrmals an dem Wucher seiner Minister personlichen Antheil. - Die meisten hier zusammengestellten Züge sind aus den Lettres Hift. Pol. et Critiques sur les Evenemens qui se sont passes depuis 1778. jusqu'à present, genommen.

Mitten unter allen diesen Missbräuchen und Redrückungen der Nation behielt diese doch den ihr einmal eignen Leichtsen, von dem die Vf. manche auffallende Beyspiele ansühren. Lächerlich war z. B. der hohe Ton, in welchem der Rechtshandel der Damenstiseurs gegen die Peruckenmacher verhandelt, in welchem man dem Versertiger der Parasols, die man an diejenigen vermiethete, die beym starken Sonnenschein über den Pontneus gingen, ein Privilegium ertheilte; u. s. s.—Merkwürdig genug ist die Repartie, die Diderct, der sich gewohalich schwarz kleisete, einst dem Grasen Broglio gab, der ihm fragte, ob er für die Russen traure? O! versetzte der Philosoph, wenn ich Trauer um eine Nation tragen wollte; so brauchte ich nicht weit zu gehem. — S 263 st. werden allerlev tolle Moden der Pariser

hen. — S 263 ff. werden allerley tolle Moden der Pariferen G 2

angeführt, z. B. das Tragen viereckiger Hüte, der übergroßen mit Miniaturgemälden gezierten Knöpfe, der bemahlten Westen, worauf man ganze Opernscenen anbrachte, u. s. Dahin gehörte auch der unsinnige Hang zu Wortspielen. In den Provinzen herrschte der Leichtsinn nicht weniger, als in Paris. Hier zeigte er sich unter andern bey der kindisch-pomphasten Ausnahme Voltaire's im Schauspielhause, bey dem Aussehen, welches dort der Besuch Dr. Franklin's erregte, und bey andern ähnlichen Gelegenheiten, auch in der aus einmal herrschend werdenden Anglomanie.

Unter der Rubrik von Theatern und Schauspielern haben die Vf. mancherley Anekdoten gesammelt, die von dem leichtsinnigen und kindischen Charakter der Nation neue Beweise geben. Zum Theil betreffen sie den Uebermuth und die ausschweifende Lebensart der Schauspielerinnen, und die Verbindung zwischen ihnen und den Staatsministern. Einer deutschen Operatanzerin, Heinel, machte der Graf Lauragais ein Neujahrsgeschenk von dreyssig tausend und ihrem Bruder von zwanzig taufend Livres; oben drein erhielt lie noch ein Ichon meublirtes Haus, eine Equipage, u. f. f. An eine andre Tanzerin, Mile. Arnoux hatte eben dieser Graf schon hundert tausend Livres verschwendet, zu einer Zeit, wo in Paris großer Brodtmaugel war. Der Pallast und die Meubeln der Tanzerin Guimard, die Marmontel la bille damnée zu nennen pflegte, wurden in elner Lotterie verspielt, und zu 408 000 Livres angeschlagen. Ganz Paris nahm 1771. an der Streitigkeit Theil, die zwischen dem berühmten Tänzer Vestris und der Heinel entstanden war. Audinot's unzüchtige Kinderkomödien fanden den größten Beyfall.

An Büchern, welche wider die Gräuel der Zeit gerichtet waren, sehlte es in Frankreich nicht; aber der Despotismus wulste fie bald zu unterdrücken, und ihre Verfasser zu beitrafen. Die Cenfur wurde aufs ärgste gemissbraucht. Werke vom ersten Range mussten auswärtige Druckörter suchen, z. B. die von Montesquien, Raynal und Helvetius, und gehörten in Frankreich zu den verbotenen Büchern. Die Rüchercensoren waren grossentheils ungelehrte und einfältige Leute. hat ganz witzig bemerkt, dass die Minister die Censoren gerade so machten, wie die Geistlichen das Weihwasser; alles, auch unreines, Waffer ift gut dazu, sobald es nur erst seinen Titel bat. Selbst die trefflichsten Könte mussten sich die Censur ihrer zum Druck bestimmten · Handschriften von den einfältigsten Dummköpfen gefallen lassen, die darin nach Belieben ausstrichen und einschalteten. Personliche Verhältnisse hatten mehrentheils Einflus auf diels Geschäfte. Aber ehen die Einschränkung der Pressfreyheit reizte die Freymuthigkeit und die Galle der Schriftkeller um so mehr. Es war so schwer nicht, die Verbote dieser Art zu vereiteln. Zuweilen aber Hessen sich auch Schriftsteller durch Bestechungen und Pensionen zum Schweigen bringen, wiedas mit dem Abt Mably nach der Bekanntmachung der beiden ersten Bände seiner Bemerkungen über die franzölische Geschichte der Fall war. Die Aufhetzungen der Sorbonne bey Erscheinung des Belifers find bekannt, so wie die Massregeln des Parlaments wider Raynal's philosophische und politische Geschichte.

Ludwig XV. ware, wie so manche andre Monarchen, ein liebenswürdiger Bürger gewesen; aber er war ein abscheuwürdiger König. Bis 1757, warer es nicht, und bis dahin auch von seinen Unterthanen angebetet; damals aber versank er in Wollust und Weichlichkeit, und bewegte sich immer nur in dem engen Kreik schweichlerischer und verderbter Höslinge. Jetzt waren seine unschuldigsten Augenblicke, die, wenn er wischurze und Lössel Ragouts zu machen und Kastee zu kochen, unter der Aussicht der Gräsin du Barry geruht. Seine schrecklichste Veranstaltung war der sogenannt parc - aux - serst, ein königliches Serail von der abscheulichsten Art. Auch warer kaum todt, als die Stimme der öffentlichen Verwünschung laut um sein Grätönte.

Von der Eitelkeit, Prachtliebe und Verschwendung der letzten Königin findet man hier verschiedene Anekdoten. Ihre Tanzfucht wer, wie bekannt, fehr groß; sie ersand eine eigne, der spanischen Tracht ähnliche, Tanzkleidung, von ungemeiner Pracht, die der Hof ab legen musste, und die jedem wenigstens 6000 Livres kostete. Als einmal die Obersten wieder zu ihren Regimentern gehen follten, überreichte die Konigin, die To viele hablche junge Männer nicht gern bey ihren Ballen milsen wollte, dem Könige eine Namenlifte von denen, die sie da zu behalten wünschte, und für die sie um Verlängerung ibres Urlaubs bitten wellte. Andert die Liste zu lesen, riss sie der König vor ihren Augen in Stücke, und sagte: es würde ihm sehr Leid seyn, die Namen derer von seinen Officiren zu erfahren, die fein so läppisches Vergougen ihren Pslichten und ihrer Ehre verziehen konnten. - Auch von Schauspielen war fie große Liebhaberin, und führte Privatvorstellungen an Hofe ein. Unter ihren Auspicien soll der Graf Artou ein herrlicher Seiltänzer geworden seyn. Der König war auch hiermit nicht zufrieden. Einen Abend zischte er die Königin aus; sie lachte darüber, und spielte den folgenden Abend wieder. Auch die Spielsucht wurde durch ihr Beyspiel am Hofe aufs äusserste getrieben; und der Farotisch der Königin ward eine Quelle vieler andern unmoralischen Handlungen.

Ziemlich unbedentend ist der letzte, mit Ludwig XVI. überschriebene Abschnitt dieser Anekdoten; und überhaupt scheint das Ganze gegen den Schluss sehr übereilt zu seyn. Hier ist die Rede von sall nichts weiter, als von dem großen Auswande bey der Salbung und Krönung des Königs zu Rheims, von seiner natürlichen Gutherzigkeit, Gerndheit, Schwäche und Unschlüssigkeit; und zuletzt wird aus den Lettres Historiques eine vorgebliche Unterredung ihres Vs. mit dem Minister Turgot angeführt, welche dieser mit den Warten schließer: "Ich glaube, das Uebel in Frankreich ist unheilbar; wenigstens müßte eine gewaltsame Krisseintreten, wo die Nation das selbst unternähme, was der König nicht das Herz hat, zu unternehmen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 7. October 1794.

#### PHILOLOGIE.

- 1) HALLE, b. Hendel: Die Schwiegermutter. Ein Lustspiel des Terenz; welches metrisch verdeutscht und mit philologischen und moralischen Anmerkungen begleitet hat M. Benj. Friedr. Schmieder, Rect. des luth. Stadt-Gymnaf. zu Halle. Sechstes Luftspiel des Terenz. 1793. XVI u. 148 S. gr. 8. (Der Preis aller 6 Stücke 2 Rthlr. 20 gr.)
- 2) HALLE, b. Hemmerde: P. Terentii Afri Comoediae Sex. Recensuit perpetuamque adnotationem et latinitatis indicem adjecit M. B. Fr. Schmieder. 1794. 478 S. gr. g. (1 Rthlr. 4 gr.)
- 3) Giessen, b. Heyer: Terenzens Luftspiele, überfetzt und commentirt von Joh. Friedr. Roos, ord. Prof. der Philos. auf der Ludwigs. Universität. Erfter Theil. 1794. XVIII u. 372 S. 8. (1 Rtblr.)

eber die Beschaffenheit, die Vorzüge und Unvollkommenheiten der Schmiederschen Unbersetzung des Terenz ist schon bey den Anzeigen der erstern Stücke in der A. L. Z. geurtheilt worden. Mit fich gleichbleibendem Fleisse hat Hr. S. sein Werk durch die Uebersetzung der Schwiegermutter beendigt und hat sich un-Breitig um den Terenz und dessen Leser im Ganzen verdient gemacht. Aufgemuntert, feiner Uebersetzung eine zweckmässig eingerichtete Handausgabe, woran es noch fohlte, nachzuschicken, ertüllte er auch diesen Wunsch, dessen Ausführung ihm nach jener Vorarbeit nicht gar schwer fallen konnte. Eine im eigentlichen Sinne gelehrte Bearbeitung muss man hier nicht suchen. Herausg. hat weder neue kritische Vorräthe benutzt (da sich dock selbst in Halle eine Haudschrift des Terenz befindet), noch seinen Schriftsteller aus den griechischen Luftspieldichtern, vornemlich dem Aristophenes, erläutert, oder mit einer solchen Fülle von sprachgelehrten Anmerkungen, wie die Westerhovsche Ausgabe enthält. ausgestattet, aber er hat das, was seine Vorgänger für den Terenz geleistet haben, mit Treue und Urtheilskraft angewendet, durch das, was ihm eigne vertraute Bekanntschaft mit dem Dichter an die Hand gab, berichtigt und vermehrt, und seine Anmerkungen mit großer, nach den Zwecken einer Handausgabe berechneten, dieses Register aber bey weitem nicht alles Vorzüglichere Wirthschastlichkeit (die wohl hie und da an Minellische Dürstigkeit granzen möchte) abgesasst. Den Namen einer neuen Recension verdient diese Ausgabe allerdings: denn der Vf. hat nicht nur viel zu Berichtigung der Lessit bevgetragen, in Ansehung welcher der von ihm gelieferte Text gar viel vor der Zweybrückischen Recenfion voraus hat, sondern er hat sich auch um die richti-A. L. Z. 1704. Vierter Rand.

gere Vertheilung der Aufzüge und Auftritte (welche an mehrern Stellen mit den frühern Ausgaben nicht übereinkommt, und beym Citiren freylich manche Verwirrung versnlassen wird), um die oft schwankende Bestimmung der redenden und handelnden Personen u. agl. verdient gemacht. Ja, um ein Beyspiel höherer Kritik anzuführen, er hat durch sehr sein angewendete kritische Scheidekunst den Terenz mit einem neuen Drama bereichert, indem er es wahrscheinlich zu machen weiß, dass die letzten fünf Anstritte der Bruder ein eignes, mit dem Hauptstück zusammenhängendes, Nachspiel gewefen, dem er den Namen Demea vorsetzt. Der Vf. hat recht, zu versichern, dass er keine schwerere Stelle unerläutert gelaffen habe: nur ift der Begriff deffen, was schwierig ist, ein Beziehungsbegriff, und es konnte daher leicht treffen, dass mancher Leser bey dieser oder jener Stelle einen Anstols nimmt, welche der Herausg. als ihm leicht überging. Selbst in der Zweybr. Ausgabe, die doch eigentlich mehr kritisch ist, und nur bey schwerern Stellen eine Erklärung beyfügt, finden wir einzelne Stellen erklärt, die Hr. S. nicht berührt hat: Einen Vorzug mehr hat er feiner Ausg. dadurch gegeben, dass er, was die meisten Vorganger vernachläsige ten, das Luftspiel als Kunstwerk betrachtet, die Vorstellung auf der Bühne zu versinnlichen sucht und jedesmal in kleinen eingeklammerten Anmerkungen angibt, ob die sprechende Person leise oder laut, ob an die Zuschauer, mit welchem Ton der Stimme, spricht, wenn sie zuerst auf die Bühne tritt oder wenn sie abiritt etc. Diese musterheste Einrichtung (welche wir auch schon in Gedike's erster Ausg. von Sophocles Philoctet und in Schützens Ausgabe von Aristoph. Wolken, Halle 1786 angewendet finden) verdient bey allen Ausgaben der alten Sehauspieldichter nachgeahmt zu werden. Ueber des Herausg. Kritiken oder Erklärungen verschiedner Stellen werden wir hernach zu sprechen Gelegenheit nehmen. Hier erwähnen wir nur noch des beygefügten Index Latinitatis exquisitioris (Ein Beytrag für Lexicographen). Nach Westerhov's, Zeune's und dem Zweybrücker Register noch immer kein überflüsiges Unternehmen. Den meisten Redensarten ist die deutsche Ueberfetzung beygefügt mit deutschen Buchftaben, welches ein fehr bunticheckiges Anfehen gibt. Es umfast von Terenzens Sprache, und der Vf. erklärt fich felbft darüber fo: "Ipfius exquisitioris latinitatis pauços modo delibavi flosculos, theodissamque, quam latinam, explicationem adjicere malui, ut hac queque opella tirones adjuvare conarer, ad naturam discrepantiamque utriusque linguae penitius perspiciendam." Mehr Vollftändigkeit würde nicht geschadet haben. Vielleicht ge-

schieht einem oder dem andern Besitzer dieser Ausgabe ein Gefalle, wenn wir hier noch einige im Texte bemerkte Drucksehler anzeigen. S. 39. v. 24, lies D. Ego me elc. S. 52. v. 30. emersurum. S. 77. v. 34. tum illam. S. 105. v. 55. nach ipsa est moss ein Punkt kehen. S. 111. v. 41. nach perditus ein Punkt. S. 122. v. 34. haec adornant. S. 158. v. 33. edico. S. 172. v. 98. meus. S. 231. v. 14. qui. S. 257. v. 14 SA. ne tam quidem.

Hr. Pr. Roos hat in seiner Uebersetzung des Terenz, wovon dieser erste Theil das Müdchen von Andros, den Castrat und den Selbstpeiniger enthält, das Joch des Sylbenmaasses, welches sich Hr. Schmieder aufgelegt hatte, weggeworfen. Wir zweifeln nicht, dass zu einer vollkommen Nachhildung des Terenz auch die Beybehaltung seiner Form, folglich das Sylbenmaas, gehore, aber wir erlassen gern diese Foderung an den Uebersetzer, wenn er uns dasur in ungebaudner Sprache durch desto natürlichere und freyere Wechselreden seiner handelnden Personen entschädigt. Diese Vorzüge saumen wir im Allgemeinen aus Ueberzeugung dieser Uebersetzung ein, ob wir gleich der Meynung sind, dass sie noch der letzten Feile bedürfe; dass das Gespräch noch beschmeidiger und natürlicher, die Sprache noch reiner und verfeinerter, die Uebertragung hie und da noch treuer werden musse. Der Vf. hat sich zuweilen gemeiner Landworte und auf der Strafse aufgelesner Redensarten gestissentlich bedieut, um die Sprache ungebildeter oder tölpischer Menschen nachzubilden: allein er scheint uns darin theils weiter als der ausserst seine Terenz gegangen zu feyn, welcher alle groben Ausdrücke eines Ariftophanes oder Plautus nach Möglichkeit vermeidet, theils die Granzen nicht genau gezogen zu haben, in wie weit der Schauspieldichter von der Sprache des Pobels, oder einzelner Provinzen. Gebrauch machen darf. Es scheint uns theils Missbrauch dieser Er-Liubnis, theils Ueberschreitung der Terenzischen Feinheit zo seyn, wenn der Vf. z. B. hercle und perii alle Henker! vah der Hagel! Crux adolesceutum von den Freudenmudchen Schandmenscher gibt, wenn er Fun. briegen. Eun. 5, 4, 14. liguriunt fie thun fo schmankig für; wie find sie da so lecker! Um über den ganzen Ton der Uebersetzung den Leser zum Mitrichter zu machen, wollen wir zur Probe die Rede des Parasiten Gnatho (Eunuch. 2, 2.) vorlegen und an einigen Stellen mit der Schützischen Uebersetzung dieses Bruchstücks in Doctr. partic. lat. p. 20 f. vergleichen. "Götter des Himmels! wie doch ein Niensch vor dem andern ist (Steis!)! ein gescheider Kert und ein Pinsel - wetcher Abstand! Auf die Gedanken brachte mich folgende Veranlassung. (Hier, wie an mehrern Stellen, ist eine Partikel ganz tem mihi. Schutz: das hab ieh recht bey dieser Golegenheit erschren!) Wie ich da heute in die Stadt komme, treffe ich auf Jemand, hieraus gebürtig, von meinem Stand' und meiner Herkauft. Der Mensch war wei- tenen untergeschoben wird: Ego illum Eunuchum, si Mnil kein Knicker, und hatte sein Patrimonium durch die opus siet, vel sobrius. — Nuch Schon. Erklärung würde Gurgel gejagt (itidem ift ausgelassen. Schutz richtig: Thraso bier albern prablerisch und sinnles zugleich spre-

hat auch sein Vermögen nach und nach verfressen, wie ich.) Ich find' ihn rauh wie eine Hechel (fentus, Rrup-. picht!), schmutzig, schwinissichtig, verlumpt und veraltert. (Sehr verwässert ist der witzige Ausdruck pannis annisque obsitus, welchen Schütz glücklich verdeutscht: und hatte so viel Flicken auf seinem Rocke, als Jahre auf dem Nacken.) Freund, sag' ich, welch ein Aufzug? Ach, Spricht er, ich bin um all das bleinige gekommen. Gott! welche Lage! verlassen von jedem Freund und Bekannten! (Die Rede ift nicht so abgebrochen im Lateinschen.) Hier fühlt ichs recht, nie tief der unter mir fiche. (Richtiger Schulze lier worf ich mich nun recht gegen ihn in die Bruft.) Her, sprack ich, Feigste aller Meinmen, so ist es duhin mit dir gekommen, dass du dir selber nicht mehr zu rathen und zu helfen weißt? so hast du mit deiner Habe zugleich den Kopf verloren? Sieh einmal mich, deines Gleichen! meine Farbe, mein glattes Fell, meinen Habit und mein flattliches Bauchelchen! ich hab' al es, und habe nichts; ich bin arm, und mir fehlt nichts." Der hinter jedem Luftspiel folgende Commentar ist kritisch und philologisch und enthält nebit einer Auswahl der bestern Erklärungen aus andern auch eigne gute Kritiken und Erläuterungen. Nur hat es etwas Missfalliges und erregt den Schein von Nachlässigkeit, dass der Vf. häufig Seitenlange Aumerkungen aus dem Donat, der Frau Dacier, Bentley, Westerhov v. a. mit den eignen lateinischen oder französischen Worten ihrer Urheber abschreibt, die er doch mit leichter Mühe hätte übersetzen oder blose Auszugsweise mittheilen können.

Noch bleibt uns übrig, die Bemühungen der Herren Schmieder und Roos bey einzelnen Stellen zu vergleichen. Wir wählen sie aus dem Castrat. Eun. 2, 3.16. scheint Schm. noch immer, wie vormals in der Ueberfetzung, das inveni am Ende des Vfs. für die vergangne Zeit zu halten, da hingegen R. richtig übersetzt: Schaffen Sie sich nur was Liebes an. Das Sylbennmass ift. ohnediels der audern Erklärung entgegen. Es scheint aber, auch nach Schm. Aeusserungen in der Vorrede, dass er glaubte, Terenz habe sich damit so viele Frey-3, 2. 18. Niedersächsisch sagt: da geb ich 3 Minen für heiten herausgenommen, dass der Kritiker bey seinen fiest; das geb etc. S. 153. quick seyn - den Habit Verbesserungen wenig Rücksicht auf die Prosodie zu nehmen brauche. Daher trägt er auch kein Bedenken 3, 2. 7. für: ex homine hunc natum dicas zu lesen: ex nomins etc. finnreich allerdings, aber eine Aenderung scheint uns unnörbig zu seyn. Als Parmeno den Gnatho, der der beständige Wiederhall seines bramarbasirenden Herrn war, erblickt, segt er: Ey, da ist ja auch der Andre! Der ist doeh das wahre Ebenbild des Thraso, er ist ihm wie aus den Augen geschnitten, oder auch: man sollte ibu für Thraso's leiblichen Sohn hatten, nicht, wie R. übersetzt: Man folkte denken, die seven aus Einer Schale gekrochen. — 2, 3, 94 f. scheint uns unbeachtet geblieben. Hoe a de d ex hac re venit in men- R. viel genauer erklart, die Lesart patri mit Recht vorgezogen und fehr richtig verbunden zu haben: An pothis hace patri acquium oft fieri, ut etc. - 3, 2, 26. fagt: Thraso von dem schönen Jüngling, der einem Verschnitchen. Allein es leidet wohl keinen Zweisel, dass Thraso fehr gur wulste, was er fagen wolke. Der Anblick des reizenden Jünglings hatte ihn und den Gnatho aufser Fassung gebracht und verstummen gemacht (v. 23.). Das erste, was Thrash wieder hervorbrachte, aber un-Areitig leise sagte (da sein Stolz es nicht zuliess, dass er offentlich lobte), war: In den könnte ich mich wohl nüchtern verlieben, oder, wie es R. ausdrückt: den Ca-Arsten könnte man für ein Mädchen nehmen, ohne einen Ransch zu haben. Terenz lässt, vermuthlich aus der ihm eignen Jungsräulichkeit, die letzten Worte durch den laut redenden Parmeno verschlungen werden. Hald darauf kommt Parmeno mit dem Gnatho in Wortwechfel, und fage v. 37 f. zu ihm nach R. Uebersetzung: ... Kannst du's verdauen, von so Einem den Speichellecker zu machen, so halt ich dich fähig, aus der Flamme dein Futter zu holen." Ich kann mir nicht vorstellen, dass hierdurch bloss Gnatho's Armuth angezapst werden folle, wie S. u. R. wollen, welcher letztre nicht einmal an das Stehlen eines Gerichts vom Scheiterhaufen gedacht wiffen will, weil der schon Hungerleiders genug fey, wer fich die Finger verbrenne, um etwas Speife zu erhalten! Sehr matt! Der D. will offenbar nicht nur den armen, ausgehungerten Schmarotzer bezeichnen, sondern das allerverworfenste Geschöpf, infra infinos omnes homines, den Auswurf des Menschengeichlechts, wie es R. selbst gibt, und man möchte daher so unrecht nicht haben, wenn man die folgende Vergleichung, fo wie Catull 59, 3, für eine versteckte Anspielung auf das liederliche Gesindel in Rom hielt, welches die Culmas d. h. die Gegend, wo die grmera Volksclaffen and Sklaven verbrannt wurden, bewohnte, um die Scheiterhaufen herum sein Wesen trieb, und nach Gelegenheit eine Mahlzeit vom Scheiterhaufen wegschnappte. Vergl. Böttiger N. T. Mercur 1794. St. 7. S. 303. Ein itziger Lazarone würde sich etwa so ausgedrückt haben: Wenn du dich von dem Herrn nähren mogst, so bist du auch im Stande, Ass.vom Rabensteine zu holen! - 3, 5. 41. vom Jupiter, der zur Danse hereinsteigt, ziehen S. und R, ganz recht die Lesart: in impluvium vor. Man vermist bey S. die Erklärung, wie imphuvium, der Hof, hier Rehen könne, da man vielmehr die Erwähnung des Schlafgemachs der Danaë erwartete. Auch R. thut uns hier nicht Guuge. Vermuthlich nennt Terenz mit einem allgemeinen Ausdruck den Hofraum für den Thalamus der Danaë, welcher, wie mehrere solche kleine Hauschen, sich in dem von einer gemeinschaftlichen Mauer umgebenen Hofe befand. S. Böttiger z. Hor. S. 87 f. Uebrigens führt R. in einer Anmerkung die Meynung des Donat und der Frau Dacier an, wie man sich das Gemablde im Cabinet der Buhlerin, welches den Besuch des Jupiter bey der Danaë vorstellte, zu deuken habe, und hebt die Schwierigkeiten dadurch, dass ein wollusttrunkner. Jüngling rede, dessen Schilderung man nicht zu genau nehmen muffe. Indess wird v. 36 f. das Gemålde deutlich so beschrieben: ein goldner Regen sey in den Schools der Danae gefallen! Die folgenden Verse 40 f. gehören nicht mehr zur Beschreibung des Gemähldes, sondern enthalten die eignen Gedanken, wesche der junge Mensch dabey hat. Wollte man ja die Wor-

te: deum se in hominem convertisse atque per alienas tegulas venisse clanculum in impluvium auf das Gemählde beziehen, so müsste etwa Jupiter darauf vorgestellt gewesen seyn, wie er in einem goldnen Nebel, der seine menschliche Gestalt erwas durchschimmera liefs, herabsank. Doch bekennen wir, dass uns die Worte in hominem etwas verdächtig find, und dass wir, wenn es auders das Versmaass zulässt, in imbrem lesen möchten, welches dann sowohl mit v. 37. zusammenstimmt als auch damit besser übereinstimmt, dass gesagt wird, er sey über die Dachziegel in den Hof, wo der Regen von den Dächern zusammenfloss (impluvium), gefallen. - 4, 4. 37. gefällt uns die Verbesserung des Hn. R. belluge für bellua, nach welcher so gelesen wird: Age nunc belluae credis huic quod dicat? - Bey der Beschreibung des lächerlichen Angriss, welchen Thraso mit seinen Leuten gegen das Haus der Thais unternimmt, wunderte es uns, wie S. 4, 7, 16. die Worte: quid videtur noch dem Thrase beylegt, dessen Muth schon etwas gesunken sey, und die Antwort: fundam tibi nunc nimis vellem dari, ut tu illos procul hinc ex occulto enederes; facerent fugam für Worte des Gnatho baken kann, der aus Feigheit gewünscht habe, sie mochten eine Schleuder haben, um, ohne ihre Gefahr, in die Ferne auf ihre Gegner, die Thais und den Chremes, schleudern zu köunen. Roos legt mit Recht die erstern Worte als Frage dem mit der Thais im Hause besindlichen, angsthichen Chremes und die Antwort der ihrer Belagerer spottenden Thais bey. Denn wie konnte 1) wie auch R. bemerkt, Gnatho sagen, sie wollten einen Stein in illos schleudern, da sich Chremes und Thais ja noch nicht hatten sehen lassen. Vergl. v. 12. 2). Warum sollte Gnatho feinem Herrn gerade eine Schleuder wünschen, daja Wurfspiese und Pfeile dasselbe ausrichten konnten, und mit dergleichen Waffen waren sie doch wahrscheinlich versehen. Vergl. v. 19. 3) Furcht äussert Guatho hier nicht: denn er räth ja gleich darauf zum Angriff: quam mox irruimus? 4) Wie kounte Gnatho wünschen, die Thais mit dem Chremes in die Flucht zu schlagen (facerent fugam), da ja ernstliche Anstalten zur Einschliessung des Hauses gemacht waren v. 14. und die Anlage auf nichts geringeres als auf eine Eroberung des Hauses ging v. 3 f. - Die Schlusbrede des Thraso 5, 3. 62, Nunquam enim fui usquam, quin me omnes amarent plurimum commentirt sein treuer Schildknappe so: dizin ego, in hoc inesse vobis atticam elegantiam? Die elegantia attica ist bier nicht, wie S. erklart, lepor ser. monis, fondern urbanitas morum. R. richtig: Sagt' ichs Ihnen nicht, dass der Herr Capitain ein Athenienser vom feinsten Tone sey?

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Hansung, b. Hostmann's Empsindsame Reisen durck-Italien, die Schweiz und Frankreich; ein Nachtrag zu den Torichschen. Aus und nach dem Englischen, von Johann Friedrich Schink. 1794. 272 S. 8.

Es gibt der Nachahmungen der in ihrer Art so sehr originalen Empfindsamen Reise von Sterne oder Toricks

schon mehrere; und, wie bekannt, wurde sie sogleich von fremder Hand, aber nicht mit gleichem Glücke fortgesetzt, obgleich der selige Bode diese Fortsetzung seiner Bearbeitung würdigte, und sie dadurch merklich verschönerte. Torick's Meisterwerk bleibt indes immer einzig iu seiner Art; und auch der gegenwärtige Nachtrag erreicht dessen eigenthümliche Schönheiten nicht ganz, wiewohl er unter den bisherigen Versuchen für den glücklichsten gelten mag, und unter der Hand seines deutschen freyen Bearbeiters gewiss mehr gewonnen, als verloren hat. Im Januar und May der diesjähjährigen deutschen Monatsschrift gab Hr. Sch. drey einzelne Fragmente zur Probe, die wir nicht ohne Beyfall lasen; und das Ganze hat wirklich menche Stellen, die auf Herz und Gefühl vortheilhaft wirken, ob wir gleich dem Uebersetzer darin Recht geben, dass der englische Verfasser seinen angenommenen Charakter, als Shandy, ein Kind der Liebe Torick's, nicht immer behauptet, und dass seine Laune hier und da wilder, üppiger und burlesker ift, als die feines Originals. Er übersetzte daher frey, aus dem Englischen, so lange ihm Treue für den Leser Gewinn schien, und nach dem Englischen.

wenn Abweichung für die deutsche Barftellung nothwendig war. Den Hauptton feines Vf. behielt er indefs bey; nur trug er die grellen Farben desselben sanfter auf, verwarf die allzu lasciven Gemälde darin entweder ganz, oder schob ihnen nur muthwillige unter, und verwandelte jeden Salto Mortale der allzu raschen Phantafie von Einer Empfindung in die andre in leichtern. mildern Uebergang. Uebrigens knüpft er die Begebenheiten seiner Reise gerade da an, wo sein Vorganger sie endigte, an das Abentheuer mit den Bettgardinen; und diese Erganzung dessen, was Torick's lose Laune mit Fleiss abgebrochen stehen liess, hat Hr. Sch. dem Vorberichte beygefügt. La Fleur spielt auch hier fast durchgangig seine Rolle, und ziemlich treu in seinem Charakter; doch treten auch einige neue Personen auf. Inmer verdiente das Original die Mühe eines Uebersetzers, der sich auf die rechte Art, es zu behandeln. verstand; sollte auch sein Talent, es für Deutsche gehörig zuzuhereiten, zu dem des trefflichen Bearbeiters der ächten Yorickschen Reise, mit dem Werthe dieser Nachahmung gegen ihr Original im ähnlichen Verhältnisse stehen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSOELABRYMEIT. Ohne Druckort: Historisch - juridische Abhandlung von den Ansprüchen und Gerechtsamen des Churpfalz - Baierischen Gesammthauses auf die Stadt Regentburg. 1792. 24 S. 8. (12 gr.) - Diese kleine, in einem ziemlich barbarischen Stil verfalste Schrift, ist gegen den verdienten Stadt-Regensburgischen Syndicus IIn. Gemeiner gerichtet, welcher, laut der Vorerinnerung, "in mehrern hiftorischen Druckschriften zum "vermeyntlichen Behufe feiner Vaterstadt - feine Leidenschaf-"ten, Auhänglich - und Partheylichkeiten fo laut verrieth, dass "einige Mitglieder der Churpfalzbaierischen Akademie von Mun-"chen — sein gegen die Herzoge von Baiern zu weit aufgesperr-"tes Maul stopsen musten." Wir haben Hn. G's. Schrift, worauf besonders gezielt wird, nicht ver uns, können also auf Ge-geneinanderstellung der Behauptungen uns nicht einlassen. Die Gegenwärtige zerfällt in zwey Abschnitte, wovon der erfte geschichtlich bemerkt, dass, als nach der Achtserhlärung Hein-reichs des Löwen 1180 der K. Friedrich, dem Pfalzgrafen Otto von Wittelfpach das Herzogthum Baiern, als ein seinen Voraltern und ihm zuständig gewesenes Stamm - und Erbland wieder zutheilte, Regensburg zu einer Reichsstadt erhoben, und dem Baierischen Gesammthause nur einige Gerechtigkeiten darin, als das Burggrafthum, Schultheitsen-, Friedgericht - uud Kammeramt etc. vorbehalten, diese von folgenden Herzogen zum Theil der Stalt verpfändet, dann wiederlöslich verkauft, von Herzog Albrecht 1485-1486 aber wieder eingeloset worden, das die

Stadt felbft unter die Bothmässigkeit dieles letztern gekommen. jedoch vom Kaifer wieder restituirt worden, und dass sodame jene Gerechtigkeitem von der Stadt bey dam Kammergericht im Anspruch genommen, und hierauf derselben von gedechtem Her-20g durch einen zu Straubing 1496 eingegangenen Vertrag auf ewige Zeiten abgetreten worden. Die Rechtsanwendung folgt in dem mit juriftischen Citaten ganz angefüllten zweyten Abschnitt, wovon wir die erste Periode als Resultat, so wie als Probe des Stils hieher setzen: "Je unrichtiger die Hypothese zu "leyn beginnt, dass zuvor K. Friedrich der Rothbärtige nach ei-"ner rechtmässigen Entsetzung und Achterklärung Heinrich des "Löwen mit dem heimgefallen seyn sollenden Herzogthum Baiern, "und dessen Zugehörigen nicht nur hätte willkührlich schalten "und walten, sondern auch den Herzog Otto mit demselben "ganz, oder zum Theil nicht so fast als nächsten Agnaten und "Lehenfolger, als aus einer neuen Gnade belehnen, und in der "Folge die alte Baierische Landstadt Regensburg in eine Reichs-"ftadt verwandeln, hernach aber die Baierischen Herzoge die "ihnen vorbehaltenen Gerechtigkeiten gültig für ihre Person und "Lebenszeit an felbe verpfäuden, oder wohl gar verkaufen und , abtreten konnen : desto richtiger ist die These, dass alles die-"ses ihren nachkommenden Erbstamm - und Regierungsfolgern "jemals schädlich, sondern ganz wiederruslich sey." "kann der Sinn doch wohl nur errathungsweise hineingebracht

Druckfehler. No. 300. d. A. L. Z. S. 682. Z. 13. von unten für Kenner muß gelesen werden Denker. S. 685. Z. 3. von oben f. Factum — Paten. Z. 10. von unten f. Pythagoras — Pretagoras. S, 693. Z. 38. f. J. muß gelesen werden V.

# LLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks. den 8. October 1794.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Prankfurt u. Leipzig: Bemerkungen über die bisherige Kriegsverfassung des deutschen Reichs, und Vorschläge zu ihrer Verbesserung. 1794. 211. S. 8. mit 7 Anlagen.

er ungenannte Vf. dieser vortreslichen Arbeit zeichnet fich als ein Mann aus, der nicht nur eine gründliche Kenntnis der deutschen Reichsverfassung und Geschichte, sondern auch die Fähigkeit hat, den vorgesetzten Zweck durch seine Kenntnisse, gesundes Urtheil, and selbstausgedachte Vorschläge auszuführen. Es sind zwar während dieses französischen Revolutionskriegs schon einige Schriften über die Verbesserung des deutschen Reichskriegswesens erschienen, keine derselben hataber diese Materie so systematisch behandelt, und gleichsam erschöpst, als der Vf. dieser Bemerkungen. Es ist nur Schade, dass dieses Werk in die Periode des dermaligen Reichskrieges, und der Drangfale verfällt, in welcher vielleicht auch nicht einmal räthlich sind. Es scheint schen für ihre Handlungen zu herrschen, welche jeder, auch der besten, Resorm fast unübersteigliche Schwierigkeiten entgegensetzt, und am Ende, wenn man darauf bestehen wollte, der gemeinen Sache eher schädlich, man an die Verbesserung der Kriegsverfassung in Deutschland Hand anlegen könne, vorzüglich die thätigere Berathschlagung und schnellere Vellziehungsart der Beschlüsse des deutschen Gemeinsinnes bewirkt werden:

des gegenwärtigen Reichs-Krieges mit Frankreich dargestellt; der Verfasser sagt in der Vorrede mit einer biedern Freymuthigkeit: "der wonnevolle Genuss eines mehr als dreyssigjährigen Friedens, ein blühender Handel, und ein durch thätiges Bestreben errungener Wohlstand der deutschen Staatenbewohner habe das deutsche Reich in einen Schlummer eingewiegt, des sein sonft so richtiger, und durch eine eisersüchtige Freybeit genährter Betrachtungsgeist kaum einsah, was im Innern seiner weitläustigen Staaten vorging. Schon schien die fast zur Netur gewordene Liebe zur Ruhe, allen kriegerischen Muth erflickt zu haben; - schon schienen Deutschlands entartete Sohne geblendet durch die reizenden Tändeleyen, die Feinheit, und den Intri-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

guengeist der französischen Emissare alles patriotische Gefühl für deutsche Ehre verloren zu haben; schon schien! die bey dem vortheilhaften Einverständnis des kaiserlichen Hofs mit Frankreich vernachlässigte Beylegung der vielfältigen Streitigkeiten mit Frankreich zu bestätigen, dass aller deutscher Bidersinn und aller Gemeingeist erloschen sey etc. - als das vielköpfige Ungeheuer der französischen Revolution — Deutschland aus seinem Schlase erweckte etc. — Ueberhaupt, (fährt er fort,) habe ein wunderlicher Zusammenflus aller Ereignisse, vielleicht das Bewusstseyn seines schle.hten Vertheidigungssustems, und vielleicht auch der Gedauke, dass ohne die Wassen nichts zweckdienliches etrichtet werden könne, den Muth seine Ansprüche gegen Frankreich rege zu machen erstickt." Rec. kann hier eine Bemerkung des preussischen Staatsministers, Grafen v. Herzberg, nicht umgehen, dass das veränderte politische System in Europa, die Entstehung zwever mächtigen Reiche, nemlich Russland und Preußen, das europäische Staatsinteresse, durch Frankreich der überhandnehmen-Reformen und Verbesserungen dieser Art, so wünschens- den englischen Macht ein Gleichgewicht zur See zu erwerth fie auch feyn mögen, gar nicht ausführbar, halten, und auch durch Frankreich ein ähnliches Gleichgewicht im Norden gegen Russlands emporsteigende bey der deutschen Nation eine gewisse Eigenliebe im Macht zu bewirken, dem deutschen Reiche mehr die Ru-Ganzen, für ihre Verfassung, wie bey einzelnen Men- he von französischen Beeinträchtigungen, als die Hoffnung, das Verlosne dereinst wiederum zu erlangen, versichern dürften. Diese letztern Beweggründe scheinen allerdings die Gründe des Vf. an Stärke zu überwiegen: zumal wenn man noch dazu nimmt, dass das deutsche als nützlich seyn könnte. Ueberhaupt müsste wohl, ehe Reich keine alliirten Mächte auf seiner Seite hatte, dass es als ein gleichsam offener und ausgedehnter Staat gegen die geründete französische Ländermasse, welche mit. einer dreyfachen Linie von Festungen gegen alle Anfalle geschützt war, ohne die größte Gesahr nicht wohl. einen vortheilhaften Angriff wagen, vielweniger auf ei-In dem erften Abschnitt wird die Veranlassung ne Eroberung rechnen konnte, und dass endlich selbst das verschiedene Interesse einzelner deutscher Reichsstände, welche an Frankreich gränzen, sich niemals würden einverstanden haben, das erste Opfer der französischen Verheerungen abzugeben, um die Ansprüche des deutschen Reichs gegen Frankreich ohne vorauszusehenden wirksamen Erfolg geltend zu machen. ruft sich der Vf. auf einen Auszug des kurmeinzischen Protocolls, und zwar aus dem Deputationsgutachten vom 22. Oct. 1697, vermöge dessen das deutsche Reich im Ryswicker Friedensinstrument vom J. 1697 aus gutem Vorbedacht nicht alle unmittelbare Reichsglieder und Stände genannt habe, damit, wie durch die Anlage N. 1. bewiesen wird (dem H. R. Reiche wegen der Reichssouverainität, Immedietät und andern hohen Territorialrechten

-178

im Elsass, hein Prajudicium enufert werden moge. Diese erwas im Verborgenen gelegene Stelle ist um so merkwürdiger, als der Vf. biedurch beweiset, dass dem Reich feine Rechte gegen Frankreich einmal seven vergeben worden. S. 8. wird gesagt: "dass man such der Betrachtung der ächten Dariteilung der deutschen Ansprüche auf Elfass und Lothringen, denselbigen auch die von der Krone Spanien an Frankreich einseitig abgetretene Theile des burgundischen Kreises, wie Artois, Cambrefis und die Graffchaft Burgund, dams Dauphine und Provence noch könnten beygefellt werden." Allein wean alle Länder nach der Art, wie sie im bekannten Theatro der Stantspratensionen vorkommen, müssten zurückgebracht werden, so konnte Europa in tausend Jahren auf keinen Frieden mehr rechnen, und die Länder würden auch nach der Meynung des Abbé de St. Pierre den zehnten Theil desjenigen, was die Menschheit durch Kriege erleiden müsste, nicht werth seyn. Der Versatfer bemerkt ferner, dass es nothwendig ware, um die neuera Collisionen mit Frankreich beurtheilen zu könnon, vorauszusetzen, "dass 1.) die im Elsasse und Lothringen begüterten Reichsstände (mit Ausnahme der Reichsstadt Strafsburg und ihrer Aemter) nirgendswo vom Kaifer und Reich an Frankreich abgetreten worden; 2) dass sie nach Maassgabe des Münsterischen und Wiener Friedens wahre Beitandtheile des deutschen Reichs, dessen oberster Hoheit und Souveränität die Reichsstände durch ihre heimlichen Unterwerfungsverträge nichts benehmen konnten, geblieben, und 3) dass es hiebey nicht auf eine blosse Berichtigung der Grenze des untern Elfasses, sondernauf eine genaue Absonderung der an Frankreich im Elfasse und Lothringen nicht abgetretenen Lan-An und vor fich glaubt Rec. de angekommen fey." felbst, das diese Voraussetzung ganz gegründet seyn möge. Allein wenn einmal das Reich seine Ansprüche gegen Frankreich geltend machen soll, so müsste man sich mit gewissen Absonderungen und Untersuchungen nicht abgeben, sondern vielmehr das Ganze, nemlich Elsass und Lothringen samont der Grafschaft Baur reclamiren; denn schon Friedrich II hat in seinen consulerasions sur le corps politique de l'Europe sehr schöa bewiefen, dass der Kiiser dem X. Art. seiner Wahlcapitulation entgegen gehandelt, da er das Herzogthum Lothringen els ein bekanntes Reichslehn gegen die Reichsconstitution von dem Reich getrennt, und ohne förmlichen Confeus des Reichstags und der Stände veräussert habe." Warum foll man sich mit Bruchstücken begnügen, wenn man das Ganze zu fodern berechtigt ist. Der Vf. führt sosort die Neuerungen der französischen Nationalverfammlung, und die Vorstellungen der Reichsstände, die Raiserliche Verwendung bey Frankreich, die französische Kriegserklärung, die deutsche Bewasinung, den Ausbruch des Reichskriegs, und die dermalige Lage des Die Ausführung der Rechtsansprüche des Kriegs an. deutschen Reichs lag indess eigentlich ausser dem Plan des Vf. Dieser geht ja allein auf den Beweis, dass unsere deutsche Kriegsverfassung den damaligen Zeiten nicht mehr anpasse, und ernstlicher Verbesserangen bedürfe. . In dem II Abschnite handelt der Vs. von der wahren Absicht des bisherigen Reichskriegs gegen Frank-

reich; er zeigt den wahren Zwerk der Kriegserklärung. welche in Beireyung der Reichslande, Genugthuung an diz Stände und in der künftigen Sicherheit der deut schen Reichsgränzen bestehe. Er stellt zugleich die gefahrlichen Maximen, deren fich Frankreich steis gegen des deutsche Reich bedient hat, mit gründlichen Bemerkus. gen dar. Min sieht daraus, dass er nicht bloss ifie Friedenshandlungen, sondern auch die Geschichte derselben genau kennt. Einige Spuren deuten wohl darauf, dass der Vf. selbst das Reichsarchiv zu seiner Arbeit benutzt Er kommt fodann zur Nothwendigkeit der offensiven Anstalten, zur Ersodernis thätiger und wielsamer offensiver Masseregein, weil darin die Behanprung der deutschen Ehre lieges alsstann werden auch die bisherigen Mittel, die Kriegserklarung gestend zu machen, die Vortheile dieser Maassregeln, wenn sie einstimmig waren, wie auch die gute Hosfnung der künftigen Feldzüge angeführt. Aber such alles dieses, werüber der Vf. fehr vieles Schones fagt, und wobey er eine ausserordentliche Belesenheit zeigt, gehört nicht unmittelbar zum Zweck seiner Abhandlung, und ist höch stens nur als eine Einleitung zu den Bemerkungen über die deutsche Reichsverfassung zu betrachten.

Der III Abschnitt enthält die Vorschläge, wie allenfalls die Kriegsanstalten des deutschen Reichs zum Vortheil desselben eingerichtet wer ien konnen. "Das Vermögen der deutschen Kräfte," sagt der Vf. S. 69., "wenn es auf die Volksmenge ankomme, ware dem franzölischen Staatskorper, besouders in dem Vereinigungstalte mit dem Oberhaupt, vollkommen überlegen.": Gewis, wenn nur die Volksmasse des deutschen Reichs so leicht, wie in dem dermaligen revolutionären Frankreich könute in Requilition gefetzt werden! Nach einer weitern sehr grändlichen Darftellung der altern Kriegsanftalten des deutschen Reichs und den Grundsätzen der deutschen Kriegserklärung ist der Vr. der Meynung, dass sie auf die heutigen Zeiten engewendet, und eine offenlive Reichsarmee nach der Aehnlichkeit des alten Heerbaunsaufgebots wiederum errichtet wer len müsse. "Anstatt," (fagt er S. 198.) "des bisher gewöhnlichen Matricularanschlags, welcher bloss die Lehnpslicht betrifft, viele Theile des Reichs ganz und gar nicht begreift, und we gen seiner Ungleichheit bereits die Quelle so vieler Beschwerden geworden ist, müsste nach meinem Rath erstens durch Aufsietung des zehnten waffenfähigen Mannes, in allen deutschen Landen die offensive Reichsermee vormehrt, und dieses theils durch Stellung der Recruten, theils durch Zusammenziehung der einzelnen Contingente und ständischen Truppen und ihre Organifation erfällt werden. Zweytens müsste die desensive Reichsarmee durch Errichtung der Landmiliz, und Aur ziehung des fünften Mannes in den 6 vorderen Kreisen aufgerichtet werden; davon sollte der dritte Theil zur Vertheidigung der Gränze und Unterstützung der defensiven Reichserm e an dem Rhein und die Mosel vertheik werden, der Ueberrest wäre aber, so wie das übrige Aufgebot, zur Vertheidigung der Kreife felbft zu verwenden. ' Sodenn drittens müsste das Triplum von einem Stand durch die hreise versorgt, der Ueberrest aber auf gemeine Koften bestritten, zu diesem Ende Reichs - Kriegs - Coupons geschlagen, und im ganzeu Reich der gemeine Pfennig oder die alte Vermögensteuer von 10 Procent angelegt werden." Hierin bestehr eigentlich der wesentliche lubegriff der Vorschläge und Verbesterungen des deutschen Kriegswesens wenigstens nach Erfoderniss der dermaligen Umstände. Der Vf. macht diesen Verbesserungsplin in sehr gut beerbeiteten tabelbarischen Uebersichten anschaulich, und legt eine Menge der Subsidiar-Requisiten und Einrichtungen in dem De-Diese Arbeit mag dem Vf. allerdings große Mühe gekostet haben, weil er alle seine Vorschlage und Massregelo zur Ausführung seines Plans auf Reichskreisdeputationsabschiede und resondere Prajudicion der alten Reichsherkommen-gegründet hat. Es geht diesem Plane gewiss nichts ab, als die Kunst, die deutschen Für-Ren und ihre Ministerien wo nicht unter einen Hut zu bringen, doch ihre Staatsmaximen nach den Gesinnungen des Vf. ia Requisition zu setzen. So wenig aber diefes möglich ift, eben so gewis ist dieser Verbesserungsplan nach den dermaligen Verhältnissen einiger zu machzig gewordenen Reichsstände, ihren zu vielen besondern von dem reichskaudischen Interesse nicht wohl trennbaren Verbindungen, und ihren gegen die Vorzeiten ganzlich gesudersen Lagen ausführbar. Der Vf. gesteht S. 190. seibst ein, das Reichsoberhaupt habe es mit allen auch den nachdrücklichsten Ermahnungen und Drohungen nicht dahin bringen konnen, dass alle Stände in dieber gemeinschastlichen Gefahr ihr Triplum gestellt haben. Wie foll es nun möglich feyn, in einem Zeitpunkt, wo die Freyheit der Godankon und Meynungen unter Fürften, wie unter Völkern, Epoche macht, die deutschen Reichsstände insgesammt zu bewegen, dass sie nach dem Vorschlag des Vf. die offensive Reichsarmee, welche nach dem Friplum 120.000 Mann beträgt, mit 266043 Mann vermehren, und im Ganzen eine Armee von 386043 Mann auf die Beine stellen sollen. Der Vf. hat bey der Ausarbeitung seines Plans die politischen Verhaltnisse unserer großen machtigen Reichsstände, Oesterreich, Preußen, England, Dänemark, Schweden etc. gänzlich aus den Augen gelalfen, nach welchen diese Stände auser den Franzosen noch mit andern Feinden zu kämpfen haben. Die jetzige Revolutionsseuche, welche alle Lander, nachdem sie eben, wie die Franzosen sagen, veif find, mehr oder weniger angesteckt hat, ersodert, dass die Regierungen nicht bloss Landmiliz, sondern den Kern regulärer Truppen im Land zu Bewahrung desselben gegen die Angrisse des heimlichen, aber desto geführlichern, Feindes behalten. Die Krone Schweden hat zur Bewahrung der Grenzen gegen Russland-immer einen Theil feiner. Truppen nöthig, Preussen und Oe-Rerreich gegen die unruhigen Polen, und letzteres Haus such gegen die Türken, denen wegen ihrer Anhängigkeit an die Franzosen nicht zu trauen ist. Andere besche Stände mit ihren Haussystemen gleichsam verbunden haben, wollen wir nicht einmal neauen. Der Vf. mag zwar an der Ausführbarkeit seines Plans selbst in etwas gezweifelt haben, da er sich S. 190. äussert: "der

Gedanke ware bey ihm fchon einmel egge geworden. dass für Deutschland bey einem französischen Reichskriege nichts dienlicher, nichts sehicklicher und nothwendiger sey, als durch Stellung der Recruten, den Kaiser zu hitten, dass er mit seiner Armee die deutsche Sache, allein verfechten möge." Allein so wenig die Politik der deutschen Reichsverfassung diesen Wunsch wieder möglich macht, eben so wenig lässt sich die nur scheinbare Möglichkeit behaupten, dass nach dem Plan des Vf. die defensive Armee des deutschen Reichs auf 360,000 Mann vermehrt werden konne. Der weitere Vorschlag des Vf., 100 Millionen Coupons in Umlauf zu bringen, womit der Krieg auf 2 Jahr bestritten werden könnte, scheint in jedem Betracht vortheilhast zu seyn, wenn auch die Vermehrung der offensiven Armee mit 266,043 Mann nicht ausführbar ist. Die Coupons verschaffen in einer Schnelligkeit diejenigen Mittel herbey, die zur Führung des Kriegs unumgänglich nothwendig find, und der Vf. bemerkt S. 183. mit vieler Linficht, dass die Assignaten allein der französischen Staatsrevolution den schnellen Schwung verschafft, und der Nationalconvent das Affignatengeld mit Recht als das koftbarfle Kleinod der Revolution angesehen, und auf die Erhaltung des öffentlichen Werths seine vorzügliche Sorge gerichtet habe. Wenn anders bey dem durch befonderes Particularinteresse zu sehr getheilten deutschen Commerz-, und dem ungeheuren Ausfluss des baaren Geldes für auswartige Producte, die Bilanz zwischen Papier und baarem Gelde erhalten, und eine sehr zweckmässige Sicherheit der Realisation des Papiergeldes angegeben werden könnte, so würde diess bey dem dermaligen französischen Krieg einen außerordentlichen Nutzen bringen, und vor allen andern Kriegsverbesserungsvorschlägen am leichtesten auszuführen seyn.

Der Vf. fügt am Ende des IV Abschitts S. 202. noch einen in sehr kraftiger Sprache verfasten Aufruf au die deutschen Fürsten, und an das deutsche Volk bey, um sie für seine Vorschläge, überhaupt aber zur einmüthigen Beherzigung der Gefahr, und Ergreifung der Rettungsmittel, empfanglich zu machen. Und freylich dürften wohl die Fürsten unsers Zeitalters, wegen des Augenmerks, welches sie auf ihr Particularinteresse hesten, noch einer weit stärkern Ueherredung zur allgemeinen Bewaffnung, als felbst die Franzosen zur Niederlegung der Waffen nöthig haben. Ueberhaupt würde der Vf. nach seinen unlängber tiefen Einsichten und ausgedehnter Kenntnifs unserer deutschen Reichsversaffung fein Bestreben weit wirkfamer gemacht haben, wenn er seine Vorschläge mit eben so vieler Politik, als Kenntnifs der Keichsgesetze und Observanz ausgestattet hatte. Die Politik hat feit einigen Jahrhunderten uns überzeugt, dass die soderative Macht in allen Kriegen den Ausschlag gegeben hat. Es haben auch in dem gegenwärtigen frausondere Rücksichten, welche einige mindermächtige deut- zölischen Revolutionskriege schon einige Schriftsteller gezeigt, dass alles Unglück, welches das deutsche Reich in den bisherigen franzokschen Kriegen getroffen hat, der einzigen Grundursache zuzuschreiben sey, weil es die Auwendung der föderativen Macht, die das deut-'a scho

sche Reich en so mächtigen deutschen Fürstenhäusern hat, gänzlich verfäumt, und vielmehr zugelassen hatte, dass selbst Frankreich gegen das deutsche Reich dieses Mittel jedesmal mit dem besten Erfolge benutz-Wir sehen auch selbst gegenwärtig aus den verschiedenen Subsidientractaten der Höse von Wien, Berlin und Loudon, dass die foderative Macht dem Geist der Höfe und der Politik unsers Zeitalters sehr angemessen ist. Vielleicht könnte der Vf. durch die Ausarbeitung eines Plans, der die Anwendung der foderativen Macht zum Grund legt, viele seiner Verbesserungsvorschlägeentbehrlich, und manchen derselben desto eindringlicher Bey allem dem verschaffen diese Bemerkungen uns einen außerordentlichen Stoff zum Nachdenken; es hat nicht leicht eine Schrift in Deutschland, insonderheit bey dem Keichstag so vieles Aussehen gemacht, als man bey dem Erscheinen dieser Bemerkungen wahrgenommen hatte, und das mit Recht, da er auf die dermaligen Staats - und Kriegsbegebenheiten einen so genauen Bezug hat, und wenn man einige Hypothesen abrechnet, viele Anlässe zu nützlichen Versugungen enthält.

#### LITERARGESCHICHTE.

HANNOVER, b. d. Gebr. Hahn: Das literarische Leben des verstorbenen Thomas Pennant, Esq., von ihm selbst. Aus dem Englischen übersetzt, und mit literarischen Anmerkungen begleitet, von S. C. Timäus, Hosmeister an der Ritterakademie in Lüneburg. Nebst einer Einleitung des Hn. Hosraths Zimmermann in Braunschweig. 1794. XLVIII und 232 S. 8.

Von dem Originale dieser in ihrer Art sonderbaren Selbstbiographie haben wir A. L. Z. 1793. N. 244. bereits eine Anzeige gegeben. Der Vf. nannte sich auf dem Titel desselben the late T. Pennant; diess the late bezog sich aber nur auf das Ende seines literarischen Lebens, und konnte fich, ob es gleich gewöhnlich nur von Verstorbenen gebraucht wird, darauf beziehen; aber in dem Deutschen verstorbenen ging der Doppelsian verloren, der sich noch wohl durch das Wort Weiland ziemlich hätte erhalten lassen. Rec. gesteht, dass er keine deutsche Ue-- bersetzung dieses Buchs erwartete; sollte sie indess einmal veranstaltet werden, so ist es ein Glück, dass es auf diese Art geschehen ist, die sie nicht bloss zu einem nicht verwerslichen. Beytrage zur Gelehrtengeschichte macht, sondern dem Ganzen durch die vorausgeschickte Einleisung, und durch die beygefügten literarischen Anmerkungen einen erhöhten Werth gibt. Auch findet man hier einige von Hn. Pennant selbst dem Uebers. mitgetheilte Berichtigungen. Dazu kommt, dass man die im Original nur ganz kurz angegebnen Büchertitel und literarische Notizen bier ausführlich, und bey jenen sogar die Preise der Bücher bemerkt sindet. Von den acht angehängten Aussätzen sind hingegen nur drey übersetzt worden, weil die fünf übrigen zu speciell und von zu wenigem Interesse für deutsche Leser zu seyn schienen.

Die Einleitung vom Ha. Hofr. Zimmermann ift nicht bloss in Beziehung auf die gegenwärtige Schrift und ihren Gegenstand, sondern auch in allgemeinerer Hinsicht lesenswürdig, weil darin mit Gründlichkeit und Wärme über die Pflicht der höhern Stände geredet wird, fich ihren Mitbürgern nützlich zu machen, und von dem Verdienste, welches sie sich, durch mauche Vortheile begünstigt, auch im wissenschaftlichen Fache erwerben kom Die Beherzigung der S. XXI ff. angesührten verschiednen Wege, die ihnen zur Erwerbung dieses Verdienstes offen stehen, empfehlen wir unserm deutschen Adel, besonders jetzt, und in Absicht der Erziehung und Anleitung ihrer Söhne, recht sehr; und die S. XXVI ff. aufgeführte Reihe von voruehmen Engländern, die ihr Vaterland sowohl durch eigne Anstrengung und Talente, durch ruhmvolle Anwendung ihrer Zeit, als durch beträchtliche, Aufwendung, eines Theils ihres Vermögens, und durch großmüthige Unterstützung alles wirklichen Nützlichen und Schönen, zu dem hohen Grade. von Cultur und Wohlkand hinaufführten, sollte billig unfre in ähnlicher Lage fich befindenden Landeleurenicht. bioss beschämen, sondern auch zur Nacheisemag ermuntern. In beider Hinsicht mochten wir wünschen, dass der Vf. auch einigeNamen folcher deutschen Edelleute genannt hätte, die sich auf gleiche Art upter uns auszeichneten, und noch auszeichnen, deren Anzahl'aber freylich weit kleiner würde ausgefallen seyn. Pennant hat unter jenen allerdings einen ansehnlichen Rang; und Hr. Z. führt über ihn hier noch manches an, was zu seinem Ruhme gereicht, und ihm bey der mehrjährigen freundschaftlichen Vecbindung mit diesem würdigen Manne bekannt wurde. Auch führt er zuletzt die ihm von P. selbst mitgetheilten Hauptumstände seines Privatlebens an. - Von gleichen Inhalt ist der dieser Einleitung beygefügte Auszug eines Schreibens des Un. Prof Forster in Halle, worin P. nicht bloss als Gelehrter, sondern auch als Mensch, eben so vortheilhaft geschildert wird, als das, neben seinem. Wohnsitze Downing befindliche romantische That Nante - bic, und dessen Einstässe auf Gefühl und Nachdenken. "Kurz, - heisst es zuletzt, - Pennant ist ein Mann, der seinem Jahrhunderte und seinem Vaterlande Ehre macht; ein zärtlicher Gatte und Vater; ein wehlthätiger, sanster Hausherr; eine vortresliche Magistratsperson; ein redlicher treuer Freund, ein rechtschaffener, Mann, ein ächter Patriot, und, was dies alles krönt. ein wahrer praktischer Christ."

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 2. October 1794.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

Lerezio, in d. Müllerschen Buchh.: Italienische medieinisch eleirurgische Bibliothek oder Uebersetzungen und Auszüge aus den neuern Schriften italienischer Aerzie und Wundarzie. Herausgegeben Von D. E. G. Kühn und D. E. Weigel. Ersten Bandes, Erstes Stück. 1793. 248 S. Zweytes Stück. 224 S. gr. g.

s ist ein beysellswürdiges Unternehmen, die selten in deutsche Hände gelangenden kleinen Abhandlungen der italienischen Aerzte und Wundarzte in einer periodischen Schrift zu liesern, und da die Herausgeber keinen Mangel daran leiden können, so hofft Rec., dass sie immer eine glückliche Auswahl treffen werden, wie er wenigstens schon im zweyten Stücke mit Vergnügen bemerkt hat. S. 1. J. Brugnone von der Lage der Ho- 'zens eine unangenehme Schwere und Beklemmung verden in neugebornen Kindern, ihrem Herabsteigen in den ursache. S. 57. M. Capovilla. Eine epidemische Ruhr, Hodensuck und der Zahl und dem Ursprunge ihrer Häute, Eine febr feine anatomische Untersuchung. S. 51. J-E. Zeviane über den Gift der Pilze. Er findet es (fehr unwahrscheinlich!) in den Insekten und ihren Eyern, die zuweilen darin nisten. Pilze, die an sich gistig wären, gebe es nicht (?). Er glaubt noch an Mitester als einer ungeheuren Menge Fällen durch diesen geschickten Würmer (S. 64.). Diese Abhandlung hätte unübersetzt bleiben, oder doch sehr beschnitten werden sollen. S. 106. C. Bonioli über den Brand. Die allzu thätige Hülfe bey den verschiednen Arten von Brande werden vom Vf. mit Recht sehr eingeschränkt. Wo der Brand eine übermässige Wirksamkeit der Lebenskräfte zum Grunde hat, wo allzu große Reizbarkeit und starke Entzündung zugegen ist, da schadet die China offenbar. Die Kräfte des Mobnsaftes und Biesams in diesem Uebel scheint der Vf. doch nicht zu kennen. S. 140. J. A. Zeviani über die Fieberrinde in den Pocken. Sie diene gegen das Zurücktreten des Pockeneiters, indem sie als ein Styptikum die innern Theile dagegen verschliefse. Eine krasse, unitatthafte Idee, so richtig auch das Faktum ist. Er gibt sie den siebenten Tag nach dem Ausbruche der Pufteln. S. 181. Marino über die Wirkung des Baumöls in sheumatien, und er sahe es in vielen zum Theil hier angeführten Fällen nach den gehörigen Ausleerungen dergestalt hülfreich, dass er es für specisisch zu erklären kein Bedenken trägt. Mit klebrichten Schweissen, trüben Harne und kolikartigen Durchfalle entschied sich die Krankheit. Zwey bis drey (Medicinal-?) Pfund in etwa drey Tagen genommen, reichen gewöhnlich. Die Sache verdient Aufmerksamkeit. S. 202. Marzari über A. L. Z. 1794. Vierter Band.

Er war rheumatischer Art. S. 208. einen Tetanus. Zandonella (zweifelnde) Anmerkungen über den vorigen Fall. S. 221. F. Zulatti über einige Arten des Tetanus. Grösstentheils literarisch. Im zweyten Stücke stehen zuerst von D. Uccelli einige seltne Zufälle der Blase. S. 15. Panzani über zwey Spuhlwurmartige Würmer, welche nach dreyjährigen Harnbeschwerden aus der Blase abgingen, unter Verschwindung aller vorigen Zufälle. Er fügt ähnliche Fälle aus ältern Schriftstellern und ein Räsonnement über die Erzeugung solcher Thiere in ähnlichen Hölen des menschlichen Körpers hinzu, welches viele dreifte Muthmassungen enthält. S. 44. 3. M. Mazzi aber eine Wassersucht des Herzbeutels. Von der Brustwassersucht unterscheide sie fich dadurch, dass der Puls kleiner und weicher sey, als sich nach den Kräften des Kranken erwarten lasse; seine Klagen deuteten auf etwas Begränztes, das ihm in der Gegend des Herursache. S. 57. M. Capovilla. Eine epidemische Ruhr, die Personen von schlassen Fibern vorzüglich besiel. Nichts merkwürdiges. S. 68. M. Gherardini praktische Beobachtungen über die Cur der Wasserschou, in dem grofsen Hofpitale zu Mailand. Eine lesenswerthe Abhand lung. Die berühmtesten Specifica wurden hier alle in Mann angewendet; aber durchaus ohne Erfolg. Am meisten schienen noch sehr große Gaben Mohnsaft den Tod zwar nicht abzuwenden, doch zu entfernen. Wo schon alles Getränk verabscheut ward, trank es der Kranke dech, wenn ihm das Gefäss mit einem schwarzen Tuche bedeckt vorgehalten ward. Noch drev Leichenöffnungen von Personen, die ein toller Wolt gebissen hatte. Bey zweyen waren die Speicheldrusen geschwollen, und bey allen dreyen der Schlund und eini-: ge nahe Theile entzündet. Eine gallichte Feuchtigkeitin dem Speisecanal zweyer andern. S. 87. S. Migliavacca's Beobachtungen über unvollkommne Zerreissungen der Achillessehne. Die geringste Beugung des Pusses macht Schmerzen, doch kann der Kranke noch felbst einen. Fuss vor dem andern hinsetzen. Diess zeichnet sich nor der vollkommnen Trennung aus. Drey glücklich geder laufenden Gicht. Ein Zufall lehrte ihn den Nutzen heilte Falle. S. 115. E. Valli über einige ehronische Krankdes Baumols im Rheumat. arthriticus und der Arthritis heiten. Jeder Nerve sey mit einer ihm eigenthümlichen Empfindlichkeit begabt, auf ihn wirken die Flüssigkeiten; er wirke auf die Gefasse, die er beherrscht, zurück und stimme sie nach sich, so dass sie nun ihre Säste auf eine ganz eigne Art modificiren können. Es sind viel seltne Beobachtungen eingestreut. Kröpse durch speichelziehende Mittel geheilt; Moxa auf Milzgeschwulft; in Skropheln Meerfalz zur Abführung, Seebader. S. 162. L. Caldani Beobachtung über den Theil des Gesirns de fen Mark

Markfibern fich vorzäglich gurchtreuzen. Er meynt die läuftig) ins Licht zu setzen. Er kühle noch mehr und gelfteiften körper, welches er durch Leichenöffnungen am Halbschlag Verstorbner beweist. S. 117. E. Setti, über das Peitschen mit Neffeln. S. 185. Ebenderselbe über etfolgen febn. F. Trevisan über den groneylichen Geeine weggebrochne fleischichte Substanz. Polypose Kon- brauch der Eidechsen. Im Gesichtskrebie, in der venerischen ben. Auch mit dem so saulnisswidrigen, frischen Ma-Federvich mit der Seuche an und tödtete es.

CHEMNITZ, b. Hoffmann: Magazin für die Areneymittellehre. Aus verschiednen Sprachen übersetzt, herausgegeben von K. G. Kühn, d. A. D. u. f. w. Erften Bundes, erstes Stück. 1794. 280 S. S.

Der gelehrte Herausgeber füllt allerdings eine Lücke durch dieses Magazin aus, worin die neuern in fremden Sprachen abgehandelten Arzneymittel zur Kenntnis des deutschen Arztes niedergelegt werden können. Zu Ende jeden Bandes soll die Literatur der Materia medica den Sammlungen für praktische Aerzte nicht zu nabe, To wünsehen wir aus Glück dazu. De Chaux, über die Wirkung der besänstigenden Mittel in der Gelbsucht. Wo irgend ein Krampf an der Fortdauer der Gelbsucht Ursache ist, da thut der Mohnsast gute Dienste, wie unterrichteten Praktikern ohnehin bekannt ist. Anmerkungen Sber den vorigen Auffatz und die andern in der Gelbfucht anzuwendenden Mittel (nach den verschiednen Ursathen). J. P. Frank über das Vermögen des mit Opium werbundenen Moschus, die Schmerzen beym trocknen Brande zu lindern. Eine glückliche Idee. J. M. Mazzi über die Heilkräfte des Ricinusols. Diess Oel trieb mit Farn-3. Cerri krautwurzel einen Bandwurm vollig weg. über die vorgebliche anthelminthische Kraft des Quecksilbers. Er zeigt den Ungrund auch durch Beobachtungen. Majocchi von dem Nutzen des Mohnsafts in Verrenkungen. Er erschlafft die Muskeln und erleichtert die Einrich-. www. M. Culvi über den aufläslichen Weinsteinrahm. Er Rereitung und die Bestandtheile (etwas weit-

laxire wenigstens eben lo gut als der gewohnliche Weinfteinrahm. Ekel und Erbrechen hat er zuweilen davonkretionen vom Ausehn leberartiger Stücke. S. 192. Val- , Kraukheit ohne vorgängigen Gebrauch des Queck nibers tolini, Beschreibung einer besondern (hier abgebildeten) und in Folgen vom Missbrauche desielben (denn dies Scheere zur Operation der Gefässissel. S. 196. E. Canefri, war der S. 110. beschriebene Gesichtskrebs) haben lie nur üler die Zubereitung des Vitriolathers (aus dem füßen zuweilen vorübergehen le Linderung, keine wahre Hulte Weinole). S. 201. Vaffali über den Einflus verschiede- gewährt. Zusutz von Aglietti. Es find abuliche milsner Gasarten in die thierische Ockanomie. Atmosphari- lungene Verlache. O. Pisoni, über denselben Gegensche, fixe und dephlogistilirte Luft in das Zellgewebe ftand. Ein langwieriger, ausstzahnlicher flautaustehler der Thiere eingespritzt, wird bald eingesaugt und tod- ward durch 25 Eidechsen (und gesattigtes Bittersusse tet fie nicht. Stickluft wird am langsamsten eingesaugt kokt in Menge getrunken!) geheilt. F. B. Marzari, und todtet schon in massiger Menge. S. 204. Frank, über denselben Gegenstand. Kasonnement ohne Antobüber die (glückliche) Ablösung eines Gliedschwamms. S. rong eigner Erfahrungen. F. Zuchiroli über des wir-200 Duniva, Heilung einer venerischen Geschwulft, die kende Princip einiger Heilmittel. Er lucht es, nach Rola's einer Pulsadergeschwulft glich. Es bleibt doch zweisel- Voripiel, in sich entbindenden Lutiarien, welches nur haft, ob fie venerischer Natur gewesen. S. 219. R. D. in fehr wenigen Fällen anzunehmen ift. St. Gallinie Majocchi über die Ungesundh it des Fleisches des an einer (einschränkende) Anmerkungen über den vorllergehenden Seuche verstorbnen Federviehs. Es erfolgten oft Kolik, Auffatz: G. Pearson über das phosphorsaure Mineralat-Erbrechen, Durchlauf, Mattigkeit, Hautausschläge; kati. Da es einen kochsalzigen Geschmack bat, so wird aber auch häufig Karbunkelgeschwüre an den Gliedma- es am liebsten in schleimigen faden Getranken aufgelosst genommen zu sechs bis zehn Quentchen. Es hekomme genseste von Elstern und Stearen vermischt, steckte der den reizbarsten Magen wohl. J. A. Schmidt's medici-Schleim aus dem Speisecanale der todten Hüner andres nische Geschichte der salzsuuren Schwererde. Angehängt find zehn Fälle von glücklich geheilten, exulceristen Skropheldrüsen, kräzartigen Ausschlägen, Skrophela mit Bleichsucht und Kräzausschlag verbunden, Skropheln mit Flechten. J. A. M. Schaffer (oder vielmehr Eschenbach) über einige Quecksilbermittel und ihre Heilkräfte. Größtentheils chemisch und theoretisch arzneylich; unter andern vom phosphorfauren Queckfiber. N. B. Herold, über das phosphorfaure Queckfilber und den Gebrauch desselben. Es hat, wie es mir neuen Mitteln geht, einigen schnellen Ruf erlangt, wiewehl man immer noch nicht weiss, was man darunter verftehen fott. Die unchemischen Proktiker lassen sich eine Verzugegeben werden. Bleibt fernerhin die Auswahl fo bindung des Quecksilbers mit Phosphorfaure unter die ftreng und zweckmassig, wie in diesem Stücke, und fem Namen bereiten, welche ein ungleich abweichen könnt diels Magazin andern Zeitschriften, namentlich des Verhältniss überflüssiger Phosphorfaure enthält, ale ein unzuverlässiges Mittel ist. In diesem verschiedent lich übersauren Zustande ist es, wie sies auch verordnes (und angeblich ganz vorzügliche Kraste davon wellen erfahren haben), in wässerigen Flüssigkeiten mehr oder weniger auflösbar, dahingegen das völlig mittelfalzige Queckfilherphosphorfalz eine in Wasser fast ganz unauflösbare Verbindung ist, wie neulich Hr. Prof. Tromsdorf erwiesen hat. Haben wir etwa nicht genug erprobte Queckfilberpräparate?

> Zeitz u. Naumburg, b. Heinse: Medicinisches Handbuch für den Bärger und Landmann. Eine Anweifung, wie er sich vor Krankheiten schützen und is denselben verhalten muise, iter Band. 1794. 270\$. 8. Diefer erste Band ist auch noch unter folgenden Titel im Buchhandel gekommen: Lefebuch für junge Ehelentel. Zur Belehrung über ein vernünstiges Verhalten in der Schwangerschaft und in den Wochen wie auch über die phylische Erziehung der

Kinder und ihre Krankheiten. Aus dem medicini-

schen Handbuch besonders abgedruckt.

Dess diese Art von Velksschriften jetzt in so großer Anzahl erscheinen, bemerkten wir mit Vergnügen beym Lesen der letzten Messkatologen. Mit Vergnügen; denn So kann es auch dem beschränktesten Buchhandler nicht enigehen, dass kein Glück mit diesem Artikel zu machen ift, der in der That mit Ausnahme der anerkannten vortresslichen Werke von Tissor, Rosenstein und Unzer, wenig gesucht wird, wenn wir von den Gegenden, die wir kennen, auf andre schließen dürfen. Ihr Verlag-- wird alfo künftig gescheuet werden, was gewiss wünschenswerth itt, man betrachte sie nun von Seiten ihrer möglichen oder wirklichen Nachtheile für ihre Leser, oder auch nur als literarische Erzeugnisse der seichtesten Köpte. Aber find sie nicht ein großes Bedürfnis, wird man fragen, fo lange nicht an allen Orten und zu allen Zeiten Aerzte zu haben sind? Es scheint uns, dass mit Büchern hier sehr wenig geleistet werden kann. Man erinnere sich nur, wie verkehrt fich gelehrte Aerzte, die nie praktifirten, beym Kraukenbett benehmen und wie wenig Vertrauen lie da einslössen. Also das medicinische Wissen macht den ausübenden Arzt nicht. Er kann es keinesweges entbehren, aber es beruhet alles daraut, dass er es auf den gegenwärtigen Fall anzuwenden versteht, dass er diesen kunstmässig ersorschen und das Wesentliche in ihm vom Zufälligen trennen kann. Die Meuschen, die also Aerzte ersetzen sollen, mussen angeleitet werden, Krankheiten zu beobachten, zu erkennen und zu heilen. Wer fieht aber nicht ein, dass diese Zwecks nur erreicht werden konnen, wenn jene von einem Lehrer Kranke behandeln sehen und endlich unter Auflicht felbst behandeln mussen? Ein elender Rehelf ist es, ihnen ein Buch in die Hand zu geben. Ift aber der praktische Geist erworben, der einige Anlage, aber noch mehr gut geleitete und ftreng beurtheilte Uebung erfodert, so bedarf es des Erlernens weniger praktischer Maximen nur, die in ihren wissenschaftlichen Beziehungen gar nicht eingesehen zu werden brauchen, um sehr viele Krankheiten, zumal alle epidemischen, gründlich heilen zu können. Anstaken hierzu hat kein Stuat. Aber eine nicht erkannte gute Seite des Krieges ist es. dass sehr viele Unterwundarzte in den vielen Hospitälern auf diese Weise ohne alle Vorkenntnisse zu Männern gehildet werden, die Aerzte recht gut im Fall der Noth ersetzen können, und wegen ihrer geringen Lebens. bedürfnisse und der gewohnten Beschränktheit ihrer Lage sich auf den Dörfern niederlassen.

Populäre Schriften von einiger Güte zu sehreiben. ift immer als ein sehr schweres Unternehmen angesehen worden. Aber ein medicinisch praktisches Werk für Laien auszuarbeiten, hat wirklich unzählige Schwierigkelten. Wir wollen nur die berühren, die vielen in einanderlaufenden und sich so abnlichen Krankbeiten mit ihren verschiednen Ursachen und Verwicklungen so zu unterscheiden, zu charakteriffren und zu schildern, dass sie selbst von Nichtärzten nicht verwechselt werden können. Der Verfasser dieses Handbuches hat alle diese For derungen übersehen, und er scheint auch nicht der Mann

zu seyn, der nur sine einzige hätte erfüllen können, ob es ihm gleich nicht an Talent, seine Ideen zu entwickeln fehlt. Der Inhalt dieses ersten Bandes ist aus dem zweyten angeführten Titel zu ersehen. In der Diät ist der Vf. zu strenge, so dass die unerlässlichen Regeln in seinem Munde allen Nachdruck verlieren. Man lese z. B. welche Speisen er allen schwangern Bürger- und Bauerfrauen unterlagt. Dann empfiehlt er mit zu viel Gleichgültigkeit und ohne Warnungen fehr bedenkliche Arzneymittel, als Mohnsaft, Moschus u. f. w. für Kinder. Ist es wahr, dass die Blähungen, wie es S. 287. heilst, fogar bisweilen in das Zellgewebe treten, das unter der Haut liegt, und die aussere Haut an verschiedenen Orten, vorzüglich auf dem Rücken und auf den Schulterblättern fo nusdehnen, dass man eine sichtliche Erhöhung bemerkt? Bey den Skrofeln wird gesagt, dass man sich an einen Arzt weuden müsse, wenn alle angeführten Mittel Monatslang, ja wohl Jahre lang mit der gehörigen Accuratesse ohne die geringste Besserung gebraucht worden sind: Zur Strafe für seine Schriftstellersunden soll unser yf. diese Kranke denn zu besorgen erhalten. Unter den ersten Wegen sollen die Aerzte den Magen und die Eingeweide verstehen, also auch das Gehirn, die Lungen. die Leber, Milz u. s. w.!!

#### PHTSIK.

Lutrzie, b. Kummer: Warum fürchten fich so viele. Menschen vor Blitz und Donner? Zweyte Abhandlung: Darf man fich wohl mit Zuverlässigkeit non der Feijer des heiligen Nachtmakls einen medicinischen Vortheil auf unfre korperliche Gesundheit versprechen? Eine Volksschrift für Abergläubische und

Unwissende. 1793. 128 S. 2. (6 gr.)

Der Vf. dieser Schrift scheint ein Geistlicher zu feyn, der nicht allein in seinem Fach ziemlich weit in der Aufklärung gekommen ift, sondern fich auch gute Kennt nisse in den Naturwissenschaften erworben bat. Waren seine Begriffe von einer ehemaligen unmittelbaren Theokratie mehr berichtigt und sein Vortrag weniger declamaterisch; so würde Rec. diese Schrift ohne alle Einschränkung zu empfehlen kein Bedenken tragen. Der Vf. betrachtet im 1. Kap. von der Todesfurcht, als der ersten Quelle menschlicher Furcht vor den Gewittern, den Tod in Absicht auf Körper und Geist nach alten Umftänden, und führt die vorzüglichsten Troftgründe wider die Schrecken desselben an. Weil nun der Tod illen Menschen natürlich ist: so widerlegt er im 2. Kap. das gemeine Vornrtheil, als würde Bluz und Donner unmittelbar von Gott erzeugt, um die Menschen damit zu strafen. Indessen aussert er hier: Gott habe es bey Einführung der jüsischen und christlichen Religion für zuträglich gefunden, Eingriffe in die Naturgesetze, oder Wunderwerke zu thun, um Juden und Heiden zur Aufnahme dieser zwey Religionen desto aufmerklamer und geneigter zu machen. "Und an einem andern Orte: Gott als der damalige unmittelbare Beherrscher und Eigenthumsherr dieser (der judischen) Nation bedient lich fehr oft folcher fürchterlicher Naturbegebenheiten, derw

felben.

selben Muthwillen damit zu bestrafen, und den bosen und ungehorsamen Willen dieses Volks dadurch zu brechen, wenn es seine ihm wehlthätig gegebnen Majestatsrechte nicht annehmen und ausüben wollte?" - Und gleich darauf wieder: "Wer kann sich wohl z. B. des Lachens enthalten, wenn man eine abergläubische und falsch andächtige Mutter reden hort, welche während eines, an unserm Horizont stehenden Gewitters, ihr ungezogenes Kind dadurch zum Gehorsem bringen will, wenn sie spricht: schweig und bis gehorsam du ungezogenes Kind! hörst du nicht, wie der liebe Gott im Himmel zornig ist? wo du mir nicht felgst, so wird er dich gleich mit seinem Donnerkeil erschlagen! Im 3. Kap. fucht er die Natur und Beschaffenheit eines Gewitters zu erklären. Hier fehlt es den Vf. noch etwas an den, neuesten physikalischen Kenntnissen. Der Blitz, sagt der Vf., ist kein von Gott unmittelbar und ausserordentlich hervorgebrachtes Feuer, sondern ein elektrisches Feuer, welches aus den von der Erde durch Heftigkeit der Sonnenstralen in die Höhe gezogeneu Schwefeldunften, welche alle ihrer Natur nach elektrisch find, seinen Ursprung nimmt. Es entsteht ein Blitz, wenn viele elektrische Dünste in der Lust vorhanden une vermöge ihrer Menge ziemlich zusammengepresst sind, dass nothwendig eine ftarke innere Bewegung unter diesen Feuertheilchen elektrischer Wolken ftatt finden muss. Da nun durch die in der Nähe fich besindenden Regenwolken eine Kälte in der Lust verurfacht wird, und Wärme und Kälte, wie bekannt, einen Zug oder Wind hervorbringen: so müssen dadurch diese elektrischen Dünste nothwendig aneinsadergestossen und in eine gauz besondere Bewegung gesetzt werden. Zwey elektriche Körper geben, wenn fie an einanderstelsen, einen Funken, der ihrer Größe proportional ist. nun die elektrischen Wolken von besonderer Größe find. fo müssen es auch die daraus entstehenden Blitze seyn, und wenn einige folcher Wolken durch den Druck der Luft in Bewegung gesetzt werden, so ift es leicht möglich, dass fie alle übrigen nach und nach in eine solche Bewegung setzen können, diess ist also der Ursprung vom Blitz." Der Donner soll entstehen, indem sich die Lust durch die vielen elektrischen Feuertheilchen ausdehnt und ge-Schwind wieder zusammenzieht. Vom Feuer, welches durch den Blitz entzundet werde, fagt der Vf., dass alle's andere durch Leichtkinn oder Bosheit angezündete weit eher als dieses wieder gelöscht werden könne. Im 4ten und 5. Kap. werden die schädlichen und nützlichen Folgen eines Gewitters gezeigt. Die schweflichten Dünfte, welche Menschen und Vieh so gefährlich waren, wurden vom atherischen Feuer des Blitzes verzehrt. 6. Kap. von einigen Mitteln gegen das Gewitter. Entfernung von unreinen Oertern und Bäumen. Vermeidung der Erhitzung des Körpers, der hohen Oerter, der Metalle. Vom Blitzableiter aber kein 7. Kap. Untersuchung der Donnerkeile, deren Unmöglichkeit dargethan wird. In der zweyten Abhand-

lung geht der Vf. zuerst die Stellen des neuen Testaments und der Kirchenväter durch, welche man in der romeschen Kirche als Beweise sitt den medicinischen Gebrauch des heil. Nachtmahls braucht, und gibt ihnen die entgegengesetzte Deutung. So bemerkt er bey der vornehmsten I Cer. II, 30.: Darum sind noch so viel Schwache und Kranke unter euch u. s. w. Dass damals noch der unwürdige Gebrauch des heil Abendmals von Gott unmittelbar mit schweren Krankheiten, ja wohl gar mit dem Tode bestraft worden sey, um alle Heuchler und Scheinheilige zur Ehre seiner neuerwählten Religion darans zu verbannen!! - Es scheint aber fast, als ob er selbst dieser Erklärung nicht recht traue, er gibt deshalb noch eine andere, welche von dem Uebermaafs im Essen und Trinken und die für die Gesundheit schädlichen Folgen desselben hergenommen ist, welchies die reichen Corinthier bey ihren ersten Liebesmalen oft zu Schulden kommen ließen.

Lairzie, b. Schwickert: Tabellarische Uebersicht, welche den Gehalt der stüchtigen und festen Bestandtheile in einem Pfunde oder 16 Unzen der Mineralwasser in alphabetischer Ordnung anzeigt, die in neuern Zeiten genauer untersucht worden sind; besonders für Aerzte und Brunnenliebhaber entworfen, von J. C. W. Remler. 1793. 1 Bogen.

Dergleichen Tabellen find an sich nützlich und bequem; wenn sie nur nicht gewöhnlich den Fehler hätten, dass darin gutes und schlechtes ohne Prüsung zusammengeworfen, und selsche Resultate unter dem Aufrich von Aechtheit in Umlauf gesetzt würden. Nicht für die Hälste des hier ausgesührten kalben Hunderts Wasseranalysen würde Rec. die Richtigkeit zu verbürgen sich getrauen. So sind ihm z. B. alle Angaben verdächtig, wo Gyps und Bittersalz neben freyem Mineralalkals ausgesührt sind, wie bey dem Brückenauer, Fachinger, Gesteiner, Oberlahnsteiner Brunnen. Ossenbar zu groß sind mehrere Angaben des Lustsfäuregehalts, als: im Bitiner Brunnen 49, und im St. Mouritzer Brunnen 42t Knb. Zelle, in 16 Unzen Wasser.

Von folgenden Büchern find neue Auflagen erschienent

FRANKFURT 3. M., b. Nessler: Der seihstlichrende Uhrmacher, oder deutliche Anweisung alle Schlag., Geh., Repetir- und Sonnenuhren richtig zu berechnen etc. Von einem Freund der Künsten. 2te Aufl. 1791. 208 S. 8.

BRAUNSCHWEIG, b. Schröder: Der Burgfriede. Eine Rittergeschichte aus dem dreyzehnten und vierzehnten Jahrhundert. 1. Th. 2te Aufl. 1794. 246 S. 2.

Neuvien, b. Gehra: Ludwig Capet oder der Königsmord. Ein Trauerspiel von L. I. von Burk in Ausl. 1794. 160 S. S.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 9. October 1794.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN

Gressen, bey Heyer: Neues Journal für Studskunde, Politik und Komeralijtik, herausgegeben von Dr. H. B. Jaup, Profesior etc., und Dr. A. W. Crome, Regierungstath etc. 1793. 8. Erstes Stück. 261 S.

Per Name der beiden Hn. Herausg. und der Inhalt des ersten Stücks genügt, um den Werth dieser neuen periodischen Schrist dem Publicum anschaulich zu machen. Dieses erste Stück enthalt vier völlig ausgearbeitete und mit Belegen versehene lehrreiche Aussatze, die aber keine bloss flüchtige Journallecture, sondern ein sleissiges Studium erfodern. I) Beschreibung der Herrschuft Jever, von Crome, flatistisch vollständig im weitesten Sinne des Worts. Die Vererbung dieser Reichs- unmittelbaren Herrschaft und der mit ihr verbundenen Insel Wangeroge an die Kaiserin von Russland nach dem Tode des Fürsten von Anhalt-Zerbit hat seitdem das Interesse dieses Aufsatzes noch vermehrt, welchen Hr. Crome theils aus perfönlicher Kenntnis, theils aus neuen authentischen datis gezogen hat. Merkwürdig ist es, dass nach S. 35. fast gar keine adliche Gutsbesitzer im Lande sind. · Für deutsche Statistik wäre es ein sehr nützlicher Beytrag, wenn die übrigen Anhalt-Zerbstischen Lande eben fo beschrieben, und auch die Theilung zwischen den drey Linien des Hauses dabey angezeigt würde. II) Asow, der Zustuchtsort der französischen Emigranten. Bekanntlich gelangte schon längst von Seiten des rushichen Hofes an den Prinzen von Condé das Anerbieten, 6000 Emigranten eine Unterkunft am Alowischen Meere zu geben, dessen genauere Bedingungen indess dem Publicum noch nicht vorgelegt worden. Maubte man allgemein in Deutschland, dass dieser Zufluchtsort sich auf den östlichen Theil des Kaukasischen Gouvernements erstrecke, der von der Statthalterschaft Etatarinoslaw und dem Lande der donischen Kosaken eingeschlossen wird; und auch hierauf hat Hr. C. seine Beschreibung gegründet. Die angewiesene Provinz liegt aber am nordöftlichen Theile des Asowischen Meores, und enthält, außer der Stadt Petrowskaja, nur 120 Dör-Allein demungeachtet passt auch auf diesen die so anlockende Erzählung aller Verzüge, die Nachbarfchaft der schönen Circassierinnen mit eingeschlossen; und bey der jetzt bestehenden Lage der Emigrirten und Hirem A. L. Z. 1794. Vierter Band,

israelitischen Herumirren, bedarf es wohl kaum mehr einer aus den besten Schriftstellern, (einem Guldenstädt, Hermann u. f. w.) gezogenen so vollständigen Beschreibung des angewiesenen Landes, wie diese ift, wenn es nur eine bleibende Stätte ihnen gewährt. Bis jetzt scheinen indess noch die meisten Emigrirten gleichsam auf den Messias zu hossen; wenigkens ist dieses Etablissement noch wenig benutzt worden. III) Ueber das Verhältniss des burgundischen Kreises zu dem deutschen Reiche und den Reichsgerichten. Hr. Jaup liefert hier eine gründliche und ungeachtet des abermaligen wahrscheinlich doch vorübergehenden Verlusts dieser Lande, sehr praktische staatsrechtliche Entwickelung dieser so bestrittenen Verhältnisse. Nach vorgängiger historischer Darstellung werden 1) die Reichsstandschaft, 2) die Reichskreisstandschaft, 3) die Präsentation zum Kammergericht, 4) der Reichslehnverband, 5) die Theilnehmung am Schutze des Reichs, und 6) der Beytrag zu den Reichssteuern und Reichsanlagen - unter den besondern Bestimmungen und Einschränkungen. welche der Vertrag von 1548 enthält, erörtert. Sodann wird aber zergliedert, in wie fern die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte noch flatt siade, und in wie fern die burgundischen Kreislande noch jetzt zu Deutschland gehören. -Am Ende des Auffatzes verspricht Hr. Crome eine neue Auflage seiner statistischen Beschreibung der Niederlaude. 1V) Allgemoine Uebersicht der Staatskräfte der kriegfalrenden Mächte mit Frankreich. Eine ausserft interessante tabellarische Zusammenstellung, in welcher indess sehr viele Zahlen jetzt zu verändern, und zwar im Fortrange des Krieges fak durchgehends zu vergrößern Nur die vom preussischen Schatze wohl nicht. den Hr. C. sehr freygebig taxirt. Eine merkwürdige Columne in diesen Tabellen machen die Staatsschulden aus, deren Kenntniss auch im Detail jetzt ein fo großes statistisches Interesse hat, dass es sehr zweckmässig ware, wenn das Publicum von den jetzigen Finanzoperationen der Höfe richtigere Kenntniss durch sachkundige Schriftsteller bekäme, und so vor falschen Urtheilen und Maassregeln gesichert würde. - Was Hr. C. von dem hannoverischen Reichscontingent sagt, muss jetzt dahin berichtigt werden, dass es vermöge einer neuern Uebereinkunft vom kaiserlichen Hofe vertreten wird.

STUTTOART, in d. Buchdr. der H. Carlsschule: Schwibisches Archiv, herausgegeben von P. W. G. Hausteutner, Prof. etc. I. Band 1stes Stück. 1788. Pates Stück. 1789. 3tes Stück. 1789. 4tes Stück. 1790.

566 S. II. Band. Iftes Stück. 1791. 2tes St. 1792. 3tes St. 1793. 400 S. (3 Rthlr. 12 gr.)

Bey Beurtheilung dieser periodischen Schrift haben wir ihr Entsteheu und ihr Aushören zugleich anzuzeigen. Sie trat in die Stelle des Wagenseilschen Magazins von und für S hwaben, welches wegen fehlenden Absatzes ein frühes Ende nahm, und fie erlebte bald dasselbe Schickfal, wie im letzten Heft geklagt wird, so dass deren nur sieben das ganze Werk ausmachen. Es ware indess ungerecht, blos hiernach den Werth bestimmen zu wollen. Eine Provincialschrift, wie diese, hat es in der That mit einem sehr schwierigen Publicum zu thun. Auf dem in so vielfache Bezirke getheilten, und so verschiedenartig beherrschten und bewohnten schwabischen Boden lebt auch eine Welt der verschiedensten Leser, deren Bildung, Geschmack und Neigungen eben so sonderbar von einander abstechen, als die politischen Verhalt-Gewiss sücht jeder von ihnen in nisse und Interessen. einer für alle bestimmten politisch - historischen Zeitschrift nähere oder entferntere Beziehungen auf fich und feine Lage; wie kann dem aber in Heiten zu 9-10 Bogen, deren nicht einmal alle halbe Jahre eins ericheint, nur einigermaßen Genüge geschehen? Der Herausg. glaubte vielleicht das Interesse der Schrift auf mehrere Classen von Lesern zu erstrecken, und verminderte es bey den Einzelnen, indem er sich den I'lan sehr weit zeichnete. Der Reichthum in letzterm zeugte im Grunde von Ar-Laut der Vorrede ging der Plan muth an Materialien. auf Geschichte Schwabens und der einzelnen Gebiete und Städte, Statistik, Literatur, Künste, Geographie und Topographie, Nierku urdigkeiten der Natur, Sprache, Berichtigung der vielen in andern Schriften vorkommenden fehlerhaften Nachrichten über Schwaben, Auffatze über gemeinnützige Erfahrungen und Versuche, und endlich Meldung des Neuesten aus Schwaben, der Kreisverhandlungen, politischen Veranderungen u. d. m. Um über die Ausführung urtheilen zu können, wollen wir aus jedem Heft diejenigen Auflätze hier auszeichnen, welche uns als die erheblichsten erscheinen. I. Band. 1. St. Beyträge zur Geschichte und altern Statistik des H. Wirtemberg; nemlich A. die Instruction für die öftreichischen Statthalter und Rathe in dem H. Wirt. zu einer Verhandlung mit Pralaten und Landschaft daselbst, vom K. Karl V, als er, nachdem Herzog Ulrich geächtet, und vom schwäbischen Bund vertrieben worden, das durch letztern eroberte, und ihm gegen 220,000 Gulden abgetretene Herzogthum 1520 in Besitz nahm. B. Etat der Ausgaben des Fürstenthums Wirtemberg um 1520 - 1521, ohne weitere verständlichmachende Anmerkungen. C. Tabellen von der Bevölkerung Wirtembergs in den J. 1622, 1634, 1639 u. Sie sind ein Auszug aus den bald nach der Reformation in Wirt. eingeführten Relationen der Pfarrer über den Zustand ihrer Gemeinen, und geben für das Jahr 1622: 334.754; J. 1634: 313,002; J. 1639: 61,527; und J. 1645: 65.267 Seelen. Die fo auffallend vermindere Volksmenge dieser zwey lerztern Jahre ift eine traurige Spur der Verwüstungen des 30jahrigen Krie-

nur die Communicanten und Catechumenen begreifen.) fowohl die Kinder unter den Schuljahren, als auch mehrere ganze Orte; der Herausg, erganzt für das J. 1622 Erstere durch Vergleichung der neuen vollständigen Volkslisten, und Schatzung solcher kinder auf & des Ganzen, Letztere aber durch mehrere Combinationen. und bringt solchergestalt zusammen 441,438 Einwohner beraus, da Spittler, in Meu els histor. Untersuchungen I. B. 1. St. dieselbe für das nemliche Jahr 1622 nur zu 267,356 oder höchstens 300,000 Bewohner hatte. — Geschichte des Erwerbs der Güter der ehemaligen Grafen von Helfenstein, welche Ulm besitzt. und der darüber entstandenen Streitigkeiten, die vor einiger Zeit zwischen Pfalzbayern und dieser Stadt wieder in Auregung gekommen find; - Topographie des unmittelouren Reichigotteshanses Roth; - Topographic von Mompelgart, und den dr zu gehörigen 9 Herrschaften, nach dem neuesten Zustand, wie solcher durch die Convention. vom 21 May 1786 zwischen dem König von Frankreich und dem Herzog von Wirtemberg fejlgesetzt worden. Beides trockene Verzeichmisse, letzteres aus gedachter Convention und der dazu gehörigen Landkarte, so wie dem Wirtemb. Addr. stbuch und dem 37 Heit der Schlözerischen Staatsanzeige verfasst. - Ueber die gefürstete Rei hsgrafschaft Friedberg - Scheer; ein fehr unbetriedigender Auszug des Briefes eines Reisenden; die Volksmenge habe 1786: 10,000 Seelen hetragen etc. - Groffing in Schwaben; Nachricht von seiner Verhastnehmung und seiner Verhindung mit dem Hn. Grafen Karl von Fugger. - Nachricht von einem Jüngling, der sich dem bosen Geift auf allaue wit Leib und Seel ergeben gehabt etc., ein hier wohl nicht hergehörender, au lich wenig bedeutender. Beginag zur Erfahrungsfeelenkunde aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts. - II. St. Geschichte des grafich Fuggerischen Schlosses Wellenburg. - Geschichte und Topographie der Wirtemberg: Grafschaft Horburg und Herr. schaft Rei henweger im obern Elsas. - Einkhommen (des ordinari Cammerguts) des Herzogthums Wirtemberg um '1520 - 1521; ift nach dem Bemerken des Herausg. mehr eine fummarische Schätzung der dermaligen Kammereinkünfte dieses Landes, als ein wirkliches aus genauen Rechnungen gezogenes Verzeichnis; für den jenigen fehr interessant, der mit eben so nahen Betails der nachherigen und gegenwartigen Einkünfte Vergleichnigen austellen kann; die Summa Summarum beträgt 100,683 rhein. Gulden 3 Kr. - Topographische Beschreibung der Reichssladt Ueberlingen und ihres Gebiets, ein wohlge 'rathener, brauchbarer Auffatz; die Stadt hat nicht über 3000 Einwohner, und ihre vornehmsten Nahrungsquelilen von ihren wegen der vortheilhaften Lage am Boden-See flark besuchten Getreidemarkten, Weinbau. Steinbrüchen etc. - Ueber Grosse, Volksmenge und Nationalreichthum des schwab. Kreises, von 3.D. A. Hock. Enthalt meistentheils entweder schon bekannte oder selbst . 'gewagte Angaben über 9 schwäbische Lander, mit denen hier der Anfang gewacht wird. Um den Nationalreichthum zu erfahren, rechnet der Vf. auf jeden der 1379,321 Einwohnes, die 1786 in Wirtemberg lebten, im Es fehlen indes in allen diesen Listen, (welche Durchschnitt jahrlich 50 Thaier zum Unterhalt und Ver-

lienst, wormsch also die hiezu ersoderliche Summe 28.966.050 Rihlr. betragen, und, angenommen die Geschwindligkeit der Circulation wie zu 4, die ganze Masse des in Wittemberg vorhandenen baaren Geldes auf 7.241.512! Rihlr. zu fetzen feyn wurde. Nach diefer ge wifs fehr unlichern Methode, die wenigstens nicht einorley Anwendung bey reichen und bey armen Staaten finden kann, wird das vorhandene baare Geld in den Badenschen Ländern, bey einer Volksmenge von 200,000 Seelen, auf 3! Millionen, (foll wohl heifsen 2! Mill.) Kthlr., im Hochstift Augsburg bey 120,000 Einwohnern auf 14 Mill. Relle., in der Probstey Ellwangen, so wie in der Abrey Kempten, bey etwa 16,000 Einwohnern auf 200 000 Rthlr. u. f. f., in dem Hochstift Constanz aber gar auf 0,360,300 Riblr. angegeben. Letzteres beruht auf einem an lern sehr auffallenden Missverstand. Diesem Hochstift Constanz werden nemlich, der Himmel weiss nach welcher Schätzung? 220 Quadratmeilen (dem Herzegihum Wirtemberg vorher nur 150 Q. M.!) und nach einer Zahlung fürs Jahr 1769: 897.624 Einwohner beygelegt, von walchen 100,000 auf den Helvetischen Theil des Sprengels kämen. Der Vf. verwechselt biebey Hochflift (oder Fürstenthum) und bischenlichen Sprengel (oder Nur auf letztern palst jene Volkszählung, welche uusers Wissens zuerst Büsching in seinen wöchentlichen Nachrichten N. 27. J. 1781. nach dem zu Constanz 1769 gedruckten Catalogus personarum ecclesiasticarum et locurum dioeceseos Const. bekannt gemacht hat. Hochstift selber aber, so weit es im schwäbischen Kreise belegen, kann bey seinen 2 Städten, 7 Dörfern etc. wohl nicht mehr als 10,800 Einwohner enthalten, welche ihm in Haids statist. Tabellen beygelegt werden. Der Hersusg. macht dieses auch in einer Anmerkung bemerklich: desto mehr wundern wir uns. dass er einen Auffatz mit aufnahm, dessen Unreisheit wir noch mit einera andern Beyspiel belegen wollen: "die größte Ausdehnung des Fürstenthums Oettingen von Norden gegen Süden betrage 6, und von Osten gegen Westen 4 Meilen; der Flächemaum also 24 Q. M.; (ist denn das Land ein regulares Viereck?) Da man nun auf eine Q.Meile 3200 Einwohner rechnen dürfe, (welche Pramisse erlaubte diess?) so betrage die ganze Volksmenge 76,800." Der Probîtey Ellwangen werden nur 2000 Einwohner auf jede ihrer & Q. M. beygelegt, und hiernach jene so aufserst willkührlich auf 16,000 überhaupt berechnet. --Tabelle über die Unglücksfalle im H. Wirtemberg in den J. 1782 his 1788, aus den Stuttgardter wöchentlichen in dieser Art von Todesfallen, wie überhaupt im Ster- schaften im J. 1789: 592,073 Einwohner zählte. ben der Menschen eine gewisse Ordnung bemerkt, sehr interessant; wir vermissen aber darunter die Unglücksfalle durch Mord, Selbstmord, Blitz etc. - Convention zw schen dem König von Frankreich und dem Herzog von Wirtemberg, die Grenzen der Grofschaft Mompelgart betreffend, vom 21. May 1786, eigentlich in einiger Abkürzung des deutschen Textes. - Den Schluss dietes Heftes machen Volksliften des H. Wirtemberg vom Jahr 1788, deren Totalsumme, mit Einschluss des Wirtemberg. Antheils, an Limpurg, jedoch ohne Mömpelgart

589,713 Seelen beträgt. Die Markgrafichaft Baden hatte 1786 nach obrigkeitlicher Zählung: 189,526 Einwohner, wovon 106,001 auf den Durlachischen, und 82,625. auf den B. Badenschen Theil, und wozu noch die Aemter Beinheim und Rodemachern in Elsas und Lothringen, so wie die fremden Dienstboten, Juden und das Militär hinzuzurechnen sind, dass also die Hauptsumme von 200,000 Einwohnern sehr glaublich wird. — III. St. Jakob Brucker; eine sehr lesenswerthe Biographie dieses zu Augsburg 1606 gebornen berühmten Versassers der kritischen Geschichte der Philosophie, mit einem Verzeichniss seiner Schriften. — Die bischösliche Diocese Konstanz, ein Auszug aus einem 1789 zu Konstanz gedruckten Addresskalender. - Schwäbisches Idiqtikon. Erster Beytrag; worunter indessen viele Worter vorkommen, die auch in andern deutschen Gegenden völlig eine. heimisch sind. - Ueber die Bevolkerung Wirtembergs im 3. 1622; enthält in einem Schreiben an den Herausg. und dessen Antwort hierauf gute Anmerkungen und Berichtigungen über vorgedachten Auffatz im ersten Stück. Schulwesen in Memmingen und Lindau, mit ausführlichen Lectionscatalogen; erwarb sich hier eine Stelle wohl nur als Widerlegung einer anderwärtigen falschen Nachricht. - Volkszuld der Reichsstadt Ueberlingen, nemlich 3117, und ihres Gebiets 3214, zusammen 6331 Seelen im Jahr 1789. - Schlüsse der Schwähischen Kreisversammlung vom J. 1789. — IV. Stück. B schlings der Abhandlung über Große. Volksmenge und Nationalreichthum, holt noch von den kleinern Kreislanden schr unvollständig die Angaben der Einwohnerzahl nach -Haids statistischen Tabellen nach, und gibt dem ganzen :Kreise 2 Mill. Menschen, und eine Masse von: 25 Mill. -Thaler vorhandenen baaren Geldes. - Briefe, über die Revolution in Frankreich, geschrieben vom 23 Jul. bis 2 Oct. 1789, lassen sich sehr gut lesen, da sie die dorngen erken Auftritte mit lebhaften Farben schildern; wie kommen sie aber in diese Zeitschrift? - Observation pour la Ser. Maifon de Wirtemberg sur les évrices de l'Assembles nationale de France du 4 Aout 1789. - Fragen über Mömpelgart, und deren Beantwortung, über einige statistische und bisterische Angelegenheiten dietes Landes; die Bevölkerung der eigentlichen Grafschaft Mömpelgart wird auf 15.000 Seelen angegeben, und die der dazu gehörigen 9 Herrschaften zusammen auf ungefahr 35,000-höchstens geschätzt. - Schliesslich noch -Bevolkerungstabelien, wonach das Herzogthum Wirtemberg, mit Einschluss des Antheils an Limpurg, aber mit Änzeigen ausgezogen, ist für den Beobachter, der auch -Ausschlufs von Mompelgart und den französischen Herr-

> II. Band. 1. Stück. Nikodem Frischlin, der unglückliche Wirtembergische Gelehste und Dichter; zu seinem · Andenken von Lonz; eine ausführliche wohlgeschriebene Biographie dieses Mannes, der in der zweyten Halife des fechzehnten Jahrhunderts besonders durch Misshelligkeiten mit seinen gelehrten Zeitgenoffen merkwürdig ward. - Topographische Beschreibung der Reichsstadt Wangen und ihres Gebiets; die Stadt selbst bet nur 1800 Seelen, - Vom Torf in Oberbaldingen. - Vom Klos

Her Reichenbach vor dem Schwarzwald bey Freuden-Radt. - Bürgerzahl von Memmingen. - Tenfelsgeschichten aus dem vorigen Jahrhundert, die das mit dergleichen schon genug ermüdere Publicum dem Herausg. gern erlassen hatte. - Conclusa der Kreisversammlung zu Ulm im May und Jun. 1790. — II. Stück. Kurze Biographie des Joh. Matthias Haas, (geb. 1684, gest. 1742,) des besonders durch seine vortreslichen Landkarten berühmt gewordenen Mathematikers und Geographen. - Von dem Alter und den Malereyen der Kirche zu Weilheim, einer Wirtemberg. Landstadt. - Die älteste Periode der Wirtembergischen Geschichte bis auf Graf Utrich I, den Stifter, oder mit dem Daumen; diese kurze Abhandlung ist keine ausgearbeitete Geschichte dieser Periode bis Ulrich I, (ft. 1265), sondern enthält nur einzelne, aber sehr brauchbare, Ideen über die äusserste Dunkelheit dieses Zeitraums, (welcher von den Wirtemberg, Regenten kaum die Namen auf uns gebracht hat, wenn gleich Studte und einige Schlösser schon in der damailgen Geschichte glanzen,) über die Bewandniss der damaligen Lehens- und Dienkverfassung, über die Menge und Macht der Vasallen, deren Zahl 1442 über 250 slieg, und jetzt kaum den vierten Theil beträgt u. d. m. Eine Frage, warum man von den Altesten Grafen von Wirtemberg, die doch immer die wichtigsten in Schwaben waren, wirklich weniger aufgezeichnet finde. äls von denen von Tübingen, Calw, Urach und Hohenberg? wird sehr richtig dahin beantwortet, dass sie hesonders nicht so beträchtliche Schenkungen au Klöster machien, als letztere, mithin auch nicht in eben fo viel Klosterdonationen, Befreyungen u. d. gl. prangen konnten, wodurch sie aber auch auf der andern Seite zur mehrern Zusammenhaltung ibrer Macht ungemein beytrugen. Angehängt ist eine synchronistische Tafel über sammtliche vor Ulrich I bekannte Grafen von Wirtemberg von 1080 bis 1246. - Topographische Beschreibung der Reichsstadt Biberach, die an 6000 Seelen, mehr Evangelisché als Katholische, und darunter 329 Bürger enthält, und ein Gebiet von 25 Dörfern, Weilern etc. hat. Dergleichen Topographien find dem Zweck einer folchen Zeitschrift unstreitig weit angemessener, als lange Biographien, Teufelsgeschichten und dergleichen Allerley, wodurch sie nur das Ansehen einer kleinen Krambude gewinnt, die Alles, und von allem fo viel als Nichts darbietet. - Vier Ulmische Hochsestordnungen. - Geschichte des Frauenklosters Ober - Schonefeld in der Markgrafschaft Burgau. — Versuch eines Idiotikons aus der Wirtembergischen Baar; I Liefetung; ist ein sehr wohlgerathener Verluch, obgleich das Areal des vorgesetzten Sammlungsplanes nur klein ift; nach vorausgeschickven allgemeinen Remerkungen folgt der idiotische Gebrauch einzelner Buchstaben, der Seibst- und Doppellauter mit ihren Veränderungen, und der Mithuter in richten über Thom. Witenmann und Tob. Mayer.

ihrer Auslassung, Verdoppelung und Verwechstang. Vorbehalten find nun noch die einzelnen idiotischen Wörter. Redensarten, Sprüchwörter eta., und wir wünschten, dass die Fortsetzung wirklich erfolgen mochte, da die Anlage von philosophischer Hand gezeichnet ist. — Offenbarungen, die ein noch lebender ehrlicher Zunstmeister H. in U. an sich erfahren haben will, und selbst niedergeschrieben hat; ein abermaliger Beytrag zur Erfahrungsseelenkunde, dessen Würdigung wir andern überlassen. — — III. Stück. Tabellen und Resultate au den Stuttgarter Kirchenregistern gezogen, von K.; ift unstreitig einer der vorzüglichken, lehrreichken Auflitze des ganzen Archivs, der sich in seiner Art an Susmilchs vortresliches Werk sehr gut auschließt. Derselbe itt zu reichhaltig, als dass wir aus ihm nur einige herausheben müchten, und um der Versuchung, alle se ne Resultate hier kurz zu concentriren, auszuweichen, bemerken wir bloss, dass aus dem zum Theil schon von 1700 an bis 1789 - 1790 abgedruckten Kirchenlisten von Stuttgart Betrachtungen und Folgerungen in die fer Ordnung gezogen worden; über das Verhältnis der Gebornen zu den Gestorbenen und beider zu den Lebenden, zu welchem Behuf der Vf. die Bevölkerung gedachter Stadt bey den darüber von einander so abweichenden Angaben verschiedener Schriftsteller auf 19,950 Porfenen ausmittelt,) über die Ordnung der Sterbenden nach dem Alter, nach den Krankheiten, nach den febrszeiten, über die Ehen, eheliche Fruchtbarkeit etc., über die Ordnung der ehelichen Fruchtbarkeit nach den Jahreszeiten, und über die Ordnung der Sterblichkeit unter den Geiklichen Wirtembergs. Dieser Auffatz ift fibrigens auch noch befonders abgedruckt unter demfelben Titel zu Frankfurt und Leipzig 1793. 36 S. herausgekommen, und in diefer Gestalt bereits von einem andem Recensenten der A. L. Z. in No. 146. näher angezeigt worden. - Sebastian Ilsungs Wallfahrt nach St. Jago und audern H. Orten in Spanien, im J. 1446. — Dus Bisthum Confianz, zweyter Beytrag; ist ein Auszug aus dem Catalogus personarum ecclesiasticarum et tocoram Dioeceseos Constantiensis ad annum 1779. Constantius in 3., und gibt aus dessen Vorrede zuerst einen Begriff von der ehemaligen Größe der Constanzer Diöcese, und den was dieser entzogen worden, sodann eine Uebersicht der zu ihr gehörigen Geistlichkeit. Diese bestehet, alles Ver lustes ungeachtet, noch in ungefähr 3000 Weltgeistlichen, 2882 Regulargeistlichen männlichen, und 3013 Regulargeistlichen weiblichen Geschlechts, und 160 Einstedlers, zusammen also etwa 9000 Personen. Auffallend ist hier besonders das Verhältniss der Religiosen, und übenhaupt die Erscheinung, dass sie sich seit der Reformation in Deutschland, wenigstens in der Constanzer Diocese, vermehrt haben. — Zum Beschluss Biographische Nach-

# LLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 10: October 1794.

#### ERDBESCHREIBUNG.

HALBERSTADT, b. Groffens Erben: Rheinreise, herausgegeben vom Freyherrn von Wakkerbart. 1794. XII und 361 S. 8.

in ehemaliger Göttingischer Musensohn gibt in diesen Bogen Bericht von einer Excursion, die er 791 von Göttingen aus in der Rheingegend machte. einem etwas zuversichtlichen Ton, (der dem VE ohl noch von jener Zeit, - so wie die lustige Stuentenlaune und einige Studentenausdrücke, als Philierpferd, ausziehen ft. davon laufen, und Göttingische olksidiotismen als, die ganzen Bewohner ft. alle, so ie man dort zu sagen pflegt, die ganzen Burschen u. . gl. - anhingen.) empfielt er in der Vorrede sein üchlein "geradezu dem jetzigen Zeitalter," und glaubt, als es weder unbrauchbar noch völlig überflüssig seyn söchte. Er habe nemlich darin die Extreme anderer leisebeschreibungen über die Rheingegenden vermieen, welche "entweder flüchtig darüber weg gehen. oder die Sache in einer unangenehmen Weitschweiligkeit und tödenden Langenweile mit sich fort zerren" . f. w. - Um mit dem Vf. einerley Meynung zu eyn, müsste, wie er selbst ironisch voraussetzt, der lec. nichts weiter als die - doch schon ziemlich langveilige - Vorrede gelesen haben. So aber muss er, lach Vollendung des peinlichen Durchlesens eines ganen Alphabets bekennen, dass er, außer vielen vitzelnden höchstweitschweisigen und platten Erzähungen von alltäglichen Reisevorfällen und Anekdoten, ieist- und Geschmacklosen Bemerkungen, - (welche vohl kein Leser, wie der Vf. befürchtet, für Plagiate ius Schriststellern wie Risbeck, Forster u. s. w. die er, yir begreifen nicht warum? und auf was Art und Weise? seine Quellen nennt, aus welchen er diese Nachrichten geschöpst habe, ansehn wird) - nur allenills in dem letzten Viertel dieser Bogenzahl einige lesare, aber durch den schlechten Vortrag und die eigne Manier des Vf. zum Theil entstellte Nachrichten angeroffen hat. Die Geduld des Lesers wird aber durch en Inhalt der größern erstern Hälfte so sehr auf die Probe gestellt, dass fast zu besorgen steht, nur sehr benige möchten es um einigen wenigen bessern Nachnichten willen bis zum letzten Viertet aushalten. tige Proben von der Schreib - und Bemerkungsart es Vfs. mogen hier zum Beweise stehen. breise von Göttingen hatte wegen der Langsameit des Reisegefahrten unsers Vss. eines Doctors der eiligen Theologie, große Schwierigkeiten, bis e endlich mit der Hülfe unsers Heilandes und der Mutter Gottes" (ist als ein lustiger Einfall zu verstehen!

denn der Vf. möchte gern für einen starken Geist gelten) fertig wurde. Ueber die Theologen, denen unser Student eine Menge Ehrentitel beylegt, besonders aber über diesen seinen Reisegefährten, macht er sich oft lustig; dagegen aber will er von seinem andern Reisegefarten kein Wort sagen, "weil ihm wahre Freund-. "schaft heilig ist, und dieser ihn gebeten hat, seiner in "der projectirten Reisebeschreibung nicht zu geden-"ken," - woran der Freund denn auch wohl that. Bey dem nächtlichen Einzuge in Kassel, verbarg sich "der Liebenden Zeuge, der Mond, im düstern Gewande:" auch kommen hier optische Bemerkungen über die sich, "kreuzweis und alle mässig durchschneidenden brennenden Reihen, (die Gasseulampen in Kassel) die, von der Sangerhäuserhöhe, hier ein Erdauswuchs genannt, angesehen, tief in einem Abgrunde stralten" u. d. gl. vor. Die Bibliotheken in Kassel, so wie alle Bibliotheken auf dieser Reise waren nicht werth, dass er seine göttlichen Augenblicke dabey tödtete! Aber, noch nie hatte den Vf." ein lebloses Frauenzimmer so gerührt "als die Minerva in der dortigen Antikensammlung. In der Sammlung der von Korkholz geschnitzten römischen Ruinen, erwarb er sich eigentliche Kenntnisse von der Beschäffenheit der römischen Schauspiele: denn "oft hatte er von römischen Schauspielen und von andere Dingen erzählen gehört" nun erst sah er ein, "dass die-"Schauspieler bey den Römern nicht wie bey uns auf "dem einen Ende des Schauspielhauses erhöht standen. "sondern ganz utten mitten auf den Platze spielten, und "die Zuschauer um sie herum salsen." - Die Figurdes Herkules auf der Spitze des Berges oberhalb Weisenftein ift - 13 Fuss hoch (ein lächerlicher, aber nicht verbesserter Druck oder Schreibsehler?) und doch haben in dem Schenkel einige Personen Platz, die denn "weiter hinauf zum Kopfe spazieren können." - In Wabern fand der Vf. und die ganze Postwagen - Gesellschaft sich "schrecklich getäuscht," weil sie das dortige Jagd-Schloss, welches sie "recht sehr bewundern wollten" nicht so schön fanden, als man ihnen gesagt hatte. - In Wetzlar belustigte er sich über den schönen "Grossvaterstuhl" des Kammerrichters, und calkulirt, wie viel Bogen die Menge von Kanzleyschreibern. wohl in einem Tage, Jahre und in einem Jahrhundertbekritzeln können. Beym Einzuge in Frankfurt a. M. verlichert er; dass Carl der Grosse in den verflossnen. 10 Jahrhunderten keinen größern Bewunderer und Verehrer als ihn gehabt habe und beklagt nichts mehr, als diesen, "beuspiellosen Kauser selbst nicht wenigstens mit einem Blick betrachten zu können." Auch berichtigt er sein Urtheil über Büchermessen: denn man hatte ibm bis dahin gesagt, auch in Franks. gebe -

Leipzig, dergleichen. Des "Herrn General Custine's" Brandschatzung in Frankfurt, finder er nichts weniger als tadelswürdig, weil Friedrich der Große auch brandschatzte, and in diefem Fall, ider hochaustehen-"den stolzen, aber auch nur bloß der stolzen, Freyreichsstädter un verzeihlicher Hochmuth dadurch einigeramassen erniedrigt ward." "An Festingen glaubt man hier chemalige Pairs von Frankreich, Grandes von Spanien und Lords von Großbrittanien zu fehren, unsterdessen es Kausseute sind." — Jenseits Frkst. findet. der Vf. "die deutsche Mundart ziemlich weich und "nichts mehr von dem Platten, alles haucht mehr, dehnt "die Worte nachläßig im schläfrigen Munde umher, und "scheint beynshe mehr zu spegen als zu reden." - Das ungeheuere vernunftlose Weinfass in Heidelberg, unterkielt ihn nicht sonderlich. - In Mannheim ist alles ode und leer und nur hie und da sieht man einen Hund laufen, der überdiels noch seinen Schwanz zwischen den Beinen trägt etc. - Aber wahrlich der Vf. welches vielleicht gar der auf dem Titel bloss als Herausgeber genannte Hr. Freyherr in hochst eigner Person find, misbraucht das Privilegium ein schlechter Schriftsteller feyn zu dürfrn über alle Gebühr! und Rec. muß es dahin gestellt seyn lassen, ob die folgenden etwas erträglichern Nachrichten von der Rheinfahrt bis Koblenz, von dieser Stadt und ihrer Gegend, ferner von Kölln und der reichen Naturalien und Kunstsammlung des B. v. Hüpsch und dem geschickten Künstler Hardi daselbst, u. s. w. seine Leser für die "tödende Langenweile" der bis dahin ausgehaltnen Lecture, in erwas schadlos halten können. — Dem Exemplar des Rec. dieser Reisebeschreibung, sind einige hart coloriste Kupfer in Querfolio beygelegt, wovon er aber weder Anzeige in dem Buch feibst, noch sonst einen weitern Bezug. auf den lahak findet, als dass derin die Städte berührt. werden, von deren Gegenden diese Blatter einige Ansichten liesern. Dem sey nan aber wie ihm wolle; es läfst fich von diefen Blättern nichts weiter fagen als dass sie der Reifebeschreibung völlig analog, und ohne Geist und Geschmack ausgesührt find.

Ulm, in d. Stettin. Buchh.: Geographisches Statifif h-topographisches Lexicon von Schwaben, oder
vollständige alphaberische Beschreibung aller im
schwäbischen Kreis liegenden Städte, Klöster,
Schlösser, Dörser; Flecken, Höse, Berge, Thäler.
Flüsse, Seen, merkwürdiger Gegenden u.s. v. I
Band. 1791. 937 S. II B. 1792. 1270 S. 8.

Der ausgehängte Schild verspricht, wie sich leicht denken läßt, mehr, als das Werk selbst nach dem eigenen Geständnis des Herausgebers (eines gewissen H. Röders, Diaconus zu Marbach im Wirtembergischen,) leistet. Wir könnten eine ansehnliche Liste, von Weisern und Hösen, die mit Stilischweigen übergangen sind, liesern, begnügen uns aber, nur einiger ausgelassenen Dörfer und Gegenden zu erwähnen; z. B. Bekingen (Heilbronn.) Ottenweiler (Biberach.) Kochenthurn (deutsch. Ord.) Witzenberg (Ast. Kempt.) Sohl (Ueberling.) Gäu (getreidereiche Gegend im Wirtemberg zwischen Heiterbach, Nagold, Herrenberg und Tübingen)

Lautenhal, Murrgan, u. f. w. Die Beschreibung der reichseitterschaftlichen Güter hat die meiften Lücken and wird dieselbe auch bey einer neuen Ausgabe behal ten; fo lange die Reichsritterschaft politische Grunde hat, ihre Matrikel und den Umfang ihrer Belitzungen geheim zu halten. Doch sehlt es auch hierin nicht an Unrichtigkeiten und Mängeln, die leicht zu vermeiden gewesen wären; sogar nicht an solchen, die schon aus Büsching kätten ergänzt werden können. So febles Pfauhausen, Mühlbach, Köhendorf (das im Umfange von Schwaben liegt, also in des H. Plan gehörte) u. f. w. Oberbechingen ist dem Rittercanton Donau einverleibt, und kam nie an Wittemberg, fondern an die Gemahlin, jetzt Wittwe Herzogs Carl von Wittemberg. Bürg gehört einer Linie der Freyherrn von Gemmingen, und zum Frankischen Canton Ottenwald. Unter den übrigen Artikeln zeichnen sich die jenigen, die das Vaterland des H. und einige Reichsstädte betreffen, durch Vollständigkeit und Richtigkeit aus. Bey andera scheint es dem H. manchmal an sicheren und hiulänglichen Nachrichten gefehlt zu haben. Sollte nicht die Bevölkerung der Graffchaft Königsfegg, Rothenfels, der Herrschaften Mindelheim und Schwabeck und der Reichsstadt Biberach viel zu hoch angegeben seyn? Die Volksmenge von Geroldsseck, Wiesensteig, Tennang und Langenargen hätte wenigstens aus Haids statistischen Tabellen bestimmt werden können. Isni gehörte den Grafen von Nellenburg und kam dann 1306 durch. Kauf an die Truchlessen von Waldburg. Diese waren also nicht bloss Vögte, wie im I.B. S. 232, behanptet wird, sondern Herrn der Stadt. Auch bey Wistemberg nimme Bestimtheit und Richtigkeit der Angaben da ab. wo der H. oder fein Gehülfe aufhört, Geograph zu seyn, und in das Feld der Statistik und des Staatsrechts übergeht. Zur Probe nur einige Beyspiele. Die Regierungsverfassung im Herzogthum Wirtemberg moch ten wir nicht mit dem Vf. des Artikels Wirtemberg eine Mischung von Monarchie und Aristokratie, sondern lieber eine eingeschräukte Monarchie nennen. S. 1106. sagt der Vf. "der engere Ausschuss ("der wirt. "Landschaft) besteht aus 2 Prälaten, 6 Bürgermeistern, un-"ter welchen 3 von den 3. Hauptstädten sind, den Consu-"lenten, welche Rechtsgelehrte find, dem Landschaft Advocaten und Secretar." Richtiger würde es vielleicht so heissen. Der engere Ausschuss besteht aus 2 Prakteu und 6 Städtedeputirten. Unter diesen pflegt immer die Hälfte aus den 3 Hauptstädten zu seyn. Der Ausschus hat feinen Advocaten, feinen Secretar und Confusenten. so viel er deren bedarf. Was der Vf. S. 1110. vom Surrogat, des dreyfsigsten sagt, bedarf einer Berichtigung. Nicht das Surroget, sondern die wirkliche Abgabe des drey sigsten Theils der Feldproducte ist 1694. eingeführt worden, Sie wurde freylich auf dem Landtage von 1739, wieder abgestellt; aber an ihre Stelle trat nun ein jährlicher, Beytrag von 100000 Gulden, der eigentlich den Nainen surrogatum tricesimarum führt. Bev der Aufzahfung der Landesprivilegien: die wörtlich aus Breyer übersetzt ist hätten die Rechte der Bürger überhaupt. von den Vorrechten der Landstände unterschieden werden sollen. Von dem Postwesen im Wirtenbergischen

Medich

fahrenden Reichsposten hören mit dem Jahre 1805. auf. Die reitende besitzt Taxis Krast einer wechselsweisen Uebereinkunft von 1670. Der Wirkungskreis der Regierung und des Tutelarrathecollegis ift nicht richtig angegeben. Was der Vf. S. 1136, vom Wirtembergischen Privilegium de non appellando sagt, ist seichte. Er scheint von dem, was eigentlich Streitpunet dabey ist. keinen Begriff zu haben. Die Bemerkungen über die wirt. Mannschaftsstellung zur Reichsarmee verrathen. völlige Unkunde der deutschen Militärverfassung und des Reichsschlusses von 1681. Was der Vf. von der Verfassung der Civilgerichtsbarkeit S. 1140. gedenkt, ist mit vielen Unrichtigkeiten vermengt. Nicht nur in geringen, fondern in den wichtigsten Civilsachen dürsen die niedern Gerichte entscheiden. Von der Beschaffenbeit und Größe des Gegenstandes hängt nur die Zulässigkeit der Appellation ab. Statt der gesetzlichen 20 Pfund Heller nimmt die Praxis nicht 14 f. 20, sondern 20 f. zum Maafsstab. Die Tyrolischen Lehen werden nicht mehr zu Inspruck, sondern sek 1772 zu Freyburg empfangen. Richtig bemerkt der Vf. S. 1128, dass alle nach dem Passausschen Vertrag erworbene Güter nicht zur Oekerreichischen Erbfolge (die aber sich auf eine seit 1740 erfoschene und nur von einem der Glieder des berz. Haufes neuerlich anerkannte Anwartschaft gründet,) gehören. Die vielen incorporationen, die bisher. durch Verträge zwischen Regenten und Landständen. geschehen find, könnten und sollten doch wohl das Reichstehen nicht zum Vortheil Oesterreichs und zum Nachtheil der weiblichen Nachkommenschaft des Haules vergrößern.

#### GESCHICHTE.

Bentin, b. Vos: C. Duclos geheime Memoiren zur Geschichte der Regierungen Ludwigs des Vierzehnten und Ludwigs des Funszehnten. Aus dem Französischen übersetzt, mit einer Einleitung und Anmerkungen begleitet von dem Versasset des heimlichen Gerichts. 1793. Dritter (u. letzter) Theil. 1748. gr. 8. (14gr.)

Lungfam, aber mit Ueberlegung, gegen die herrschende Uebersetzerstitte, ist nun diese Verdeutschung auf eine des Originals würdige Art vollendet. Dass ihr Vorzug besonders in dem bestehe, was der Uebersetzer sus seinem Eigenen hinzugethan hat, können sich die Lefer det A. L. Z. aus Nr. 131 und Nr. 343. d. J. 1792. erinnern. Diesen Vorzug behauptet fie auch im vorliegenden Bande; am meisten durch den beygefügten. Anhang, wodurch der Ueberserzer sein Versprechen, yerschiedene wichtige Punkte der Geschichte jenes Zeitfaums naber zu beleuchten und zugleich den Werth der vornehmsten Quellen derselben vergleichungsweise zu würdigen, fehr befriedigend in Erfüllung bringt. Auch hier finder man wieder eine Fülle von Betrachtungen und Combinationen; einen Reichthum von Bemerkungen zur Critik der Geschichte; einen ergie-

hätten wir eine bestimmtere Nachricht erwartet. Die. bigen Stoff zu: eigenem Nachsorfchen und Nach-

1. Ueber den Prinzen von Vaudemont und desses Einverstandniss mit den Feinden Frankreichs. - II. Ueber die Konigin von Spanien, Philipps V. erste Gemaklin. -III. Todesfalle in der Familie Ludwigs XIV. und daraus entsprungenen Verdacht gegen den Herzog von Orleans (wobey eme Parentation auf Philipp - Egalite nach Würdigkeit.) IV. Mademois. Chonin. - V. Der Tod des Herzogs von Bourgogne war ein Trauerfall für die Monschheit, (eine Hypothese, deren Ungrund daher gezeigt wird, weil die Trefflichkeit des Herzogs nicht naturlich, nicht sein Wark, fondern ein Werk der Kunft war.) VI. Die Prinzessin des Urfini und gelegentlich Frau von Maintenon (eine fehr anziehende Parallele.) VII. D' Agursseau und die Jansenisten - Handel in Frankreich (für den Kenner wohl am wenigsten genugthuend; der Ucberfetzer befindet sich hier. wie es scheint, an den Küsten einer terra incognita.) VIII. Louvois. IX. Ueber K. Wilhelm III. von Engl. Acusserung: wenn ich seine (Ludwigs XIV) Freundschaft nicht erlangen kann, so will ich wenigstens sei-ne Achtung erzwingen. X. Ludwig XIV. und gelegentlich Voltaire (aber welchen, wie durchgehends, ein strenges, aber mit Gründen belegtes, Urtheil ergeht. Ueberhaupt ist dieser Abschnitt ein schätzbarer Beytrug zu Revisionen, deren die Geschichte so sehr bedarf. - "S. 132. Infofern Voltaires Schilderung darzuf an-"gelegt war, die offentliche Meynung irre zu führen. "die Sache des Volks länger verrathen zu lassen, durch "die verdachtige Stimme pensionslustiger schöner Gei-"Rer, ehrgeiziger Großen, oder eitler und kurfichtiger "Patrioten, das Geschrer der Menschheit und den Un-"willen des freyen Denkers zu ersticken; infofern war ses alterdings ein nothwendiger Schritt bey einer "Revolution wie die Französische, dass jenes lügen-"hafte Gemählde von Hofglanz und Fürstenpracht "durch die schauderhastelle Darstellung von Volksneiend und Herrscherfrevein verdrängt wurde. Aus "die Geschichte dürsen aber zuswillige Bedürsnisse der "Zeit und der Unstände keinen Einfluss haben; sie "hann daher jenes Gemahlde, das einen großen "Kopf zum Urheber hat, mit Absonderung dessen, was Bestechungen mancher Art dabey verschuldes "haben, wieder hervorsuchen, und eher zur Grund-"lage ihres Urtheils nehmen, als leidenschaftliche oder "in unseen Zeiten verdienstlose Schmähungen." -S. 135. "Wirklich fehlte Ludwig XIV. nichts weiter, "als ein großer Mensch zu seyn; denn König war er "im höchsten Grade in jedem Sinn dieses Worts, in "jeder bosen und guten Wirkung dieser Eigenschaft. "Daher lasst sich en ihm das vollitändigke und allste "tigste Rild eines Konigs abstrahiren; und alles, was "den Einfluss der königlichen Würde auf den Staat "und auf den Menschen, der sie besitzt, betresen "kann, jede Empfindung der Bewunderung, des Mit-"leidens, des Unwillens, die der Stelle eines Körigs "in allen ihren psychologischen und politischen 12-"ziehungen gebuhren kann, findet fich in der fles

M 2

eschichte Ludwigs XIV. erschöpft. In dieser Rückeslicht find die Memoiren des Herzogs von Saint - Si-"mon, bey allen ihren Fehlern, einer von den kest-"barsten Schätzen, welche die Literatur aufzuweisen "hat, weil sie mit unkünstlichen, aber wahren und in "ihrer Art einzigen Zügen dieses lehrreichste aller Bil-"der ausmachten (ausmahlen?)" - S. 136. "Voltaire, "hätte sich schwerlich herabgelassen, durch sein Ge-"mählde von der Regierung Ludwigs XIV. der Con-"venienz höherer Stände, mit welchen er sich gern, und, "bey der französischen Lebensart, leicht vormengte, "zu fröhnen, wenn er vorausgesehen hätte, dass der "Ausgang eines Jahrhunderts, über dessen Geist er "zu herrschen glaubte, seine Schwäche so gewaltig bloss "stellen würde. Er wusste es selbst gewiss nicht, dass "er unter feiner zügellosen und secrirenden Freygeiste-"rey auf der einen Beite dazu beytrug, eine Stimsmung zu bilden, welche seine royalistischen und ari-"itokratischen Nebenschliche auf der andern Seite ad "nbsurdum reduciren würde. Sein Hass gegen die Re-"ligion und gegen die Geistlichkeit war mit vieler "Persönlichkeit vermischt, weil sich jene in seinem "Vaterland ohne Unterlass zwischen ihm und dem "Thron gestellt hatten. Wenn ihm Laune und Phan-"tasie zuweilen verleiteten, auch des Thrones nicht "zu schonen; so kann man mit Sicherheit behaupten, "dass in solchen Fällen bey ihm nur der Verstand mit "dem Charakter davonlief; denn er bedurfte des Throns, hund hasste die Gleichheit so herzlich wie ein Edel-"mann, was er zu seyn auch keineswegs verschmäh-"te. In einer merkwürdigen Processische, die als eine "Epoche der Gährung angesehen werden kann, aus "welcher endlich das Reich der Sansculotten hervor-"gegangen ist (die bekannte Sache des Grafen von "Morangies), nahm V. mit würklich collegialischen Ei-"fer die Partey des Adels." - XI. Charakter des Herz. v. Noailles. XII. Charakter des Herz. v. Riche-XIII. Massillon. XIV. Ueber eine beg der Krönung Ludwigs XV. zum erstenmahl unterlassene Formalität. XV. Ende des Cardinals Dubois. XVI. Verfellung Ludwigs XV. gegen den Herzog von Bourbon. XVII. Unterhandlungen zwischen dem König von Preusen und dem Herz. von Richelieu. XVIII. Allgemeine Betrachtungen über Duclos Schilderung der fran-(Ganz ohne Vergleich zösischen Staatsverwaltung. das wichtigste Bruchstück von allen! Er beginnt mit der einsichen, aber viel umfassenden Frage: "war die Franz! Revolution nothwendig oder nicht? "d. h. kam sie in der allgemeinen Stimmung der "Nation, in dem größern Gang früherer Begebenhei-"ten, in den Fortschritten des menschlichen Geistes, "natürlich und unvermeidlich herbey? oder hat sie "fich aus zufälligen Umftänden, wie einzelnen Lei-

"denschaften, einseitigen Complotten, Ueberspannung, "Illusion, Dünkel gewisser Köpfe, vorzüglich entspen-"nen?" - Jenes wird behauptet; und den Beweiß davon führt der Uebers, aus der Geschichte, durch eine nachdrucksvolle Zufammenstellung von Thatfachen, die zwar an sich bekannt genug sind, aber dockimmer einer Wiederhohlung bedürftig bleiben, weil sie bald entstellt, bald, der Geschichte zum Hohn. fogar geläugnet werden. Nach Vollendung dieses Beweises wird einer Missdeutung, die auch hier nur zu leicht feyn mögte, nachdrücklich vorgebeugt. "wäre Unsina, heisst es S. 168., den moralischen "Grund dieser Nothwendigkeit (nach der angegebenen "Bestimmung) durch statistische Data entkrästen zu "wollen; so wie es Irrthum ist, sich einzubilden, das "die Ueberzeugung; die Revolution sey nothwendig "gewesen, den Glauben in sich schließe, sie sey wün-"schenswerth und nachahmungswürdig; ja dieser Irr-"thum kann fogar, nach dem Maafs der Ansprücke" "auf Vernunft und Wahrheit in denen, die ihn ver-"breiten, einen hohen Grad von Immoralität erhal-"ten." - Zuletzt wird noch auf einen gewissen sehlerhaften Zirkel, der bis jetzt an den meisten Critiken. der franz. Revol. zu bemerken gewesen sey, ausmerksam gemacht. "Es lag nemlich (S. 173. Note,) im "Wesen der Grunsatze, welche die franz. Reformate-"ren aufstellten, ihre Erweisslichkeit zu verlieren, "(besser: dass sie ihre E. verlieren mussten) sobald sie "auf eine so vielseitige, bewogliche, lebendige Wark-"lichkeit, wie Staat, Volk, Mensch, aus der sie ur-"sprünglich abstrahirt waren, zurück augewandt wur-"den. Da es aber keine Revolution ohne Fanatismus "je gegeben hat, noch geben kann: — zum Beweiß "diene unter andera die ungeheure Quantität von Fa-"natismus, die schon zu einer Gegenrevolution ver-"braucht worden ift; - so hat die vernünftige Erör-"terung von Vernunftbegriffen, welche als Gegenstand "des Fanatismus der franz. Revolution ihrer Natur "verändern und Gefühle werden musten, immer selbst, ,,und fast in gleichem Verhältnisse, so viel praktisch "falsches als sie an diesen Begriffen erweißt. "man wider das Innere dieses abstracten Begriffs rai-"sonnirt, um die Unmöglichkeit ihrer Anwendung dar-"zuthun, und dagegen, wozu es auf dieser Spur des "politischen Raisonnements meistens kömmt, das Post-"tive vorhandener Verfassungen zum Abstracten er-"hebt; so gibt man seinen besten Vortheil aus den Hän-"den, und geräth in einen unentrianbaren Zirkel, "weil es ja der Zweck und der Geist der Revolution "gewesen ist, ein gewisses bestimmtes Abstractum zum "Positiven heraufwachsen zu lassen." (Schade, dass uns kein Faden in die Hand gegeben wird, an dem wir uns aus diesem Labyrinth herauswinden könnten!)

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 11. October 1794

### SCHÖNE KÜNSTE.

WEIMAR, im Industrie Comtoir: Ueber den Raub der Cussandra auf einem alten Gefässe von gebrännter Erde. Zwey Abhandlungen von H. Meyer und C. A. Büttiger. Nebst drey Kupsertaseln. gr. 4. 90 S.

Die verwittwete Herzogin von Sachlen-Weimar befitzt eine Vase aus der Sammlung des Caval. Vemusi in Neapel, auf welcher das Hauptgemählde Ajax,
den Locrier vorstellt, wie er die Cassadra bey den Haaren von der Bildsaule der Passa wegzieht. Dieses interessante Kunstwerk des Alterthums haben hier ein denkender und geistvoller Künstler, und ein geschmackvoller Philolog und Alterthumsforscher jener in artistischer,
dieser in archaologischer Hinsicht erläutert.

Hr. Prof. Meyer bemerkt zuförderst, dass es drev verschiedene Arten von Vasen aus gebrannter Erde gebe; von der ersten sind die Nolanischen Vasen, die sieh durch Feinheit, Leichtigkeit und schöne Glasur anszeichnen; die von der zweyten find minder fein und glanzend, übertreffen aber die ersten oft an schoner Form und zierlicher Mahlerey, und werden im untern Theile von Italien und in Sicilien gefunden; die dritte Art upterscheidet sich durch ihre schwarzen, dunkelbraunen, filhouettenartigen Figuren, deren Detail als Augen, Ohren, Folten, mit weißen Linien angegeben ift. meilten dieser Gefasse hält Hr. M. für altgriechisch, einige für althetrurisch. Die hier beschriebne Vase gehört zur zweyten Art. Hr. M. findet es wahrscheinlich, dass die Zeichnung von dem Abenteuer der Cassandra die Skizze zu dem schönen Basrelief in den Kellern der Villa Borghefe sey, was Winkelmann in den Monumenti inediti beschrieben hat. Ob gleich in der Zeichnung hier der auffallende Fehler vorkömmt, dass Ajax und Minerva am techten Armeilinke Hande haben; so zeigt doch Hr. M. aus den übrigen Schönheiten in Zeichnung · und Composition, dass man aus diesem Verstosse nicht auf einen Stümper der aus Unwissenheit und Ungeschicke gefehlt, schließen, vielmehr bey ihm nur eine augenblickliche Unachtsunkeit eines übrigens vollkommnen Meisters der Kunst voraussetzen müsse. Die Zeichnung der Caffandra fen durchaus schön, Kopf und Hände der Cassandra und des Ajax seyn meisterhaft, auch die Beine des Ajax richtig und zierlich gezeichnet. Form der ganzen Gruppe sey schon und gewahlt, die Stelhingen der Figuren sehr simpel und natürlich, kunstlos. scheinend, und eben darum von der höchsten Kunst. Nicht weniger lobenswerth sey die geschickte Vermischung der Gewänder mit dem Nackenden, der Gegensatz der Winsten Danil

Glieder unter einauder, und besonders die Vertheilung der Extremitäten. Dass die Bildsiule der Minerva den Ajax mit der Lanze bedroht, ist eine schöne Anspielung auf die Rache, welche die Göttinn in der Eolge wegen der Entweihung ihres Tempels an dem Helden nahm: Hr. M. macht es übrigens wahrscheinlich, dass seiten mittelmäsige und gemeine, sehr oft gute, vielleicht selbst die großen Meister der Kunst des Alterthums Vasen bemahlt haben.

Hr. Oberconsistorialrath Bottiger geht in seiner archäologischen Abhandlung von der Bemerkung aus, dass die Vorstellungen auf griechischen, in Campanien aufgefundnen Gefalsen, bey jhrer ührigen großen Manulch! faltigkeit in Erfindung und Composition, doch dem Inhalte nach sich leicht auf wenige Hauptelassen zurückbringen lassen, indem es entweder gouesdienstliche Feyerlichkeiten, als Opfer, Processionen, oder hausliche Scenen, oder Mythen aus der griechischen Heldenzeit sind. Die letztern drehen sich alle in einem sinnlich eingeschränkten Kreise von Dichterfabelu, als aus der Geschichte des Theseus, Hercules, Jason, der Familie des Oedipus, des reojanischen Krieges, der Familie des Agamemnon, herum. Er erläutert hlerauf mit reicher, aber geschmackvoll genutzter Beiefenheit, die Geschichte der Fabel von der Cassandra, die Behandlung derselben durch alte Künkler, insonderheit die Darstellung aus dem Kasten des Cypselus, und auf zwey Gemalden des Polygnotus zu Delphi und Athen, die beym Pausanias vorkommen. Dann gibt er die verschiednen Gesichtspunkte an, aus welchen die Künstler den Raub der Casfandra vorstellen konnten, nemlich entweder vor der gewaltsennen Entführung, oder im Momente der Handlung felbst, oder nach vollbrachter Gewaltthätigkeit: und geht die noch vorhandnen Kunstwerke in dieser Hinficht nach einander durch. Nun tritt er dem Hauptgemälde der Vase selbst näher, und erläutert die einzelnen Hauptfiguren sowohl als die Beywerke, durch eine. Menge eben so gründlicher als feiner Bemerkungen. Zuletzt untersucht Hr. B. noch die zwey männlichen Figuren, die auf der Rückseite des Gefässes abgebildet find. Es find zwey einander gegenüberstehende Jünglinge, die ihre Mantel so um sich hergeschlagen haben. dass sie vom Kopf bis auf die Füsse damit umhüllt sind. Hr. B. macht es durch die geschickteste Zusammenstellung aller Gründe, die die Alterthumskande nur darbieten konnte, so. wahrscheinlich als möglich, dass diese beiden Jünglinge ein Paar tirones sind, die eben die männliche Toga erhalten hatten. Die Vermuthung, die er über die Veranlassung der Vase überhaupt hinzufügt, ist, wenn auch etwas kühn, doch so sinnreich, dass man sie für eben so richtig anzunehmen geneigt

wird. Er mamt nemlich au, ein Vater in Nola habe diese Vase zweyen seiner Sohne, denen er an Linem Tage die magnliche Toge gab, zum Andenken dieser für sie so merkwürdigen Feyerlichkeit geschenkt, und fo habe der Künftler nach der Vorschrift des Vaters die Jünglinge selbst auf die Rückseiter, auf die Vorderseite sber eine (befonders für Jünglinge im Alter der braufenden Begierde) warnende bedeutungsvolle Geschichte der Vorzeit gewählt. Die runde, an der Wand an einem Nagel aufgehangne Figur scheint Ho. B. ein Opfergefass zu feyn. Diess ist freylich viel natürlicher, als wenn Passeri, sonderbar genug, es für eine in Kugelgestalt zufammengewickelte Prätexte oder d'Hancarville für eine Amuletenkapfel anfah. Allein da das Opfergefäß deck auch hier ein ziemlich mussiges Parergon ware, so mochten wir zu noch mehrerer Bestätigung der Böttigerischen Idee, es für eine auream bullam ansehn, die bekanntlich die Jünglinge mit der Praetexta zugleich ablegten, und dann den Laribus zu Ehren aufhingen. Den beiden beyläusig angebrachten Emendationen eines Fragments des Euripides S. 30. und einer Stelle des Philostratus \$. 67. geben wir eben so gerne Beyfall, als wir überhaupt gestehen, dass wir beide Abhandlungen mit größtem Vergnügen und mannichfakigem Gewinn an Beiehjung gelesen heben. Die Kupfer find von Hn. Meyer aufs forgsaltigste gezeichnet, und Hr. Lips hat sie nach feinen Zeichnungen, mit beständiger Vergleichung des vor ihm stehenden Originals selbst, gestochen, und von den Platten die Abdrücke unter feiner Auflicht felbstmachen kissen. Das erste stellt die Vase im Ganzen, nebst beygefügen Dintensionen, die zweste den Raub der Cassandra, die dritte die beiden Junglinge vor. Der Druck ist mit der höchsten typographischen Schönheit, auf geglättetem Papier beforgt, und fo ist hier alles in unadelicher Harmonie vereinigt, was eine Schrift, wie diese, dem Kennes und Liebhaber der alten Kunft, und dem nicht bloss compilirenden, sondern mit Sim und Geschmack für das Wahre und Schöne ausgestarteten Forscher des Akerthums empfehlen kann-

Tubingen, b. Cours: Taschenkalender auf das Jahr 1703 für Natur- und Gartensreunde. Mit Abbildungen von Hohenheim und andern Kupfern. 200 S. gr. 12.

Seit den Hirschseldischen Schristen über die Gartenkunst ist die Liebhaberey für schone Kunstgärten in Deutschland immer aflgemeiner geworden, aber nicht sehr zum Voriheis des guten Geschmacks, weil es an sesten Principien sehlte und alles der Willkühr überkassen blieb. Den irregeleiteten Geschmack in dieser Kunst zu Berichtigen, werden in diesem Kasender vortressliche Winke gegeben, die von dem Kunstsreunde näher geprüft, und von dem Gartenliebhaber besofgt zu werden verdienen.

Es ist gar nichts ungewöhnliches, das man mit der Ausführung einer Sache-anfängt, und mit der Frage: ob sie denn auch wohl möglich sey? endigt. Diess scheint besonders auch mit den so allgemein beliebten äffketischen Gärten der Fall zu seyn. Diese Geburten des nordticken Geschwacks sind von einer so zweydeutigen Ab-

kunft, und haben bis jetzt einen fo unsichern Charakter gezeigt, dass es dem achten Kunstfreunde zu verzeihen ith, wenn er lie kaum einer flüchtigen Aufmerksamkelt würdigte, und dem Dilettautism zum Spiele dahin gab. Ungewiss, zu welcher Classe der schönen Künste sie sich eigentlich schlagen felle, schloss sich die Gartenkunk lange Zeit an die Baukunst au, und beugte die lebendige Vegetation unter due steife Joch methematischer Formen, wodurch der Architect die leblose schwere Masse beherrscht. Der Baum muster seine höhere organische Natur verbergen, damit die Kunst an seiner gemeinen Körpernatur ihre Macht beweisen konnte. Er musse sein schones selbstständiges Leben für ein geistloses Ebenmaais, und feinen leichsen schwebenden Wuchs für einen Anscheig von Festigkeit hingeben, wie das Augt sie von steinernen Mauern verlangt. Von diesem seltstmen Ierweg kam die Gartenkunst in neuern Zeiten zwu zurück, aber nur, um sich auf dem entgegengesetztes zu verlieren. Aus der strengen Zucht des Architects flüchtete sie sich in die Freyheit des Poeten, vertauschte plotzlich die härteste Knechtschaft mit der regeliosesten Licenz, und wollte nun von der Einbildungskraft alleia das Gesetz empfangen. So willkührlich, abentheuerlich und bunt, als nur immer die sieh selbst überlassene Phantafie ihre Bildes wechselt, musste nun das Auge von einer unerwarteten Decoration zur andern hinüberspriagen, und die Nator, in einem größern oder kleinem Bezirk, die ganze Mannichfaltigkeit ihrer Erscheinungen, wie auf einer Musterkarte, vorlegen. So wie lie in den französischen Gärten ihrer Freyheit beraubt, dafür aber durch eine gewisse architectonische Ueberein-Aimmung und Größe entschädiget wurde; so sinkt lie Bun, in unfern fogenammten englischen Gurten, zu einer kindischen Kleinheit herab, und hat sich durch ein übertriebenes Bestreben nach Ungezwungenheit und Blaumichfaltigkeit von aller schönen Einfalt entsernt, und slher Regel entzogen. In diefem Zustande ist sie größtentheils noch, nicht wenig begünstigt von dem weichlichen Charakter der Zeit, der vor aller Bestimmtheit der Formen flicht, und es mendlich beguemer findet, die Gegenstände nach feinen Einfallen zu modeln, als fich nach ibnen zu richten.

Da es so schwer hült, der äfthetischen Gartenkunk ihren Platz unter den schönen Künsten anzuweisen, so könnte man leicht auf die Vermnthung gerathen, defs he hier gar nicht umerzubringen sey. Man würde aber Unrecht haben, die verungläckten Verfuche in derfelben gegen ihre Möglichkeit überhaupt zeugen zu laffen. Jene . beiden entgegengesetzten Formen, unter denem sie bis jetzt bey uns aufgetreten ist, enthalten etwas wahres, und entsprangen beide aus einem gegründeten Bedörfnifs. Was erklich den architectonischen Gesehmack betrifft, so ist nicht zu läugnen, dass die Garrenkunst witer Einer Kategorie mit der Bankunst stehet, vobgleich man fehr übel gethan hat, die Verhaltnisse der letztern auf fie anwenden zu wollen. Beide Künste entsprechen in ihrem ersten Ursprunge einem physischen Bedürsnis, welches zunächst ihre Formen bestimmt, bis das enrakckelte Schönheitsgelähl auf Freybeit dieser Formen drang, und zugleich mit dem Verstande der Geschmack

ine Foderungen machte. Aus diesem Gesichtspunkte strachtet, find beide Künste nicht vollkommen frey, ad die Schönheit ihrer Formen wird durch den unnachsslichen physischen Zweck jederzeit bedingt und eineschränkt bleiben. Beide haben gleichfalls mit einener gemein, dass sie die Natur durch Natur, nicht durch n künstliches Medium nachahmen, oder auch gar nicht achahmen, fondern neue Objecte erzeugen. Daher moches kommen, dass man sich nicht sehr streng au die Forien hielt, welche die Wirklichkeit darbietet, ja fich wenig araus machie, wenn nur der Verstand durch Ordnung und lebereinstimmung und das Auge durch Majestät oder Anauth befriediget wurde, die Natur als Mittel zu behauelu, und ihrer Eigenthümlichkeit Gewalt anzuthun. Man onnte sich um so eher dazu berechtigt glauben, da ofenbar in der Gurtenkunst wie in der Baukunst derch ben diese Ausopferung der Naturfreyheit sehr oft der hylische Zweck befordert wird. Es ist also den Urheern des architectonischen Geschwacks in der Gartenkunft inigermassen zu verzeihen, wenn sie sich von der Verrandschaft, die in mehrern Stücken zwischen diesen eiden Künsten herrscht, verführen ließen, ihre ganz erschiedenen Charaktere zu verwechseln, und in der Wahl zwischen Ordnung und Freyheit die erstere auf Koten der anddrn zu begimftigen.

Auf der andern Seite beruht auch der poetische Garangeschmack auf einem ganz richtigen Factum des Ge-Einem aufmerkfamen Beobachter feiner felbst tounte es nicht enegehen, dols das Vergnügen, womit ins der Amblick landschaftlicher Seenen erfüllt, von der lorstellung unzertrennlich ist, dass es Werke der freyen Jatur, nicht des Künstlers, find. Sobald also der Garengeschmack diese Art des Genusses bezweckte, so nuiste er darauf bedacht seyn, aus seinen Anlagen alle Spuren eines künstlichen Ursprungs zu entfernen. nachte sich also die Freyheit, so wie sein architectonicher Vorgänger die Regelmässigkeit zum obersten Geetz; bey ihm musste die Natur, bey diesem die Men-Chenhand siegen. Aber der Zweck, nach dem er strebia, war für die Mittel viel zu groß, auf welche seine Kunst ihn beschränkte; und er scheiterte, weil er aus feinen Grenzen trat, und die Gartenkunst in die Mahlerey hinüberführte. Er vergals, dals der verjüngte Maalsfab, der der letztern zu statten kommt, auf eine Kunst nicht wohl angewendet werden konnte, welche die Napur durch fich felbst reprasentirt, und nur in sofern ruftren kann, als man sie alisolut mit Natus verwechselt. Kein Wunder also, wenn er über dem Ringen nach Mannichfaltigkeit ins Tündelhafte, und - weil ihm zu der Uebergängen, durch welche die Natur ihre Veran lerungen vorbereitet und rechtfernigt, der Raum und die Krafte fehlen, - ins Willkührliche verfiel. Das Ideal. nach dem er strebte, enthalt an sich selbst keinen Widerspruh; aber es war zweckwidrig und grillenbaff, weil auch der glücklichste Ersolg die ungeheuren Opfer nicht belohnte.

Soll also die Gertenkunst endlich von ihren Ausschweitungen zurückkommen, und wie ihre andern Schwestern zwischen bestimmten und bleibenden Grenzen ruhn, so mus man sich vor allen Dingen deutlich gemacht haben, was man denn eigentlich will; eine Frage, woran man, in Deutschlaud wenigkens, noch nicht genug gedacht zu haben scheint. Es wird sich alsdann wahrscheinlicherweise ein ganz guter Mittelweg zwischen der Steisigkeit des französischen Gartengesschmacks und der gesetzlosen Freyheit des sogenannteu englischen sinden; es wird sich zeigen, das sich diese Kunst zwar nicht zu so hohen Sphären versteigen dürse, als uns diejenigen überreden wollen, die bey ihren Entwürsen nichts als die Mittel zur Ausfährung vergessen, und dass es zwar abgeschmackt und widersinnig ist, in eine Gartenmauer die Welt einschhießen zu wollen, aber sehr ausführbar und vernünstig, einen Garten, der allen Foderungen des guten Landwirths entspricht, sowohl für das Auge, als sür das Herzund den Verstand zu einem den kenntschlichten Garten und verstand zu einem den kenntschlichten Garten und den Verstand zu einem den kenntschlichten Garten und den Verstand zu einem den kenntschlichten Garten und den Verstand zu einem de

nem charakteristischen Ganzen zu machen.

Diels ist es, worauf der geistreiche Vf. der fragmenfarischen Beuträge zur Ausbildung des deutschen Gartengeschmacks, in diesem Kalender, vorzüglich hinweis's, und unter allem, was über diesen Gegenstand je mag geschrieben worden seyn, ist uns nichts bekannt, was für einen gesunden Geschmack fo befriedigend wäre. Zwar find seine Ideen nur als Bruchstücke hingeworfen, aber diese Nachlässigkeit in der Form erstreckt sich picht suf den Inhalt, der durchgängig von einem feinen Ver-Rande und einem zurten Kunstgefühle zeugt. Nachdem er die beiden Hauptwege, welche die Gartenkunst bisher eingeschlagen, und die verschiedenen Zwecke, welche bey Gartenanlagen verfolgt werden können, namhaft gemacht und gehörig gewürdiger hat, bemüht er lich, diese Kunst in ihre wahren Grenzen und auf einen vernünstigen Zweck zurückzusühren, den er mit Recht "in eine Erhöhung des jenigen Lebensgenuffes seizt, den "der Umgang mit der schöner landschaftlichen Natur "uns verschaffen kann." Er unterscheidet fehr richtig die Gartenlandschaft (den eigentlichen englischen Park), worin die Natur in ihrer ganzen Geofse und Freyheit erscheinen, und alle Kunit scheinbar verschlungen haben muss, von dem Garten, wo die Kunst, als solche, sichtbar werden darf. Ohne der erstern ihren asthetischen Vorzug streitig zu machen, begnügt er sich, die Schwierigkeiten zu zeigen, die mit ihrer Ausführung verknüpft, und nur durch aufserordentliche Kräfte zu befiegen find-Den eigentlichen Garten theilt er in den großen, dem kleinen und mittlern, und zeichner kürzlich die Grenzen, innerhalb deren sich bey einer jeden dieser drey Arten die Erfindung halten muß. Er eifert nachdrücklich gegen die Anglomanie so vieler deutschen Gartenbesitzer, gegen die Brücken ohne Wasser, gegen die Einfiedeleyen an der Landstrasse u. s. f. und zeigt, zu welchen Armfeligkeiten Nachahmungsfurht und missverstandene Grundfatze von Varietät und Zwangsfreyheit fübren. Aber indem er die Grenzen der Gartenkunft verengt, sehrt er sie innerhalb derselben desto wirksamer feyn, und durch Aufopferung des Unnothigen und Zweckwidrigen nach einem bestimmten und interessanten Charakter ftreben. So häft er es keineswegs für unmöglich, symbolische und gleichsam pathetische Graten anzulegen, die ehen fo gut, als musicalische oder poetische Compositionen, fahig segn mustem, einen bei

N # -

flimmten Empfindungsenftand auszudrücken und zu er-

Außer diesen althetischen Bemerkungen ift von dem selben V. in diesem Kalender eine Beschreibung der grosen Gartenanlage zu Hohenheim angefangen, davon uns derselbe im nächsten Jahre die Fortsetzung verspricht. ledem, der diese mit Recht berühmte Anlage entweder selbst gesehen, oder auch nur von Hörensagen kennt, mufs es angenehm seyn, dieselbe in Gesellschaft eines so feinen Kunstkenners zu durchwandern. Es witd ihn wahrscheinlich nicht weniger, als den Recensenten, überraschen, in einer Composition, die man so sehr geneigt war, für das Werk der Willkühr zu halten, eine Idee herrschen zu sehen, die, es sey nun dem Urheber oder dem Beschreiber des Gartens, nicht wenig Ehre macht: Die mehresten Reisenden, denen die Gunst wiederfahren ist, die Anlage zu Hohenheim zu besichtigen, haben darin, nicht ohne große Befremdung, römische Grabmäler, Tempel, verfallene Mauren u. d. gl. mit Schweizerhütten, und lachende Blumenbeete mit schwarzen Gefängnismauren abwechseln gesehen. Sie haben die Einbildungskraft nicht begreifen können, die sich erlauben durfte, so disparate.Dinge in ein Ganzes zu verknüpfen. Die Vorstellung, dass wir eine ländliche Colonie wor uns haben, die sich unter den Ruinen einer romischen Studt niederlies, hebt auf einmal diesen Widerspruch, und bringt eine geistvolle Einheit in diese barocke Composition. Ländliche Simplicität und versunkene Rachische Herrlichkeit, die zwey aufsersten Zustände den Willen, als in moralischen, den Willen für die That der Gesellschaft, grenzen auf eine rührende Art aneinander, und das ernste Gefühl der Vergänglichkeit verliert sich wunderber schön in dem Gefühl des siegenden Lebens. Diese glückliche Mischung giesst durch die ganze Landschaft einen tiefen elegischen Ton aus, der den empfindenden Betrachter zwischen Ruhe und Bewegung; Nachdenken und Genuss schwankend erhält, und noch lange nachhallet, wenn schon alles verschwunden ist.

Der Vf. nimmt an, dass nur derjenige über den genzen Werth dieser Anlage richten könne, der fie im vollen Sommer gesehen; wir möchten noch hinzusetzen, dass nur derjenige ihre Schönheit vollständig fühlen konne, der fich auf einem bestimmten Wege ihr nähert. Um den ganzen Genuss davon zu haben, muss man durch das neu erbaute fürstliche Schlofs zu ihr geführt worden seyn. Der Weg von Stuttgardt nach Hohenheim ift gewissermalsen eine versinnlichte Geschichte der Gartenkunft, die dem aufmerksamen Betrachter interessante In den Fruchtfeldern, Wein-Bemerkungen darbietet. bergen und wirthschaftlichen Garten, an denen fich die Landstrasse hinzieht, zeigt fich dem selben der erste phyfische Anfang der Gartenkunst, entblösst von aller afthe-Nun aber empfängt ihn die frantischen Verzierung. zösische Gartenkunst mit stolzer Gravität, unter den langen und schroffen Pappelwänden, welche die freye Landschaft mit Hehenheim in Verbindung setzen, und durch ihre kunstmässige Gestalt schon Erwartung erregene Dieser feyerliche Eindruck steigt bis zu einer faft peinlichen Spannung, wenn man die Gemacher des her-Loglichen Schlosses durchwandert, das an Pracht und

Eleganz wenig feines Gleichen hat, und auf eine gewifs feltne Art Geschmack mit Verschwendung- verei-Durch den Glanz, der hier von allen Seiten des Auge drückt, und durch die kunstreiche Architectur der Zimmer und des Ameublement wird das Bedürfnis nach Simplicität bis zu dem höchsten Grade getrieben, und der ländlichen Natur, die den Reisenden auf einmal in dem sogenannten englischen Dorfe empfängt, der feyerlichste Triumph bereitet. Indess machen die Denkmäler versunkener Pracht, an deren traurende Wände der Pflanzer seine friedliche Hütte lehnt, eine ganz eigene Wirkung auf das Herz, und mit geheimer Freude feben wir uns in diesen zerfallenden Ruinen an der Kunst gerächt, die in dem Prachtgebäude neben an ihre Gewalt über uns bis zum Missbrauch getrieben hatte. Aber die Natur, die wir in diefer englischen Anlage finden. if diejenige nicht mehr, von der wir ausgegangen waren. Es ist eine mit Geist beseelte und durch Kunft exaltime Natur, die nun nicht bloss den einfachen, sondern selbst den durch Cultur verwöhnten Menschen befriedigt, und indem sie den erstern zum Denken reizt, den letzten zur Empfindung zurückführt.

Was man auch gegen eine folche loterpretation der Hohenheimer Anlagen vielleicht einwenden ning, fo gebührt dem Stifter dieser Anlagen immer Dank genug. dass er nichts gethau hat, um sie Lügen zu strafen; und man mulste fehr ungenuglam leyn, wenn man in afthetischen Dingen nicht eben so geneigt ware, die That für anzunehmen. Wenn das Gemalde diefer Hohenheimer Anlage einmal vollendet seyn wird, so dürfte es den unterrichteten Leser nicht wenig interesliren, in demselben zugleich ein symbolisches Charaktergemälde ihres so merkwürdigen Urhebers zu erblicken, der nicht in seinen Gärten allein Wasserwerke von der Natur zu erzwingen wusste, wo sich kanm eine Quelle sand.

Das Urtheil des Vf. über den Garten zu Schwetzingen, und über das Seifersdorfer Thal bey Dresden, wird jeder:Leser von Geschmack, der diese Anlagen in Augenschein genommen, unterschreiben, und sich mit dem selben nicht enthalten können, eine Empfindsamkeit. welche Sittensprüche, auf eigne Täselchen geschrieben, an die Baume hängt, für affectirt, und einen Geschmack, der Moscheen und griechische Tempel in buntem Gemische durch einander wirst, für barbarisch zu erklären.

Den sieben, fehr gut gewählten, und eben so ausgeführten Kupfern, welche Parthien aus dem Hohenheimer Garten vorstellen, find noch vier andre Zeichnengen von schönen Vasen, Altaren und Monumenten, zum Gebrauch bey Gartenverzierungen, beygefügt, welche Hn. Isopi, einen sehr geschickten römischen Ornamentiften, jetzt Hofbildhauer in Stuttgardt, zum Erfinder haben. Sie sind durchgängig in einem vortreslichen Geschmack, und zeugen sehr günstig von dem vorzüglichen Talent dieses Künstlers. Mehrere andere Auffatze, ökonomischen Inhalts, machen diesen Kalender für den Gartenbau nicht weniger nützlich als für die Gartenkunst, und mit Vergnügen wird jeder Leser der Fortsetzung derselben entgegen sehen.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 11. October 1794.

#### STARTSWISSENSCHAFTEN.

Hamburg, b. Hoffmann: Des weiland Grafen Rochus Friedrich zu Lynar, Herrn der freyen Standesherrfchaft Lübbenau, Königl. Dän. geheimden Conferenzministers, Statthalters von Oldenburg und Delmenhorft. Ritters des Elephanten-Ordens u. s. w. hinterlassene Staatsschriften und andere Auffatze verwischten Inhalts. I. Band. 1793. XXII u. 631 S. gr. g. mit des Grafen wohlgetrassenen Portrait.

llerdings gebührt den Herausgebern der hinterlassenen Papiere dieses scharssinnigen und thätigen Staatsmanns der warmste Dank aller Freunde der Ge-Zwar liegt der Gegenstand derselben zum Theil unserm nächsten Gesichtskreise ziemlich fern, und in wie weit er von dem Gang der Politik vor funfzig Jahren abhing, dürste manches, nach der jetzigen Lage der Welthändel zu urtheilen, mit der Zeit allen praktischen Nutzen verlieten; allein nichts deko weniger wird es doch dem Menschenbeobschter Rets ungemein interessent, sich von einem verständigen und wohlunterrichteten Augenzeugen das Geheimnis der Kartenmischung zu dem politischen Spiel aufdecken zu lassen, deren befremdender Erfolg uns so oft in Erstaunen setzte. Und für einen solchen Führer verdient der Graf Lynar gewiss gehalten zu werden, wie man aus einem flüchtigen Blick auf seine politische Laufbahn sehr leicht abnimmt.

Er ward den 16. Dec. 1708 auf dem Schlosse zu Lübbenau in der seiner Familie gehörigen Herrschaft gleiches Namens in der Niederlausstz geboren. Seit seinem 16ten Jahre übernahm ein Verwandter seiner Mutter, Graf Heinrich XXIV. Reuls, seine Erziehung. An diesem Hose machte er die Bekanntschast des berühmten Theologen A. H. Franke, welcher wahrscheinlich seinen religiosen Grundsätzen die nachmalige Richtung gab. und auf sein Bibelftudium großen Einfluss batte. Er ging darauf 1726 nach Jena und 1729 nach Helle, und beschäftigte sich hier außer dem bürgerlichen und Staatsrechte, den historischen und politischen Wissenschaften. mit gründlichen Religionskenntnissen, so wie mit der lateinischen und griechischen Sprache. Seine Uebersetzungen des Seneca 1753 und 1754, und seine Paraphresen der spostolischen Briefe und Evangelisten 1756. 1765. 1770. 1775 find Beweise, wie weit er es in diesen, Staatsmännern gewöhnlich fremden, Willenschaften gebracht habe. Nach Vollendung feiner Studien, ging er 1731 nach Schweden, um dem dortigen Reichstage beyzuwohnen und sich von Staatsgeschäften praktische Kenntnisse zu erwerben. Von da trat er eine größere Reise A. L. Z. TOOA. Vierter Band.

durch Deutschland, die Niederlande, Frankreich und England an, wobey seine vorzügliche Ausmerksamkeit immer auf die damalige Lage der öffentlichen Angelegenheiten gerichtet war. Im J. 1733 ging er nach Kopenhagen. Hier arbeitete er ansangs freywillig in der dänischen Kanzley, sowohl in einheimischen als auswärtigen Staatsgeschäften, und zeichnete sich durch Thätigkeit und Kenntnisse so aus, dass er 1734 nach Ostfriesland gesandt ward, um das Witthum der Fürstin Sophie Caroline, einer Schwester der damaligen Königin von Dänemark, einrichten zu helfen. Im folgenden Jahre ging er als ausserordentlicher dänischer Gesandte nach Stockholm, vornämlich um eine genauere Vereinignug des Interesse beider Machte zur größeren Sicherheit derselben gegen den russischen Hof zu bewirken, dessen steigende Macht schon damals beiden auf mannichfaltige Art nachtheilig ward. Dabey solste er die Garantie des schwedischen Hoses für Dänemarks ruhigen Besitz des Herzogthum Schleswig erhalten, und auf die geheimen Unterhandlungen des französischen Ministeriums und detsen Einfluss auf die schwedischen Augelegenheiten zum Besten seines Hoses Acht haben. Er wirkte auch noch vor seiner Zurückberufung im J. 1740 bey dem schwedischen Hose dessen Einwilligung in die Auerkennung des Holstein-Glückstädtischen Sitz- und Stimmrechts unter den alternirenden Häusers aus, um welche man bisher vergebens nachgesucht hatte. König Christian VL setzte ihn darauf bey dem Obergericht zu Gottorp an. gab ihm 1742 das Amt Steinburg, und ernannte ihn kurz nachher zum Kanzler und Präsidenten der Regierung des Herzogthums Holftein, so wie 1746 zum wirklichen geheimden Rath. Nachher ward er 1749 ausserordentlieher Gesandter und bevollmächtigter Minister am keiserlich russischen Hofe, um dessen Zutrauen gegen den danischen Hof wieder zu gewinnen, welches dadurch gelitten hatte, dass letzterer kürzlich in genauere Verbindungen mit dem franzölischen Hofe getreten war. Außer der forgfältigsten Instruction für seinen neuen Gesandschaftsposten erhielt er durch Mittheilung aller dahin gehörigen Actenstücke auch eine hinlängliche Kenntnis von allem, was bisher mit dem schwedischen und russischen Hose über die Herzogthümer Schleswig und Holftein abseiten Dänemarks verhandelt war. Nun arbeitete er erst den Hauptvergleich zwischen der Krone Danemark und dem neuen schwedischen Thronfolger zur Ausgleichung aller bisherigen königs. dänischen und herzogl. gottorpischen Irrungen und Ansprüche, nebst der Tauschacte felbst aus, und verfertigte von beiden Stücken auch eine französische Uebersetzung, die dem französischen Hofe mitgetheilt ward. Es gelang dem Grafen in der That, alles bey dem russischen Hose auf das Beste einzuleiten und, zufolge eines Briefes, den er 1778 nach Berlin schrieb (welcher aber doch bestimmter ist, als man es nach den officiellen Berichten schien erwarten zu können) den Grossfürsten bey einer guten Laune dahin zu bringen, dass er gegen eine Summe von 800000 Rthlr. in die Renunciation von Schleswig, und in die Austauschung seines Autheils am Herzogthum. Holitein gegen Oldenburg und Delmenhorst wirklich willigte. Allein in Kopenhagen spielte man unterdels eine lutrigue, um ihn nicht in das Conseil zu nehmen, ob ihm gleich der Graf Berkenlin, als er ihm 1750 seinen Rappel nach Petersburg schickte, zugleich geschrieben hatte, dass der König ihm des Grafen Schulin Ministerstelle, so wie derselbe sie gehabt, ertheilet; daher warf man jenes Project gleich weg, damit er nicht so bald fertig würde und zurück käme. Erst lange bernach, als der Grossfürst sich nicht mehr auf diese Bedingungen vergleichen wollte, genehmigte man den Plan in Kopenhagen, allein bekanntlich kostete diese unzeitige Zögerung der Krone Danemark einige Millionen und schätzbare Aufopferungen an die Stadt Hamburg, welche der kussische Minister Saldern für diese ertrotzte, unerachtet er. wie glaubwürdige Leute verlichern, von feinem Hofe dazu keinesweges den Auftrag erhalten hatte. Diess ware denn abermals ein trauriges Beyspiel, wie oft ein Steat unter den kleinlichen Leidenschaften der ersten Beamten leiden mus, Indels suchte man den Grafen für seine gerechten Ansprüche auf andere Weise zu entschädigen. Er bekam noch vor seiner Abreise von Pesersburg den Charakter eines geheimden Conferenzmini-Rers, und bey seiner Zurückkunst nach Däpemerk word er zum Statthalter der Grafichaften Oldenburg und Delmenhorst (des jetzigen Herzogthums Oldenburg) erpannt. Man trug ihm dabey zugleich die Statthalter-Schaft des Herzogthums Holstein an; er lehnte sie aber ab, um die Zahl seiner Neider und Feinde nicht noch mehr zu vergrößern. Als Statthalter von Oldenburg brachte er 1757 die berühmte Convention zu Kloster-Zeven zu Stande, über welche der zweyte Band dieser Papiere die vollständigen Actes liefern wird. Bald hernach erhielt er auch den dänischen Elephantenorden. Kurz vor dem Tode K. Friedrichs V. von Dänemark verhiefs er aber die dänischen Dienke, und zog auf seine Standesherrschaft Lübbenau, die ihm nach dem Tode seines ältesten Bruders, Grafen Moriz Carl zu Lynar, 1766 erblich zufiel. Hier verlebte er die Jahre seines Alters unter den friedlichen häuslichen, und mancher- nisse. Ursachen, welche das gegenseitige Vertrauen zwibev literarischen Beschäftigungen, welche letzteren den Ichen Dänemark und Schweden schwächen. größeren Theil seiner Musse ausfülken. Er starb am 13. Nov. 1781. Seine letzte Beschäftigung bestand in einer ganzlichen Umarbeitung und Verbesserung des sehr undeutlichen und mangelhaften Gesetzbuchs der Markgrafschaft Niederlausitz, worauf er allen seinen Fleiss verwandte.

Diese, aus der Vorrede des gegenwärtigen Werks entlehnte, Schilderung des Vf. schien uns nothwendig und den Charakter und die Glaubwürdigkeit der Nachzichten zu bestimmen, welche darin mitgetheilt werden. Manche daraus find schon aus Baschings Magazin u. a. Schriften bekannt.

Der erste Auflatz ist ein von dem Grafen selbik in fpätern Jahren verfafster Auszug aus seinem schwedischen Reisejournale über seine Reise nach Schweden im J. 1731. Man findet darin eine fehr freymüthige Charakterschilderung einiger auf dem damals gehaltenen schwedischen Reichstage gegenwärtigen Personen; ferner Nachrichten aus dem Leben K. Carls XII, K. Friedrichs aus dem Haufe Heisen, der Königin Ulrike Eleonora u. s. w. so wie mehrerer merkwürdiger schwedischer Großen ihrer Zeit, auch einige von einem glaubwürdigen Manne herrührende Anekdoten von Kuiser Peter I. von Russland. Sie find alle sehr treffend, und haben das deutlichste Gestäge der Wahrscheinlichkeit, nach allem, was man au andern sichern Quellen von der Geschichte dieser Zeiter und dem Charakter der handelnden Personen weiss Eine kleine Anekdote zur Probe. Der zweyte im schwedischen Reichsrathe war der Graf Kronhiehn, welcher an dem neuen Gesetzbuche gearbeitet hatte; ein aher abgelebter Mann, der die gute Wirthschaft so woit trieb, dass er auf dem Todtbette, aus Beysorge, seine Gemahlia würde für das, was zur Trauer nöthig wäre, zu viel bezahlen, die Kausteute kommen liefs, selbst alles auf das genaueste behandelte, und alsdann ruhig farb. Beyn Votiren im Reichsrathe war er fehr vorsichtig, und fragte immer, ob schon majora vorhanden wären? In solchem Falle stimmte er dagegen; denn, sagte er, ift die Sache gut, so geschieht sie ohnedem, und ist sie nicht gut, fo habe ich keine Verautwortung. Wahrhaftig ein leibhaftes Bild der Politik manches ehrlichen deutschen Kaths!

II. Wahrhafte und freumuthige Beschreibung des Zuflandes von Europa im 1737sten Jahre, entworfen sa Ende dieses Jahres. Besonders erhellet daraus, dass es mit dem Frieden vom J. 1737 keiner Parthey ein rechter Ernst gewesen sey. Der gewesene Garde des fceaux, Chauvelin, wollte, Frankreich solle den Frieden nicht anders eingehen, als bis der Rhein durchgehends die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland worde.

III. Reflexions sur la fibuation des affaires de la Sude avant la diète de 1738, geschrieben im Jenner 1738. Schilderung der innern Lage Schwedens in Rücksicht auf die beiden damals herrschenden Partheyen, der des Grafen Horns und der des Grafen Gullenberg, welche letztere eigentlich nach dem ersten Triebrade, dem Baron Hoepken, benannt werden sollte. Auslichten und Hoffnungen auf die Thronfolge. Auswärtige Verhält-

IV. Relation de ce qui s'est passé en Suède à la diéte de 1738 - 1739. Ein sehr interessanter Aussatz, webchen der Vf. dem hochseligen Könige von Schweden Christian III, im J. 1780 bey seinem damaligen Ausenthalte in Deutschland auf dessen Verlangen in der Handschrift mittheilte. Der Graf Horn, der besonders auf dem Reichstage 1727 die Oberhand behalten hatte, und nach einer kurzen Regierung der Gegenparthey, seit feiner Ausschnung mit dem Könige 1734 machtiger als je geworden war, musste dennoch, seiner überwiegenden Talente unerachtet, vielleicht durch unversichtigen Gebrauch seiner Macht, dem Grafen Gyllenberg unterliegen

legen. Absichten und answärtige Verbindungen beider Partheyen, der Nachtmützen und der Hüte, wovon jezemit dem Grasen Horn für das friedliche, diese für das kriegerische System war. "L'abus du pouvoir souverain." so schlicht der scharfschende Vs. seine Nachticht "a entraine la liberte; l'abus de la liberte entraine, "ra le pouvoir souverain. Les abus donnent lieu aux lois apour les particuliers; se sont aussi les abus, qui sont moitre les lais pour les états."

V. Reflexions fur la fituation préfente des affaires en Europe, du mois de Juillet 1741. Manche merkwürdige politische Prophezeihung, unter andern eine von der künftigen Besitznehmung des polnischen Preusens

Burch den König von Preussen.

VI. Ministerialberichte von den Unterhandlungen

publichen dem Königlich - Dänischen und Russisch - Kaiferlicken Hofe, über den Umtausch der Herzogl. Holsteinischen Lande, vom 6. Febr. 1750 bis zum 28. Sept. 1751 zusammen 55 senzosische Schreiben, welche hier nach der originalen Handschrift in einem mit der größten Treue verfertigten wortlichen Auszuge geliefert werden, bloss mit Weglassung einiger jetzt unbedeutend gewordenen Anekdoten, Hof-Neuigkeiten, Gerüchten u. f. w. Diese Unterhandlung, welche schon 1732, was die Verziehtleistung auf das Herzogthum Schleswig betraf, durch den Grafen von Holstein eingeleitet ward, führte der Graf, wie man aus diesen vortrefflich abgefassten Berichten fieht, mit der größten Klugheit und Vorsicht. Bo wenig er ansangs die Gemüther dazu geneigt sand, so wusste er doch bald den Großkanzler Bestuchef, so wie den Minister des Grossfürsten, den Hn. von Bechlin, und seinen Kammerherrn von Brombsen zu gewinnen, ja nach und nach fast alle fremde Gesandte mit in das Interesse zu ziehen. Ohne sich über die Vortheile, welche Dänemark eigentlich von diesem Tractat zu ziehen hoffte, in eine irgend genaue Erörterung einzulassen, nutzte er mit ungemeiner Gewandsheit alle Gründe, die auf det einen Seite Rufsland für die enge Verbindung mit Dänemark einnehmen konnten, indem er diese als ein wahres Staatsbedürfniss für Russland vorstellte, und die auf der andern dem Großfürsten den vorgeschlagenen Tmetat anriethen, sowohl in Rücksicht auf die Bedürsnisse seiner dermaligen, sehr eingeschränkten Lage, als in Betracht des relativen Werths der beiderseitigen Provinzen, wobey er den Graffchaften fogar den Vorzug zuschob. Zuweilen kann man sich des Lächelns nicht enthalten, wenn man fieht, welche seitsame Vorstellungen zuweilen von denen gebraucht wurden, die dem Großfürsten die Sache annehmlich machen wollten, z. B. S. 472. 473.; und dann bedauert man wieder des Schickfal der Fürsten, deren Schwächen fast alle, die sie umgeben, unaufhörlich belauern, um fie zu ihren Absichten zu bringen, z.B. S. 417. Der Erfolg schwankte lange; man kann aber fast vermuthen, dass der Graf zum Schluss gekommen wäre, wenn er früher einen bestimmten Auftrag in Ansehung der Summe, welche der Minister des Grossfürsten foderte, gehabt hätte. Sie wird hier auf 2 Millionen Reichsthaler angegeben, wovon eine Million Rihlr, dänischen Geldes zur Bezahlung der auf Helstein

haftenden Schulden angewandt werden sollte, die andern aber nach dem Gefallen des Grossfürken. Letztere ward nur in Gold begehrt, welches denn ungeführ die, in der obigen Nachricht angegebenen 800000 Rthlr. danisch ausmachte. Allein der günstige Augenblick ging In dem Maasse kam er nie wieder; denn verloren. bette Dänemark damals zur völligen Zufriedenheit des Großfürsten sich mit ihm verglichen, so würde es sich auch die erstaugend kostbaren Rüstungen im J. 1762 erspart haben. Es scheint, dass eine russische, gegen die deutschen Minister des Grossfürsten eingenommene Parthey, die lange Verzögerung genutzt habe, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. Denn er brach die Unterbandlung ganz ab und bewog auch die Kaiserin, dem Grafen zu erklären, dass sie, unter diesen Umständen, ihn nicht zu dem Vergleich nöthigen köunte, so sehr sie diesen übrigens wünschte. Indess war bey der Abreise des Grafen wieder einige Hossaung zur Erneuerung der Unterhandlung, wofür er so viele Männer von Gewicht gewonnen hatte. Hin und wieder kommen auch intereffante Anekdoten von der Kaiseriu Elisabeth, dem damaligen Grossfürsten, pachherigen Kaiser Peter III, der jetzigen Kaiserin, und verschiedenen Personen am Rose vor. Peter III war von Natur furchtsam und unschlüsig, und liebte dennoch den Krieg mit Leidenschaft. Elisabeth liebte die Geschäfte nicht; wenn sie eine neue. Liebschaft hatte, war sie zu allen ernsthaften Unterhaltungen ganz unfähig. Gegen andere Frauen war sie erflaunend strenge, und hielt fehr schaff über die Befolgung der Keuschheitsgesetze. Souft hatte die Kaiferin vielen Verstand, und ost einen scharfen Blick. Sie war sehr verstellt, so dass selbst der Grosskanzler seine Rechnung oft ganz falsch machte. Von der Politik anderer Höfe gegen Russland heisst es S. 259 .: "Il est urai, Sire, non demande beaucoup, sans observer toujours le reci-"proque: je ne fais, st c'est l'esset d'un certain orgueil "oriental; mais on croit avoir seul le droit d'oser se fa-"cher, et ce qui gate celle cour, c'est l'empressement des autres cours allices, comme cette de Vienne, de Londres "et de Dresde, qui accablent celleci de marques d'attention "et de politesse, consistant souvent en simples paroles et "complimens, mais qui suffisent toujours pour flater "l'amour - propre de l'imperatrice, de quoi il est propre-.ment question."

Am Ende dieses Aussatzes findet men noch ein Schreiben, datirt Oldenburg den 30. März 1758, welches einige Ausklärung über die Ursachen gibt, weswegen die Convention von Kloster-Zeven nicht gehal-

ten ward

0,2

VII. Schilderung der Lage der öffentlichen Angelegenheiten des Königreichs Schweden in einem Schreiben vom 28. Oct. 1749. Nach einer kurzen Darstellung der Regierungsveränderung seit 1718 beschreibt der Vf. mit tiefer Einsicht die Maassregeln und Verbindungen der beiden Partheyen der Mützen und der Hüte, welche auf dem 1738 gehaltenen Reichstage entstanden, so wie die Folgen des Krieges gegen Russland, den die letztere als die herrschende durchsetzte und den wahren Zusammenhang des Friedeneschlusses auf Seiten Russlands, das

(se)

freywillig den größten Theil seiner Eroberungen zurückgab, um den Bischof von Lübeck auf den schwedischen Thron zu bringen. Allein es war nachher so wenig mit leinem und feiner Parthey Betragen zufrieden, dass es mehr als einmal mit-einem neuen Kriege drohete, und Dänemark durch die glanzendsten Versprechungen zur Theilnahme zu bewegen suchte, welche jedoch bey diesem Hofe das Friedenssystem nicht überwogen. gens findet man hier S. 610. bestimmte Nachrichten von der überaus großen Hoffnung für Dänemark, Schweden wieder mit den beiden übrigen Reichen zu vereinigen, und so die Calmarische Union noch einmal herzu-Rellen. Sie ging aber verloren, weil der dänische Hof keine irgend entscheidende Maassregeln ergreifen wollte. und Dänemark begnügte fich nachher am 27. Jul. 1749 mit dem schwedischen Thronsolger einen Praliminartractat wegen seiner Verzichtleistung auf Schleswig und dem eventuellen Austausch der Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst gegen das herzogliche Holstein zu schliessen, dessen höchst merkwurdiger Inhalt S. 635. mitgetheilt wird.

VIII. Leben der Eudoxia, des russischen Kaises Peters des Grossen erfter Gemalin. Intereffante Nachrichten von dem unverdienten Schicksal dieser unglücklichen Prinzessin, und den niedertrüchtigen Mitteln, wodurch man den Kaiser gegen sie aufbrachte. Die Furcht vor der Knuthe bewegte sie alles, was man wollte, zu gestehen, so unschuldig sie auch war; allein ihr vermeynter Liebhaber Glebow behauptete, als man ihn schon gespiesset hatte, unter den grausamsten Todesmartern ihre Unschuld. Sie ward in ein schreckliches Gefangniss gelperre, das man Klofter nannte, und fehr hart gebalten, bis sie nach Catharinens Tode plotzlich als Grossmutter des Kaisers ihr Schicksel sich andern sah. Allein sie überlehte ihre Enkel, und brachte ihre letzten Tage, obgleich Anna ihr alle äussere Vorzüge liefs, in Schmerz und Betrübniss zu, bis sie an einer auszehrenden Krankheit im Herbst 1751 starb. Sterbend sagte fie noch: Gott habe sie gelehrt, die Grosse und Glückseligkeit der Welt nach ihrem wahren Werth zu schätzen.

KOPENHAGEN, b. Gyldendal: Erklaeringer, Breve og Forestillinger, General - Procureur - Embadet ved kommende (Erklärungen, Briese und Vorstellungen, von dem General-Procurator von Amtswegen abgegeben) af H. Stampe, Geheimeraad og Statsminister, J. Deel fra 1753 til 1756 inclusive. Med Fersatterens Portrait. 1793. 716 S. 4. ohne Vorrede und Inhaltsverzeichnis.

Der verdiente Vf. wollte, dass seine sorgfältig gesammelten Amtspapiere nach soinem Tode herausgegeben werden sollten, und abertrug diess Geschäft und die Durchlicht derfelben dem Hn. Kanzleyrath Knudsen und dem Hu. Advocaten Rottböl, welche sich auch dieses Bemühung mit Fleis unterzogen haben. Vieles vos dem Inhalt muss natürlicher Weise sohr interessant. Leyn, da der Generalprocurator in Dänemark gewissermassen das Organ der Gesetzkunde ist, und über Abfassung, Erläuterung und Abanderung der Verordnungen, fo wie über die der Kanzley, als dem höchsten Justizcollegie vorgelegten oder von derselben ausgeworfenen, allgemeinen Rechtsfragen sein Bedenken ertheilt. Allein sehr vieles in dieser starken Sammlung ist auch geringfügig. meistens in Ansehung des Gegenstandes, zuweilen auch durch die Ausführung, und verdiente um fo weniger nach 40 Jahren noch bekannt gemacht zu werden, de sich manche Stücke auf spätere Anordnungen beziehen. wodurch die damals streitigen Fragen nachher völlig abgemacht wurden. Zu den gemeinnützigsten Arbeiten rechnen wir besonders einige meisterhafte Vorstellungen über die Gerechtsame des dänischen Pachtbauern. worin dieser aufgeklarte und freymüthige Rechtsgelehrte damals schon dieselben Grundsätze vortrug, die 30 Jahre später unter glücklichern Umständen geltend gemacht wurden, und nun bey den weisen neuern dänischen landwirthschaftlichen Gesetzen zum Grunde liegen; treffende Bemerkungen gegen Einschränkung der Ueppigkeit durch Befehle: überzeugende Gründe gegen inquisitorische Behandlung von Beamten, die aus Privater. bitterung begehrt ward; Erklärungen über des zweckmässigste Versahren der Gesetzcommission, welche, wie man hier sieht, schon krast eines königlichen Besehla vom 21. Nov. 1755 sich der Recension des dänischen Gesetzbuchs in Beziehung auf alle späteren Anordnungen mit Erost unterziehen sollte, und, so viel man im Publicum weiss, nun seit vierzig Jahren noch mit nichts zu Stande gekommen ist, ein Phänomen, das men sich bey der Aufmerksamkeit der dänischen Regierung auf das innere Wohl des Landes kaum zu erklägen weiß. Auch die ewigen Streitigkeiten über die Competens verschiedener Gerichtsbarkeiten, insonderheit in Ansehung des Rechts, Sterbmassen zu behandeln und Auctienen zu halten, welches letztere nach dem Eifer, womit alle vermeyntlich berechtigten ihre Ansprüche verfechten, zu urtheilen, in Dänemark besonders lucrativ seyn muss, veranlassen unwillkührlich die Frage, warum dieser Ungewissheit, die, wenigstens für manche Privatleute sehr unangenehme Folgen haben und verderbische Zögerungen nach sich ziehen musste, nicht längst durch eine allgemeine Verfügung abgeholfen ward, wezu Stampe mehr als einmal den Anlass als dringend einschärfte?

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 13. October 1794.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

1) Göttingen, b. Dieterich: Vertheidigung der Hochfist Hildesheimischen Landesverfassung und Landständischen Gerechtsame, veranlasst durch die bey der Hochfürst. Regierung zu Hildesheim den 7. März 1793. von dem Hn. Canonicus Gossaux, als angeblich Bevollmächtigten eines sogenannten Bauernstandes des Hochstifts, unter den Titel: Darstellung der allgemeinen Landesbeschwerden wider die hochsob. Landstände, in specie dem zu den Steuersachen verordneten größeren Ausschuss, übergebenen Klage; von D. J. F. Runde. 1794. 206 Text und 138 S. Reylagen in fol.

2) Ohne Druckort: Vorläufige Beleuchtung des Hn. Hofr. Runden Vertheidigung der Hochstift-Hildesheimischen Landesverfassung, von F. A. Hostmann. 1754. 44 S. Text und 76 S. Beylagen in fol.

Der Rechtstreit, welcher diese Schristen veranlasste, ist hauptsächlich darum merkwürdig, weil er beweiset, wie sehr der Freijheitssinn und das Streben nach einem Antheil an der Staatsverwaltung in Deutschland unter dem Bauernstande einreisst.

Der Canonicus Gosfaux, Prases des St. Johannisstifts zu Hildesheim, und Deputirter seines Stifts zum Landtage, trat im Marz 1793 bey dortiger Regierung als Anwald -des Bauernstandes gegen die Landstände auf. Er verlangte, 1) die Edirung sammtlicher Landesrechnungen wom Anfang des siebenjährigen Krieges an bis anhero, nebst dazu gehörigen Landtags - und Schatzprotocollen. Zur Untersuchung derselben solle eine Commission niedergesetzt, der Mandatarius des Bauernstandes mit seinen Bemerkungen und Verschlägen dabey gehört, und darnach den Rechten gemäß verfügt werden; 2) die Berechtigung des Bauernstandes, einen bestandigen Mandatarium bey dem Landrechnungswesen anzustellen, dem die Register zeitig, vor dem Ablegungstermin, zur Durchsicht zugestellt, und der bey der Ablegung selbst mit seinen Vorstellungen zugelassen werden musse; 3) die Ernennung einer besondern Commission, zur summarischen Untersuchung und Abstellung der allgemeinen Landesbeschwerden, wodurch der Bevollmächtigte des Bauernstandes in den Stand gesetzt werde, die Beschwerden zur rechtlichen Entscheidung vorzubereiten; 4) die Bestreitung aller hierzu erfoderlichen Kosten aus der öffentlichen Kaffe.

Bey dem hierauf von der Regierung zu Hildesheim eröffneten rechtlichen Verfahren, machten die beklagten Stände zuförderst dem gegenseitigen Bevollmächtig-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

ten die Ausstellung: dass derselbe eines Theils für seine Person nicht besugt sey, einen solchen Auftrag zu übernehmen, weil fein geistlicher Stand, und feine Eigenfchaft als Landstand, solches nicht gestatte, und dass andern Theils diesem Austrage an fich selbst die vorgeschriebenen rechtlichen Formalitäten sehlten. Sie fanden aber auch, wegen der Wichtigkeit der Sache, für nothig, eine ausführliche Deduction ihrer Gerechtsame einem auswärtigen Rechtsgelehrten aufzutragen, weshalb sie mit Beantwortung der Klage eine Zeitlang zögerten, und mehr als gewöhnliche Friften bey der Regierung erlangten. Wegen dieses Verzugs suchte der Can. Goffaux am 31. Oct. 1793 ein mandatum de administr. justit. bey dem Reichskammergerichte nach, erhielt auch am 18. Nov. eine demielben gleichgeltende Ordination, welche, auf Anzeige der Regierung, durch ein ferneres Decret vom 23. Dec. v. J. dehin erlautert ward: dass die Regierung auf sodersamke Entscheidung des Legitimationspunktes den rechtlichen Bedacht nehmen folle. Immittelft ift die vorgedachte Deduction erschienen, und bey dem Reichskammergerichte (wohin die Hauptsache allem Ansehen nach gelangen wird), ausgetheilt worden. Diese Schrift zeichnet fich durch Deutlichkeit des Vortrags und Gründlichkeit der Behandlung vorzüglich aus. Es werden zuförderst die erwähnten Legitimationsmängel gezeigt, und sodann aus der Hifdesheimischen Landesverfassung bewiesen, dass die dortigen ursprünglich leibeigenen Meyerleute und Zinsbouern in dieser Eigenschaft keine wirkliche Staatsburger seyen, auch - bey dem ihnen allererst seit dem siebenjährigen Kriege durch Landesverordnungen gesicherten Erbrecht ihrer Guter, - kein Befugniss haben, sich der Revision der Landesrechnungen anzumassen, und die Landesstande als ihre Rechnungsführer und Vormunder zu behandeln; dass die allgemeinen Reichsgesetze, welche die Vorlegung des Status exigentiae verordnen, eigentlich nur von Reichsanlagen zu verstehen, bey den zum öffentlichen Landesbedürfnis erfoderlichen Steuern hingegen es lediglich auf das besondere Herkommen eines jeden Landes ankomme; dass hiernächst zwischen der Vorlegung des Status exigentiae, und dem Befugnil, eine Revision und Oberaussicht über abgelegte und künstig abzulegende Rechaungen auszuüben, ein großer Unterschied sey; dass die vom Gegentheil angezogenene zeichsgerichtl. Praejudicia eine solche Revision und Oberauflicht gar nicht ertheilten, auch kein Fall angeführt werden könne, da die Vorlegung der, unter der Autorität des Landesherrn und seiner Stände formirten, Landesrechnungen erkannt worden sey; dass endlich im Stifte Hildesheim keine neuen Lasten und Abgaben eingeführt, sondern die alten sogar vermindert und erleichvert worden, auch bis jetzt nicht erwiesen sex, dass gen über die Kohlenbergwerke, vom Hn. Kirwan. Die wesentliche Mangel in die Kassenadministration einge- Absicht des Hn. K. bey diesem Auffatze geheet dahin, schlichen wären.

Die sub No. 2. bemerkte Vorläusige Beleuchtung, ift -mehr eine Vertheidigung, des Canonici Goffaux gegen den ihm in jener Schrist zur Laft gelegten Jacobinismus, als eine Widerlegung der gegenseitigen Gründe. Nur die bestrittene Legitimation wird darin ausführlich vertheidiget. Es ergibt sich übrigens daraus, dass die Regierung zu Hildesheim am 28. April d. J. ohne die Replik abzuwarten, die Klage theils ganzlich, theils angebrachtermassen abgewiesen, auch die Klager in die Ko-Ren verurtheilt, und solchemnach auf den Legitimationspunkt keine weitere Rücksicht genommen hat, weil die 2 ersten Klagpunkte, welche zugleich den Laudesherrn betressen, für die dortige Instanz nicht gehörten, der dritte Punkt aber gar nicht gegen die Landstände, sondern gegen andere privatos, anzustellen sey. Die Kläger haben daher den ihnen vorbehaltenen Recurs an das Reichskammergericht genommen.

#### PHISIK.

HELMSTädt, b. Fleckeisen: Beyträge zu den chemifchen Annalen, von D. Lor. v. Crell. Fünsten Bandes Drittes und Viertes Stück. 1794.

III. Stück. 1) Ueber die entbrennbarende Kraft der Kohten, vom Hn. Bergr. Buchholz. Die Entfarbung des Honigs mittelft der Kohlen gelang sehr gut; mit dem braunen Zuckersyrup aber kounte Hr. B. nicht zum Zweck kommen. Dass sich indessen letzter unter gehöriger Behandlung ebenfalls entfärhen lasse, haben seitdem Lowitz, Erxleben, u. a. gefunden. 2) Ueber den Ursprung der im Wasser besindlichen Luft, vom Hn. Prof. v. Martinowich. Wie schief oftmals die Schlüsse, die Hr. v. M. aus seinen Versuchen ziehet, auszusallen pflegen, davon gibt dieser Aufsatz abermals Beweise. Nicht sowohl paradox, fondern abfurd, ist folgende These, am Schlusfe dieser Abhandlung: "Da alle Wasser in der Natur mehr oder weniger mit Salzen vermischt sind, und diese verschiedene Luftarten enthalten, so kann man die Zerlegung des Wassers, welche Hr. Lavoisier bewirkt zu haben glaubte, vielmehr als eine Zerlegung der in felbigen besindlichen Salze ansehen." 3) Bemerkungen über den Eisenliüttenhaushalt, vom Hn. Hofr. Herrmann. Der in den chemischen Annalen 1790 befindliche Auffatz: über einige Hauptmängel verschiedener Eisenhütten in Deutschland, hat Hn. H. veranlasst, die gegenwärtigen Anmerkungen, aus denen der Hüttenmann manche nützliche Nachricht und Belehrung wird schöpfen können, mitzutheilen. Die Gegenstände find unter folgen-"den Rubriken begriffen. 1) Bauart der Hohöfen: Hohe, Rast, Gestelle, innere Figur des Ofenschachts, Form, Geblase. 2) Vorbereitung der Eisenerze und Zuschläge. 3) Schmelzen der Erze und Ausbringen. In Rückficht des Ausbringens übertreffen die fibirischen Hoköfen vielleicht alle in Europa, selbst die mit Steinkohlen betrieberen in England nicht ausgenommen. 4) Beobachtun-

Absicht des Hu. K. bey diesem Auffatze gehet dahin die Ausmerksamkeit der Landbesitzer in Irland im Ausschung der Mineralien, wodurch auch schon in verschiedenen Provinzen schöne Kupser., Bley - und Eisenerze aufgefunden worden, die aber bisher, aus Mangel au Peurung, den Eigenthümern den vollen Vortheil von ihren Entdeckungen nicht haben gewähren konnen auf das zur Zeit nothwendigste Miperal, auf die Sceinkollen, zu richten. Nach einigen allgemeinen Bemierkusgen über die Steinkohlen und kurzer Anleitung zur Auf findung derselben, folgt eine Ueberlicht von den Erdund Steinschichten, wie sie bey einigen der vornehmsten Kohlengruben Englands, Deutschlands, Schwedens, Irlands, gefunden werden. 5) Untersuchung der Meg nung, ob das Sedativfalz oder die Boraxfaure nichts als Phosphorsaure sey, mit Alaunerde verbunden, vom Ha Prof. Fuchs. Diese zuerk von Exschaquet und Strum aufgestellte, und hiernächst von Ir ffz aufs neue geatfserie, Meynung zu prufen, Rellte Hr. F. einige Verlache an. Bey einem derfelben, wozu er 4 Uuze Sedativsalz, mit 80 Gran Kohlenstaub gemischt, zur Destillation einlegte, enthand fich so viel Luft, dass man wohl 50 Maass (?!!) hätte austangen können. Zu welcher Gasart diese gehörte, hat er nicht untersucht, weil es nicht zu seinem Zweck gehörte. Durch diesen und andere Verluche wurde er belehrt, dass die vorgebilche Zerlegung des Sedativsalzes in Phosphorsaure ohne Grund fey. 6) Verfuch einer Theorie von der Entstehung des Sumpftonfs, vom Hn. Dr. Meyer. Die Natur setze zwey große Klassen des Torss fest, den Landtors und Sectors; er habe es aber hier nur mit dem erstern zu thun, Die erste Grundlage des Torss bestehe aus Wasferpslauzen, deren Schichten immer zunehmen. dritten Jahre erzeuge fich in diesen Schichten eine Art Moos (Sphagnum paluitre), was den Staub und die is der Lust schwebenden Samen aufhält, und so die Erzeugung einer Menge Schilfe, Sumpfpflanzen und Gräfer Dieses Moos, welches, nebst dem Heidebefordert. kraut, die hauptsächlichsten Schichten des Torfs bildet wachle immer nur in Sumpfen, die einen festen Sandboden haben. Diefes fey die Urfach, warum ein Thosboden der Erzeugung des Torfs nicht günstig sey.

IV. Stück. I. Bemarkungen über den Eisenhattenhaushalt, vom Hn. Hofr. Herrmann. Fortgesetzt. 4) Von Rassiniren des Roheisens. In England geschiehet solches in den fogenannten Cupolo-Oefen; dergleichen man auch einige in Rufsland hat, als i in Petersburg bey dem Arfenal, in Sisterbeck bey der Gewehrfabrik, in Kronstadt bey der Admiralität, und zu Petrosawodsk. An den erken 3 Orten werden nur alte Gusswaren umgeschmolzen, an dem letztern aber wird das bey dem Hohofen erzeugte Robeisen deshalb wieder in diesen Windesen eingeschmolzen, um brauchbare Kanonen daraus zu er-Bey allen 4 Werken werden bloss englische Steinkohlen dazu gebraucht. - Auf eine andere Art Kann man das Roheisen auch durchs Umschmelzen in den gewöhnlichen Hammerheerden raffiniren, wie solches, auch bey den, der Auflicht des Vf. anvertraueten Smbl-

werken in Sibirien geschiehet, wo das Roheisen, wegen übler Beschaffenheit der Erze, wie es vom Hohosen kömmt, nicht gerade zu in guten Stahl verwandelt werden kann. - Von den Veranderungen, welche das Roheisen bey dergleichen Raffinirungen erleidet, theilt der Vf. merkwürdige Beobachtungen mit. 5) Von der Erzeugung des Stabeisens. Die hierbey gegebene ausführliche Beschreibung der sibirischen Frischarbeit, und der dabey üblichen Oeconomie, verdient von jedem Eisenhüttenmanne ganz gelesen zu werden. Il. Ueber den Sogenannten Baikalit. Auszug aus einer akadem. Abhandlung von Prof. Sewergin in Petersburg. Steinart, die Aufangs zum Schörl, alsdann zur Hornbleude, gerechner wurde, bricht am See Baikal in einem v gelblichen Kalkspath, mit eingemengten rauchfarbigen Glimmer. Sie ist meikt olivengrun; gewöhnlich in 4 bis gseitigen Säulen kristallisiert. Die Oberfläche ist meistens glatt, selten der Länge nach seingestreift, und gewöhnlich glanzend. Der Bruch ift fplittrig, ius muschlichte übergehend. Sie bricht in unbestimmt eckige, ziemlich scharskantige Bruchstücke, die undurchsichtig, und an theil gilt im Ganzen auch von den beiden gegenwärtiden Kanten bisweilen durchscheinend sind. Sie gibt einen weissgrauen Strich; lässt sich etwas mit dem Messer, jenen gleich sind. Bey dem unverkennbaren Einslusse, schaben; schneidet aber auch Glas, und gibt am Stahl den dieses Werk auf die Beforderung der Aufklarung Schwache Funken. Die Krystallen sind ziemlich gross, zuweilen bis 2 Zoll dick und 4 Zoll lang. Ihre Schwere iff = 3,200. Sie besteht aus 44 Kiefelerde, 39 Talkerde, 20 Kalkerde, 6 Eisenerde. Hr. S. moyan, dass dieses Mineral keines neuen Namens bedurft hätte, sondern säulenförmi-, ge Hornblende genennt werden könnte, III. Nachricht won dem Diamantspath, vom Hu. L. M. Brückmann. Er fey in London nicht mehr zu haben, doch erwarte man wieder einen Vorrath mit den nachstkommenden Schiffen. Den größten Krystall davon besitzt anietzt D. Babington; welcher in einer 2 Zoll dicken und 6 Zoll langen sechsseitigen Saule besteht. IV. Etwas über einen neuen schmerzstüllenden Geist, von Piepenbring. 3 Theile Vitriolol und 5 Theile Weingeist werden über 4 Theile Braunstein gelinde abgezogen, so lange, bis noch keine stuerliche Flüssigkeit zum Vorschein kommt. V. Einige chemische Bemerkungen, vom Hn. Stucke. VI. Einige Nachrichten von dem Bergwerke und der großen chemi-Schen Werkstätte des Fürsten J. A. von Auersperg, zu Gross-Lukowitz, im Chrudiner Kreise in Böhmen, von E - . Dieser Auffatz enthält eine ausführliche Reschreibung von der Gewinnung des Schweselkieses, und dessen Benutzung auf Schwefel, Vitriol, Vitriolöl u. f. w. Canz unrichtig sagt der Vf., dass diess der einzige Ort in den öfterreichischen Staaten sey, wo Vitriol versertigt wird. Von der bey Ellbogen befindlichen, ohne Zweifel ältern Vitriololfabrike muss er also nie gehört haben; woselbit auch, wie an mehrern, vielleicht allen, Orten, man fich, anstatt eigentlicher Retorten, schon langst, und wahrscheinlich von jeher, der schiefliegenden kolbenartigen Destillirgefässe bedient. Letztere sind folg-Ech nichts weniger als eine neue Erfindung. VII. Plach. chemische Beschreibung von der Lage und den Bestandtheilen der Schwefelquelle zu Eylfe (im Schaumburg-Lippischen) von Accum. Als Bestandtheile sind angegeben

in 12 Pfunden : Afphalt. Have 41 Gr. Extractivstoff 31 Gr. Salzgesauerte Kalkerde 121 Gr. Salzgesauerte Bittererde 12 Gr. Glaubersalz 166 Gr. Bittersalz 34 Gr. Selenit 44. Gr. Luftges. Kalkerde 24 Gr. Luftges. Bittererde 21 Gr. Alaunerde 5 Gr. Schwefelleberluft, in 16 Kubikzoll Wasfer 2 Kubikzolle, Luftsaure, in 16 Kubikzoll Wasser & Kubikzolle. - Durch die Castration, die der Herausg. sich bey diesem Aussatze erlaubt hat, wird er sich von dem Vf. desselben eben keinen Dank verdient haben! Uebrigens hatte er schon öfters Gelegenheit finden können. anderweitigen Auflätzen diese Operation angedeihen zu luffen.

BERLIN u. STETTIN, b. Nicolai: Die natürliche Magie aus allerhand belustigenden und nützlichen Kunsttücken bestehend, erstlich zusammengetregen von Joh. Christ. Wiegleb, fortgesetzt von Gottfr. Erich Ro-Siebenter Band mit XI K. 1793. 380 S. A. Achter Baud mit XII K. 1794. 358 S. 8.

Das über die verhergehenden 6 Bande geäusserte Urgen, da sie tewohl im aussern, als im innern Werthe, in natürlichen Dingen, und auf die Verbreitung nützlicher Kenntnisse, hat, würde doch eine etwas strengere Auswahl der Artikel, eine mehrere Sorge für die Correktur, besseres. Papier, u. dgl. gar nicht überslüssig feyn. - Dem 7, B. geht voran eine Abhandlung über die Magie, ein Auszug aus Tiedemanns Schrift: über die Geschichte der Magie. Mochte doch selbige unter den Kindern des Aberglaubens recht viele Leser finden, damit endlich einmal das Licht der Wahrheit zur Ehre det menschlichen Vernuuit, über Finsternis und Irrthum triumphire! - Unter den elektrischen Kunststücken wird Cuthbertson's neue, aus zwey Glasscheiben von 31 Zollen im Durchmesser bestehende Maschine, nebst einigen damit angestellten Versuchen, aussührlich beschrieben. Zum Maasse für die Kraft der dazu gehörigen Batterie, welche aus 9 Käften, jede mit 15 Flaschen, bestehet, und 135 Quadratfus Belegung hat, dienten Schmelzungen von Eisendrath. Drath von No. 11. schmolz gänzlich in einer Länge von 15 Fuss; welches aber auch das äuserste zu seyn schien. -- Unter den magnetischen Kunstftücken ist die Beschreibung des Schachspielers des Ho. v. Kempele, nachgemacht von dem Freyherrn zu Racknitz in Dresden, das wichtigste. Die Entdeckung des wahren Mechanismus dieses Kunftwerks macht dem Scharfsune und den gründlichen mechanischen Kenntnissen des würdigen Hu. Hausmarschalls, bey welchem Rec. das Model und dessen Einrichtung in Augenschein zu nehmen, das Vergnügen gehabt, alle Ehre. - Unter den ehemischen Kunftstücken wird, zur Bereitung des Pyrophors, noch Taubenkoth vorgeschrieben, der doch gar keinen Vorzug vor dem, bereits im 3. B. dieser natürlichen Magie dazu empfohlenen Roggenmehle, und jeder andern Kohle oder verkohlbaren Substanz, hat und haben kann. - Die Stärke des Schiesspulvers um ein Drittheil zu vermehren, soll man unter jedes Pfund Pul-P 2

ver 4 Unzen ungeloschten Kalk mischen. Dergleichen offenbere Ungereimtheiten sollte man doch dem Publicum nicht für haares Geld verkaufen! - Die aerostatischen Maschinen; ein aussührlicher und genugthuender Auffatz über die Geschichte derselben, die Anweisung zur Berechnung bey deren Anfertigung u. f. w. aus Gehler. Die hierauf folgende Achardsche Anweisung, Edelsteine und Krystallen zu machen, ist bis jetzt unbestätigt geblieben; wird es auch wohl noch ferner bleiben! - Der entdeckte Stein der Weisen; von Paracelsus, nicht von Hohenheim; lautet: "Fasse den rühmlichen Entschluss, die ganze Welt reich zu machen; dich selbst aber waffne gegen die Anfalle von Hunger und Durst mit unüberwindlicher Standhaftigkeit, halt es für patriotisch, auf beiden Ellenbogen lederne Herzen zu tragen, flirb mit armer Grossmuth und in grossmüthiger Armuth, und troke dich damit, dass die alchymistische Nachwelt ein gleiches Schicksal erfahren werde."

Der 8. Band liefert zuerst eine ausführliche Beschreibung der Lichtenberg. Elektrisirmaschine, abgeändert durch Bohnenberger; dann eine andere vortheilhast eingerichtete von Reiser. Unter den elektrischen Kunststücken werden manche dem angehenden Liebhaber an genehm feyn. Ganz artig ist, unter den mechanischen Kunststücken das Pomeranzenbäumchen, welches in einem Augenolick Bluthen und Früchte hervorbringt; minder ergötzlich dagegen die Aufgabe, eine Gans auf einen llieb in 4 Stücke zu hauen. - Mehrere Taschenspielerkunste sind sehr gut aufgelöset. - Unter den obnomischen Kunststücken ein ausführlicher Auflatz über die Vertilgung der den Urkunden und Büchern schädlichen Insekten, und den Mitteln, solche theils davon ab zuhalten, theils zu vertilgen; aus den Beantwortungen der, von der Königl. Societät der Wissenschaften zu Gotingen für d. J. 1774 aufgeworfenen Preisfrage gezogen - An dem Kunstitücke: einen 12 Fuss langen Ast, von welchem Baume er sey, mitten im Winter abzunehmen und in 24 Stunden zur Blüthe und Frucht zu bringen, würde Rec. stark zweiseln; wenn nicht dessen Aum ausdrücklich versicherte, dass er selbst diese Erscheinung einigemal mit Verwunderung betrachtet habe. Es sez demnach fides penes autorem. - Unter den technologi schen Kunftstücken die Schmelzlampe der Glasarbeiter und ihr Gebrauch ausführlich und gut.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSENSCHAFTEN. Upfala, b. Edmans Wittwe: Grunderne till ett naturligt Finance - Sufleme i jum för elfe med värt narwarande. (Gründe eines neuen Finanzsystems in Verrleichung mit unserm jetzigen.) 1792. 100 S. 2. — Rec. will diess neue Finanzsystem des Vf., der statt des Silbers bloss Papiermunzo einführen will, hier nicht prufen, sondern nur bloss die Grundzuge desselben, so wie sie der Vf. selbst augegeben hat, darstellen. Es kommt dabey alles auf folgende Punkte an: 1) Der Zugang zu einer Waare in Hinficht auf das Bedürfnis der-Gelben beltimmt ihren Werth, und nichts anders muß auch ihren Preis bestimmen. 2) Munze mus den Werth der Waaren, and darnach ihren Preis ausdrücken. 3) Die Erfahrung aber lehrt, das bey ungleichem Jahrwuchs auch der Menge die Waaren grofer oder kleiner ift. Um den jährlichen Unterschied des Waarenpreises nach dem Unterschied des Zugangs dazu in Acht nehmen und abmessen zu können, ift es nothig, dass 4) die Menge der vorhandenen Munzen bey allem ungleichem Verhältniss der Waarenmenge unveränderlich gleich groß und zu einer gewissen unveränderlichen Summe beltimmt fey (auf diesen Satz durfte ein großer Theil des Gewichts des ganzen Systems beruhen, und mit ihm daher entweder flehen oder fallen). 5) Schwedens, so wie anderer Nationen, gewöhnliche Milnze ist Silber, man nennt es baares Geld, Speciesmunze. Silber ift nur zufälliger Weise eine Münze, natürlicher Weise eine Waare. Um einer Menge Unordnungen, webey viele zu leiden kommen würden, voraubeugen, sey es bey der verschiedenen Fruchtbarkeit des Jahrwuchses nothwendig, dass 5) die Menge der Munze, wenn es Species oder Silbermunze ift, beständig ein anderes Verhaltniß gegen die Waarenmenge bekomme, und bald fleige bald falle, und das fie ihrer Natur nach nicht festgestallt noch auf

eine bestimmte Summe festgesetzt werden kann. It aber nut die unveränderte Beybehaltung des Geldstocks zu einer bestimmten Summe für den Staat außerst wichtig, und soll die Menge der Munze oder des Geldes weder durch Ausfuhr verminden noch durch Einfuhr vermehrt werden; fo mus eine Waare dezu genommen worden, die außer dem Gepräge oder andern lecslen und zufälligen Eigenschaften einer Munze, von keinem oder doch unbedeutenden Werth ist, so dass solche nie auswärts all Bezahlung für Waaren gegeben noch genommen werden, und deren feltgestellte Menge also weder vermehrt noch vermindet werden kann. Von der Art ist das Papier, wonn es durch einen gewissen aufgedruckten Stempel versichert ist. Folglich ist auch nur ein Geldftock von blofsen Zetteln ein folcher, der zu einer gewissen Summe festgestellt und unverändert beybehaltet werden kann, der nothwendig den Waarenpreis nach ihren natürlichen und wirklichen Werth und nach dem Verhälung des mehrern oder mindern Zugangs gegen das Bedürfnis sell-sezt, der jedem nach Recht und Billigkeit, und im Proporties desten, was ihm die Natur beschert, fein Loos bestimmt, und jedem, er sey Käufer oder Verkäufer, Amstperson oder einer det von feiner Hande Arbeit lebt, der Krone sowohl als dem Stagt feit Eigenthumsrecht und seinen Erwerb sichert, eine zu allen Zer ten dienliche und zuverlößige Reichsmunze. — Warum als, fragt der für sein System so eingenommene Vf. für Schweden eine so kostbare Menge als die von Silber, wezu der jährliche Ueberflus von einem Bancofond, der zu nichts dient? Er will, dass man, flatt die Reichsschuldzettel zu renlisiren, sie Was doch die Herres fogar zur Reichsmünze erheben foll. Financiers nicht alles für schöne Vorschläge machen können!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 14. October 1794.

#### GESCHICHTE,

TIM DEURGHAUSEN, b. Hanisch: Historisch - topographisch - statistische Nachrichten zur Sächsischen Geschichte.

Oder unter dem speciellen Titel;

Historich - topographisch - statistische Nachrichten von ehemaligen Cisterzienser adelichen Nonnenkloster und derzeitigen Herzogl. S. Hildburgh. Amte Sonnenseld vom Jahre 1260, bis 1792, mit einem Chartario von 361 Diplomen in chronologischer Ordnung und andern Urkunden von N. 1 — 48. von J. G. G. Faber, 1793. 359 S. mit dem Register in 4.

L's ist ein großer Vortheil für die Erdbeschreibung unires Deutschlands, dass die Kenntniss der einzelnen Länder und Provinzen derselben durch topographische Beschreibungen immer mehr berichtigt wird. Nur allein durch richtige Topographien können wir am Ende eine richtige Geographie sowohl der einzelnen Theile als des Ganzen erwarten. War irgend ein specieller District der mancherley besondern Landestheile des deutschen Staatskörpers nach den bisherigen Erdbeschreibungen einer wirklichen Berichtigung bedürftig, so war es der District der Herzogl. Sächfischen Lande. Nun da sich der Vf. mit der Beschreibunng des Amtes Sonnenfeld an die Kesslerischen und Grunerischen Topographien der S. Meiningischen, Coburgischen und Saalfeidischen Lande anschliesst, so haben wir dech wenigstens eine vollständige Topographie des ehemals von Herzog Albrecht besessenen Herzogehums Coburg in Händen.

Der Vf. ist, was mühsame Untersuchung, Auseinandersetzung und Gewissheit in den Angaben der Verfassung, der Gerechtsame sowohl des ganzen Amtes, als der einzelnen Ortschaften und aller Verhältnisse derselben mit den angrenzenden Nachbarn betrifft, seinen beiden Vorgängern mit treuem Fleis nachgegangen. Sowohl wegen der erlittenen mancherley politischen Yeränderungen, als wegen der vielfachen und verwickelten Verhältnisse mit den Grenznachbarn, ift die Beschreibung des Amtes Sonnenfeld und seiner Gerechtsame mehreren Schwierigkeiten unterworfen. Der Vf. hat für die Geschichte des Amts sowohl in ältern als in neuern Zeiten aus Urkunden und öffentlichen Documenten geschöpft, dazu nicht nur das von Schöttgens und Kreisig bekannt gemachte von dem verstorbenen Geh. Rath Kobs zu Hildburghausen herrührende Chartarium Sonnefeld., sondern auch die im Höne und in mehrern Deductionen zerstreueten Urkunden benutzt und mit 2 1. 7. rma. Dritter Road

innen die neuesten Verhandlungen und Documente verbunden.

Mehr Ordnung in der Stellung und ein geschmeidigerer Ausdruck würde dem Ganzen mehr Gefallendes gegeben haben. Aber in Topographien, deren Zuverlässigkeit durch neue längere Erfahrung des Vf. gewinnen muss, übersieht man es gern, wenn sich die Form nach dem Manne und nicht der Maun nach der Form Dass in der Beschreibung eines einzibequemet hat. gen Amtes wenig Mannichfaltigkeit des Merkwürdigen und von mehreren Ortschaften nur eines und dasselbe erwartet werden könne, kann fich jeder leicht vorstel-Sonnenfeld war vor Zeiten ein adeliches Jungfern-Kloster Cisterzienser-Ordens, das mit der Geistlichkeit nach Wirzburg und mit Schutz und Schirm deut Herzoge von Sachsen zugehörte. Nach einem zut Sammlung einer Collecte ertheilten Ablassbrief muß qs 1287 abgebrant seyn. Unter Johann dem Beständigen wurde es secularifirt und auch während seiner Secularisation erlitte es besonders im dreyssigjährigen Kriege In den Theilungen zwischen Jomehrere Drangfale. hann Casimir und Johann Ernst und dann zwischen den Söhnen Herzog Ernst des Frommen blieb das Amt Sonnenfeld bey dem Herzogthum Coburg, and nach des Herzogs Albrechts zu S. Coburg Tode kam es, als Abfindungsantheil, an das Herzogliche Haus Hildburghausen, jedoch bey weitem nicht nach seinen ehemaligen Bestandtheilen, weil Herz. Albrecht zur Ausführung seines Schlossbaues zu Coburg, sehr viele Stücke und Zehenden desselben veräussert hatte. In der Beschreibung von Sonnenfeld und der dazu gehörigen Amtsdorfschaften ist der Vf. so genau, dass er bis in das kleinste Detail und oft bis zu wirklichen Kleinigkeiten herabgeht. Im Ganzen genommen, steht das ganze Amt fowohl wegen seiner Viehzucht, als wegen seines Ackerbaues in einem gewissen Wohlstand. Ueberhaupt, sagt der Vf. selbst, ist die Viehzucht im Amte Sonnenfeld so beträchtlich, dass oft Leute aus diesem einzigen Nahrungszweig 150 fl. in einem Jahr gewonnen und abgetragen haben. Aber ohnstreitig würde dem Wohlstande des Amtes noch mehr aufgeholfen werden, wenn die vielen Huthgerechtigkeiten, unter welchen mehrere Ortschaften seufzen, wie wir aus der Beschreibung sehen, eingeschränkt oder ganz aufgehoben werden könnten. Nur allein die Ebersdorfer Flur, in welcher das beste Korn gebauer wird, wird von drey huthberechtigten Schäfereyen mitgenommen! Die Forstgrenze zwischen dem Amte Sonnenseld und dem Bambergischen Amte Lichtenfels ist eine so ungewisse Sache geworden. dass Bamberg nun seit 30 Jahren keine Grenzbeziehung. zugeben will. Um von des Vf. Vortrag und Beschreit

bungsart einen Begriff zu geben, wollen wir das von ihm gegebene Charaktergemälde der Landtoute im Amte Sonnenfeld hier mittheilen : "Im Durchsehnut M. die Koft des Landmeuns im Amte Sonnenseid sehr streng. hart und schwer; 3 Sra Korn, 3 Sra Gerste und 3 Sra Wicken, auch wohl mit unter Erdäpfel, sind die Be-Andtheile des ordinaren Brodes, das Frühltuck ein Rarker Ranft Brod und weifer ausgeschütteter Kas mit einem Trunk frischen Wassers. Mittags Gerstenklose von harter Confistent. - - Im Ganzen ist es ein gutes, biederes, treuherziges Volk; legen fich flark auf des Fortpflauzungsgeschäfte, solgen einem wilsenlosen Bogehrungsvermögen, ohne die Vorschriften der mensch-Echen Vernunft dabey zu fluthe zu ziehen, lieben inren Fürsten, gehorchen ihrer Obrigkeit, und find gute mechanische Christen, das ist ja das Bild des größesteit Theils des Landvolks in unfern deutschen Pro-Angenehm wurde es feyn, wenn dieles Werk, wie die Topographie des Obristen Kesslervon Sprengseifen, eine Topographie der angreuzenden Lande und Aemter, und dadurch wei ere Unterfuchungen und Berichtigungen veranlassen foll-Von dem neuesten zwischen den Häusern S. Meimingen und S. Hildburghausen geschlossenen Recesse, mit welchem alle wegen des Amtes Sonnenfeld gemachte egepenseitige Anspeciche verglichen worden find, musder Vf. keine Keantnifs gehabt haben.

1. Görringen, b. Dietrich: Revolutionsalmanach von 1794- Mit dem Bildwifs des Prinzen von Coburg.

2. ALTONA, b. Hammerich: Historisch-Geneologisches Taschenbuch, enthaltend die Geschichte der großen Revolution in Frankreich. Vierte Fortsetzung (und Beschlus.) 1793-12. (1 Rthir. 4 Gr.)

7. Dieser Revolutionselmanach muß viele Freunde in Deutschland haben, weil er dem Vernehmen nach, von einem Jahr zum andern beträchtlich stärkern Abgang findet. Auf der andern Seite wird in beliebten Schriften und Journalen in einem Schrecken erregenden Tone von demselben gesprachen. Uns scheint er weder auserordentliches Lob, noch auserordentlichen Tadel zu verdienen. Wir wollen den vorliegenden Band im Einzelnen betrachten. Er besteht eigentlich aus 27 Numern.

1. Die Gleichmacher. Ein Schreiben eines Genfers en einen Freund, worin einige ganz gemeine Ideen über Gleichheit, neben einigen Stellen aus Montesquieu, die beherziget zu werden verdienen, stehen. Das Ganze Ist abgebrochen, man weiss nicht warum, und berzlich unbedeutend. — 2. Schreiben eines reisenden Deutschen, dass die Neufranken noch die alten Franzosen sind. — In den Grundzügen allerdings! Aber die aussallende Energie, die diese Nation jetzt in ihren Kriegen beseelt, Scheint doch der Vf. des Briefes ganzlich übersehen zu 3. Drey (Fragmente gas) öffentliche (n) Reden aber die jetzigen Zeitlaufte. - Hanen füglich unwiderholt bleiben konnen: fie find hächst gewöhnlich: w. Aus-Lavaters Predigt wider die franzöfische Revolution. b. Aus einer französischen Predigt des Hrn. Beidel zu Bulet. e. And der Rode eines Schweizer Zunftweisters an leine

Zunstegenossen. — 4. Geschichte des Custineschen Einfalls in Deutschland. Von einem Augenzeugen (mit Cs Bildnifs.) Lin Meisterstück einer Geschichtserzählung ist es nicht: die Hauptsacta, die ein jeder kennt, sind richtig, die Wahrheit jeder kleinern Anekdote ist nicht immer verbürgt. Die angehängte Notiz der Mitglieder des Mainzer Clubbs hatte als ein Odeosum, da fie ohnehin nicht vollständig ift, wegbleiben konnen : angenehm aber, und eins der besten Stücke des Almanachs ist das Verzeichnifs der bey diesem Vorsall erschienenen Schriften. 5. Nachricht, von einem merkwürdigen Bruft, der in Deatschland circulirte. — Der ganze Brief wu wahrscheinlich eine Fopperey, und des Lärms nich werth, den man davon gemacht hat. 6. Thomas And to, oder Massanetto, Nochmals! Und nimmt 45. Seign ein! 7. Ueber deutschen Demokratengeist und deutsche 30kobiner. Fragmente und Erfahrungen eines Reisenden Vielleicht das schlechteste in der Sammlung. Der Uer Reisende sieht gar zu schwarz. Nirgends ist ihm die Auflicht ftrenge genug. Zuletzt bekennt er fich mit feltsamer Freymuthigkeit für einen Egolften, und freut sich, "dass er nicht mehr da seyn wird, wenn alles bunt über Eck geht." - R. Guillin Dumontet. - Die bekannte traurige Geschichte des unschuldigen Mannes, den Kannibalen auf seinem Schlosse bey Lyon ergriffen. nunbrachten und nachher - man muss es glauben, weiles actenkundig worden ist - foger verzehrten. g. Veber verschiedne Producte der Revolution als. der Freyheitsbaum. die rothe Mütze und - wie kommt dieser Anikel unter die Producte der Revolution im vorigen Sinne - Portraite einiger Jakobiner: Meistens allgemein bekannte Anekdoten von Payne, Lavaux, Rühl, Grouvelle, Miranda, Rotondo, Pethion, Santerre, Robespierre (was von feinem luxuriöfen Aufwande gelagt wird, ist now risch falsch) Condorcet (dass er den H. v. Rochefoucaule morden liefs, ist wohl ohne Grund hingeschrieben), Danton (die Anekdoten von feinen Curen beym Grafet Artois schreibt immer einer dem andern nach, und is find falfch - denn D. war von jeher ein Jurist, Brif fot (dels er ganz eigentlich Taschen bestahl, wird wohl ein deutsches Missverständniss seyn: er bleibt okne diefes Böfewicht genug), Merlin, Chabes und Gorfas vielleicht, die verworfenken aller Revolutionisten und Wostermann. 10. Ueber die Revolution vom tolen Aug. aus: Tableau de Patis de Peltier. II. Mifcelles vom Herausgeber. Sehr vermischten Inhalts! - Dast die Revolution Weiberwerk fet, fieht einem flächrigen Urtheil fehr abstich. - Dass die Guter der Emigriren in Frankreich verschleudert würden, ift (wenige Ausund men mögen wohl Statt finden) unhistorisch. - Solche Aeufserungen, wie S. 305: "Ich wünsche nichts "fehnlicher als die glücklichen Zeiten zurück, wo "Deutschlands tapfre Schaaren nor zwey. Erbfein nde, die Türken und die Franzosen kanneen ver wirst der Genius unsers Zeitalters, der die Greuelkenen, die ihm die Flügel lähmen, doch zuletzt überstügelt wird. 12. Von der Association in London zur Auf: schihaltung der Conflication. — Die abgedruckten Stücke kad nicht vorzüglich gewählt. 13. Aus der Geschichte von Flordhausen. 14) Gespräch zwischen einem Senator

ter deutschen Gesehrten Republik und einem Dorfprediger.— 15. Von der Hundhubung der gesetzlichen Ordnung, ein Zunstvortrag von Hn. Heidegger, zu Züreh. — Kurz, wer vielteicht das beste Stück des Almanachs. 16. Er-

Marungen der Kupfer und 17. Berichtigungen.

Von der Aufklarung und von den Gelehrten ist in liefem Almanach zuweilen auf eine unvorfichtige Weile gesprochen, als wären sie allein an der Revolution and allen ihren fehlimmen Folgen schuld. Diess scheint Rec. der einzige reelle Vorwurf zu feyn, den man dielem so übermalsig verschrienen Product mit Recht marhen hann. Der Endzweck, Hass gegen die französische Revolution zu verbreiten, ift doch kein ftrafbarer Endtweck, weil die franz. Rev. in dem Ganga, den fie genommen, hassenswürdig ist, und weil lie noch sehr häufig gehabt wird. Grobe Uebertretungen der Wahrheir find Rec. wenigstens nicht vorgekommen. Dieser Almanach ift, wie schon die vorhin angestellte kurte Analyse zeigt, nicht dazu gemacht, großes Gutes tu beivirken; er wird sber auch nicht leicht, wie bine Feinde besurchten, grosses Uebel itiften.

2. Von diesem nunmehr (wenigstens in Ansehung Frankreichs, wie es scheint) geschlossnen Kalendes lässt ich nichts sonderliches sagen, weil die Geschichte der Rwolution, eine Uebersetzung der Rabautschen ist. — Am Schlusse meynt der Vi.: "er glaube sehr sicher gegengen zu seyn, indem er sich einen sehr verständigen "Mann zum Rührer gewählt habe"! — Ein Abdruck ser (ersten) französischen Constitution, das gewöhnliche genealogische Verzeichnis, zwey kistorische Kupser Ludwig XVI. zu Varennes, und dersetbe, wie er die constitution sanimmt) und zehn Brustbilder: (Lioncourt. Beauharnois; Freteau, Duport, Talleyrand, Robespierre, Pethion, Anthe, Montesquiou, Thouret,) nehmen den

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Meinungen, b. Hartmann: Noues Sachsen-Coburg-Heiningisches Gesangbuch, zus öffentlichen und

häuslichen Andacht. 1794. 686 S. g.

Brigen Raum ein:

Wer Menschen, wie sie wirklich sind, beobschtet, vird es nicht paradox finden, wenn wir unlere leberzeuung bekennen, dass der Verbreitung religiöser Gesinungen und Gefühle weit mehr, als durch eine Mene von Predigten, und seibst mehr, als durch die viel ütalichern Catechisationen, dadurch geholfen feyn rirde, wenn das reine, wohltbatige, herzerhebende nserer Religion durch achte Volksgesange, von kinreienden Melodien begleitet, unter uns lebte und wiederhallte. Religion, die Erzieherin des funlichen Menhen zu geistigern Gestanungen, veredelt ihn nur dann it unwiderstehlicher Kraft, wenn sie felbst durch feie Sinnlichkeit, d. h. durch seine Empfänglichkeit für menchme und unaugenehme Empfindungen, einnehend ihm sich nähert. Und welche Annäherung an is Herz des Menschen ist sanfter und doch zugleich merhafter, als wenn eine Idee, von der Vernunst dem ichter, so rein als möglich, zubereitet und darzehon, diesen nun in seiner Begeisterung so ergreist und

erwärmt, dals sie, eine reine Erzeugnis des abgezogenen Nachdenkens, in ihm sich wieder mit der ganzen Menschlichkeit, auch mit der Empfindung, vereinigt und gleichsem verschmelzt. Ohne Verlust ihrer Reinheit, ohne unedle Versinglichung, aber auch nicht in kalten Abstractionen, nicht in empfindungslosen Declamationen, nicht in schler penden, leeren Uebellauten -selbst empfanden, kielst sie dann aus seinem Herzen in Melodien hervor, welche wieder zunächst das Herz treffen. Hatte nur der Dichter felbst reine Lebensphilo-:fophie in fich, fo wird er auch andere Geister durch Empfindung zu jener lebendigen Intuition des vernünfsigen Glaubens und Hoffens erheben, ohne welche alle Religiouskenntniss entweder blosse Beschäftigung der nachsinnenden Wissbegierde (welche sich von Handeln weit genug entfernen kann) oder leerer Schall des Wahnglaubens bleibt, welcher nie gegen Leidenschaften und singlich bestimmende Neigungen wasner und liegen lehrt. Enthusissums für die Vernauft in der Religion, welche die Gottheit und die Humanität einander so nahe bringt, zu wecken und durch reines Feuer zu nähren, diess ist die höchste Aufgabe der Christenerziehung. Wer sie so löst, dass er dabey zu aller Herzen spricht, wer sie in achten Volksgesangen löst, welche lich von selbst als Lieblingsweisen unserer Städter und Landleute einführen würden; der hat der Menschbeit den Dienst geleiltet, welchen man von Orpheus Leyer noch aus der mythischen Welt her rühmt.

Ausser den bekannten Schwierigkeiten, welche alle wahre Volksdichtung so außerst selten machen, mangeln uns religible christliche Volksgelänge aus einem eigenen Grunde fast ganz; deswegen nemlich, weil alle gangbare Religionsvorstellungen entweder blus für die Vernunft bearbeiter, und wohl gar durch ein Gemisch von Mystik und Vernunstiglauben zu Subrificitten ausgesponnen worden sind, oder, wenn sie mit Empfindungen verbunden werden, nur an die grobsten Gefühle, an die crassesten Fictionen der Einbildungskraft angekoupft wurden; wie diess letztere in den Lehren von der Busse, van göttlicher Strafgerechtigkeit, von Hölle und Himmel u. s. w. gewöhulich geschieht... Wer wundert sich, dass unsere Lichter nicht zu Volksliedern voll christlicher Religionsideen sich begeistert fühlen, da ihnen der ächte Vernunftglauben dieler Religion im gewobalichen Jugendanterricht unbekannt geblieben, in ihrer folgenden Geistesbildung nicht durch eine grändlichere Keligionsphilosophie ausgehellt, oft gar durch Verwechslung von Christenthum und einzelnen theologischen Systemen lächerlich oder unerträglich gemacht worden ist, ihr feineres Gefühl aber vollende ganz durch das Gekreisch der meisten Erbauungsbücher von Busse und Guade, oder durch das wortreiche aber krafttose Emplinden anderer vermeintlich aufgeklärter Andschrkhriften zurückgestossen werden musste. Gewiss; wer fonst zu Volksdichtung Aulage besässe und das Wesentliche der christlichen Religion und ihrer Geschichte gründlich und nach einem durchgedachten Unterricht eirgesehen hätte, der wurde auch von reinen und vollen Empfindungen datur durchdrungen, uns und unferm 🕒 Volke folche Lieblingslieder fingen, durch weiche der

religiöse Enthusiasmus wenigstens eben so hoch gehoben werden würde, als andere auch blos auf gewisse Ideen (von Vaterlandsliebe; Freyheit u.dgl.) gegründete Volksgesinge die Seele hinauf zu stimmen vermögen.

Was une überhaupt noch ein allgemeines Bedürfniss unserer öffentlichen christlichen Religionsübungen scheint, diess kann natürlich in einer aus 722 Liedern bestehenden Sammlung nicht erfüllt seyn, in welcher meist nuraus dem vorhandenen Liedervorrath unter mancherley Rücksichten auf Zeit und Ort eine Auswal gemacht werden muste. Dennoch verdient, wie alle auf Verbesterung der religiösen Volkslieder sich beziehende neue Ausgaben und Umarbeitungen der Gesangbücher, die gegenwärtige durch die nach ihren Umständen möglichen Vorzüge Dank und Lob. Diess um so mehr, da mit der guten Absicht, das bessere in diesem Fach auszuwälen, sich auch das eigene Bichtertalent eines der Sammier verbunden und theils alte Lieder verbestert, theils manche neue hinzugefügt hat, welche sich durch recht gute Stellen auszeichnen. Sie verdienen um so nähere Ausmerksamkeit, weil sie sich meist auf Gegenstände, die sonst übersehen werden, beziehen, wie S. 578. Empfindungen-ben dem Tode eines Mitbruders von zweydeutigen Rufe, wo besonders von Wahnston des Selbitmords das behutsame Urtheil eingoschärst wirde

- Vyie mancher hat gekämpft, gerungen, eh er ins Netz des Lasters sank!

Wir sündigten an seiner Statt

Vielleicht, wie er gesündigt hat,
Du sollst auch zu der Holle Flammen
Den, der in Angst und Fieberglut
sein Leben kürzt, nicht gleich verdammen!
Der Arme weiß nicht, was er thut.

Gott, der ihn kennt und seine Pein,
kann seiner Seese guädig seyn.

Im Anfang würden wir lieber setzen: Wie dürstest zu ... kürzte, du verdammen! — Hierzus solgt sogleich ein anderes eigenes Lied, das noch mehr poetischen

Werth hat: Ster pflichtmässiges Verhilten gegen & Ihiere. Folgende Stropken gefallen daraus vorzüglich:

1. Die Thiere, deren Herr du bist, erwäg es, Mensch, erwäg es, Christ! sind auch des Ganzen Glieder. Der Schöpfung Bürgerrecht verlieh Gott ihnen auch; o bliek aus sie nicht zu verächtlich (nie mit Verachtung) nieder. 2 Sie, Wunder auch aus Gettes Hand, durch innern Bau die nah wewandt, durch eingepflanzte Triebe verrathen oft des Deskens Spur, sind treue Kinder der Natur, geniessen ihm Liebe. — 3. — Was könnte nicht dein seufzend Vich wenn deine Sprach ihm Gott verlieh, dir, seinem Quile, sagen? 9. "Wer ist, der mehr Vernunst beweißt, ich oder dein vernünstiger Geist, zu dem ich hüsses schreye? Wagnuter euch dient in der Noth dem, der ihn nähre, bis in "den Tod mit eines Thieres Treue?" u. s. w.

Besonders hat dieses Liederbuch das Verdienst, die mehr als die Hälfte für Lieder über die chriftliche Sitter lehre bestimmt worden ist, und also, wer es gebrauch, an allgemeine und besondere Pslichten wenigstens ebes so häufig als an Gegenstände des religiösen Glanbens erinnert wird, - Schreitet Religionsübung mit de Cultur der Zeit fort, oder richtiger: sucht sie endlich is eifrig, als möglich, dieses allzu lange unterbliebest Fortschreiten auf den wahren Wege nachzuholen. 6 kann es nicht fehlen, dass auch in unsern Zeitgenosses eben so herzliche Empsindungen des Christenthums geweckt werden, als einst bey unsern Voreltern durch ihre Lieder entstanden sind, weil sie ihrer Cultur angemessen waren. Aber freylich, wenn der Menschengeist in Pallästen und in Hütten eine so vielfach veränderte Stimmung in allen andern Dingen, nachahmend und selustrhätig, angenommen hat, und nun blos die öffentliche Religionsübungen bey alter Form und Tracht bleiben follen, wer kann dann noch fragen: wernn der Geift des Zeitalters sich von diesen immer sichtbarer entferne? Religion foll die Begleiterin des handelnder Menschen seyn. Muss dann aber nicht, wer den an dern begleiten will, mit ihm gleichen Schritt halten? denn zum Stillstehen wird das Rad der immer wechselnden Veränderung in physischer und geistiger Name dadurch nicht gebracht, dass man ihm mit Klugheit zu folgen beld den Willen bald die Kräfte nicht hat,

### KLEINE SCHRIFTEN.

Geschichte. London: Etat de la France au mois de Mai 1794, par M. le Comte de Montgaillard. 80 S. 8. Der Vf. verließ Frankreich im Anfange der Revolution, und kehrte nach dem Rückzuge aus der Champagne nach Paris zurück, um einen Theil seines Vermögens sür seine Familie zu retten. Nachdem dieser Zweck erreicht war, verließ er sein Vaterland aus peue, und beschenkt itzt das Publicum mit dieser belehrenden Schrift, die zuerst in London erschien, und von welcher die hier angezeigte mit Drucksehlern überhäuste und auch nach der französischen Methode, in Ansehung der im Ankange beygesügten Noten, eingerichtete Ausgabe ein Frankfurter Nachdruck ist. Man sindet darin eine auf persönliche Ersahrungen gegründete unpartheyische Berechnung der gegenseitigen Kräste,

die von dem einseitigen Rassonnement der Emigrirten und zus verzagter Kleinmüthigkeit gleichweit entsernt ist. Das Resditat seiner Beobachtungen geht auf den Satz hinaus, dass es immerhin noch leichter sey, diese Revolutions-Regierung zu uber wältigen und zu vernichten, als sich im Frieden vor der Ansteckung zu hüten. Ausser den physischen und den Charakter Schilderungen von Couthon, St. Just (ehedem Marquis de Fosvieille) und dem Comité Militaire (Carnot, la Fitte d'Anissi) ist die Berechnung von der Anstellung der Conventsglieder (130 verschickt und 234 in den Comités) von den Theatervorstellungen (200 neue Stucke seit dem 10 August 1792 und von dem Schatze in den Kossern der Republik (500 Millionen Livres in Gold und Silber) verzüglich bemerkenswerth.

# ILLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 25. October 1794.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

DANZIG., b. Troschel: Vorlesungen über Christenthum und Neismus. Von Phil. Ludin. Muzel, D. u. ord. Pros. d. Theol. zu Franks. a. d. Oder, Inspector Ev. Reform. Kirchen u. Schulen u. Prediger daselbst. 1794-294 S. 2. mit einer Dedication an Hn. Hospred. Sack.

bneigung gegen das Eigenthumliche des Christenthums, besorgt der Vf., möchte die Hauptursache eyn, wenn seine Schrift nicht sehr und nicht öffentlich elobt würde. Rec. bedauert, sie nicht "sehr loben" zu önnen. Davon aber ist der wakre Grund seine Abteigung gegen jede ungründliche, oberstächliche und n vielen Fästen nichts erweisende Behandlung von olchen Materien, deren Wichtigkeit die scharssinnigsten Latersuchungen und Unterscheidungen ersordert. Der son des Vs. zeugt von bescheidener Grundstägkeit. dein Motto: hebet Wahrheit und Friede, Zachar, 8, 19. st ein theures Wort. Aber ehen so nothwendig ist ein mderes: Liebet Bestimmtheit der Begriffe! Dies ist das sinzige "Gebot, das die Verheisung hat" Wahrheit zu trreichen.

Den Unterschied zwischen Deismus und Christenhum festzusetzen und daraus für die wechselseitige Verhaltnisse der Deisten und Christen, für ihre Gesinjungen gegen einander, gegen die Religion und gegen den Staat, Folgerungen zu ziehen, ist der Vorsatz des Vf. Das letztere beruht durchaus auf der ersten Unteruchung: was des Eigenthümliche des Beismus und des Christenthums sey? Worzus, fragt also gewis jeder Nachdenkende, soll diess' bestimmt werden? Aus dem Sprachgebrauch? Dieser selbst ist hieraber völlig schwankend. Man frage nur die verschiedenen Religionspartheyen, welche unter dem Namen, Christenthum, den illein seligmachenden Glauben zu besitzen behaupten. Keine wird zugeben, dass gerade das, was sie mit der ındern gemeinschaftlich glaubt, das charakteristische des Christenthums ausmache. Jede vielmehr denkt in ihen Unterscheidungslehren das Feinere, die Quintessenz der ganz ächten Christenwahrheit eigen zu haben und dafür kämpfen zu müssen. Was sie mit andern gemeinschaftlich hat, ist ihr, wie alles, was mehrere haben, gerade der unwichtigere Theil des Ganzen, und man gestehe es oder nicht - wer z. B. überzeugt ist, dass Christus als höchster Gott verehrt werden musse, der hält den Andern, welcher Christus aus einen andern Gesichtspunkt verehrt, nicht für einen ächten Christen, wenn er gleich zugibt, dass er vom Ganzen des Christenthums etwas mehr als ein Heide oder Jude in A. L. Z. 1264. Vierter Band

seiner Religionstheorie habe, wofür er aber höchstens den Namen eines Halbchristen verdienen mochte. "Genug, rust Hr. M., es sey mir auch mein Sprachgebrauch vergönnt, zumal er der gewöhnlichste ist." Er hofft von den Lesern, welchen er seine Vorlesungen als Freunden zu nächst bestimmt, "dass sie gerne hören werden, was Er über diese Sache denke, da sie wissen. dass er gerne alles, was er lese und höre, durch eigenes weiteres Nachdenken fich zum Eigenthum zu machen suche." Aber was entsteht hieraus mehr als ein Gebäude ohne Grund? Wenn des Hn. Vf. Spruchgebrauch der richtige ist (denn dass er der gewohnliche sey. entscheidet nichts, und ist, weil der Beweis auf einer unmöglichen Induction beruht, nicht einmal zu erweisen h und wenn er daraus richtig solgert, so könnte er gewils seyn, gerne gehort zu werden, weil er über eine sehr verwickelte Frage mit Nutzen zu hören wäre. Da nun aber Sprachgebrauch hier zegen Sprachgebrauch ift, is; da die Verschiedenheit des Sprachgebrauchs in diefer Sache nicht auf Willkühr beruht, fondern auf. iener Ueberzeugung der verschieden sprechenden Pertheyen, dass, wer zum Christenthum oder Deismus mehe oder weniger rechne als sie, das achte System des Christanthums oder des Dejsmus verkenne; so kann offenbar die ganze Untersuchung nicht auf den Sprachgebrauch gegründet werden. Vielmehr müsste die ganze Bearbeitung davon ausgehen, zuerst einen allgemeinen Grundsatz auszumittelo, nach welchem das Eigenthumliche des Christenthums und des Deismus, es bestehe nun in Materie oder Form oder in beyden, festgesetzt werden könnte. Dass dieses in dem Allgemeinen, worin die Christenpartheyen jetzt übereinkommen, nicht. liegen könne, würde diese Untersuchung unter andern daraus schließen, weil es unter dieser Voraussetzung einem jeden frey stehen müste, das Wesentliche des Christenthums auf etwas noch allgemeineres zurückzuführen, wenn er sich für einen Christen erklären, aber aus redlicher Ueberzeugung noch wenigerals alle bisherige Christenpartheyen, zum Uneutbehrlichen im Christenthum rechnen wollte.

So schwankend, als eine ohne Fundament angelegte Untersuchung seyn mus, ist nun wirklich die ganze Muzelsche Bearbeitung dieser wichtigen Materie. Bald ansangs macht der Vs. die Miene, wie wenn er nur das Historische des Christenthums in Schutz nehmen wollte, das doch einigen ihm ehrwürdigen Männern werth sey. Welchem Deisten aber, der historische Kritik bestizt, ist es nicht auch werth, und so sehr, als irgend eine andre Geschichte im Ganzen betrachtet, glaubwürdig? In der Folge setzt Hr. M. S. 18. darauf das meiste, dass er auszusinden habe, was den Christenpartheyen gemein sey und

R

ob diefs zum Wesen des Christenthums gehöre. Wenn es biols darauf ankame, durch vieldeutige aligemeine Formeln eine, Harmonte in Worten hervorzubringen, was ware dann leichter? Doch ware die Darstellung des Vf. auch nicht einmal dazu hinreichend. Alle christniche Partheyen lässt Hr. M. darin zusammen kommen, das sie 1. Jesus von Nazareth für einen von Gott aufserordentlich gesandten Religionssehrer halten, dem man 2. in allem, was er lehret, zu glauben verbunden sey, und dessen Lehre man 3. aus der Sammlung der Bibel, sonderlich aus der kleineren, das Neue Testament genannt, ganz sicher und untrüglich kennen lernen könne. Wer die Sache genauer zu nehmen für nöthig hält, würde hier gar vieles unbestimmt finden, vieles das dem Vf. kaum bitt:veise zugestanden werden möchte. Es hilft und nützt nichts, so ein allgemein klingendes Wort, wie aufserordentlicher Religions Lehrer gefunden zu haben, um die Partheyen irgend unter eine allgemeine Formel zusammen zu bringen. Ein jeder, welcher etwas dabev denkt, muß sich doch etwas bestimmtes denken, in wiefern man Jesus aufserordentlich gesandt nenne, da hievon die Folgerung, alles für wahr zu halten, was er fehrte, abhängt. Dass man Sesu lehre aus der Sammlung der Bibel überhaupt sicher kennen lerne, sagt niemand, der feine Worte genau nimint. Denn wer schöpft Jesu Lehre aus Mose und den Propheten? Im N. Test. i.t Jesu Lehre aus dem, was uns ausdrücklich als Worte und Iden Jesu autbewahrt ift, zu schöpsen. Ob ganz sicher, muss bloss nach historischer Kritik beurtheilt werden, ob nehmlich die Zuhörer Jesu ihn immer richtig verstanden, ob die Aufzeichner oder ihre Gewährsmänner sich gauz genau des Gesagten erinnert, und ob sie sich immer so genau ausgedrückt baben, dass wir nicht durch Vieldeutigkeit ihrer Sprachart gehindert werden, sie sicher zu verstehen. Hier ift also abermals nichts geholfen, wenn man alles unter einen allgemeinen Begriff, zusommengepackt hat, und sich dann für alles in Bausch und Bogen einen Freypass verlangt. Wer zu einer Rechtfertigung des Christenthoms führen will, darf die Hauptfrage: was ist das Christenthum, welches ich zu vertheidigen unternehme, nicht unter den Scheffel stellen, oder in das, was er als all gemeines Christenthum in unentwickelten Formeln aufgesteht hat, inder Folge blos fein individuelles Christenthum hinein-

Mit größerer Bestimmtheir erklärt sich der Vs. über den zweyten Punkt: in wiesern man Verbindlichkeit habe, alles, was Chrsius lehrte zu glauben. "Eie ich seine Lehren noch kenne und gepröst habe (sagt S. 35) bin ich schon überzeugt, dass sie Welsheit zur Seligkeit enthalten. Diese Gewisheit würde ich niemals oder höchstens erst spät erhalten, wenn ich alle seine Lehren erst prüsen wollte, ehe ich ihm Beysall gebe. Nein, ich pslichte ihm um a iherer Gründe willen schon zum voraus in allem bey, was er mich behren oder (?) sehren lassen wird." Diese ist also Isn. M. Art, des Christenthum zu glauben. Aber wie? Ist es nicht sast gemein umer den Theologen anerkannt, dass man von der Gotteswürdigkeit eines Wunders, als äußeren Bestätigungsgrundes einer Lehre, nichts behaupten könne,

wenn man nicht erft wisse, ob jene Lehre selbst Gottes würdig sey. Muss man alle nicht zuerst fragert. was hat Jesus gesehrt? ehe man die Frage: aus welcher Macht behauptet er dies? zu heantworten unternehmen kann? Kommt man auf dieser Strasse gleich erft fpät zum Refultat, so ist sie doch die einzige, welche wirklich zu einem sichern Beweiss führen kann. Man bemerke nur, in welchem Cirkel fich dagegen Hn. Ms. Beweisart umher dreht. Die Hoffnung des ewigen I.e. bens, fagt S. 34., erkenne ich freylich als vernonfimässig; aber ae wird mir, wenn Christus nicht auferstanden ist, oder sich überhaupt nicht durch aufrere Grunde als einen von Gott gesandten Religionsichrer legitimirt hat, am nichts gewisser, als sie mir durch meine Vermunft ift." Fragt man dann aber: woher ibm dens gewiss sey, dass Christus durch aussere Grunde lich als untrüglichen Führer zur höchsten Wohlfahrt legitimit habe, so ist S, 73, die Antwort: durch Anwendung der Vernunft mache man den Schluss, dals Gott von Zeit zu Zeit Männer zu Religionslehrern, denen man uneingeschränkten Glauben schuldig sey, autorisit babe. Diefer Schlus ist denn doch wohl ,,um nichts gewisser, als die Vernunft, welche ihn macht." Und muss denn nicht auch alles, was diesen Schluss in den entsernteren Folgerungen nothwendig voraussetzt, wieder gerade fo gewiss seyn, als dieser Schluss und seine Ver. nunftmälsigkeit? Die Vernunft ist also noch immer etwas mehr, als (S. 67.) der immer nothwendige Schiefeimer, welcher die Religionskenntnisse aus einer von ihr unabhängigen Quelle herhoh, mehr als das Gradiernerk, welches alle Anstalten in sich fasst, um aus der Sohle Salz zu michen. Auch die Gewisshelt, welches die ächte Sohle fey - wenn wir in dieser Allegorie bleihen sollen, die frevlich eum grano falis zu gebrauchen ist — bleibt selbst Gewissheit der Vernunft. nigsten sber gewinnt Hr. M. für sein Christenthum, wenn er zugibt und allerdings zugeben wußte, S. 69. der Deift schöpfe seine Religionskenntnisse aus Betrachtung der Natur, aus seinen und anderer Menschen Erfahrungen hierüber, und dann ferner aus der Geschichte der Welt und der Menschen, der Christ aber gebrauche alle diese Quellen auch und bleibe nur mit seiner Vernunft insonderheit bey der hiblischen und am allerischsten ben der eoungelischen Geschichte stehen, die er mit ih ren ungewöhnlichen Begebenheiten als einen Theil der' Weltgeschichte ansehe, und darum (?) am liebsten betrachte, weil er Cott in feinen Absichten und Fügungen dadurch am leichieften und besten kennen zu lernen glaube. Wohl ihm! aber kann Hr. M. deswegen den Christen erheben, weit er mehr aus einem Theil der Weltgeschichte, als einem Bild des Ganges der Vorfehring, der Deist hingegen mehr aus dem Ganzen zu schöpsen trachtet?

Eben so unzusammenhängend und sester Grundsatze bedürstig, wie diese Prämissen, ist auch die Anwendung des Vs. Er denkt sich am Ende, was er,
wenn er Landesfürst ware, über Christenthum und
Deismus verfügen würde. Schade, wenn unsere Candesfürsten darüber nicht gewisser wären oder würden,
als Hr M., Die erste Frage, sagt S. 281. würde die seyn,

ob ich das Recht habe, die Freyheit der Landeseinwohner, Meynungen anzunehmen oder zu verwerfen, zn beschränken." Ob man ein Recht wozu hat, diess ift freylich die erste Frage, ehe man verfügen darf. Aber die Antwort darauf, kann nicht die seyn, welche sich der Vf. gibt: "ich fiihle mich bald geneigt zu glauben, dass in einem Staat alle Freyheit in Reden und Handlungen eingeschränkt werden kann, und dass allo etc. Bewahre Gott unfre Fürsten vor Räthen, die ihnen ihre Rechte aus dem deduzieren, wozu sie sieh geneigt finder. Zu Begründung eines Rechts kann auch davon die Rede nicht feyn, dass man (vielleicht) großen Uebeln zworkomme. So entitelten freylich Grillen (S. 288.) in dem kirchlichen Staatsrecht, wenn man Rechte aus möglichen Erfolgen herleitet. "Eine Verfugung, die manchen Fremden den Aufenthalt im Lande ver-"bote, eine Censur über die im Lande gedrucksten Schriften, eine Verpflichtung der Lehrer auf ges, wiffe Lehrformen, glaubte Hr. M. als Landesfürst "gedacht) ni.ht ginz entbehren zu können." ganz? Aber wie weit dann? Ein folches: nicht ganz in einer Unterfuchung über wichtige Dinge ist in der That so viel als gar nichts. Und vollends das Gleichniss: dass man ja ein Gesetz geben dürfe, der Apotheker solle nicht an jeden Gilt verkausen! Wenn alle Gleichnisse wenigstens hinken, so kann man von diesem wohl fagen: dass es auf beyden Füssen lahm sey. Ist der Verstand ein Magen, von welchem physiologisch bestimmt werden kann, was, außer dem Unverstand, für ihn Gift sey? Wer ist der Arzt, welcher diess bestimmt? der Cenfor unfehlbar? Aber wer fagt diesem, dass eine Lehre Gift für mich fey, die seinem vielleicht kränkelnden Verstande Gift scheinen kann. In der That, er ift fehr zu bedauern, dass er im Namen aller jene Gifte kosten soll. Wer kann gewiss seyn, dass er besser als andere dagegen prüfervirt ist? Und wer ist der große Arzt, welcher zum voraus untersuchte, dass dieser Mann gewiss allen Giften, und nur Gisten die Circulation, durch sein verweigertes Imprimatur etc. verwehren werde? Uns dünkt, im Staate ist nichts Gift, als was das Leben des Staats angreift. Diefs besteht im Zwecke des Smats, in Beschützung des Eigenthums gegen Gewolt und Lift. Nur, wer Gewak und Lift gegen das Eigenthum als erlaubt predigen wollte, dieser wäre ein Giftmischer gegen den Staat. Ihn zu erkennen, bedarf es keiner Kunst; ihn außer Thätigkeit zu setzen, hat der Staat gewiss alle Liebhaber des Eigenthums auf seiner Seite, und also auf alle Falle vor ihm nicht zum voraus sich zu fürchten. - Sollen aber irgend andere Ueberzeugungen als Gist verrusen werden - wie in dem gegenwärtigen Fall die Ueberzeugung des Deisten: dass er seine Religionskenntnisse aus Vernunft, Naturerfahrung und dem Ganzen der Menschengeschichte ableiten muffe -- fo muste der Giftforscher für die Untrüglichkeit seiner Unterscheidungskraft in der That von keinem geringeren Wesen, als dem, welches die Herzen kennt, ein Privilegium vorzuzeigen haben. -

"Was werde ich denn für Meynungen verbieten?". fragt sich Hr. M. und antwortet sich felbst: "nur sol"che, die ich im meinem Lande für schädlich halte. Aber

nich sehe auch nicht ab, warum ich meinem Urtheil, ob ndiese oder jene Meynung dem Stant schädlich sey; von sandern vorgreifen kaffen foll. Gerade forafonnierten einft. die Hohenpriester und Gesetzgelehrten, die Herren, welche Judäa ihr Land nannten und als das Ihrige gerne hutzten. Warum hatten sie sich auch durch Jesus in ihrem-Urtheil vorgreifen lassen sollen, was in ihrem Statte fchädlich seyn würde? So viel war ohnehin am Tage. dass, wenn Jesu Ueberzeugung siege, sie für ihren Opferdienst, Macht und Ansehn, Gift, wahres Gift, feyn' würde. Und folke nicht Nero, der erste, welcher die Religionstoleranz des romischen Staats mit Verfolgung gegen Keligionsmeynungen vertauschte, sollte er nicht auch diese, besonders so, wie er durch den Canal seiner Priester sie kennen mochte, seinem Staate für schädlich gehalten haben? Denn wie leicht ist nicht so ein-Dafürhalten! Eben so leicht, als wenn Hr. M. einem' jedem Christen S. 290. "rathen will, so gesährlich ihm" "auch der Deismus scheine, doch sich aller thorichten "und unredlichen Mittel dagegen zu enthalten." So ctwas nur rathen? - Wollte Gott, dass das Rathen hinreichte, um thurichte Mittel zu verbannen, und weise zu wahlen, fo lang es Zeit ift.

Drespen und Leipzig, b. Hilscher: Die zwilf kleinen Propheten, erklaret von M. Joh. Christ. Vaupel. Waisenhauspredigern zu Dresden 1793. 210 S.

lir. V. gab zu Ansange des L 1793. den Hoseas heraus, als eine Probe einer Bibel, in welcher den Un-Rudirten der Wortverstand kurz und deutlich angezeigt werden follte; und wünschte von den Kunstrichtern zu erfahren, was zu besserer Erreichung des beablichtigten Zweckes etwa noch zu verändern feyn möchte. Aber schon uzt haben wir alle kleinen Propheten völlig so, wie die angesührte Probe, bearbeitet. Da Rec. bereits bey Beurtheilung des Hofeas über die ganze Einrichtung seine Meynung gesagt hat: so kann er nur noch durch Beurtheilung der Erklarung einiger einzelnen Stellen den Leseru die richtige Schatzung dieses Bibelwerkes zu erleichtern fuchen. Hr. V. beweist sich zwar, wie wir zu feinem Ruhm fagen mussen, durchgängig, als einen Eklektiker in der Auslegung der Propheten; aber doch nicht immer mit gleichem Glück. Z. B. der Inhalt vom 1 und z. Cap. wird fo angegeben; der Prophet kündigt in diesen beyden Cap. an, dass durch Heuschrecken und Dürre eine große Hungersneth entfiehen werde, muntert das Volk auf, sich zu Gott zu bekehren und verheist dann Ueberflus. Richtiger aber ist der Gesichtspunkt aus welchem Hr. Eckermann im Joel metrisch übersetzt, den Inhalt dieser beyden Capitel betrachtet, in dem er fagt. C. 1, 1-12. beschreibt Joel die unerhörte Verwüstung, welche Dürre und Ungezieser im Lands angerichtet hatten. Diess Schreckbild erweckt in der Seele des Propheten die Ahndung von der bevorstehenden Zerstörung des Sinnts und der Stadt. E. 2. sieht der Prophet den schrecklichen Tag der Zerstörung wirklich hereinbrechen und schildert die Feinde, welche die Stadt bestürmen; dann ermahnt er feine Zeitgenoßen zur Befferung und

verheist fruchtbarere Zeiten, C. c., 6. wird richtig bemerkt, dass hier durch das mächtige und zahliose Volk die Heuschrecken angedeutet werden; aber bey dem Worte zeucht wird ohne Grund hinzugesetzt wird ziehen, weil hier nicht der künftige, sondern der gegenwärtige Anzug der Heuschrecken geschildert wird, daher steht auch hier das Punkt אלר, hingegen C. 1, 15. wo von dem künftigen Unglücke die Rede ist, wird das Fut. NID gebraucht. Die Bemerkung bey C. 2. I. dass bey Anruckung eines seindlichen Heers geblasen und gerufen worden, ist richtig. Aber dass der Prophet hier bey dem Anrücken der Heuschrecken eben diess verlange, ist weder an sich wahrscheinlich, noch auch anzunehmen nörhig, wenn im zten C. vom Anzuge wirklicher Feinde die Rede ist; dann wird auch durch den dunkeln und wolkichten Tag nach einem gewöhnlichen Hebraism ein schwarzer Unglückstag nicht ein Tag verstanden, an welchem eine Wolke von Heuschrecken die Lust verdunkeln sollte, eine Verdunkelung, die ohne diess nur von kurzer Dauer seyn konnte. Auch konnten die schnell anrückenden Feinde V. 4. wohl eher mit Rossen und Reutern verglichen werden, als die Heuschrecken; und V. 7. kann בנכורים, als Krieger, oder wie Krieger zu thun pflegen, übersetzt Werden. V. 2. aber enthält einen deutlichen Beweis. dass von wirklichen Kriegern die Rede sey. Weil aber V. 19. die Rückkehr der Fruchtbarkeit versprochen wurde: so ist V.20. richtig so erklärt worden: und will den von Mitternacht (die Heuschrecken, welche allezeit von Süden nach Mitternacht ziehn,) fern von auch trei ben. C. 2. wird zwar nicht ohne Grund von dem Messianischen Zeitalter verkanden. Aber Rec. wurde es nicht wagen, die Anmerkung. "Nach der ausdrücklichen Erklärung Petri ist V. I und 2. von der Ausgiessung des heiligen Geistes zu verstehen, Apostelgesch. 2, 14." zu unterschreiben. Denn in der Stelle Joels wird nur fiberhaupt eine allgemeinere Verbreitung der Religion vorhergelagt, die fich allerdings damals anfieng. Die Erzählung vom Jonas hält Hr. V. für eine wirkliche Geschichte, und die Gründe, die er dafür anführt, find gar nicht zu verachten. Durch den Wallsich aber versteht er, wie verschiedene Neuere, den Carcharias, eine Meynung, die mehr Beyfall erhalten, als sie verdiente, wie schon Hasaeus de Leviathan Jobi et Ceto, Jonas 1723. gezeigt hat. Denn dies Seethier erreicht nur eine mittelmäßige Größe, und es gehört auch nicht unter das Geschlecht der Wallsische, das die LXX und Christus durch 2370; andeuteten. Wenn Jonas wirklich von einem Seethiere verschlungen worden ist: so muss man wohl den Pottsisch oder Zahnsisch verstehn, der groß genug ist, um einem Menschen einen geräumigen Aufenthalt in seinem Leibe zu verstatten, und auch bisweilen sich im Mittelländischen Meere sehen lässt. Allein die Frage, welcher Fisch den Jonas verschlun-

gen habe, wurde von felbst wegfallen, wenn wan annëhme, C. 2, 1, werde nur gelagt, Gott habe durch seine Vorsehung bewirkt, dass eben zn der Zeit, da der Prophet in die See geworfen wurde, fich ihm ein kurz zuvor getödteter großer Seelisch näherte (eine Bedeutung, welche 172, wenn es mit dem Ambisches verglichen wird, haben kann.) und Jonas fey' drey Tage auf, oder in dem, von einem Raubfische geoffneten, Leibe dieses großen Fisches in der Ses herumgetrieben und hernach mit demselben auf das Gestade geworfen worden. Durch diese Art der Vorstellung verschwände auch alle Unwahrscheinlichkeit der Geschichte; denn dass ein todtes Meerungeheuer auf der See schwimmen konne, beweist das Beyspiel des Wallfisches, der, so bald er sich verblutet hat, sich aus dem Wasser empor hebt. Und dass todte Fische. die im sulsen Waller unterlinken, auf salzichtem Waller, dergleichen das See-Wasser ist, über drey Tage herumschwimmen, davon kann sich jedermann durch eis leicht zu machendes Experiment überzeugen. Diefe Erklärung wird felbst durch die Hymne C.2, 3. bestätigt, in welcher der Prophet mit keinem Worte zu verstehn gibt, dass er von einem Fische verschlungen worden fey, fondern nur die Tiefe erwähnt, in die er herabstürzte, als er aus dem Schiffe geworfen wurde. und die Wellen die ihn umgaben, da er auf dem großen Fische während des ansangs noch anhaltenden Sturmes herumschwamm; und von denen er bald in die Höhe. hald in den Abgrund geschleudert wurde. Auch das Meergras, das sein Haupt bedeckte, ift ein Beweiss. dass er nicht im Bauche eines Seethieres eingeschlossen war, sondern durch Hülfe desselben auf der See sich erhielt. C. 4, 6. hatte Hr. V. auch das Wunder mit dem Wunderbaume mildern können, wenn er die Worte: Gott der Herr aber verschaffte einen Kürbis, der wuchs über Jona so umschrieben hätte; Gott hatte an dem Orie, wo die Hütte war, einen Wunderbaum hervorgebracht, der auf einmal fo hoch empor wuchs, dass er das Haupt des Jonas überschattete. V. 10. Würden also die Worte; welcher in einer Nacht ward, und in einer Nacht verdarb: so erklärt werden müssen; welcher in einer Nacht so hoch emper wuchs. und in einer Nacht verdorrte. Doch wenn auch Rec. fich manches anders vorstellt, als der Hr. Vf. und manchmal eine Anmerkung vermist, we sie für die ungelehrten Leser nöthig seyn möchte; so glaubt er doch dass dieses Werk zur Verbreitung der richtigen Auslegungsart der biblischen Bücher unter den gemeinen Christen nicht wenig beytragen werde, und auch um deswillen nicht überflüssig sey, weil das Hezelische Bibelwerk wegen seines hohen Preises für viele zu keltbar ist.

# GEMEINE LITERATUR ZEITUNG

Donnerstags, den 16. October 1794.

# STAATSWISSENSCHAFTEN.

- 1) Lendon, b. Johnson: A Vindication of the Rights of Woman, with Strictures on political and moral Subjects. By Mary Wollstonecraft. Vol. I. 1792. 452 S. 8.
- 2) Schnepfenthal, in der Erziehungsanstalt: Rettung der Rechte des Weibes u. f. f., von M. Wollstonecraft. Aus dem Englischen, mit einigen Anmerkungen und einer Vorrede von C. G. Salzmann. Erster Band. 1793. XX und 330 S. g. Zweyter Band. 1794. 393 S. 8.

nserm alles verbessernden und alles umstürzenden Zeitalter war es vorbehalten, auch noch eine Total - Revolution in der Verfassung des weiblichen Ge- wenn man sie verdammt, - zu gefallen: wollüstige schlechts, nicht etwa von einem launigten Satirenschreiber, fondern von einem ernsthasten, und noch dazu geschassen wären, um zu gesallen, und Philosophen (wie weiblichen Dogmatisten, als eine zum Wohl der MenschRousseau), welche die Sinnlichkeit, ohne dass sie es selbst. Principien der Gleichheit sogar zur Ausrottung des Geschlechts - Unterschiedes angewandt, die Freyheit sogar mit dem ehelichen Bande in Widerspruch gesetzt, und das Gefühl, diesen uralten Regenten in der weiblichen Welt, durch die allgemeine Vernunft vom Throne gestossen zu fehen.

Nichts anders als diese neue Revolution zu befördern, war der Zweck der Miss W., einer durch verschiedne kleinere Producte, besonders aber durch ein Pamphlet gegen Burke schon vorher sehr bekannten, demokratischen Schriftstellerin. Sie widmet ihre Theorie der weiblichen Regeneration dem gewesenen Bischofe von Autun, in der Hoffnung, dass er und einige andre "der erhabnen Geister, welche die bewundernswürdige französische Constitution erschufen," mit ihren Ideen übereinstimmen werden. - Auf Stil und äusserliche Vorzüge thut sie ausdrücklich und feyerlich Verzicht; und es ift nicht zu läugnen, dass sie, indem sie dies that, ihren Lesern kein leeres Compliment machte. - Die Substanz ihres in 450 langweilige Seiten, (die angedrohten mehrern Theile nicht zu rechnen,) ausgereckten Sy-Rems, ift kurz und klar folgendes:

"Die Menschheit kehrt jetzt in alle ihre natürliche schen find nicht frey, so lange die Weiber keine Menschen sind: es ist Zeit, dass eine Ungerechtigkeit von lehren und beschützen wird." se ungeheurem Umfange ein Ende nehme, dass endlich das Weib fich zu dem Range, der ihr gebührt, und um

welchen die Tyranney des Mannes sie gebracht hatte, empor schwinge."

"Die Wurzel alles Uebels, unter welchem die Weiber seuszen, ist die unglückliche Idee von einem besondern Geschlechtscharakter, aus welcher die verderblichen Grillen von einer eigenthümlichen Bestimmung, eigenthümlichen Pflichten und eigenthümlicher Erziehung der Weiber entstanden find. Es gibt nur einen einzigen Charakter, der in dem Weibe wie in dem Manne cultivirt werden muss - den der Menschheit. Es gibt nur eine Bestimmung, nur eine Pflicht, nur eine Erziehung für beide - welche sammtlich die Vernunft angibt. setzt das Weib herab, sobald man behauptet, dass sie auf einem andern Wege zur Vollkommenheit gelangen müsfe, als der Mann. Man raubt ihr alle Menschenwürde, Despoten ersanden die unselige Theorie, dass Weiber merkten, verführte, Ichmückten diese Theorie aus. Das Weib, muss Achtung erwerben, und weiter nichts. Die Ehe felbst mass nicht Zweck, sondern nur Mittel, zur Vollkommenheit seyn: ob sie ihrem Mann gefällt oder nicht, selbst ob sie gläcklich oder unglücklich mit ihm lebe, darauf kommt nichts an: wenn nur die Vernunst und die daraus entspringende Tugend in ihr gesichert wird, besonders aber der Irrthum, dass das Weib zum Gehorsam bestimmt sey, in der Atmosphäte der Freyheit, worin allein ein vernünftiges Wesen subsistiren kann,

"Die Wiedergeburt der Weiber muss da ansangen, wo der erste Grund ihrer Erniedrigung liegt: der Kopf mus gebildet, mit Kenntnissen jeder Gattung (denn auch hier gibt es gar keinen Unterschied der Geschlechter) bereichert, und so nach und nach von dem Schönkeits-Tande, und den Spielwerken der Eitelkeit abgezogen, und ernften reellen Zwecken immer mehr genahert werden, bis endlich das Weib in ihrer häuslichen, in ihrer bürgerlichen, in ihrer politischen Existenz dem Manne durchgehends gleich, keine andre Superiorität an ihm mehr erkennt, als die der physischen Starke, die aber eine verbesserte Erziehung in kurzer Zeit sehr vermin-

"Diese wünschenswärdige Revolution ift wahrschein-Rechte zurück, und schüttelt jedes Joch, das sie bis hie- lich nicht eher zu hoffen, als bis die West von allen den her drückte, von sich ab; aber ihre größe Hälfte scheint abgeschmackten Bürden, die sie noch dutdet, von Kenigen, Prieftern, Soldaten etc. ganzlich befreyt feyn, und die Vernunft allein das Menschengeschlecht regieren, be-

Es ist nicht der Mühe werth, über dieses phantafische System viel Worte zn wasting

stellung ist die beste Widerlegung desselben. Das aber verdient bemerkt zu werden, dass vermuthlich niemand hestiger gegen die Realisirung dieses Plans protestiren werde, als die, zu deren (vermeynten) Besten er entworsen ward - die Weiber. Wahrlich, nur eine hochmüthige und kalte Schwärmerin, die die wahren Vorzüge ihres Geschlechts nicht zu fühlen vermag, wird den ganzen Inbegriff dieser Vorzüge für das eingebildete Recht, durchaus zu seyn, wie Männer sind, in die Schauze schlagen; und nur eine träumende Sophistia, die durch r Rloses Haschen nach Mannlichkeit sich selbst zu einem Halb - Manne verschraubt hat, wird eine so unerkhöpfliche Quelle von Genuss, von Bildung, von Studium, von wahrer Humanität, als gerade dieser hier so verschrieene Unterschied der Geschlechter ist, dem Hirngespinste einer allgemeinen Gleichheit der Rechte, und einer alles ebnenden und alles ähnlich machenden Vernunft aufopfern.

2) Die deutsche Uebersetzung hat in jeder Rücksicht Vorzüge vor dem Original. Sie ist fürs erste in einem viel bestern, und wirklich in einem sehr guten Sti--le abgefasst, lieset sich daher angenehm. Ueberdies sind durch einige Aumerkungen des Hn. Salzmens die allerhärtsten und gar zu auffallend paradoxen Stellen hin und wieder rectificirt oder gemildert. Es ware indesten sehr zu wünschen, dass diese Anmerkungen, die größtentheils einzelnen, manchmal blofs beyläufigen Ideen und Sätzen gewidmet find, lieber das wesentliche des Syftems zum Gegenstande gehabt haben möchten, dass we-... nigstens die Vorrede austatt Bemerkungen (obgleich sehr vernünstige Bemerkungen) über eine Materie, die hier günzlich Nebensache war, zu enthalten, die Tendenz und die Refultate des Buchs zweckmässig gewürdigt, und dass sich an der Stelle manches leeren Lobspruchs ein kritisches, berichtigendes und belehrendes Urtheilgefunden hätte.

#### ERDBESCHREIBUNG.

EDIMBURG. b. Bell: Scotland Delineated or a Geographical Description of every suite in Scotland, including the Northern and Western Isles. For the Use of Young Persones. 1791. 389 S. 8. (1 Rthir. 16 gr.)

. Wenn man von der Lecture des Sinclairschen Werks upmittelbar zu der des vor uns liegenden übergeht, so finden sich wohl bald Gründe genug zu dem Wunsch, dass der Vf. einige Jahre später diesen geographischen Entwurf ausgearbeitet haben möchte; aber anderer Seits sieht man dech auch, dass die Foderungen großentheils befriedigt find, die man bey einem Werke aufstellen kann, das vor jener Sinclairschen Sammlung erschien, und dessen Vs. ahnliche mishvolle Nachforschungen, wie Die besten Schriften Hr. S. nicht anstellen konnte. über Schottland, die eines Pennant, Gilpin und mehrerer anderer find nicht nur recht glücklich benutzt, sondern auch unbekannte Facta durch Anfrage und eigene Nachforschungen gewonnen worden. Und nicht gerin-Emiliate des Hachs ist es, dass es den ersten all-

gemeinen Entwurf einer Topographie und des jetzige geographisch-statistischen Zustandes Schottlands enthäl

Eine mehr statistische, als geographische Schilderung von Schottland ist als Einleitung vorausgeschickt und das Werk selbst zerfallt in die Beschreibung de schottischen Inseln und in die Beschreibung von Schottland selbst. Keine nur einigermaßen wichtige Stadt ode Dorf sehlt; kein Ländstz, der historisch merkwärdig ist oder der sich durch Alterthümer oder seine romantische lage auszeichnet, oder dessen Besitzer oder Pachter sich durch Verbesserung des Ackerbaues oder Vergrößerung der Industrie Verdienste erwarb, ist übergangen worden; der Zweck der Arbeit ist nie oder höchst selten überschen, und nun das Ganze auf eine Art und in einer Spache dargestellt, die beide gleich sehr der Klasse von Lesera entsprechen, für welche hier geschrieben wurde.

Lerwick, die Hauptstadt von Shetland, ist der Versammlungsort der Heringsbuisen, die von England, Holland, Dänemark und andern Ländern kommen; gleichwohl fängt man weniger Heringe in den Gewäsern um Shetland, als an den Gestaden der abrigen la-Zwischen Lerwick und der kleinen Insel Brass ist der bekannte Brassa Sund; bier können zu gleiche Zeit gegen tausend Schiffe Auker werfen. Rings an det Külte umher erblickt man Dörfer oder vielmehr Gruppen von Hütten, vorzüglich von Fischern bewohnt: hochst industriose Menschen, die ausser der Zeit ihrer Hauptbeschaftigung unausgesetzt sich mit Verfertigung von Netzen, Seilen und Strümpfen abgeben. Eine sehr groise Menge Strümpfe geht jährlich von Shetland nach Schottland, und wenn gleich diese Strümpse gestrickt werden, so kostet doch das Paar nur 4 Pence. Die shetlandischen Hügel find von Schafen wie bedeckt. Zwar find diefe Schafe nicht von großer Art, und raub und zottig id ihr Ansehn; aber ihre Wolle ist gewöhnlich sehr sanft und mit unter außerst fein; man verserigt von derselben so seine Strümpse, dass ein Paar von der beiten Wolle verferugt, durch einen Ring gezogen werden kann; doch ist der grösste Theil der Wolle nicht von dieser Feine. Nur auf 20,000 Seelen werden die Bewohner der Inseln von Shetland angegeben. ma der nördlichen Inseln (Shetland und Orkney) ist gerade nicht das günstigste; indess leidet man doch weniger von Frost und Schnee, als die nordliche Lage erwar ten lasst; im Ganzen ist die Lust seucht, und häusig sind schreckliche Windstürme, Regen und Donner. Der längste Tag halt 19 Stunden, der kürzeste etwa 🛵 die Mitte des Sommers hat man drey Wochen lang ohne Unterbrechung Sonnenschein, und im Winter erhebt sich eine eben so lange Zeit hindurch die Senne kaum, oder sie ist mit Nebel und Wolken umhüllt; während dieser traurigen Periode ersetzt den Mangel des Sonnenlichts zum Theil der Mond, und noch mehr der Glauz der Aurora borealis. Die Menschen find hier stark und robust, thatig und industrios. An Kirchen fehk es nicht, wohl aber an Lehrern, und das Geschäft eines Geiftlichen ift hier herkulische Arbeit; mehrere, weit von einander entlegene, und durch gefährliche Sees von einander getrennte Inseln find einem Einzigen anvertraut; gleichwohl verschwindet auch hier Aberglaube

mnd Unwissenheit. Der Haupthradel dieser Inseln geht nach Leith, Hamburg und Bergen in Norwegen. Bergen ist von Nordosien Shetlands nur 44 Meilen (leogues) entsernt. Die Hauptsrikel der Ausfuhr bestehen in Wolle, Leinengarn, Strümpsen, Butter, getrockneten Fischen, Heringen, Oel, Federn, Hauten und chymischem Salz von Attergras, mit dessen Bereitung viele arme Leute sieh beschaftigen. Von den Bemühungen der Societät zur Emporhebung der brittischen Fischerey erwartet -auch unter Vf. viel.

In Hinlicht auf des Klima Schottlands trafen wir manche wichtige Bemerkung. Die großen Seen in der County of Inverness werden des hier herrschenden kalten Klunas ungeachtet nie oder höchst selten mit Eis bedeckt; noch seltener ift diess der Fall bey den Seearmen oder Buchten, selbst in den nordlichsten Theilen -Schottlands; diese sind eisfrey auch in den kältesten Zeiten, in welchen der Texel und viele Bayen und grose Flüsse in Holland und Deutschland unterm Eise lie-In dem ebenen Theile von Murray fallt weniger Regen, als in irgend einem District des Umfangs in ganz Schottland. Noch auffallender ift der Regenmangel in der fruchtbaren Gegend um Inverness, die so nahe der -Westküste liegt, welche immer Regen im Ueberflusse bekommt; ein l'hänomen, das sich wohl nur aus der La-, ge und dem Laufe der Gebirge erklärt. Die Insel Arran von 23 Meilen (miles) Lange und 10 bis 12 Breite hat zwar eine scharfe Luft, doch halt man ihr Klima für ge-Aund, und viele Schwächliche und Kranke begeben fich hieher, um Molken von Ziegenmilch zu trinken. Wie 1755 Liffahon durch das bekannte Erdbeben verwüßtet wurde, war der See Loch Lomond in Damberton so auserordentlich ungeftum, dass ein Boot vierzig Yards weit von der Stelle, wo es stand, hinweg aufs Land geworien wurde. Die Länge dieses Sees beträgt 28 Meiden, seine Breite vermindert sich von 7 bis zu i Meile, und fein Umkreis trägt über 100 Meilen. In diesem See .zähltman 33 Infeln, von denen verschiedene unbewohnt find, und durch antike Rninen verschönert werden; andere erheben fich zu hohen Klippen. Eine votresliche Beschreibung des grössten Kanals, der den Forth und Clyde mit einander verbindet, und der mit Recht zu den größten und wohlthätigsten Unternehmungen der Art in Europa gezählt wird, ist S. 244 ff. eingerückt.

Nahe bey der Vereinigung des Tumel mit dem Garry ist der enge Pass Killicranky, der auf dieser Seite zum Hochlande führt. Hier war es, wo Königs Wilhelms Armee 1689 geschlagen wurde, und wo Dundee im Augenblick des Sieges siel; und hier war es auch, wo ein Corps Hessen stehen blieb, und weiter zu rücken sich weigerte, weil sie glaubten, man sey nun zu den Grenzen der bewohnten Welt gekommen. Hauptmarkte, wo das Vieh. vom Hochlande verhandelt wird, werden zu Falkirk, einer artigen Stadt in Striglingshire, gehalten. Die Stadt lebt größtentheils von diesen hier jahrlich dreymal gehaltenen und Trysts genannten Märkten. Auf 50,000 Stück können in einem einzigen Markte verhandelt werden, und der größte Theil diese Viehs wird nach England gesührt. We man es sett macht

nach England geführt, wo man es fett macht.

Paisley behauptet unter den Manufacturstädten Schottlands einen wichtigen Rang; es gibt hier mehrere Manufacturisten, welche wöchentlich 500 Pf. Arbeitslohn auszahlen. Auch zu Laurence Kork, einer neuen kleinen Stadt in Kincardine, etwa 6 Meilen in Westen von Bervie, find durch die edeln Bemühungen des Proprietars, des Lord Gardenston, mehrere Manufacturen errichtet, und höchst glücklich aufgeblühet. Doch schränkte sich der Lord nicht einzig auf die Manufacturen ein; auch den Landbau befördert er mächtig durch Aufhebung der Lehensdienste, jener Bienste, die man so lange als gerecht in so vielen Gegenden des Reichs als Hindernisse des Ackerbaues aufgestellt hat. Zu Luncarty. einige Meilen von Sersh, trifft man eine der größten Zu Panff, in der Grafschaft Bleichen in Schottland. Inverness, hat man eine Garnmanusactur und eine andere, die Strümpfe liefert, und in diesen Mauufacturen und in der Schule werden die Kinder hier abwechselnd beschaftigt; ein Beyspiel, das in Schottland noch nicht viele Nachahmung gefunden zu haben scheint; überhaupt aber hat sich die Industrie und der Handel dieser Grafschaft durch die Bemühungen reicher und einsichtsvoller Patrioten fehr gehoben.

Die ganze füdliche Küste von Fise besitzt Uebersluss an Kohlen, und aus den dortigen zahlreichen Kohlenwerken wird ein großer Theil des nördlichen Scheitlands mit Feurung versorgt. Ueber das Vorgebirge Redhead binaus, das die Ruinen einer alten Burg romantisch auszeichnen, können keine Kohlen gebracht werden, ohne eine sehr hohe Abgabe zu bezahlen; dies ist die Abgabe, über die so laut und lange geklagt wurde, die Abgabe, die nicht nur dem Handel höchst nachtheilig ist, sondern auch auf die ganze Industrie den unseligsten Einsluss haben

muss, da Angus Mangel an Feurung hat.

Ausser den Schiffen zum Küstenhandel sendet der Hafen von Aberdeen Schiffe nach Schwesten, Dänemark, Norwegen, Russland, Danzig, Frankreich, Spanien und Portugal. Man exportirt Strümpfe, Leinewand, Leinengarn, Lachs, gesalzenes Schweinesseisch und Getreide; doch waren schon lange hier gestrickte wollene Strümpfe ein Stapelartikel, von welchen unläglich große Quantitäten nach Holland und Deutschland gesandt wurden; der Lachsfang im Dee und Don ist hier ein sehr wichtiger Nahrungszweig; ein Strich von zwey bis 300 Yards am Don hat wohl 2000 Pr. des Jahrs aufgebracht; der größte Theil der gefangenen Fische geht nach London; zuweilen geschehen auch Versendungen nach Frankreich und Italien. Auch der Boden um Aberdeen, von Natur großtentheils steinigt und unfruchtbar, ist fehr verbessert und so glücklich angebauet worden, dass jetzt ein Acker (acre) eine jährliche Rente von 5 bis 6 Pf. gewährt. ~

Nationalvorurtheile verlieren sich durch das ganzeReich hindurch immer mehr und mehr. Englische Sprache, Sitten und Gewohnheiten beginnen die Oberhand
zu gewinnen, und die glückliche Periode scheint nicht
mehr entsernt zu seyn, in der Britten und Schotten in
jedem Verstande des Worts zu freyem Volke gehören
werden. Groß sind die Fortschritte, welche in allen

S 2

Hinsichten, die heutigen Schotten gemacht haben, deren Vorfahren noch 1727 zu Embo in Sutherland einen der Zauberey wegen Angeklagten auf den Scheiterhausen legen konnten; das letzte Beyspiel der Art in den Annalen Schottlands. Die Universität zu St. Andrews gründete Bischof Wardlow 1411. Die einsame Lage, so wie die gesunde Luft, begünstigen hier die Musen besonders. Die Lehrsbüle find mit ausgesucht schätzmacht tiefe Verborgenheit unmöglich; der Charakter jedes Studenten ift so leicht zu erforschen, jede Unordnung wird fichtbar, und kein unlenksamer Sturmkopf wird als Verderber der übrigen geduldet. Ueber das Unzureichende der englischen Gesetze und Einrichtungen in Hiusicht auf Quarantainen ist oft geschrieben; in Fife ift es der Hafen von Burntisland, unter einem machtig großen Felsen, wo die Schiffe die Quarantaine halten müssen. Dass Schottlands Volksmenge abgenommen habe, wie der Vf. meynt, ift eine fehr auffallende Behauprung, wenn man auch nur die Gründe für das Gegentheil bedenkt, welche das Werk felbft enthält; die Auswanderungen, die dem Vf. in so einem nachtheiligen Lichte fich zeigen, waren und wirkten das nicht, was er glaubt, wie aus so vielen Beyspielen im Sinclairschen Werke deutlich genug fich zeigt.

London, b. Stockdale: The London Calendar or Court and City. Register for England. Scotland, Ireland and America etc. For the Year 1794. S. 60 u. und 285 S. 8.

Dieser Staatskalender umfast die Beamtenlisten der höhern Stände in sammtlichem Staaten des Königs von England, seine deutschen Lande allein ausgenommen, von welchen S. 105. der referirende Staatsminister unter den sremden Gesandtschaften ausgesührt wird. Ausserdem sindet man aber sie durchgehends unter möglichster Ersparung des Raums mit so vielen und mannichsaltigen katistischen Nachrichten erläutert, dass es, der englischen Publicität ungeachtet, sehr zu bewundern ist, wie ein etwa seit 50 Jahren bestehendes Privatunternehmen solche hierin hat vereinigen können. Historische, chronologische und Geschlechtstassen, Handlungs-

Hinsichten, die heutigen Schotten gemacht haben, der von Vorsahren noch 1727 zu Embo in Sutherland einen Vorsahren noch 1727 zu Embo in Sutherland einen der Zauberey wegen Angeklagten auf den Scheiterhausen legen konnten; das letzte Beyspiel der Art in den Annalen Schottlands. Die Universität zu St. Anderews gründete Bischof Wardlow 1411. Die einsame drews gründete Bischof Wardlow 1411. Die einsame der Geschäftsbezirke und Besoldungen, — alles diese ist in Columnen und in Tabellensorm und durch kleine Zeichen und Hieroglyphen so niedlich bevgebracht, dass oft eine einzige Seite eine Viertelstunde ersodert. Der Mangel einer systematischen Ordnung baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts baren Männern besetzt, und der kleine Zirkel des Orts bestützten, Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten, Männern der Geschaftsbezirke und Resoldungen, — alles dieses ist in Columnen und in Tabellensorm und durch kleine Zeichen und Hieroglyphen so niedlich bevgebracht, das oft eine einzige Seite eine Viertelstungen erfodert. Der Mangel einer systematischen Variation in Kupfer geschacht, der Geschäftsbezirke und Besoldungen, — alles dieses ist in Columnen und in Tabellensor

England geht in der Paginirung des dritten Abfehnitts bis S. 241. fort, Schottland bis S. 251., Irland bis S. 274, und dann folgen die Gouvernements in Amerika, deren Zahl in dem jetzigen Kriege sehr vermehn worden, nebst der Festung Gibraltar. Zuletzt ein Anhang von mehrern zu spät eingeschickten Artikeln.

London: Stockdule's New Companion to the London and Royal Calendars, or Court and City - Register for the Year 1794. 106 S. 8. (1 Shill. 6 p.)

Ein Namenverzeichnis der beiden Parlementshäuser, mit statistischen Erläuterungen der Wahlen von 1784 und 1791, und aller vorhergehenden Parlemente seit Heinriche VII Zeiten. Aeuserst wichtig und reichhaltig für das Studium der englischen Geschichte. Unter so vielen Resultaten, die man daraus ahstrahiren kann, ist solgende Berechnung sehr interessant: das seit dem Jahr 1509 nur 4 Parlementer über 7 Jahre, und 7 andere 6 Jahre lang, 5 über 5 Jahre, 2 über 4, und zwey über 3 Jahre bestanden; das 9 Parlementer nur einen 2 jährigen, und 34 noch eine kürzere Dauer hatten, und endlich das im Durchschnitt jedes Parlement, eins gegen das andere, 2 Jahr währte, selbst wenn man das vom Carl I und das 17 jährige seines Sohns mitrechnet.

Neben dieser in keinem andern Werke, so viel sich Rec. erinnert, so vollständig zusammengedrängten Liste, enthält dieser Companion von der Geistlichkeit und den Oberhoschargen, auch von andern Stellen noch manehes, was in dem Hauptbuche nicht besindlich ist.

# KLEINE SCHRIFTEN

Staatswissenschaften. Ohne Druckort: Meklenburgifches Reichs-Contingent und Römermonate. 1794. 15 S. 8. —
Enthält in einem leichten ungezwungenen Vortrag keine neue,
aber recht gute, Data, erst über das Allgemeine dieses Gegenftandes, woraus sich der ununterrichtete Leser die wohl von
einander zu unterscheidenden Begriffe von Reichscontingent, das
in neuern Reichskriegen gewöhnlich nach dem Repartitionsfus von 1681, und von Römermonaten, die noch nach der

Wormser Matrikel von 1521 geleistet werden, sehr gut berichtigen kann; dann folgen Bemerkungen über die Meklenburgsehen Prästationen beiderley Art, so wie sie ursprünglich waren, und durch Moderationen wegen der abgekommenen Ländet, durch Herkommen, und nun auch seit der letzten allgemeinen Landestheilung 1701 noch durch eine Vereinbarung von 1778 zwischen beiden jetzigen Häusern bestimmt werden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 17. October 1794

## RECHTSGELAHRTHEIT.

Görtingen, b. Vandenhoek u. Ruprecht: Vorträge und Entscheidungen gerichtlich verhandelter Rechtsfälle, von D. Stuft. Claproth Kön. Gr. Brit. und Kurf. Br. Lün. Hofrath u. s. w. Nebst einer Vorrede, welche die Prüfung des Herrn Cammergerichts Assessor von Fahnenbergs Vortrages an den vollen Rath des Kalserlichen Reichs. Cammergerichts über die Abkürzungen der Relationen enthält. 1794. 598 S. 2:

en Zweck dieser Sammlung konnen wir nicht besser, als mit des Vf. eigenen Worten angeben. In der Vorrede schreibt er also: "Es sind so viele Entscheidungen streitiger Rechtsfälle, and Gutachten über vorgelegte Fragen in die Welt geschicket, dass ich Bedenken tragen würde, die expectationem sasuum similium mit diefer Sammlung von Rechtsfällen zu vermehren, wenn meine Arbeit nicht auf einen andern Zweck zielte, als nur Entscheidungen mit umftändlichen Beweisen der Rechtsstellen zu liesern. Die bisher bekannten Sammlangen von Entscheidungen streitiger Rechtsfälle sind entweder a) vollständige Relationen, z. E. die Meisnersche, Mynfingersche, Clockische, Gylmannische, Deckberrsche, Thulemersche, Ludolphische Sammlung; oder b) Urtheile mit Zweisels - und Entscheidungsgrunden; oder endlich c) blosse Auseinandersetzung der Rechtsfragen. Hieher rechne ich Carpzova Defini-Honen, Mevius Decisionen, Wernhers Observationen, won Pufendorfs Observationen, Strubens rechtliche Bedenken, von Cramers weyl. Nebenstunden u. a. m. Die Ikern Cammergerichts - Relationen find gewiss nicht als Muster zweckmäsaiger Vorträge anzusehen. Die Acten-Auszüge find größtentheils unverständlich; die Gutichten aber mehrentheils ohne gründliche Abtheilung ind mit unerträglicher Weitschweifigkeit abgefalst. Die Relationen können nach dem verschiedenen Zwecke erselben, unmöglich nach einerley Zuschnitte ausgearleitet werden. Ich habe mich in meinen Grundsätzen u Verfertigung der Relationen bemühet, von jeder attung von Relationen die zweckmässigen Abschnitte Rzusetzen, wornach der Auszug aus den Acteu sorehl, als des Gutachten des Referenten nach dem verhiedenen Stande des Processes und den verschiedenen attungen derjenigen summarischen Processe geschehen hüssen, welche eine ganz verschiedene Einrichtung der elation erfodern. Alle diese Regeln find aus den einchen logicalischen Sätzen gestossen: da abzusondern, o verschiedene Ideen auseinander gesetzet werden

Abschnitt dem andern untergeordnet ift. So lange man diesen, oder an deren Stelle zu setzenden bessern Regeln nicht folgt, können die Relationen nicht als zweckmälsig angelehen werden. Meine Absicht bey dieser Sammlung war: Fälle im Acten-Auszuge mit Gutachten zu liefern, und wo es die Gelegenheit mit sich brachte, zu zeigen, wie die Sachen zum Wohl der Partheyen anders hätten behandelt werden können und sollen. Diess letztere gehöret eigentlich nicht in eine Relation; in dieser können nur wirkliche Fehler im Verfahren, keine Versichtsregeln eine Erörterung finden. Aber welchem Richter, gegenwärtigen oder künftigen. wenn er Gefühl vor (für) das Wohl der Partheyen hat, und das sollen doch sile haben, wird es nicht angenehm feyn, dergleichen Vorsichtigkeiten zu bemerken und in ähnlichen Fällen zu benutzen. Von einer folchen Seite hat noch keiner meiner Vorgänger, auch nicht die neueren, als: Eisenhart, Glück und Geiger die Rechtsfälle bearbeitet. Als Nebenzweck habe ich durch diese Beyspiele zeigen wollen, wie mit fruchtbarer Kürze gerichtliche Sachen von allen ihren Seiten betrachtet werden können, die zu einer ordeutlichen Auseinandersetzung gehören, und dabey meine Regeln von Verfertigung der Relationen zur Anwendung gebracht. --Ich bin nun nur noch davon Rechenschaft zu geben fchuldig, warum ich auch ausländische, theils kürzere Nachrichten, theils umständlich erzählte Rechtsfalle in diese Sammlung aufgenommen habe. Diese Rechenschaft soll kurz seyn. Es ist doch einmal interessent zu sehen, wie in andern Reichen Rechtssachen behandelt werden. Dann habe ich dem Leser gleichsam dadurch Ruhepuncte verschaffen, und vor (für) Mannichfaltigkeit der Fälle gerne forgen wollen." - Der Inhalt ist folgender: 1) Zweiselhafter Fall, ob ein Meveroder Pachteontract eingegangen sey, und ob daher wider eine geschehene Verpachtung von dem bisherigen Inhaber Manutenenz gesucht werden könne. 2) Zwei. felhafter Fall, ob ein Testament, oder Vertrag errichtet sey. 3) Eine ungegründete Klage wegen Wiederherstellung einer seit 30 und mehr Jahren nicht mehr vorhandenen geschlossenen Pforte. Unnöthig in die Länge gezogen. 4) Eine weit getriebene ungerechte Denunciation wegen Entwendung und Rechnungsabte. gung. 5) Noch eine unglücklich verlängerte Denunciationssache. 6) Zwey verheimlichte unehliche Geburten, von sehr verschiedener Gattung. 7) Ein dreister qualificirter Diebstahl. 8) Ein Fall, worüber ich Zur Warnung vor ähnlichen nicht urtheilen will. Schritten aufgestellt. (Rec. erinnert sich, dass diefer Fall im Pfalzischen vorgekommen ist, und des de

in Anschung deffelben hat ergeben lassen. Interessent ware es gewesen, wenn der Hr. Hofrath hiervon nabere Nachricht batte ertheilen wollen.) 9) Ein ungegründet behaupter Fusspfad über eines andern Land. 10. Relation über das erste Verfahren in Sachen u. L. w. 11) Ein ftreitiger Zuflus des Wassers Behuf einer Mühle. 12) Ein itreitiges Geschaft eines erklätten Ver-Ichwenders. 13) Unbestimmte Gränzen zweyer Wiesennachbarn. 14) Ein Pendant zum vorigen Fall. 15) Eine unbestimmte Weinkaufsabgabe kann von richterlithen Amts wegen auf etwas bestimmtes festgesetzet warden. 16) Mehr finnreiche als rechtliche Bestrafung eines Filzes, aus dem hiftorical Blagazine, 1791. Vol. III. (Rec. erinnert sich diese Anekdound ähnliche Fälle. ten schon in mehreren Schriften vor langer Zeit gele-17) Eine von einer judischen minfen zu haben.) derjahrigen Ehefrau übernommene gemeinschaftliche Schuld, und die Entlagung der Auth. fi qua mulier, 10 ohne Eid geschehen, wird angesochten. 18) Zwey ungegrundete Klagen auf Zollabgabe von Thon und Hol2 19) Eine unglücklich Behuf einer Ziegelbrennerey. eingeleitete Schuldsoderung. 20) Eine sehr verschleifte Curatel - Sache. 21) Waldbrief der Gemeine Kork von J. 1476., welcher zum Beweise producirt wurde. Vielleicht das seltsamste Beweismittel, so jemals zum Vorschein gekommen. (Rec. glaubt, dass aus den damaligen und noch spätern Zeiten Anekdoten der Art zu Dutzenden' fich fammeln lasseu.) 22) Eine ungegrundete Entschädigungs-Klage aus einem vermeynten Gilden-Zwange. 23) Eine weit getriebene injuriensache zwischen Leuten der niedrigsten Classe- 24) Ob eine Lijurie als dem Magistrat zugefüget anzulehen, und fiscalische Klage statt habe. 25) Eine unglücklich behandelte Hudefache. 26) Sonderbare Entscheidung der Kings Bench über das Teilament eines Wahnsinnigen, so in einer vernünstigen Zwischenzeit errichtet worden. Universal - Magazine for Frbr. 1792. p. 134. 27) Eine Klage wegen Haltung verschiedener Hofhunde, zugleich ein Blick auf die Polizey. 28) Ein sonderbarer Streit über einen Weg. 29) Entschädigungs-Klage, wegen zurückgenommener Relignation einer katholitchen Piarrey. 30) Eine übel gewählte Klage, und dessfalls vorgebrachte Urkunden. 31, Eine unrecht ins schristliche Versahren gezogene Erziehungssache. 32) Entschädigungs-Klage wegen unwirthschaftlicher Behandlung verpachteter Länderey. 33) Eine fehr ungegründete Klage aus einem Wechsel eines Analphabeten. 34) Eine unglücklich geführte Sache durch unterlaifene gehörige Bestimmung eines Bekingten. 25) Eine fehr ungegraudere Klase wegen der Kosten, nach verglichener Hauptfache. 36) Eine unrichtig eingeleitetete Stadtrechnungs - Sache. 37) Eine fonderbere negatio filiationis, legitimue. 38) Eine Contributions Sache, so in gerichtliches Verfahren gezogen ist. 39) Eine durch unüberlegte Einreden bezweitelte liquide Foderung. 40) und 41) Ein paar Falle die Beerdigungs Kollen eines Armen und eines Verunglückten betreffend. 42) Sonderbare Testamentsaufnahme. 43) Eine ohne Noth als neue Kinge angebrachte Sache. '44) Ein gottloser Process über rückständiges Hirtenlohn. 48) Jagddienste

mächtig versochten. 46) Ein weitläustiger Rechtskreit, zwischen Eitern und Sohn, mit besonderer Rücksicht auf den Vergleichs-Versuch. 47) Eine großen Theils übel angebrachte und verkehrt behandelte Erbschasts-Klage. 48) Ein seltsamer Näherrechts - Streit. 49) Erhöhung der Gerichts - Taxen kann nur der Landesherr, nicht die Rentkammer, oder ein Justizcollegium bewilligen. 50) Ein rechtsbeständiges pactum commissorium pignoris antichtetici. 51 Sonderbare, jedem auffallende englische Rechtsfalle und Entscheidungen, aus Archenholz British Mercury. Sept. 1739. 52) Eine Hausdiebin entgehet der in dem Landesgesetz festgesetzten Todeastrafe als Ausländerin. 55) Ein Compromis wegen Erbschafts-Theilung wird angefochten, und der Weg Rechtens an den Oberrichter ergriffen, weil zwey concurrirende Unterrichter als verdächtig verbeten werden, und deßfalls der Verwerfungs Eid angeboten wird. 54) Eine funderbare Art von Wechfelgütern, und feltfainer Gang des darüber entstandenen Rechtsstreits wegen Redintegration und wegen Naherrechts. 55) Vortrag aus Untersuchungs · Acten, wider die jetzo verehelichte Ziegeldeckerin, und den verheurathe en Krimer Müller, Inculpaten, wegen Ehebruchs. 56) Sonderbare franzöhiche Criminal - Erkenntuisse. Aus dem Mercure de France N. g. Fevrier 1787. 57) Zweiselhaste aus eines landesherrnchen Cellion hergeleitete Befuguiss den Mühlenlohn zu erhöhen. 58) Ein Gläubiger verliert sein Unterpland und Foderung, weil die Mutter als Vormunderin das Geld nicht zum Bekon ihrer Kinder verwendet, fondern im Lotto verspielet und die Verpfandung eiger hypothekarischen Obligation nicht obrigkeitlich bewilliget ift. 59) Vortrag i.: Sachen des peinlichen Anklägers wider u. f. w. wegen Vergiftung. 60) Ein dem vorigen ähnlicher Fell. 61) Eine durch Zufall veranlalste Vergiftung. 62) Eine wahrscheinlich von einem eiferlüchtigen Ehemann unternommene Beschuldigung des Ehebruchs und vorgehabter Vergiftung. auch Erpreifung des Geständnisses seiner Ehefrauen. 63) Eine beschuldigte, aber nicht begründete, Brunneuvergiftung. 64, Lin höchst ungegründeter Streit über die Erbfolge in einem Meyergute. 65) Ein unglücklich geführter Streit über eine Vormundschafts Rechnung: 66) Ein zweitelhaftes Confirmationsgesuch eines Uebergabe- und Leibquahls- Contracts. 67) Ein unglücklich eingeleitetes Editionsgesuch. 68) Die Rechte der Geschworzen in einem merkwürdigen Gerichtshandel verfochten. The new London-Magazine for Febr. 1793. 69.) Eine unbillige Entscheidung in einer actions de receptis mit Rücklicht auf die billigere Entscheidung des römischen Rechts. Universal - Magazine for March. 1793. 70) Noch einige neuere in England vorgefallene Mordthaten mit Rückficht auf das deutsche peinliche Verfahren. European Magazine Jan. 1793. 71) Eben daselost 72) Merkwürdige Entdeckung eines Verbrechers. London - Chronicle for 1793. No. 5732. Man 14-16. 73) Harte Bestrafung eines geringen, obgleich mit Einbruch verübten, Diebstahls. Universal gazine for March 1793. 74) Sonderbare Entscheidung über des Erzbischoss von Canterbury Familien Stipendium. Gentlemann's Magazine for March. 1793. 75) Ein

in drey Urtheilen auf verschiedene Art angesehener Beweis und Gegenbeweis in einer Schwängerungs - Sache. 76) Die Erbschaft, so einem Monch, welcher hernach ein Weltgeittlicher worden, angefallen, wird, nicht vom Klutter, sondern von dem General-Commissarius des Erzbischöftlichen Sprengels angesprochen, und eine feltfame Einleitung des Processes getroffen. 77) Ob das Trauergeleite bey dem Absterben des Kaifers den Eingeplareten, oder allen Unterthanen überhaupt genommen, obliege. (Natürlich wird hier gegen die leiztern entichieden, weil das Trauergehite wegen Absterben des Landesheffin, und also auch des Oberhaupts des deutschen Reichs, als eine aus der Unterthauenpflicht herfliessende Verbindlichkeit, fulglich als eine wahre Tetrisorial und nicht Parochial Last zu betrachten ist.) 72) Ein unglücklich verschleiftes Editions Gesuch. 79) Rin Muhlenteich war nicht durchgangig als ein zur Mühle gehöriges Stück zu rechnen. 80) Eine ungegründet verlangte Erhöhung des Meyerzinses wegen eines durch Gemeinde Theilung entstandenen Zuwachses. - -Die hier behandelten Materion find, wie aus dieser Inhaltsanzeige erhellet, eben nicht von besonderer Wichtigkeit. Zieht man auch die beträchtliche Zahl der einzelnen Auffatze im Verhältniss zu der Bogenzahl in Betrachtung; so wird man schon zum voraus weitlauftige belehrende Rechtsausführungen um so weniger erzvarten, als wirklich die gewählten Gegenstande nicht eigmal Stoff dazu darbieten. Die meisten falle sind so einfoch, dass ihre Entscheidung auf platter Hand lægt. Selbst durch Verwickelung der factischen Umstande zeichnen sich nur Wenige Auffätze aus. Der nur einigermassen erfahrne Rechtsgelehrte wird daher durch das Lesen dieser Rechtskille, seine Kenntnisse wohl nicht sehr erweitern; dem angehenden Juristen hingegen können wir sie allerdings empfehlen, da sie ihn mit dem Gange der Rechtssachen nicht nur bekannt, sondern auch auf Fehler, die von Richtern und Sachwalsern zum Nachtheil der streitenden Theile bey Leitung und Führung der Rechtsstreitigkeiten so häufig begangen werden, aufmerklam machen, und durch ungeküustelte zweckmälsige Daritellung, auch truchtbare Kürze sich auszeichnen, so dass sie als Muster von ihm. nachgeahmt zu werden verdienen. Nur wäre es freylich zu wünschen gewesen, dass Hr. C. wichtigere und schwierigere Rechtsfälle in dieses gefällige Gewand müchte gekleidet haben, damit auch der nach Ausbreitung seiner theoretischen kenntnisse gierige Leier zugieich Nahrung gefunden haue. - Ueber die Entscheidung einiger Falle liefse sich mit dem Vf. wohl noch reciten; allein dazu ist hier der Ort nicht, und den bey weitem großern Theile der gefällten Urtheile kannn man die Beykimmung nicht verlagen. - Die von Hn. C. in der Vorrede über die Verbeiserung der Referir - Methode bey dem Kammergericht gemachte Bemerkungen enthalten nichts neues, sondern lind ganz aus deiselben Grundsätzen von Verfertigung der Kelationen genommen. Rec. scheint es, dass, um ein richtiges, alles umfaffendes Urtheil über diesen Gegenstand fällen zu können, eine vertraute Bekanntschaft mit der

ganzen Verfassung, und dem Proteingung diesen Gerichts unumgänglich nothwendig ist, — die doch Ha, C., nach seinen bisherigen Schriften zu urtheiten, vielleicht nicht besitzt. — Indessen miskennen wir den Werth seiner Vorschläge nicht, sundern wünschen ihnen bey einer einstigen neuen Gesetzgebung eine reise Prüfung und alle Beherzigung.

HANNOVER U. OSMABRÜCK, b. Ritscher: Einige Bemerkungen über die unter dem Gericht zu Quackerbrück und Burgmännern und Rath daseihst vorwattenden Jurisdictionsstrungen. In Beziehung eines bey der Land- und Justiz Kanzley des Hochstisse Osnabrück im Jahr 1787. eröfneten Erkenatnisses 1793. 160 S. fol.

Burgmanner und Rath der in den osnabrückischen Amte Fürstenau gelegenen Stadt Quakenbrück baben mit den landesfürstlichen Richter daselbst schon seit Anfang des 17 Jahrhunderts mancherley Streitigkeiten genabt. Diejenigen, welche noch gegenwärtig fortdauern, betreffen das summarische Verhör, oder den Verluch der Güte; die Anlegung der Arrefte, die Bestrafung der Bruchfälle, die Requisitionen und einige andere Puncte. In neueren Zeiten find Burgmanner und Rath darüber mit dem dermaligen landesfürstlichen Richter, und, in Vertretung desselben, mit dem Advocatus Fisci des Hochstifts, in einen weitläufigen Proceis gerathen. Anfanglich suchte man die Irrungen durch eine erneuerte Commission beyzulegen; allein Burgmänner und Rath feizien sich dagegen. Die Acten wurden daher an die Universität zu Duisburg verschickt, woher Burgmänner und Rath ein in den meilten Punkten vortheilhaftes Erkeuntniss exhielten, dessen Rechtskraft aber durch Ergreifung eines stiftsüblichen Rechtsmittels gehemmt worden, und das in der vorliegenden Schrift, deren Vf, ein gewisser Hr, Todimannift, widerlegt wird. — Die Grundsätze, heiset es hier, nach welchen die befragten Streitigkeiten zu beurtheilen seyn dürften, sind folgeude: 1) die Resolutionen Bischof Ernst Augusts II. von 1718.. welche Burgmänner und Rath ihrerseits als den Hauptgrund der Entscheidung annehmen, und welche sie seibit veraniasst haben, so dass sie bey der Ausbringung derselben der einzig kandelnde Theil waren: la to fern diese aber, wosern sie überhaupt bestehen, dunkel, zweydeutig, oder unbestimmt find, muls man 2) den tireitigen Punct der Landesverfassung gemals, und mithin theils nach dem, was man in dem Hochitift Osnabrück den Städten überhanpt hat bey. legen wellen, theils 3) insbesondere nach dem Maass. stabe derjenigen Städte, welche mit Quakenbrück eine gewillermalsen ähnliche Verfassung haben, als Fürstenau und Vorden, festsetzen. 4) Mag sich Quakenbrück nicht mehr beylegen, als was sie vorhin sich seibit nur beygelegt wissen wollen. Die älteren Behauptungen in den Urkunden von 1631. 1664. u. 1701. geben also in Beziehung auf die Antworten darauf, einen besendern Grund der Beurtheilung. 5) Je-T 2

berhaupt hat der Richter in allem die ftarkste Vermuthung für fich, wogegen die Behauptungen der Stadt uneingeRandene neuere Anmassungen sind. (Diefen Grundsatz verzeiht man in der Allgemeinheit wehl einem Advocatus Fisci, - in dieser Eigenschaft schreibt Hr. T. allein dem unpartheyischen Sachverständigen wird-er wohl schwerlich einleuchten.) 6) Auch, find es landesfürstliche Rechte, welche Quakenbrück behauptet, und welche der Bischof sewohl Keiser und Reich, bey Uebernehmung der Regalien dem bischöflichen Stuhle zu erhalten verspricht, als er sich da. zu. in der immerwährenden Stiftscapitulation dem Lande verbindlich macht, Dieses verdient bey der Beurtheilung der ftreitigen Puncte Erwägung. Nachfolger kann die Verminderung der Rechte seines Stuhls, welche fich der Verfahr hat zu Schulden kom-

men lassen; nicht nachtheilig seyn. (Auch hieher dürste die zu der vorhergehenden Numer gemachte Bemerkung zu wiederholen seyn.) - Nach diesen vorangeschickten allgemeinen Grundsätzen nun werden die streitigen Punkte einzeln beurtheilt, worauf wir uns aber bier, der Kürze wegen, nicht einlassen köanen. -- Für diejenigen, die bey dem obschwebenden Rechtsstreite nicht wirklich verwickelt sind, hat diese Schrift kein besonderes Interesse, da der Vf. derselben weder auf allgemeine historische, noch auch rechtliche Unterfuchungen sich eingelassen hat, soudern bey dem individuellen Falle, der an sich keine bemerkenswerthen Eigenheiten hat, und den darüber verhandelten Acten lediglich stehen geblieben ist. Die Ausführung selbst füllt auch nur 66 Seiten, die übrigen Bogen enthalten lauter Beylagen.

## KLEINE SCHRIFTEN.

GRECHICHTE. Dresden', b. Walther : Differtation fur une Medoille non - publice de l'Empsreur Pertinax, qui se trouve au Cabinet de S. A. S. l'Electeur de Saxe. 1793. 74 S. 4. Unter der Zuschrift an den Kurfürsten von Sachsen nennt sich Hr. Lipfius als Verfasser dieser Abhandlung, von dem man unlängst eine deutsche Uebersetzung von der bekaunten Sehrift des Beauwais iiber die Unterscheidungszeichen acht-antiker Munzen erhalten hat. Der kurfürstl. Ausseher der Antiken, in Dresden, Hr. Wacker, schlug ihm die Beschreibung diefer noch nicht bekannt gemachten Munze vor, die sich in der ansehalichen kurfurfil. Munzfammlung findet : und er erhielt dazu die gefuchte Erlaubnifs. Die auf dem Titelblatt abgebildete Medaille enthält auf dem Avers das Bildnifs des Kaifers Pertinax mit, dem Lorbeerkranz, mit der Umschrift: AYT, KAI. II. EABIOL. IIEPTINAZ. CEB. und auf dem Revers eine nach der rechten Seite zu gekehrte, Rehende weibliche Figur, die beide Hands gegen eine mit Strahlen Umgebene Kugel empor hebt. Neben ihr, um die Mitte des Feldes ftehen die Buchstaben L A, jeder auf einer Seite. Die Umschrift: ΠΡΟΝΟΙΑ ΘΕΩΝ, d. i. Providentia Deorum. Die Münze felbit ift fehr gut erhalten, und hat alle Merkmale der Aechtheit, die ihr auch nach Hrn. Wacker's Zeugnis alle Munzkenner bisher zugestanden haben. Sie ist Gelberz, (potiu) etwa von der Große einer Piftole, und wahrscheinlich, so viel sich aus der Arbeit schließen läst, zu Alexandrien in Aegypten geprägt. Am längsten verweilt fich der Vf. bey der auf der Kehrseite abgebildeten Gottin der Fürschung, und führt gleich Anfangs die Quellen an, woraus et bey der Festsetzung und Erläuterung dieses allegorischen Kunstbegriffs geschöpft hat. Auffallend ist es allerdings, dass die alten Schriftsteller diese auf so vielen antiken Münzen abgebildeta Göttin fo felten erwähnen. Auch von neuern Abhandlungen über fie fand der Vf. nur ihrer zwey, von Jok. Christoph Bohmer und B. G. Struve, die davon in numismatischer Hinficht, aber fehr unzu inglich, handeln, wozu noch eine Stelle in den bekannten Dialogen des Agostino, und der Artikel Providentia in Rasches Wörterbuche kam. Selbst die zu Rotterdam, 1712. 8. herausgekommene Schrift von Arpe: Theatrum Edii, f. No-

titia Scriptorum de Providentia, Fortuna et Fato, gab ihm wenig Hulfe, da sie mehr nur Zusammentragung und Nachweißung der Stellen ift, worin von der Fursehung, als abstrakten Begriffe, oder Attribut der Gottheit, geredet wird. Delto angenehmer wird es Alterthumsforschern und Kunst liebhabern feyn, in gegenwärtiger Abhandlung mit vielem Fleis erortert zu Ru-Zuerst von den verschiednen Vorstellungen des Alterthums von einer Gouheit des Schickfals, der Beschützung, Fürforge, Erhaltung, u. f. f.; dann von Erwähnung der Göttin Providentia auf einer Statue; in Aufschriften und auf Munzen. Umständlich werden hierauf die Münzen selbft durchgeganges. worauf diese Figur mit oder ohne Legende, in verschiednen Stellungen und mit Attributen von mehrerley Art, vorkomme, oder we fich die Umschrift Providentia um Opfergefässe, um einen Altar, oder ein dargebrachtes Opfer befindet. Außerdem gibt es auch Münzen mit andern Figuren, auch mit Abbildusgen von Thieren und leblosen Dingen, welche diese Umschrift, haben: Kaisermunzen mit derselben, auch andre, als die hier beschriebne, von dem Kaiser Pertinax. Bey Gelegenheit der letztern bemerkt der Vf. verschiednes über die Gotterverehrungsatt der alten Völker, über ihre verschiednen Gebräuche beym Gebet, vorzüglich über den auf der hier erläuterten Munne angedeuteten Ritus, wobey theils die stehende Stellung, theils die Emporstreckung der Arme und Hände gen Himmel, theils die Richtung dieser letztern nach einer Strak-lenkugel in Betrachtung kommen. Der Vf. hält diese bittende Figur für eine Pniesterin, welche im Namen aller Aegypter der Welt, als ihrem Gotte, und der Providenz aller übrigen Gottheiten fur die in einem fo guten Regenten ibnen gewährte Wohlthat danken, und ihn ihrem fernern Schutze empfielt. Dass Pertinex diese Wünsche und das dadurch angedeutete Lob verdiense, wird aus einigen Stellen altet Geschicht-'schreiber dargethan. Hierauf werden noch andre Kaisermunzen mit der Aufschrift Herrein durchgegangen, und andre griechische Munzen mit dem Bilde oder Symbol der Providenz, aber ohde diese Legende.

# LLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 18. October 1794

#### ERDBESCHREIBUNG

Latezzo, b. Dyk: Beytrage zur Kenntniss vorzüglich des Innern von England und seiner Bewohner. Iltes bis VIItes Stück, jedes von 8 Bogen gr. 8. 1792 bis 1793. (2 Rthlr. 6 gr.)

ben so vortheilhaft, als das erste Stück dieser Bey-träge sowohl in Hinsicht auf Facta, als Darstellung Sich auszeichnete, erscheinen nicht nur die vor uns liegenden fechs nachgefolgten Stücke, fondern bey weitem die mehrsten derselben find noch reichhaltiger und vollwichtiger. Man findet hier theils Beschreibungen von einzelnen Städten und Oertern, wie von York, Liverpool, Cambridge, Manchester und mehreren anderen; theils Beschreibungen von bald größeren beld kleineren Reisen in England und von England nach Irland; theils bald mehr bald weniger ausführliche Abbandlungen über die wichtigsten ftatistischen Gegenstände Englands; Abhandlungen über den Religionszustand, über den Zustand der Kunfte und Wissenschaften, über Lesebibliotheken und Schauspiele, über den Nationalcharakter, das Wort in seiner weitläuftigsten Bedeutung genommen, übet verschiedene Zweige der Industrie, über Parlament und Ministerium, über das Finanzwelen u. f. w. Auch über die neue Pasquillantenacte hat der Vf. mit fehr großem Rechte ausführlich fich erklärt; Anekdoten aus dem Leben berühmter Manner der neuern Zeiten, wie eines Pitt, Fox und Lord Hood find beyläufig erzählt, und einige schätzbare Beyträge und Berichtigungen zu den erften Stücken binzugefügt.

Im J. 1791 befand sich England in einem höchst blühenden Zustande. Dieser Wohlstand kam nicht allein daher, dass das Land wohl regiert wurde, dass es alle Arten von Kräften in sich felbst hat, und dass seine Bürger im Genuss der Freyheit fich befinden; sondern etwas muss man auch auf die Rechnung anderer Länder setzen, die zum Theil schlecht regiert werden, zum Theil unter dem Druck der Sklaverey seufzen, oder auch durch ihre innere Unruhen großen Verlust erlitten haben. Die schlechte Regierung von Spanien; die bürgerlichen Unruken, welche Holland Jahre lang zerriffen: die Gabrung in den öfterreichischen Niederlanden, der immer mehr allgemein werdende Geschmack von ganz Europa an englischen Producten und mehr als das alles. die traurige Lage, in der sich Frankreich seit einigen Jahren befindet, haben unkreitig das ihrige zur Größe Englands beygetragen. Eine Monge Franzosen haben das baare Geld, das lie auftreiben konnten, in die englischen Stocks gelegt und allerdings dazu geholfen, dass diese so beträchtlich gestiegen find. Als der Vf. 1790

A. L. Z. 1794. Vierter Band.

nach einer Gjährigen Abwesenheit wieder nach Manchester kam, fand er den Ort in einigen seiner Aussenseiten völlig verändert. Einige Striche, auf welchen er vor 6 Jahren spatzieren ging, waren jetzt nicht nur mit vielen zerstreuten Häusern bedeckt, sondern die Theile, die zunächst an der Stadt lagen, hatten sich in mehrere regelmäßige Gassen und nach ailen Seiten behauete Plätze verwandelt; eben so batten sich mehrere Reihen von Häusern, die vor 6 Jahren in einiger Eutfernung von der Stadt standen, gleichfalls in Gassen verwandelt, und durch andere Gassen mit der Stadt verbunden, so dass alles jetzt ein Ganzes ausmacht. Auch ist die Weissagung (1. Stück S. 88.) von dem Dorfe Ardwick eingetroffen, denn es steht jetzt wirklich in der Stadt. Im J. 1789 soll sich die Anzahl der Menschen in Manchester auf 50000 belaufen haben, im April 1790 gab man sie auf fast 52000 Seelen an, und innerhalb 6 Jahren (bis 1790) glaubte man, fey die Volksmenge um 14830 Seelen hier gestiegen. In eben diesen 6 Jahren hatte man die Maschinen in den Fabriken ausserordeutlich verbeisert. Unter andern verlicherte den Vf. ein Fabrikant, dass man nach der neuesten Verbesserung der Spinnmaschinen aus einem Pfund Baumwolle 212 hanks: (Kneuel) spinner Jedes hank enthalt 840 gards, folglich spiunet man aus jedem Pfund Baumwelle 178080 yards und die yard ift drey englische Schuhe. Erk vor einigen Jahren wurde hier ein ansehnliches, geräumiges und freygelegenes Gefangniss gehauet, und zwar nach dem Plane, nach dem man seit einigen Jahren in England diese Häuser bauet, nach dem Plane, den der so glücklich, im Dienste der Menschheit, gestorbene Howard angab. Liverpool ist kanm so gross als Manchefter, hat aber mehr Einwohner, die Anzahl derselben mag indess noch nicht über 50000 Reigen. Auch mit dieser Stadt geht es gewissermassen wie mit Manchester. An der Landseite liegen hin und wieder eine Menge, sowohl Reihen, als auch einzelne Häuser, herum, die noch immer zunehmen. Da die englischen Städte keine Mauern und Gräben, selbst nicht. einmal Barrieren haben, so sind viele derselben einer beständigen Veränderung unterworfen, und maache Stadt wurde bedeutend und groß, ehe im Auslande ihr Name recht bekannt wurde. So ging es mit Shessield in Yorkshire, einer Stadt, die jetzt 30000 Einwehner zählt. Auch die Gegend um Warrington wimmelt von Fabriken. Waaren der verschiedensten Art werden hier geliefert, und einige Meilen von dieser Stadt ist ein Glaswerk, wo die Glastafeln nicht geblusen, sondern getrieben oder gegossen werden. Man behauptet sogar, dass die hier verfertigten Waaren den parisischen wenigstens nicht nachstanden, und vielleicht gar noch Vorzüge vor jenen besissen. In Liverpool zogen mit Recht die Docken de,

Vi. genze Aufmerksamkeit auf fich; ficher trift man sonst wollten fie sogar auf 100,000 Köpfe berechnen, unter gelegt, dass man nicht nur aus der Mersey in dieselben, sondern auch aus einer in die andere kommen kann. Volkmann fagt, fie waren tiefgenug für Schiffe von 900 Tonnen n an fah aber schon Schiffe von 1200 Tounen in denselben. Der Miffordhaven hat unter andern noch den Vortheil, dass men mit jedem Winde segeln kann. Ueber das Klima Englands hat uns Hr. K. mehrere fehr fchatz! bare Beu erkungen mitgetheilt. Den Steinkohlendampf balt auch er nicht für fo feht nachtheilig, und für das beste Correctiv der Luft. Die Noth und das Elend, in welches aufserordentliche Kalte den großen Haufen in so vielen Gegenden Englands versetzt, weil sie ihn in aller Hinficht unvorbereitet überfallt, hatte ausführlich geschildert werden sollen, vollends da die Veraulassung zu diefer Schilderung fo dringend war. Acufserit treffende Zuge zur Charakteristik des Britren trifft man taft aberall. Processe wegen verbotenen Umgangs find in England sehr gemein. Der Ehebruch ist hier Privatsathe, die nur den leidenden Theil interesliet, und dieser kann klagen und eine Schadloshaltung an Gelde fodern. Die Summe wird vom Kläger gewöhnlich sehr hoch an-Befeitt, aber die Jury bestimmt, was wirklich gezahlt wird; und fand es fich, dass der Ehemann barbarisch mit der Frau verfuhr, oder ruhig ihren Ausschweisungen zuschaute, so war es auch wohl nur ein Schilling, der ihm als Schadloshaltung zuerkaunt wurde. Doch hat man seit einiger Zeit, um das so allgemein gewordene Laker des Thebmedes zu vermindern, auf rerht hohe Schadleshaltung cikannti fo ethich vor wenigen Jahren ein gekrönter Hauptmann 10.000 Pfund Sterling. Die Schande abgerechnet, gibt es für die Ehebrecherinnen keine Strafe. Alle diese Processe werden öffentlich geführt, ja in die Zeitungen gerückt, und je schändlicher die Auftritte find, defto emfiger wird in den Gezichtskuben nachgeschrieben; das Nachgeschriebene wird dann gedruckt und mit Kupferstichen geziert dem Publicum übergeben. Bücher der Art werden in großer Menge verkauft und begierig von jungen Leuten gelefen. Das innere der englischen Kirche ist ungefahr überall das nemliche; ganz einfach, keine Gemälde, keine Statuen, kein Schmuck, keine Zierrathen; aber übersus niedlich. Zu Liverpool gibt es - was aufser Londen eine Seltenheit ift - auch eine Judenschule oder einen Tempel. Die Abhandlung über die englische Verfassung und besonders über den Adel und die Justizpfiege find von allen die belehrendsten. Das, was von den Finanzen und den Schulden gefagt ift, bedarf dagegen fehr wefentlicher Verbesterungen. Nach S. 87. St. 4. heißen noch nicht fundirte Schulden, noch nicht in Ordnung gebrachte, noch nicht zu den Nationalschulden ge-Ichlagene Schulden, und nicht weniger unglücklich ift. S. 89. der Verluch einer Beschreibung des Aggregatefend gerathen. Auch hätten wir gewünscht, der Vf. hatte uns bestimmter bey seinen Angaben von der Volksune ungeheure Zahl Franzofen nach England; einige kommen konnten.

wirgends Werke der Art, die mit denen zu Liverpool welchen allein 1000 Geiffliche fich befunden haben. ful verglichen werden konnten. Man hat ihrer fünf fo an- den; ein Zuwachs der Menschen, der auch in Hinfichen auf die Sitten von wurigen Folgen war. Die Zahl der öffentlichen Frauenzimmer hat sich in den Gassen und Schaufpielhäufern von London außerordentlich vermehrt, und die Addressen, welche diese Frauenzimmer in den Logen eustheilen, find haufig mit der Titel Marquife und Comtesse bezeichnet; der gewohnliche Preis ift eine Guinee. Von Irland find nur einige wenige Notizen mitgetheilt. Mit wie weniger Antländigkeit der Vicekönig dieses Reichs oft behandelt wurde, ist behannt genug; bey der letzten Veränderung des Ministerii las man logar in einer irlandischen Zeitung: "die Nation hoffe, dass ihr Suncho Pansa nun nächstens wieder abziehen müsse!"

> HAMBURG, U. Bachmann: Durchflage durch Deutschland, die Niederlande und Frankreich. 1793. 1. Band, 204 S. gr. 8. (20 gr.)

Die Bescheidenheit des Vf. (des Hn. v. Hess in Hamburg) gab dem Buche seinen Namen, und dieser foll nicht sowohl auf die Geschwindigkeit der Reise, als auf die Mangelhaftigkeit der Beschreibungen zielen. Die Zeit des Ausilugs fallt in das merkwürdige Jahr der Zerstorung der Bastille, in das J. 1789; von wo aus aber der Flug begann, erfahren wir nicht; wir treffen unlern-Reisenden zuerst vor Gostar. Natur und Menschen sefselten seine Aufmerksamkeit gleich stark, und er schildert uns, was er selbst seh, empfand und unterfachte, oder was von andern ihm mitgetheilt wurde. Zwischen diesen Schilderungen finden wir Abhandlungen, die hidess mehr Bruchstücke, als Abhandlungen find, zur älteren Geschichte Goslars und Nordhausens gehörig, fo wie ein Glaubensbekenntniss über die Reichsstädte. drey Durchflüge nehnt einem Querflug enthalt diefer erste Theil; jene haben die Ausschrift Goslar, Nordhausen und Sondershausen, dieser, der Querslug, geschah über den Harz.

Einen nicht gemeinen Beobachtungsgeift, warmes, tiefes Gefühl und sehr viele Anlage, das Empfundene treu und schön darzustellen, kann man dem Vs. im mindesten nicht ftreitig machen, aber eben so unverkennbat ist es, dass er nur zu oft die Zeit zum Prüsen und Forschen sich verfagte; dass seine Empfindungen nicht selten überspannt sind, und dass Sprache und Darstellung haufig wild, unverständlich und regellos geworden ist "Alles (S. 17 u. 18.) lag meinen Empfindungen, in welchen der übersonnete Nebel flache tanzende Bilder zurückstrabite, wie verschwommen da, und in gegenwartiges Wohlseyn verthauet. - Die Tone schwanden in meinem Vorüberseyn. - Den Abhang der Berge beweideten zahlreiche Heerden. Ich bewahrte, flatt ich falt Die Summe (S. 33.) Ward geringert. Die Bürger, diess gewahrend, fetzten nach." Solche Stellen und Ausdrücke finden fich fo fehr oft, dass man bey den viemenge einzelner Städte belehrt, worauf diese Angaben fen, fast in allen Hinsichten meisterhaften Schilderungen Ach Rutzten. Vom ro. Aug. bis zum Nov. 1792 kam kaum begreift, wie beide von der Hand eines Mannes

Bedeutenden Zuwachs hat die Länderkunde durch Giefen Beyirag ganz und gar nicht erhalten. Der Quer-Baug über den Harz hat fast nichts eingetragen; von Sondershausen erhalten wir nicht viel mehr, als ikandaloie Geschichten, den Hof und die Regierung betreffend, die meistens zum Theil übertrieben find: der Bericht von Goslar zeugt von der richtigen Wahl des Titels des Buchs. am meilten, und der öffentlich eingereichten Protestatiomen von Nordhaufen ungeachtet, find doch die Nachrichten von diefer Stadt die interessantesten und wichtig-Ren. In dem Glaubensbekenntnis über die Reichsstädte Spricht Hr. v. H. von der Entstehung derselben, ihrer Bildung, ihren wichtigsten, Versassung und Charakter Formenden, Schicksalen u. s. w.; ein Glaubensbekenntmifs, mit dem mancher Reichsstädter fehr zufrieden feyn mag, bey dem wir aber die Beweise von den aufgestellten Behauptungen noch mehr vermissten, als bey den Notizen von der ältern Geschichte Goslars und Nord-

haufens. Für die kleine Gole nimmt der Vf. das Wasser, das durch einige Gaffen Goslars fliesst, und seiner Versicherung nach fluten die Wogen über die Mauern dieser Stadt, wenn der Schnee auf dem Gebürge durch einen warmen Frühlingsregen gablings schmilzt. Jeder Knabe in Goslar hatte jenen ersten Irrthum verbessern konnen, und der blosse Anblick der Mauern der Stadt zeigt den zweyten. Von eben der Art ift die Behauptung, dass die Hanser in Goslar, die nach dem Brande aufgeführten ausgenommen, mit Schindeln gedeckt waren; es find Schiefer, nicht Schindeln. Der Herzog von Braunschweig ist Schutzherr von Goslar, nicht Grundherr des Territoriums, und ficher wird es keinem der Bürger Goslars élufallen, dass er nur so lange auf dem Territorium faen, erndten, und auf dasselbe fein Vieh treiben konne, als der Herzog von Braunschweig es nicht selbst benutzen wolle. Der Deputation, welche vor einigen Jahren die gegen den Magistrat klagenden Gilden nach Wien andten, drohte der Kaifer mit dem Zuchthause!! Als einzige Reichthumsquellen Goslars werden S. 46. die Gose und die Mutterpfennige angegeben, welche Goteingische Musensohne, welche in den Schulserien den Harz durchwandern, hier zurücklassen. Unter den Artikeln der Ausbeute des Rammelberges hätte S. 63. der Zink nicht vergeffen werden follen, und von den grofsen Erwartungen S, 64. von dem vom Hn. Lentin am Rammelsberg angelegten Rostofen ist nichts eingetrossen; es find nicht 20,000 Centner Schwefel flatt 1800 gewonnen, und die Vertheile der Communion nicht um 40 bis 50000 Thaler vermehrt worden; es ist alles beym Alten geblieben. Der Wurm, von dem S. 76. gesagt wird, dass er seit 6 Jahren im Harze sey, das Mark den Tannen aussauge, und ganze Walder vom Verlust ihres Lebenssaftes sterben mache, war, wie man jetzt sicher weiß, immer auf dem Harze; große Durre bewirkte febr zur Fertigkeit geworden ift. seine so schreckliche Vermehrung und Nässe vertilgte ihn wieder; auch haben bekanntlich die großen Verwü-Rungen, welche diefer Wurm, oder richtiger, Kafer anrichtete, längst aufgehört. Dass Quedlinburg, wie S. 52. gelagt wird, nur 14000 Thaler aufbringe, ift

wohl nur ein Druckfehler. Magere Heerden (S. 76.) hat Rec. auf dem Harze nicht gefunden, wohl aber fehr gut genährtes Vieh; und die S. 98. recht glücklich beschriebene Erscheinung hält Rec. für das, wofür sie nach S. 101, mancher andere auch gehalten hat, - für einen: Traum. Der wichtigste Nahrungszweig der Nordhäufer ist Brannteweinbrennen. Man brennet unaufhörlich. fort, und die Zahl der Blasen soil jetzt 198 seyn. Im Durchschnitt werden täglich 1600 Scheffel Getreide verbrauer, also jährlich 584000 Schessel. Ueber 30 Meilen im Umkreise wird der Branntwein verfahren. Auch viel Scheidewasser wird abgezogen, und wenigstens 40,000. Schweine jahrlich von dem Brannteweinshefen gema-Selbit Sauglinge nimmt man in Nordbaufen mit in die Kirche (eben das geschieht auch auf den benach. barten Dörfern) und der Unfug, den diese anrichten, ist oft unleidlich. Weniger Modesucht, Nachahmung. und franzosirende Sitten findet man in keiner Reichsstadt. Noch hat kein Franzose, selbst nicht als Sprach-Im hieligen Waifenmeister, hier gedeihen können. hause befinden sich einige funfzig Kinder. Jahrlich werden ihrer sechs entlassen, die Knaben bey einem Gewerb angestellt, und die Mädchen als Dienstmägde untergebracht. Die Stellen dieser Ausgetretenen zu ersetzen, ist oft die Stadt selbst nicht im Stande. Von den sechsen, die man 1789 aufnahm, waren nur drey Stadtkinder. In der That ein sehr überzeugender Beweis von dem Wohlstande sowohl, als den unverderbenen Sitten der Nordhäuser! Die eiserne Thätigkeit, das Harte, diet gefurchten Stirnen der Niedersachsen sind hier schon verschwunden. Zwischen Nordhausen und Sondershau-sen ist nur sehr unbeträchnicher Kerkohe; auf dem Wege nach Sondershaufen begegnete dem Vf. auch nicht ein Einziger.

# SCHÖNE KÜNSTE.

LEIPZIG, b. Pleischer: Romantische Geschichte der Vorzeit, dritter Band. 1792. 292 S. vierter Band. 1793. 320 S. fünfter Band. 1794. 294 S. 8.

Wenn gleich der Vf., aufgemuntert durch den allgemeinen Beyfall, welchen sein Werk gefunden, emig fortsahrt, den Vorrath guter kleinerer Rittergeschichten in unfrer Sprache zu vermehren, so hat er doch zu viel Achtung für das Publicum und für seinen eignen Ruhm, als dass er mit der anwachsenden Menge der Bunde das innre Gute seines Buchs sollte abnehmen lassen. Alle Jahre ein, mit Eifer und Fleiss ausgeorbeitetes, Bändchen zu liefern ist, (wenn der Vf. auch nicht, ehe er auftrat, sich manches vorgearbeitet haben folite), für einen Schriftsteller nicht zu viel, dellen Erfindungskraft fo fruchtbar, und dem der gute Ton der Erzahlung fo

Der dritte Band bestehr aus drey Geschichten, wovon eine fich auf eine ausländische Sage, die beiden andern aber sich auf vaterländische Erzählungen gründen. Denn der Vf. fucht noch immer mit rastlosem Eifer interessanten Stof aus alten deutschen Kroniken und Le-

U z

beasbescyreibungen auf. 1) Albrecht School von Vargula, aus der Zeit des sogenannten großen interregnums. Nicht sewohl durch die Abentheuer dieses deutschen Ritters in fremden Landen, von denen wirklich mehrere, hier benutzte, historische Data vorhauden sind, als durch die Warme, womit seine beiden Liebschaften (deren eine die Quelle so vieles Unglücks, die andre die Quelle so vicles Glücks für ihn ward) geschildert sind, interoffirt diese Erzählung. 2) Stella und Francesco, eine schauderhaft tragische Erzählung voller schwarzer Charaktere und schrecklicher Katastrophen, rasch und hinreisend ausgeführt. 3) Erwin, Graf von Gleichen. Im Eingang sollte man nicht glauben, dass eine solche mannliche Kokeue, wie dieser Graf so viel Theilnehmung erregen konnte, als in der Folge wirklich geschieht. Machdem er aber fich einmal fixirt hat, begegnen ihm auf einer gelobten Wallfehrt fo mancherley aufserordentliche Schicksale, dass sich der Leser am Ende mit ihm freut, wenn er endlich dennoch in den Stand kömmt, seiner Maria das Wort halten zu können.

Der vierte Band begreift vier Geschichten, alle aus

der deutschen Vorzeit: 1) Bodo von Sichelstein, eine Geschichte aus dem zwölften Jahrhundert, in weicher viele, aber fehr charakteristische und wahre, Dialogen vorkommen. Besonders ist Bodo's roher Ungestüm, und in den weiblichen Rollen die offnere Denkungsart jener Zeiten vortrefflich dargestellt. Die Erzählung endigt fich traurig, indem der Pfaffenfeind Bodo zuletzt doch Pfaffentlicken unterliegen muss. Ein Trinklied in damaligem Kostume findet man S. 51. eingeschaltet, und S. 57. stehen die Lehren der älten Windsbekin in Prosa aufgeloft. 2) Dietrich Graf von Hohenstein, eine Geschichte aus dem vierzehnten Jahrhundert, deren hikorischer Grund nur in eilf magern Zeilen besteht, die man in Luca Grafeniaal findet. So kurz diese Erzählung ift, so angenehm unterhält doch das Gemälde von den beiden Geliebten des Grafen, wovon die eine durch ihre Launen, die andre durch ihre Buhlereyen ihn beynahe ganz unglücklich gemacht hätte; ein gunftiges Schickfal entledigt ihn beider, und führt ihm eine Gattin zu, mit der er ein stilles und frohes Leben geniesst. 3) Luitgart pon Stade, eine Geschichte des zwölften Jahrhunderts, gleichfalls aus Luca Grafensaal, doch in Verbindung mit andern Chroniken, gezogen. Die ersten paar Bogen enthalten eine Freyerey in aller Form, die aber theils wegen der Natur in der Schilderung der blöden Liebenden, theils aber als Sittengemälde jener Zeiten fehr angenehm unterhält. Schon glaubt man alles mit der Hochzeit geendigt, schon sind einige Jahre in einer glücklichen Ehe verflossen, als nun erst noch der größere Theil der Geschichte beginnt. Ein andres Fraulein, das von Luitgarts Gemabl verschmäht ward, sinnt auf Rache ge-

gen das glückliche Ehepaar, und lässt endlich ihre Ver-

bindung gar wegen zu naher Verwandschaft durch den

Pabit trennen. Luitgart vermählt fich nachdem noch

zweymal, aber so unglücklich, dass sie vom zweytam Gatten auch wieder abgeschieden, und endlich sammt dem dritten ermordet wird. Sie ist eine treue Gattin, aber sie hat das Unglück, zu gesallen, und durch ihre Treue zur Rache zu reizen. Da ein Harsener in dieser Geschichte eine Rolle spielt, so gibt diess Gelegenheit, Gedichte einzuschalten. 4) Das Wallendorfer Abstlermadchen, eine kleine Anekdote. Sowohl die Art, wie das Müllermädchen sich bey der Liebe eines Grasen benimmt, als die Verkleidung einer Gräsin in jenes Madchen, wodurch der Gras überlistet wird, ist unterbaltend.

Der fünfte Baud liefert fünf Geschichten. nemlich: Fortsetzung der Geschichte vom Wallendorfer Müllermadchen. Jene Anekdote hat erusthaftere Folgen, als man am Schlusse des vorigen Bandes glaubt. Der Graf lebt in einer unglücklichen Ehe, weil seine Gemahlin zu ftolz und verschwenderisch ist, das Müllermädchen verschmäht den Müllerpurschen, den man ihr zugedacht, folglich dauert zwischen ihr und dem Grafen ein heimliches Liebesverständniss fort. Die Bemühungen der eifersüchtgen Gräfin, das Müllermädchen ums Leben zu bringen. und viele andre Lebensgefahren, denen diefes ausgefetzt ist, spannen die Erwartung des Lesers, bis endlich der Graf geschieden, und mit der Geliebten seines Herzens vereinigt wird. 2) Ritter Ewald, aus dem Geschlechte der Rechenberger, eine abentheuerliche und schauderhafte Geschichte, abentheuerlich durch die Schicksate des Ritters in heidnischer Gefangenschaft, und durch seine mancherley Liebsehaften, schauderhaft durch den Tod seiner Retterin, die durch seine Unvorsichtigkeit als Hexe verbrannt wird, und durch seine eigne Leiden, da er durch Pfaffentrug sein väterliches Erbe verliert, und genöthigt ist, ein Räuber zu werden, bis der Tod seinem Elende ein Ende macht. 3) Erich und Guerara, aus der alten dänischen Geschichte, sehr kurz, eine Reihe von Kriege liften. Zaubereyen und Schelmereyen im alten Koftume. 4) Slavina von Pommern, eine Geschichte des zwölsten Jahrhunderts; der Heroismus, der darin herrscht, ift den Sitten jenes Zeitalters gemäß, das ift, roh und grausem. 5) Der dumme Jürge, gleichsam nur ein Bonmot. Der Sohn eines Kohlenbrenners, träg und geträsig, der nicht zum Kuchen- oder Kellerknecht, nicht zum Hundsfütterer, nicht zum Thurmwächter, ja nicht zum Schweinhirten taugt, macht endlich fein Glück als - Kapuziner.

Der Vf. hat übrigens auch in diesen Bäuden durch lehrreiche Anmerkungen für diejenigen Leser gesorgt, welche der Sitten des Mittelalters minder kundig sind, und für welche sonst viele Anspielungen verloren gehen würden. Um aber dergleichen Erklärungen nicht zu oft wiederholen zu müssen, hat er mit dem vierten Bande angesangen, ein Verzeichniss altdeutscher Wörter und Gewohnheiten, ehmaliger Sitten und Obliegenheiten der Vorwelt beyzusügen. die er in den vorigen Theilen seines Werks bereis erklärt hatte.

#### -161

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, des 20. October 1794.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

Luipzig, b. Crusius: Sournal der Pharmacie für Aerzte und Apotheker, von Joh. Bartholma Trommsdorf Apoth. in Ersurt, der churf. maynz. Akad. d. Wist. ord. Mitgl. Ersten Bandes, erstes Stü.k. 1793. XII. u. 302 S. 2.

er Zweck dieser Zeitschrift soll seyn: Aufklärung im pharmacevtischen Fache zu verbreiten; das wissenschaftliche Studium der Pharmacie zu erweitern; verjährte Vornrtheile auszurotten, Mängelaufzudecken, Empirie zu zernichten, junge Pharmaceytiker zu bilden, und so das Ganze zu vervollkommnen. Die Auffatze erscheinen unter folgenden Rubriken: I. Abhandl. pharmacevitiche Gegenstände betreffend. IL Chem. pharm. Abhandi. III. Abhandl. aus der Naturgeich. W. Repertorium der Chemie. V. Ausz. aus Briefen. VI. Literatur pharmacevtischer, auch chem. physik. Schriften: VII. Anekdoten. VIII. Biographien. Vermischte Nachrichten. - Vierteljährig foll ein Hest von 14-15 Bogen erscheinen, und 2 Heste sollen einen Band ausmachen. - In Betracht, dass ein großer Theil der praktischen Apotheker in dem Wissenschafthichen noch sehr zurück ist, wird ein eigentlich für ihn bestimmtes periodisches Werk eben nicht für überstüssig zu erachten seyn, und verdient daber die Ablicht des Meransgebers Beyfall und Unterstützung. Nur würde In der Aufnahme der Auflätze eine etwas strenge Auswahl zu empfehlen seyn, damit das Journal nicht zum Tummelplatz für Scribler, Witzlinge, muthwillige Anekdotenmacher, herabsinke. Dass der Herausg. sich an bestimmte Termine der Lieferung binden will, ist in dieser Rücklicht, schon nicht gut. - Unter den zur ersten Rubrik gehörigen Auffatzen enthalten die Bemerkungen und Vorschläge zur Verbesserung des Apothekerwesens in Deutschland, viel Gutes, und stimmt Rec. mit dem Vf. darin völlig überein, dass an den Mängeln, die noch so häusig bey unsern Apotheken angetrossen werden, zum großen Theile die Obrigkeit setbit Schuld ist. Und sie ist es, wenn selbige, aus äbelverstandenen Finanzmaximen, an einem Orte mehze Apotheker privilegirt, als wirklich von ihrem Fache keben konnen; wenn sie unwissende und notorisch untaugliche Subiecte in der Prüfung durchlehlüpfen lässt; wenn sie medicinische Pfuschereyen begünstiget, und dazu durch die Finger siehet, dass Aerzte selbst die Arznev verfertigen und zum Kranken in der Tasche tragen; wenn sie es an guten Dispensatorien, an strenger Aufficht über die Medicinaltaxen, ermangeln läßt, u. f. w. -In dem Fragmonte aus dem Tagebuche eines Apothekers

wird gefagt, dass man unter der Menge von 22-23 Aporheken Berlins äußerst elende, über alle Vorstellung schlechte Apotheken antresse; wovon jedoch einige Officinen namentlich als vorzüglich und musterhaft ausgenommen werden. Ob dieses harte Urtheil, so wie die folgende Musterung der Apotheken einiger anderer Städte, der Wahrheit gemäls seyn mag? - In dem Fragmente über pharmaceutische Schulanstalten mag es mit dem Plane zu einer pharmacev. Akademie wohl ganz gut gemeint seyn; die Ausführung mögte aber wohl im weiten Felde stehen. - In dem: Etwas über die Dispensatorien, viel Wahres über das Mangelhafte Zum Beleg diente eine Kritik des neuen Würtenberger Difpensatorium's vom Jahr 1786. - Unter den pharm. chem. Abhandlung. zeichnet sich die; vom dem Ricinus und dessen Oel, vom Hn. Prof. Fuchs in Jena, durch einen großen Aufwand von Belesenheit aus. Hierauf folgt-eine Abhandl. von der Benzoefaure, deren Bereitungsart und Verbindung mit andern Körpern, vom Herausg. - Em paar Worte über eine neue deutsche Nomenklatur. Das erste dieser paar Worte besteht im Schimpfen auf stie neue französische Nomenklatur, und das andere derin, defs man im Deutschen Weinftels, unftett Weinftein, fagen folle. -Dass, nach Hahnemann, der mit Pottasche bereitete Salmiskgeist Salzsaure enthalte, hat der Herausg, durch Versuche bestättigt gefunden: dagegen ist Hahnemanns Vorgeben, dass der braune Zuckersyrup durch Zuckerfaure, in einen weissen, zum Hatzucker tauglichen Syrup sich verwandeln lasse, in der Prüfung nicht be-Standen. - Chem. Unterf. der Meerzwiebel, vom Herausg. Unter den davon erhaltenen Producten hätte man auch wohl das flüchtige Alkali vermuthen follen. Ob auch bey einer trockaen Destillation davon nichts zum Vorschein gekommen seyn würde? - Nachricht. von einem neuen in Sudamerika bereiteten Extracte der Chingrinde, von Saunders. (aus dem Lond. Medic. Journ:) Bey Einführung derselben dürste doch wohl in der Folge Verfälschung und Betrügerey zu befürchten seyn. - Bereitungsart des Lahritzenstaftes in Sicilien. - Er wird daseibst in kupfernen Kesseln einge. dickt; (welches verursacht, dass er fast immer mit Kup. fertheilgen verunreinigt ift, deren Abscheidung, vor dessen Anwendung als Arzneymittel, nie verabsiumt werden salte:) Beschr. zweyer Arten ächter Musketen. durch Thunberg , (aus d. Schwed. Abh.) - Nachricht von rohen Armeymitteln, welche Sicilien liefert. Von dem Ceylon. Zimtbaum. Im Repertorium für die Chemie sind die neuern Entdeckungen u. s. w. meistens aus den Chem. Annalen, dem Alman, für Scheidekunft: den Parif. Annal. de Chimie, ausgehoben.

Zweifes Stück: 1794: 254 S. Unter den, zur ersten Abtheilung gehörigen Aussatzen wird unter andern über die Nothwendigkeit guter Dispensatorien, angemestener Apothekertaxen, zweckmäsig anzustellender Apothekenvisitationen, viel richtiges gesagt. - In dem Aufsatze: ein paar Worte zur Vertheidigung der Apotheker in Berlin, himmt fich ein Hr. Frank derer guten Soche, wider die Anschuldigungen des Fragmentisten im erstem Stücke an. - Unfer den chem. Abhandl, gibt ein Hr. Buchholz eine Methode on, de essigs ure Schwererde in Krystallen zu gewinnen; nemlich durch freywilliges Verdunsten in der Sonnenwärme. - Versuche, vom Herang, angestellt, das Quecksilber als eine eigene metallische Saure darzustellen, blieben fruchtlos. - Ueber die beste Bereitungsart des pho phorsuren Gecksilbers, von Ebend. Reine, durchs Verbrennen bereitete Phosphorsaure wird mit Mineralalkali genau gesättigt, die Aussosung mit destill warmen Wasser verdünnt, und solange mit einer Auflösung von Quecksilber in Salpetersaure versetzt, als noch ein Niederschlag erfolgt, dieser ausgesüsst und getrocknet. -Unter den pharm. chem. Erfahrungen: ein Beyspiel, dass das aetherische Oel aus der Cascarillenrinde in der Destillation mit schoner blauen Farbe übergegangen ist. Der Einsender der Nachricht von der Verfertigung des cyprischen Vitriols in Marseille, - woselbst Kupferplatten, in einem dazu eingerichteten Ofen, mit Schwefel überftreuet, und nach dessen Verbrennen in Wasser abgelöscht werden, woraus hienachst durchs Abdampfen und Kristallisten der Vitriol gewonnen wird, scheint nicht zu wissen, daß dieses der auch anderwärts gewöhnliche Process sey. — Der sernere Inhalt bestehet in einer chem Zorgliellerung der surinamischen Wurmrinde; des stinckenden Afands; Versuche mit dem Borax, um den Zustand zu bestimmen, in dem sich das damit verbundene freye Laugenfalz befindet, fammtl. vom Herausg. Gioberts Methode, den Phosphor aus dem Harn durch aufgelösetes Bley, bequemer zu erhalten, hat der Herausg. durch den Erfolg nicht be-Ratigt gefunden. - Unter den Anekdoten, in diesem und vorhergehenden Stücke, zeugen die mehrsten von der noch an vielen Orten herrschenden Ignoranz. -Das Erbieten des Herausg. angehenden Pharmacevtikern zu ihrem weitern Fortkommen beforderlich zu seyn, ist gut und löblich; die Aufforderung aber, dass sie um gute Stellen zu erhalten, Aussätze einsenden sollen, verleitet die jungen Leute zu einer unreisen Schristftellerey.

# ERDBESCHREIBUNG.

REGENSEURG, b. Montag u. Weis: Briefe auf einer Reise durch Frankreich, England, Holland und Italien, in den Jahren 1787 — 1788, geschrieben, von D. Jasob Christian Gottlieb Schöffer Fürst Thurn und Taxischen Leiberzt und Hosrath. 1794. Erstes Bändern (1 Res Band) XXX und 320 S. Zweytes Büdehm (Band.) 326 S. 8.

Einige dieser, in einem leichten und unterhaltenden eschriebenen Briefe, hauptsichlich medicinischen

Inhalts, find durch des verstorbnen D. Wittuers Archiv für die Geschichte der Arzneykunde bekannt geworden, und wir willen es dem Vf. Dank, dass er diefe mit der durch den Tod des Herausgebers unterbrochnen Fortsetzung ins Publicum zu bringen sieht entschlossen hat. Medicinische Gegenstande machen den hauptsächlichsten Inhalt derselben aus, und in dieser Hinficht enthalten sie recht viele neue und instructive Bemerkungen für Aerzte sowohl als Nichtarzte (zu welchen letzten Rec. gehört.) Es finden sich aber hie und da auch Beobachtungen über Menschen und Sitten, Notizen von andern localen Sehenswürdigkeiten u. d. gl. tie, wenn sie gleich nicht neu sind, wenigstens sich gut lesen lassen, und durch Abwechslung die Unterbaltung der Lecture befordern. Der Vf. reisste mit einem Prinzen von Taxis, und hatte daher nicht freye Hünde, die Dauer seines Aufenthalts an den Orten zu bestimmen, deswegen denn manche seiner Bemerkungen besonders in Holland und Italien, wie er auch felbst gesteht, sehr kurz und gleichsam nur im Vorbeygehn gemacht sind. - Bey der Reichhaltigkeit dieser lesenswärdigen Briefe mussen wir uns hier größtentheils mit einer allgemeinen Inhalts Anzeige der Hauptsachen begnügen. Sehr richtig, wenn gleich nicht ganz an ihrem Ort, sind die Bemerkungen in der Vorrede, über die franzöhlschen Emigranten und über ihren so manchen Gegenden verderblich gewordenen Aufenthalt in Deutschland. Ein großer Theil dieser Leute, baben das Mitleid schlecht vergolten, welches allerdings manche von ihnen verdienen mochten. - Die Refugies brachten Deutschland einst ihren Kunstfleis und alle Arten nützlicher Gewerbe mit - dieser zum größten Theil, Rolze, unwissende, und fittenlose Haufe him gegen nichts, was die empfangene, und in mehrera Gegenden, durch zu große Nachgiebigkeit der Policey zu weit getriebene, Galtfreundschaft einigermassen hätte vergelten konnen. Wie viel Familien, besomders an den Gränzen Frankreichs, mögen jetzt jenes Mitleiden zu spät bereuen, das sie unwürdigen Schützlingen thätigst bewiesen, welche mit stolzer Verachtung die Wohlthaten annahmen, das tiefste Sittenverderben in das Innerfte diefer Familien brachten, und die scheusslichsten Spuren davon zurückließen! Thatsechen, welche Rec. hierüber unlangst an Ort und Stelle selbst erfuhr, wurden dieses beweisen, wenn man sie hier ansühren könnte. — — Die auf der Reise am Niederrhein, durch Brobant u. f. w. im Isten Briefe gegebnen Notizen, sind sehr kurz und eben nicht bedeutend. - . 2te Br. Paris. Allgemeine Bemerkungen über die schlechte Einrichtungen der dortigen Armen und Krankenanstalten, über Sitten, Charakter, gesellschaftl. Leben der Pariser, über einige Sehenswürdigkeiten, hauptsächlich die (vordem) königliche. und einige andere öffentliche und Privat Bibliotheken und Naturalienkabinette, über die Institute für Tanbstumme, über die Theater - gte Br. Physikalische Vorlefungen von Charle, und Sage; und andern Naturforschern. Der Vf. fand diese Gelehrten im Ganzen umgänglicher und gefälliger gegen Deutsche, als den größten Theil der dortigen Aerzte und Wundarzte,

wovon man in der Folge aber doch billig mehrere Ausmahmen findet. — Das Lycée und andere gelehrte Somietäten, die jetzt entweder ganz verschwunden, oder doch umgeformt find. - Zustand der Ecole de Chirurgie nebst Bemerkungen über die chirurgische Operetionen und Vorlesungen des berühnnten Desault, demen der Vf. beywohnte. Nachrichten von einigen andern berühmten Wundarzten und Aerzten, als Bandelocque Sabatier, Penrilhe - Carrers, Portal, Barthes, Vica-& Azyr. und von einigen Operationen, den neuesten ge-Acheten Arbeiten und Praparaten Sammlungen mehrerer derselben. Societé (royale.) de Medicine. Deut-Sche Aerzte zu Paris. Charlatanerien in der medicini-Schen Praxis daselbit. Evole veterinaire zu Charenton, mnd das änsserft merkwürdige Cabinet und die Prapa-, ratenfammlung von Thieren, des Vorstehers Chabert. sate Br., vorzüglich lehrreich und ausführlich über die Pariser Hospitäler, und deren ausre und innere Verfastung und zum Theil elenden Zustand. Rec. will ei--mige dieser Bemerkangen ausheben. In 1200 Reiten des Hôtel Dien , mussen 24 his 2800 Kranke Platz finden. Man findet 2, 3. und mehrere Kranke; oft mit den ungleichartigsten Uebeln behaftet, in einem Bett (!!) Ein mitgetheilter Krankenzettel gibt hierüber nahere Auskunft. Täglich werden 30, 40. und mehrere Kranken aufgenommen. - Die gewöhnliche Zahl der Kranken in diesen und den davor abhängenden Hötel de St. Louis, außer der Stadt, beträgt 3000. Zwölf Aerare welche alle 4 Wochen die Säle wechseln (!) be-forgten das Hospital. Die Apotheke ist elend. Potionen und Tifanen find die gewöhnlichen Mittel. Die Zahl der unter dem Chieurgien Major, Desault stehenden Wundärzte und Eleven, beläuft fich auf 30. Der Unterricht der Hebammen ist ausgerst mangelhaft. - Die jährliche Zahl der in diesem Hospital Entbundenen, wird auf 18000. gerechnet. - Hôpital des enfans trouvés. Dieses wohlthätige Institut verhindert ausfallend den Kindermord in Paris, wovon man fast gar nicht hört. Manche Nacht werden 20 Kinder eingebracht. Im J: dem Laude unterhalten. (1784, bey'des Rec. Aufenthalt in Paris, betrug diese Zahl 14000. und der Auswand dafür 800,000 Liv. wovon die Revenuen des Haufes, nur 300,000 Liv. lieferten, und das übrige von freywilligen Beyträgen aufgebracht wurde.) - Eins der besten Krankenhäuser ist die Charite. Die Betten, an der Zahl 210. (jedes für einen Kranken,) und die Säle, find reinlich und geräumig. — Salpetrière und Bijetre. Bey den Bemerkungen über die elende Verfassung dieser Spitäler, vergegenwärtigten sich Rec. die Schauder erregenden Scenen des tiefsten menschlichen Elendes wieder, wovon er in diesem Aufenthalt der ekelhastesten Unreinlichkeit und verpesteten Luft, besonders in den, Hundehäusern ähnlichen, Löchern der Wahn finnigen, Zeuge war. - Doch follen die eigenften werden - An schlecht gehaltnen Arme ernahren diese Spitäler zusammen 13000. Man versprach sich damals eine, so nothige, Reform dieser beyden Häuser. -Unter den vielen hier noch genannten kleinen Spitalern,

zeichnet sich das von dem verstorbenen schweigerlichen Financier Beaujon, 1784. gestiftete Höpital d'Education et de Charité pour les Orphelins et les pauvres, an Zweckmässigkeit aus; und Rec. der das Wesen dieses alten Sybariten und Sünders, de l'ansien regime, in der Nähe zu beobachten Gelegenheit hatte, will desfalls nichts dawider reden, dass der Vf. ihn, in Ansehung dieser wohltharigen Stiftung seinen Biedermann nennt, dessen Asche in Segen ruhet." - Das kleine aber, gut eingerichtete hospies de Charite, von der verstorhenen Md. Necker gestisser. - Ein durch seine Taschenspielerkünste auf den Boulevards, unter den Namen Comus bekannte, le Dru, errichtete 1783. ein hospice medico - electrique wo gelähmte Personen electrisist werden. Der Vf. tadelt mit Recht das gewaltsame Verfahren in der Methode des le Dru: - Mesmer geniesst jetzt, in Paris mit seinen Marktschreierkünsten vergessen, die Früchte derselben; bey einer jährlichen Revenue von 25000 Liv. — Der übrige Theil dieses Brieses liesert Bemerkungen über Witterung, currents Krankheiten, Badeanstalten, u. d. gl. und über die Mineraliensammlung Bersons. - 5te Br. Reise nach London und allgemeine Bemerkungen über das Aeussere dieser Stadt, über Nahrungsmittel, Bewohner, und Sitten, welche fich durch Neuheit eben nicht auszeichnen. Von Kingsbench finder man hier ganz andre Nachrichten als bekanntlich Archemolz davon zu - erdichten für gut fand. - Das brittische Museum. Museum des Sir Affktou'L ners und andre merkwürdige Kunst - und Naturaliensammlungen: etwas zu kurz gefasst.' Medicinische Policey, Praxis, und gewöhnliche Behandlung der currenten Krankheiten in Londen. - Krankenanstalten. Hier ist der Vf. ganz wieder in seinem Fach, und theilt sehr instructive und wichtige Nochrichten über diele Gegenstände mit, welche in gedrängter Kürze, der keinen Auszug gestattet, eine bestimmte und deutliche Uebersicht jener treslichen und menschenfreundlichen öffentlichen sowohl als Privat - Institute geben. - Physikalische Gesellschaften und deren vorzüg-1787. warden 17000. Fündlinge von dem Inflitut, auf lichste Mitglieder und andre vorzügliche englische Aerzte und Wundarzte. Der Anhang zu dem ersten Band enthält die Ausschrift, eines in der vormaligen königl. Bibliothek zu Paris befindlichen Gemäldes in Wasserfarben von 1590, welches die Regenten von Bayern vorstellt, nebit den unter jedem dieser Portraits stehenden deutschen Knittelreimen.

gen verschiedener Reisen in einige Gegenden der englischen Seeküsten und des innern Landes, nebst Nachrichten von den Hospitalern daselbst. Bath, Bristol, Leverpool. Am letzten Ort ist nach Howards Plan ein Zuchthaus erhauet, mit dessen Ausführung H. aber nicht zufrieden war. Buxton. Matlock. Birmingham. Einiges über die Universitäten Oxford und Cambridge und deren gelehrte Institute, Cabinette u. f. w. Einilichen Kranken hier noch bester, als im Hötel Dien gehal-, ge englische Landsitze. - 9te Br. Das große Huntersche anatomische Cabinet, welches der verstorbne Besitzer dem Vf. im systematischer Ordnung vorzeigte. Sehr instructiv. - 10ter bis 13ter Br. Fortsetzung der Reise durch Flandern nach Holland. Auch hier finden

den fich manche gute, wie wohl, wie schon bemerkt worden, in der Eile dieser Reise gemachte Bemerkungen, besonders im Haag über den nunmehr verstorbenen Anatomiker Lijonet und Camper, aus deren Umgang der Vf. viel Belehrungen schopfte und hier mittheilt. Briff I. - 14te Br. Hofpitaler zu Lille, Rheims, Dijon, und Lyon. - Die mun noch folgenden Briefe find auf der schnellen Reise durch einige italianische Staaten geschrieben, deren, die örtlichen Merkwardigkeiten, Krankenanstalten ausgenommen, betreffender Inhalt aber, füglich hätte entbehrt werden können. Folgende Nachtichten zeichnen sich aus. Ueber die vorzüglichsten Lehrer der Medicin zu Turin, und Hospitäler daselvit. Die Trivulzische Stiftung zu Mayland und andre vorzügliche Armen - und Krankenanstalten dafelbit, und zu Modena, deren Einrichtung, in Ansehung der Reinlichkeit, selbst viele englische übertrift. Institute gleicher Art zu Florenz, besonders diess tresliche von Leopold neu eingerichtete große Hospital S. Maria nuova. Der Vf. macht bey den ital. Hospitalern im Allgemeinen die Bemerkung, dass, wenn die

medicinische, chirurgische und disterische Hülfein denfelbigen, der eingeführten Ordnung, Reinlichkeit, Bedienung u. d. gl. gleich ware, diese Hospitäler die vorzäg lichsten in der Welt seyn würden. Eine Bemerkung. die Rec. wenigstens in den Hospitälern in Ober-Italien bestätiget gefunden hat. -- Die letzten aus Rom detirten Briefe sind in Ansehung des Hauptinhalts dieser Sammlung von weniger Bedeutung und auch fonft sehr entbehrlich; denn sie enthalten wenig mehr, als ein trocknes Namenverzeichnis der dortigen antiquarischen und artistischen Sehenswürdigkeiten, die der Vf. in ein Paar Tagen besuchte, und dann seine Rückreise antrat. Nur von dem Spital S. Spirito finden fich einige Notizen - und frevlich verdienen die fammtlichen Krankenanstalten daseibst, wovon Rec die meisten, mit Ekel und Abscheu fah, kaum einer Erwähnung; dem fie find fo wie alle Policey - Einrichtungen . in ausersten Grade schlecht und dem elenden pable. lichen Gouvernement durchaus unalog. Mangel eines Sachregisters, oder wenigstens ciner le haltsanzeige, erschwert das Nachschlagen sehr.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Gottesone Anthers. Leipzig., b. Reer: De Metamerphosi Jeja in munte, quom resert Mathaeus c. KVII. v. 1—9.
commontatio auct. Christi. Gottsr. Egero., Pastore Pausitiensi.
1794. 54 S. S. mit einer Dedication an Hu. Probit Reinhord. Bin
hibsches Specimen philologischer Gelehrsmkeit, in welchem min
aber über die Begebenkeit selbst kein neues Lieht verbreitet
sinden. Ni hil in codemout Isale me (wird S. 16. statuiret)
habore existimenus cum Chewio, si Mosts animum hic comparatss
dicamus ao mudo, quo angeli saepissme conspecti dicamum in livers
sacris. Von der Gom ex ru nedera bestätigt ein Rucurius S. 41.
die Erklürung: hoc verbum non de voce log un n is Dei, sed
da ton itru osse intelligendum, per quod eadem, quoe dicta
esse selegantur, sunt in dicata et patesacta. Quum veteres
et Jusaei et Ethnici tonitrua et ventes praesentiam Dei dectarare
putarent, apostoli in monte ex toto spiendialissimo illo spectatulo.
poterant cogiture atque animo ita resputure: Magister unster. poterant cogiture atque animo ita resputure: Magister unster. poterant cogiture atque animo ita resputure: Magister unster. poteriat est ille, quem literae divinae promittunt, o vas ru Seu. Messias et humanae falutis auctor. Summus est Doo ergo sum amor
ac beneplacitum. Obedire nos ei, praeceptitate vius morem gerera
eportet etc. coll. Odys. v. v. 102. sqq.

STAATSWISSENGERAYTEN. Leipzig, in Comm. der Gräffchen Buchhl: Wie aller Ueberschwemmung auf beständig ourgebeugt werden könne. 1793. (488 2.) Dur Vs. Scheint nur mit solchen Ueberschwemmungen bekunnt zu seyn, die von kleiten Flüssen herrühren. Denn wenigstene nenne er keine andern, als solche. Da kann ihm denn freylich wohl vorgekommen seyn, dass die Ueberschwemmung auch bey Eisgängen sich bald verliehrt, wenn dem Strohme Lust geschäft wird, und dazu gibt er diesen und jenen genn gesen Rach. Aber nur versteigt er sich auch zu Vorschlägen hinan, den Ueberschwemmungen grosser Gewäster vorzubeugen, über welche nicht zu lachen man eine überschwengliche Ernsthaftigkeit im Charakter haben muss. Einer seiner wichtigken Anschläge ist, des man

länglt den Flüllen große Wallerbehalter, (er nennt fle Nochweiher, ausgraben folle, um das überflüssige Walfer da binciezuleiten. Auf vier wichtige Bedenklichkeiten dabey gerach er gar nicht. 1) Wo das Land for diefe Nortweiter hergennes men werden, und wer es hergeben folle, wenn der Fluis nicht durch eine unbewahnte Wulle flieste. 2) Woher die großen Kosten des Ausgrabens zu nehmen seyn möchten, 3) Wo die Erdmaffe bleiben folle, welche doch mehr; els die Wuffermiffe betregen mois, die man darin auffangen will. 4) Dafe, wein der Fluss mit Eife treibt, und nur Waffer, nicht die Giefchimel selbst, (ein dem Rec. neues Wort) in die Weiher geleitet werden, der Eisstoss um so viel gewisser erfolgt. Eine fünste Schwierigkeit, wie das Waster aus den Weihern wieder herauskommen selle, welche er nicht scheine, der Crient genz entziehen zu wollen, hat er nicht vergesten. Aber fie il ihm federleicht. Maschienen sollen dies kintennach thun, von deren Kosten er auch kein Wort sagt. Er hat auch gehört, dass die Grönländischen Seefahrer mit dem Eise gut umzugehen wissen, um dem Strom Luft zu machen Da soll men denn in dem Innern Deutschlands fein viel Grönlinder zur Hand haben um die Eisschämel durch zu fagen und durchzuhauen. 8. 35. Findet er den besten Rath gegen Wassernoth darin, dese mes nicht dahin baue, wo das Wasser hinkann, und wenn die Baufer fchon daftehen, zur rechter Zeit ausweichen, und nicht erft warten, bis es schon de ift. Ift denn nicht das schon Wassensoch genug, wenn man sein Haus Wassers wegen verlassen muse? Oder soll man etwa die Häuser selbstraaf Rollen bauen, um mit ihnen zur rechten Zeit auszuweichen? S. 36. fcheint er auch gerne etwas von Seefluthen fagen zu wollen. Er nennt sie Springfluthen, und hat aber nur den guten Troft dass, wenn ein Windstoft sie erhoben hat, beid ein anderer Windthofs kömmt, und das Wasser eben so gulchwind wieder zurück im Meere ist. Ein Trolt, den die Einwohner der Marschläuder wohl beherzigen, und isich bald möglicht entschließen mögen, ihre koltbaren Deiche, und was dem an gehöre, eingeken zu laffen!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUN

Dienstags, den 21. October 1794.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Wirzburg, b. Rienner: J. M. Seuffert, d. Ph. u. b. R. D., Hochf. Wirzb. Hof - u. Reg. Rath, geh. Referendarius u. Prof. d. Rechte, von dem Verhaltniffe des Staats und der Diener des Staats gegen einander im rechtlichen und politischen Verstande, 1793. 172 5. 8.

r. S., dem wir schon mehrere Bearbeitungen gemeinnütziger aund für die Unterthanen deutscher Staaten wehlthätiger Materien verdanken, entwickelt in dieser Schrift, wie er in der Vorrede andeutet, "die "Grundfätze eines großen und weisen Lehrers, dessen "Namen er mit Ehrfurcht verschweige," den aber die deutsche Nation längst mit gleicher Ehrfurcht sich als einen aus ibrer Mitte nennt, auf den fie stolz seyn könne, und den sie nach den Aeusserungen seiner Grundsatze und Gesinnungen in seinen Handlungen und Verordnungen verehrt und segnet. Offenbar sind die Grundsätze, denen der Vf. großentheils folgt, schon zum Theil in den Verordnungen des Fürstbischofs-von Wirzburg vom .18 Dec. 1786, vom 19 May 1787 u. a. vorgetragen, über welche diese Schrift eine Art von systematischem Commentar liefert, und violleicht hat der ehrwürdige Vater seines Volks selbst ihn zur systematischen Entwickelung derselben aufgesodert, damit ihre Besolgung in mehreren Staaten Deutschlands befördert werde, wenn gleich manche größtentheils schon diese Maximen beobachten.

Bey dieser systematischen Entwickelung derselben hat Hr. S., wie schon der Titel zeigt, die Betrachtung der rechtlicken und politischen Fragen vereinigt; aber diese Verbindung scheint uns die Hauptquelle der etwanigen Mangel dieser im Ganzen lehrreichen und verdienstlichen Arbeit. Die Vermischung der rechtlichen und politischen Seile eines Gegenstandes ist der Unterfuchung immer nachtheilig, zumal wenn noch dazu, wie fey ein öffentliches Amt (S. 23.) "ein Recht, vermöge hier, Behauptungen des Naturrechts und des politiven Rechts, Untersuchungen der allgemeinen und der angewandten Politik immer unter einander fortlaufen. Es entsteht daraus nicht bloss die Folge, dass Lehrsätze des Rechts von unkundigern Lesern mit den neben ihnen Rehenden Rathschlägen der Politik in eine Klasse gesetzt und also auch für jetzt noch nicht als verbindlich angesehen werden, sondern noch vielmehr eine andere, wie wir glauben, für die Wirkung auf Staaten und Fürsten weit nachtheiligere Vermischung, welche man aber in unsern Zeiten bey taufend Schriftftellern, oft den besten, wohlwollendsten und ehrwürdigsten, gewahr wird, dass manche Fragen als blosse Probleme des reinen philosophischen oder positiven Rechts behandek werden, die doch blofse Aufgaben für die Politik find.

Sonft ist die Behandlung in der vorliegenden Schrift im Ganzen gewiss zu loben; der Einfluss der kritischen Philosophie und des gebesserten Staatsrechts ist sichtbar; die Vorgänger in den einzelnen Untersuchungen hat Hr-S. gut benutzt, aber er fand ihrer nur wenige. Indelsen gibt eben diese Seltenheit der Vorarbeiten dem Buche einen neuen Werth; denn es ist dem zufolge durch dasselbe einem wirklichen literarischen Bedürfniss abge-Gerade deshalb aber halten wir es für Bflicht, die Materialien durch eine genaue Auseinandersetzung und Prüfung zu weiterer Ausbildung dieser Lehre noch mehr zu verarbeiten.

Der Vortrag ist ziemlich rein und gut. Provincialismen, wie heikle (Vorrede S. 2.), Hofminister (S, 8.), um da mehr, welches mehrmals vorkommt, entschöpfen statt erschöpfen (S. 74.), kömmlich (S. 73.), oder Ausdrücke, wie ! sich einschleichen mogenden (S. 49.) Nichthandlungen (S. 107.) statt Unterlassungen u, d. gl. find felten. - Etwas weniger lange Perioden, und etwas-mehr Gedrängtheit (man vergl. S. 51 ff.) möchte man auch hie und da wünschen. — Doch kann alles dies bloss Folge der durch die überhäusten Berussgeschäfte des Vf. unterbrochenen Arbeit seyn,

Der Gang der Untersuchung ist mit Hinweglassung einiger kleinen. Nebenbemerkungen, die man meistens hier ohnehin suchen wird, folgender: I. Abhandl. Von der Natur des Verhältnisses zwischen dem Staate und dem Diener des Staats im Allgemeinen. Die bisherigen Erklärungen, es sey ein Miethcontract, ein contractus: do ut facias, ein Precarium, ein Mandatum, ein Privilegium, seyen nicht passend. (vergl. §. 23 – 27.) Es habe vielmehr jedes Staatsmitglied eine vollkommne Verbindlichheit zum Dienste des Staats. Genauer bestimmt (man könnte fagen : purificirt) werde diese Verbindlichkeit durch die Berufung des Staats. Dem zufolge "dessen ein einzelnes Staatsmitglied seine Pslicht, dem "Staute zu dienen, durch besondere, mehrere Handlun-"gen einer und derselben Art in sich begreifende, Dien-"ste nach vorhergegangener Einwilligung des Staats "zur Erreichung eines besondern Staatszweckes erfüllt." - Dieses grunde sich auf einen Vertrag, welchen Hr. S. einen Anstellungsvertrag nennt, und (S. 26.) so bestimmt: er sey "ein Vertrag, vermöge dessen die Ver-"bindlichkeit eines emzelnen Staatsmitgliedes, dem Staaite zu dienen, durch Uebertragung eines Staatsamtes "vom Staate bestimmt, und ihm ein Recht zu diesem "Amte eingeräumt, dagegen von dem einzelnen Staats-"mitgliede diese bestimmte Verbindlichkeit anerkannt, "und das Recht zu dem Amte angenommen wird." (So viel schönes in dieser Grundlage der ganzen nachherigen

Theorie verbreitet ist; so wird doch noch wohl manches darin einer genauern Bestimmung bedürftig seyn. 1) Wenn wir hier bey Principien des allgemeinen Rechts und der darüber in Deutschland überhaupt geltenden Begriffe stehen bleiben, wie man bey dem Mangel von gemeinen positiven Gesetzen doch wohl muss; so lässt sich eine vollkommne, d. h. eine unerlassliche, Verbindlichkeit, jedes össentliche Amt zu übernehmen, wenn darunter auch nach des Vf. Sinne blofs ein Staats- oder Civilamt verstanden wird, nicht wohl behaupten. Es kann zwar eine vollkommne Verbindlichkeit zu solchen Aemtern durch eine besondre Verabredung vom Bürger übernommen. oder durch ein Particulargesetz, wie in manchen Reichsflädten, vorgeschrieben werden; allein im Allgemeinen fliessen aus den gegen den Staat übernommenen Verpflichtungen als vollkommne Verbindlichkeiten wohl nur folche, die für jeden Unterthan ohne Unterschied, ohne Rücklicht auf gewisse Voraussetzungen oder Bedingungen, gelten können. Zur Verweltung eines Amtes gehört aber als Bedingung die Fähigkeit zu demselben; und über diese Bedingung kann niemand richtiger urtheilen, als der, welcher das Amt erhalten foll. Dieser muss seine innern Kräfte am besten kennen, und also nach seinem eignen Bewusstseyn und dem Gefühl seiner Fahigkeit eigentlich darüber allein absprechen können. Er muss wissen, ob er überhaupt dazu fahig sey, ob andre nicht eine vorzüglichere Fabigkeit duzu haben, und ob er nicht dem Staat und der Menschheit in andern Geschäften, deren Wahl ihm frey steht, noch nützlicher werden könnte. Jede Verbindlichkeit aber, die von einer Bedingung abbängt, über deren Existenz in einem vorliegenden Fall der, dem sie obliegt, zu urtheilen hat, ist nur eine unvollkomme odes erlassliche. Der Staat darf sie fodern, wenn er die Fühigkeit dazu in einem Subject zu finden glaubt , sber nicht erzwingen; man müste denn den Fall annehmen, dass ein Staatsamt durchaus verwaltet werden müsse, und entweder dem Staat, weil nur ein einziger seiner Meynung nach dazu tauglich sey, keine Wahl übrig bliebe, oder auch dass von mehreren tauglichen keiner es übernehmen wollte. 2) möchten wir ein Amt eber durch eine Verpflichtung, als durch ein Recht, welches erft aus der Verpflichtung und den zur Erfüllung derfelben nötbigen Bestimmungen abzuleiten ift, definiren. Wir sollten glauben: ein öffentliches Amt fey eigentlich eine besondre Verpflichtung gegen den Staat zu mehreren Diensten einer und derfelben Art. 3) Es mag immer feyn, dass sich der Anstellungsvertrag nicht schon ganz deutlich im römischen Recht vorsindet; dennoch ist wohl, so sehr auch des Vf. Gründe gegen die übrigen Unterordnungen desselben unter römische Verhaltnisse erweisen, jener Vertrag immer als eine Art der Bevollmächtigung (mandatum) anzusehen. Die vorhergehende Verbindlichkeit macht hier eben fo wenig einen Unterschied, als etwa die Verpflichtung, gegen seinen Vater thätig dankbar zu feyn, in der Natur der Bevollmächtigung eines emancipirten Sohns machen würde. Hr. S. wendet gegen diese Unterordnung (S. 41.) noch ein: "Der Bevollmächtiger kann seine Vollmacht "nach Belieben zurerknehmen. Ob der Stont dem Die-"ner des Staats ein Amt nach Willkühr zu entziehen be-

"fugt sey, ist wenigstens keine so ausgemachte Wahr-"heit, dass man dieselbe, ohne in eine petitio principis "zu fallen, für einen wesentlichen Bestandtheil der Er-"klärung des Anstellungsvermögens annehmen kann." Allein so gut sich beym Mandat eine Verabredung denken lässt, dass man den Auftrag nicht zufücknehmen wolle; so gut liesse sich, (wenn man einmal jene Einschränkung annehmen will, wovon nachher,) dieselbe als auf einer andern Verbindlichkeit begründet denken. ohne darum den Begriff des Vollmachtsaustrags aufzu-Diese Theorie muss um desto mehr in Ausehung der Ausländer gültig seyn, da bey diesen sich eine vorhergehende Verbindlichkeit gar nicht denken läst. Um sie zu begründen, nimmt freylich Hr. S. (6. 17.) an, "die Ertheilung des Bürgerrechts verstehe fich bey Er-"theilung des Rufes zu einem Staatsamte von felbst." Allein da unter diesem Ruf doch wohl nur ein angenommener Ruf zu verstehen ist, so kann ja von keiner vorhergehenden Verbindlichkeit als Bieger die Rede feyn; wir sehen also nicht wohl, wie diese Erklärung den Vorwurf, dass sie gezwungen sey, ablehnen könne.) Die Befoldung gehöre nicht zum Wesen des Anstellungsvertrags, sie sey keine Vergeltung, welche bey liberalen Dieutten, die nicht geschätzt werden könnten, nicht statt habe. Der allgemeine Grund der Befoldungen liege vielmehr in der Verbindlichkeit des Staats, seine Diener für den Aufwand bey Erwerbung der zum Amte nöthigen Kenntnisse, und für die durch den Zeitaufwand im Amte nothwendig gemachte Entziehung von andern Arten des Erwerbs zu entschädigen. Der Grund zu einer bestimmten Besoldung ober liege in einem vom An-Rellungsvertrage unterschiedenen Nebenvertrage. (Gewifs ist die Befoldung nicht als Vergeltung für vermie thete Dienste auzusehen; aber sollte es auch wohl in allea Rücklichten eine befriedigende Aufklärung geben. wenn man sie bloss als eine Entschädigung ansieht? Zur Entschädigung für den Aufwand bey Erwerbung der Kenntnisse ist der Smat wohl nicht eigentlich als verbunden anzusehen; denn er entschädigt ja denjenigen nie, welchen er nicht zu Staatsämtern gebraucht; und für den anderweitigen Erwerb wäre doch die Entschadigung wieder nicht anders zu bestimmen, als dass man den Geldlohn für die liberalen Dienste ausfindig machte. durch welchen der Staatsdiener seine Nahrung erwerben müsste, wenn er kein Amt hätte, von welchem Geldlahn aber Hr. S., wie oben gesagt, niehts wissen will. Uns scheint es immer, die Anwendung der Grundsätze von der Bevollmächtigung sey auch hier die schicklichfte. Die Besoldung ist ein wahres Honorarium für liberale Dienste. Der Grund aber, um deswillen der Staat diese Belohnung für Dienste, zu welchen doch ohnehin in den meisten Fällen eine Verbindlichkeit statt findet, geben muss, liegt eigentlich in der Verbindlichkeit des Steats, für den Lebensunterhalt seines Beamton und derjenigen zu forgen, für welche fonft der Beamte felbft den Unterhalt zu erwerben verpflichtet wäre, de doch der Beanite einem undern Erwerb bey treuer Verwaltung seines Amtes nicht nachgehen kann. terhalt muss so eingerichtet seyn, dass der Beamte debey auch den Zweck seines Amtes erreichen; z. B. sein

tiich,

Anschen bey seinen Untergebenen erhalten könne. Unter chiefer Voraussetzung braucht es der lästigen Berechnung eles Schadens und der Entschädigungssumme nicht, und eller Beamte kann erlanbterweise auch nicht den höch-Ren Erwerb, den er sonst machen könnte, in Anschlag bringen. Diese Betrachtung ist, wie wir gern zugeben, eigentlich politisch, und gibt an sich selbst kein Recht; fie kann aber doch auch zuweilen auf die Beurtheilung des Rechts Einfluss haben. Das Recht zur Besoldung im Einzelnen ist ohne besondern Vertrag nicht gegründet; dann es gibt rechtmässiger Weise auch unbesoldete Aèmter, und auch hier zeigt sich wieder die schickliche Anwendung der Grundfätze über das mandatum, als welches ein Honorarium zulasst, aber nicht nothwendig erfodert. Mit vollem Grunde sagt demnach Hr. S.: Das Recht zu einer bestimmten Befoldung gründe sich auf einen Nebenvertrag; nur ist es nicht nöthig, gerade ein besonders Instrument darüber anzunehmen. wird gewohnlich die Befoldung in dem Bestallungsdecret zugleich mit bestimmt; und auch hier ist wieder eine blosse Auwendung des Verfahrens beym Vollmachtsvertrage, und eine Aualogie des Darlehns, mit dem der Nebenvertrag über die Zinsen meistens in einem Instru-

ment verbunden wird, vorhanden.) H. Ainth. l'an den besondern Verkältniffen zwischen dem Stuate und dem Diener des Staats. I. Kap. Von der Annahme und Besoldung der Diener des Staats. Der Strat, oder jemand im Namen des Staats nimmt die Staatsdiener an. Pilicht deräußersten Behutsamkeit dabey. "Niemand er-"hält ein Amt ohne vorher eine Prüfung mit Ruhm ausge-"halten zu haben." Gute Vorschläge wegen der Einrichtong einer folchen Prüfung. (Man freht leicht, dass das meiste lier politischer Rath iste indessen ift er, fo betrachtet, fehr zweckmäfsig, wenn gleich noch mehr Ausführung im Detail zu wünschen ware.) Niemand habe ein Recht auf ein-Amt, weil der Staat nicht den Wärdigsten, sondern nur Würdige zu wählen schuldig sey. Daher fallen die feltsamen Titel weg, auf welchen man Ansprüche zu Diensten des Staats zu gründen pflegt, z. B. Heirathsund Verforgungsluft, die Eigenschaft eines Landeskinds, Verdienste der Ahnen, Vermeidung der Gefahr zu fündigen, Armuth, Alter, Anzahl der Suppliken u. d. gl. (Alles dies ist politisch.) Die Größe der Besoldung sey nach der Entschädigung zu bestimmen. (Wenn gleich dies Princip nicht ganz zu vertheitigen ware, so find die Folgen daraus doch hier zulässig und gut.) "Diener des Staats habe einen rechtlichen Anspruch auf "die Besoldung seines Vorsahrers, also sey der Staat Ver-"änderungen zu machen besugt." Doch sey jede merkliche Veränderung in den meisten Fällen unbillig. Andere Veränderungen seyn oft billig und nötbig; nemlich wenn einzelne Besoldungstheile nicht bestehen können, 1) mit dem Wohl der Unterthanen, z. B. allzuviele Länder jen, der kleine Zehut, Frolingebühren, oder 2) nit der Pflicht einer treuen Verwaltung der Staatseinkünste, oder auch 3) mit dem amtlichen Ansehen. Jedoch ist der Staat einen Ersatz bey schon bestalken Dienern zu leisten schuldig. - Alles sehr gut, aber eigentlich politisch. Weiterer Bekanntmachung werth scheint

uns solgende Stelle (S. 85.): "Es gibt manche Orte in "Franken, wo die Sammlungsart des fogenanmen Gän-"se- und Schweinezehenten noch drückender ift, als der "Zehnte selbst. Man zählt nemlich von Hausbestzer zu "Hausbester fort, und wenn der erste Hausbesitzer neun "Gunse, sein armer Nachbar aber nur eine hat, wird die-"ses geringe Eigenthum eine Beute des Zehentherrn, "indessen der Reichere verschont bleibt.

II. Cap. Von den Rechten und Pflichten eines Dienors des Stuats während seines Amts. Die Pflichten des Staatsdieners sind entweder die gemeinen eines jeden Staatsmitgliedes, oder besondre; zu jenen gehört r) die Verbindlichkeit, die Gesetze des Staats zu befolgen! Der privilegirte Gerichtsstand habe keinen Grund in alfgemeinen Rechtsgrundsätzen. (Hätte der Vf. hier die allgemeinen und positiven demtschen Rechtsgrundsatze, auf die er doch sonst, z. B. im lerzten Capitel, Rücksicht nimmt, genauer unterschieden; so wurde ihm eine Betrachtung des privilegièten Gerichtsstandes hier nicht unzweckmässig geschienen haben.) 2) Die Unterwerfung unter Real - und Personalbeschwerden, wie andre Staatsmitglieder. Ausnahmen würden begründet an durch ausdrückliche oder stillschweigende Einwilligung fanuntlicher Mitglieder, welche die Rata, fo die Stanischener betreffen würde, auf fich nehmen, und unter fich vertheilen; b) durch ausdrückliche und stillschweigende Bewilligung der höchsten Gewalt im Staate, wenn dieselbe z. B. fo viel an Steuern weniger erhebt, als die Rata des Staatsdieners beträgt; c) durch unvordenklichen Besitz der Staatsdiener; d') wenn dem Diener des Staats die Befreyung von Beschwerden als ein Theil der Besoldung angewiesen wird: - Als besondere Pflichten gibt der Vf. an: a) die Pflicht, filh der Prüfung zu unterwerfen. (Die Auseinandersetzung illt bier durch mancherley Unterscheidungen, z. B. der förmlichen und nicht sormlichen Prüfung, sehr bestimmt geworden; allein eigentlich gehörte doch diese ganze Ausführung ins vorige Capitel, von der Annahme des Staatsdieners.) b) Die Pflicht, der ihm rechtmässig ertheilten lustruction gemäss zu handeln; c) die Pflicht, wenn keine Intiruction ertheilt ist, der Natur und dem Zweck des Amts gemals zu handeln; d) die Pslicht, Rechenschaft abzulegen. Hier schlägt er vor, dass auch selbst dann, wenn kein Verdacht eintritt, Rechenschaft gesodert werden sollte. (In diesen & finden sich doch viele bloss moratische Vorschriften.) Die Rechte des Staatsdieners zerfallen wieder in gemeine und besondre, und die letztern in wesentliche und zufällige. Für die ersten fiellt Br. S. tolgendes Princip auf: "Jeder Staatsdiener hat das Recht "zu den Mitteln, um feiner Instruction; oder in Erman-"gelung derselben dem Zwecke seines Amts und des "Steats gemäß handeln zu können." end tolgert nun einzeln daraus; «1) das Recht auf eine besondre Auszeichnung des Staats, 2) das Récht der Unverletzbarkeit in seinen Amtshandlungen. Zufallige Reabte flad das Recht auf Besoldung, auf Wiitwenpeusionen. Canonicate, Stipendien, und Verforgung der Kinder mit Staatsdiensten. (Auch hier ist wieder vieles bloss peli-Υœ

tisch, welches dem Titel des Buchs ganz gemässist, aber wirklich, mitten unter rechtliche Ausführungen gestellt; den Gesichtspunkt schwankend macht-Ueberdem ist das politische selbst nicht immer vollständig, selbst nicht immer bestimmt genug vorgetragen. So heisst es (S. 117.): "Die eigentliche Größe des Ranges kann und "darf nur nach der größern oder geringern Geschick-Llichkeit, und nach dem guten Willen bestimmt werden, "welche die mit einem Amte verbundene Arbeit erhei-"schèt, weil sich auf diese Eigenschaften allein die Achstung, folglich auch die größere oder geringere Ach-"tung, gründet." - Uns scheint doch die durch gröseres Ausehen zu bewirkende Folgsamkeit der Untergehenen, auf welche der Vf. felbit vorher hinweifet, und dann die nothwendige Unterordnung der niedern Staatsbedienungen unter ihre Vorgesetzten noch weit mehr, selbst bey der Grosse des Rangs, Rücksicht zu verdienen, wenn gleich auch die oben angeführten Momente nicht ganz zu vernachlässigen sind.)

(Der Beschlust folgt.)

GERMANIEN; Der Weltbürger, oder deutsche Annalen etc. — gesammelt von Freunden der Publicität. VI bis IX Hest. S. 2.5 669 8.

Mit diesem neunten Heste, oder dem Schlusse des dritten Bandes endigt sich diese Zeitschrift, deren Werth und Unwerth auch in diesen Hesten so ganz derselbe ist, dass Rec. seinem in der A. L. Z. 1793. N. 132. abgedruckten Urtheile ebenfalls getreu bleiben muss. Das VI. Hest enthält größtentheils Fortsetzungen der vorigen. Ein durch die solgenden sortgehender Aussatz enthält Betrachtungen über den Verfall der Literatur und des Buchhandels in Deutschland, deren Wahrheit

्षर्क अस्ति अस्ति अस्ति । सीहरू र ।

und Gründlichkeit Rec. hier, trotz des heftigen Ausfalls gegen das Recensentenwesen (H. IX. S. 611.) gern bemerklich macht. Das Gemälde hat nur oft zu grelle Farben, und wird durch einige Züge sogar Carrica. tur, wie z. B. durch die Behauptung, dass der gross te Theil der Buchhandler sich von den gemeinen Kramern durch nichts als durch einen noch schmutzigern Eigen, nutz und einen ungleich größern Ligendunkel auszeich. Die meisten Auffätze betreffen den preussischen. Staat und Elfass, wo die Vf. gute Correspondenten gehabt zu haben scheinen. Die am wenigsten nützlichen find dagegen die einzelnen unvollständigen und anony. mischen Nachrichten von Privatbeschwerden, welche, wenn sie dem Publikum zur Beurtheilung übergeben werden, immer eines Commentars bedürfen. Zu diefen müssen vorzüglich die Verfolgung des Fabrikanten Schlichum in Elberfeld (H VII. S. 638.), und die Addreffe des Hannoveris hen Consistorialsecretars Gladbach (H. IX. S. 526 - 530.) gerechnet werden. Letztete, so nacht wie sie hier iteht, ohne Erzählung der Veranlassungen und Folgen, und ohne Schilderung des Charakters eines Mannes, ist mit einer Schuldverschreibung zu vergleichen, in welcher das Kapital nicht ausgedruckt ift. Es läßt sich dabey entweder gar kein, oder wenigstens doch nie ein schiefes, Urtheil über den Mann fällen, der sich nachher mit Reue an seine Verwandten und Freunde addressirts, fich in Frankreich an dem himmlischen Feuer verbrannte. des ihn nach S. 527. fo wohlthätig erwärmte, und feinen Fehltritt mit der Landesverweisung busset. - Bis auf Hn. Pahl und Hofrath Metzler and alle Auffatze anonymisch. Einige Druckfehler, als z. B. der General Rhadion Aut. Rhodich, hatten wohl, neben dem Register angezeigt zu werden verdient.

#### KLEINE SCHRIFTEN

Gottesemament. London, b. Johnson: A Jewish Tract, en the Fifty-third Chapter of Isain, written by Dr. Montalto, in Portugese, and translated from his Manuscript by Philo-Veritas. Motto: Jes. 44, 20.) 1790. 79 S. g. Nach der Vorrede soll dieser übersetzte Tractat ungesähr 1650 zu Venedig von Dr. Montalto gesehrieben, und an einen Dominikaner-Mönch in Spanien gerichtet gewesen seyn. Der Uebers. will ihn in Ms. erhalten haben. Wie und woher, ist nicht angezeigt. In einem Anhang, zu welchem der englische Uebers. selbit in der Vorrede sich als Vs. bekennt, ist das 53 K. des Jesain übersetzt und gedeutet, In der That aber ist dieser Anhang auch noch ganz im Ton des Juden geschrieben. Er nennt Israel meist sein Volk, s. S. 78., und Jesus den ehristlichen Messias. Man möchte also wohl vermuthen, dass der angebliche Uebers. sowohl Vs. des Appendix als des Tractats selbst sey, dass er nur den Namen des Juden gebergt, in der Vorrede aber den Schleier ein wenig zu lüsten für güt gefunden habe. Der Tractat lässt sich zu-erst darauf ein, dass die Voraussetzung, welche bey der Deutung jenes prophetischen Abschnitts auf Jesus zum Grand liege, die Lahre von Erbsünde und Genugthuung, grundlos sey. Die Seelen Rammen nicht von Adam, oder überhampt von Vater

und Mutter. sondern nach Jes. 57, 6. von Gott selbst u. d. gl. m. Der zweyte Abschnitt, dass die Deutung auf Jesus mit dem Wortverstand des Jesahianischen Abschnitts nicht übereinstimme, ilt nicht ausgesührt, oder war, wie die Vorrede sagt, nicht in der ausgesundenen Handschrift. Der Appendix gibt eine gar nicht sließende Uebers. von Jes. 52, 13 bis 53, ult., und deutet des Ganze vom Israelitischen Volk, als Collectivum, wie

B. d. R, 20, 22. 21, 1. I B. Sam. 18, 2., ehne ins Binzelne der Deutung einzugehen. Der Vf. macht die mive Anmerkung: Alle Weisflagungen von frohen Aussichten des Volks Gottes würden von den Christen auf das Christenthum und seine Anhänger bezogen. Sie hätten doch wenigstens den Juden die Weisflagungen von traurigen Erfolgen und Strasen der Knechte oder des Volks Gottes, wie hier Jesaish den noch gegenwärtigen besträngten Zustand der Juden schildere, überlassen follen. Mie diesen aber hängen die Weissgungen, welche von der künstigen Wiederherstellung des jüdischen Volks von Christen und Juden gedeutet wurden, so genau zusammen, dass, wer die letztere so versiehe, wohl endlich auch die esstere von Juden zu denten genöthigt seyn werden.

# LGEMEINE LITERATUR -ZEITUNG

Mittwochs, den 22. October 1794.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN

Winzburg, b. Rienner: J. M. Seuffert, d. Ph. u. b. R. D. etc., von dem Verhaltnisse des Staats und der Diener des Staats gegen einander, im rechtlichen und politischen Verstande.

(Be'chluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

III. C p. on der Beendigung der Staatsämter. Diess ist ein besonders in neuern Zeiten häufig bearbeitetes Thema, bey dem auch unser Vf. fast augenscheinlich am sorgsamsten und genauesten verfahrt. Er betrachtet unter den sonstigen Arten der Beendigung vorzüglich die Entlassung und Resignation. Unter Entlaffung versteht er (§. 71,) "eine Handlung, wodurch "der Staat seinem Diener das von ihm bisher bekleidete "Amt gegen seinen Willen ohne vorhandenen, oder doch "bezogenen Dienstbestallung abnimmt." Entlassung sey nach vieler Rechtsgelehrten Meynung widerrechtlich; denn 1) da der Anstellungsvertrag ein fortdaurendes Amt übertrage, so wire es unrecht, dem, mit welchem ein solcher Vertrag geschlossen sey, die daraus erworbenen Rechte zu entziehen. Sie habe überdem 2) fehr schädlichen Einstuss für Ehre und Nahrungserwerb. 3) Eine folche Dienstentlassung würde despotisch seyn; die Grundverfassung der deutschen Staaten sey aber keineswegs despotisch. "Das Recht der Diener des "Staats, dem Regenten, welcher fich Handlungen gegen "die Gesetze erlauben, willkührlicke Auflagen erpressen, "den Lauf der Justiz durch Kabinetsmachtsprüche hem-"men, oder nach seinem Interesse lenken will, frey und "offen zu widersprechen, stimme mit der Grundversaf-"sung der deutschen Staaten vollkommen überein." (S. 142.) 4) die Stelle der beiden letzten Wahlcapitulationen Art. XXIV. §. 10., vermöge deren des Kaisers willkührliche Entsetzung der Reichshofrathe aufgehoben ift, verbinde analogisch auch die Fürsten. Dennoch seyen freylich alle diese Gründe nicht ganz entscheidend. (Wir follten glauben, diese Untersuchung würde weit klärer und leichter, wenn man die Frage über die Rechtmäsigkeit der blossen Dienstentlaffung und über die Rechtmässigkeit der Entziehung der Besoldung oder andrer Vortheile unterscheidet. Alsdann würden wir die Entlof- Bedienungen, zu welchen die Bestallung vom Landes-Gewinn an Kürze und Präcision, lieber so bestimmen: sie sey Beraubung des Amts durch den Staat ohne Einwilligung des Beamten, und ohne vorhergegongene recht-liche Untersuchung.. Zu einer solchen muß der Staat oder mussen die Besitzer der höchsten Gewalt in demseiben im Allgemeinen als berechtigt angesehen werden; Freyheit der Entlassung wenien Ladent

denn sie sind verpflichtet, den Zweck des Staats zu be-Sie durfen fich dazu Gehülfen wählen, aber eigentlich keinen Antheil an der höchsten Gewalt ganz an sie abtreten. Das würden sie aber, wenn sie den Staatsbeamten bey geringerer Geschicklichkeit oder weniger Geneigtheit, den Zweck des Staats nach der Ueberzeugung der eigentlichen Regenten gut zu befördern, doch in seinem Dienste oder in seiner Wirksamkeit lassen müssten. Dem Staat also kann das Recht, bey einem entstandenen Mangel an Zutrauen, seine Diener zu entlassen, gewiss nicht abgesprochen werden. Der Anstellungsvertrag kann eigentlich nur, als unter diefer Bedingung eingegangen, angesehen werden. Die Stelle der Wahlcapitulation hat hier keine verbindliche Anwendung, weil bey derselben der besondre Grund in den bekannten verslochtenen Verhältnissen des Reichs mit dem Kaiser in Ansehung des Reichshofraths zu suchen "nicht rechtlich untersuchten Grund sammt der von ihm "ist, und der Kaiser soust durch den Reichshofrath noch mehr Einfluss auf das Gerichtswesen im Reiche erhalten würde, worüber bekanntlich fo lange Streit gewesen ist. Das Recht des Widerspruchs der Staatsbeamten gegen den Regenten ist auch keinesweges als allgemeia begründet anzusehen; denn es gibt viele andre Arten, den Despotismus einzuschränken, als diese; und wenn die Staatsbeamten ein solches Recht haben; so find sie nicht mehr blosse Staatsbeamten, sondern wirkliche Theilnehmer an der höchsten Gewalt, welches wenigstens aus dem blossen Begriff des Staatsbeamten nicht fliesst. Dennoch kann es immer zu einem Grundsatze in der Verfasfung oder zu einer Staatsmaxime gemacht werden, dass die Beamten vom Vorgesetzten, oder selbst vom Staate gar nicht entsetzt werden dürfen, ohne rechtliche Untersuchung. Der Vf. beruft sich darüber, dass diess geschehen sey, auf das allgemeine preussische Gesetzbuch. Allein dies disponirt in der That nicht so unbedingt, fondern es unterscheidet sehr zweckmassig. Es bindet nemlich nur die Amtsentsetzung der Juftizbeamten an ein vorhergehendes rechtliches Erkenntnis (Th. H. Tit. 6. Hingegen setzt es bey andern Bedienten nur der willkührlichen Entlassung Schranken. Kein Vorgesetzter oder Departementschef, fondern nur der versammelte Staatsrath kann nach vorheriger Erklärung oder Verantwortung des Beamten diesen entsetzen; und bey herrn selbst vollzogen wird, muss ein solcher Beschluss des Staatsraths noch dem Landesherrn zur unmittelbaren Prüfung und Bestätigung vorgelegt werden (Th. II. Tit. 10. §. 98 - 101.). Wir halten in der That diess für die zweckmässigste Unterscheidung, dem über Richter mufs keine Willkühr siett haben; bey andern Beamten ift die

zuweilen sehr vortheilhaft seyn; nur mus es immer so wenig als möglich mit Naththeil des Beamten verknüpft feyn; und diese scheinen auch bey den reichsgerichtlichen Erkenntnissen, die der Vf. 6. 83. anführt, zum Grunde zu liegen. – Nun aber bleibt die andre Frage übrig: Darf der Staat die mit einem Amt bisher verknüpften Vortheile der Besoldung oder auch der Würde u. d. gl. entziehen? An sich wäre auch das nicht unrechtmässig; gibt es doch ganz unbesoldete Aemter! Allein es ware unbillig und unpolitisch; der Staatsdiener wird sich nur mit Schwierigkeit alsdaun einen andern Erwerb schaffen können, und bey folcher Aussicht, die den Staatsbeamten offen ware, wurden die Menschen im Staat zu Staatsämtern nicht sehr geneigt seyn. Es kann daher sehr wohl eine Verabredung zwischen den Regenten und dem Beainten statt haben, dass der Regent für das übernommene Amt lebenslänglichen Unterhalt gewähre; oder noch besser: es mag das zu einem Gesetz gemacht wer-. den, dass ein Beamter, der seiner Stelle ohne sein Verfchulden entfetzt werde, seine Besoldung zu seinem Unterhalt behalte, bis er wenigstens auf andre Art hiolang-Ohne sein Verschulden, sagen wir; lich verforgt fev. dean wenn jemand ein, obgleich geringes, Verschulden fich hätte zur Last kommen lassen; so hört jene Verbindlichkeit des Staats auf. Nur Kann wohl hierüber der Régent nicht allein urtheilen; denn sobald es auf Verhust andrer Rechte, die nicht mehr eigentlich Theile der hochsten Gewalt betreffen, besonders der burgeslichen Ehre in größerm oder geringerm Maasse, also auch der Würde, ankommt; fo hat alsdenn der Reamte gleiche Rechte mit allen andern Staatsbürgern. Der Regent kann ihm kein solches Recht, auch wenn er selbst es ihm zugekanden hat, willkührlich entziehen; der Beamte ist berechtigt, in dieser Rücksicht eine Erklärung des Regenten; dass er nicht aus Verschulden sein Amt verliere, wie ja oft in Entlassungsdecreten gefagt wird, oder rechtliche Untersuchung und Richterspruch zu fo-Mit Recht wünscht Hr. S. über diess alles, weil es doch immer strekig ist, eine allgemeine bestimmte Gesetzgebung. - Von der Resignation von Seiten des Dieners behauptet Hr. S., sie sey ohne Einwilligung des Staats nicht erlaubt; doch musse der Staat sie aus einigen angegebnen Ursachen nicht versagen. Diess ist recht gut ausgeführt, wenn gleich die politischen Rücksichten noch etwas veryielfältigt werden könnten.

Man sieht aus dem gegebenen Auszuge, dass manche Materien, die in diese Lehre gehören, z. B. Dienstverkauf, oder wenn der Vs. auch diesen als gauz verwerwersich übergehen wollte, doch Substitutionen, Dienstenwartschaften u. s. w., und selbst einige, zu welchen das preussische Gesetzbuch schon Anlass geben könnte, (obgleich auch diese hier noch einige Lücken hat, z. B. die Frage von der Art der Ausmerksamkeit, die der Staat von einem Staatsbeamten sollte u. s. w.,) ausgelassen sen zu den übrigen Bürgern betrifft, z. B. Vertretung seiner Handlungen und daher entstehende Verbindlichke t zur Entschädigung etc., darf man schon nach dem Titel des Buchs gar nicht fuchen. Immer aber

wird der Theil des Publicums, für welchen diess Buch geschrieben ist, es mit großem Dank aufnehmen, und Rec. besonders fühlt sich dem Vs. sehr verbunden, da er ihm so manche Gelegenheit zur weitern Ausbildung seiner eignen Theorie gegeben, von der er einige Grundzüge, in sosen sie von Hn. S. Grundfätzen abweichen, hier um desto eher aufgestellt hat, da diess Buch vielleicht mehrere Schriftsteller zur Bearbeitung der darin abgehandelten Lehren weckt, und diese so zum Gegenstande der öffentlichen Untersuchung macht. Rec. selbst behält sich vor, seine ganze Theorie bald einmal vollständiger entweder in einer besondern Schrift, oder doch in einem Lehrbuche des deutschen Privat- und Staatspolizeyrechts zu entwickeln.

### LITERARGESCHICHTE

JENA, in der Expedition der allgem. Literatur-Zeitung: Allgemeines Reperturium der Literatur für die Jahre 1785 bis 1790. Zweyter Band, enthaltend des systematischen Verzeichnisses in und auslandscher Schriften zweyte Halfte. 1793. Zusammen 3 Alph. in gr. 4.

Die Vorrede, die wir mit diesem zweyten Bande erwarteten, und die uns über die Verdientte und den Gebrauch des ganzen Werks genauer und richtiger, als wir zu thun im Stande find, belehren würde, ist noch zurückgeblieben und soll / wie wir aus einer Nachricht an die Herro Sunscribenten sehen, mit dem dritten und letzten Bande geliefert werden. Dafür erhielten wir jetzt den Auszug aus der incyclopädischen Tafel, nach welcher dus systematische Register angelegt ist. Er zeift uns dus ganze Skelet diefer hochit mühlan en und brauchbaren Arbeit, und zeuget von tiefer. Einsicht in alle Theile und Zweige der Wissenschaften. Ihm zu Folge ix alles so herrlich geordnet worden, wie wir schon bev Beschreibung des ganzen Unternehmens und des ersten Bandes infunderheit (1793. B. 3. Nr. 252.) gemeldet haben. Auf diese Beschreibung beziehen wir uns auch, um jetzt den Inhalt des zweyten Bandes nur kurz anzeigen und einige unster Bemerkungen darüber mittheilen zu können.

Nach den im ersten Bande gelieferten neun Abschnitten folgt hier zuerst der zote: Physikalisch-naturhiftorische Literatur. Er begreift über 2000 Schriften, die während jenes Sexenniums herausgekommen find. Zwar erscheint am Ende des Abschnittes nur die Zahl 1729: allein, wir erinnern nochmals, dass diess nicht die wahre Zahl der Schriften und Bande ist, fondern dass viele Zahlen durch a, b, c u. s. w. vervielfacht find, indem man gewöhnlich nur dis Hauptwerk mit einer Zahl bezeichnet und bey der Angabe feiner Ueberfetzungen, Erläuterungsschriften u. dgl. dieselbe Zahl wiederholt, mit Beyfetzung der Buchstaben u, b, c u. f. w. Wir haben uns die Mühe gegeben, und sammtliche Schriften dieses Faches gezählt, und die Zahl 2015 gefunden, folglich 286 über die angegehene Zahl 1729. Es ware zu wünschen, dass am Ende eines jeden Faches die Zahlen auf diese Art genan angezeigt worden wären, zumal da der Unterschied sehr groß ist. Man Beliebe sich dahey zu erinnern, dass auch viele in periodischen oder ähnlichen Schriften stehende Aussätze an den gehörigen Orten mit aufgeführt und gezählt sind. Ueber die Elektricität erschienen während jener Zeit 77 Schriften, auf die erwähnte von den Vertassern angenommene Weise gezählt. Der Reichthum betanischer Schriften ist ganz ausnehmend groß.

XI. Gewerdswissenschaftliche Literatur. 1100 Schriften, die auf folgeude Art unter Dach und Fach gebracht And - denn wir mussen doch Liebhabern, die das Werk noch nicht kennen, wenigstens Eine Probe von der Eintheilung oder Classification geben, und zwar bey einer Wissenschaft, wo sie am schwersten fallen musste \_ also: I. Ueberbaupt. (I) Einleitungsschriften. (II) Egcyklopädien und Reallexica. (III) Vermischte Schriften. (IV) Geschichte und Bücherkunde. II. Insonderheit. (1) Einzelne Theile der Gewerbskunde in objectiver Rücklicht. A. Kenntniss der producirenden Gewerbe : ökonomische Wissenschaften im weitelten Sinne. AA. Im Aligemeinen. 1. Systeme und Lehrbücher. 2. Vermischte Schriften. BB. Insbesondere. (A) Gewinnung der mineralitchen Naturproducte; mineralogische Gewerbskunde. z. Allgemeine und vermischte Schriften. b. Besondere Schriften. a) Bergwerks- und Hüttenwesch. (a) im aligemeinen. aa. Systeme, Lehrbücher und Lexica. bb. Geschichte und Literatur. cc. vermischte Schriften (und diese auch wieder durch Striche unter gewisse Classen gebracht). (b) Schriften über die Forderung einzelner Metalle. b. Salzwerkskunde f. unten Technologie. c. Torf- und Steinkohlengraberey u. f. w. (B) Gewinnung vegetabil. und thierischer Naturproducte. A. Insgemein, Landwirthschaft im weitern Sion. a. Einleitungsschriften. b. Systeme und Compendien. (a) akroamatische Schriften. (b) populäre Schriften. c. vermischte Schriften. (a) von Gesellschaf. Bücher. ten und mehrern Verfassern. (b) von einzelnen Verfasfern. d. Geschichte und Rücherkunde. B. Infonderheit. (A) Pflanzenbau. a) im Allgemeinen. b) infonderheit. (a) Feld und Gartenban. aa. überhaupt. bb. befonders. 1) Feldbau überhaupt und besonders Geireidelau. (a) allgemeine, und vermischte Schriften. (b) über einzelne Gegenstände. 2) Gartenhau überhaupt und Gemuse und Obstbau besonders. a. aligemeine und vermischte Schriften. b. besondere Schriften. a) Gemüsb) Fruchtbaumzucht. 3) Weinbau. 4) Wiesen und Futterkräuterbau. 5) Fabrik - und Handelspflanzenban. (b) Forstwissenschaft. a. Einleitungsschriften. b. allgemeine und vermischte Schriften. c. Schriften über besondere Gattungen von Forsthäumen. (B) Gewinnung und Psiege der Thiere. a. Viehzucht, nebst Vieharzneykunde. a. allgemeine und vermischte Schriften. b. Schriften über Gewinnung und Pflege einzelner Viehgattungen. (a) Pferde, Maulthiere und Efel. (b) Rindvieh. (c) Schnafe und Ziegen. (d) Schweine. (e) Kaninchen, (f) Federvieh. b. Jagd- und Vogelfang. c. Fischerey. d. Bienenzucht und Seidenbau. B. Kenntnifs der ver-

arbeitenden Gewerbe; Technologie. 1. Ueberhaupt. a
Allgemeine Schriften. b. vermischte Schriften. c. Geschichte und Bücherkunde. 2. Schriften über einzelne
Arten von Handwerken und Künsten (ein sehr ergiebiger Artikel! An Kochbüchern allein 25 Stück!). C.
Handelsgewerbe. AA. Im Allgemeinen. 1. Einleitungsschriften, 2. Systeme, Lexica und Lehrbücher. 3. Vermischte Schriften. 4. Geschichte und Literatur. BB.
Besonders. 1. Waarenhandel. 2. Seehandel. 3. Wechselhandel. 4. Banken. 5. Hülfskenntnisse zur Handlungswissenschaft. D. Gymnastische und zeitvertreibende Künste (z. B. Reiten, Fechten). II. Gewerbskunde
in subjectiver Rücksicht.

XII. Mathematische Literatur. 581 Schriften. Unter andern 48 allgemeine Rechenbücher, ohne die besondern. Die Aftronomie ward vorzüglich stark bearbeitet.

XIII. Geographisch historische Literatur. Diess ist das allerstärkste Fach, zumal wenn man die unter die Theologie mit gezogene Kirchengeschichte und die in einen besondern Abschnitt verwiesene Literarhistorie dazu rechnen will. Aber auch ohne diese sind der geographisch-historischen Schristen 4779, und wegen der häufig vorkommenden a, b, c sicher über 5000. Die allgemeinen Reisebeschreibungen laufen von Nr. 297 bis 422. (Nr. 326 u. 327. find Ein Buch; das erste itt-vermuthlich ein Nachdruck. N. 333. ist zu lesen Hammard statt Hommard). 'Ein freslich classificirtes Verzeichniss von Laudkarten, Grundrissen und Prospecten erstreckt sich von 2108 bis 2313. (Bey den allgemeinen Büchern-über die Diplomatik fehlt nach Nr. 2566 die zweyte umgearbeitete Ausgabe des Gruberischen kurzgesassten Lehrsystems seiner diplomatischen und heraldischen Collegien (Wien, 1789. gr. 8.) Die Schriften über den Freymaurer - Illuminaten und andere sogenannte gelieime Orden gehen von Nr. 2638 - 2710, ohne die noch unter den vermischten Schriften Nr. 623 - 673 vorkommenden

XIV. Belletristische Literatur. 3708 Schristen; ausnehmend sein geordnet! Das zahlreiche Heer der eigentlichen Romane läust von Nr. 1793 bis 2570. Dabey sind die Zwitterwerke, die man historische Romane zu nennen beliebt, nicht gerechnet; denn diete stehen vorher Nr. 1689 – 1770, und die Erzahlungen, Novellen u. d. gl. nachher Nr. 2571 – 2651. Dann noch die morgenländischen Erzählungen, Feenmährchen und Geistergeschichten Nr. 2693 – 2730. Das Verzeichniss der dramatischen Schristen erstreckt sich von 2745 bis 3372. Alsdann noch besonders die Operatten und Opera von 3556 bis 3632; und die dramaturgischen Schristen ausserdem von 3633 bis-3708,

XV. Literatur der allgemeinen Literargeschichte. 762 Schriften. Vorzüglich angenehm in diesem Abschnitt ist uns das alphabetische Verzeichnis der biographischen Nachrichten von einzelnen Gelehrten und Schriftstellern von Nr. 117 – 510. (Das Nr. 32. angesührte gelährte Wirtemberg von Haug sollte wohl weiter hin nach dem gelehrten Deutschlande stehen.)

Z 2

XVI. Literatur der vermischten Schriften. 689 Numern. Unter andern findet man hier die Schriften der Akademien oder gelehrten Gesellschaften, Journale und ahnliche Sammlungen vermischten Inhalts. Ferner vermischte Werke einzelner Schriftsteller, Volksschriften, Treymauerschriften u. dgl.

Damit man den ganzen literarischen Reichthum des Sexenniums von 1785 bis 1790 kurz überschauen könne — jedoch nur nach der von den Vff. angenommenen Methode zu zählen — so geben wir hiemit solgende Berechnung:

| I. Wissenschaftskunde der allgemeinen Lite- |             |               |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|
| ratur                                       | 68 Numera.  |               |
| II Philologische Literatur '-               | 1527        |               |
| III. Theologische Literatur                 | 4863        | -             |
| IV. Juristische Literatur                   | 2158        |               |
| V. Medicinische Literatur —                 | 1898        |               |
| All Philosophische Literatur —              | 965         |               |
| - un Dedagogische Literatur —               | 506         |               |
| VIII Staatswiffenschaftliche Literatu       | r 1885      |               |
| IV Kriegewissenschaftl, Literatur           | 154         | <del></del> . |
| V Physikalisch - naturhillorische Lit       | 1729        |               |
| XI Gewerbwissenschaftl. Literatur           | 1100        |               |
| VII Mathematische Literatur                 | 5 <b>81</b> | -             |
| XIII Generaphisch-hiltor. Lit.              | 4779        |               |
| VIV Relletristische Literatur               | 3708        |               |
| XV. Literarhistorische Literatur            | 762         | -             |
| XVI. Vermischte Literatur                   | 689         |               |

Samma 27372:

Also, schärfer gezählt, gewiss über 30,000!

Bald hoffen wir auch den letzten Band, der die alphabetischen und Sachen-Register enthält, anzeigen zu

Wir verbinden mit der Anzeige dieses Repertoriums diejenige eines andern, das dem Freunde der Wissenschaften nicht minder schätzbar ist, weil es ihm so viele Bequemlichkeit gewähret, ihm so viel kostbare Zeit erspart, und dessen Urheber auch das Haupt-

verdienst um das eben reconstrte Literaturwerk hat, nemlich:

Lengo, im Verl. der Mayerschen Buchh.: Repertorium über die allgemeinen deutschen Fournale und andre periodische Summlungen für Erdbeschreibung, Geschichte und die damit verwandten Wissenschaften, von M. Johann Samuel Ersch. Zweyten Bandes erste und zweyte Abtheilung. 1791. 1 Alph. 201 Bogen. — Dritter und letzter Band. 1792. 17 Bogen. 8.

Da wir uns in Ansehung der Einrichtung dieses überaus nützlichen Instituts auf die Anzeige des ersten Bandes der A. L. Z. 1791. B. 3. S. 365. berufen können, und das Werk gewiss längst in den Handen eines jeden Literators ist; so können wir uns bey der Anzeige des zweyten und dritten Bandes kurz fassen. Jener enthält das Länder-, Völker - und Oerterverzeichnifs. Will man also z. B. wissen, was im deutschen Merkur, deutschem Museum. Büschingischem und Hannöverischem Magazia und in ähnlichen Sammlungen von der Markgraffchaft, Baden vorkommt; so findet man unter dieser Rubrik alles genau und deutlich registrire und classisciett. Oder nehme man einmal den Artikel Preussische Monarchie! da findet man 1) die historischen Nachrichten, und zwar a) zur bürgerlichen und kirchlichen Geschichte, b) zur 2) Geographische und statistische Militärgeschichte. Nachrichten, und zwar a) aligemeine; b) besondere, z. B. von den Producten, von der Bevolkerung, von Manufacturen und Handel u. f. f.

Der dritte Band begreift das Sachenverzeichnis. Zur Probe betrachte man nur die Artikel: Adel, Handel, Landkarten, Monche, Toleganz; und man wird auch da den seltenen Fleis und die kritische Genauigkeit des Versassers bewundern, und ihm dafür im Stillen Dank entrichten. Mochte es nur ihm und dem Verleger gesallen, die Fortsetzung über die inzwischen neu herausgekommenen Journale und über die Fortsetzungen der alten bald zu liesern!

# KLEINE SCHRIFTEN.

ARZHEYOELAHRTHBIT. Kapenhagen, b. Lynge: Doctor og Hofraud Fauft's Udkast til om Sundhets - Katechismus, foreget med en Fortale af Nicol. Böttcher, M. D., 1793. 67 S. 8.

Ebendas, b. Nitschke: Forsög til en Sundheds-Katechismus efter det Tyske af Hofraad og Dr. B. C. Faust i Buckeburg heelt igieunem omarbeedet og mangfoldigt foröget af Dr. Joh. Clem. Tyske. Prof. i Laggerdenskaben; og Hosmedicus. 1794 70 S. 8.

Tode, Prof. i Laegerdenskaben; og Hofmedicus. 1794 70 S. 8.
Diese beiden, so schnell auf einander gefolgten, Uebersetzungen des gemeinnützigen Faustischen Gesundheitskatechismus, von welchen die erste sogar schon eine zweyte Auslage erlebt hat, beweisen die gute Ausnahme der Schrift in Danemark.

Sie find beide im Ganzen genommen gut, und die letztere hat wirklich einige brauchbare Zusätze und Verbesserungen erhalten, ohne jedoch, wie der Titel verspricht, durcham umgeurbeitet zu seyn.

Physix. Kopenhagen, b. Gyldendal: Franzkehemisk Nomenclatur (Franzosische Nomenclatur der Chymie), paa denskudgiven med Anmackninger of N. Tychfen. 1794, 30 S. 8 Fine sehr nutzliche systematische Uchersicht der neueren wissenschaftlichen Terminologie in der Chymie.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 23. October 1794.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN

Berlin, b. Decker: Memoires de l'Acad. Roy. des Sc. et Belles Lettres depuis l'avenement de Frederic Guillume II, au tbrone. 1788 et 1789. Avec l'histoire pour le même tems. 1793. 636S. 4. wovon die Geschichte die ersten 30 einnimmt. Der Kupsertafeln sind eils. (3 Rthlr.)

ie Geschichte gibt wie gewöhnlich Nachricht von den Verlammlungen der Akademie, von den ver-Rorbenen und neuerwähken Mitgliedern, von den Preisaufgaben und Preisertheilungen. Hr. Bemoulk theilt Auszuge aus seinem aftronomischen Briefwechsel mit. Die Briefe find von Toaldo. Fixlmillner. de la Lande and Beitler. Der letztere beschreibt unter andern eine merkwürdige Art von Nord-oder vielmehr Südlicht, das er den 13 May 1787, beobachtet hatte. Nicht weit vom Zenith sibe er vor seinen Augen eine kleine weisse Wulke entstehen, die bis zu einer Größe von ungefahr 2 oder 10 Graden im Durchmesser wuchs. Auf einmal wurde lie feuerroth, und schols zugleich nach allen Seiten Straklen hin, die bald blasser, bald rather wurden. Die längsten und schönsten Strahlen gingen nach Often und Westen, jedoch erreichten sie den Horizont nicht; die schwächsten hingegen waren die, die gegen Norden gingen. Wega in der Leyer konnte mitten durch einen der stärksten Strabien gesehen werden, Der nördliche Himmei war ganz rein, ohne den gering-Ren Schimmer von Roth oder Weiss, und der Horizont überhaupt ungemein heiter und hell. Nach einer halbes Stunde werlor sich die Erscheinung allmählig, und es blieb nur die kleine Wolke übrig, die ungeführ eine haibe Stunde darauf gleichfalls verschwand,

Ho. Formey's Lobrede auf Hrn. u. Beguelin ist mehr eine Reschreibung der freundschaftlichen Verhältnisse. is denen sie beide zufammen gelebt, und mancher zum Theil unbedeutenden Vorfalle, die fich unter ihnen ereignet haben, als eine Darftellung des Charakters, der Denk- und Handlungsweise und der Verdienste des Verstorbenen. Nicolaus v. B. war den 25 Junius 1714 zu Counten, einem der Republik Biel zugehörigen Flecken, geboren. Auf Verlangen seines Vaters ftudirfe er die Rechte, obgleich seine Nelgung ihn vorzügtich zur Mathematik trieb, und im J. 1785. ging er nach Wetzlar, um den Reichsprocels zu erlernen. Von hier kam er als preussischer Gesandtschaftssekretär beym sichsischen Hose nach Dresden. 1746 oder 1747 (denn es ist nicht deutlich bestimmt) berief ihn der Konig, der ihn vorher persünlich kennen gelernt hatte, nach A. L. Z 1794. Vierter Band.

Berlin, und ernannte ihn zum Instructor des Prinzen, des jetzigen Königs. In dieser Stelle gelang es Ihm zwar nicht, sich die Gunst des Königs zu erhalten, aber desto mehr sich die seines erhabenen Zöglings zu erwerben. Das Elogium endigt mit dem guten Rath, dem Hr. F. der Frau v. Beguelin, welche viel an Gichtschmerzen litt, gegeben, nemlich: das Uebel in Geduld zu ertragen, und nicht zu viel Arzneyen und Kuren zu versuchen, die die Sache gemeiniglich nur verschlimmerten.

Experimentalphisin. Veber das Bestreben des Warmefloffes fich der Richtung der Schwere entgegen zu bewegen. Von Achard. Hr. A. hieng in ein Zimmer von 14 Fuss Höhe 6 übereinklimmende Thermometer über einander suf. Das upterste war 2 Fuss von dem Boden, und die abrigen ein jedes eben so weit von dem andern entfernt. Darauf wurde das Zimmer so stark geheizt, dass das naterite Thermometer auf 10° Reaum. zu stehen kam; und es zeigte sich, dass die andern höher Randen, je weiter sie won dem Fusboden entfernt waren. Das oberfie hatte 144 Grad. Eine Proportion in der Zunahme der Temperatur fand nicht statt. - Ferner erhitzte er eine eiserne Kugel bis zum Glüben, und hieng won allen Seiten Thermometer in gleichen Entfernungen vom Mittelpunkt der Kugel auf. Auch hier stieg des Thermometer, welches über der Kugel hieng, allemal am höchsten. - Endlich steckte er einen 12 Zoll langen Stab mit dem einen Ende in einen hoblen kupfernen Cylinder, und befestigte an dem andern Ende desselben ein Thermometer. In den Cylinder goss er kochendes Wesser, dessen Warme sich durch die Stange dem Thermometer mitthellen follte; und er fand, dass das Thermometer immer am schnellsten und höchsten stieg, wenn es lich in vertikaler Richtung über den Cylinder befand. - Aus diesen Versuchen zieht er nun den Schlus, dass der Wärmestoff ein besonderes Bestreben habe, sich der Richtung der Schwere entgegen, von unten nach oben zu bewegen. - Werden unsere Leser fich nicht wundern, wie ein sonft so berühmter Physiker einen solchen Schluss auf so unvollkommene Versuche grunden konnte, von denen keiner das beweiset, was er beweisen soll? Muss es nicht einen jeden fogleich einleuchten, dass es in den beiden erften Fällen blos die erwärmte und verdünnte Luft war, die sich in die Hohe erhob, und ihre Wärme den in ihr befindlichen Thermometern mittheilte; und dass in dem letzten Fall der eiserne Stab bey einer vertikalen Richtung delswegen am schnelisten und stärksten erkitzt wurde, weil die durch den beisen Cylinder erhitzte Luft ebensalls aufwärts flieg, den Stab von allen Sei-

ten umgab, und ihm folglich weniger von feiner Warme entrog, als in jeder andern Lage? - Nachher schränkt er jedoch seine Meyning dahin ein, dass er den Warmestoff nur specifisch bichter als die Luft und alle andern die Erdkugeln umgebenden Fluida annimmt. Hieraus sucht er verschiedene Erscheinungen zu erkläzen; unter andern auch die Verschiedenheit der Temperaturen des kochenden Wassers bey einem verschiedenen Druck der Luft. "Wenn der Warmestoff, heisst ses, eine geringere specifische Schwere als die Luk shat, und darin der Grund feines Bestrebens fich der Richtung der Schwere entgegen, von unten nach oben, nzu bewegen liegt: Jo folgt (arrige aures, Pamphile!) adas dieses Bestroben in immer verdünnter Luft noch um nein Betröchtliches größer werden muß, indem der Unnterschied zwischen den specifischen Schweren des Warmeaftoffes und der Luft - von dem die aufsteigende Kraft des Warmefloffs abhängt - defto großer wird, je mehr "die specifische Schwere der Luft abnimmt. - - Diels "wird auch durch das Kochen des Wassers bestätigt. "Denn das Waffer fängt an zu kochen, wenn das Be-"ftreben des Warmestoffes fich in die Höhe zu beben, "ihn verhindert sich weiter im Wasser anzuhäusen. "Der höchste Grad der Hitze, den das Waster anneh-"men kann, ist also jederzeit von dem Bestreben des "Warmestosses sich in die Höhe zu bewegen, abhänngig; - und da es in einer dichtere Luft heiser "wird, als in einer dünnern, so muss auch die Krast "des Warmestoffs in die Höhe zu steigen, desto größer "feyn, je dünner die Luft ist." - Hr. A. mufs diese genze Erklarung in einer fehr unglücklichen Seunde niedergeschrieben haben; denn es ware wohl unbillig ihm zuzutrauen, dass er keine richtigern Begrisse vom Kochen des Wasters haben, und nicht bester wissen sellte. was specifische Schwere sey, als dass er im vollen Ernst eine Behauptung gethan hatte, die mit den Gesetzen der Physik und Hydrostatik gerade in Widerspruch steht. - Desto schätzbarer ift die zweyte Abhandlung von ihm. Er theilt darin 90 Beobachtungen über die prismatischen Farben mit, unter denen sarbigte, seidene Bänder, auf Bänder von andern Farben gelegt, erscheinen. Z. B. schwarz auf weiss; gelbauf schwarz; gelb auf dunkelblau, u. f. w. Die Refultate diefer Beobachtungen verspricht er in folgenden Abhandlungen. Vorher gibt er einige Nachricht von seinen Versuchen das englische Flintglas nachzumachen. Dieses Glas enthalt bekanntlich viel Bleykalk; der Bleykalk verbindet fich aber nicht chemisch, sondern mur mechanisch mit der Giasmaterie, und daher bekommt das Glas Streifen, die bey m dioptrischen Gebrauch sehr nachtheilig find. Man hat bisher geglaubt, dass das Bley ein nothwendiges Ingredienz ware, wenn das Glas eine ftarke Farbenzerstreuung bewirken soll. Hn. A. aber ist es gelungen, zwey Sub-Ranzen ausfindig zu machen, die sich vollkommen mit der Glasmaterie vereinigen, und ein gleichartiges Glas geben, das keine Streifen hat, und gleichwohl die Far-Weitere Auskunst hierüber ben fehr firk zerstreut. wird er in einer besondern Abhandlung geben. - Auch dte dritte Abhandlung rührt von Hn. A. her, und enthalt eine Beschreibung von 68 Versuchen über die Luft-

arten, die sich vermittelst des Feuers aus dem Braunstein entwickeln, wenn er mit andern Materien vermischt ist. Der Vs. fügt den Versuchen kurze Erklärungen nach der phlogistischen Theorie bey, doch ohne allgemeine Fol, gerungen. Wenn man glühenden Braunstein in Wasses thut und darin abkählen lässt, so entwickelt sich eine Menge einer sehr reinen Lebeusluss; diess gibt eine leichte Methode diese Lustart zu bereiten.

Ueber die Gefässe der Pflanzen. Von Hn. Mayer Er unterscheidet vielerley Arten : - 1) Spieralformige, die man sonst Luftgefalse (trachées) nennt. Sie scheinen hohle Zylinder zu seyn, die von einem sehr feinen Faden spieralförmig umwunden werden. 2) sibernartige, die sehr fein find, und längs den spieralförmigen, ja zum Theil auf ihnen selbst, gerade fortlaufen. 3) G:fasse des Zellengewebes, von andern Markgefasse genaunt, weil lie in dem Mark der Pflanzen am häufigiten und grofsten find. Sie lassen sich mit einem feinen gefürbten Spiritus, fowohl durch die Wurzel oder einen abgeschnittenen Aft, als durch die Rinde und Blätter injiciren-Endlich 4) nahrende und absondernde Gefässe. Sie entfpringen aus den beiden zuletzt genannten Arten, und sind zur Bereitung der Safte bestimmt, die den Pflauzen zur Nahrung dienen. Hierauf spricht er von den Functionen dieser Gefälse, und von den Plüssigkeiten, die sie enthalten. Die ganze Abhandlung wird durch saubere Kupfer erläutert. - V. Von der Bewegung der Säfte in den Pflanzen, iltren Urfachen, und dem davon abhängenden Waclisthum der Pflanzen. Von ebenden f. Warme, Licht und Elektrizität find dem Vf. die wirkenden Kräfte, wodurch die Säfte in den Pflanzen in Bewegung gesetzt werden. - Was die Wirksamkeit der Elektrizitüt betrift, so stützt er sich auf die Versuche mit elektrifirten Pflanzen, und auf die Fruchtbarkeit der Gewitterregen. Allein es ist bekannt, was Hr. Ingenhouss gegen jene Verfuche eingewandt hat, und dass, ihm zufolge, elektrisirte Pstanzen nicht bester wachsen, als andere. Eben so wenig erwiesen ist es, dass der heilfame Einfluss der Gewitter auf das Psianzenreich von einer mitgetheilten Elektrizität herrührt. -nimmt Hr. M. an, dass die phlogistische Lust dem Wachsthum der Pstanzen vortheilhaft sey, und berust sich desshalb auf Ingenhouss. Aber eben dieser Naturforscher hat späterbin diese Meynung zurückgenommen. Wenigstens ist also die Sache noch zweiselhaft. — VL Hr. R. Forster aber das Badjar - cit oder l'adira - cita. eine Art von Schuppenthier, das ein danischer Mission ir von der Kuste von Coromandel nach Europa geschicht hatte. Seine Länge betrug 2 Fuss 10 Zoll und sein Umfang ungefähr go Zoll. Es belindet lich dabey eine Abbildung fowohl von dem ganzen Thier, als von einzelnen Theilen desselben.

Eine Geographische Abhandlung von Hn. Robert — betrift die hautes - Fagnes (hoeghe-Ween), eine berühmte morastige Gegend in Westphalen, die auf vier Meilen lang und 3 Meilen breit ist. Hr. R. sieht diesen Sumps, der in einem weit und breit ganz ebenen Lande liegt, selbst den höchsten Theil desselben einnimmt und nach allen Seiten eine Menge Räche und Flüsse

Sendet.

Anders zu erklären, als dass er annimmt, es besinden sich irgeudwo in den Gebirgen der benachbarten Länder (selbst die Gebirge von Schottland schließt er nicht aus) in gleicher Höhe mit dem Sumpse, Quellen und durch unterirdische Kanale, Hölen, Spalten u. s. w. würde zwischen beiden eine Art von Heber gebildet, in dessen andere ungleich hoch halten müste. — Dieser in der That etwas kühnen Erklärung hat Hr. Meierotto eine andere ungleich wahrscheinlichere entgegengesetzt, die man, nehst seinen übrigen Bemerkungen über Hn. R's. Abhandlung, am Ende dieses Bandes tindet.

Meteorologische Beobachtungen von Hn. Achard zu Ber-Lin angestellt. Sie gehen vom ersten Januar bis zum letzten December 1728, und betreffen den Barometer - Thermometer - Hygrometerstand, die Abweichung der Magnetnadel, die Ausdunftung, die Menge des gefallenen Regens oder Schnees, die Richtung und Stärke des Windes, die Beschaffenheit des Himmels, die Meteore. Ungern vermisst man die Luftelektrizität. Die Richrung des Windes wird nicht bloss nach dem Compass, fondern zugleich nach der Steigung gegen den Horimone bestimmt. Zu diesem Ende hat Hr. A, sich einen elgenen Anemometer verfertigt, den er hier beschreibt. Um die Stärke des Windes zu schätzen, braucht er ein anders Instrument: das viel Achnlichkeit mit den Oertelschen Anemometer hat (f. Goth, Mag. der Phys. VI, r.). Doch scheint uns dieser dadurch noch einen Vorzug vor dem feinigen zu haben, dass die Platte unter dem Wirbel stehen bleibt, zu dem sie durch die Kraft des Windes erhoben wird; hier aber fällt sie zurück, so wie der Wind nachläst. Man muss also die Beobachtung während des Windes selbst anstellen, was eine doppelte Unbequemlichkeit hat: 1) wird bey dem Hin- und Herschwanken der Platte-die Beobachtung unsicher; 2) erfährt man nichts von der Kraft eines nächtlichen Windes oder Sturmes. - In der Beschreibung heifst es durch einen Druckfehler, dass die Stange HI an die Stange GH in einer horizontalen anstatt vertikalen Lage bevestigt wäre, so wie in der Figur die Buchsteben OP, die die Achse, um welche sich die · Platte dreht, bezeichnen follen, fehlen.

MATHEMATIK. Zweyte Abhandlung über Euklids Parallelen, von Hn. Director v. Castillon. Diessmal werden die Bemühungen des Proclus, Nassin, Eddin, Clavies, und Simpson die Schwierigkeit in der Lehre von den Parallellinien zu heben, recensirt. Zuletzt versucht Hr. v. Castelbst eine Ehrenrettung des Euklids durch eine kleine Gewalt, die er dem Texte anthut, allein demungeachtet scheint sein Versuch uns nicht gelungen zu seyn. — Ueber die leuchtenden Stellen, die man in dem dunkeln Theil des Mondes wahrnimmt, von Bode. Hr. B. ist der Meynung, dass das reslectirte Licht der Erde die Ursache von den meisten leuchtenden Erscheinungen im Monde sey, die von einigen für vulkanische Ausbrüche gehalten werden. Nach dem verschiedenen Stande des Mondes gegen die Erde ist diese Reslexion stär-

Punkte heller oder dunkler. Diess muss eine regelmässige Veründerung in der Art, wie diese Punkte uns erscheinen, hervorbringen, die sich auch durch Beobachtungen bestätigt, die man aber bey vulkanischen Wirkungen nicht ohne die größte Unwahrscheinlich-, keit annehmen kann. Außer diesen regelmäsig erleuchteten Punkten bemerkt man bisweilen leichte Erscheinungen im Monde, die von kurzer Dauer find; diese ist Hr. B. nicht abgeneigt für elektrische, oder phosphorische oder vulkanische Wirkungen zu halten. -Ueber die Bewegung eines Körpers in einem Mittel, dessen Widerstand sich wie das Quadrat der Geschwindigkeiten verhält. Von Hn. v, Tempelhoff. Die Auflösung dieser Aufgabe, die Hr. v. T. schon lange Zeit an einem andern Ort gegeben hat, wird hier auf einfachere Formeln gebracht, die slich in der Praxis leichter anwenden lassen. - Hr. Joh. Bernoulli zeigt, wie sich die langwierige Berechnung der Längen aus Sonnenfinsternissen und Bedeckungen der Fixsterne durch berechnete Hülfstafeln verkurzen und erleichtern lasse. - Ver-Such eines neuen Algarithmus der Logarithmen. Von Hn. Bürja - ist als eine Fortsetzung seiner Abhandlung im vorhergehenden Bande anzusehen, worin er zeigt, wie sich die Logarithmen bloss durch Hülfe der Elementar-Arithmetik finden lassen. Vieles von dem, was hier vorkommt, enthalten seine Lehrbücher. Die Rechnungen werden durch die neuen Zeichen und Ausdrücke für diejenigen, die nicht daran gewöhnt find, etwas beschwerlich, die Sätze selbst aber werden keinem, der einige Uebung in dergleichen Rechnungen hat, Mühe machen. — Die Summe oder den Unterschied zweger beliebigen Potenzen der Basis der hyperbolischen Logarithmen in Factoren zu zerfallen, dine den Begriff des Unendlichen dabey zu gebrauchen - macht den Gegenstand einer Abhandlung des Hrn. Lhuilier aus. Man hat Eulern schon oft den Vorwurf gemacht, dass er die Unendlichen Größen in so vielen Fällen gebrauche, ohne den Begriff derselben gehörig zu bestimmen. Diess ist auch der Fall bey dieser Aufgabe. Die Wichtigkeit derselben veranlaiste daher Hn. L. eine Auflösung ohne Beyhülfe der unendlichen Größen zu geben. Solche Bemühungen find gewifs fehr fchätzbar; und es ist anenehm und lehrreich dieselbe Wahrheit auf mehr als Einem Wege zu sinden; dürfen wir aber wohl jetzt die unendlichen Großen fo forgfältig in unfern Rechnungen vermeiden, da man den Begriff derselben schon längst deutlich bestimmt hat?

Speculative Philosophie. — Formey über das Verhältnis zwischen Gelehrsimkeit, Geist (esprit) Genie und Geschmack. Hr. F. betrachtet die Erscheinungen unfers Zeitalters in dieser Rücksicht, und sucht das richtige Verhältnis jener Eigenschaften unter einander zu bestimmen, wenn sie das höchste Ziel ihrer Bestimmung erreichen sollen. Von der Seuche der Vielwisserey erblickt er schreckliche Symptome. Bayle habe durch sein Wörterbuch unendlich viel Unkeil gestistet, und eine Menge Menschen versührt, über Dinge zu grübeln, die ihnen vorher nicht in den Sinn gekommen; Hr. F.

yergilst über dem Schlimmen das Gute ganz; er lieht In jenem berühmten Bucht nur eine Rüftkammer für die Freygeister, micht die Quelle eignen und kühnen Donkons und Prüfens. Auch ist diess Buch fürwahr micht allein an der Ha. F. so verhalsten pantomothie Gegründeter and die Klagen über die einrelsende Sucht so vielerley auf Schulen und in Erziehungsanstaken zu lehren, we zum Theil schon beynahe vollständige Curfus der Willenschaften gehalten werden. - Mit Voltaies Erklärung vom Esprit (raison im genieuse), ist Hr. F. nicht zufrieden, seine Gründe ober bedeuten wenig, and er weifs nichts besiere zu geben. Was er über den Missbrauch des Witzes in wissenschaftlichen Werken fagt, und seine Klagen über Buston, Bonnet, Fontenelle, Maupertuis u. f. w leidet idurchaus keine Anwendung auf Deutschlaud, dessen Gelehtte man noch des immer entgegengesetzten Extrems bezüchtigen muls. Hr. F. meynt, ein großer Geometer, Aftronom, Mechaniker konne Geift und

Witz entbehren (il n'a que faire d'esprit, et même n'excelle qu'à proportion qu'il fait en quelque forte divorce avec l'esprit!!) und führt zum Beweis einige Beyspiele an, die aber freylich das nicht beweisen, was sie be-Der berühmte Leonkard Euler lev ein weisen sollen. Mass von vieler Lebhaftigkeit, ein Freund von Scherz und felbst voll drolliger Einfalle gewesen, gleichwold habe er nie einen Werth auf irgend ein Werk des Geistes und Geschmacks gelegt, und an keinem Schauspiel Geschmack gesunden, als an den absurdesten Marionetten, die erniemels verläumt, deren Poffen er zu ganzen Stunden mit der größten Ausmerklamkeit zugehön habe, und wobey er sich für Lachen ausschütten wollen "Quand an est aussi grand homme que l'étoit M. Euler, on peut se puffer d'esprit - meynt Hr. F. - Eine Fortletzung dieses Auflatzes verspricht er auf den Fall, dals seine Kräfte sie ihm erlauben wurden.

( Die Fortfeizung folgt.),

## KLEINE SCHRIFTEN

Erlangen: Diff. De allenatione RECUTSCELAHRTHEIT. sidei commissorum samiliae vel fine consensu liberorum postea pro-creatorum licita. Auct. Conrad. Kephalides Augusto Vindelico Judicii, quod de artificum opificumque Augustanorum causas cognoscie, Actuario, 1794. 68 8. 4. Zuerst entwickelt der Vf. den Begriff der Familien - Fideicummisse nach deutschen und römischen Rechte; macht auf den Einflus des letztern auf diese Lohre aufmerksam; zählt die Verschiedenheiten zwischen den römischen und deutschen Familien - Fideicommissen auf; unterlucht die Erfordernisse zu gültiger, und die Wirkungen einer unerlaubten Veräußerung derselben nach römischem Rechje; geht sodann zu der Lehre von Veräusserung der Familien-Fideicommisse nach deutschen Rechten über, und untersucht hauptsichlich die Frage: od die mit Einwilligung aller leben-den Interessenten geschehene Veräuserung solcher Güter gül-tig sey, und zuch die nachgebohrnen Kinder verbinde? Er unterscheidet hierbey folgende Fälle: 1) Hat der Fideicommis-Seiter ausdrücklich verordnet, dass die mit dem Fideicommils belegten Gurer auch nicht von allen Familien-Gliedern guitig follen veräufsert werden dürfen; fo kann nur deingen. de Noth. z. B. die nothwendige Tilgung der Stammichulden. ofter die nicht anders aufrecht zu erhaltende Würde der Familie die Veräusserung rechtsertigen. 2, Ist dies hingegen der Fall nicht; fo können die Nachgebohrnen die von allen lebenden Interessenten, d. h. von allen denjenigen, welchen aus der Person des Tideicommis-Stifters ein erworbenes Erbrecht zuffeht, ordnungsmäßig vergenommene Veräuserung keineswegs anfechten, dem a) schon die alten deutschen Stammgüter, an deren Stelle nachher die Familien-Fideicommille getreten sind. konnten, We die Gesetze sich ausdrücken, mit der Erben Laub veraussett Werden, b) die Familien - Fideicommisse, sie mögen mun auf Verträgen, oder letzten Willensverordnungen beruhen, bewirken allein den Vortheil der Fa-, milienglieder; outsagen nun diese sämtlich ihrem Vortheiles so ist ja niemand worhanden, dem ein Widerspruchsrecht zustunde: c) diejenigen, die zur Zeit der Verausserung noch nicht concipirt waren, konnen eines solchen Widerspruchstechts fich nicht anmalsen, weil ihnen vor ihrer Zengung co worbene vollkommene Rechte nach der Natur der Sache nicht zugestanden, bey dem Anfang ihrer Existenz aber die vormaligen Familien - Fideicommisguter als solche nicht mehr worhanden find, sondern diese Eigenschaft vorher schon verloren haben: die samtlichen Familienglieder verdanken ihr Erbreche zwar der Vorlorge des Fideicommiss - Stifters; allein doch blos durch das Blut abrer Eltern wind diess Recht auf fe ubertragen; hatten daher diese bereits vor der Zeugung ihre Befugnisse auf eine werbindliche Art sich begeben; fo konnten auch keine auf die von ihnen Gezeugte mehr libergehen: e] in den deutschen Geletzen findet lich niegends eine Spur, daß den Nachgebohrnen das Recht eingeräumt worden wäre, die vor ihrer Exiltenz veräulserten Stammgüter zurück zu fodern. - Neues findet man in diefer Streitschrift aben nichts allein die bessten Schriften über den gewählten Gegenstand hat doch der Vf. mit vielem Fleiste, guter Auswahl und richtigen Urtheile benutzt; auch Schreibart und Darstellung verdienen Beyfall, de dass wir diese Probearbeit immer als eine der verzüglichern mit voller Ueberzeugung empfehlen können.

Technologe. Nürnbarg, in der Bauer- und Mennischen Buchh.: Kunitkabinet v rschiedener mathematischer und phuskabscher Instrumente und underer Kunstsachen, die theils zur Erleichterung der Lehre in den Wisenschaften, theils zu nützlichen Unterhaltungen und zum Vergnugen gehören. Von Joh. Conrad Gutte Privatlehrer der Math. Naturlehre und Moch. zu Nürnberg. 1792. 18t. 318. 28t. 568. 8. mit Kuptern. (9gt.) Diese beiden Stücke enthalten außer einigen Beitan Vorbericke ein unverständliches Verzeichniss von allerley physisch- methematischen Gerätlichaften, deren mehrere auf den Kupfertaseln vorgestellt sind. Man lernt indessen weder aus der Beschreibung, noch aus der Abbildung ihre innere Einrichtung und Theorie kennen, bloss das, was sie leisten, ilt nebst dem Preise bey den mehrelten angezeigt worden.

### ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUN

Freytags, den 24. October 1794.

### VERMISCHTE SCHRITFEN.

BERLIN, b. Decker: Memoires de l'Acad. Roy. des Sc. et Belles Lettres depuis l'avenément de Frederic Guillaume II. etc.

(Fortf trung der im verigen Stück abgebrochenen Reconsion)

elle über die Gesetze unserer Handlungen. Die Frage ist: was lehren uns Vernunst und Erfahrung von Preyheit des Willens, Moralität und Religion, und hängt die objektive Realität derfelben von der Erfahrung ab.? Kant, behauptet der Vf., habe diesen Begriffen (Gegenständen unserer Vorstellung) eine bloss Subjective Realität vorbehalten, da er jede physisch und moralisch nothwendige Vorstellung von der bloss Subjectiven Beschaffenheit unsers Vorstellungsvermögens Merleite. (Das ist ein falscher Schluss. Die reinen Anschauungen und die Kategorien der theoretischen und praktischen Vernunft, die Hr. S. wahrscheinlich unter jenen-physisch und moralisch nothwendigen Vorkellungen versteht, gründen sich zwar allerdings in der subjectiven Beschuffenheit unsers Gemüths; allein sie haben demohngeachtet wahre objective Realitat, in wiefern sie in allen denkenden und empsindenden Wesen worhunden find und durch innere Erfahrung gegebene Gegenstände unserer Vorstellungen werden können.) Nur diejenigen Handhungen sind frey, die nicht nothwendig find, deren Gegentheil physisch möglich ist. Ein Wille, der auch nicht vorhanden seyn kann, oder der, wenn er statt hat, geändert, schwankend gemacht und aufgeschoben werden kann, ist nicht nothwendig und um deswillen frey. Diess (das Daseyn eines solchen Willens in uns) ist ein Factum, das uns die (innere) Erfahrung lehrt. (Das ist ganz richtig, aber noch nicht hinreichend, die Natur der Freyheit des Willens in praktischer Rücksicht kennbar zu machen.) Unsere Handlungen erhalten, nach dem Vf. nur dann Moralitat, wenn sie den Zweck der Freyheit erreichen, und der Begriff von Moralität fliesst nur aus dem Begriffe des des Zwecks der Freyheit. Die reine Vernunft kann uns keinen andern Zweck der Freyheit lehren, als den, der schon in dem Begriff der Freyheit liegt, also einen bloss physischen. Die Vernunft will nemlich, dass der Mensch nie das Gegentheil von dem, was er will, thun, und nie das Unmögliche wollen foll. Eine folche den Willen gemasse Handlung ist zwar eine vernünftige Handlung, aber noch keine moralische, jene kann sowohl schlecht als gut seyn. Man muss also den Zweck der Frayheit aus der Erfahrung nehmen, und dieser fey kein anderer als die Entwickelung, Verfeinerung und Veredlung aller unserer Vermögen, u. s. w. Auf eine Wiederholung dieser Dinge brauchen wir uns wohl A. L. Z. 1794. Vierter Bund.

für Kenner der kritischen Philosophie nicht einzulaffen. Der Artikel Religion ist sehr dürkig und unbefriedigend ausgefallen, und auf zwölf Zeilen abgefertiget. "Nur die Religion enthält die hinreichendste Ursach" von der unverbrüchlichen Verbindlichkeit zur Moralität, und ohne sie würde die Beobachtung der Sittengeferze nur in fofern Pflicht feyn, als wir fie unferm phy-

sischea Wohlseyn zuträglich hielten."

Ancillon über die Verhaltmise der psychologischen Was eine synthetische Synthesis zu der moralischen. oder synthetisch behandelte Moral oder Psychologie sey, wissen wir wohl, aber nicht, was eine moralische oder psychologische Synthesis seyn soll. Die Ueberschrift sollte eigentlich heißen: von den Grenzen des Gebrauchs psychologischer Begriffe und Sätze in der reinen Sittenlehre. Die Absicht des Vf. ist nemlich zu untersuchen. ob alles, was man bisher in den beiden genannten Wissenschaften für einen Vereinigungspunkt beider gehalten habe, auch mit Recht dafür gehalten werden könne, und ob eine durchgängige Gemeinschaft zwischen denselben natürlich, nothwendig und nützlich Dieses sucht er durch die Beantwortung folgender drey Fragen zu bewerkstelligen. 1) Wie weit kann die Metaphysik der Sitten auf bloss psychologischen Grundsätzen beruhen? 2. Hat man wohl auf die hier zu machenden Unterschiede in den vorhandenen Lehrbüchern des Naturrechts und der speculativen Moral (Metaphysik der Sitten) genugsam Bedacht genommen? 3. Würde es wohl gefährlich oder nicht vielmehr vortheilhaft seyn, die Unterschiede genau zu bestimmen, und in der synthetischen Moral (warum gerade nur in diefer, und was versteht wohl der Vf. unter derselben?) nicht aus dem Gesichte zu verliesen? In der Beantwortung der ersten Frage sucht der Vf. die Grenzen, wo fich Moral und Psychologie trennen, und ihr wechselseitiger Einfluss aus hört, dadurch zu bestimmen, dass er untersucht; a. woher die auf die Seele angewandte Metaphysik (tationale Psychologie) ihre Grundbegriffe nehme; b. wie sie solche mit einander verbinde; und c. welches das Resultat sey, zu welchem sie gelangen wolle, und dann diese Metaphysik mit der auf die Moral angewandte vergleicht. (Von einer Metaphysik, die sich zu den Metaphysiken der Seele und der Sitten, wie die Gattung zu ihren Arten verhalt, haben wir bis jetzt noch nichts gehört.) Die Erörterung der zweyten Frage Rellt . einige Beyspiele von der Vermischung psychologischer und moralischer Begriffe auf, die in der Verschiedenheit der Desinitionen von der moralischen Handlung überhaupt und der moralischen guten und bösen insonderheit, ingleichen von dem moralischen Sinne, der Freyheit, dem Recht und der Verbindlichkeit oder. Pflicht

besitzt

Pflicht bemerkbar fey. ten on einerley Gegenständen für die Moral entste-Wir finden an diesem Aufsatze weder von ben. — Seiten der Anlagen noch der Ausführung etwas vorzügliches, und nirgend die Grenzen genau bestimmt, wo fich Psychologie und Moral trennen follen; welches auch auf die von dem Vf. versuchte Art schwerlich zu bewerkstelligen seyn möchte. Beyde Wissenschaften haben Begriffe, die ihnen gemeinschaftlich sind, und die Moral wieder ihre besondern von Gegenständen, die ihr allein angehören, und von welchen die Pfychologie keine andern Begriffe, als die, welche die Moral schon geb, aufzustellen vermag. Ueberhaupt hat Hri A. nicht angegeben, was er unter Psychologie verlieht, Eine rationale im eigentlichen Verstande, die er in Gedanken zu haben, und durch das einige mal gebrauchte Beywort sunthetisch angedeutet zu haben scheint, ist, nach den Beweisen der kritischen Philosophie, nicht möglich. Denkt man sich unter Psychologie die allgemeine Seelenlehre, die die Vermögen und Krafte des menschlichen Gemüths, ihre Aeusserungen, und die Gesetze, nach welchen sie sich richten, zum Gegen-Rande hat, welche allein die Erfahrung an die Hand geben kann, so ift, de sie in die theoretische und praktische zerfällt, die Moral ein besonderer Zweig der praktischen und folglich auch der Psychologie überhaupt. Es lässt sich also die Moral der Psychologie gar nicht so entgegen serzen, und nicht von ihr als einer der Psychologie genz fremden und von ihr getrennten Wissenschaft reden, wie der Vf. gethan hat.

Schwab über die Uebereinstimmung unserer Vorfellungen mit den Gegenständen. Ehe dieses nicht ausgemacht sey, lasse sich auch die Frage über den wechselseitigen Einflus der Seele und des Körpers nicht lösen, und eben so wenig bestimmen, was Wahrheit fey. Wir wollen ihm fein Glück nicht verfagen, haben aber Gründe überzeugt zu feyn, dass sich so wenigjenes als dieses werde ergründen lassen. Hr. S. trägt die Meynungen der alten, neuern und neuesten Philosophen über diesen Gegenstand vor, sucht sie zu widerlegen, und fügt zuletzt feine eigene bev, die nun ebenfalls ihre Widerlegung von einem dritten erwartet, oder vielmehr sie schon in der kritischen Philosophie gefunden Wie tief der Vf. in den Sinn derfelben eingedrungen sey, und welche Richtung die speculative Vernunst, in ihm genommen habe, wird aus folgenden Auszügen für den Sachkundigen erhellen. Da, wo er die Meynung derer, die das Verhältniss der Gegenstände zu den Vorstellungen durch eine wechselseitige Einwärkung des Objects auf die Seele erklären, vorträgt, setzt er hinzu: die se Vorstellungsart erkläre zwar die Uebereinstimmung unserer Vorstellungen mit ihren Objecten nicht, und reducire sich auch nur auf das blosse Verhältnis der Ursache zur. Wirkung; der Gegenstand thue hier weiter nichts, als dass er die Ideen nur entwickle, die schon in der Seele lagen. Sie sey jedoch ganz vernünstig, wenn man sich die Wirksamkeit des

Die Abhandlung der dritten Objects auf die Seele, nicht etwa als einen Uebergang Frage andlich fetzt die Vortheile auseinander, die aus jenes in diefe, sondern so dachte, dass die Seele dader nothigen Trennung der Begriffe beider Wiffenfehaf- durch zu einen Art von Reaktion angetrieben würde, wodurch sie das, was sie bereits in sich babe, entwickle. Freylich werde man auf diese Art angebohrne Begriffe annehmen müssen, aber dock in einem andern als dem gewohnlichen Sinne, und gegen welchen Locke weniger einzuwenden gehabt haben würde. nemlich die Seele, meynt der Vf. zur Bildung ihrer finnlichen Vorstellungen und Begriffe weiter nichts bedürfe, als durch außere Ursachen dazu erweckt zu werden, so müsse sie auch, unabhängig von diesen Urfachen, den Keim dazu schon in sieh selbst haben, d. i. sie müsse dazu schon eine bestimmte Disposition haben; und diese bestimmte Disposition, diese dem Akte so nake li gende Vermogenheit sey es, was man eigentlich unter angebohrner Idee verstehen sollte. Ohne Zweifel lagen die Begriffe nicht urfprunglich fchon gebildet, und so, wie sie uns gegenwärtig wären, in der Seele, sondern wären darin etwa fo enthalten, wie der Beum im Kerne, oder der Funke im Kiefel. Diese Vorstellung sey auch der Natur der Seele am angemessensten. Inzwischen lasse diese Theorie befürchten, dass das, was man Object nenne, zu einem blossen Gedankendinge und feine Existenz außer uns eine bloß angenommene Voraussetzung werde. Diess sey auch à peu près Kants Meynung, wenn er behaupte, dass wir die Objecte mur als Erscheinungen, aber nicht so, wie sie an sich wären, erkenneten, und das Object und die Vorstellung davon ganz verschiedene Dinge wären. Diess wird so widerlegt: "Wenn lich das Ding an fich nicht vorstellen lässt, wie sind sie denn, (Kant und seine Schüler) zu einem Begriff davon gekommen? Wir konnen uns keinen viereckigten Zirkel vorstellen, haben auch keinen Begriff davon, und dieser Ausdruck ist nichts als eine Verbindung von Wörtern, deren Begriffe fich widersprechen, in der Idee eines auser uns und unabhängig von unsern Vorstellungen existirenden Wesens hingegen ist kein Widerspruch. Und ist es denn wahr, fährt der Vf. fort, dass Object und Vorstellung desselben zwey so wesentlich verschiedene Dinge sind, die nichts mit einander gemein haben? Nach Kant und seinen Schülern liefert das Ding an sich die Materie, die der Geist bearbeitet und in Vorstellung verwandelt; diese kann also doch keinesweges als etwas das schlechterdings nichts mit dem Objecte gemein hätte, angesehn werden. - Die Uebereinstimmung unferer Vorstellungen erklärt der Vf. durch folgende Hypothese. "Man setze einen allgemeinen Verkand, einen Geist, der alle möglichen ideen in sich enthält, und debey die Krast besitzt, einige davon zu realisiren. Diele realifirten. Ideen hören nicht auf Ideen zu seyn; aber sie unterscheiden sich doch von andern bloß möglichen dadurch, dass sie der allgemeine Geist, so zu sagen, ausser sich geferat hat, und als folche fich vorstellt. Sie find also wahrhafte Objecte für ihn, und können dergleichen auch für andere Geifter werden. Man setze hiernachst noch einen besondern Geist, der nur mit einem Theil der Ideen des allgemeinen ausgestattet ist, dem aber seine endliche Natur nur verstattet, die Ideen, die er

besitzt, allmählig und mit mehr oder weniger Klasheit zu entwickeln. Diesen beiden Voraussetzungen zu folge können die Ideen des endlichen Geistes, der sich die Objecte außer sich vorstellt, denselben conform Leyn, und mit ihnen mehr oder weniger Achalichkeit Denn da die Objecte nichts als die realisirten Ideen des schassenden Geistes, und unseres Voritellungen diesen Ideen gleichförmig find, fo mussen auch unfere Vorstellungen dem Objecte gleichförmig seyn. Die finnlichen Begriffe, d. i. diejenigen, die das Werk unferer Sinne und Einbildungskraft find, find, in fofern fie es find, nicht so in dem Verstande Gottes, wie in dem unfrigen. Diese Begriffe haben die Formen un-Ters Geistes und gleichsam den Geschmack von dem Boden angenommen, auf welchem sie entstanden. Aber man könnte fragen: ob die intellectuellen Begriffe, die in unfern Sensationen enthalten find und wir allmalig entwickeln, nicht diejenigen seyn möchten, die fich ursprünglich in dem Verstande Gottes befinden, und mittelst welcher wir an dem allgemeinen Geiste Theil nehmen? fragen: ob die Begriffe von Möglich-Reir, Seyn, Substanz, Urfach, Kraft, Norhwendigkeit u. f. w. überhaupt unsere abstractesten sowohl einfachen als zusammengesetzten Begriffe und die allgemeinen und nothwendigen Wahrheiten, die die Grundlage unferer Erkenntnisse ausmachen, nicht auch in dem Ver-Ratide Gottes, wie in dem unfrigen, find, und ob dieser Verstand nicht die Quelle jener Begriffe und Wahrheiten ist? Zuverlässig liegt in dieser Voraussetzung nichts Ungereimtes. Wenn dem so ist, so kann man fagen, dass wir die Natur der Objecte ausser uns lediglich durch die abstracten Begriffe und allgemeinen Wahrheiten erkennen, dass die Begriffe das Wesen derfelben find, und dass diese Begriffe kennen, dasjenige kennen heiße, was an den Objecten das Wesentlichste 16." - Die Leser mögen nun selbst urtheilen, was nun wohl in der Hauptsache durch dieses dialektische Raisonnement ausgemittelt feyn mag. '

De Chambrier liefert Bemerkungen über das Völkerrecht des Hn. de Vattel. Kritiken, Einschränkungen, nahere Bestimmungen u. dgl. über einzelne hier angeführte Stellen aus dem genannten Werke, auf eben die Art, wie sie Vattel selbst in seinen Questions du Droit Naturel über das Wolsische Naturecht gemacht hat. Nach den neuesten Aufklärungen in dem Natur und Völkerrechte, die erst nach der Verfertigung dieses Aussatzes zur öffentlichen Kenntniss gekommen sind, dürsten auch diese Bewerkungen manche Einschränkung, nähere Bestimmung und Correctur leiden. Sie sind inzwischen der Ausmerksamkeit, der praktischen Philosophen allerdings werth.

Garve über-den Nutzen der Akademien. Im Eingang zu dieser Abhandlung, die Hro G bey seiner Ausnahme in die Akademie versertigte, und die, ihrer Kürze ohnerachtet, allein mehr werth ist, als viele andere Ausstrage dieser Sammlung zusammengenommen, ist die Bescheidenheit sicher zu weit getrieben. Vortresslich

wird hier auseinander gefetzt, warum in unfern Tagen gelehrte Gesellschaften weder in solchen Ansehn stehn; noch so viel und so sichtbaren Einsluss auf den Fortgang der Wissenschaften haben können, als ehedem. ohne dass deshalb die Vorwürfe, die man ihnen über ihre Scheinbare Unthätigkeit und den wenigen Glanz ihrer Arbeit macht, für ganz gerecht und treffend gelten können. Eben durch die Dienste, die sie geleistet, ist die große Superiorität solcher gelehrten Vereine über einzelne gelehrte Individuen vermindert worden. Sie verlohren ihre Ueberlegenheit dadurch, das sie die ganze Nation, zu der sie gehörten, mehr erleuchteten; tie mussten weniger reich scheinen, nachdem sie ihre Reichthümer mitgetheilt hatten. Uebrigens haben gelehrte Gesellschaften gleiches Schicksal mit religiösen: der Eifer ihrer Glieder ermattet nothwendig immer mehr, je länger fie dauern. Die Stifter beobachten die Gesetze mit ganz andern Feuer, als die später hinzugetretenen. Die gelehrten Gesellschaften haben nur in der Mathematik und Naturgeschichte, nicht in der Moral, Politik, den schönen Künsten, Werke hervorgebracht. welche die von einzelnen Gelehrten übertreffen. Grund davon ist leicht einzusehn. Genie lasst sich durch keine Art von Verbindung mittheilen: es ist eine ganz individuelle Kraft, ein Geschenk der Natur. Ein Mann von Genie kann unter Personen von Geschmack sich Geschmack erwerben, nicht aber umgekehrt, ein Mann von Geschmack unter Genies Genie. Die Verschiedenheit der Ideen, die aus der Beobuchtung eigener, geistiger und moralischer Kräste und Veranderungen entspringen, ist weit größer als die Verschiedenheit der Ideen, die von äusern Gegenstunden durch die Sinne erweckt werden, deshalb itt die Mittheilung der Ideen unter Naturforschern u. s. w. von weit größerm Nutzen, als unter Philosophen. wahre, selbstdenkende Philosoph kann die Betrachtungen und Gedanken seiner Vorgänger nicht eben so brauchen, wie der Mathematiker. Ein mathematisches von Archimed oder Neuton erfundenes Theorem macht für alle künftige Jahrhunderte einen mitregierenden Theil-der Werke anderer Mathematiker aus; in der Philosophie aber geht jeder Denker auf die ersten Elemente der Wissenschaft zurück, und errichtet sein Gebaude von Grund aus nen. Die Philosophie ist ihrer Natur nach eine Tochter der Einsamkeit. - 'Auch' das ist den Akademien nicht vortheilhaft, dass sie ihren Sitz meist in großen Städten haben, wo Zerstreuungen, aller Art einen beträchtlichen Theil der Zeit rauben. welche die Mitglieder nützlicher ihren Wissenschaften Widmeten. - .

Schöne Wissenschaften — v. Herzberg über, die Regierung Friedrichs II, zum Beweis, dass die monarchische Regierung gut und selbst vorzäglicher seine könne, als sede republikanische. Ein so vielseitiger Gegenstand, wo bündige, überzeugende Beweise so schwer; wonicht unmöglich, sind, lasst sich auf ein paar Blättern nicht ersehöpten. Den er Ren Theil des angeführten Satzes wird kein vernünstiger Republikaner leugnen, der Bb 2

'zweyte hingegen wird, in dieser Allgemeinheit, selbst unter lovalen, aber unpartheyischen, Monarchisten. - Zweifler finden. Jene räumen die Vorzöge der Monarchie ein: autant que les Monarques sont bien éleves et instruits et qu'ils suivent les regles et les principes de la vertu, de la justice et de l'interêt public; sie werden dergleichen nur sehr wenige eingestehen, dafür aber selbst im Leben F. d. G. eine Menge despotischer Handlungen zu finden glauben, die in einem mittelmassig guten Freystaate nicht möglich waren. - Auch die Behauptung, dass in jedem Staate immer nur Ein Mensch regiere, bedarf großer Einschränkungen und näherer Bestimmungen. Mancber Satz dürfte doch selbst patriotische, oder denkende, Preussen überraschen; z. B. die preussische Monarchie nähere sich am meisten der bestmöglichsten Regierungsform; F. d. G. habe seine Armee - non à la charge, comme croit le vulgaire ignorant, muis pour-le véritable bien et soulagement de son pays - bis auf 200,000 M. vermehrt u. s. w.

Denina über die epische Poesie. Kurze Geschichte der Entstehung, und Blicke auf die Schicksale der vornehmsten epischen Gedichte. Vorzüglich verbreitet sich Hr. D. über die italienischen Dichter, ohne doch etwas Neues beyzubringen. Ueber die Dichter des Auslands sehr superficiell; von Englandern und Deutschen kaum ein Wort. Derselbe über das wenige Glück, das die übrigen epischen Gedichte, ausser den Werken Homers, Virgils, Tassos, Ariosts und Comoens gemacht haben. Einen Hauptgrund hiervon finder Hr. D. in der Seltenheit der für die epische Poesie geeigneten Sujets: er geht die ganze neuere Geschichte, ihre merkwürdigsten Personen und Begebenheiten durch, und fucht von jeder zu zeigen, dass sie sich nicht für die epische Behandlung schicke. Allein diese Darstellung

ist höchst dürftig und einseitig: es gibt effenbar noch unzählige Züge in der Geschichte und Fabel, die eben so viel und mehr inneres Interesse und Tauglichkeit für die Epopoe haben, als die Sujets der Iliade, der Aeneide, des befreyten Jerusalems u. s. w. Der Grund liegt sicher zuverlassig weit mehr an der Seltenheit der Vereinigung großer poetischer Talente, die erfordert werden, um ein langes Gedicht interessant zu machen. Andere außere Ursachen, Veränderung im Kriegswesen, Religion, Regierungsform u. s. w. sind bekannt; doch ist thre Wirkung bey weitem so beträchtlich nicht. als hier behauptet wird. Im Geist der Zeiten, der philosophischen, politischen Stimmung der Gemüther liezt auch ein Grund, warum manche gute und felbit vortrefiliche Gedichte kalter aufgenommen, oder weniger gelesen werden, als sie verdienen. Einen andern fiedet Hr. D. darinn, dass die Nation, für die der Dichier arbeitet, selten seinen Enthusiasmus theilen kanre. Er erlautert diess durch Betrachtungen über ein neueres episches Gedicht: Federigo il Grande o sia La Silesa ricattaia und ein noch ungedrucktes in neugriechischer Sprache eine Russia: über die Thaten Peters d. I. Wenn das erste, seiner wirklichen Vorzüge ohnerachtet. wenig gelesen wird, so ist der sehr natürliche Grund davon der, dass eine ihrer ganzen Constitution nach we nig militärische Nation wie die italienische, sich unmoglich sehr lebhaft für die Detalls eines in Deutschland geführten Kriegs interessiren, und nur ein fehr kleiner Theil derselben eben so warmen Antheil an dem glücklichen Erfolg des Kriegs, und dem davon abhängenden Gleichgewicht gegen das übermächtige Haus Oesterreich nehmen konnte, als der Dichter, der in Venetianer, und überdiess ein Senator ist. -

(Der Beschinfs folgt.)

## KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Wien, b. Alberti: Descente de Philippe Egalité aux enfers et son Dialogue avec Philippe d'Orleans Regent. Par le Comte Joseph de Maccarthy. 1794. 83 S. 3. Der Vf. dieses sprosalichen Gedichtes ist ein einiger Freund der französischen Auswanderer. Einer dieser Herrn, Graf von Vaudreüil hat Verse an ihn gerichtet, die samt der Antwort vor dem Gedichte stehen. Er nennt ihn darin: l'houveux rival du Dante et de Milton. Graf Moccarthy antwortet hieraus:

Mon brevet d'immortalité, (Et j'en suis sier,) est ton ouvrage. Tes vers en sont pour moi le gage.

Von dem Gedichte selbst wollen wir nichts, sondern bloß eine Note anführen, die unsere Leser vermushlich eben fo fehr in Erstaunen

setzen wird als uns. Egalité und Tissphone kommen zum Sitze der Verdammten. Hier sinden sie ce Brutus, qui immola ses sits à son ambition. Die Note hierzu lautet wörtlich und ohne Ironie also: Le premier Brutus avoit - il le droit de chasser son rei, parceque le sits de ce roi, qui ctoit un et eur di, avoit vielé une be guele? Avoit - il le droit de faire perir ses sils, parceque Sujets loyaux ils cherchoient à retablir Souverain legitime. Un pedant de College, qui traite d'heroisme tout ce qui appartient à l'antiquité sait admirer à une troupe d'ecosiers, qui brulent d'etre des Brutus, la conduite de ce Marat romain. Mettez le pretendu ami du peuple à la place du consul rebelle, il eut agi comme lui. Mettez les gentishommes, qui ont tout sacrissé à leur roi et à l'honneur, (bey manchen dieser gentilshommes dürste das doppelte à wegsallen) à la place des sils de Brutus, ils eusseme equ.

Sonnabends, den 25. October 1794.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin, b. Decker: Mémoires de l'Academie Royale des Sciences et belles-Lettres. 1793.

(Beschluss der im vorigen Stucke abgebrochenen Recension,)

utersuchung der Frage, ob Homer seine Gedichte sel ft geschrieben habe, von Hn. Merian. Man findet in dieser Abhandlung die Grunde, aus denen man die vorgelegte Frage bisweilen zu bejahen versucht hat, auf eine geschickte Weise gewürdigt, und alles, was sich zur Verneinung derselben sagen lässt, scharssinnig erörtert. Die Meynung, Homer habe seine Gedichte nicht geschrieben, ist nicht neu, wie aus dem Zeugnisse des Josephus und einiger Scholiesten erhellt, aber der Gebrauch der Buchstabenschrift war überhaupt sowohl zur Zeit des Trojanischen Kriegs, als auch zu Homers Zeiten, entweder ganz unbekannt unter den Griechen, oder doch nur sehr wenig bekannt. Der Vf. schickt die schwächsten Gründe für diese Rehauptung voraus. Denn dass man sich z. B. bey der Verlofung II. VII. 175. nicht der Buchstaben bediente, könnte auch aus den Umständen des Vorfalls erklärt werden, und beweist höchstens nur, dass man damais nur selten von der noch wenig geübten Kunst Gebrauch machte. Auch ist es gar nicht nothwendig, dass die Gedichte Homers, wenn sie aufgeschrieben gewesen wären, zu Lycurgs Zeiten, schon bekannt in Griechenland hatten seyn mussen, dass dieser Gesetzgeber nicht nöthig gehabt hätte, sie in Chius bey den Homeriden zu suchen. Aber wichtig ist allerdings der Uinstand, dass Homer in keinem seiner Gedichte der Kunst zu schreiben erwähnt, nie davon Gebrauch machen lässt, und auch nicht einmal von ferne her auf dieselbe anspielt, Das negative Zeugniss ist hier von Bedeutung, da die entgegensetzte Behauptung, die Buchstabenschrift sey damals im Gebrauche gewesen, nur aus dem Homer hätte geschöpst werden können, Behauptet man aber, diese Kunst sey nur selten benutzt worden, so hat man hiezu keinen zureichenden Grund. Da sie Homer seine Helden, bey so vielen dringenden Gelegenheiten, nicht brauchen lässt, so ist man berechtigt zu fragen, wozu sie denn wohl überhaupt gebraucht worden sey? Etwa blos um einmal zwey Gedichte, jedes von 24 Gesangen, aufzuschreiben? und wenn men durch die große Unvolkommenheit der Kunst in dem gemeinen Leben gehindert wurde, sie zu brauchen, wie vielmehr bey dem Ausschreiben solcher Die Stelle II. VI. 168. wird befonders beleuchtet, und gezeigt, wie wenig Grunde man habe, die dort ameführten σήματα für Buchstaben zu neh-A. L. Z. 1794. Vierter Band

men. - Halten wir uns also an Homer allein, so finden wir gar keine Spur, dass er schreiben konnte; hatten wir uns an die Geschichte, so sehn wir, dass die Griechen höchst wahrscheinlich, bey der gänzlichen Ungewissheit, wie sie zu der Kunst zu schreiben gekommen waren, die Cadmus diese Ehre nur darum beylegten, weil sie wussten, dass die Phonicier diese Kunst früher besessen hatten, als sie. Die Schwierigkeit der Anwendung der Schriftzeichen einer Sprache. auf eine ganz verschiedene, wird hier sehr gut gezeigt Aber wenn auch Cadmus den griechischen Barbaren diese Kenntniss mitgetheilt hatte, so bleibt noch immer unerklart, warum man sie im trojanischen Kriege so ganz unbenutzt gelassen hat. Hätte aber Homer die Kunft zu schreiben erst von den Aegyptern gelernt (bey denen er höchst wahrscheinlich nie gewesen ist) so ift dock ganz unmöglich, dass er nun sogleich im Stande gewefen sey, seine Werke aufzuschreiben. - Er hat sie also im Gedächtnille mit fich herumgetragen, und die Rhapsoden thaten dasselbe. Darum ruft er die Töchter der Mnemosyne an: wie er denn keine andern Quellen kannte, als das Getücht. (κλέος διον ἀκούομεν). Noch zu Kenophons Zeiten gab es Rhapfoden, die den ganzen Homer auswendig wufsten; und doch konnte damals, im Allgemeinen, diese Seelenkraft nicht die Starke mehr haben, die sie zu Homers Zeit gehabt hatte. Nach aller Wahrscheinlichkeit würde es, bey der Beschaffenheit der Schreibmaterialien, selbst noch in fpuzern Zeiten, den Rhapsoden weit schwerer geworden seyn, die Gedichte Homers abzuschreiben als auswendig zu lernen. - Ueber den Einfluss literarischer Irrthumer auf die Mythologie der alten Volker, von Hn. Erman Zweyte Abhandlung. In der ersten Abhandlung hatte der Vf. von den literarischen Missgriffen (Bevues literaires) überhaupt gehandelt und gezeigt: wie sie felbst bey den ausgebildesten Sprachen unvermeidlich wären. Hier zeigt er an einigen Beyspielen der alten, vornemlich griechischen Mythologie, wie viel zahlreicher sie bey rohen Sprachen seyn mustem Viele Fabeln find aus der falschen Erklärung der Hieroglyphen entstanden, nach andern aus der Zweydeu. tigkeit mancher Worter und Redensarten. Der Vf. folgt hier größtentheils den etymologischen Spielen eines le Clerc, und Palaphatus. Sehr belehrend haben wir diese Abhandlung nicht gefunden. —

De Verdy du Vernois über den Ursprung der Balley Brandenburg Johanniterordens. Wenn diese Abhandlung leisten soll; was der Eingang verspricht, so muss wohl noch eine Fortsetzung solgen. Der Inhalt des Vorliegenden ist kilfelich dieser. Die Tempelberrn besalsen

salsen in der Mark Brandenburg und den angrenzenden Straten ansehnliche Güter, die zusammen ein Mei-Rerthum unter einem Wahloberhaupte, das den Titel Herrenmeister führte, ausmachten. Nach Aufhebung dieses Ordens kamen seine Besitzungen in die Hände der Johanniter, allein das Schisma des zu Rhodus über die Wahl eines Nachfolgers von dem Großmeister Foulg. d. Villaret entstand, thefite den Orden in mehrere Factio-Die deutschen Ritter verließen bierauf den Hauptsitz, und bemächtigten sich der Güter der Tempelherrn in Deutschland. Da diese Besitznehmung aber nicht im Namen des ganzen Ordens geschehen war. und daher nicht für legal angesehen wurde, so hatte diess wahrscheinlich die Folge, dass die Herzoge von Sachsen, Braunschweig, Mecklenburg u. s. w. diese Unordnung benutzten, und verschiedene Güter, die von ihren Domänen getrennt worden waren, wiederum mit denselben vereinigten. Eben diese Ritter, die sich ohne Bewilligung des ganzen Ordens fo in Besitz setzten, theilten die Güter nach Convenienz unter sich, und felbst mehrere Tempelherrn blieben im Genus ihrer Pfründen. Diese Unordnungen wurden durch Kriege, die damals Brandenburg und die benachbarten Staaten verwüsteten, begünstigt, und erst nach Verlauf mehrever Jahre vereinigten sich die Ritter, die im ungestörten Besitz der ihnen zugesallenen Güter geblieben waren, um ein neues Meisterthum zu errichten, sich ein Oberhaupt zu wählen, und sich eine Verfassung nach Art der Tempelherrn zu geben. Statt den ganzen Verein den Namen einer Balley beyzulegen, nannten sie Menselben Meisterthum, und ihr Haupt Hevrenmeister flatt-Baillif. Der erste war Gebhard von Bortefelde. Selbst der Vertrag von Heimbach hatte keinen andern Zweck als den, die Balley von Brandenburg bey allen seinen Rechten und Vorzügen zu erhalten, indem darin der Grad von Verbindung, der zwischen dem Grossmeisterthum des Ordens und der Balley Brandenburg fatt finden folite, festgesetzt ward. —

#### TECHNOLOGIE. -

Göttingen, b. Dietrich; Beytrag zur Verbesserung der Salzwerke für Salzkundige und Cameraliften, von J. W. C. Trampel, Salzwerksbestissenen. Zweytes Hest, mit Kupsern. 1794. 90 S. 8.

Hr. T. theik hier kurze Beschreibungen von Salzwerken mit, und fügt selbst einige Vergleichungen und Vorschläge bey. — Das Salzwerk zu Salz der Helden enthält in 24 Unzen Soole 370 Gran reines Kochsalz und 25½ Gran sließbares Salz; zwey 7 zöllige und zwey 8 zöllige Pumpen erhalten bey 8 Umgängen des Rads in einer Minute und bey einem Hub von 3¾Fuss den Soolenspiegel gewöhnlich 3 Fuss hoch über der Sohle des Brunnens, welcher 24 Fuss tief ist. Man hat 1300 lauf. Fuss Gradirung, welche mit einem 24 Fuss hohen und 5 Fuss breiten unterschlächtigen Rad betrieben wird. Für die Wissenschaft wäre es interessant gewesen, die auf die Krast des Ausschlagwassers sich heziehenden Abmessungen anzugeben, welches Ist.

T. überall unterlassen hat. Als Beyhülfe hat man drey Windmühlen angelegt. Die Soole, welche der Salzspindel 5 gradig ist, wird bis zu 20 Graden gradirt und dann in 3 Ptannen, jede zu 30 Fus lang, 20 Fuss breit und 1 : Fuss tief, versotten. kulirheerde sollen keinen Vortheil bringen. Das Salzwerk liefert jahrlich 120 Gesöde, jedes Gesöde zu 360 Hannöverschen Scheffeln. Man braucht zu jedem Gefode an Busch- und Buchenholz im Durchschwitt toi Klafter zu 144 Kub. Fuss. - Die Soole in Sülbeck enthält in 24 Unzen 294 Gran reines Kochsalz und 26 Gran fliesbares Salz; fie ist nach der Salzspindes 4; grädig. Das Salzwerk hat 2150 lauf. Fuss Gradicung. Die Geschwindstellung geschieht hierauf dadurch, des man die Hahnen in kleinen Rinnen angebracht hat, welche ihr Waster aus einem großen Kasten mittelt eines großen Hahns erhalten, bey dessen Verschließung fich das wenige Wasser in den kleinen Rimmen gleich verlauft. Noch eine andere hier angebrachte Gefchwindstellung wird gleichsalls beschrieben. Die Pfannen, de ren man drey hat, find hier von eben der Beschaffenheir und Größe wie zu Salz der Helden. wird 28 grädig verfotten; man liefert jährlich 140 Ge-fode, jedes fo flark und mit eben dem Holzaufwand wie zu Salz der Helden, Die Soole in Frankenhausen hålt beynahe 3 Loth Salz in jedem Pfund. Sie wird In ein besonderes Bassin geleitet, aus welchem sie durch ein 3 hohes oberschlächtiges Rad in die Höhe gebracht und von da ungradirt in die Siedhäufer geleitet wird. (Rec. hat dieses Salzwerk später als Hr. T. befucht, und schon ein neu-erbautes Gradirbaus vorgefunden, dessen gute Wirkung nun auch den unverstadigen Theil der Eigenthümer zu dem Entschluss bewogen hat, noch einige Gradirhauser aufzubauen. Administration des Werks ist unter alle einzele Eigenthumer zertheilt; jeder ist selbst Fabrikant, sein eige ner Rentmeister; daher kommt es, dass die große Anzahl von Eigenthümern nicht zu einem gemeinschaftlichen Zweck arbeiten, nicht zusammen ein Ganzes aumachen, sondern ein wahres Chaos formiren, dessen Mischungstheile einander selbsten zerreiben. Gewis konnte dieses Chaos zu einem trefflichen Werk umgebildet werden, wenn Neid und Missgunst und Unverfland ihre Herrschaft verföhren, das zertrummerte Stückwerk in ein einziges Ganzes umgeschaffen, und die Direction einigen dortigen vernünktigen und fehr richtig urtheilenden Männern übertragen würde.) — Die Soole zu Kosen enthalt is Pfund Salz in 1 Pfund Soole. Das Salzwerk hat 2951 Rhl. Fuss Gradinung. Das etbaute neue Gradirhaus har keine Streben und wird hier besonders beschrieben. Die untern Bassins find, wie auch bey den übrigen Gradirhäusern, bedeckt. Der hier befindliche Vorrathskaften zur gradirten Soole ist 387 Fuss lang, 36 Fuss breit und 10 Fuss tief, die gradirte Scole darin ist 12 1 lothig. Das Werk hat 8 Pfannen. Man breant Tannen- und Fichtenholz, und solche Holzerde wie in Frankenhausen (Missgunst lasst in Frankenhausen die allgemeine Einführung dieses unfchätzbaren Gutes, der Holzerde oder Braunkohlen nicht zu; man opfert lieber sein eigenes Ateresse suf,

als dass man einem damit beschnten dortigen Hofrath die Freude gönnt, mit dem Vortheil der einzelen Salinen - Interessenten durch einen starken Absatz dieses nützlichen Brennmaterials reich zu werden!!) Jährlich werden 40000 Stück Salz abgesetzt, das Stück zu 16 Dresdner Metzen. Auch fabricirt man hier jährlich 400 Zentner Glaubersalz. (Jetzt ist ein neues Siedhaus dort aufgebaut, dessen innere Einrichtung in manchen Stücken Nuchahmung verdient.) - Die Soole zu Dürrenberg enthalt I Pfund Salz in 13 Pfund. Der Brunmen ist 790 Fuss tief und bis auf die obersten 16 Fuss ganz mit Soole angefüllt. Bekanntlich hat sich hauptfachlich durch diese, vielen gewagt geschienene, Ab-Freylich beschimpst diese tenfung Borlach verewigt. nur auf einigen leichten geognostischen Beobachtungen beruhende Unternehmung manche heutige Salinisten um foviel mehr, da man jetzt in der Geognosie um ein Gutes weiter ist, als zu Borlachs Zeiten.) Das Werk hat 5115 lauf. Fuss Gradinung, und wird von zwey Rädern betrieben. Der Vorrathskaften zur gradirten Soole ist 774 Fuss lang, 36 Fuss breit und 10 Fuss tief. Das Werk hat 30 Pfannen; jährlich werden 192000 Stück Salz abgesetzt, das Stück zu 16 Dresdner Metzen. - Das Salzwerk zu Ober-Neufalze hat keine Brunnen, sondern drey Bohrlöcher, die Soole in 2 Bohrlochen enthält 13, und die im 3ten V Loth Salz in I Pfund Soole: letztere hat man nicht nöthig. Sämtliche Gradirung beträgt 1344 lauf. Fufs. Der Vorrathskasten zur ungradirten Soole ist 154 Fuss lang, 34 Russ breit und 10 Fuss tief; der zur gradirten Soole hat 2 Etagen, in jeder ein Behältniss von 40 Fuss lang. 20 Fuss breit, 4 Fuss tief. Man kat 6 Pfannen zu 19 Fuss lang, 16 Puss breit und 17 Fuss tief, alle ohne Circulirgange und mit Rösten. Die Soole wird 29 grädig versotten, d. i. wenn sie 71 Loth Salz in 1 Pfund Soole enthalt. Man rechner auf 17 Zentner Salz eine Klafter Fichtenholz zu 126 Kub. Fuß. Jährlich werden 35000 Zentner Salz zu 120 Pfund geliefert. - Das - Salzwerk zu Unter - Neusalze erhält 7 grädige Soole · von Ober - Neufalze, hat 500 huf. Fuss Gradirung, und 2 Pfannen, welche bey 30 grädiger Siedsoole zufammen jährlich 4000 Zentner Salz liefern. — Ueber die Stadtbrunnensoole zu Salzungen werden chemische Untersuchungen mitgetheilt; die specisische Schwere ist 1.0472. Die Gradirung auf dem alten Salzwerke betragt 2400 lauf. Fuls und besteht aus doppelten Dornwanden, jede nur zu zwey Fuss breit. Die Pumpen werden hier durch Menschen betrieben. Die Siedsoole ist 29 grädig; jährlich werden 20000 Butten Salz gemacht, die Butte zu 160 Pfund. Das neue 1737-1743 erbaute Salzwerk hat eine 5 gradige und eine 4 gradige Soole, 2200 lauf. Fuß Gradirung und 6 Pfannen. welche jährlich 20000 Butten Salz liefern. — Das Salzwerk zu Hessen-Allendorf hat 2 Salzbrunnen, im einen 5 löthige, im andern 4½ lothige Soole. Die Gradirung beträgt 7000 lauf. Fuß. Von 2 hier befindlichen Vorrathskästen ist der eine 290 Fuss lang, 119 Fuss breit und 15 Fuss tief; der andere 270 Fuss lang, 150 Fuss breit und 12 Fuss tief. In einem besondern Rehähnis wird durch Mischung beständig 19 löthige

Siedfoole vorräthig gehalten. Das Werk hat 44 Pfannen; nur die, welche mit Steinkohlen geheitzt werden, haben einen Rolt. Die Soole wird den Siedern zugemessen; 6 Fuder 19 löthige Siedsoole liefern 24 Zentner Salz, wozu 21 Zentner Kohlen ersoderlich Jahrlich liefert das Salzwerk 90000 Zentner Die Bestandtheile der Carlshofer Soole werden umständlich nach einer chemischen Untersuchung angegeben. Drey Bohrlöcher in einem 37" tiesen Schacht geben, das eine 2 löthige und die beiden andern 1 flothige, in der Mischung 1 flothige Soole. (Es ist fehlerhaft, sie vermischt zu benutzen.) Die Soohe wird auf 1700 lauf. Fuss Gradirung bis zu 18 und 20 Lothen gebracht. Von 2 Soolenbehältern ist der eine 310 Fuss lang, 40 Fuss breit und 13 Fuss tief; der andere 67' lang, 14' breit, 8' tief. Das Werk hat 4 Pfannen, alle mit Rösten, und liefert jährlich 8640 Zentner Salz. Eine Ptanne zu 28' lang, 18' breit und 15" tief liefert jedesmal 6480 Pfund Salz und braucht 4 Klaster Holz, jede zu 150 Kub. Fuss. - Die Brunnenfoole zu Pyrmont wiegt nach dortiger Salzspindel 2 Grad und enthält in 24 Unzen nach chem. Untersuchungen 149 Gran Salz. Das Salzwerk hat 1300 lauf. Fuss Gradirung, wovon die Halfte unbedeckt ist; es hat das Eigene, dass die Hälfte der Gradirung weder Bedeckung noch Bashns sondern statt der letztern unter den Dornen zwo unter einem stumpfen Winkel gegen einander laufende Pritschen hat, welche gegen die Dornwand hin fallen; mitten unter der Dornwand ift ein Gerinne, in welches die Soole von den beiden Pritschen herabträusek. Das Werk hat 2 Pfannen, zu 30 Fuß lang, 21 Fuß breit und 2 Fuß tief, und liesert jährlich 6460 Zentner Salz; von jedem Gesöde erhält man im Durchschnitt 160 Ztnr Salz mit einem Aufwand von 15 Klastern Holz, die Klaster zu 6 Fuss breit, lang und hoch. Die Südsoole ist 15 bis 20 löthig. -Die Brunnensoole zu Salzusten hat 671 Gran Salz in 24 Unzen, und 800 lauf. Fuss Gradirung. Das Salzwerk liefert mit 4 Pfannen jährlich 12000 Zntr. Salz. Hierauf folgt eine Nachricht für die Oekonomen und Landleute. Er theilt nach Rückerts Untersuchungen die Bestandtheile von verschiedenen Arten von Milt mit, und zeigt nun, daß die Soolen eben dergleichen Bestandtheile mit sich führen, die man daher als Dungerde fammlen und benutzen muß. Nun folgt Vergleichung zwischen den einfachen und doppelten Dornwänden. Hr. T. zieht eine 10 Fuß dicke einfache Dornwand zweyen neben einander stehenden, jede zu 5 Fuss dick, vor. Das scheint wirklich auch die Meynung der Alten gewesen zu seyn, und Rec halt sich überzeugt, dass sie darin Recht hatten, die Erfahrung hat ihn davon belehrt. Jetzt folgt Beschreibung eines Gradirhauses ohne Dach nebst einer Vergleichung mit den gewöhnlichen Gradirhäusern. Die Bassins des beschriebenen Gradirhauses sind bedeckt. Hr. T. spricht den Gradirhäusers ohne Dach das Wort and zieht sie nach einer nicht ungründlichen Vergleichung denen mit einem Dach vorvorzüglich weil das Dach die Dornwand dem unmittelbaren Einstuß der Sonnenstrahlen entzieht. Bekanntlich ist hierüber schon lange gestrieten worden, und alles Cc 2

alles zusammen erwogen zieht dennoch Rec, die bedachten Hauser vor. Dass unbedachte Dornwände während dem Sonnenschein mehr leisten mussen, als bedachte, wird wohl niemand bezweislen. Aber wiewiel kann dieser Unterschied betragen, wenn man erwägt, dass die Dornwand überhaupt keiner merklichen Frwarmung fahig ist. dass die Sonnenstrahlen nur eine Wandfläche treffen können, dass solche auf das Innere der Jornwand gar keinen bedeutenden Einflus haben können, dass ein großer Theil der Gradirzeit ohne Sonnenschein verstreicht, zumal wo man auch die Nachtzeit benutzt, und dass also der beabsichtigte Vortheil durch den unmittelbar auf die Dornwand fallenden Regen, wogegen die untere Bedeckung der Beslins nicht schützt, beyläufig wieder aufgehoben wird, wenn man erwägt, dass nicht der hineingefallene Regen allein sondern mit ihm zugleich wahre Soole wieder weggejagt werden muss. Nach Rec. Meynung wird

dieser Verlust durch die Sonnenstrahlen nicht ersetzt. Aber angenommen, dass ein volliger Ersatz statt finde: wie wichtig ist nicht die Erhaltung des Gradirhauses, die durch das Dach so sehr gewinnt? Dasur muss noch wendig gesorgt werden, und dieses mit erwogen -ein Umstand, den Hr. T. ganz übersehen hat - verschwindet wohl aller Zweisel gegen den Vorzug der bedachten Gradirung. Zuletzt folgt noch ein Beutrag zur Oekonomie der Bewegungskräfte der Maschinen auf Salzwerken, freylich nichts neues für die Theorie der Mechanik, oder für Männer die damit bekannt sind aber doch einige praktische Bemerkungen, die gemeinen Kunstwärtern interessant seyn können. Rec. finder übrigens hier die am Schluss der Recension des Iten Hefts angehängte Bitte erfüllt, und hierdurch erhalt die Fortsetzung dieser Beytrage einen erhöhten Werth. He T. wird dieses nach Jahren selbst erkennen oder es jegt schon fühlen.

## KLEINE SCHRIFTEN

NATURGESCHEE. Mannheim, b. Schwan u. Götz: Gesehichte der Botanik unferer Zeiten. Von Ersedrich Casimir Medicus, Regiorungstath u., f. w. 1793. 96 S. 8. So wenig Rec. and vielleicht mit ihm das ganze botanische Publicum, von Hn. M. etwes Unpartheyisches und Gemäßigtes erwartete; fo hatte er doch die Hoftung, den Gang der neuen so reichhaltigen Literangeschichte der Botanik von einem Gelehrten ausgestellt zu sehen, der wohl in einzelnen Fällen einseitig, aber doch auch wieder in andern richtiger und bestimmter, als Männer von einer mehr schonenden Stimmung und gebundenen Verhälmillen, wurde haben urtheilen können. Aber wie sehr fand er sich getäuscht? Diese Geschichte der Botanik unserer Zeiten besteht aus nichts mehrern und nichts wenigern, als aus einer Sammlung von barschen Erklärungen gegen alle, die dem Vf. eben in den Wurf kommen, und nicht seines Sinnes sind, aus etlichen Paragraphen, die kurz und gut schildern, wie man das vollkommente Pflanzensitem erhalten konne, und - wer hatte das erwarten follen - zur Halfte aus der vom Vf. erst im Jahre 1792. entdeckten Berichtigung der Gattungen Pyrus, Malus, und Cydonia. Bec. überlasst jedem nachzusehen, ob es sich nicht wirklich so verhalte, und zu urtbeilen, ob der Titel nicht vielleicht unter die Druckfehler gerochnet werden foll. Hn. M. nur im geringsten auf andre Gedanken zu bringen, darf kein Rec. hoffen; er hat es also nie, wenn seine Arbeit etwas bezwecken soll, mit dem Vf., sondern bloss als Referent, mit dem Publicum zu thun. Schwerlich durfte es dem Publicum eine besondre Unterhaltung gewähren, weim er ihm fagt, dass Hr. M. den alten giftigen Kohl gegen Linné und zwar gegen feine Absichten und feinen Charakter S. 5. u. &. wieder aufwarmt, und kurz darauf S. 9. die Absichten des Ritters "im Grande edel" nennt. Unterhaltender ist es vielleicht, zu hören, das der Vf. sich über die Recensenten ereifert, die in mehr als einem Journale recensiren; des Thunberg den Geilt des Linneischen Systems schlecht verstehe; Murray ein botanischer Sulla habe werden wollen; Hr. Präsident v. Schreber nur einen schwachen, und gar sehr verunglückten

Verfuch gemacht habe, Linne's Fehler zu werbestern, Hr. a. Geuns noch lange nicht der Mann fey, der er fich gu fern dunke, und sein (des Vf.) Wort Mallenandria mit kleinen bolländischen Anmerkungen werfolgt habe; und dass Hr. Ehrhart. nur halb im Traume oder Spafe, und eigenslich nur ans Liebe zu seiner Lequemlichkeit - die Abtheilungen nach den Verwachsungen, Einverleibungsstellen und Längenverhaltnissen der Staubfiden für verwerlich bey Anlegung der Classen an fehe. An wahren Bemerkungen fehk es im Einzelnen nich aber fie find fürchterlich mit Einseitigkeit, Beradoxie u. det durchwirkt, dass es Mühe koftet, sie rein zu sondern. West die unbedingie Verwerfung der Bekanntschaft mit fremden Pflanzen, und der botanischen Wanderungen? Das es nothig fey, alle Pflanzen genau nach allen Theilen, befonders denes der Fructification zu vergleichen, wissen wir alle; aber es ift schneiler gesagt, als gethan, und eigentlich heißt es bey Hr. M. gemeiniglich, er follte allein diefes Geschäft unternehmen, denn felte bat ein andrer Sterblicher das Glück gehabt, ihmGenüge zu leiften Seine Antho - andrien und Thalamo - andrien, wo jede Linneische blosse Zählungsclasse, so wie Linne's Icosandria, nach der Anfugung der Fäden unterschieden werden foll, ift gewise wenig werth. Ist es denn Hr. M. nie eingefallen, wie relativ dieler Charakter werden kann, so gut, wie die Verwachsunges fammt und fonders? Seine Unterfuchungen über die drey obes genannten Genera, wodurch er zeigen will, wie Linne gefehlt habe, find an fich aller Ehre werth. Ueber diese einzelnes Untersuchungen hätte Hr. M. nie hinausgehen sollen, und er hatte fich ungetheilten Beyfall erworben. Systematiker wird er nie, ob er gleich mit ganzer Gewalt darauf ausgeht. Solke es denn blos an dem Publicum liegen; dass alle seine geponzerten Erscheinungen noch nichts, noch gar nichts neues und er spriesliches, was nicht ohnedem geschehen wäre, bewirkt haben? Seine Zergliederungen find forgfältig, aber wenn diese Gattungen bestimmen follen, denn erhalten wir statt zweytausenden, die wir schon kennen, sechstausend, und mehrere.

Montags, den 27. October 1794.

## RECHTSGELAHRTHEIT.

London: The whole proceedings on the trial of an information, exhibited ex officio by the King's attormey-general against Thomas Paine for a libell upon the revolution and settlement of the crown and legal government as by Law established; and also upon the bill of rights, the legislature, government, laws and parleament of the Kingdom and upon the King. — Tryed by a Special Jury in the court of King's bench. Guildhall on Tuesday the 18 th. of December 1792 by the right honourable Lord Kenyon. Taken in short hand by Joseph Gurney. 1793. 8.

Kopenhagen, b. Proft: Vollständige Acten des Proresses der gerichtlichen Untersuchung ex officio durch
des Königs General-Fiscal anhängig gemacht gegen
Thomas Paine, in Betreff einer Schmähschrift gegen die Revolution und die durch das Gesetz sestgesetzte Krone und Königliche Regierung, wie
auch gegen die Bill der Rechte, die Legislatur, Regierung, Gesetze und Parlament des Königreichs
Grosbrittannien, und gegen den König. Vor einer
Special-Jury vor dem Gerichtshofe von Kingsbench
zu Guildhall, Donnerstags den 18. Dec. 1792.
vor dem Right Honourable Lord Kenyon. Aus
dem Englischen übersetzt von C. F. Cramer. 1794286 S. g.

an mag über Paine und seine politischen Lehren und Meynungen denken, wie nan will; so bleibt densoch diese Sammlung von Acteustücken, vorzüglich wegen der meisterhaften Schutzschrift des berühmten Erskine, ein höchst wichtiges, allgemein interessantes Monument zur Geschichte der Schreibsreyheit in England, dessen genaues Studium einem jeden angelegentlichst zu empsehlen ist, der es der Mühe werth hält, über Natur und Gränzen der Rechte des Einzelnen in irgend einem Staate nachzudenken. Um so mehr beschränken wir uns hier blos auf eine genaue und charakteristische Beschreibung des merkwürdigen Products, ohne dem Urtheil der Leser im mindesten vorgreisen zu wollen.

Den Anfang macht die weitläuftige, im schwersalligsten Gerichtsstil geschriebene, und durch mannichsaltige Wiederholungen noch mehr verdunkelte Anklageacte, welche im Oster Termin gegen den zweyten Theil von Paine's Rechten der Menschen als eine Schmähschrift gegen Gesetze, Regierung und Versassung Englands ausgesertigt ward. Darauf folgt die Anrede des Gene-

A. L. Z. 1794. Vierter Band.

der Jury, um die Strafbarkeit dieser Schrift zu beweisen, deren Urheber er als einen angeheuern Uebertreter auch nach seiner Privatmeynung vor eine Jury seines Landes zu bringen wünschte. Den ersten Theil seiner Rechte der Menschen habe er, so starken Tadel derselbe auch verdiene, dennoch nicht in Untersuchung gezogen, weil er hoffte, er würde nur urtheilsfähige Leser finden, und also keiner Widerlegung bedürfen. Gegen den zweyten Theil mülste er am ersten Tage des nach der Bekanntmachung folgenden Gerichtstermins seine Anklage erheben / weil er nicht nur an sich noch viel ftrafwürdiger als der erste sey, sondern auch mit einer unglaublichen Emfigkeit jedermann, vorzüglich dem Theilo des Publicums in die Hände gespielt wurde. dessen Verstandskräfte solche Materien nicht zu ihrer Beschäftigung machen können. Er sey nach jedem Prüsstein, den der menschliche Geist nur darzureichen vermöchte, höchst strafbar. Die ganze Constitution der Regierung des Landes habe der Vf. aus überlegter Absicht herabwürdigen, die enthuliastische Liebe des Volks für dieselbe ersticken wollen. Den königlichen Antheil an der Regierung des Landes, stelle er als eine unterdrückende und verabscheuungswürdige Tyranney vor. Die ganze Legislatur schelte er für eine Usurpation, und behaupte, dass es wenige oder gar keine Gesetze gebe. Von den Gründen gegen die schlimste aller Regierungsformen, die Demokratie ohne Gleichgewicht, fage er kein Wort. Seine Rede richte er an die Unwissenden. an die Leichtgläubigen, an die Verzweiselten, denen iede Regierung lästig ist. Alle von der menschlichen Gesellschaft, oder von der menschlichen Natur selbst unzertrennliche Uebel messe er der ärgerlichen, frevelhaften, usurpirten Constitution bey, unter der die Unterthanen des Landes bisher fälschlich sich eingebildethätten, frey und glücklich zu leben. Der Grund aller dieser Beschuldigungen sey aus dem ganzen Inhalt und Ton der Schrift deutlich genug bewiesen. Insonderheit berufe er sich auf mehrere (von ihm angeführte) Stellen. welche, nach seinen Erläuterungen, die gröbsten Schmähungen gegen erbliche Regierungen überhaupt, und gegen die brittische Constitution und Regenten enthalten. Dass man auch in Amerika üble Wirkungen dieses Buchs auf den schwächern Theil der Menschen besorgt habe. zeige die Antwert, welche ein sehr fühiger Schriftsteller, vermuthlich die zweyte Person in der executiven Regierung, darauf gegeben habe. Der Beweis, dass der Beklagte diess Buch wirklich geschrieben, und zwar in der Absicht geschrieben habe, diese Constitution zu schmähen, erhelle unwidersprechlich aus seinen eigenen Briesen an den Buchhändler Jordan vom 16. Febr.

rel - Fiscals, Sir Archibald Macdonald an die Herren von

1792, ja aus einem Schreiben an ihn selbst, den General-Piscal, aus Paris vom 11. Nov. 1792, worin er überdiess behaupte, dass der Process jetzt nicht gegen ihn, sondern gegen das Recht des englischen Volks gerichtet seyn könne, die Systeme und Grundsatze der Regierung zu untersuchen, dass die englische Regierung ein eben so großes, wo nicht noch größeres, Ideal von Betrügerey und Bestechung sey, als je eines, seit Regierungen statt gefunden haben, auch sogar sich nicht schäme, niederträchtige Anmerkungen gegen die Königliche Familie zu machen, und noch am Ende ausdrücklich verlange, dass dieser Brief, salls der Process seinen Fortgang hätte, vor Gericht gelesen werden möge, da denn Richter und Jury thun konnten, was ihnen beliebte. Paines Anwald, Erskine, fragte, als dieser Brief verlesen werden sollte, ob der Richter leiden würde, dass die Ausmerksamkeit der Jury gänzlich von dem eigentlichen Gegenstand der Anklage abgeleitet, und auf einen andern geworfen werde, welcher, nachdem, was er von dem linhalte jeues Schreibens gehört habe, als eine offenbare und ungezweiselte Schmahschrift nach allen Grundsatzen des englischen Gesetzes eine eigene und von der vorseyenden Anklage unabhängige Belangung begründen würde. Lord Kenyon erwiederte, er könne den Beweis nicht verwerfen, wenn der Buchstabe des Briefes darthun sollte, dass Paine der Vf. des Buchs sey; weil man in Hochverrathsauklagen, wo offenbare Thatfachen zum Grunde der Klage gelegt worden find, auch andre offenbare Sachen, die nicht zum Grunde gelegt werden, als Beweis für jene vorbringen dürfe. Der General-Fiscal verles also den Brief und begleitete ihn Stückweise mit Anmerkungen, welche die Bosheit des Schreibers vollkommen in das Licht **fe**tzten.

Nach geendigtem Vortrage des Fiscals, wurden vier Zeugen, nach dem sie in Eid genommen, abgehört, um das Factum der Herausgabe der Schrift und Paine's Handschrist zu beweisen. Ueber den letzteren Umstand ward besonders der Buchdrucker Thomas Chapman befragt, welcher den zweyten Theil bis zu dem Buchstaben I gedruckt, nachher aber den Druck wegen ihm anstössig scheinender Stellen aufzugeben beschiossen, und diesen Entschlus bey Veranlassung eines Streits über Religion mit dem etwas berauschten Paine am 17. Jan. 1792 ausgeführt hatte. Dieser Zeuge versicherte, er habe Paine schreiben sehen, und er glaubte aus der Gestalt seiner Unterschrift, dass die vorgelegten Briefe, auch der vom 11. Nov. 1792, seine Handschrift wären. Der vierte Zeuge, der Paine ehemals bey der Accise gekannt hatte, glaubte, dass alle Briefe seine Handschrift wären. Darauf wurden die Briefe und die von dem General-Fiscal ausgezeichneten Stellen nochmals verlesen.

Nun trat Hr. Erskine auf. Nachdem er sich über den Gebrauch des Brieses an den General-Fiscal beschwert, und die ungünstige Lage, worunter er seine Vertheidigung aubringen müsste, geschildert hatte, setzte er den Gesichtspunkt der Frage dahin sest, das es hier, da die protocolliste Anklage die Schrift bloss als eine Schmähschrift angebe, einzig darauf ankomme, die Nater und Ausdehnung der Freyheit der englischen Presse

zu bestimmen. Jeder Unterthan habe das Recht, wenn er nicht andre irre führen und verwirren, sondern fie nur durch das, was seine eigne Vernunft und Gewissen, wenn auch irrig, ihm als Wahrheit darreicht, belehren will, sich an die allgemeine Vernunft der ganzen Nation zu wenden, es sey nun, dass er Regierungen überhaupt. oder die von England zu seinem Gegenstande mache; folglich auch die Befugniss, die Grundsatze der englischen Verfassung zu zergliedern, ihre Fehler und Mängel auszuzeichnen, ihre Verderbriffe zu unterfuchen und bekannt zu machen, seine Mithurger gegen ihre schädlichen Folgen zu warnen, und alles sein Vermögen anzuwenden, die vortheilhaftesten Veränderungen von Einrichtungen anzugeben, die er als wesentlich mangelhast, oder durch Missbrauch von ihrem Endzweck abweichend, befindet: nur muste er dabey flets das Beste des Landes zum Augenmerk nehmen, und die offentliche Denkungsart nur durch die Ueberzeugung zu verändern suchen, die aus Vernunftschlüssen entspringen kann, welche sein Gewissen ihm eingibt. Wer hingegen etwas schreibt, das er nicht denkt; wer bey den Betrachtungen über das Elend anderer freventlich das verdammt, was sein eigener Verstand billigt; wer, feinen wirklichen Verdrufs über Regierungen und ihre Verderbnisse vorausgesetzt, lebende Obrigkeiten verläumdet, oder Einzelnen predigt, sie hätten ein Recht die öffentliche Meynung in ihren Handlungen anzugreifen, fich durch halsstagrige Gewalt dem, was Privatverpunst bloss missbilligt, zu widersetzen, oder lich gegen den öffentlichen Willen aufzulehnen, weil sie ihn auf eine anständige Weise verändert wünschten; der sey, nach jedem Grundsatz vernünstiger Polizey sowohl, als nach der seit undenklicher Zeit in England obwaltenden Gerechtigkeit strafbar, weil er alsdann die Einzelnen von ihrer Pflicht gegen das Ganze abzuwenden, und einen Theil der Gesellschaft zu offenbaren Handlungen unrechtmässigen Betragens zu verleiten suchte, statt dass er nur durch Antrieb der Vernunft streben sollte die allgemeine Begpflichtung zu ändern, die in diesem, so wie in allen übrigen Lündern, die Gesetze für alle macht. In dem ganzen Buche finde fich auch nicht eine Sylbe, welche diesen Ungehorsam gegen das Gesetz predige. Im Gegentheil, wenn niemand über die Einrichtungen der Zeit hätte hinausgehen können, in welcher er lebte, wenn nicht die Vorfahren es als ein unveräufserliches Recht aufgestellt hätten, sich über Gesetzgebung und Mängel der Regierung an die Nation zu wenden, wie ware dann je die jetzige, durch wiederholte Veränderungen gebildete Verfassung möglich geworden? Die Regierung nach ihrer eigenen Schätzung sey zu allen Zeiten em Ideal der Vollkommenheit gewesen; aber eine freye Presse habe ihre Mängel untersucht und entdeckt, und das Volk sie glücklich verbessert. Diese Frevheit allein habe die Regierung zu dem gemacht, was sie wäre; sie allein könne sie erhalten. Unter ihrem Paniere vertheidige er auch jetzt Paine, durch Berufung auf die Vernunst der Geschwornen, obgleich niemals ein Engländer so als Verbrecher vor einen englischen Rich: terstuhl gebracht sey, obgleich das Voruntheil längst geim mindeften angefochten. Nur Handlungen wären dem das der Ufurpator als eine Schmähfchrift wegnehmen Gefetz unterwürfig; die Meynungen wären frey. Paine liefs, aber nachher mit den Worten freygab: "ist meine erkläre sich hierüber selbst in der Vorrede auf das deutlichste. Er versichere, dass es stets seine Meynung gewesen sey, welcher er auch gemäss gehandelt, dass es beffer sey, einem schlechten Gesetze, und dergleichen Grundsatzen und Formen der Regierung, oder fogenannten Constitutionen und den Theilen, woraus sie bestehen, zu gehorchen, und zugleich alle Gründe aufzubieten, um ihr Fehlerhaftes zu zeigen, und ihren Widerruf zu bewirken, als sie gewaltsum zu verletzen, weil man fonst auch die Kraft der guten Gesetze schwächen und zu ihrer willkührlichen Verletzung reizen würde. Seine Schrift sey überall nicht die Frucht eines Kitzels, sich in politische Untersuchungen zu drängen, sondern eine Antwort auf Hn. Burke. Dieser habe sie hervorgerusen; auf ihn falle der Tadel, zuerst diese Materie vor die öffentliche Untersuchung gezogen zu haben, wenn diese fträflich fibiene. Unftreitig wären in der englifchen Ver-richtige, ftarke, vernünftige Treue hervorbringen kann, fassung Misbrauche, mit deren Erörterung sich die größten Staatsmänner beschäftigt hätten; und offenbar durch sie habe der Vf. seine Grundsätze gebildet. Sir George stehen: hingegen auf Zwang gebühre Widerstand, und Saville, Hr. Burke selbst, hätten sich darüber in Stellen. die er aus gedruckten Werken vorlas, viel stärker erklärt. Andere Schriftsteller, die niemand je für Libelli-Ren gescholten habe, Paley, Loke, Hume, behaupten ausdrucklich, dass dem Volke das unverausserliche Recht der Geschwornen erklärte, dass es für sie keiner weizukomme, Gefetze und Verfaifungen abzuandern. Die Denkfreyheit erhalte die Regierungen felbst in schuldiger Unterwärfigkeit gegen ihre Pflichten. Daher Rimmten alle große Männer darin überein, die Pressfreyheit in ihrem ganzen Umfange zu vertheidigen. Ausgehobene Stellen aus Milton, Huma, aus den Reden von Lord Chestersield, oder vielmehr Johnson, von Lord che die Gesellschaft an diesem Tage faste, dieses Recht, Loughborough waren davon die überredendsten Beweise. als unzertrennlich von den Grundsatzen einer freyen Man könne also Paine über den Inhalt seines Buches kei- Regierung, und der brittischen Verfassung wesentlich, ne Vorwürfe machen, wenn man auch anderer Mey- auf alle rechtmäßige Weife bey der freyen Erörterung nung wäre. Was aber die von dem Generalfiscal ange- und Untersuchung der Grundsätze der burgerlichen Regriffenen einzelnen Stellen beträfe, fo fey es offenbar, gierung und anderer Gegenstände der öffentlichen Meydass ihnen theils durch das Herausreissen aus dem Zusammen hange eine andre Deutung gegeben werde; andere waren als blosse historische Bemerkungen unsträflich, auch von unangefochtenen Schriftstellern angeführt; selbst die dem Scheine nach verfänglichsten, welche Mängel der Gesetze und Misbräuche der beiden Häufer auszeichnen, hätten andere, zum Theil hoch gepriesene Manner, Hr. Cappe in einer während des amerikanischen Krieges vor dem Hose gehaltenen Predigt, Hr. Burke in einer gleichzeitigen Druckschrift, Hr. Pitt selbst in den von ihm und seiner ganzen dermaligen Parthey, unter dem Panier des Herzogs von Richmond, genom-menen Beschlüssen über die durchaus nothwendige Reinigung des Hauses der Gemeinen, weit früher, weit umständlicher, weit nachdrücklicher vorgetragen. Auch habe der Erfolg immer für die Pressfreyheit geredet. Harrington, der Republikanischgesinnte und seinem Könige dennoch getreuette Diener, zeigte in seinem Oceana, (einem redendem Denkmal feiner Gerechtigkeit und Zuneigung gegen des unglücklichen Königs Gedächtnis,

"Regierung so beschaffen, das sie bestehen kann; so hat "sie nichts von papiernen Schüssen zu befürchten,") dass es nicht Carl war, durch den die Monarchie zerstört ward, fondern die schwache und schlechte Verfassung der Monarchie selbst. Was Milton vorausgesehen habe, dass einst die Nation die runzlichte Haut der Verderbniss von der Constitution abstreisen und mit neuer Lebensblüthe bekleiden würde, scheine jetzt einzutressen. Darum, nur darnm, solle sie jetzt in Gesahr seyn, durch ein einziges Pamphlet zerstört zu werden. Aber Weisheit und Regierungskunft, die Väter des englischen Gesetzes, verbieten dieses eisersüchtige Auge auf die Unterthauen des Landes, und reden vielmehr der Regierung laut zu, die Bürger durch Zoneigung sich zu verbinden, und ihre Vernunft zu überzeugen. Dann würden sie treu seyn, dem Grundsatze nach, der allein aufaus Ueberzeugung, die Form ihrer Regierung sey ihr wahrer Vortheil, und müsse zu ihrem eigenen Besten bebeweile handgreiflich, dass die Vernunst nicht auf Seiten derer sey, die sich Zwanges bedienen.

Als er ausgeredet hatte, erhoh sich der Generalsiscal, um zu antworten. Aber Hr. Chapman, als Vormann tern Antwort bedürfe. Der Generalfiscal setzte sich also wieder, and die Jury that ihren Ausspruch: fchuldig.

Angehängt ist S. 256 u.f. die Rede des Hn. Erskine über den Gefichtspunkt dieser Vertheidigung in der Versammlung der Freunde der Pressfreyheit in der Freymaurer-Tavern am 22. Dec. 1792, nebst den Beschlüssen, welnung, zu behaupten und zu schätzen.

Die Uebersetzung ist im ganzen vorzüglich gut; einige steise und undeutsche Stellen, wie z. B. S. 202. Z. 7. 8. v. u. abgerechnet. Unter den wenigen hinzugefügten Anmerkungen können wir die S. 84. 85. 88. 98. nicht billigen. Erskine hätte sie gewiss nicht geschrieben.

THORN, b. Vollmer: D. Joh. Christian Woltars, ord. Prof. der Rechtsgel. und Facultisten in Halle, haltische, juristische Bibliothek. Erster, zweyter und dritter Versuch. 1794. 270 S. 8.

In dieser Recensionensamming stellt der Vf. den Iuhalt einer jeden Schrift, die er recensirt, nach Maassgabe des inneren Gehalts mehr oder weniger vollständig. dar, und fügt seine Zweisel mit ihren Hauptgründen bey. Alles ist eigene Arbeit des Vf. Er verbittet sich' fremde Beyträge. Sein Plan schränkt sich nicht bloss auf juristische Bücher im strengen Sinn ein, sondern erstreckt fich auch auf solche, die in die nächsten Hülfs- "

Dd 2

wiffen-

funder Jurisprudonz einschlegen. Nach der then Ablicht des Vf. follte des Werk an Oftern der erscheinen, und die Anzeige aller in den f. gehörigen Schriften in fich fassen, welche ipziger Oftermeffe v. J. als zunstmäßige Waare hen Buchhandels herausgekommen find. Am. lte dann der Vf. den Gewinn und Verluft schilcher der Rechtsgelehrfamkeit aus der diesjähriftstellerischen Bearbeitung zugewachsen ist. Presse hielt mit der Thätigkeit des Vf. nicht. ichritt. In den vor uns liegenden 3 Heften. 16 Schriften angezeigt; wobey uns nichts zu übrig geblieben ift, als dass der Vf. bey dem veiten Umfang feines Plans, und bey dem groath guter Schriften schlechte Producte z. B. handlungen über das Europäische Völkerrecht". ninalfälle für Rechtskundige und Pfychologen," ganz ausschließen, doch wenigstens ganz kurz möchte. Die Anzeige der übrigen Schriften, ! Uebersicht der juristischen Literatur für dieses l in kurzem nachgeliefert werden. Wir sem Nachtrag und der Fortsetzung des Werks größerm Verlangen entgegen, je mukerhafn diefen 3 Heften enthaltenen Reconsionen je interessanter es seya mus, mit einem Blibersehen, was im verflossenen Jahre für die r Jurisprudenz durch Herbeyschaffung und Verroher Materialien, durch Urbarmachung unan-Gegenden oder auf andere Art gewonnen

twie, in Maklols Hofbuchh.: C. W. Baurittels, tgr. badischen Regierungssecretars und Stadtübers der Markgrasschaft Hochberg, praktische
itung für alle bey Land-, Amt- und Stadtschreien vorkommende Geschäfte, um angehende Scrin zu bilden und zu vervollkommen. I. Band.
. 464 S. 8-

nweisung ist zunächst für solche bestimmt, weldem Beruse eines Scribenten in der badischen chaft Hochberg widmen. Es sollen dieselbe nen, wie sie Inventarien, Erbtheilungen, Rech-Gerichtsprotocolle und Aussätze über Gegenwillkührlichen Gerichtsbarkeit zu versertigen Die Brauchbarkeit dieser Schrift schränkt sicht blos auf die Markgrasschaft Hochberg ein, kängen auch die Scribenten der übrigen ba-

dischen Lande einem großen Theil der nöthigen Berufskenntnisse daraus lernen. Sogar künstige Geschäftsmanner benachbarter Länder, in denen eine ähnliche Verfassung hergebracht ist, werden manche nützliche Belehrung daraus ziehen. Die Beschreibung der Observanzen des Oberamts Hochberg wird auch dem Germanisten, und die der politischen Verfassung des Prechthals dem Statistiker nicht unwillkommen seyn.

WATZLAR, b. Winkler: Ueber die Verbindlichkeit demfcher Unterthauen zur personlichen Leistung von Kriegsdiensten. Von Wackerhagen, Kurhann. Kanzleyauditor, 1793. 128 S. 8

Diese jetzt besonders sehr praktische Materie ist hier sowohl nach dem allgemeinen als nach dem deutschen und dem Territorial Staatsrecht einzelner deutscher Staten mit vieler Grundlichkeit und mit einer forgfältigen Auffuchung der Quellen und der Observanz ausgeführt, welche die Belesenheit des Vf. und vorzüglich seine Bekanntschaft mit der kammergerichtlichen Praxis beweifet. Nachdem im erften Abschnitt die innern und aufsers Verhältnisse eines Staats, die permanenten Vertheidigungsanstalten von den Nothfällen, und auch historisch das ehemalige irreguläre Kriegssystem von der jetzigen Aufstellung stehender Heere abgesondert worden. schränkt Hr. W. im zweyten Abschnitt den Gesichtspunkt auf unser vaterländisches Militärwesen ein, so wie es aus dem Lehnssystem, aus der Kreisverfassung und der Executionserdnung allmählig gefermt worden, und wie (nach der dritten Abtheilung) statt der unbedingten perfönlichen Verbindlichkeit, Geldbeyträge zu Werbungen aufgekommen find. Sehr richtig entwickelt Hr. W. & 20 u. 21. aus den Begriffen von Landeshoheit und Huldigung die jetzt bestehende gesetzliche Theorie und darauf aus einzelnen Beyfpielen eine Praxis, die er indels mit zu vieler Zuversicht als eine Observanz darzustellen fucht. Eine so milde Verordnung über die Ausnahme der dienstbaren Mannschaft als die vom 11. Febr. 1703 für die hannöverischen Kurlande, welche bier S. 88-93. ausführlich mitgetheilt wird, möchte in Hessen, Preusen und in andern militärischen Hierarchien schwerlich realisier werden, und in dem S. 127. angeführten Rechtsstreite von Franz Molitor gegen Sperzer traten besondere in der hochstiftischen Verfassung liegende Grunde ein, so wie überhaupt die Anwendung der Reichsgesetze auf einzelne Fälle sich hier mehr, als jemals, nach dem Territorialstaatsrechte modificirt.

## KLEINE SCHRIFTEN.

cure. Kopenhagen, gedr. b. Breum: Breve til en lende Opysninger, og Berigtigelser til Hr. Etattraad rift under Titel: Den ajdede Marokanske Kaiser Ma-Abdallah's Histoire (Schreiben an einen Freund, welrungen und Berichtigungen enskält zu Host's Schrift: Geschichte des verstorbenen Marekanischen Kaisers Ben Abdallah) af A. Ac. 1793. 38 S. g. Die Erläuterungen betreffen nur Kleinigkeiten, und sind, wenigstens in Rücklicht auf die morgenländische Geschichte, meistens unerheblich.

Dienstags, den 28. October 1794

#### ERDBESCHREIBUNG.

LEIPZIG, b. Voss u. C.: Malerische Skizzen von Deutschland, entworfen nach der Natur, malerisch, und historisch - romantisch dargestellt, von Gunther und Schlenkert. Des obersächsischen Kreises istes Hest. 1794. 12 Bogen gr. fol. (2 Rthlr. 16 gr.)

Is Rec., bey mehrern Gelegenheiten, und auch in diesen Blättern, (s. N. 58. der A. L. Z. von 1791. in der Anzeige von Hilpins observations on the rives of Wye) den Wunsch, in Ansehung guter malerischen Darstellungen einiger der vorzüglichsten Gegenden Deutschlands, außerte, wagte er nicht, ein so nahes Unternehmen zu ahnden, als das vorliegende ist, dessen Plan und Umfang, dessen äusere Schönheit und innrer Gehalt, seine Erwartung weit übertreffen, und wodurch sich der Unternehmer ein Verdienst erwirbt, welches den Verdiensten der Ausländer bey ähnlichen Werken nicht weichen wird; wenn anders zu hoffen ist, dass bey dem dazu erfoderlichen großen Koftenaufwande die Fortfetzung geschmackvoll. Das Papies hätte Rec, etwas stärker geund Vollendung dieses Werks hinlangliche Unterstützung findet. - Rec. ist bey diesem ersten Hest eine ausführliche Anzeige des Plans mitzutheilen schuldig. Dieser beschränkt sich nicht, wie der etwas undeutlich gesuste Titel vermuthen läst, auf Producte der bildenden Kunst und auf Darstellungen schöner und malerischer Gegenden Deutschlands. Das Werk liefert malerische Ansichten und historische Beschreibungen von den ehrwürdigen Denkmalern des deutschen tung find gut und vortheilhaft, und die Ausführung der Alterthums, welche entweder ganz oder zum Theil unverletzt erhalten find, und auch von folchen, die in Trümmern da liegen, und in der deutschen Geschichte besonders merkwürdig sind. Ein treslicher Gedanke! Seine Ausführung ist im ganzen Umfang des wohlangelegten und vielumfassenden Plans zu wünschen, den die Verlagshandlung einzig im Vertrauen auf den Patriotismus der Deutschen dazu entworfen hat. Møge dieses edle Zutrauen - wobey in der Ankundigung sehrviel (Rec. will nicht sagen: zu viel.) auf den Grad des jetzigen Geschmacks an Producten der deut-Schen Kunst, und deren Würdigung und Begünstigung (??) in Deutschland, gebauet wird, - nicht täuschen, und es Deutschland nie zum Vorwurf gemacht werden dürfe, dass ein Unternehmen, welches deutsche Kunst und deutscher Flois, zum Behuf der vaterlandischen Geschichtskunde entwarf, aus Mangel an hinlanglicher Unterfützung des Publicums, unterbrochen werde, und auf halbem Wege stehen bleiben müsse.— Das Werk ist, nach der Zahl der deutschen Kreise, auf zehen Bände, und jeder Band auf fechs bis acht Hefte berechnet. A. L. Z. 1794. Vierter Band.

Titelvignette werden zu jedem Heft vier große odet auch drey große und vier kleinere geätzte Blätter geliefert, so wie die Gegenstände der Darstellung es erfodern. Ueberdies bekommt, um den Debit zu befordern, jedes Hest einen eignen Titel, und kann als ein für sich ! bestehendes Ganzes angesehen, und besonders verkaust: werden. Dem letzten Heft des Bandes soll noch ein allegorisches Haupttitelkupfer nebst einer Karte des Kreises und ein topographisches Verzeichniss der in dem Band enthaltnen Denkmäler des Alterthums beygefügt wer-Das ganze Werk wird in einem Decennium vollendet seyn, und der Preis nach Masssgabe des Absatzes regulirt werden. Bey der so offen und billig dargelegten Ablicht der Verlagshandlung darf man allerdings auch auf deren Uneigennützigkeit rechnen, damit die Hefte nicht übermässig vertheuert werden.

Die Ausführung dieses Plans ift, nach dem T HeRzu urtheilen, seiner sowohl in artistischer als literarischer Hinficht vollkommen würdig. Druck und Papier sind gut, und besonders der Druck bis in das kleinste Detail wünscht, weil der Druck der Rückseite an mehrern Stellen wegen der scharfen Lettern sehr sichtbar ift. Aber freylich würden durch die Wahl von etwas stärkerem Papier die Kosten sehr vermehrt werden. Hr. C. A. Gün. ther hat die Ansichten gezeichnet, und auch gestochen. Die Gesichtspunkte derseiben scheinen gut gewählt zu seyn. (Rec. hat keine der dargestellten Gegenstände und Gegenden in der Natur gesehn.) Haltung und Beleucheinzelnen Theile ist zart, auch wo es die Stellung und Haltung fodert, kraftig. Auch die Nebenwerke und Staffagen sind gut gedacht und localpassend. - Dieser Hest liefert die vier Ansichten von der Abtey Alt-Zelle, der Bergfesten, Kiffhausen, und Stolpen, und der Burg Frauenstein. Die sehr artige Titelvignette stellt die von dem jetzigen Kurfürsten von Sachsen zu Alt-Zelle errichtete Begrabnisscapelle dar.

In Ansehung des von Hn. Schlenkert besorgten literarischen Theils des Werks sind die auf die malerischen Gegenstände sich beziehenden Hauptmomente den deutschen Geschichte mit Fleiss gesammelt und möglichst concentrirt. Der Vortrag ist belebt, der Stil blühend, nur hie und da zu gekünstelt und declamatorisch. Jedem Abschnitt find Noten mit Erläuterungen und aus Urkunden geschöpsten historischen Belegen und eignen Resiexionen des Vf. angehängt.

Die Cistercienser Abtey Alt-Zelle (vordem Zelle oder Cella, auch Marienzelle). Stiftung des Klosters durch Ausser der Markgraf Otto von Meissen im J. 1162. Allgemeine

E e

Uebersicht des Zustandes der Künste, Wissenschaften und Erziehung bey der Geiftlichkeit, dem Adel und dem Wolk im Mittelalten Der Stifter des Klosters wird als einer derjenigen Fürsten, in jenen Zeiten der Unwissenheit und Barbarey, geschildert, welche sich bemüheten, Licht in diese Finsterniss zu bringen e der Verwilderung der Geistlichkeit Einhalt zu thun, den Despotismus des Adels gegen das Volk zu hemmen, und eine before Erziehung einzuführen. Die letztere Absicht scheint er befentiers bev der Errichtung dieses Klosters gehabt zu ha-Die Stiftung hatte gleich: Anfangs fehr beträchtliche Einkunfte, und das Ansuben wuchs mir ihrem Reichthum bald fo fehr, dass fie, die Laienbrüder ungerechnet, 30 geistliche Brüder unterhielt, und große Güter, auch aufserhalb ihres Bezirks, aukaufen durfte. markgraflich Meisfensche Erbbegräbnis lag in dem Chor der Kirche. So beitand das Klotter, übrigens unberühmt in der Geschichte vier Jahrhunderte kindurch, bis die Reformation die Mönchsgesellschaft zerkreuete. ward es dem Kurfürsten Moriz übergeben, und 1599 durch einen Blitzstrahl eingeaschert. Das noch bis jetzt stehende Resectorium ethielt sich damals allein. - Der Kurf. Johann Georg. II fuste im J. 1676 den Gedanken, über dem Grabe seinet Vorsahren in dem hohen Chor der alten zertrümmerten Stiftskirche, eine Capelle zu bauen; welcher aber erst im J. 1787. von dem jetzt regierenden Kurfürst wirklich ausgesübrt ward. Diese Capelle, unter welcher die ehrwürdige Asche des sachsischen Hausen ruht, ist von edler einfacher Architectur, und mit einem Hayn von Pappela und Linden umgeben. Ein marmornes Denkmal ernebt sich, mit Inschriften, die das Andenken jener Todsen erneuert, über die Grabstädte. Die auf diesen Ben verwandten Kosten betrugen 10348 Thaler.

Die thüringische Bergfeste Kisstwasen, durch den erlittnen fonderbaren Wechfel der Dinge merkwürdig. Sie war ursprünglich wahrscheinlich bloß erbaut, um gegen die räuberischen Ungarn - Slaven die am Fuss des Schlossberges liegende kaiferl. Pfalz Tilleda, den Lieblingsaufenthalt Heinrich des Voglers, zu schützen, und vermuthlich von eben diesem Kaiser erbaut. Diese Pfalz, weiche jetzt bis auf die letzte Spur ihrer ehemaligen Lage verschwunden ist, ward durch die daselbst gestistete Versöhnung Heinrich des Löwen mit dem Kaiser Heinrich dem VI berühmt. Der Vorgang wird gut erzählt. - Die Bergfeste selbst ward auf dem zerstörenden Zuge Heinrich IV gegen den sich seiner Bedrückung widersetzenden freyheitsliebenden Thüringer erobert, bald darauf durch die verbündeten Sachsen und Thüringer den kaiserl. Lohnknechten wieder abgenommen und ftark besestigt. In der Fehde des Pfalzgrafen Friedrich III mit dem Herzog von Thüringen Ludwig I nahm K. Heinrich die Feste mit seinem, dem erstern zu Hülfe ziehenden. Heer aufs neue ein, und Kiffhaufen ward ein Raubschloss der Kaiserlichen. Der thüringische Graf Ludwig der jungere erstieg sie endlich nach langem blutigen Kampf, und die fachlischen und thüringischen Edeln feyerten auf den Trümmern der Raubfeste die Wiedergehart ihrer Freyheit. Das sehr zerstorte Schloss ward

dennoch wieder hergestellt, und kam in der Mitte des 14ten Jahrhunderts an die gräftich Schwarzburgssche Einie. 1433 benete Gr. Heinrich der 23ste hier eine Capelle, und lockte durch Ablaskrämerey und Wallfahrten große Reichthümern dahin, bis die Reformation auch diesem Unwesen ein Ende machte. — Die weitläustigen Ruinen der Feste dienen jetzt verdächtigen Landstreiehern zum Ausenthalt.

Die Bergfeste Stolpen, oberhalb der Stadt dieses Namens. Ihre Batstehung, die mit der Erbauung der alten Stadt, vordem Jockrym genannt, den Sorben - Wesden zugeschrieben wird, verliert sich in das Dunkel des Mittelalters. Sie war von Wichtigkeit und großem Unfang. Geschichte det Fehden des Bischofs von Meissen, Johann IX., eines Edela von Haugwitz, mit Hans v. Carlowitz, in der Mitte des 16ten Jahrh. welche die Bestiznehmung des Amtsbezirks Stolpen, durch das kurfürkt. hichlische Haus zur Folge hatten. In dem verheeren den 30jährigen Kriege hatte die Burg den räuberischen Ktosten langen und tapfern Widerstand geleistet. ward aber damals, fo wie durch verschiedene Peuers brünste in der Folge zu Grunde gerichtet, und nachhe wieder hergestellt. - Die nähern Umstände der Eroberung der Festung im 7jährigen Kriege durch preussische Huswen werden hier erzählt, woraus sich ergibt, dass es heere Prahlerey war, womit der General Warneri sch in Ansehung dieser vorgeblichen Heldenthat damals brüflete. Die Besatzung bestand aus einigen wehrlosen Altstädter Bürgern. Der General eilte mit feinen Husaren obne Widerstand in die offne Festung, und erschoss mit eigner Hand den 74jährigen Commandauten von Liebenau in dem Augenblick, da diefer unglückliche Greis selnen Degen abgehen wollte, und dieses war, fetzt der Vf. hinzu, der erste feindliche preuf if he Schuss auf fachilichem Grund und Boden, dessen fich Warneri als einer Heldenthat mach der Zeit fo sehr berühmt hat! - Die Feste ward von den Preussen demosirt, und 1787 wurden einige noch übriggelassene Werke vollends abgetragen.

Die Burg Frauenstein im Erzgebirge. Ihre, Entsteinung süllt wahrscheinlich in das inte Jahrhundert. Sie liegt auf dem erhabensten Theil der dortigen Gebirggegend. Die weitlaustigen Reste dieser alten Burg, welche seie dem 30jährigen Kriege öde liegt, werden hier aussührlich beschrieben. Heinrich von Schönberg, Bester der Rittergüter Frauenstein etc., erbauete unterhalb derselben ein Schloss, das im siebenjährigen Kriege sehr gelitten hat. Von der verschuldeten Schönbergschen Familie wurden endlich, nachdem die alte Burg mit den dazu gehörigen Gütern, vonneiner Hand in die andre gegangen war, diese Güter 1647 durch Kursurk Johann Georg I erstanden, und sie sind seitedem ein kursurkt. Amt geblieben.

Nünnbeng, in der Frauenholz, Kunsthandl.: Makrisch-radire Prospecte von Italien. Von Dies, Reinhard und Mechau, dermalen zu Rom. Fünste Lieferung. 1793. Sechste und siebente Lieserung. 1794. (Prämumerationspreis 3 Rthlr., Subscriptionspreis 4 Rthr. Rthlr. Ld'or das Heft zu 6 Blättern in gr. Queer-

Diese drey Heste dieses, für den Freund der Knust und Italiens intereffanten, Werks, (f. die Anzeige der vier ersten Heste nebst der Nachricht von Plan und Einrichtung A. L. Z. 1793. No. 285.) enthalten folgende. entweder ganz neue, oder doch von einem neuen Standpunkt aufgenommene Darftellungen der herrlich schönen Gegend um Rom. Fänfte Lieferung. 1) Eine Austicht vor Tivoli, mit dem Tempel della Fosse. 2) Ansicht von Aricia unweît Tivoli, an der älteren Via Appia, mit der artigen Rotunda' von Bernini. Beide Blatter von Reinhund. 3) Ansicht der Stadt Tivoli und des Felsens, auf welchen es, vom Thai der Cascaden berauf angefe-4) Eine Gegend eben daher am Fuss des Monte Croce (Mons Catillus). Von Dies. - 5) Gegend unterhalb Ponte Lupo bey Tivoli. 6) Ruinen des Aqueducts Aqua Claudia, jetzt Arco della Torretta genannt. Von Mechau. Sechste Lieferung. 1) Felligte Gegend bey Civita Cartellana. 2) Innere Ansicht der Ruinen der Villa des Maecenas mit einem schönen Wassersall, der durch die alten Arcaden fturzt. Von Reinhard. - Wirthshaus auf Mome terracio, in welchem die niederlandische Maler des vorigen Jahrhunderts zu Rom zusammenkamen. 4) Waldpartie bey Civita Cartellana. Von Mechau. - 5) Ruinen der vorgeblichen Villa des Cassius, des Mörders Cäfers, bey Tivoli. 6) Ruinen der Bäder Caracallae. Von Dies. Siebente Lieferung. 1) Eine Partie aus der treflichen Borghesischen Villa. 2) Gegend bey Subispo. Von Reinhard. - 3) Ponte Celio bey Civita Castellana. 4) Die Blandusische Quelle bey Tivoli, Aqua aurea genannt. Von Mechau. - 5) Ruinen der Villa des Maccenas. Anficht, vom Thal herauf genommen. 6) Noch eine Partie, der an fich felbit wenig bedeutenden Ruinen, sowohl in Ansehung des Malerischen, als der historischen Ungewissheit, der Villa des Cassius bey Tivoli. Von Dies. - Einige Blatter von diesem letztera Künstler, z. B. Nr. 3. im 5ten Hest, Nr. 5. im 6ten, und Nr. 6. im 7ten Heft, fallen in diefen Lieferungen, fo wohl was die Wahl des Standpuncts, von wo aus sie aufgenommen find, als auch, was die Aus-Sohrung selbst betrifft, nicht so gut aus, als man von diesem treslichen, und von dem Rec. personnich sehr ge-Schätzten, Künstler erwarten darf. Die übrigen Blätter von feinen beiden Mitarbeitern verdienen alles Lob, und es ist zu hoffen, dass die Künstler in den noch übrigen fünf Lieferungen, mit ausdauerndem Fleiss, der fernern Erwartung der Kunstliebhaber entsprechen werden, da auch der uneigennützige Verleger keine Koften gespaart, um diese zu bestiedigen.

Zürsch, b. Orell, Gessner, Füsslin. Comp.: Anleitung auf die nützlichste und genusvollste Art in der Schweiz zu reifen. Von J. G. Ebel, M. D., mit drey geätzten Blättern, welche die ganze Alpenkette von dem Säntis im Canton Appenzell an bis hinter den Montblanc und eben so die Alpenansicht von Zürich aus darstellen. 1793. I. Theil. 207 S. . Theil. 206 S. 3.

Diefe Anleitung umfalst, außer Graubundten, die ganze Schweiz, den merkwürdigsten Theil von Savoyen; und einige Grenzplätze von Piemont und der Lambardie. Erster Abschnitt: Handbücher und Wegweiser für Reisende in der Schweiz. Abschn. Il Für alle Arten Reisender ist die Schweiz merkwürdig. Abschn. III. Schweizerreisen besördern sowohl die morslische als die physische Gesundheit. Absch. IF, Kosten in der Schweiz zu reisen. Abschn. V. Vortheile der Fustreisen. Wie man am nützlichsten und wohlseilsten reiset. Abschn. VI. Wie viel Zeit wird erfodert, um die Schweiz zu bereit fen? Abschn. VII. In welchen Monaten muss der Frank de nach der Schweiz kommen? Der Vf. nimmt deppeke Rücklicht, fowohl auf die politische Ansicht und die öffentlichen Feste, als auf die Ansicht der großen und schonen Natur. VIII. Abschn. Reiseelnrichtung füt den Fussgänger. IX. Abschn. Diätetische und andere Vorschriften. X. Abschn. Verschiedene Reiseplane. XL Abschn.. We kann man sich eines Wagens bedienen, und wo nicht? XII. Absch. Karten von der Schweizi Etwas unvollständig ist das Verzeichniss. Mehrere Special - und befonders ältere Karten hesitzen in Zürich Hr. Rathsherr Ziegler, und in Zug Hr. General v. Zustaw XIII. Abschn. Zeichnungen, Kupferstiche und it luminirte Blätter. Ebenfalls nicht vollständig geungs XIV. Abschn. Anzeige der Reisebeschreibungen über die Schweiz, und kurze Kritik derselben. Ziemlich vollstandig ist die Auzeige, und die Kritik eben so bescheiden als richtig. Unter den altern Beschreibungen vermissen wir zwo poetische, eine französische von l'Escarbot, (tableau de la Suisse. Paris, 1618. 4.) und eine deutsche von Rehmann. Seit der Herausgabe von dieser Anleitung erschien in Zürich b. Orell 1794, der erste Band von Rudolph Murers Reisen. XV. Abschn. Anzeige der besten Schriften über die Geschichte, die politischen Verfassungen, Geographie, Naturgeschichse u. f. w. der Bey der Anzeige der Polizey - und anderer Gesetze sind nur die Zürcherschen erwähnt, da doch auch die Bernerschen gedruckt find. Auch vermissen wir die Anzeige von Heinr. Wafers zwey interessanten Schriften, über die Bevolkerung der Schweiz, und über eine Zürchersche Feuerassecuranz. XVI. Abschu. Niünzsorten und Geldeurs. Wünschenswerth ware bev einer neuen Ausgabe die Anzeige verschiedener statistischer Handschriften, die man hin und wieder theils in den Archiven gelehrter Gefellschaften, theils in Privathunden antrifft. XVII. Abschn. Erklärung der Zeichnungen. Die erste Platte liefert die Alpenansicht bey der Hochwache auf dem Albis, 2 Stunden von Zürich. Die zweyte Platte die Ansicht bey Rochesort, 2 Stunden von Neuchatel. Die dritte Platte die Ansicht bey der Hochwache auf dem Lägerberg, unweit Regenfperg, 3 Stunden nördlich von Zürich. Das Titelkupfer die Alpenanficht von Zürich an.

Theil H. Abschn. XVIII. Wirthshäuser, Sehenswürdigkeiren, Spaziergänge, schöne Aussichten u. s. w. in alphabetischer Ordnung. Vollständigkeit darf men nicht bey jedem Artikel erwarten. Einige vermissen wir ganz, z. B. Hahsburg. Schinznach, Königsselden u. s. w. Bey E e 2

allen Lücken bleibt das Werk immer sehr lehrreich und interessant. Alles, was der Vf. darstellt, verräth den Mann, der selbst gesehn, und richtig gesehn hat.

LEIPZIG, gedr. b. Richter: Versuch einer Erdbeschreibung der sechs Welttheile nach den Stammen, ihrer Regenten und Bewohner, nebst Karten, entworsen von Georg August von Breitenbauch, Fürstl. Sachsen-Weimarischen Cammerrath etc. 1793. 408 S. 8.

Der Gedanke des Vf., die Länder unserer Erde theils uach den Hauptyölkern, theils nach den Beherrschern, . darzustellen, hat die gute Seite, dass man mit einem Blicke übersehen kann, was jede Nation in verschiedenen Gegenden besitzt, wenn auch die Beschreibung jedes einzelnen Landes nach feinem geographifchen Zusammenhange darunter leiden sollte. Aber wer etwas nützliches und bleibendes in die Lesewelt bringen will, muss, außer Belesenheit und Kenntnis der nothigen Hülfsmittel, (zwey Eigenschaften, die dem Hn. v. B. in einem vorzüglichen Grade eigen find,) auch den gehörigen Fleis aufwenden, um sich vor auffallenden Fehlern ficher zu stellen. Was soll man aber mit einer Geographie anfangen, welche Uebereilungsfünden zu Schulden kommen lässt, wie die Reihe derjenigen ist, S. 6. "Wien, der Sitz der aldie wir hier aufstellen. ten Erzherzoge, seit 1142." Gab es denn zu der Zeit schon Etzherzoge? - S. g. "Der Burgundische Kreis wird von der Mosel durchstossen." S. 9. "Böhmen ift gegen Sachsen und Franken vom böhmischen Walde um-S. 14. "Mannheim liegt beym Einfluss des Mayns in den Neckar." S. 13. "Das ehemalige Kurfür. stenthum jetzt Herzogthum Bayern." S. 64. werden unter den kurpfälzischen Ländern alle westphälischen Besitzungen ausgelassen. S. 75. "Kiew, darinnen die Kofaken wohnen." S. 75. "Cherson liegt bey dem Einflus des Bogs in dem Dniper." S. 78. "Okzakow hiess ehedem Olbia oder Borysthenis." Nein, Olbia lag da, wo er die Stadt Cherson hinstellt. S. 81. wird beym Herzogthum Magdeburg die Hauptstadt und Festung Magdeburg ausgelassen. S. 95. macht Hr. v. B. aus den Graischen Alpen die Griechischen Alpen. S. 114. "London ist sieben Meilen lang." Ja wohl, aber englische. S. 115. "Der Fluss Lochnesz, schon der scotische Name Loch zeigt an, dass es ein See ist." S. 131. "Amsterdam ist die Hauptstadt des ganzen niederländischen Freystaats." Wie konnen sieben von einander unabhängige Provinzen eine Haupt-Radt haben? S. 158. "Der Hafen von Schiras ist Abuschar, "ist, als wenn ich sagen wollte, der Hasen von Berlin ift Hamburg. Schiras liegt wenigstens 30 Meilen von der See. S. 173. "Der Onen und Kerton find Arme des Amur - Flusses." Nebenflüsse des Hauptkroms find sie. S. 203. "Die Provinz Orenburg enthält die Gouvernements Orenburg und Ufa." Hr. v. B. wollte sagen, das Gouvernement enthält die beiden Provinzen. S. 230. find bey Fez und Marocco alle Seehäfen ausgelassen. S. 240. "Der Nil entspringt nach Bruce's Entdeckung auf der Südwestseite des Seas Tzana." Diese Entdeckung könnte der Vf. in des Jesuiten Lobo Reise

vor beynahe 200 Jahren finden. Nach S. 228. hat die Republik Nordamerika noch jetzt nur 13 Provinzen; und als Nordgranze wird der Fluss Erié angegeben, da es doch einer von den großen Seen ist. S. 309. "In Paraguay ist der Hauptsluss der Parana oder Rio de la Plata." Diese Benennungen sind nicht gleichbedeutend; Rio de la Plata heisst der Strom erst von Buenos Ayres an gegen seine Mündung, wenn er alle übrigen großen Flüsse aufgenommen hat. S. 324. "Spanien wird von Portugal geschieden durch den Minho, Duro, Guadiana." Der Duero scheidet nirgends beide Länder. S. 332. "Die Ungarn, welche vorher den Namen Madgiar führten, hernach den der Ungarn annahmen." Sie heißen noch Madjar, wie vorhin, und der Name Ungarn was Hr. v. B. beschreibt alle geistlichen nie einheimisch. Länder nach den Familien, welche sie gegenwartig besitzen. Diese Anordnung setzt beynahe mit jedem Jahre eine neue Geographie voraus. Er zählt sechs Theile der Erde, weil Nord - und Süd - Amerika jedes für einen besondern gilt. Von S. 323. folgt noch die Eintheilung der Erde nach den Hauptvölkern, welche fie bewohnen; und auf diese Eintheilung beziehen sich vorzüglich die sechs beygefügten Karten, welche zu diesem Endzweck eine ganz gute Ueberficht gewähren, übrigens aber nicht brauchbar als Karten, und schlecht gezeichnet find.

Luirzig, in d. Müller. Buchh.: Oberlausitzische Merkwürdigkeiten. Den Freunden der Natur, Oekonomie und Lünderkunde gewidmet. Mit vielen Kupfern. 1794. 84 S. 4. (3 Rthlr.)

Als der sel. Prof. Leske seine Reise durch die Kursachfischen Länder unternahm, so kam er, wie bekannt, nur in sein Vaterland, die Oberlausitz, weil ihn der Tod, oder vielmehr seine Berufung nach Marburg, an der Fortsetzung hinderte. Diese Reise durch die O. L. erschien 1785. in der Müller. Buchh. unter dem Titel: Reise durch Sachsen in Rücksicht der Naturgeschichte und Ockonomie, mit fehr vielen Kupfern und Vignetten. Von diesen Kupfern hat die Verlagshandlung 55 gewählt, und sie mit einer kurzen Beschreibung geliesert. Diese Beschreibung ist größtentheils aus der Leskischen Reise genommen, nur hat der Herausg, mitunter eigene Bemerkungen bey den natürlichen Gegenständen beygefügt. Wir wollen nichts gegen diese Unternehmung selbst einwenden, obgleich der Preis gegen die Reisebeschreibung gerechnet, zu hoch ist; aber zwey Dinge mussen wir nothwendig erinnern, die man hatte bedenken follen. Erstens vermissen wir ungern bey der Beschreibung der Kupfertafeln die Anzeige, wo sich die Nachricht in der Leskischen Reise selbst befindet. Zweytens ware es besser und schicklicher gewesen, wenn man die Leskischen Kupfer nicht in ihrer bisherigen Folge - die Vignetten stehen zuletzt - sondern systematisch geliefert und beschrieben hätte. Dann hätte man die natürlichen Körper, die Aussichten, Alterthümer, Kleidungen etc. beylammen, jetzt find fie unter einander geworfen, und ohne alle Ordnung.

Mittwochs, den 29. October 1794.

#### MATHEMATIK,

Ohne Druckert: Grundsätze der Rechnungswissenschaft in doppelten Posten: zum Gebrauch öffentlicher Vorlefungen. 1793. 148 S. 8. (3 gr.)

chon 1774 erschienen diese Grundsätze der Rechnungswissenschaft im Drucke zum Gebrauch der öffentlichen Vorlefungen bey den kaiserl. königl. Ritterakademien und der Realschule in Wien, sammt ausgearbeiteten 7 Rechnungsentwürfen. Um sie nun bey ihrem son-Rigen hohen Preise in mehrere Hande zu bringen, und dadurch gemeinnütziger zu machen, find sie hier in einem karzen Auszug gebracht worden. Die Grundsätze selbst bestehen i) in der Sicherheit, dass nemlich alles, was man in der Rechnung aufgezeichnet findet, vollkommen richtig sey, und 2) in der Uebersicht, dass alles, was man zur Verwaltung eines Gegenstandes wissen muss, in der Rechnung geschwind und ohne viele Mühe übersehen werden könne. Die Sicherheit bey den Rechnungen ist zweyfach, nemlich einmal für den Rechnungsführer und dann auch für den Eigenthümer. Was zu jedem von beiden ersodert wird, setzt. der Vf. weiter auseinander, handelt von dem Erfodernifs, der Einrichtung und dem Nutzen der Tagebücher. Hierauf kommt er auf das was zuregeschwinden Uebersicht, wie viel unter jeder Rubrik eingehen oder ausgegeben werden foll; was eingegangen oder ausgegeben und was noch in Rest ist. Der zie Grundsatz ist die Vorbilanz, welche aus dem Activ- und Passivvermögen eutsteht. Wenn die Rechnung mittelst des Tage- und Haupthuchs bis zu Ende fortgeführt wird, so ergibt sich dann der 4te Grundsatz dass, so wie beym Ansange der Rechnung eine Vorbilanz eröffnet worden ist, um das anfänglich reine Vermögen zu wissen, also auch mit Ende der Rechnung eine Schlisbilanz errichtet werden muss, Ende des Jahrs kommtes vorzüglich auf die Beantwortung der Frage an: wie viel ist Ertrag durch die diesjährige Verwaltung ausgefallen? und die Berechnung, welche diese Frage beautwortet, macht des Vf. ster Grundsatz aus, welcher die Vermögensstandes-Vergleichang genannt wird. Es folgt nun die Eintheilung des Buchhaltens; das Formular zum Tagebuch mit zu gehöriger Erläuterung. Hülfsbücher. Hauptbuch in doppelten Posten; Erläuterung und Formular dazu. Am Ende noch Regeln, wenn zu jedem Schuldner sein Gläubiger und zu jedem Gläubiger sein Schuldner gefunden werden konne.

A. L. Z. 1794. Vierter Band.

über die Mathematik, sowohl überhaupt zu mehreren-Verbreitung mathematischer Kenntnisse in den keif. königl. Staaten, als auch insbesondere zum Gebrauch des kaif. königl. Artilleriekorps eingerichtet. I. Band. die Rechenkunst und Algebra enthaltend. 2te Aust. nach der Isten Auflage, nach dem mündlichen Vortrage und unter Auflicht des obgenannten Vf. neubearbeitet, von Conrad Gernrath Unterlieut, und angest. Lehrer bey einer Abtheil. der Mathem. Best. des kaif. königl. Bombardierkorps. 1793. 536 S. gr. 2.

Dieser Theil enthalt nur die nothwendigsten Grunde der allgemeinen Rechenkunft. Die Absicht des Vf. was. denen einen sichern Leitsaden in die Hande zu geher. welche in einer schicklichen, von den übrigen Diensteeschäften freven Zeit, fich die unentbehrlichsten Kenntnisse der höhern und angewandten Mathematik zu erwerben wünschten, und bey dieser neuen Ausgabe war sein Augenmerk besonders darauf gerichtet, auch den Lehrer beym Privatunterricht in der Mathematik sein Geschäfte möglichst zu erleichtern, besonders commentirte er diejenigen Stellen, von welchen er beym Unterricht bemerkt hatte, dass sie schwer zu fassen waren. Eben solche Erfahrungen musste auch der Herausgeber. Hr. Gernrath, sammeln und die Bearbeitung nach der Anleitung des Hn. Vega übernehmen. Außerdem find noch verschiedene Gegenstände eingeschaltet worden. welche bey der ersten Ausgabe fehlten, nemlich eine kritische Untersuchung über die Vergleichung verschiedener Gewichte und Maasse S. 198 u. 199.; die allgemeine Interpolationsformel §. 315.; die Summirung der mathemat. Potenzen einer arithmetischen Progression 6. 318 u. 319.; die Bestimmung der Exponenten bey Umkehrung der Functionen statt des sonft hierzu dienlichen analytischen Droyecks &. 340 u. a. m. Zugleich hat der Vf. darauf Bedacht genommen, dass die schwerern, zur höhern Mathematik gehörigen Gegenstände von andern unumgänglich nothwendigen, abgesondert und in die letztern Bogen gebracht wurden. Die Vorlesungen handeln I) von den Rechnungsarten mit ganzen Größen; H) mit gebrochenen Größen, wo auch die Lehre von den zusammenhangenden Brüchen mitgenommen ist: III) Rechnungearten mit Potenzen und Wurzeln; IV) von den Verhaltnissen und Proportionen, nebst deren Anwendung auf verschiedene Rechnungsfragen; befonders ist die Regel de Tri durch häufige, das Militarwesen betreffende Exempel, erläutert; V) von den Gleichungen des Isten und 2ten Grades, nebst Anwendung auf die Auflösung verschiedener Aufgaben. folcher Fragen wo 2 unbekannte Größen vorkommen. WIEN, b. Wappler: Georg Vega, Hauptm. u. Prof. d. Unbestimmte Aufgabe. Ueber unmögliche Aufgaben, Math. bey dem kaif. kon. Artilleriekorps, Vorlesungen mit mancherley Beyfpielen erläutert; VI) von den Reiben und ihrer Anwendung. Eine Tafel wo aus je 3 Stücken der bey den Roiben in Betracht kommenden Gegenstände das 4te und Ste gefunden wird. Auch von arithmetischen Reihen des 2ten, 3ten und 4ten Ranges und deren Anwendung. Polygonal- und Pyramidalzah-Combinationen und Permutationen der Grossen mit Anwendung auf die Zahlenlotterien, wo fich der Nachtheil für den Spieler fehr deutlich ergibt, besonders beym Ternenspiel. Anwendungen auf die Wahrscheinlichkeiter beym Würfelspiel, wo gelegentlich eine Angabe, in Monnichs Lehrbuch der Mathematik berichtigt wird. Eben so eine Tafel für die unbekannten Stücke einer geometrischen Reihe von Logarithmen; Anwendung auf Interutarien- Disconto- und ahnliche Rechnungen. Von den Functionen und ihren Verwandlungen, hesonders die Berechnung der Logarithmen, sowohl 'der briggischen als natürlichen. Anwendung der Reihen auf eine allgemeine Entwickelung der Potenzen oder zur Erfindung des Binomischen Lehrsatzes. Von der Summirung einiger besondern, theils endlichen, theils unendlichen Reihen, nebit vorläufigen Begriffen vom un-VII) Vorlesungen von endlich Grossen und Kleinen. den höhern Gleichungen. Ein Anhung enthält eine Tafel aller einfachen Factoren der durch 2, 3 und 5 nicht theilbaren Zahlen von 1 bis 10000 und eine Tafel der Primzahlen bis 100000. Für junge Mathematiker, welche Vorlesungen über die reine Mathematik hören, wird dieses Werk zum Nachlesen, und weitern Privatstudium yen ausgezeichnetem Nutzen seyn.

## SCHÖNE KUNSTE.

Venedia. b. Zatta: Parnasso de' Poeti classici d'ogni Nazione, Ebrea, Greca, Latina, Inglese, Spagnuola, Portoghese, Francese etc. transportati in lingua Ituliana, chronologicamente e con varietà di metro dai megliori nostri Poeti. Tomo Primo. Poesie Ebraiche. Giobbe. Cantico de' Cantici, Cantici Scritturali. Treni di Geremia. 1793. 352 S. Tomo Secondo. Canzionel di Salmi Cento cinquanta. 360 S. kl. 8.

Der Herausg. Andrea Rubbi preift Italien glücklich, dass es durch Uebersetzungen auch die geistigen Reichthumer anderer Nationen in seiner gewandten und gefelligen Sprache besitze. Der Parnass habe zwey Hügel; einer gehore den Dichtern, der andere den Uebersetzern der Dichter. In 56 Bänden habe er alle italianischen Original lichter herausgegeben. Jetzt unternehme er die Herausgabe von einer Reihe italianischer Uebersetzer von Di hterwerken. Gebohren mit den ersten Menschen blübete die Poesie zuerst bey den Hebraern. Gran pregio della lingua italiana, che a tutte si adatta, e coglie a tutte il fiore più bello! Und wahr ift es. Abgelehen von der Sprachrichtigkeit, gegen welche oft fehr viel einzuwenden ware, lasien fich die meisten hier gesammelten Uebersetzungen der hebräischen Dichterreste mit einer Anmuth lesen, welche sie durch keine andere Sprache erhalten. Uebrigens erscheinen hier die hebräischen Stücke durchaus in freyen und gereimten Ueber-

fetzungen, die mehr auf den Eindruck, den das Ganze macht, als auf strenge Befriedigung des Sprachgelehten berechnet sind.

High ist nach Franc. Rozzano aufgenommen. R. behandelte ihn als Drama, und übersetzte paraphrastisch in achtzeiligen Stanzen. Auch die 2 ersten und das letzte hapitel hat er, ungeachtet sie historisch und im Original nicht poetisch sind, hier in ottave rime gebracht. R. war m Como 1731 geboren und starb 1780. Er lebte arm und gedrückt; wie sein Hiob, sagt G. B. Giovio, sein Biograph in: Gli Vomini della Diocesa Comasca, in MI dem (1784). So erhaben, fliessend und schon, wie die Frenzde des Herausg., konnen wir Rs. Uebersetzung nicht finden. Dass er sich genau in die Eigenheiten des hebraischen Alterthums zurückversetzt, und seinen Schriftsteller nach hebräischer Mythologie, Denkart und Sitte verstanden habe, lässt sich ohnehin kaum erwarten. Se ist K. 3, 13. kein Gedanke an den hebräischen Mythos vom Scheol bey R., sondern Hiob seufzt, wie ein Romer:

> Quanta fora per me miglior ventura Tacito in folitaria erma quiete Esser nel grembo di grand'urna ofcura, Ilagi ed illutri eroi, come voi siete!

und im 19. K. ist Hossnung der Körperauferstehung durch den Erloser:

In te mia speme, Redentor, si avviva,
Che vieni, e i lacci de la morte sciogli;
Per te sorgendo ne l'estremo giorno
Sò che a vita miglior sarò ritorno.

Cinto di questo mio terreno ammanto,
Nuova vita vestendo e nuovi sensi,
Lascero allor la region del pianto
E vedrò i regni di tua gloria immensi etc.

Das Hohelied erscheint adattata al gusto dell' sitalians poesia e della Musica, tradotto da Evasio Leone, So war es zu Turin 1787 erschienen. L. übersetzt nach der Vulgata, und sieht das Ganze als eine Sammlung von Cantaten auf Salomo's Beylager mit der Prinzessin von Aegypten an (1. B. Kön. 3, 1.), in welcher i cafti amesreggiamenti, i teneri trasporti di Salomone e della Sulmitide den buchstäblichen Inhalt ausmachen. Hie und da beruft sich L. auf Lowth de S. poesi hebr. und auf Petri Rossi Cant. Canticor: anacreonticis versibus expressum, der es non ut perpetuum carmen sed ut cantiunculas quasdam a se invicem separatas et divulsas behandeke. Auch auf Monliguor Ercolani della Pergola wird Rücksicht genommen, welcher das H. L. als Schäferdrama in fünf Acten, unter den Namen: Sulamitide, bearbeitet hat. Leone theilt es in zehn Cantaten, in welchen die gewöhnlichen Interlocutori find: Braut. Bräutigam und ein Chor won Mädchen, welchen fich L. als beständig gegenwärtig denkt. Meist schweigt er, bisweilen fallt er selbst redend ein. Die Zergliederung des Ganzen verrath Gefühl und Geschmack. I. Cantate. Die Braut K. 1, 1-7. Der Brautigam'1, 8-11. II. Cantate: Braut K. 1, 12. 13. 14. Brautigam v. 15. Braut v. 16. -

1. 2, 1. Bräutigam: K. 2, 2. Braut. K. 2, 3—6. Bräutigam: V. 7. III. Cantate: K. 2, 8—10. im Aufang bis Des Lied zu fingen. Der folgende 15 u. 16. Vers wird Lied zu fingen. Der folgende 15 u. 16. Vers wird Lied zu fingen. Welches sie ihm zum Vergnügen worftingt, eingekleidet. Eine recht artige Wendung. Das Liedchen gefällt durch sie gewis.

derezci, tendete
il laccio, la rete,
allama non riposi
di star regkitosi
prin tempo non è;

Lo so; tu sei mio. Lo sai, tuo son so. Pastore gentile, Che godi l'ovile tra i gigli guidar.

Di pampini adorne gici fono le vigne als l'blve maligne ma ponganvi il piè. Saprò per si degne Si tenero oppretto del core ogni affetto costante serbar.

T. 17. ladet sie ihn ein, auf den Abend wiederzukommen. IV. Cantate: Braut K. 3, 1—4. Bräutigam v. 5. V. Cantate: das Mädchenchor 3, 6 Braut 3, 7—11. Bräutigam K. 4, 1—6. VI Cantate: Brautigam K. 4, 7—16. Braut K. 5, 1. Bräutigam 5, 2. VII Cantate: Braut K. 5, 3—18. Mädchenchor 5, 9. Braut 5, 10 bis 16. Mädchenchor K. 6, 1. Braut 6, 2. 3. Bräutigam 6, 4—10. VIII. Cantate: Mädchenchor 6, 10. To dass bald eine, bald alle singen. Bräutigam 6, 11. 12. Mädchenchor K. 7, 1. Bräutigam 7, 1. von 1111 120 an bis v. 10. Braut 7, 11—13. IX. Cantate: Braut K. 8, 1—3. Bräutigam v. 4. wo ihm der Dichter das hebräische wieder durch eine seine Wendung ampast. Indem die Geliebte in seine Arme sinkt, singt er:

Ah, figlie di Solima Se un mifero core Piagato d'amore vi destu pietà Lafciate che immerfa ns' fonni amorofi tranquillà ripofi Finch' ella sorrà.

X. Cantate. Mädchenchor und dann die Braut K. 8, 5. Die 2 ersten Zeilen des 6. v. werden der Braut in den Mund gelegt, das solgende dem Brautigam von TIVID an. Braut v. 7. Aber gerade diese schönste Stelle des Ganzen hat der Paraphrast am meisten durchwässert. V. 8, 9, 10, sind ganz ausgelassen. Der Uebers, scheint über sie in Verlegenheit gewesen zu seyn. Unsern deutschen Uebersetzern, so viele von ihnen das H. L. als ein zusammenhängendes Ganzes ansehen, sind sie meist der Schlüssel zum ganzen Buch. — V. 13, spricht noch der Bräutigam und v. 14, schließt die Braut:

An dogli aromi al colle,
Al par di cervo, o cavriol velsce,
Meco t'affretto. è tempo,
che in quel soggiorno amico
Jo provi al fin qual sia
La dolcezza d'amoro, anima mia.
A qual monte, ah volg i il piede,
Tempo è alsin, amato bene,
Che il mio cor da tanta pene
Incominci a respirar.

Die Cantici scritturali find die zerstreuten Lieder Mose's, der Debora, Simsons, Davids, Isaia's, Jona's, Habacuc's, Chiskia's, auch der 3 Kinder im Feuerosen, des Priesters Zachariah, der heil Maria und Simons — von verschiedenen Uebersetzern, besonders Saverio Mattei; noch mehr paraphrasirt als die vorhergenden. Aus B. d. Richt. 15, 16. ist ein Lied von 6 Seiten ausgesponnen. Verzüglich ist Davids Todtenlied auf Jonathan und Saul, durch Franc. Martinelli. Der Ansang davon ist:

Mira, Israel, qual inclito Sangue i tuoi colli asperge'! Morte s'adplauda ed erge la sunguinosa man

E de' guerrier' tuoi luceri Sopra l'offa insepulte le squallid' ombre inulte Ti acceuna di lontan.

In dieser Uebersetzung wäre jenes Lied werth, mit Gefühl componiert zu werden. Auch das Hohelied würde in der Weise, wie es hief dargestellt ist, das Süjet einer guten Composition werden konnen.

Die Threni sind nach der Idee des Marco Moroni (Verona 1762) nicht bloss auf Jeremia's Zeiten, sondern auch auf spatere Leiden seines Volks zu beziehen. Die eingerückte Uebersetzung ist von Gian Franc. Manzoni, welcher das Ganze in X Gesinge abtheilt. Der zweyte Gesang beginnt mit K. 1, 12. Der dritte mit K. 2, 1. Der vierte K. 2, 13. Der sünste K. 3, 1. Der sechste K. 3, 24. Der siebente K. 3, 49. (Auch dieses alphabetische Lied sand also der Uebers. für gut, in Theile zu zerlegen!) Der achte K. 4, 1. Der neunte K. 4, 11. Der zehnte K. 5.

Der zweyte Theil enthält LXIV Pfalmen von verschiedenen Uebersetzern. In der Vorrede wird eine ansehnliche Anzahl italiänischer Uebers. der Psalmen genannt. Der neueste darunter ist Gius. Rugito, Vescovo di Lucera. Von ihm, Loreto und Saverio Mattei, Andr. Rubbi, Gabr. Fiamma, Agostino Agostini, Vinc. Carraro, Giacinto Caruti und Ant. Cerati sind die hier abgedruckten Uebersetzungen entlehnt. Am meisten verlieren sie durch unrichtige Deutungen des Gegenstands, auf welchen die Vs. diese alten Lieder beziehen. Z. B. Ps. 2. wird von Hohenpriestern, Schristgelehrten und Pilatus als Mördern Jesu verstanden und nun in diesem Geiste paraphrasirt. Davon abgesehen, sindet man hinreissend poetische Stellen. Die strasenden Folgen der Hinrichtung Jesuwerden zum Theil in diesen Strophen geschildert:

- Ecco aprirsi e piovere To-renti d'acque il cielo e sepellire il Moria l'Ermone et Carmelo. Ecco l'abisso estoliere le fonti sue prosende e tutto in un somergere il germe uman ne l'onde Oli astri dal ciet si schiantano.

La luna e il sol s'oscura,

Inorridisce et palpita

l'universal natura,

Di piante e belpe e d'uomini
la terra è desolata,

e si distrugge esternina
la stirpe auduce, ingrata, etc.

Aber freylich steht hievon nicht eine Sylbe irgend im Texte!

Kopenhagen, b. Poulsen: Handbibliothen for det finakke Kion. Originale prolaiske og poetiske Ar
Ff 2 beiden.

beider. (Handbibliothek für das schone Geschlecht.)

L-Bind. 1794. 196 5. 8-Der ungenannte Herausgeber glaubte für Vergnügen und Unterhaltung der Damen, wenigstens in der Haupt-Radt, zu forgen, wenn er ihnen jährlich ausser dem Musenalmanach eine kleine Sammlung auserlesener prosaischer Arbeiten in die Hand gabe. Er hat zu dem Ende aus dänischen Schriftstellern, die er für klassisch halt, Auszüge gemacht, und für dieses Jahr einen kleinen Band davou als Zugabe zu dem Musenelmanach drucken lassen. Seine Quellen find Frimanns Volkslieder, Lutkens Repertorium, Snuedorffs und Suhms Schriften, Storms Fabeln und einige periodische Schriften. Verfaster der ausgehobenen Stücke sind meistens nicht genannt, auch ist nicht bey den einzelnen Stücken angegeben, woher fie entlehnt find. Unter den wenigen poetischen Stücken ift die Romanze Schön Sigrid und Held Other von P. K. Troiel, und der Gelang eines verführten Mädchens um Mitternacht von Frankenan wortrefflich, zumal der letzfere. Die profaischen Stücke find von fehr ungleichem Werth und von fehr verschiedener Gattung. Einige find vorzüglich, die meilten mittelmässig, wenige unbedeutend. Sollte aber, wie wir nicht zweifeln, das Unternehmen Beyfall und Aufmunterung finden, so rathen wir dem Herausgeber, sich bey der Wahl der Stücke eine gewisse bestimmte Richtung vorzuschreiben und eine strengere Kritik zu besolgen. Nicht alles, was an fich richtig, nützlich und gut gesagt ist, gehört in eine folche Sammlung, wie z. B. das Stück über Bäder; und folch ein Gewasche als die Charakterzeichnung S. 105, ist wenigstens für gebildete Frauenzimmer keine angeweffene Unterhaltung. beiden poetischen Stücke des Paftor Hiort, Marthe, ein Volkslied, und ein Spinnlied, welche der Verleger mit deffen Genehmigung hinzufügte, find beide fehr gut.

KOPENHAGEN, b. Poulsen: Nyt. aars Gave for Damer (Neujahrs Geschenk für Damen). 1794. 194 S. 8. mit Musik und einer Titelvignette. Wir haben in dem diessjährigen dänischen Musenal-

manach weniger mittelmässige Stücke als in dem vorjährigen bemerkt, aber auch kein ausgezeichnetes vom ersten Range, sondern aur mehrere gute, denen aber noch immer eins oder das andere fehlt, um auf Vollendung Anspruch machen zu können. Ausser einigen ungenannten, findet man Arbeiten von Bechmann. M. C. Bruun, Mad. Buchliolm, Frankenau, Haffe, Heiberg, Hiort, Horrebov, Lithenberg, Parels, Plum, Rahbet, Riber, Sander, F. Schmidt und J. Smidth. Zu den vorzüglichsten Stücken scheinen folgende zu gehören die nach der alphabetischen Ordnung der Vf. auf einender folgen mögen. Von Madame Buchholm eine Idylle Thormund und die Romanze Elwina. Von Frankenas ein trefflicher Gesang an ein sechzehnjähriges Mädchen. Von Haffe, der unter allen die meisten Beytrage und zwar aus allen Fachern der Dichtkunst gegeben hat, eine Elegie in einem Stammbuche und Hanchens drey Lieder bey dem Nahzeuge, bey dem Stricken und dem Spinnen, zu welchen Schulz ungemein gefällige Compositionen gemacht hat. Von Horrebov ein einnehmender Gesang: das reizeneste Mädchen. Von Litbenberg zwer Gelegenheitsgedichte. Von Rahbek ein Lied an Lauz Von Riber die geistvollen Nachahmungen von Pfessie Epistel an Phoebe, und Vossens trefflicher Louisa. Von 3. Smidth ein Lied, das eigentlicher eine Romanze genannt wäre. Uebrigens haben wir auch diesmal in manchen, sonst vorzüglichen Stücken kleine Anstölse gegen die Regeln der Kunst und der dichterischen Sprache bemerkt, welche, wenigstens dem aufmerksamern und feiner fühlenden Leser vieles von dem Vergnügen benehmen, was ihm Erfindung und Darftellung im Gaszen machen. Sollte es nicht möglich seyn, dass der ans unbekannte Herausgeber des dähischen Musenalmanachs die Bemühung übernahme, die Voss mit entschiedenen Glück so oft bey dem ersten unter den deutschen Musenalmanachen anwendet, zumal da die meisten danischen Dich ter in Kopenhagen oder doch in der Nähe leben. und also die gemachten Erinnerungen vorher prüfen, und auf die zweckmässigste Weise benutzen könnten, um die Flecken selbst wegzuwischen.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Anzervorlamentere. Vicenza, in der Turrischen Druckerey: Qualità ed indicazioni diverso dei posso e della urina nelle malattie, saggio de Antonio Turra. 1792: 848 8. — Wer in dieser Schrift neue Bereicherungen für die Semiologie zu fein den hosst, wird getäuscht. Indessen find die semiologischen Lehren vom Pulse und vom Harne nach der gewöhnlichen Art recht gut nud deutlich vorgetragen. S. 20. wird bewiesen, dass bey wahrer Vollblütigkeit der Puls nothwendig zwar vell, aber zugleich klein, schwach und geschwind seyn müsse. Beygesügt

find zwey Tabellen zur Uebersicht der verschiedenen Eigesschaften des Pulses und des Harnes.

GESCHICHTE. Koponhagen, b. Schulz: Frederik Bigger den vindskibelige. Nye-Aars Gave (Frisdrich Bagger; der betriebfame. Ein Neujahrsgeschenk.) 1794. 40 S. 12. — Eine sehr wohlgerathene, populäre Darstellung der glücklichen Wirkungen des Fleises und der Betriebsamkeit in der Geschichte eines Gutsbestzers, der sich bloss durch seine Arbeit ein beträchtliches Vermögen erwarb.

Donnerstags, den 30. October 1794.

## RECHTSGELAHRTHEIT.

LEIPZIG, b. Weidmann: Repertorium des deutschen Staats - und Lehnrechts, ehemals von einer Gesellschaft ungenannter Gelehrten mit einer Vorrede des Hu. Buders herausgegeben, nunmehro aber mit Zufätzen und neuen Artikeln weit über die Hälfte vermehrt und durchaus verbessert von Dr. Carl Friedrich Häberlin. Dritter Theil. L-O. 1793. 758 S. 4.

länger das Publicum auf den dritten Band des Reperto- lehrung zu erhalten wünscht. Uebrigens muss ich noch riums des deutschen Staats- und Leharechts, welchen mit Dank erwähnen, dass außer dem Hn. Prof. Schmelich demselben zu liefern das Vergnügen habe, hat war- zer, noch meine Freunde, die Hn. Professoren Remer sen mussen; desto mehr wird es meine Pslicht seyn, die und Eisenhart, ingleichen der Hr. von Florencourt in Ursachen der bisherigen Verzögerung anzuführen. Hr. Braunschweig, an diesem Werke Theil haben, indem sie RR. und Prof. Scheidemantel, der bisherige Herausge- auf mein Ersuchen einige Artikel zu bearbeiten überber dieses Werks, starb bald nach Vollendung des zwey- nahmen, ten Bandes, und hinterliess nur wenig Manuscript zum Ordelien vom Hn. Prof. Remer; die Artikel Landstadt. folgenden dritten. Lange Zeit wollte fich kein Gelehr- Meyer, Notarien und Obstagii jus vom Hu. Prof. Eisenter zu Fortsetzung dieses, gewiss in mehrerm Betracht hart; und die Art. Nachfolger, Neutralität und Nunmilhsamen. Werks finden; endlich aber wurde sie von tintur vom Hn. von Florencourt. In der Vorrede zum den jetzigen Herrn Profesioren Posse zu Rostock, und zweyten Baude dieses Werks, worin Hr. Scheidemantel Schmelzer zu Helmstädt, damaligen Privatdocenten in verschiedene Zusätze und Verbesserungen lieserte, ver-Göttingen, übernommen. Göttingen war allerdings we- fprach er noch mehrere in der Vorrede zum dritten Theil gen der dasigen treslichen Bibliothek der rechte Ort, wo beyzubringen. Ich war erst Willens, dieses Verspredieses Werk vollender werden konnte, und eben so hat- chen zu erfüllen; allein ich fand bald, dass alsdann ein ten die neuen Herausgeber, wie deren übrige Schriften zu großes Missverhältnis zwischen der Vorrede und beweisen, nicht leicht glücklicher gewählt werden kon- dem Werke selbst entstanden seyn wurde. zer eine publicistische Reise nach Wezlar, Regensburg ke, einen eigenen Supplementband zu liefern, worin und Wien, und wurde nach deren Endigung hier zu ich zugleich die in neueren Zeiten in Betreff mehrerer Helmstädt als öffentlicher Rechtslehrer angesetzt; Hr. Materien erfolgte Modificationen bemerklich machen Prof. Posse aber erhielt den Ruf als ordentlicher Rechts- werde. Dahin verspare ich also auch alles das, was lehrer nach Rostock, welchem er auch im J. 1788 folgte. ich selbst bey nochmaliger Durchsicht dieses dritten Ban-Diese Veränderung, vielleicht auch der Mangel einer des zu bemerken und hinzu zu setzen gefunden habe. zahlreichen und zweckmässigen Büchersammlung, wel- Bloss zu den Artikeln, Münsterischer Frieden und Neuwellte; doch versprach er die bereits angesangenen Ar- nes Versprechens Jahre dang austehen zu lasten. Vinter A. L. Z. 1794. Vierter Band

tikel, das Lehn und Münzwesen betreffend, so wie noch einige andere Artikel, dazu zu liefern. Der Begriff, den ich mir übrigens von einem Werke dieser Art mache, und wonach ich möglichst gearbeitet habe, ist, dass es nicht sowohl für den eigentlichen Gelehrten, oder doch für diesen höchstens nur zum ersten Nachschlagen, wohl aber für den Geschäftsmann, ist, dem oft Mangel an Zeit und Büchern nicht gestatten, mühsame Nachforschungen anzustellen; ferner für denjenigen, der das Staatsund Lehnrecht als Hülfswissenschaft gebraucht; und endlich für einen großen Theil des Publicums, welcher n der Vorrede gibt der Vf. folgende Nachrichten, die von diesen oder jenen, seine vaterländische Verfassung wir unfern Lesern nicht vorenthalten können. "Je und Rechte betreffenden Gegenständen Auskunft and Be-So find die Artikel Miles, Ministerialien und Allein bald darauf unternahm Hr. Prof. Schmel- mich daher entschlossen, lieber, nach vollendetem Werche durchaus zur Herausgabe eines Werks dieser Art er- tralität will ich aus den neuesten Reichstagsverhandlunfodert wird, verursachte, dass Hr. Prof. Posse sein gege- gen einige Zusätze liefern. Uebrigens wird, so bald es benes Wort zurücknahm. Jetzt blieb also Hr. Prof. Schmel- möglich ist, der vierte Band dieses Repertoriums, wozu ger allein übrig, und dieser war es, welcher mich be- bereits verschiedene Artikel ausgearbeitet sind, nachfolwog, in Hn. Possens Stelle als Mitherausgeber zu tre- gen." — (Rec. wünscht, dass der Vs. sein gegebenes ten. Aber aun trat auch Hr. Prof. Schmelzer zurück. Wort hier besser halten möge, als er es in Ansehung seiweil die Verlagsbandlung auf die baldige Erscheinung ner neuen Ausgabe der Moserischen Werke gethan hat. des dritten Bandes drang, Hr. Schmelzer aber erst seine Immer dürste es schwer zu entschuldigen sein, die Herbereits zu Wien und Wezlar angesangene Werke über ausgabe eines Werks so seyerlich und öffentlich auf eiden Contumacialprocess der höchsten Reichsgerichte, und nen gewissen Termin anzukundigen, sogar Vorausbedie Literatur der gerichtlichen Reichspraxis endigen zahlung anzunehm und dann doch die Erfüllung seidem Buchstaben L kommen 130, unter M 95, unter N 21, unter O 27 Artikel vor. - Rec. hat einen großen Theil des Werks mit Aufmerkfamkeit durchgelesen, und, wie er schon voraus es vermuthete, die Ausführungen se zweckmassig gefunden, dass ihm nur der Wunsch übrig blieb, es möchten die beiden vorhergehenden Theile von derselben Hand bearbeitet worden seyn. -Dass indessen die Foderungen aller Leser nicht vollkommen und durchaus befriedigt seyn werden, sah der Vf. nach seinen in der Vorrede gethanen Aeusserungen; felbst voraus, und wird es daber auch uns verzeihen, wenn wir bemerken, was wir hin und wieder zugesetzt, weggelassen, geändert wünschten. Vielleicht erhält eines, oder das andere, seinen Beysall, und wird in dem versprochenen Supplementbande einst benutzt; - der Artikel: Lagerbuch - gefiel uns gar nicht. Schon der gegebene Begriff - es sey solches ein Verzeichnis aller liegenden und stehenden Güter einer Gemeinheit, Stadt, Flecken oder Dorfs nach ihrer Beschaffenheit, Lage und Größe, zuweilen auch mit einer Anzeige der darauf liegenden Abgaben - ist zu eng und unbestimmt. So viel Rec. weiss, gehört die Anzeige nicht nur der auf den Gütern liegenden Abgaben, sondern auch der auf denselben haftenden Beschwerden, z. E. Dienstbarkeiten u. f. w. wesentlich zu einem Lagerbuche. Ausserdem aber ist von der Einrichtung und den Eigenschaften, die den Lagerbüchern erst volle Beweiskraft geben, kein Wort gefagt. Auch die verschiedenen Arten derselben sind nicht gesondert und entwickelt, und ihr ausgebreiteter Nutzen ist nicht nach seinem ganzen Umfange beschrieben, - Eben so heisst es in dem Artikel Land. Dieser Ausdruck sey nicht nur im gemeinen Leben, sondern auch in den Schriften der Rechsgelehrten unbestimmtund schwankend; jedoch schienen die meisten darin übereinzukommen, dass sie mit dem Worte Land, den Begriff eines Bezirks verbinden, der von etwas beträchtlichem Umfang ist, und wenigstens mehrere Stadte, Flecken, Dörfer und Aemter in fich begreift. - Hier hätte, unsers Erachtens, beygesetzt werden müssen: und derselben Oberherrschaft unterworfen ist. - Auch haben wir nicht bemerkt, dass der Ausdruck Land unter den Rechtsgelehrten unbestimmt und schwankend sey. Sehr wohl hingegen hat uns der Artikel Landes-Hier heisst es: "So unschicklich es in herr gefallen. gewissem Betracht ist, von dem Regenten eines Landes den Ausdruck Landesherr zu gebranchen, weil er nichts weniger als Herr, oder Eigenthümer des ganzen Landes ist: so häusig wird gleichwohl diese Benennung von unfern deutschen Landesregenten gebraucht. Sie stammt aus den altern Zeiten her, in welchen freylich der zweckmässigere Name Regent fast eben so unbekannt war, als wenig man von Regentenpflichten etwas wusste etc. Doch diese Zeiten sind nunmehr bald ganz vorbey. Die mehresten unserer deutschen Fürsten und Grafen sehen es schon ein, dass sie nicht sowohl Herrn, als vielmehr die Fürsten, oder Vordersten des Landes, dessen Regenten und ersten Beamten sind, und dass sie zwar als sol-

lehrer es sich sehr angelegen seyn, sie mit ihren Pflichten, auf eine ihnen freylich oft sehr unangenehme Art, bekannt zu machen, oder, wie Moser sagen würde, ihnen den Staar zu stechen. Vielleicht kommt nach und nach die Benennung Landesherr ganz ab, und es wird durchgängig der zweckmassigere Name Landesregent oder Landesfürst gebraucht. Diesen letztern Ausdruck kann man sich auch von Grafen und Herrn bedienen; denn er bedeutet nichts anders, als den Vordersten oden Ersten im Lande; und das ist in seinem Lande der Graf so gut, als der Herzog oder Landgraf in dem seinigen. Wirklich wird schon das Wort landesfürstlich selast in den Reichsgesetzen zuweilen für landesherrlich gebraucht; z. B. in der neuesten Wahlcapitulation Art. 19. 6. 6." — Hingegen können wir dem von der Lander hoheit gegebenen Begriff: sie sey der lubegriff derjenigen Regierungsrechte, welche die höchste Gewalt in den einzelnen deutschen Staaten ausüben kann, ohne dazu besondere kaiserliche Vergünstigung zu bedürsen, unsern Beyfall nicht geben, da wir nicht einsehen, wie der Vf. den Beysatz - ohne dazu etc. zu rechtfertigu im Stande seyn dürste. Ausserdem liesse sich bey fem Artikel noch manches erinnern, wozu uns aber his der Raum fehlt. Der Artikel: Landesschulden, ist sehr kurz. Nur einige bekannte Stellen aus Mosers Werken; nichts aber von der Art und Weise, wie sie verbindlich contrahirt werden können; keine nähere Entwicklung der Fälle, wenn landesfürstliche Schulden Landesschulden werden; nichts von der Verbindlichkeit des Nachfolgers in der Regierung, die Schulden seines Vorfale rers zu bezahlen u. f. w. - In dem Artikel: Landgerichte sagt der Vf. bloss: die kaiserlichen und Reiche landgerichte seyen kaiserliche und Reichsuntergerichte. die in einem bestimmten Theil des deutschen Reichsterritoriums mit Concarrenz der landesherrlichen Gerichte ihre Jurisdiction verwalten. - Hier ist also die Hauptbestimmung, dass diese Gerichte nicht nur mit den reichsständischen, sondern auch den höchsten Reichsgerichten concurriren, ganz außer Acht gelassen. - Von Last flanden wird folgende Erklärung gegeben: sie seven Personen oder Gemeinheiten, ohne deren Concurrent gewisse Landeshoheitsrechte vom Regenten nicht aus geübt werden können, und die daher das Recht haben, auf allgemeinen Landtägen Sitz und Stimme zu führen; allein, da der Fall sehr wohl seyn kann, dass die Landschaften ausschließlich, ohne Concurrenz des Landesfürsten gewisse Hoheitsrechte ausüben; so ist auch dieset Begriff wieder zu eng. Dies aber abgerechnet, Leben wir diesen Artikel mit vorzüglichem Vergnügen gelesen. Er ist mit vieler Gründlichkeit und der dem Vf. eigenen rühmlichen Freymüthigkeit abgefast. - Die zu Lenen gehörigen Artikel find sehr vollständig und gut bearbeis tet. Ganz in das Detail zu gehen, würde zu viel Kaum wegnehmen, daher nur einige Bemerkungen. manns brauchbare Schrift, wovon bereits die zweyte Auflage erschienen ist: Einstitung in das gemeine in Deutschland übliche Lehnrecht, findet man nirgends anche Rechte, aber auch Pslichten haben. Den übrigen geführt. Bey der Lehre von dem Unterschiede des Lehnswerden auch bald die Augen aufgehen; wenigstens las- eides von der Hubligung find zwey neuere Schriften: sen die Reichsgerichte und die heutigen Staatsrechts. That witzer Diff. de diversa officiorum civilium et vaSalliticorum ratione, Reifseiffen Diff. de Differentia se zus feudalis a subjectione vera, und die von Klüber Sen feiner juriftischen Bibliothek bey Anzeige dieser Schriften gemachten Bemerkungen nicht benutzt. Am wenig-Ren hat uns der Artikel: Lehnsfolge, befriedigt, der doch feiner praktischen Wichtigkeit wegen vorzügliche Aufmerksamkeit-verdient hätte. Die schwierigsten Punkte find entweder ganz mit Stillschweigen übergangen, oder der Vf. ist doch über sie mit leichtem Fusse weggeglei-Hier dürfte daher für den versprochenen Supplementhand reiche Nachlese übrig bleiben. In Ansehung des Entstehungsgrundes der Lehnsgerichtsbarkeit äufert sich der Vf. dahin: "mir scheint die Lehnsgerichtsbarkeit vielmehr aus dem Lehnsvertrage, oder aus der Lehnsherrschaft, als aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu entspringen. Sosern aber die den Bürgern des Staats zugestandene Befugnis, Lehnsverträge einzugehen, der Oberauflicht des Regenten untergeordnet ist: so fern ist es auch die aus solchen Vertragen entspringende Lehusgerichtsbarkeit. Sollte also ein Vasall von feinem Lehusherrn mit Ungerechtigkeiten beschwert werden, so kann er allerdings bey dem ordentlichen Rich-Die Appellationsinstanz ist allezeit ter Hülfe suchen. bey dem, dem die bürgerliche Oberherrlichkeit über das Lehen zuntehet, und bey dessen ordentlichen Gerichten. Bey Landsassigen Gütern also bey dem Landesherrn, und bey reichsummittelbaren Besitzungen bey den Reichsge-Nur in so weit stehet dem Lehnsherrn, aus dem Vertrage, die Untersuchung und Entscheidung der entstehenden Lehnsstreitigkeiten zunächst zu, als es die Natur des Lehnswesens mit sich bringt. Diefes gibt ihm keine öffentliche vollziehende Gewalt; nur das Recht zu untersuchen, zu entscheiden, und vertragsmäfrigen-Privatzwang zu gebrauchen. Hält fich der Vafall durch die Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt; befolgt er sie nicht; so muss freylich der Lehnsherr die Vollziehung seines gerichtlichen Ausspruchs der Stautsobrigkeit überlassen." Der Hauptgrun L, worauf diese Behauptung gestützt wird, ist der: "ein Vasall kann fich eben so gut der Gerichtsbarkeit seines Lehnsherrn unterwerfen, als sich zwey streitende Partien von jeher, and noch diese Stunde, einen Schiedsrichter unterwerfen können, und als noch bis jetzt nicht verboten ich, mit einem Privatmanne in ein folches Dienstverhältniss zu treten, wodurch dieser berechtigt wird, in Ansehung der versprochenen Dienste Befehle zu ertheilen, in Dienstfachen zu richten, und wegen Ungehorsam oder Untreue, den Contract wieder aufzuhehen." Dass diese Beweisart nicht ganz schliefsend ist, wird den Sachkundigen von reloit einleuchten. ... Aufserdem aber nützen dergleichen Raisonnements hier nichts; die Geschichte allein und die Untersuchung der individuellen deutschen · Verfastung konnen Aufklärung und Berichtigung gewähren. Bey der Lehre von den Kennzeichen der lehnbaren Eigenschaft einer Lehnspertiuent hat der Vf. den Hauptpunkt, dass nemlich alles vorzüglich auf die Absicht und Bestimmung des Pertinenzstifters, oder Erwerbers ankommen, nicht gehörig in das Licht gesetzt. Vorzüglich gründlich bingegen ist der Artikel: Lehnwaare,

ausgefallen. - Bey dem Artikel: Mannengericht, hätte Reussens Staatskanzier Th. 22. Abschn. 6. nicht unbenutzt gelasien werden sollen. Der Minorat wird alfo definist: er sey diejenige Successionsart, vermöge welcher unter mehreren Seitenverwandten stets derjeuige zur Erbfolge kommt, welcher an Jahren der jüngste ist." - Hier ist also die Hauptbestimmung, dass vorerst die Nähe des Grades, und nur im Fall der Gleichheit des Grades das jüngere Alter entscheidet, ganz ausgelassen. Die Artikel: Mandat, Mandatsprocess, Miserable Personen, zeichnen sich durch ihre Gründlichkeit vor vielen andern aus. In dem Artikel: Mutschar, Muthschierung ist die so wichtige Bemerkung, dass nach Senkenbergs Lehre mit diesem Ausdrucke Theilungen in Ansehung des Besitzes und Genusses, mit Beybehaltung der Gemeinschaft der Proprietät, bezeichnet werden, ganz mit Stillschweigen übergangen. Meurers schätzbare Schrift, von der Succession in Lehen und Stammgüter S. 73 ff. hätte hier dem Vf. nähere Aufklärung geben hönnen. - Dass in dem Artikel: Nachfolge, wo die bey der Erbfolge der deutschen Reichsstände und des hohen deutschen Adels im Ganzen eintretenden Grundsatze erörtert werden, die bey Gelegenheit des Sayn - Hachenburgischen Erbfolgestreits erschienenen Schriften nicht benutzt worden find, wundert uns. -Der Artikel: Notorische Missheirath, ist sehr lehrreich; nur im Verhältniss gegen andere zu ausführlich. ---Doch diess mag genug seyn, um die Ausmerksamkeit zu beweisen, mit welcher wir dieses wichtige und brauchbare Werk durchlesen haben. Nach der ursprünglichen Anlage desselben ist sein Umfang zu groß und vielumfassend, als dass sich leicht ein Mann finden wird, der alle dahin einschlagende Kenntnisse in dem Maasse besitzt, dass er alle Artikel mit gleicher Gründlichkeit und gleich großem Aufwand von Zeit und Mühe auszuarbeiten im Stande seyn sollte. Wir wünschen daher dem Hn. Hofr. Haberlin recht viele gute Mitarbeiter, damit theils die Vollendung seines Buchs nicht zu sehr verzögert werde, theils aber auch dasselbe an gleich durchgehender Gründlichkeit gewinne. Auch ware zu wünschen, dass künstig vor dem Druck die vielleicht Schon lange vorher ausgearbeiteten Artikel nochmals durchgesehen, und die allenfalls unterdessen erschienenen neuern Schriften benutzt werden möchten. In der Unterlassung dieses wiederholten Feilens dürste wohl der Grund liegen, warum in manchen Artikeln dieses dritten Theils der Leser das nicht findet, was er daria suchen zu dürfen sich berechtigt glaubt. Mit dem Versprechen allein, das fehlende in dem Supplementbande hachtragen zu wollen, wird das Publicum wohl nicht ganz zufrieden seyn. Man wünscht jeder neuen Schrift den Grad von Vollkommenheit, dessen sie nach dem Verhaltnits der Zeit ihrer Erscheinung fähig ist; auch ist den meisten das ewige Hin- und Herweisen lastig, und endlich dürste wöhlt für den Supplementband immer noch Stoff genug übrig bleiben, dass er seinen ältern Brüdern an Bogenzahl nicht viel nachstehen wird. Ueberhaupt würde es ein verdiensliches Opfer von der Verlagshandlung gewesen se wenn sie die beiden erstern Bände Gg 2

als nicht gedruckt angesehen, und die Umarbeitung des ganzen Werkes einer Gesellschaft sachkundiger Männer anvertraut hätte. Bey der gegenwärtigen Einrichtung muss immer ein ausfallendes Missverhältnis zwischen dem innern Gehalt der erstern und letztern Theile bleiben, wenn gleich von dem Fleisse des nunmehrigen verdieustvollen Herausgebers gewiss zu erwarten ist. dass er in dem Supplementbande möglich nachzuhelsen sich angelegen seyn lassen wird.

## KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSGELAHRTHEIT. Halls, b. Hemmerde u. Schwetichke: Einleitung in die deutsche positive Rechtswiffenschaft, von Christoph Christian Dabelow. 1793. 52 S. gr. 8. - Hr. D., deffen ungemeine Thatigkeit zu bewundern ift, hat fich durch diefe Schrift an die Zahl derer angeschlossen, welche in unsern Tagen um die Verbesserung des Rechtsstudiums sich verdient zu machen suchen, und unter welchen die meisten, wenn sie auch nicht durchaus glücklich gewesen find, doch immer manche gute neue Ideen in Umlauf gesetzt haben. Seinen ganzen Studienplan, der übrigens nur auf zwey Jahre berochnet ift, hier zu beurtheilen, wurde zu weit führen, und Rec. behalt fich dies für einen andern Ort vor. Das eigenthumliche davon besteht darin, das er das ganze Privatrecht, romisches und deutsches, verbunden mit dem Lehnrecht, in ein Collegium vereinigen will, dessen erfter Theil mit dieser Einleitung und einer Rechtsgeschichte gusammen das erste halbe Jahr füllen soll. Staatsrecht, Criminalrecht, Kirchenrecht, praktisches Recht, Hermenevtik und juristische Literargeschichte bleiben. Das System des Civilrechts ift nun auch schon erschienen. Die Rechtsgeschichte soll nächftens folgen; den Plan zu derselben gibt er in der Vorrede diefer Schrift , aber auch die etwannigen Zweifel gegen diesen behalten wir einer andern Gelegenheit vor. Er verspricht noch für den von ihm angegebnen Curfus ein System des Staatsrechts und eine Hermenevtik zu liefern. - Wir wollen uns hier nur auf die Beurtheilung der gegenwärtigen Schrift einschränken, und auch diese soll nicht die Materie treffen, die bey einem so einsichtsvollen Rechtsgelehrten keine bemerkenswerthe Fehler enthalten kann. Nur über die Zweckmäßigkeit einer folchen Einleitung ein paar Worte. Hr. D hat, wie schon Nettelbladt, den er fich in manchem zum Vorbild gefetzt zu haben scheint, die Nothwendigkeit einer ganz andern Einleitung in die Jurisprudenz als gewöhnlich gegeben wird, und besonders ganz anderer allgemeiner Lehren über die Gultigkeit. Anwendbarkeit und das Verhältnis der Gesetze erkannt; und wir freuen uns, dass auch ihm dies große Bedurfnis aufgefallen ist, das sich aber nicht blos auf den Vortrag, sondern selbst auf die vorhandenen wissenschaftlichen Bearbeitungen überhaupt, und in einem weit höhern Grade erstreckt, als er andeutet. die Frage durfte gegenwärtig wehl nur die feyn, ob denn die von Hn. D hier aufgenommenen Lehren und ihre Art des Vortrags die zweckmäßigsten zu einer solchen Einleitung seyn. Die Abschnitte diefer Schrift find folgende : Vorbereitungslehren, unterrichten über die jeder politiven Rechtsgelahrtheit zum Grunde liegenden Begriffe von Rocht und dessen Arten, Rechtsquellen und der Arten derselben, Hülfsmitteln, Theilen des Rechts a. f. w. Die eigentliche Abhandlung geht nun das deutsche po-fitive Recht, dellen Begriff, Eintheilung, Quellen, Hülfsmittel, und (nachdem hier ein Platz zur Einschiebung der Rechtsgeschichte angegeben worden,) den heutigen Gebrauch der Quellen und den Vorzug derfelben unter einander im Fall, eines Widerspruchs, zuletzt die wiffenschaftliche Behandlungsars und der Studium derselben genauer an. Es wird dabey zuweilen so ins Detail gegangen, das z. B. S. 26. angegeben wird, die Wirkungen der Gnadenrescripte a tempore date, der Juftizrescripte a

tempore infinuationis an. Dafür mußten denn wohl bey einen so engen Raum auch wieder anderswo manche Lücken gelaffen werden, deren Ausfüllung uns bey folcher Ausführlichkeit Dothig fcheinen würde. Das wichtigste aber, was hier zu erinpern ist, scheint uns darin zu liegen, dass in dem ganzen Curfus nicht wohl, wie bisher meistens geschieht, mit einer vollständigen Abhandlung irgend einer zum Rechtssystem gehörigen Lehre angefangen ift, weil es debey fast nicht vermieden werden kann, dass der Lehrling, der auf diesem Wege zu keiner eigentichen Kenntnis des gauzen Feldes gelangt, sondern immer von diner Lehre zur andern fortschreitet, (ohne eigentlich zu willen, was er noch weiter zu erwarten habe,) nicht durch die Menge von Gegenständen, die er außer Stand ist, mit einem Blick zu herrschen, verwirrt werden sollte. Unstreitig find manche vorgetragene Lehren, wie die Natur der Sache zeigt, jedem Vetrage der ganzen Jurisprudenz vorauszusenden; aber andre kont ten füglich, da sie kleinlichere Erläuterungen in sich fassen, verspart werden. Auch würden wir die Lehre von der Gultigkeit der Quellen, die aber noch weit großerer Ausführung bedarf, erst unmittelbar dem System des Privatrechts, das wir weiter versparen würden, voraussenden. Dies ist gegen des Vf. einmal angenommenen Plan freylich nicht, da derfelbe fogleich mit der Abhandlung des Systems anfängt. Allein wir werden die Vorausschickung einer ünstern Encyklopadie und Methodologie, wie Hr. Hugo sie zweckmäßig nennt, alsdann einer innern Encyklopadie, aber nach einem andern Plane als dem Hugoischen, und darauf eine Rechtsgeschichte (außer einigen Halfwissenschaften) durchaus fodern, ehe wir glauben könnten, mit glücklichem Erfolg zu den Systemen selbst weiter fortschreiten an können. Allein wer fieht nicht, das die Grunde diekt Vorschläge hier nicht auszusühren sind; also von allem dem, wie auch oh die Verbindung des römischen und deutschen-Privatreehts zweckmässig sey u. s. w. in einer besondern Abhandlung hoffentlich nächstens mehr.

Schönz Künstz. Kopenhagen, gedr. b. Mortherst: Strivefrihoden. Es dansk original Skuespil i en Akt. (Die Schreibifrescheit.) 1794. 74 S. 8. Dieses Stück ist in der gut gemeynten Absicht geschrieben und gedruckt, dass die Einnahme den unglücklichen Frauen zusließen sollte, welche bey dem Brande des Schlosses Cristiansburg Wittwen wurden. Es ward abet von der Theaterdirection zur Aussihrung nicht angenommen; und das mit Recht, denn es ist schlecht. Eben so wenig haue es gedruckt werden sollen; es kann auch bey dem Lesen keinem irgend gebildeten Leser gefallen.

Borgen, b. Dahl: Republiken pas Oen. (Die Republik auf einer Insel.) Et Skuespil i sem Handlinger bestemt til den 28 Jan. 1793 af J. N. Brun. 1793. 38 S. gr. 8. Ein mattes politisches Schauspiel, mässig dialogisirt, und durch nichts ausgezeichnet, was den Talenten dieses sonst rühmsich bekamten die mischen Dichters entspräche.

ui ms

Freytags, den 31. October 1794.

#### ARZNETGELAHRTHEIT.

MANNHEIM, b. Schwan v. Götz: Medicinische Fastenpredigten, oder Vorlesungen über Körper- und Seelendiätetik, zur Verbessrung der abgearteten Ehe-Landssitten, der ehelichen (?) Gesundheit und Kindererziehung des deutschen Vaterlandes, gehalten von F. A. May, Leibarzt der Chursürstin von Pfalz-Beiern. 2ter Theil. 1794. 376 S. 8. (20 gr.)

/ urden diese Vorlesungen fortgesetzt, so könnte es noch dahin kommen, dass wir etwa den 6ten, zten Theil als das Muster einer gründlichen, diätetischen Schrift und ale ein classisches Werk anpreisen müsten, wenn sich jeder folgende Theil von dem vorhergehenden so suszeichnend unterschieden, als die gegenwärtige Fortsetzung von dem Ansang, dessen Werth wir so tief heruntersetzen mussten. Wir wollten uns dann freuen, diesen neuen Beweis unserer Unpartheylichkeit geben zu konnen. Hr. Geh. R. M. spricht zwar noch nicht in dem Ton der Untersuchung, der nicht immer ersodert, dass man seine Zuhörer in abstracte Denker umschafft und der gar wohl mit der ächten Popularität bestehen kann. Aber er gibt sich doch nicht mehr einem erkünstelten leeren Feuer hin, das für ihn ein Irrlicht wurde, welches ihn von gesundem Menschenverstand, von aller Wahrheit der Empfindung und der Gedanken und selbst von der deutschen Grammatik abführte. Er halt seine Vorlesungen mit mehr Ruhe, Würde und Ueberlegung, und wenn er von Einseitigkeit, Uebertreibung und seichter Declamation sich auch nicht ganz frey machen kann, so muss man doch gestehen, dass er viel Nützliches, oft mit krästigem Nachdrock jetzt zu sagen weiss, und hier selbst einiges Eigne hat. Wir möchten wohl wissen, was diese große Veränderung, bewirkt hat, ob der Vf. dazu durch des Publicum, oder durch die Versammlung der Zuhörer, vor welcher er die Vorlesungen hielt, veranlasst wurde, oder ob er sich vielleicht in allem Schlechten und Lächerlichen erschöpft hatte, und nun durchaus einen andern Weg einschlagen musste; der wahrhaftig leicht ein bessrer werden konnte. Von den Neufranken ist kaum zweymal noch die Rede; von dem hehen Jubelvater und der dortigen glücklichen Verfassung ist der Vf. auch beynane ganz stille geworden. Dieses Schweigen rechnen wir ihm recht hoch an, da er mit seinem Tadel und Lob gewiss ganz andere Zwecke erreichte, als fein Patriotismus, der uns gewiss an fich eine angenehme Erscheinung ist, wähnte. Auf die Aufklärung aber fährt er fort, zu schimpfen und alles Böse von ihr abzuleiten. Das Bild, was er von ihr entwirft, trifft aber nur atheistische Wüstlinge, deren Zahl gewiss klein ist. Wir ver-

zeihen ihm dieses gern, da er allenthalben so aufgeklärte. reine Religionsbegriffe äußert. Mehr Austoss nehmen wir daran, dass dem Gang seiner Ideen so viel Schiefes gibt, und seine Lehren so entstellt, dass er die jetzigen Menschen so durchaus physisch und moralisch verdorben seyn lässt. Unfre Erziehung schildert er auch allenthalben als die weichlichste und verzärteltste. Das Kalte wird immer als stärkend, das Warme als erschlaffend dargestellt. S. 120. meynt Hr. M. der Schneckengang der deutschen Waffen sey eine Wirkung der Körper und Seelenschlaffheit. S. 131. heisst es: "doch befürchte ich, dass das preussische Heer nach und nach an physischen (?) Heldenmuth gänzlich verarmen wird. wenn der gemeine Soldat plötzlich zweymal seinen Magen in einer schlechten Kusseebrühe, die er im gegenwärtigen Kriege von unfren Bäurigen mit Ungestüm und unentgeldlich ertrotzt, zu baden fortfahren sollte. Es ist Schande für einen Kriegesmann, eine so weibische erschlaffende Nahrung ins Heldenblut einzuschlauchen." Man fieht hieraus, dass, wenn auch die politischen Anfichten des Vf. nicht mehr dieselben find, der Gehalt seiner medicinischen Rasonnements sich doch im Ganzen gleich geblieben ift. Der Ursprung aller Sittenverderbnis und Korperzerrüttung ist aus dem alten Frankreich zu uns gekommen. Nach des Vf. Methode wird das immer bey jedem einzelnen Laster oder Uebel behauptet, aber ohne Einschränkung und Beweis. Die Orgien des Herzogs von Orleans, vermutblich die des Herzogs Regenten, werden am mehrsten beschuldigt, obgleich in ihnen nach den bekannten Nachrichten keine Deutsche eingeweiht waren. Es werden beständig Vergleichungen mit den alten Deutschen, so wie sie Tacitus schildert, angestellt, ohne dass die ganzlich veränderten Local-, Staats- und Geisterverhältnisse in Betrachtung gezogen werden.

Der Inhalt der Vorlesungen ist: 1) von unglücklichen Ehen; 2) von menschlichen Fortpflanzungstrieben, von ihren Gebrauch und Missbrauch in der Ehe; 3) über die Ausschweifung in der Jugend, vorzüglich über Onanie; 4) von den Pflichten und der nöthigen Mitwirkung eines Hausvaters bey der Erziehung seiner Söhne zum allgemeinen Besten des Vaterlandes; 5) für Gattinnen und Mütter über die physische und morslische Glückseligkeit im Ehestand, über die Hindernisse und Mittel dieses Erdenglücks; 6) von der körperlichen und sittlichen Bildung der reisenden Töchter in Rücksicht des dem Vaterland so schicksalen in der Schwangerschaft; 18) von den Ursachen der Schicksale in der Geburt (?) und im Wechen ein ein der Geburt (?) und im Wechen ein seine vernünstige Haus-

mutter ihrer neuverehelichten Tochter, ein deutscher Hausvater seinem Sohn, wie der Seelsorger dem jungen Ehepaar die Pflichten dieses für das Vaterland so wichtigen Standes erklaren und an das Herz legen? Als einen sehr großen Uebelstand mussen wir vor allem rugen, dass Vorlesungen, die nur für ein Geschlecht bestimmt waren, und ihm nur gehalten wurden, hier in einem Buche für beide Geschlechter zusammengedruckt wurden. Dem Onaniten wird nur der Verlust des Saamens zu Gemüthe geführt, ohne dass das höchst Nachtheilige dieser Art von Saamenentleerung und ihr Einflus auf die Nerven und den Geist auseinandergesetzt wird. Ob der Hodensack wohl, indem er sich durch seine Muskelkraft zusammenzieht, den langsamen Fluss des Saamens befordern kann, wie Hr. M. annimmt? Kann man sagen, gefande Kinder haben beynahe jeden Morgen Erectionen?? Der Onauit, dessen Kräfte sich einigermassen wieder erholt haben, soll sich eine junge, kernhaft gesunde, wo möglich in einer reinen Landluft von reifen, farken keltern erzeugte und erzogne muntre . Gattin nehmen. (Sollten aber nicht auch die Großältern reif und stark gewesen seyn, da so manche Uebel der Grossältern bekanntlich nun die Enkel befallen und auf sie mit Ausschluss der Aeltern forterben?) Er schlase mit ihr unter einer Decke (!) denn es ist unbegreiflich (und doch nur a priori ersonnen und ganz und gar nicht darch Erfahrung bestätigt) wie wohlthätig das aus einem gesunden weiblichen Körper ausströmende elektrische Feuer (eine Hypothese, die nichts für sich hat) einem ausgesaugten, negativ elektrischen (??) Nervenfast (?) bekomme, und wie dadurch seine ganze Lebenskraft gewinne. Er vermeide aber dabey jede Ehestandsschweigerey (das soll nun Onaniten mit Frauenzimmernunter einer Decke bey verschiednen Elektricitäten etwas. schwer werden!) Wer würde, heisst es S. 150. den Trieben des müchtigen, geilenden (?) Maymonats bey unsern jungen gesunden Kriegsjünglingen Einhalt thun können" (beym Menschen ist kein Unterschied nach den Jahrszeiten oder Monaten, in Rücksicht des mehr oder weniger sich äußernden Geschlechtstriebes. Fruchtbarer scheinen aber nach den Geburtslisten einige Monate des Jahrs vorzüglich zu seyn; ) "wenn nicht in frühen Morgenstunden das tägliche (?) Linksum, Rechtsum und das ewige 21 - 22 ihre Körperkraft abmattete und den Muthwillen des Hosenteufels (?) dampste. (Eine vorübergehende große Anstrengung, dem ein ununterbrochner, durch Ermattung nothwendiger Müssiggang folgt, weckt den Hang zur Wollust mehr, und macht seine Befriedigung selbst durch die Langeweile mehr zum Bedürfniss, als eine nicht so angreifende, aber immer fortdaurende Thätigkeit, zumal wenn fie Kopf oder Herz interessirt.) Sucht nach Schöngeisterey und affectirtes Bestreben, immer auf erhabne, religiöse Zwecke hinzuarbeiten, liegt in folgenden Stellen aus dem Schema einer Rede einer Mutter an ihre neuverehelichte Tochter: bey dem sinnlichen Genuss der Ehestandsvergnügungen vergesse nie des allgütigen Menschenvaters, der die Begattungstriebe mit Wonnegefühlen würzte u. f. w. (eine reine Andacht!). Reinige Abends das Herz mit Gebet und deinen Leib mit frischem Brunnenwasser (kann

oft schädlich seyn und ist mehr des Morgens zu empfehlen). Gehe immer weiss wie eine Lilie zu Bette (sch das etwa weisses Nachtzeng bedeuten?) und erwache Morgens in anständiger ungezwungener Schamhastigkeit wie eine Rose (was heisst das? und wie kann es das junge Weib dahin bringen?). Sey immer so reinlich als eine Taube, so reizend wie eine Fnühlingsblume."

Je mehr Aerzte es gibt, die wie der Hofssculap (S. 56.) mit großen Beyfall lehren, der männliche Sasmes nüsse wie der Eiter eines Geschwüres betrachtet werden, seine Zurückhaltung sey eben so gesährlich als die des Eiters in einem Sackgeschwür; desto erfreulicher und verdienstlicher ist eine Erklärung, wie sie der Vs. hier von sich stellt: in meiner beynahe 30 jährigen, gewiss sehr zahlreichen Praxis, habe ich unendlich viele Schlachtopfer der Geilheit, und nicht ein einziges der tugendhaftern Enthaltsamkeit zu bedauern Gelegenheit gehalt!

BAMBERG: Antrittsrede bey Ankundigung der elmifichen Vorlefungen, von A. F. Markus, Hafrach, Leibarzte und dirigirenden Arzt des hochfürftliche Krankenhauses. Zum Besten des Kranken, Gefellen- und Dienstbotheninstituts. 1793. 2.

Eine mit anziehender Simplicität verfaste Rede. Es leuchtet das Bewusstseyn hervor, vieles und viel geleistet zu haben, und auffallende Thatsachen für sich sprechen lassen zu können. Diese wollen wir ausheben, weil fie so grosse Aussichten zur Erweiterung der Kenft eröffnen, mit einer zur Bildung wahrer praktischen Aerzte und Wundarzte so vortressich organistrten Auftalt bekannt machen und zeigen, dass unter der Anleitung enes so weisen fürsten diese hohen Zwecke erreicht werden können, gerade indem unmittelbare und nahe Vortheile, die ein solcher Landesvater für seine Unterthanen immer sucht, für die halb oder ganz verarmten, kranken Bürger und ihre Familien gewonnen werden. Wir gestehen gern, nie von einem Holpital gelesen zu haben, von dem wir uns für die Menschheit und unste Ohne Rücklicht auf Kosten Kunst so viel versprachen. follen mit Arzneymitteln Versuche angestellt werden. Es werden von allen Kranken Krankengeschichten entworfen und die Verstorbnen secist. Pathologische Seltenheiten werden aufbewahrt, wenn sie auch Unkosten machen. Selbst unheilbare Kranke dürfen im Hospital verweilen, wenn ihre Uebel interessant und lehereich sind Zu clinischen Vorlesungen und den Krankenbesuchen sind der Vf. und Hr. Prof. Dorn als zweyter Arzt des Krankenhauses mit einander verbunden. Die chirurgischen Vorlesungen und Operationen hat Hr. Prof. Gotthardt der Aehre übernommen. Er lässt die Kandidaten selbst mit Hand anlegen. Der jüngre Hr. Prof. Gotthardt stellt die Leichenöffnungen an, und gibt Anleitung über das dabey zu beobachtende Verfahren. Er wird auch immer von den herrschenden Krankheiten unter den Thieren im Clinicum sprechen. Ein Chemiker, Hr. Sippel der jüngre, steht auch mit der Anstalt in Verbindung, er gibt in der Hausspotheke Unterricht über die Aechtheit und Mischung der Arzneyen, und trägt das neueste aus der Chemie und Physik vor, das Einstus auf die

Medicin hat. Die Herren Markus und Dorn lassen die Zöglinge nicht nur Antheil an Besorgung der Kranken im Hospital nehmen, sondern wollen ihnen auch Gelegenheit verschaffen, Kranke in der Stadt zu sehen und zu besorgen. Dass sie aufgesodert worden, Abhandlungen über einzelne Krankheiten zu liefern, ist lobenswerth, aber dass man ihnen Hoffnung macht, sie drucken zu lassen, wenn sie sich durch Güte und Mannichfaltigkeit auszeichnen, gefällt uns nicht. Lehrer haben wirklich nicht immer die Unbefangenheit, hierüber entscheiden zu können, und machen so bey den jungen Letten Leidenschaften rege, die vielleicht nicht immer befriedigt werden können ohne Nachtheil des lesenden Publicums - unbefriedigt aber, gewiss in Hass oder Gleichgültigkeit gegen die Lehrer ausarten werden. Im Krankenhause find immer eine beträchtliche Anzahl, die für eigne Rechnung Heilung suchen, sogar Fremde. Selost Hausväter und Hausmütter der hiefigen Stadt, heisst es, denen es in ihren Wohnungen weder an Raum noch Verpflegung fehlte, zogen die Verpflegung im Hospitale der häuslichen vor, der größte Ruhm einer folchen Anstalt! Die Zahl der Kranken, die bey Eroffnung des Krankenhaufes zugleich da war, belief fich auf 20, und flieg in der Folge auf 40, öfters bis auf 70 und noch köher. Die Mittelzahl von Kranken, die zugleich im Hause find, beträgt bis jetzt 45 - 50. Bey Epidemien dürften 100 und noch mehrere Kranke auf einmal hier in Verpflegung kommen. Aus einer angeführten Tabelle ergibt fich, wenn man die Summe aller Kranken in & Theile abtheilt, dass von den Armen aus der Stadt 2 Theile, mit dem Hospitale jetzt vereinigten Dienstbothen- und Geselleninstitut auch a Theile, . \_ I Theil vom Lande und eben so viel für eigne Rechnung im Hospital waren. Die äusserlichen Krunkhei-. ten verhielten fich zu den innerlichen, fast wie I zu Das ganze Sterbeverhältniss war wie 1 zu 19. Seit seiner Stistung im November 1789 bis Ende des Jahrs 1793 die Summe des ganzen Aufwandes für 1842 Kranke, die Unkosten für Salarien, die Einrichtung und Unterhaltung des innern Hauses mit inbegriffen, 28397 Gulden fränkisch. Ein Badecabinet ist da, und ein nach Hn. Hufelands Ideen eingerichtetes Leichenzimmer. Eine gut eingerichtete Tabelle aller hier behandelten Kranken, ift noch angehängt. Die Tagebücher des Hauses sollen den Stoff zu Annalen geben, die in verschiedenen Hesten sährlich herauskommen sollen. Es hängt also das Gedeihen dieser Anstalt nun von den angestellten Mannern und ihrer Einigkeit ab, um die großen Abfichten eines der besten Fürsten durch einen fernern glücklichen Erfolg zu belohnen!

Unter der Aufschrift: Italia (a spese della Signora Costante Cordia Imperturbabile, all' Insegna dell' Innocenza perseguitata,) Rissessioni sul magnetismo animale, satte dal Conte Carlo Matteo Litta Biumi Resta etc. 1792. 234 S. 8.

Ein souderbares Product, dessen Geist sich schon auf dem Titel verräth. Der Hr. Graf Litta ist für seine Person so sehr von den Wohlthätigen Wirkungen des thie-

rischen Magnetismus, mit dessen Erregung er sich aus Menschenliebe abgibt, überzeugt, dass er auch bey seinen Mitbürgern eine gleiche Ueberzeugung hervorzubringen wünscht; und dieses ist die Absicht der vorliegenden Schrift. Er bemühet sich zwar, darin allen möglichen Zweifeln, Ein- und Vorwürfen, welche dem thierischen Magnetismus gemacht werden können, zu. begegnen; allein wir zweiseln billig, dass er, bey allem guten Willen, viele Zweisler bekehren werde. herrscht überdem so wenig Ordnung und Bestimmtheit der Begriffe, so ein Anstrich von Frömmeley und Myflik in dem Buche, und Sprache und Vortrag find fo schlecht, dass wohl nur wenige Leser sich bis ans Ende durchlesen möchten. Eine einzige Stelle, welche Rec. nicht mühlam aufgefucht, sondern beym ersten Aufschlagen des Buches angetroffen hat, mag davon zum Beweise und zur Probe von der Philosophie des Vf. dienen. S. 80. heisst es: Do alcune persone, che con una verga trovavano i metalli: e fatto scrupólo a tali persone, a fattele confessare e communicare, perdettero tale virtù. - - Pure fiecome offervo, che quando si magrutizza un ammalato, e nella catena vi fii uno di cattiva volontà: l'ammalato risseute poco vantaggio. O se chi magnetizza è distratto, o inimico di quella persona: poco giova all' ammalato, perche l'anima poco vi concerre col suo morale a rinforzare il fifico etc.

Leipzig, b. Böhme: D. Wilhelm Falconer's Abhandlung von der Wirksamkeit des luftsauren alkalischen Wassers in Steinkrunkheiten und andern Beschwerden der Harnwege. Aus dem Englischen. 1794. 200 S. 8. Diese Uebersetzung ist nach der vierten engländischen Ausgabe gemacht worden, und nicht übel gerathen. Hin und wieder hat der ungenannte Uebersetzer Anmerkungen hinzugestigt, und in der Vorrede eine Uebersicht des Heilversahrens bey Steinbeschwerden vorangeschickt.

KOPENHAGEN, b. Schulz: Underretning om Radesygens Kiendetegn, Aarsager og Helbredelse (Unterricht von den Kennzeichen, Ursachen und der Heilung des Aussatzes) as C. C. Mangor M. D. og Stadsphysicus i Kiöbenhavn. 1793: 8.

Ungeachtet diese Krankbeit eigentlich nur local in Norwegen, und zwar insonderheit an der Se kuste ist, so wird dennoch eine umständliche Beschreibung derselben dem Arzt auch in allgemeinen um so mehr, willkommen seyn, da sie in der That ein sehr merkwürdiges Phänomen ist, aus dessen richtiger Erklärung und Bestimmung sich manche erhebliche analoge Folgerungen ziehen lassen. Wir wünschen daher, dass ein Sachkundiger Mann die vorliegende interessante Schrist übersetzen, und dabey zugleich die Arbeit des Dr. Arboe über eben diesen Gegenstand benutzen möchte, welcher Gelegenheit hatte noch länger Beobachtungen anzustellen. Indess sieht man auch unserm Vf. es an, dass er praktische Kenntuiss mit guter theoretischer Einsicht verbinde, und sein mehr als gewöhnlich deutlicher und populärer Vortrag geben seiner Schrift eine entschiedene Brauchbarkeit für den angehenden Arzt, ja selbst für

Hb 2

Layen.

Schon seit 3 bis 600 Jahren kennt man diese Krankheit; allein erst seit dem Jahre 1740 ist sie stärker verbreitet. Sie ist zuweilen mit venerischen Krankheiten verbunden. Sie zeigt sich in einem vierfachen verschledenen Zustande, der hier sehr gut beschrieben wird. Ihre Ursache. Schärfe des Bluts und Zähigkeit verschiedener Flüsligkeiten des Körpers, gründet sich, wie fast bev allen dergleichen allgemeinen Krankheiten, in Fehfern der Lebensart und Haushaltung. Vorzüglich trifft sie die niedrigste Classe des Volks, besonders die Fischer. Sie ist allerdings ansteckend. Die Heilungsmittel, so wie die ganze Methode, werden sehr bestimmt und genau angegeben. Aus der Beschaffenheit der Mittel würde man, auch wenn der Apothekerpreis nicht hinzugefügt wäre, schon schließen können, dass die Cur sehr koftber falle; man muss daher, zumal wegen der Vermögensumstände der Volkselasse, welche ihr am meisten unterworfen ist, sehr wünschen, dass die Praxis andere minder theure Mittel substituiren möge, welches uns auch aus allgemeinen medicinischen Gründen glaublich scheint. Zuletzt von den Mitteln, der Krankheit verdabeugen; ein ungemein lehrreicher Abschnitt.

## NATURGESCHICHTE.

Kopenhagen, gedr. b. Möller: Forsog til Systematiske Danske Navne af indenlandske Planter, forfattet til Brug for Laerlingerne ved den Kongel. Vetermair - Skole (Versuch systematischer Danischer Bemennungen einheimischer Pflanzen, zum Gebrauch der Lehrlinge der Kön. Veterinair-Schule) af Eric Viborg, Professer i Veterinair-Vedenskaberne, Lecuri i Botaniken etc. 1793. 344 S. 8.

Die Idee, eine systematische Nomenclatur für die Betanik in der Landessprache zu entwersen, hat anlangbar viel vorzügliches, besonders in wie weit dadurch das Studium der Botanik auch für den der lateinischen Sprache nicht kündigen Landmann erleichtert, und diesem Gelegenheit gegeben wird, mauche Bemerkungen anzuwenden, die sonst nur sich auf die eigentliche wif seuschaftliche Sphäre einschränken. Der Vf. ist der erste, welcher sie in Danemark ausführt, und zwar mit Seine Arbeit zeigt von vielem Scharffinn und Fleiß. praktischer Einsicht in die Botanik und von tiefer Sprachkenntnis. Er ist in der Bildung der Benennungen, welche vorzüglich bey den Gattungen eine fast ganz eigenthumliche Arbeit war, des großen Linné Regeln genau gefolgt. Allein hieraus entstehen hie und da doch einige Unzuträglichkeiten, indem er theils manche bisher nbliche Benennungen verworfen und dadurch Verwirrung veranlasst hat, theils andere generische Namen einführt. welche nicht selten von den Entdeckern der Pflanzen hergeleitet sind, aber eben um deswillen sich nicht A ungelehrte Liebhaber der Kräuterkunde passen. Die wisenschaftliche Ordnung ist ganz die Linnéische mit Benutzung neuerer Entdeckungen; wir wurden aber anch Thunberg's Verbesserungen und Hedwigs scharffinnige Abtheilung der Moofe in das System eingetragen haben. Auch scheint uns die Zahl der Pflanzen nicht vollständig zu seyn. Allein dergleichen Mängel, die bey einem prsten Versuche der Art, nicht füglich zu vermeiden find, werden ohne Zweifel durch des Yt. fortenfetzte Bemühungen erganzt werden.

#### LAN DKARTEN.

Berlin, in Comm. b. der Karten- und Kunsthandl, Schropp u. Comp.: Plan der Belagerung von Maynz, nebst den vorhergegangenen Positionen bey Wickert und Hochhaym im Jahr 1793 Sr. Kön. Maj. von Preussen allerunt, gewidmet von J. C. Humbert, K. Pr. Ingenieurlieutenant. Ausgenommen von den Ing. Lieutenants Jacknick und Humbert 1793, gestochen von Jack in Berlin 1794. Imper. Folio 2 Fuss 9 Zoll lang, und 1 Fuss 10 Zoll hoch. (2 Rthhr. 12 gr.) — Nach der Wiedereroberung der Festung Maynz haben die darin in Garnison zurückgelsstenen beiden oben benannten preussischen Ingenieurosiseiere, die Festungswerke sammt der im Meilenabstande umliegenden Erstreckt einem verjüngten Massstabe: die deutsche Meile zu 18 Zoll rheinisch mit großem Fleisse gezeichnet, darauf die preussische Winterpositirung auf der rechten Rheinseise von 1792 bis 1793; hiernächst die österreichischen, preussischen, sachsischen, hessenung der mit besondern Farben unterschiedenen Bataillonen und Esquadrenen; simmtliche Posten, Pikets, Quartiere der Gemerale, alle Contravallstionslinist und Schanzen, Communicationsbrüchen, Siegende Fähren, schwimmende Batterien,

Niederlagen und Zeuggarten gehörig eingetragen; die Theile der vom 18. Junius bis zum 23. Julius in jeder Nacht gefertigten Laufgraben mit besondern, in der beygefügten Nachweifung es-klärten Farben unterschieden; das auf den 29 Batterien aufgefahrene Geschütz in den Laufgräben an Zahl und Gattung mechgewiesen, und die einzelnen Festungswerke der Stade, mit den von den Neufranken hinzugefügten und neu engelegten Verschanzungen, geschlagenen Brucken und fliegenden Fähren, deren Namen auf dem Plan nicht Platz fanden, mit Buehftaben bezeichnet und in der Nachweifung erklätt. Da hier von diefer wichtigen und denkwiirdigen Belagerung felbst die Rede nicht seyn kann, so merkt Rec. nur noch an, dass wirkliche Kenner wegen der regelmissigen und ausdrucksvollen Darftellung des Terrains, der Festungs - und der Schanzwerke; wegen der völlig befriedigenden und wahren bildlichen Nachweifung aller Tharfachen; und wegen des meisterhaften und prunklosen Stiches des Hn. Jäcks, dieses herrliche Blatt den schonften und betten französischen und englischen Werken dieser Art vollig gleich schätzen und es auch schon bloss dieserwegen als ein vorzügliches Stück ihren Planfammlungen beyfügen werden.

Sonnabends, den 1. November 1794.

## RECHTSGELAHRTHEIT.

Leuferi Meditationum ad Digesta opus. Tomi III. Fasciculus II. Auctore Joanne Ernesto Justo Müller. Regiminis et Cons. El. Hennebergici Secretario. 1790. 288 S. Tom. IV. Fasc. I. 1791. 320 S. Fasc. II. 294 S. Tom. V. Fasc. I. 1793. 306 S. Fasc. II. 310 S. Tom. VI. Fasc. I. 1793. 320 S. Fasc. II. dus et ultimus. \$5 S. 8.

ier commentirt Hr. M. das Leyserische Werk vom Specimine 302. bis 359. — Gleich in der ersten Observation wiederholt er die schon in dem vorhergehenden Theile enthaltene Behauptung, dass heut zu Tage aller Unterschied zwischen Dotal - und Paraphernal - Gütern im romischen Sinne wegfalle; findet aber nicht für gut, Beweise für diese Behauptung anzusühren. -S. 26. wird angenommen, die auf das Hochzeitmahl verwandte Kosten könnten alsdann zum Heurathsgut gerechnet werden, wenn die Eltern die von den Hochzeitgäften gemachten Geschenke den Neuverehlichten überließen. - Statt Beweises schreibt Hr. M. - men quidem ex sententia haec expceptio flatuenda est. - Das S. 28. — de donatione propter nuptias hodierna — angeführte ist äußerst unbedeutend und unbefriedigend. Die gewöhnlichen Compendien gewähren hier ungleich mehr Belehrung. — S. 50. verwirst der VL die Eintheilung der pactorum dotalium in simplicia et mixta ganz; allein offenbar ohne in den Geist dieser so verwickelten Lehre eingedrungen zu seyn. Sein ganzes Verdienst besteht darin, dass er die hieher gehörige Stellen aus den bekannten Schriften eines Hombergks, Selchovs, Pitters, Cramers u. s. w. hat abdrucken las. fen. - S. 96. schreibt der Vf. also: "Jam si maritus ob defectum virginitatis, quam apud uxorem, recens ductam expertus est, queritur, nec tamen stuprum, quod passa est, vel per testes, vel per confessionem probare valet, aut statim post primum concubitum ad inspectiomem ocularem provocat, aut non. Illo in casu vel intumescentia atque inflammatio partium genitalium nec son sanguinis effusi figna adparent vel son.. prius est, pro femina judicandum erit; si posterius, contra eandem. Hot in casu, si nimirum maritus de defectu virginitatis interjecto aliquo tempore queritur, pel ista virginitatis signa ad fuisse fatetur, vel non; si prius eft, pro uxore praesumendum est, donec probetur contrarium; fi hoc, contra illam praesumtio adest, et judex eidem jusjurandum imponere valet purgatorium. — Eine Lehre, die hoffentlich in den Gerichtshöfen nie Eingang finden wird. — Ueber die abgedroschene Prage: an tefamentum per procuratorem oblatum, suftineri

possit? füllt der Vf. S. 240 mehrere Seiten mit Auszügen aus den bekanntesten Praktikern. — Bey der Frage', wie viele Zeugen zum Beweis eines feyerlicht errichteten Testaments ersodert werden? ist bloss Glückt bekannte Streitschrift über diesen Gegenstand S. 247: folg. weitlauftig ausgezogen. — Auch nur eine Rechtsfrage wünschte Rec. als einigermassen befriedigend bearbeitet auszeichnen zu können; allein er ist dazu nicht im Stande, und bemerkt also nur noch, dass ein angehängtes vollständiges Sachenregister den Gebrauch der erschienenen sechs ersten Fascikel sehr erleichtert. —

Der IVte Band geht vom Specimine 362. bis 459. der Leyserischen Meditationen. - Was der Vf. bey der S. 20. niedergeschriebenen Bemerkung sich gedacht haben mag, ist schwer zu errathen, da er ja ganz mit der Leyserischen Behauptung, dass ein auf Gnadengelder gesetzter Invalid ein befreytes Testament nicht errichten könne, übereinstimmt. - S. 58. meynt der Vf., wenn Leyser schreibe: - Ei, qui alio, quam heredis, animo res hereditario suscipit, utile est protestari, quae protestatio tamen non juvat, si talia facta accedunt. quae animum heredis necessario involvant; - 'so sey dieses letztere falsch. Allein des sehr natürlichen Einwurfs, dass eine protestatio facto contraria überhaupt nie von rechtlicher Wirkung ift, hat er nicht einmal Erwähnung zu thun für nothig gefunden. - Leyfer schreibt Spec. 371. M. 5. - "Et si per verbalem hereditatis aditionem possessio ipfa seu corporalis detentio non transeat in heredem, jus tamen possessionis in eum transit; h. e., heres eo ipso, quod heres est, in omnia jura defuncti, atque adeo etiam in jus occupandi, adipiscendi. recuperandi possessionem succedit." - Hierzu macht Hr. M. S. 62. die hochwichtige Bemerkung: - "Heredem, qui verbis hereditatem adierit, possessionem ipsam non consequi, recte tradit Leuserus; at quamvis possessio hereditatis in heredes non transeat, notandum tamen, transferri jus illius recuperandae, unde heres exercere potest remedia - defuncto ratione possessionis, ab ipso exercitae. comdetentia." - Darüber hingegen, ob und in wie weit, der altdeutsche Rechtssatz: der Todte erbet dem Lebendigen, - auf den Leyser a. a. O. sogar deutet, und den Hr. Fischer zu Halle neuerlich in einer eigenen Abhandlung entwickelt hat, heut zu Tage noch Anwendung finde, sich zu äußern, hat dem Herrn Commentator nicht beliebt. - S. 277. folg. nimmt der Vf. die offenbar irrige Meyncotg an, Familien - Fideicommisse könnten auch mit Enwilligung der fämtlichen lebenden Interessenten gültig nicht veräusert werden. Seine Gründe find aus Westphals deutschen Reichsständischen Privatrechte genommen.

254

In der Verrede zum Ilten Fascikel schreibt der Vf. also: — "Ne opus nimium accrescat, omnia Leyseri speolmina, quae ad jus criminale spectant, ficco pede praederibe. - Quum enim hujus juris campus nostris temporibus maximi nominis virorum studio vario ratione tem oultum sit, ut novam plane faciem adsumserit, practereaque circa plarimas juris criminales quaestiones ingentes controversiae ortae sint (Duarum tantum mentionem façio; vimirum de quaestione an justum et confultum sit, hominibus mortis poenam insligere, tam, an non. tortura e proceffu criminali justius et consultius proscribatur?) in quibus tractandis tantum abest, ut brevis quis esse possit, ut potius copia rerum et scriptorum prolixitatem necessariam faciat, numerum observationum mearum ingenti modo non augere non possem, si ad ista Leyseri specimina, de hoc argumento agentia, ea, quae ex recentiorum seriptis monenda fint, moneam. quidem dubito, quin is, qui historiam controversiarum jurls criminalis consiceret sententiasque Ictorum de quacunque, quae huc spectet, controverfia enarraret, non inutilem et ingratum plane laborem suscepturus sit, quod vero negotium peculiarem omnino viri operam exposcit, quod tamen quum jam multa, huc pertinentia, collegerim, aliis laboribus finitis me, haud adversa, qua saepissime laboro, valetudine impeditum occupabit, nisi quis alius hanc interim provinciam praeoecupet." — Also noch ein Promtuarium, oder ein Commentar über einen Commentar!!!

Auch der vorliegende Theil übrigens ist den vorhergehenden an inneren Gehalte gleich, - Das bey den Lehren von den Frohnden, dem Abzuge und der Nachsteuer bemerkte z. B. ist äuseerst unbedeutend, und mehrere der neuelten und besten Schriften, z. B. die Bodmannischen, Kronerische, Rebmannische u. s. w. über Abzugs - und Nachsteuerrecht sind von dem Vf. gar nicht benutzt worden. — S. 170. heißt es ganz kurz: — "in dubio utique praesumtio est, praedium nobile jus venandi habere, quamvis iis in provinciis, in quibus venatio ail regalia refertur indeque concessio principis ad jus venationis exigitur, in investitura ejus mentio non facta fuerit. In posteriori enim casu tamen id Jub generalibus claufulis: cum omni utilitate, omni cum integritate, cum tota juris et fructum integritate, cum omni usu fructu, cum omni jure contineri, dicendum erit." - Hr. M. versichert immer, er schreibe bloss für Geschäftsmänner, und doch lässt er sich S. 225. auf die Frage: ob nach dem Naturrecht Verjährung statt finde? umständlich ein, und zieht hauptstehlich Ulrichs bekanntes Compendium aus. --

Im V Tom. wird das Leyserische Werk von Specimine 460. bis 523. commentirt. — Bey der Lehre von der Verjährung hat der Vs. hauptsächlich Raves Werk benutzt und ausgezogen. — Die S. 66. über die Frage: ob der von dem Advokaten begangene Irrthum von der Partie wiederrusen werden könne? angegebene Bestimmung ist weder ganz richtig noch erschöpfend. Es heist: — itaque modo statuendum esse arbitor: error advopraesents cliente prolatus es, vol eodem absente.

Illo in cafu vel intra triduum revocatur, aut appellatio contra sententiam interponitur, vel non. Si print eft revocatio procedit, non vero fi posterius est. Hoc in case. vel, allegationem advocati manifestum errorem comprishender,, manifeste probari potest, vel non. Si ilited, non vero fi hoc est, rovocativ erroris locum habet. Qua inde hodie advocatorum exhibita in scriptis tradautur, 🛥 que tunc, quod de errore absentibus clientibus allegate valet, adplicandum erit." — Hatte der Vs. einige neuere Schriften nachgeschlagen; so würde er eines bessern belehrt worden seyn. - Eben so hatte S. 68 bey der Lehre von Versendung der Acten manche erhebliche Bemerkung aus Eissäsers neuester Abhandlung über dielen Gegenitand gezogen werden können. Dessgleichen ist S. 115. die in neuern Zeiten so sehr berichtigte Materie, von der Wiedereinsetzung in des vorigen Stand gegen ein rechtskräftiges Urtheil, außerk unbefriedigend und oberflächlich bearbeitet. - Ueberhaupt scheint der Vs. auf die in den Process einschlagende Rechtslehren, die doch, da sie ganz praktisch sind, nach seinem eigenen Plane vorzügliche Rücksicht verdient hätten, am wenigsten Fleiss rawendet zu haben. - So sind unter andern die in de Concursiehre einschlagenden Bemerkungen, z. B. S. 181. de initio concursus creditorum; S. 185. an concursus universalis lites alibi pendentes semper ad suum forum trahat? S. 193. de collisione legum in concursu u. s. w. in der That über alle Erwartung seicht und unbedeutend. -

Fasc. II. Bey der Lehre von der paulianischen Klage und den damit verwandten Rechtsfragen hat der V£ hauptsächlich Fricks bekannte Streitschrift über dielen Gegenstand ausgezogen, ohne in diese so wichtige Materie selbst gehörig eingedrungen zu seyn, und die eintretenden verschiedenen Rechtsmittel unterschieden zu haben. - Ueber den S. 137. vorkommenden Satz — de usu hodierno poenarum ejus, qui sibi ipsi jus dixit — hätte Reussens Staatskanzley. Th. 22. Abschu. 9. S. 348. zu Ruthe gezogen werden sollen - S. 176. macht der Vf. folgende Entdeckung: -"Recte quidem dicit Leuserus interdictum Salvianum non solis locatoribus praediorum rusticorum, sed omnibus creditoribus dari. Et si enim hoc interdictum Initio tantum domino fundi contra colonum ad consequendam possessionem rerum coloni pro mercede ex expresse obligatorum datum fuit, postea tamen idem per interpretationem ad omnes creditores, quibus pignus constitutum, ita prolatum est, ut his quoque contra debitores, ad confequendam rerum oppigneratarum possessionem eo expeririliceat. Addendum vero est, hoc interdictum ab interpretibus dici Quasi Salvianum s. ut.le, quam illo in cafu, quo dominus praedii rustici exeo agit, directum nominatur. -

Der VIte Band commentirt das Leyserische Werk von Spe imine 124. bis zu Ende. — S. 123. misst der Vf. Leysern ohne allen scheinbaren Grund die hochst paradoxe Meynung bey, es werde zur Ehescheidung rescriptum principis ersodert, und bemerkt dagegen: "At, quantum ego quidem scio, per rescriptum principis

meatrimonium nunquam diffolvitur. Quoad has certe terras resellum dubium has de re obvenire pute, quum in certa casifa, qua de divortio statuendo quaestio erat et utraque pars, disolutionem quippe matrimonii nulla tamen adpa**veni**e justa causa optans, separationem per modum dispen-Parionis petiiset, rescriptum sit: Wir begehren, ihr wollet Supplicante mit ihrem ganz unschicklichen Gefuche abweisen." - Wer wird zweiseln, dass in jedem andern Lande dieselbe Resolution auf ein Gesuch der Art ergangen seyn würde? Leysern ist eine solche Behauptung gewiss nie in den Sinn gekommen. -S. 226. macht Hr. M. eine, Rec. wenigstens, ganz neue Bemerkung. Er schreibt: - "Deinde contra Leuserum motandum solis sponsalibus, ad quae concubitus non aczesserit, non adfinitatem quidem, sed quasi adfinitatem tamen intercedere, ut et in cafa divortit obvenit." - In Sachsen mussen die Bauern in der Regel ihren Gutsherrn Baufrohnen leisten; nun entstand die Frage, ob diese auch bey Anlegung eines Gewitterableiters gefodert werden könnten? Kind in seinen quaestionibus forensibus sagt, ja; unser Vf. hingegen fact S. 274., nein, und führt als Entscheidungsgrund mit an: weil der Nutzen folcher Maschinen, besonders wenn fie nur auf dem einen, oder dem andern Gebaude sich besinden, noch gar nicht behörig erwiesen

In der Vorrede zum letzten Fascikel klagt der Vf. gar sehr über die Strenge und Unbilligkeit seiner Recensenten, und schließt S. 14. also: "Sit ut sit, finem fam facio in edendis his observationibus neque eas ad cetera, post Leyseri fata in lucem edita volumina continuandi pro nunc animus est. Valetudo, qua ex longo tempore premor, adversa, hoc imperat; imperat id quoque meorum judicum severitas, quae me, innumeris cujuscunque generis humani molestiis obrutum, multo plus, quam ullum quenquam tangit. . Nihilo tamen minus, revertonte, si Deo placeat, una cum valetudine bona animi tranquillitate, ail reliquas Leyseri meditationes post mortem ejus prelo commissas, quae monenda, vel addendz inveniam, supplebo rigorosisque conatuum meorum cenforibus, quamvis non in praefationibus, tamen alio modo alsoque scribendi genere electo, satisfaciam." - Rec. bedonert es eben so aufrichtig, dass auch er die irrdisehen Leiden des Vf. hat mehren helfen mussen, als er die Beharrlichkeit dieses Schriftstellers, seine Rube und einen Theil seiner Glückseligkeit dem unverdankten Dienste des Publikums aufzuopfern, bewundern muß. Indessen hielt er sich zu der seyerlichen Erklärung ver pflichtet, dass seine Absicht gar nicht war, durch die bisher gemachten Bemerkungen dem Werke allen Werth absprechen zu wollen, indem wirklich in demselben die Leyserischen Sätze sehr häusig beriehtigt, erläutert und naher beitimmt worden find; fondern er wollte nur sein gleich über die ersten Theile dieser Schrift in diefem Journale gefälltes Urtheil, dass solche weiter pichts, als das erweiterte Promtuarium des Vf. fey, d. h. eine blosse Erzahlung der verschiedenen Meynungen der bekanntelten Rechtsgelehrten über streitige praktische Rechtsfragen enthalte, rechtsertigen. dem nun wirklich so sey, scheint Hr. M. jetzt selbit

einzuschen; denn S. 9. in der Vorrede schreibt er: -"Promtuarium meum inservire debuit, ut lectores brevem sententiarum epitomen ante oculos haberent; observationes autem, ut aberior controversiarum tractatio practicis traderetur: utrumque vero opus corum usui dicatum fuit, qui - et horum sumerus non parvus est, neque esse potest - librorum copia et occasione recentiorum scripta legendi essent destituti." - Aber freylich auch als erweitertes Promtuarium betrachtet, ist bey weitem nicht geleistet, was geleistet werden könnte und sollte. Der Vf. hat zu wenig mit kritischer Auswahl gesammeit; hat häusig ganz bekannte, in jedermanns Händen sich befindende, Praktiker, seltener eigene kleinere Abhandlungen von vorzüglichem Werthe, und große koitbare und selrenere Werke ausgezogen; hat sogar. oft ganze Seiten aus Leysern abgeschrieben, da doch sein Werk ohne das Leyserische schlechterdings nicht gebraucht werden kann; ist selbst zu wenig in den Geist der behandelten Rechtslehren eingedrungen, und bat daher da, wo er selbst urtheilen sollte, gemeiniglich den rechten Punkt verfehlt. Daneben ist seine Schreibart wirklich unter aller Kritik. Es kommen fo viele grobe, den Sinn ganz entiteliende, Sprachfehler vor. dass man wirklich oft zweiselhaft werden muss, ob das wohl Druckfehler seyn könnten. Sollte daher der Vf. seine schriftstellerische Laufbahn noch nicht beschlossen haben; so müssen wir ihm wohlmeynend rathen, künftig lieber deutsch zu schreiben, - aber nur kein Promtuarium mehr, weder ein kürzeres, noch ein erweitertes!! - In diesem letzten Fascikel übrigens kommen nur wenige Observationen vor; von S. 34. an bis ans Ende werden noch einige Bemerkungen zu den erlieren Bänden des Leyserischen Werkes nachgetragen. Ein Verzeichniss der in dem ganzen Commentar angeführten Schriftsteller, und ein Sachenregister über alle fechs Bände beschließen das Ganze.

Hamburg, gedr. b. Harmsen auf Kosten des Vs.: Handbuch der vaterländischen Rechte in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, oder concentrirte und geordnete Sammlung der merkwürdigsten Rechtssätze aus den Verordnungen, Placaten, Rescripten und Landes-Gewohnheiten in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, der Herzschaft Pinneberg und Grafschaft Ranzau, nebst deren nöthigen Erläuterung aus der Geschichte, und den Präjudicaten der höchsten Landesgerichte, von L. A. G. Schrader ordentl. öffentl. Lehrer der Rechtsgelahrtheit zu Kiel. III Th. 1793. XXII u. 264 S. gr. 4.

Nachdem der Vf. in dem ersten Theile dieses klassischen Werks (1784. XXX u. 264 S.), welches auch ausserhalb den Provinzen, die es zunächst angeht, einem jeden, der das deutsche Recht studirt, ein sehr wichtiges Hülssmittel ist, von den bürgerlichen Verhältnissen der Unterthanen gegen den Staat und unter einander, und von dem Recht der Personen, in so sern es aus Familienverhältnissen sließt, gehandelt hatte, so wie in dem mosten Theile (1786. XIV u. 280 S.) von

dem dinglichen Rechte; fo wendet er fich nun zu dem

R cht der Verträge .

In dem ersten Capitel von den Verträgen überhaupt, ihrer Form, Bestärkung und Vernichtung wird, was die Provinzialrechte anbetrist, insonderheit von dem Gebrauch des Stempelpapiers und von dem Einlager, dessen Arten, Wirkung und Aushebung geredet, auch dabey angezeigt, dass es nicht zu dem in den Reichsgesetzen verbotenen Einlager gehöre,

Das zweyte Capitel von den dinglichen Verträgen: enthält die Provinzialgesetze über das Darlehn, den Leihvortrag, Verwahrungsvertrag, und Pfandvertmg, bey welchem letzteren sich besonders viel eigenes sindet-

In dem dritten Capitel von den Consensualverträgen werden der Kauf - Schenkungs - Mierhgesellschafts- und Vollmachtsvertrag abgehandelt. Hier kommen besonders bey dem Kauf, und den dabey zuweilen eintretenden Nebenverträgen, als dem Beyspruchsund Näherkaufsrecht, so wie auch bey dem Mierhvertrag, vorzüglich der Diensthäuer viele Abweichungenssowohl nach gemeinen Landrechten als den einzelnen statutatischen Verfügungen vor.

Das vierte Capitel befast einige der merkwürdigsten Quasicontracte nach den Schleswig-Holsteinischen Landrechten, nemlich die Verpflichtung wegen ausgenommener Sachen und Personen (contractus receptionis), von der Gemeinschaft der Güter und von der Erbschaftsantretung, wobey zugleich der Gebrauch der

Rechtswohlthat des Inventarii begezeigt wird.

In dem fünsten Capitel kommen als zwey unbenamte Vorträge, der Tauschcontract und der Wechselcontract, von Letzterer wird nach dessen geletzlichen

Quellen, nemlich der in Altona gehanden Kopenhagemer Wechtelordnung vom 16ten Apr. 16g1. und dem in Friendrichtadt eingeführten Wechfelrecht auf die Weise umständlich erläutert, dass das Kopenhagener. Wechselrecht aus Siegeds Corpus Juris Cambialis nach der deutschen Uebersetzung wördich eingerückt, und in den Noten die Parallelstellen aus dem Friedrichstädter Wechselrechte, welches den 16ten Titel der 2ten Section des 2ten Theils des Fridrichsstädter Stadtrechts ausmacht, damit verglichen, auch, wo es nöthig schien, auf die allgemeinen Grundsätze des Wechselrechts hingewiesen ist.

Der Vf. hat seinen Gegenstand mit eben so viel Einssicht als Fleis bearbeitet, und verbindet bey Ausführung der einzelnen Materien ausgebreitete Kenntnist der gemeinen und vaterländischen Rechte, mit einem Geiste Philosophischer Ordnung und Bestimmtheit, des sen Gepräge man in allen wissenschaftlichen Arbeiten so leicht erkennt. Sein Vortrag ist im Ganzen genommen, deutlich und angemessen; doch könnten die Per

rioden hier und da kürzer seyn.

Wahrscheinlich haben wir noch zwey Bände za erwarten. Mit diesen hossen wir dann auch ein Supplement über die seit der Herausgabe des ersten Bandes erlassenen Verfügungen und Anordnungen mit Hinwein sung auf die zugehörigen Stellen des Handbuchs zu erzhalten; wenn anders nicht auf den mit dem ersten Bande ausgegebenen Prospectus fortgesetzter Supplemente, welche zugleich weitere Berichtigungen, Zustätze und Erläuterungen enthalten würden, der Vs. in den Stand gesetzt seyn sollte, uns bald einen eigenen Supplementband zu liesern.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

MATHEMATIK. Leyden in Holland, b. Samuel u. Joh. Luchtmanns. Diff. philosophica inaug. de Fulmine auct. Nic. Cornel. de Fremery. 1790. 96 S. gr. 4. (1 Rehlr.) Etwas Newes oder vollständiges foll man, nach des Vf. bescheidenen Aeuserung in diefer Schrift nicht erwarten. Indeffen hat er aber doch das Verdienst der kurzen und fystematischen Zusammenstellung dessen, was in mehreren Werken über diesen Gegenstand zerstreut anzutreffen ist! vornemlich hat er von den Blitzableitern umständlich gehandelt und sie von den ihnen gemachten Vorwürfen, zu befreyen gesucht. Die gewählte Anordnung der Materien ist folgende :- I Beweis von der Einerleyheit der elektrischen Erscheinungen mit denen, welche man beym Gewitter bemerkt. 2) Untersuchungen über die elektrischen Atmespharen; 3) Eine allgemeine Beschreibung des Wetterschlags und Eintheilung desselben in verschiedene Arten, z. B. abund aufwärts fahrende Seiten - und Rückschläge. 4) Erklärung der Blirzerscheinung aus der Elektricitätslehre. 5) Von Donner und Wetterleuchten. 6) Verwahrungsregeln gegen die Wirkungen des Blitzes, aus der Elektricitätslehre hergeleitet. 7) Ursprung der Luftelektricität, so weit es der gegenwärtige Zu-ftand der Wissenschaft verstattet. In Absicht der ältern Meynungen vom Blitze verweist der Vf. auf Rossyns Differtation die vor 34 Jahren erschien, auch auf Paets von Trooftwycke und Krayenloffs Schrift de l'application de l'electricits à la phys. etc. S. 11. außert der Vf., dass im Kleinen bey Entladung der Leydner Flasche oder Batterie ein ähnlicher Knall wie der Donner, gehört werde; - diefer Meynung kann aber Rec. turchaus nicht beypflichten, in dem ihm der Knall des Donners nicht bloß der Stärke, fondern dem ganzen Charakter nach von dem Klatschen einer entladenen Batterie der Flasche, verschieden zu seyn scheint. Das Brüllen des Donners scheint vom Zusammenschlagen der benachbarten Lust in ein durch den Ausbruch des Blitzes hervorgebrachtes Vacuum entstanden zu seyn, wo Lustarten oder Dampfe, jähling von ihrem expansiblen Fluidum getrennt worden find; das Klatschen des Entladungsfunkens aber mag mehr vom Zusammenschlagen der beiden einander entgegengesetzten elektrischen Materien und ihrem An-prallen an die Knöpfe der Flasche und des Ausladers, herrühren. Bessere Aehnlichkeiten zwischen dem Blitz und elektrischen Funken find nach dem Vf. die schlangenförmige Gestalt und ausnehmende Schnelligkeit. Was der Vf. von der leuchtenden Atmosphäre des Beccaria ruhmt, hat bey näherer Untersuchung keinen Grund und die Franklinsche Hypothese gewinnt dedurch. nicht das mindelte Uebergewicht über diejenige welche zwey verschiedene elektrische Materien von ungleicher Energie, anuimmt. Die Elektricität durch Vertheilung leitet der Vf. vornemlich von einer ftarken zurückstolsenden Kraft der elektrischen Materie her, allein es lassen sich die Erscheinungen mehr, als Resultate des heftigen Andrangs einer entgegengesetzten elektrischen Materie, gegen den elektristrten Conductor, ause-hen. Uebrigens sind die hier ausgeführten Sätze selbst aus Masons Grundsätzen der Elektricität genommen. Die Beschreibung des Gewitters ist nach Beccaria gemacht und die einzelnen nach und nach bey denselben vorkommenden Erscheinungen find forgfältig auseinander geletzt.

Montags, den 3. November 1794.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

DRESDEN FRIEDRICHSSTADT, b. der Wittwe Gerlach: Christenthum, Vernunft und Menschenwohl, eine Zeitschrift, herausgegeben von J. G. Lehmann. 1793. 432 S. & (18 gr.)

de Absicht des Vs. ist, nach der Vorrede, die Schönheit und Vortreslichkeit des Christenthums, seine Vernunftmässigkeit und in aller Absicht beseligende Kraft in ein helles Licht zu fetzen, um der immer mehr einreissenden Verachtung der Religion zu steuern. Als die vorzüglichste Ursache der Irreligion, auf welche sich zuletzt alle andere zurückbringen lassen; führt Hr. L. die mangelhafte und fehlerhafte Religionskenntnifs an. Aber follte Sittenlosigkeit nicht auf gleiche Weise eine Hauptpriache ausmachen, die jener nicht subordinirt, sondern chordinirt werden muss? Die Menschen, fagt Chriftus, liebten die Finsterniss mehr denn das Licht, denn ihre Werke waren bose. Wer Arges thut, der hasset das Licht. - Die Monschen unserer Zeit theilt der V. in Abficht, auf Religionskenntnisse in vier Klassen ein, in Gleichgültige, Leichtsinnige, Aengstlichbesorgte und Gewissenhaftforschende. Diese Classification mochte wohl keine recht logische Richtigkeit haben, besonders in Absicht auf die Unterabtheilungen, die der Vf. gemacht hat. Einige, welche zu den Leichtsinnigen gerechnet werden, gehören mehr zu den Bequemen, Selbstsüchtigen und Lasterhasten, die eigentlich besondere Klassen ausma-Für welche Klasse von Lesern Hr. L. geschrieben habe, ist in der Vorrede nicht angezeigt, man sieht aber aus der Schrift bald, dass sie Unaufgeklärten bestimmt sey, weil manches erklärt ist, was jedem bey eipiger Lecture bekannt seyn mus, z. E. was Jahrze-So sehr das Mehreste für diese sehr deutlich und fasslich vorgetragen ist, so möchte doch manches für sie zu schwer, und zu ihrem Glauben entbehrlich seyn, unter andern die genaue philosophische Beschreibung der Seelenkräfte des Menschen. Verschiedene Materien find zu des Rec. Zufriedenheit ausgeführt, und ist unstreitig viel Wahres und Gutes gesagt worden. Der Vf. zeigt sich als einen aufgeklärten Mann, der nicht Areng bev dem Alten bleibt, sondern selbst denkt. Abet seine Kenntnisse sind noch nicht, helle und reif genug, um mit der nothigen Gründlichkeit und Bestimmtheit urtheilen zu können. Vermuthlich rührt dieses daher, weil er sich mit der neuesten Literatur nicht genug bekannt gemacht hat, so wie er selbst S. 37. bekannt, dass er von neuern Schriften über die Bestimmung des Menschen nur Steinbarts Glückseligkeitslehre und Buckers . d. L. Z. 1794 . Niester Band.

moralische Vorlesungen, also nicht einmal Spalding über die Bestimmung des Menschen gelesen habe. Von Kantischen Ideen findet man manche Spuren, die Hr. L. sich vermuthlich aus neuern Schriften zu eigen gemacht hat, da er, nach seinem Geständnis, mit Lesung der Kantischen Schriften sich nicht beschäftigt hat Damit contrastiren aber viele andere Begriffe und Grundsätze. Um dieses Urtheil zu bestätigen, hält Rec. für das beste, bey den einzelnen Materien einige Bemerkungen beyzustigen. Bestimmung des Menschen. Diese setzt Hr. L. mit Reinhard in die immer höher steigende Ausbildung unserer Aulagen zur Aehnlichkeit mit Gott und der dadurch unaufhörlich wachsenden Gläckseligkeit. Aehnlichkeit mit Gott setzt aber offenbar in mehrerer Rücksicht Tugend Warum, kann ich fragen, foll ich Gott ähnlicher werden? Weil er der Heilige, folglich der Nachahmungswürdige ift. Also Sittlichkeit ertheilt ihm eine eigenthümliche Würde, und Sittlichkeit ift also auch das erste, was man sich bey des Menschen Bestimmung denken Der Vf. sagt ja selbst S. 145., dass die Ausbildung unferer Anlagen nichts anders sey, als Erweiterung unserer Erkenntniss und Beforderung unsrer Tugend. Warum sagt er nicht lieber gleich : die Bestimmung des Menschen ist Ausbildung unserer Anlagen zur unaufhörlich wachsenden Tugend und Glückseligkeit? Anlagen des Menschen. - Achnlichkeit mit Gott. Wor. in wir Gott ähnlich werden follen, fehen wir aus seinen Werken, aus den Regeln, nach welchen Gott die Natur einrichtete, und so erkennen und befolgen wir das Beste, was Gott erkannte und befolgte. (Aber wie unvollkommen ist unsere Erkenntnis von der Natur, und wie unvollkommen müssen also nicht die Regeln unsers Verhaltens werden, wenn wir bloss aus dieser Quelle schöpfen? Die Vernunft sagt es uns bestimmter und fichrer, was wir thun follen, sie schliesst sogar zurück auf Gott und auf die Regeln seines Verhaltens.) Von der menschlichen Glückseligkeit. Glückseligkeit ist nach S. 209. ein mit angenehmen Empfindungen verbundenes Bewusstseyn, dass wir uns in einem Zustand des Wachsens an Vollkommenheit befinden. (Kürzer und richtiger: der Zustand angenehmer Empfindungen; denn zur Glückseligkeit gehört auch die Befriedigung unsrer Neigungen ohne Rücksicht auf das Wachsen an Vollkommenheit. S. 211. heisst es: Ueber das, was an und für such gut ist, kann kein Mensch urtheilen, dieses Vorrecht gehört nur der Gottheit. (Der Unterschied zwischen dem absoluten Guten und den relativen Gütern fiel also weg, und Tugend wäre auch nicht an und für sich gut, sondern auch zu dem relativen Guten zu rechnen.) Hückfter Gut ist der Inbegriff aller Vollkommenheiten. Wenn X k

wir also nach dem höchsten Gut trachten wollen, mussen wir Gott selbst werden wollen. Das hüchste Gut des Menschen aber ist die höchste Vollkommenheit, die für Menschen überhaupt und für einen jeden Einzelnen insbesondere möglich ist. (Wie weit würdiger ist die Vorstellung, wenn wir Sittlichkeit das höchste Gut nennen. und auf eine weniger uneigennützige Weise dazu nicht bloss eigene Vollkommenheit, sondern auch die Vollkommenkeit eines jeden andern rechnen!) Die Bestimmung der Menschen, welche von der Bestimmung des Menschen unterschieden wird, ist doch mit dieser im Grunde einerley, so dass auch hier mehrentheils das Vorige wieder-, holt wird. Der Zweck aller Religion, so wie der Zweck der chriftlichen Religion soll seyn, den Menschen einen fichern Unterricht von Gott zu ertheilen, um sie zu beruhigen, ihnen die obersten Naturgesetze als den Willen Gottes bekannt zu machen, um sich ihrer Bestimmung gemäß zu betragen, ihnen Kraft dazu zu ertheilen etc. Bey dieser ganzen Abhandlung werden immer Naturgesetze mit den moralischen Gesetzen der Vernunft verwechselt. Gott kann uns, heisst es, keine andern Gesetze geben, als die der Natur, (eigentlich der Vernunft,) angemessen sind, so such die Religion, und des find ja offenbar Naturgesetze. — Alle angeführte Stellen zeigen, dass es dem Christenthum recht eigentlich darum zu thun fey, moralisch gute Menschen zu bilden, und die darin gegebenen Vorschriften find wahre Naturgesetze. — Diese werden zwar sters der Wille Gottes genennt, (eigentlich geschieht dieses nicht stets, sondern nur in einigen Stellen,) diefer Wille Gottes ist aber wahres Naturgesetz, - das erste dieser Naturgesetze ist: suche dich in allen Stücken dem Willen deines Schöpfers und Herrn gemäß zu bezeugen. - Christus und die Apostel beriefen sich bey Ertheilung ihrer Vorschriften immer auf die Natur. (In den angesührten Stellen steht kein Wort von der Natur.) Was ist hier nicht für eine Verwirzung der Begriffe! Naturgesetze find Regeln, nach welesten die Veränderungen der Natur geschehen, z. E. Gesetze der Schwere, der Bewegung etc., alle Handlungen, die geschehen müssen, geschehen nach Naturgesetzen, davon ist bey moralischen Gesetzen gar nicht die Rede. Diese dictirt die Vernunft, ohne Rücksicht auf die Natur, sie zeigt nicht; was geschehen Ueber Religiosität muss, fondern was geschehen solk und Frommigkeit. Eine von den besten Abhandlungen. Ueber die Verschiedenheit in der Religion. - Von den Erkenntnissquellen in der Religion. Wie gewöhnlich Natur und Offenbarung. Von der heil. Schrift. Diese letzten Materien sind am vollständigsten ausgeführt. Nach Verhältnis zu den vorigen Abhandlungen und mach den Bedürfnissen der Zeiten hätte über Offenberung und heil. Schrift mehr Befriedigendes gesugt werden sollen. Den gewöhnlichen Fehler findet man auch hier, dass die Offegbarung der Lehren mit der Eingebung der Schriften. verwechfelt wird.

Der Stil des Vf. sollte übrigens etwas gedrängter und geistvoller seyn, das Gedehnte und Schleppende, Weitschweifige und Declamatorische, welches man überall finder, die gar zu oft vorkommenden Phrasen: Wahr

ift es, as ift einlouchtend, es springt in die Augen, wenn es wahr ift, dass - - so ist auch wahr, - und andere, auch einige Harten in der Sprache, als: Mangel-und Fehlerhaftigkeit, machen das Lesen etwas unangenehm. Bey alle dem wird der Leser durch das viele Wahre, Gute und Brauchbare für diese Mängel reichlich schadlos gehalten, und Rec. hat deswegen diese Bemerkungen beyfügen wollen, weil diefes nur der erfte Band ift, und Hr. L. gewiss nicht unterlassen wird, den folgenden eine größere Vellkommenheit zu ertheilen.

GÖRLITZ, b. Hermsdorf u. Anton: Darftellung der berzüglichsten Umstände, durch welche die Reforme tion Doctor Martin Luthers vorbereitet, bey ihrem Anfang und Fortgang unterstützt, und ihre Aus-Von Johans breitung befördert worden ift. Georg Tieftrunk, Doctor der Philosophie. 1794 444 S. 8.

Da der Vf. dieser sogenannten Darstellung in der volausgeschiekten Einleitung selbst bekennt. dass er das über seinen Gegenstand von mehrern seiner würdigen Vorarbeiter bereits einzeln und gelegenheitlich gesagte nur gesammelt, und in ein Ganzes zusammengebrachtund dass man solglich hier keine eigene Arbeit dessetben, keine neuen Entdeckungen u. dgl. zu erwarten babe: so ware es unbillig, wenn man ihm, zumal da er die gute Absicht gehabt zu haben scheint, denen, die vielleicht jene Vorarbeiter nicht benutzen könnten, einen Dienst zu erweisen, darüber Vorwürfe machen wolke Aber dass er, im allerstrengsten Verstande gesammet, das ist, das, was er bey seinen Vorarbeitern gesunden hat, größtentheils wortlich abgeschrieben, und aus vielleicht zehen Büchern solchergestalt ein neues zusammengestoppelt hat, das kann ihm wahrlich se leicht nicht verziehen werden. Der Vf. wird uns diese freze Ruge auch nicht übel nehmen, da er sicher fehr verblendet, oder, wir wissen nicht was sonst gewesen seyn muste, wenn er nicht vorausgesehen hatte, duss man seine Vorarbeiter entdecken, und also auch bekannt machen wurde. Unter diesen Vorarbeitern ist nun D. Planck mit seiner vortreflichen Geschichte der Entstehung unsers prote fantischen Lehrbegriffs, der erste, wichtigste und vornehmite. Nicht nur die ganze Anlage dieser Darstellung ift aus dem gedachten Werke gehommen, fondern es ist auch des darin gesagte, wörtlich abgeschrieben, und Da dieses sonur hin und wieder verändert worden. gleich bey dem Anfang der Einleitung geschehen ist, so wählt solche Rec. zum Beweis dessen, was er so eben gelagt hat.

#### Planck Th. I. S. 1 ft.

Tieftrunk Einl. S. 3 ft.

Die Geschichte kennt keine Begebenheit, deren Folgen sich in so kurzer Zeis so weit aussebreitet, und doch fo lange fortgewirkt haben, wie die durch Luther im fechzehuten Jahrhundert unternommene, und mit fo glücklichem Erfolg durchgesetzte Verbesserung des hundert durch D. M. Luthers

Wenn wir in der Geschichte der chriftlichen Religion und Kirche bis in die frühesten Zeiten hinaufgeben , fo finden wit von der erften Stiftung derfelben an keine Begebenheit, die fo wichtig und merk wurdig ware, als die im fechzehnten Jahr-

## Planck Th. I. S. 1 ff.

damals allgemein angendmmenen christlichen Lehrbegriffs. Bey allen jenen Hauptrevolutionen, durch welche jemals der Guift der Menschen in eine neue Periode seiner Entwick-lung übergehen, und seine Vor-Stellungen eine wesentliche Umbildung annehmen musten, worde er immer nur nach und mach gleichsam zu der neuen Stufe hinaufgewunden, und kelbst die gewaltsamsten Ursachen, durch welche eine folche Veränderung gewöhnlich ver-anlaßt wurde, der Umiturz einer Monarchie, oder die Umwendung eines ganzen politi- rung gewöhnlich veranlaßt schen Systems wirkten dabey wurde, der Umsturz einer Mosur mit langfamer, oft lange unfichtbarer Gewalt.

## Planck S. 5.

Dis Gebiude der romischen Macht, das festelte, das schlaue und herrschlüchtige Klugheit jemals aufgeführt, und mit der eifersüchtigsten Sorgfalt Jahrhunderte hindurch erhalten hatte, schien zu Anfang des fechzehnten Jahrhunderts noch unerschüttert und unerschütter, lich zu liehen.

#### Tieftrunk Einl. S. 3 ff.

unternommene, und mit fo glücklichem Erfolg durchgesetzte Verbesserung des damals allgemein angenommenen christlichen Lehrbegriffs. — Bey allen jenen Hauptrevolutionen, durch welche jemals der menschliche Geist in eine neus Periode feiner Entwickelung uberging, und feine Voritellungen eine wesentliche Umbildung annahmen, wurde er immer nur nach und nach zu der neuen Stufe gleichsam hinaufgewunden, und selbst die gewaltsamsten Ursachen, durch welche eine solche Verändenarchie, oder die Umwendung eines ganzen politischen Syftems, wirkten dabey nur mit langfamer, und oft lange unfichtbarer Gewalt.

#### Tieftrunk. Erstes Kapitel. S. 17.

Das hierarchische Gebäude der römischen Macht, das fe-Reste, welches schlaue und herrschsuchtige Klugheit jemals aufgeführt, und mit der eiterfüchtigiten Sorgfalt Jahrhunderte hindurch erhalten hatte, schien auch zu Anfang des fechzehnten Jahrhunderts, dem Aeussern nach, noch unerschüttert und unerschutterlich zu

Da der Vf. so verwegen war, schoa an der Spitze seines Werks im geborgten Gewaude zu erscheinen, so lasst sich leicht schliefsen, dass er sich auch in der Folge selten in seinem eigenen Anzuge werde sehen inten. Rec. konnte davon in Rücklicht der Plünderung der Plankischen Geschichte noch ein Heer von Beweisen auführen - könnte sagen, dass oft mehrere Blätter, wie z. B. die ganze Geschichte Reuchlins mit den Kollnischen Theologen von S. 275 bis 283. von Wort zu Wort aus derfelben abgeschrieben worden seyen u. s. w., wenn er nicht befürchten müsste, seinen Lesern damit zur Last zu fallen. Aber das muss er noch ansühren, dass Hr. T. es nicht dabey bewenden liefs, nur das vom Hu. D. Plank gesagte zu wiederholen, er wollte solches nocht überdieses mit einigen wichtigen Zufätzen vermehren. und dazu fund er denn in mehrern bekannten Schriften. hesonders in Bowers Historie der romischen Pabste nach der Rambachischen Usbersetzung reichen Stoff. Rec. beruft fich unter mehrern daraus hergenommenen Stellen pur auf S. 68 - 144 der Tieftrunkischen Darftellung, wo man auf beynche 6 Hogen eine bis zum Ekel weitläuftige, und im Ganzen genommen, hier gauz zweckwidrige Erzählung der Handel, die Pabst Bonifacius VIII mit Philipp dem Schönen in Frankreich gehabt hat, antrifft, die größtentheils Wort von Wort aus der gedach-

ten Historie der Päbste g Th. S. 251 ff. abgeschrieben Dieles nun vorausgeletzt, wird man auch bier keine eigentliche Reconsion dieser Darstellung erwarten, weil ja Rec. dasjenige nur würde wiederholen müssen, was jedem Freund der Reformationsgeschichte aus dem Planckischen Werk schon bekannt ist.

Doch verdient bemerkt zu werden- dass der Vf. sein. ganzes Werk in zwey dickleibige Kapitel, zur größten Unbequemlichkeit der allenfalfigen Leser, desselben, zusammengepresst habe, won denen das erste von S. 17 bis 246 von den Umständen handelt, welche die Reformation Luthers vorbereiteten; das zweyte aber von S. 247. bis 444, die Umstände anführt, welche gedachte Reformation bey ihrem Anfang und Fortgang unterstützten, und ihre Ausbreitung beforderten. Sollte Hr. T. einstens ein eigenes Werk von dieser Sache schreiben, so wünscht Rec., dass er Verantassung und Beforderung, ferner Reformation der Kirche überhaupt, und Reformation Luthers wohl von einender unterscheiden möge. Denn. das, was eine Sache veranlasst, wie das der Fall bey dem in der Kirche allgemein herrschenden Verderben, war, befordert sie ja eigentlich nicht; auch war es ja nicht gerade Luthers Reformation, es hätte ja auch. eine jede andere zweckmäßige Kirchenverbeiserung feyn können:

#### LITERARGESCHICHTE.

ALTONA, b. Hammerich; Andenken an Oeder von Halem. Mit Oeders Portrait. 1793. 168 S. kl. g.

"Mein Beruf," sagt der Vf., "einen Kranz um des Verewigten Urne zu slechten, ist die langjährige Freundschaft, welche mich mit ihm verband, ist der Besitz einiger handschristlichen Aussatze des Verstorbenen, ist das Zutrauen, die Aussoderung seiner würdigen Wittwe. Ihr zunächst widme ich diese Blätter." Diesen Beruf hat er auf eine sehr vorzügliche Art erfüllt, wofür ihm der wärmste Dank des Publicums gebührt. Seine Biographie entspricht dem Werth des Gegenstandes; sie ist an Wahrheit, Feinheit und Geschmack eine der ersten Arbeiten in ihrer Gattung. Wir zeichnen die wichtigsten historischen Nachrichten aus, um auch in unserm Repertorium der doutschen Literatur des verdienten Maunes Andenken zu erhalten.

Georg Christian, Edier von Oeder, ward den 3 Febr. 1728 in der Stodt Amspach geboren, wo sein Vater damals die Conrectorstelle bekleidete. Schon im Knabenalter zeigte er entschiedene Vorliebe zur Mathematik; zum Rechnen und Zeichnen. Um Oftern 1746 bezog er die Universität Göttingen. Er widmete sich der Arzdie Universität Göttingen. neykunde. Sein Hauptlehrer war Haller. Unter ihm studierte er Botonik; er nährte auch seinen Geschmack an den schönen Wissenschaften: Im Herbst 1749 erhielt er den Doctorgrad. Seine Differtation handelte de derivatione et revulfione per venaesectionem. Auf Veranlassung seines Landsmanns, Camerer, ging er 'darauf als Medicinae Practicus nach Schleswig. Der General, Graf Schmettau, Clous Back mit seinem Regiment lag, Kk 2 empfahl

empfahl ihn aufs wärmste dem Grafen Beruftorf, welcher 1751 als dänischer Minister der auswartigen Augelegenheiten und Oberfecretär der deutschen Canzley nach Kopenhagen ging. Bernstorf erkundigte sich weiter bey Mallern, und Oeders Glück war gemacht. Bey der Kopenhagener Universität fehlte ein botanisches Institut. Oeder sollte zu dessen Anlage gebraucht werden. Nach den akademischen Gesetzen musste der Ernennung zur Professur eine öffentliche Disputation vorangehen. Seine Dissertation de irritabilitate ist eine der besten über diese Materie; aber die offentliche Vertheidigung war nicht glücklich. Oeder ward königlicher Professor, und erst 1751, da das angelegte Institut gut von Statten ging, Professor der Botanik bey der Kopenhagener Univerfität. Im folgenden Jahre trat er zu Sammlung der Flora Danica seine botanischen Reisen durch die danischen Staaten an. Von 1755 bis 1759 reisete er in Norwegen. Hier erwarb er sich zugleich eine genaue ökonomische Kunde des Landes, und benutzte sie zum Wohl desselben. Manche Resultate theilte er in seinen Berichten den Grafen Bernstorf und Moltke mit. Nach seiner Zurückkunft erschien seit 1762 hestweise die allgemein geschätzte Flora Danica. Die ersten zehn Heste, das Heft zu 60 Kupfertafeln, gab er allein heraus; auch noch in den folgenden rührt manches von ihm her. Während der Besorgung dieses wichtigen Werks gab er auch zugleich in lateinischer und deutscher Sprache seine, von den einfichtsvollsten Kunstrichtern gerühmte Einleitung zu der Kräuterkenntnis heraus, und 1770 sein letztes botanisches Werk ein Verzeichniss der zu der Flora Danica gehörenden wildwachsenden Kräuter. Seine politischen Untersuchungen in Norwegen hatten in ihm den Wunsch erzeugt, nebenher in einem mit der Naturgeschichte verwandten Zweige der Staatswirthschaft mit gebraucht zu werden. Graf Moltke veranlasste ihn kurz nach dem Regierungsantritt des jetzigen Königs seine Aufmerksamkeit der Freyheit der Bauern zu widmen, die damals ein Gegenstand allgemeiner Untersuchung So entstand sein klassisches Bedenken, welches Oeder dem Könige in der Handschrift zu übergeben hoffte. Es war aber wohl nicht allerdings nach Molthe's Wunsch ausgefallen. Der Minister zog sich zurück, und Oedern ward für seine Bemühung ein Geschenk von 100 Ducaten angeboten. Er schlug es aus, und liess seine Schrift, jedoch ohne Namen, 1769 drucken, so wie 1771 die Zusätze, welche er selbst für sein bestes Werk Zu Anfang des J. 1770 erhielt er den Auftrag, hielt. Resultate aus der 1769 veranstalteten Zählung zu ziehen. Betrachtungen darüber anzustellen, und etwa einen Plan zu neuen Zählungen vorzutragen. Die Refultate diefer mühsamen, erst 1772 vollendeten, Arbeit findet man jetzt in Heinzen's Sammlungen. Unterdess ward Oeder im Laufe des Jahrs 1770 durch Aufhebung des betanischen Instituts, dessen kleinerer Garten der Universität überlassen ward, völlig entrissen. Er behielt seinen Gehalt, und ging zu andern Geschäften über. Als er 1770

auf Aunöe einen Versuch mit der Inoculation des Rindviehes anstellte, ging die Ministerialveranderung in Da-Aber das neue Ministerium liess seinen nemark ver. Verdiensten Gerechtigkeit wiedersahren. Das Cabiner sandte ihm eben an dem Tage, sis er nach Kopenhagen zurück kan, eine Menge über den Handel eingezogene Bedenken von Negocianten, um rafonnirte Auszüge daraus zu machen. Wenige Tage nachher trat er in die General - Landwesens - Commission, wo er zum Wohl der Landwirthschaft sehr wirksam war. Beide Veranlassungen machten ihn nüher mit Struensee bekannt. Er ward am 5 Jan. 1771 Finanzrath, mit einer Verbesserung seines Gehalts. Aber ob er gleich viel mit Struensee in Geschäften arbeitete, so ging die Bekanntschaft doch nie zur Ver-Unter andern arbeitete er damals den traulichkeit. Plan einer allgemeinen Wittwencasse aus, welchen er in einem gedruckten Rosonnement erläuterte. Am 29 Mar 1771 trat er, jedoch ohne es vorher zu wissen, in das Finanzcollegium, das nur zum Theil, nemlich nach der Abtheilung in die dänische, norwegische und deutsche Kammer, nach seinem Vorschlag neu errichtet war. Bald nachher fiel Struensee. Oeder muste das Collegium, noch ehe die Reformationscommission ihre Untersuchung geendigt hatte, verlassen, ward zum Stiftsamtmann in Bergen, und wie er das ablehnte, in Drontheim ernanst. Aber während einer auf erhaltene Erlaubnis angetretenen Reise nach Deutschland, gab man die letztere Stelle,derkriegerischen Umstände wegen, wie es hi ess, einem andera. Oeder erhielt, durch des Herzogs Ferdinand Fürsprache, die Versieherung einer andern Amtmannschaft in Holkein, mit Beybehaltung seines erhöheten Gehalts; allein auftatt dessen ward er zu Ende des Jahres 1773 zum Lander in Oldenburg ernannt, und trat bey der Austauschung des Landes in des neuen Fürsten Dienste. Hier wurdes ihm die unangenehmen richterlichen Geschäfte im J. 1776 durch Zuredung des Hn. von Halem auf seine Bitte er Sein Anerbieten, zur Ausführung eines verleichtert. besterten Projects einer Wittwencasse für Danemark befzutragen, verwarf Guldberg 1774. Aber er nutzte dem ganzen Publico durch den Druck seiner Auffärze. Im J. 1779 ward die Oldenburgische Wittwencasse nach seinem Plan errichtet, und ihm die Direction mit übertra-Auch die neue Landesvermessung des Herzogthums Oldenburg in den J. 1782 und 1785 ward auf seinen Vorschlag veranstaltet, und unter seiner Aufscht Dennoch lenkten seine Blicke sich immer volizogen. auf Danemark, dessen Angelegenheiten ihn vorzüglich interessirten. Darum gab er 1786, als unter dem Schutz des Kronprinzen über die Realisirung der Bauernfreyheit ernftliche Untersuchungen angestellt wurden, eine neue vermehrte Ausgabe seines Bedenkens und der Zusätze heraus. Und um diese Zeit erging auch an ihn Ruf zu seiner Rückkehr nach Dänemark, den er zwar wegen seines Alters ablehnte, der aber seine letzten Tage ungemein verfüsste. Er starb nach einer fast sechs Wechen langen Krankheit den 32 Jan. 1791.

Dienstags, den 4. November 1794.

## SCHÖNE KÜNSTE.

Zürsch, b. Orell, Gessner, Füssli und Comp.: Auswahl dänischer Lustspiele für Deutsche. Herausgegeben von Christian Lövinus Sander, Secretär der königl. dänischen General-Wegcommission. Nebst einer Schilderung des dänischen Theaters von K. L. Rubbek, ausserordentl. Prosessor bey der Universität zu Kopenhagen. Erstes Bändchen. 1794-356 S. g. nebst einer Einleitung von XXXIII S.

ie dänische Literatur, sagt der Herausgeber, bleibt immer noch für die Deutschen eine Terra incognita; nur die jenaische Literatur-Zeitung beschässtigt sich mit den nordischen Musen: hingegen fügt er hinzu, gedenkt selbst Eschenburgs Handbuch der dramatischen Literatur nicht im geringsten der Dänen. Gleichwohl besalsen sie schon lange einen Holberg, als die deutsche Bühne noch geschmacklose Haupt - und Staatsactionen und extemporirte Stücke gab. In der Einleitung erwähnt der Herausgeber der dramatischen und dramaturgischen Arbeiten des Hn. Prof. Rahbecks, des Herausgebers der nordischen Minerva und Vf, des dänischen Zuschauers, wie auch mehrerer Briefe und Auffätze über die Schaubühne, der zugleich durch verschiedene Schauspiele berühmt ist, z. B. durch den jungen Darby, durch die Sophie Brauneck; durch den Vortrauten, durch die Empfindsamen, durch seine Ergänzung der Matrone von Ephelus, und durch eine Nachahmung von Otway's Venife preserv'd, unter dem Titel: Gaffario und Belvidera. - Auf die Einleitung folgt Hn. Rahbecks kurze Schilderung des danischen Theaters. S. XVI. wird Holbergs vis comica nach Verdiensten erhoben. "Wahrlich, heisst es, hätte man zu Wien in den jetzigen Zeitläuften ei-"ne (nationalisirte) Verdeutschung des politischen Kaninengiessers gegeben, man wurde schwerlich in der "Nothwendigkeit gewesen seyn, den Pechklub mit Ge-"walt zu zerstoren." - "Nach Holbergs Zeiten Ing die "feinere Welt an, eine höhere Gattung von Luftspielen "zu fodern. Sneedorf, der Vater, arbeitete in der Ma-"nier des Destouches; in gleicher Manier ist das Schau-"spiel der Demoiselle Biehl: Der zärtliche Ehemann." Ihre übrigen Luftspiele sind Conversationsstücke, ohne dass sie sich weder durch Situationen noch durch Charaktere auszeichnen. Nach dem Vf. verdient Ewold seinen Platz zwischen Shakespear und Göthe. Ewalds Zeitgenosse, I. N. Brun, versprach mit seinem ersten Trauerfpiele, Zarine, einen Racine, und mit seinem zweyten, Eimar Tambeskiälver, einen Corneille, hernach aber entsagte er der Schaubühne. Nicht lange nach ihm erschien I. H. Wesel mit seinem Schauspiele, die Liebe A. L. Z. 1794. Vierter Band.

ohne Strümpfe, einer meisterhaften in trefflichen Versen. geschriebenen Parodie der französirenden Tragödie. In den gleichen Zeitraum gehört der Schauspieler Beck. Noch mehr Vorzüge, als er, besitzt der Assessor E. Falsen. Sehr viel Genie bewies dieser letztere in dem Trauerspiel Adelson und Salvini; fehr viel Witz und Laune in einer Farce, die drollichten Vettern. - "Der "wegen seiner boccazisch - witzigen Erzählungen bekann-"te Th. C. Brun lieferte für einmal nichts weiter, als die "unglückliche Gleichheit, ein Drama, und die Liebe "auf der Probe, ein Lustspiel." - "Der dänische Ana-"kreon Johann de Wübe ebenfalls nichts, als die neu-"gierigen Manner, ein Gegenstück zu Goldoni's neugie-"rigen Weibern." - "Der Justizrath und Generalsiscal "Wiwet ein Lustspiel unter dem Titel: Datum in Blanco. "Scenen, Charaktere und Diction sind aus dem Leben "geschöpst; auch sind sie reichhaltig an komischer Stär-"ke; nur die Verbindung des Ganzen, und besonders "die ersthaftern Scenen verrathen die im Dramatischen "ungeübte Hand." Prof. Tode, ein beliebter Schriftsteller, der den Dänen und den Deutschen gemeinschaftlich angehört, zeichnet sich durch seine Schauspiele, die Seeofficiere, und der Eheteufel, vorzüglich aus. "Noch "hat man von ihm ein drittes Stück, das aber wegen "seiner undelicaten Fabel nicht gefällt, obgleich viel-"leicht keines der übrigen Schauspiele dieses Dichters "mit so reichen Gaben seines Witzes und seiner Laune: "ausgestattet ist." Im J. 1787 erhob fich als Schauspieldichter Hr. Heiberg. Sein erstes Stück waren die Verwandlungen, ein Intriguenstück nach einer Novelle des Mehr von der ihm eigenen Energie und Cervantes. Laune hat sein zweytes Stück, Heckingborn, eine Fortsetzung des Stephanischen Spleens; noch mehr sein Schauspiel, Vous und Vaus. (In der gegenwärtigen Sammlung erscheint sein Schauspiel; die Hostrauer, ein. Gesellschaftsstück.) "Im J. 1789 gab Hr. Secretär Pram "ein versisicirtes Drama, Damon und Pythias, und im "folgenden Jahre seinen Frode und Fingal." Doch Addisonische Milch und Honig, setzt Hr. Rahbeck hinzu. "sind nicht mehr für Gaumen, die an Kozebueische und "Spiessische Polentas verwöhnt sind. Diese beiden ver-"fificierten Schauspiele machten demnach weniger Glück als sein Neger und seine goldene Dose." Ueber die Von Ewald zeichnen sich sein dänischen Singspiele. Fischer, wie auch Balders Tod, von Thaarup Peters Hochzeit und das Aerndtefest aus.

Diese Darstellung des dänischen Theaters beschränkt sich auf ein historisches Verzeichnis, und bescheiden nennt sie Hr. Rahbeck ein tableau très — und vielleicht trop rapide. Bey dem engen Raum, in den er sich einschlos, erwartet man weder eine Vergleichung mit an-

LI

\_\_dern

dern Schaubuhnen, noch ausstährliche Charakteristik oder zweytes Codicill zum Vorschein, vermög dessen die Toch-Entwicklung der Localeigenheiten. zweytes Codicill zum Vorschein, vermög dessen die Tochter bey der Auswahl eines Gatten vollig frey ist, und

Unter den hier gelleferten Schauspielen ist das erste P. A. Heibergs Hekingborn, ein Lustspiel in fünf Aufzugen. Hekingborn, der Held des Stückes, wird durch unverschuldeten Bankerot und andere Unglücksfälle aus einem Menschenfreunde ein Menschenfeind. Wette bemüben sich seine ehemaligen Klienten, wie sie ihm die empfangenen Wohlthaten vergelten. Ein Tochtermann, den er todt glaubt, bringt ihn unter Verkleidung wieder zu sich, und sohnt ihn mit der Menschheit und mit dem Schicksale aus. Es find brittische, nicht dänische Sitten. - Das zweyte Schauspiel ift der Vertraute von Rahbeck. Pauline Eichfeld reiset ihren treulosen Liebhaber, Wallensberg, von dem sie ein Kind hat, nach Berlin nach. Hier entdeckt sie sich dem Vertrauten ihrer Liebe, Kammersdorf; sie gibt ihm zuverstehen, dass sie, zum Sterben bereit, vorher noch die Frucht der unglücklichen Liebe dem treulosen Manne einhändigen möchte. Warum aber dem treulosen Manne? Kammersdorf selbst übernimmt die Versorgung des Kindes. Dann verbirgt er sie im Nebenzimmer, wo sie ungefähr seiner Unterredung mit Wallensberg zuhören kann, und diesen über seine Treulosigkeit mit kalten Spott sprechen hört. Aeusserst ausgebracht, fodert ihn Kammersdorf heraus auf die Pistole. Ein rascher Schritt, womit der sonst edle Mann für die Unglückliche und für ihr Kind schlecht sorgt. Wallensberg nimmt die Aussoderung an; vorher aber nöthigt ihn Kammersdorf zur Durchlesung eines Briefes von Paulinen, der ihn aber nach ihrer Meynung erst nach ihrem Tode hätte sollen zugestellt werden. Tod glaubt er Paulinen, und nun frucht er feiner Treulosigkeit. Aus dem Nebenzimmer tritt Pauliné hervor; reuevoll bietet er ihr die Hand an; sie schlägt sie aus. Voll Verzweiflung läuft er davon. Sonderbar ist sein Schritt; nicht weniger sonderbar ifts. dass ihn ganz unbekümmert Kammersdorf geschehn lässt. Er felbit bietet fieh nun Paulinen zum Gatten und zum Voter ihres Kindes an. Sie beharrt beym Entschlusse, in ewiger Ehelosigkeit den Fehltritt zu busen. - III. Die goklene Dose, ein Lustspiel von Olussen. Unumschränkt wird Wisberg von seiner Haushälterin, Mademoiselle Müller, regiert. Ihr Bruder, der Verwalter, wagt es, auf die Tochter seines Herrn Anspruch zu machen. Um ihren Geliebten, Landswig, in Ungnade zu setzen, verschreyt ihn der Verwalter als Dieb der goldenen Dose. Durch Emführung der Haushälterin öffnet man Wishergen die Augen. Die mehresten Charaktere find ziemlich pobelhaft. IV. Die Hoftrauer, oder das Teftament, von P. A. Heiberg. Die Wittwe eines Gewürzkramers, Frau Ehrenpreis, tritt als Ihre Gnaden Um vornehm zu thun, trägt Madame Ehrenpreis auf. auch sie die Hostrauer. Drolligt hebt sich das Lächerliche der Eitelkeit beraus; schandlich hingegen sind die Mittel zur Fortsetzung der Eitelkeit. Die Wittwe vereinigt fich mit ihrem l'iebhaber, dem Vormunder ihrer Tochter, zur Zerreissung eines Codicills, das dieser nachtheilung ist, und verwirft zum Tochtermenn Reinharden, weil er bloss wohlhabend, vernünstig und rechtchaffen , aber nicht glänzend genug ist. Es kömmt ein

zweytes Codicill zum Vorschein, vermög dessen die Tochter bey der Auswahl eines Gatten völlig frey ist, und nun Reinharden die Hand gibt. In dem komischen Lustspiele, das einen ganz andern Charakter hat, als das weinerliche Drama, mecht nach unserm Gefühle das Lächerliche, in Verbindung mit schwarzem Laster, widnigen Eindruck, und wir lachen nicht zu gleicher Zeit, wenn wir Abscheu empfinden. Ueberhaupt scheint es in diesen Schauspielen hin und wieder an gehöriger Entwicklung, an progressivem Uebergange zu mangeln.

DRESDEN, b. Gerlach: Ovids Verwandlungen, drittes und viertes Buch, deutsch. 1790. 5tes u. 6tes. 1791. 7tes u. 8tes. 1791. nebst den beiden ersten Büchem. 639 S. 9tes u. 10tes St. 175 S. 8.

Die beiden ersten Bücher dieser Uebersetzung sind von einem andern Recensenten angezeigt worden. Alle Rücksicht auf die Lage des Uebersetzers, der seine Arbeit auf dem Lande, in einer theologischen Studirstube, ohne gehörige Hülfsmittel für Kritik und Verständnis Leines Dichters, zu Stande gebracht zu haben, berichtet - alle diese Rücksicht darf, leider, das Urtheil nicht zurückhalten - dass die Arbeit mittelmässig sey, und dass der Abdruck derselben besser unterblieben ware. Immer mag es selten und daher schätzbar seyn, dass ein Landprediger fo viel Liebe zum Lesen der Alten beybehalte; auf das Publicum kann dieses nicht zum Verdienst anrechnen. So wenig hat auch der Vf. sein Versprechen, immer größere Vollkommenheit in dem Fortgang seine Werkes zu zeigen gehalten, dass die letztern der bie angezeigten Bücher in der Uebersetzung offenbar des frühern nuchstehen. So konnte man z. B. an der Versification (die Uebersetzung ist in Hexametern geschrieben) in den frühern, bis zum 8. Buche fogar, einen gewissen. mehr durch Gefühl entstandenen, als durch Studium bewirkten, Wohlklang nicht verkennen. Dieser aber verfchwindet im 9. und 1oten bis auf die letzte Spur. Dert lieset man Verse, wie diese, 9, 328 (die Zahlen der Verse stimmen zum Original):

Aber höre einmal die wunderbaren Schicksale.
v. 336. Eine Anhöhe entstehen;

wo zu der fehlerhaften Scansion noch die widerliches Histus kommen.

v. 376. Für keine Schuld bufee. Ich lebte unfträffich und wenn ich.

10, 323. Und hemmet eine so grise Bosheit, wenn es eine Bosheit ist.

Die Kleistische Vorstecksylbe hat der Vs. übrigens gar nicht angenommen, wie man zur etwanigen Entschuldigung solcher Unverse denken möchte. Der Geschmackder einen Uebersetzer der Alten keinen Augenblick verlassen dars (wenn gleich nicht jen z engbrüstige, unter dessen Ruthe nie ein Horaz erwachsen wäre), hat seine Hand von unserm Vs. genzlich abgezogen: Des sind Zeugen 3,530. Des neuen Heiligen ignota ad sacra: 3,571-(von einem Flusse) et ab objice seevior shat; und war

vom Damm an fehr bofe. 3, 720. Bie Tante besann sieh. 4, 96. Unter bemeldetem Baume. 8, 614. Ficta refers: Dies sind Mahrchen, mein Herr. Zu den Geschmacklosigkeiten gehören auch die, überall, vorzüglich in poetischer Sprache, hochst-unangenehmen, verlängerten Participien. 4, 66. Ein schon bey der Erbauung entstandnes Ritzchen. 5, 469. 70. Einen der Mutter bekannten und gerade durch glücklichen Zufall auf dem heiligen Wasser entfallenen Gürtel der Tochter. deutsche Ausdruck ist zum Theil fehlerhaft, gewöhnlich der Scausion zu Liebe. 7, 492. Dann entbrach sie in ein Geheul. 8, 712. Möchte nicht gern von ihr zu Grabe bestattiget werden. Missverstand des Sinnes ift meiftens, selbst an schwierigern Stellen vermieden; aber doch lassen sich immer nur zu viel Exempel daven anführen. 3, 520. ein neuer Bacchus, als wenn es ein anderer wäre, als der, von dem die Rede ist; vielmehr: der neue bisher nicht verehrte, Gott. 3, 645. scelerisque artisque ministerium: Dienst der List und Bosheit. Acoetes fagt, er habe den Raubern des Bacchus weder zum Werkzeug ihres Frevels, noch zum Steuermann dienen wollen. 3, 647. Te scilicet omnis in uno Nostra salus pofita eft: Ja unsere Rettung beruhet Einzig auf Dir. Niemand merkt hier den Spott. 4, 61. Quod non pojuere veture. Diese Worte find, wie freylich von den meisten Erklärern, höchst unrichtiger Weise auf das vorige gezogen worden; da sie doch zum folgenden gehören. Allerdings konnten die Vater von Pyramus und Thisbe hindern, dass diese Liebenden sich vermählten; nicht aber, dass beide von gleicher Liebe brannten. 5, 401. Haec quoque jictura (Verlust der gesammelten Blumen) movit dolorem. "Ging vorzäglich dem Herzen der Jungfrau nah." Die Uebersetzung macht Proserpina vollends zum läppischen Kinde. 5. 471. Tanquam tum denique raptam scisset. Ein schöner, wahrer Zug. Der Anblick eines Kleidungstücks, das der Geliebte trug, erneuert den Schmerz. fo stark, als wenn man den Verluft erst jetzt erführe. Der Uebersetzer versehlt nicht allein Ovids, fondern überhaupt allen Sinn: "hielt fie den Raub für bestätigt." 7, 170. Dissimilemque animum subist Aceta relictus. "Ungleich fand fie fich für den verlafsnen Vater gesinnet. Die Wahl unrichtigerer Lesurten wird nicht völlig durch den Mangel der Hülfsmittel ent schuldigt. Wer konnte nicht Heinsius Ausgabe des Ovid, oder doch dessen Text, sich verschaffen? 5, 522. si fam mea filia digna eft. Statt dieser einzig - wahren Les art folgt die Uebersetzung der sinnlosen: si-non eft. 8, 724. Cura pii Dis sunt, et, qui coluere, coluntur. Die Uehersetzung gibt folgende gleichfalls ungereimte Lesart: Cura Deum di sint, et, qui coluere, colantur. Kleinere philologische Unrichtigkeiten sind von dem Fleisse des Vf. kein gutes Zeichen. Typhaus st. Typhoeus. Pachyne (der Vocativ von Pachynus) fürs Femininum angefehn. Stagna Palicorum "palifche Sampfe." Bey Stellen, wo der Vf. besonders vortreffliche Vorganger batte, wird es aussallend, wie viel eine Uebersetzung des Ovid für vaterlandische Literatur seyn könnte, und wie wenig diese ist. Z: B. bey der Fabel von der Dryope im o. Buch, die Pope, und von Baucis und Philemon im gten, die Voss übersetzt bat. Das schöne Epiphonem, womit Ovid die Herrechnung der Rugalen Bewirthung schliefst: fuper omnie vultus Accessere boni, nec iners pauperque voluntas, gibt unser Vs. so: "und über dies alles gute Gesichter und gar kein armer und dürstiger Wille." Voss: vor allem des redlichen Paares heiterer Blick, und ein Herz, das nicht karg mittheilet noch ungern.

#### PHILOLOGIE.

- 1) Lairzio, b. Baumgürtner: Versuch einer praktifichen Anleitung zu Cicero's Schreibart, von Karl Henri Sintenis, Director des Zittauer Gymnasiums. 1794. 222 S. gr. 8.
- 2) ERFURT, b. Keyser: Rud. Tim. Traug. Mülleri Initia linguae latinae oder Anfangsgründe der lateinischen Sprache.

Auch einzeln unter folgenden beiden Titeln:

R. T. T. Müllers Kleines lateinisches Lesebuch. 1794. XVIII u. 202 S. gr. 8.

Ebendess. Kleine lateinische Grammatik. 80 S. gr. 3. (Beide zusammen 9 gr.)

3) Berlin, in der Buchh. der Realschule: Neues lateinisches Lesebuch für Anfänger, aus Originalschriststellern gesummelt, und mit einem vollständigen Sach- und Wörterverzeichnisse versehen. Herausgegeben von Andr. Sac. Hecker, K. Ober-Cons. und Oberschulrath etc. 1794. XX u. 299 S. 8.

Die Lesebücher Nr. 2 u. 3. find für Anfänger bestimmt, aber nach sehr verschiednen Ideen bearbeitet, Hr. Hecker-gibt als das Unterscheidende seiner Chrestomathie an, dass sie blos aus Originalstellen zusammengefetzt ist, welches er aus folgenden Gründen für nothwendig halt 1) weil die neuern Lateiner nicht fehlerfrey, wenigstens nicht ohne Sonderbarkeiten, schreiben: "Diese sey auch ein Grund, warum er durchaus nichts von den neuern Lateinern halte." Gleich als wenn ein Vellejus, Quinctilianus, Plinius, Suetonius, Valer. Maximus, Justinus, Curtius, Eutropius, Gellius und Macrobius, welche zu diefem Lesebuche Stoff hergegeben haben, die vollkommnen und fehlerlosen Schriftsteller wären, die er den neuern entgegengesetzt, und als wenn sich nicht ein Grävius, Muretus, Ernesti, von denon em Hecker gar nicht fo verächtlich sprechen sollte, wohl noch ziemlich mit jenen Originalschriftstellern messen könnten! 2) weil die Knahen bey der Lefung von Büchern, die aus dem deutschen ins lateinische übertragen worden, mit Recht einwenden würden, sie könnten diese weit leichter und sicherer in der Urschrift lesen, und wenn Stellen aus dem griechischen übersetzt worden, so könne wieder ein andrer, der griechisch lernen solle, fragen: wozu? da er diess eben so gut in einer lateinischen Uebersetzung haben könne. Das falle aber bei einem aus Originalschriftstellern gezogenen Buche weg. Was fallt denn weg? Der Einwurf etwa, den Zöglinge machen möchten, dass sie das, was sie mühsam aus lateinischen Ori-

ginalschriftftellern lernen follen, leichter in guten Ueberfetzungen haben könnten? Diesen Einwurf der faulen Vernunft hort man fehr oft, und, wenn Hr. H. folgetecht schliesen will, muss er ihn für eben so unbeantwortlich halten, els er versichert, nicht zu wissen, was er seinem Lehrlinge antworten solle, wenn er frage: warum er griechisch lernen solle, da er dasselbe, in lateinische Uebersetzungen haben könne! "Diese und abnliche Grunde, sagt Hr. H., waren es, welche mich veranlassten dieses lateinische Lesebach herauszugeben." Ob wir nun wohl wünschten, dass nicht diese und ahnliche, sondern andre und triftigere Griende dem Unternehmen zum Grunde lägen, so mussen wir doch bekennen, dass die Ausführung der Heckerschen Idee durch zwey Lehrer des königl. Pädagogiums, M. Wetzel und Nolte fehr gut gerathen ift. Der erftre gibt selbst von der ganzen Einrichtung in der Vorrede Rechenschaft. Voran gehen einige literärische Nachrichten von den , Schriftstellern, aus welchen die Sammlung gemacht ift, und die wir, bis auf die frühern, Cicero, Casar, Nepos, Sallustius und Livius schon genannt haben. Aus dem Cicero ist wohl verhältnissmässig das meiste entlehnt, weil er "bey feiner so natürlichen Darstellungsgabe, bey feinem nach richtigem Gefühl und gründlicher hunft geleiteten Stil felbst in seinen verwickeltsten Perioden leichter und deutlicher ist, als ein andrer öfters in den kleinsten Satzen." Die Herausgeber suchten vom Leichtern zum Schwerern fortzugehen, wiewohl diefes, wenn man durchaus nur aus den Alten borgt und eigne Texte einzuweben Bedenken trägt, nur bis auf einen gewissen Grad zu erreichen möglich ift. Die Sammlung ift in drey Abschnitte vertheilt, wovon der erste ganz kurze Satze, der andre kleine Anekdoten und Erzählungen, der dritte großere Stücke, auch meistens geschichtlichen Inhalts, begreift. Ueberall ift der Schriftsteller und die Stelle genau angegeben, wo fich das ausgehobne Stück besindet, wedurch der Lehrer in Stand gesetzt wird, fich erfoderlichen Falls bey schweren Stellen aus dem Schriftsteller oder dessen Erklärern selbst Licht zu verschaffen. Auch hat man in gedrängten Anmerkungen geschichtliche Lücken ergänzt, zum Verständnis der Sachen nöthige Nachrichten und vorzüglich die Jahrzahlen von Begebenheiten beygefügt. Das angehängte kleine Wörterbuch ist vortrefflich eingerichtet. - Nr. g. ift nur für die allererften Anfanger, nach des Vf. Abficht für Kinder von ungeführ 8 - 9 Jahren: doch wünscht er, dass es auch Erwachinen, die für fich allein etwas Latein zu lernen wünschen, zu Gute kommen moge. Beide Zwecke find schwer zu vereinigen. Der Erwachine, welcher im vollen Gebrauch der Vernunft ift, braucht eine ganz andre Anleitung als der kleine Leseschüler, wenn dieser einmal nach altem Herkommen Latein lernen soll und muss. Das ganze Lesebuch befieht aus kurzen, einzelnen Sätzen, Denksprüchen, Verslein, die freylich der jugendlichen Fassungskraft im Ganzen am angemeffensten scheinen, aber, wenn sie wie hier das genze Buch hindurch laufen und nicht einmel nit etwas längern Verträgen, Geschichtchen u. dgl. abwechseln, gewiss zuletzt ermüden. Die Sätze find theils aus alten Classikern, theils aus neuern Schriststellern entlehnt, theils vom Herausg. selbst verfertigt. Das Latein sticht hier freylich zum Theil sehr gegen die Sprache des Heckerschen Lesebuchs ab. 'Wortlich übersetzte hebraisirende Stellen aus der Bibel als p. 12. "Sacrum baptisma est foedus bonae conscientiae cum deo, und p. 34. Galca Salutis est certissima vitae aeternae spes, veibo dei consirmata - Deus erexit nobis cornu salutis" find hochst unzweckmälsig. Barbarisch Latein ist p. 72. animi et torporis redadunatio. Was für Begriffe von dem andern Geschlecht müssten Kinder bekommen, die, wie hier S. 140. gelehrt werden: Crede ratem ventu, animum ne crede puellis: Namque est feminéa tutior unda fide! Vebrigens ist sewohl durch die beggefügten Bedeutungen der Wörter und durch manche andre Hülfsmittel, so wie durch die in einem eignen Bändchen enthaltne kurze und deutliche Sprachlehre, viel zur Erleichterung der Lernenden gethan worden. Nr. 1. ift nicht für Anfanger, sondern für solche Jünglinge bestimmt, welche mit der Grammatik schon in Richtigkeit und beym Erklären musterhaster Schriftsteller auf die Abweichung der lateinischen Deukart von der deutschen aufmerksam gemacht worden sind. Nur für solche Jünglinge halt der Vf. Uebungen im Lateinisch-Schreiben für nützlich, und zu diesem Behuf hat er sehr sorgfaltig deutsche Texte sittlichen Inhalts ausgearbeitet, deren jedem ein Denkspruch aus Seneci's Briefen zum Grunde liegt. Da der Vf. mit Recht urtheilt, dass Cicero's Stil vorzüglich Muster und Vorschrift st Jünglinge, die sich im Leteinisch-Schreiben bilden wellen, seyn musse, so find auch diese Uebungen ganz auf Bildung eines Ciceronischen Stils berechnet, dessen Thee rie der Vf. in der Vorrede freylich nur im Allgemeines behandelt, da er nur eine praktische Anleitung durch Beyspiele geben wollte. In Anmerkungen, die hinter den deutschen Texten am Ende beygefügt sind, begleitet der Vf. deu übersetzenden Jungling Satz für Satz. und lehrt ihn vorzüglich die periodische Schreibert des Cicero, die eignen Manieren, Wendungen und Ausdrücke desselben nachahmen. Der Vf. will, dass der sich bildende Stilist erst vorn jedesmal die deutsche Periode lese, hornach hinten die Anmerkungen zu derselben, und, wenn er diese genau mit der deutschen Periode verglichen und durchdacht, erft die Periode ins Later nische übersetze. Wir glauben allerdings, dass der Jüngling anfangs diese Methode zu befolgen habe: aber, sobald er sich in die Eigenheiten der lateinischen Sprache und insonderheit der Ciceronischen, die der Vs. auf wenige deutliche Grundsatze zurückgeführt hat, etwa einstudirt hat, wird er wohl thun, einzelne Uchungen für sich und ohne Hülfe der Anmerkungen zu überse tzen, die er hinterher aber mit Vortheil vergleichen wird. So wie der Vf. durch die Vorrede und die Anmerkungen seine theoretische Kenntniss von Cicero's Schreibart bewährt, so zeigt er auch in einer angehangten bteinischen Ahhandlung, welch' ein glücklicher Nachahmer von Cicero's Schreibart er selbst sey!

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 5. November 1794.

### LITERARGESCHICHTE.

(LRIPZIG): Biographie Herrn Joh. Immanuel Breitkopfs. Ein Geschenk für seine Freunde. 1794. 63 S. 8.

4 in Mann von dem Gehalte des verewigten Breitkopfs in Leipzig, verdiente vor hundert andern, die oft, ohn all ihr Verdienst und Würdigkeit, furch feile Lobredner, nach ihrem Tode, so unbekannt sie vielleicht dem größten Theil des Publikums ihre ganze Lebenszeit hindurch geblieben waren, mit großem Geräusche in dem Tempel der Unsterblichkeit eingeführt, und der Nachwelt, als Sterne der ersten Größe, zum immerwährenden Andenken empfohlen werden - ein, sciner ganz würdiges, und folglich von den alltäglichen merklich verschiedenes Denkmal - ein Denkmal, das fich durch Darstellung folcher Thatsachen, die auch noch für die späten Nachkommen wichtig und erheblich seyn musseichnete. Das yorliegende Denkmal, das ihm sein Freund und Bekannter, Herr M. Carl Gottlob Haufius errichtet hat, verdient als Vorgänger eines yielleicht ausführlichern, allerdings eine ehrenvolle Anzeige in unsern Blättern, wo man ohne Zweisel auch einen kurzen Auszug aus demfelben, der das wichtigste aus der Geschichte dieses würdigen Mannes enthält, nicht ungern lesen wird. Der sel. Breitkopf war 1719. den 23 November in Leipzig geboren. einzige Sohn seines Vaters war, der daselbst eine Schristgiefserey, Buchdruckerey und Buchhandlung angelegt hatte: so war es ganz natürlich, dass ihn derselbe zur Fortsetzung eines so ausgebreiteten Geschäftes bestimmte. Allein dazu hatte der, mit einem sehr muntern Temperament ausgestattete Sohn nicht die geringste Nei-Sein unwiderstehlicher Hang zu den Wissenschaften erlaubte ihm, den Vorstellungen des Vaters nicht anders Gehör zu geben, als unter der Bedingnis, die Studien und die Geschäfte des Vaters mit einander verbinden zu dürfen. Breitkopf studirte also, lernte Sprachen, besonders die neuern; lernte auch lateimisch - aber nicht griechisch, da er gegen diese Sprache jederzeit einen unbegreiflichen Widerwillen hatte. Seine vorzüglichsten Lehrer waren Chrift in der Literatur. Maskow in der Geschichte und Gottsched in der deutschen Sprache, Philosophie und Dichtkunst. -Er gab dann, wie sein Biograph sagt, der Philosophie suf seine ganze Lebenszeit Abschied - nannte alles, was nach derselben schmeckte, Grillen und Hirngespinn-Re - felbst die alten Schriftsteller waren das in seinen Augen nicht mehr, was sie ihm ehehin gewesen wa-So sonderbar dieses zu seyn scheinet: so er-A. L. Z. 1794. Vierter Bund.

wünscht waren doch für die Kunst, die er einst vorzüglich treiben sollte, die Folgen seines Eigensinns, nur das zu schätzen, was auf Gewissheit Anspruch machen Dieser veraniasste ihn nemlich sein Glück doch auch in der Mathematik zu versuchen, ohne zu ahnden, dass es gerade dieselbe seyn wurde, die ihn seiner eigentlichen Bestimmung naher bringen sollte. Ihm fielen nun Albrecht Dürers Werke in die Hande, welcher die Buchstaben mathematisch berechnet hatte. um ihnen eine schöne Form zu geben. Er fieng nun an, die von ihm bisher so wenig geachtete typographische Kunst mit ganz andern Augen, find als ein odes Feld anzusehen, durch dessen Urbarmachung sich ein neues Verdienst mit Ruhm erwerben ließe. Von nun an war die Vervollkommnung dieser Kunst sein Hauptstudium, wobey er das, was seine Vorgänger in denselben, besonders in England, Frankreich und in den Niederlanden bereits geleistet hatten, keineswegs verachtete, sondern weislich zu benutzen suchte. Er sieng eine allgemeine Reform mit den Typen an, und wurde dadurch der Wiederhersteller des guten Geschmacks in Ansehung der Schönheit derselben für Deutschland, Seine Officin wurde die vollständigste - vielleicht in der ganzen Welt - indem fich in derselben auf vierhundert Alphabet von Stempeln, und eben so viel Matrizen aus allen Sprachen befinden. Dabey war er durchaus gegen fremdes Verdienst in diesem Fache nicht neidisch. Er nahm die Verbesserungen, die man andern Künstlern zu danken hatte gerne an, welches seine Baskervillischen Schriften beweisen; auch Didots Verdienste wusste er zu schätzen. Am meisten gereicht ihm das zur Ehre, dass er noch in der letzten Perjode seines Lebens an einer Verbesserung seiner lateinischen und deutschen Typen arbeitete, sie auch wirklich zu Stande brachte, wozu ihm, besonders in Ansehung der deutschen Typen, vorzüglich der in den neuern Zeiten gemachte Vorschlag die deutsche Schrift, wegen ihres gothischen Ansehens abzuschaffen und dagegen die geschmackvollere lateinische einzuführen - wogegen er sich aber nun freylich mit allen seinen Kräften sträubte — die nächste Veranlassung gab. Doch dabey konnte es ein Mann, wie Breitkopf war, nicht bewenden lassen. Es war ihm nicht genug, die gewöhnlichen Schriften verbessert zu haben, er wollte nun auch verfuchen, ob nicht die Buchdruckerkunst dasjenige, was man bisher blofs von den Kupferstechern erwartet hatte, zu leiften ebenfalls im Stande seyn möchte. Daher seine Erfindung der Kunst auch die Noten mit beweglichen Buchstaben zu drucken; daher die noch mühsamere Ersindung auch die Landkarten mit eben dergleichen Typen zu drucken, wovon seine 1777. und 1779.

herausgegebenen Schriften bekannt genug find. Ja Breitkopf wegte es soger Bildnisse, die nur für den Grabitichel geeignet zu seyn scheinen, mit beweglichen Charakteren zu letzen. Es glückte ihm auch dieses, wie wohl er die zur Probe gedruckten Bildniffe der Welt nie mitgetheilet hat. Nur seine Vertrauten waren so glücklich, sie von ihm zu sehen zu bekommen. Zum Beweis, wie er auch das, was andern ganz unmöglich zu seyn scheinen möchte, möglich zu machen im Stande war, mag seine Ersindung, auch das Chinefische mit beweglichen Buchstaben zu drucken, wovon er der Welt eine herrliche Probe vor Augen gelegt hat, Endlich wollte er es noch verfuchen, auch die mathematischen Figuren mit beweglichen Typen zu drucken. Es blieb aber bey dem blossen Versuch, und die Vollendung ist der Nachwelt aufbehalten - die freylich so ziemlich lange auf einen zweyten Breitkopf wird warten müssen - wenn nicht Herr Unger in Berlin seine Stelle ersetzt. Auch um die Verbesserung der Verzierungen in den Druckereyen, um die sogenannten Stäckchen und Roschen machte er sich verdient. Dem Zeug, wie man ihn zu nennen pflegt, oder der Schristmasse, wusste er eine verhältnismäsige Harte zu geben. Seine mit neun und dreyssig Leuten und zwölf Oefen versehene Giesserey hat ihre meiften Schriften nach Russland, Schwiden, Polen und selbst nach Amerika geliefert. Außer diesen legte er noch zwey andere Fabriken in seinen Gebäuden an - eine Spielchartenfabrik - und eine Fabrike in bunten Tapetenpapier die er aber beide mit Verluft wieder aufgeben mulste. Einem Manne, der sich so ganz seiner Kunst, die er bis an sein Ende, in der möglichsten Ausdehnung, mit unermüdeten Eifer zu treiben gewohnt war, wie Breitkopf, ware es wohl nicht zu verargen gewesen, wenn er sich um das, was man eigentlich Gelehrfamkeit nennet, wenig bekümmert hatte. Und doch sollte er auch in dieser Rücksicht glanzen, und dieses um so mehr, da er sich ein Feld zu bearbeiten vorgenommen hatte, von welchem fo viele, die nicht nur Gelehrte fevn wollen, fondern es auch wirklich find, mit einem Achselzucken vorüber zu gehen pflegen. Es ist dieses bekanntermassen die Geschichte der Ersindung der Buchdruckerkunft, die er im im Jahr 1774. in einer eigenen lehrreichen Schrist, in welcher er zugleich den Plan des ganzen Werkes bekannt machte, ankündigte. Erst zehn Jahre damach erschien ein Theil derfelben, als Vorläufer des Ganzen — der Versuch über den Ursprung der Spielcharten - wozu noch ein zweitter Theil, welcher die Geschichte der Holzschneidekunst enthält, und von welchem bereits einige Bogen gedruckt find, kommen foll. Allein das wichtigste, die Buchdruckergeschichte selbst, ob sie gleich großtentheils ausgearbeitet und zum Druck bereit ilt - ist leider noch zurück - und selbst die dringendsten Bitten, die von allen Seiten her an den würdigen Mann ergiengen, komten ihn nicht bewegen, dieselbe abdrucken zu Immer war das freylich sein Vorsatz; immer kamen aber auch Hindernisse - und die letzte war, die Ankundigung eines ahnlichen Werks, das Crevenna in Holland herausgeben wollte. Wie fest der sel. Mann

entschlossen gewesen sey, nach Erscheinung dieses Werkes mit dem seinigen hervorzutreten, das kann Rec. selbst aus einem Briefe bezeugen, den Herr Breitkopf im August 1730. an denselben schrieb. ,, Nach meiner Einrichtung, schreibt er, foll, was ich von der, "Buchdruckerengeschichte gesammlet habe, an die Holznschneider geschichte anschliefsen. Indessen wird des Herra "Crevenna Werk erscheinen, das in der Vorrede seines "Auctions-Catalogi angekündigt ward. Ich habe nun nschon so verschiedene erwartet, und bin in nichts bester "unterrichtet worden; ieh will denn anch noch diess er-"warten, das ehestens erscheinen soll, und denn soll "mich nichts mehr abhalten, zu geben was ich habe; ob nes sich gleich auch, seitdem das Manuscript bey mir liegt. "in vielen Stücken geandert hat. Ich werde mich dem "ans dem Staube machen und die, vielleicht scharfen Ur-"theile im Reiche der Todten erwarten." Und was geschah? Grevenna starb, ohne sein Werk vollendet zu haben - und Breitkopf folgte nach, ohne das, wis längst hätte vollendet seyn können, der Welt mitgetheilt zu haben. Da der Biograph des Verewigten die Frage aufwirst - ob das Werk gerade so, wie es der Vf. hinterliefs, in Ordnung gebracht, nur herausgegeben werden soll, oder, ob die fehlenden Theile durch andere Gelehrte ersetzt werden sollen? fo wagt es Rec. für das erste durchaus zu stimmen, und sich alle fremden Zusätze zu verbitten. Seine zahlreiche und ausgesuchte Bibliothek zeichnete sich besonders durch eine (wie fein Biograph fagt) ganz vollständige Sammlung von alten gedruckten Werken aus den ersten Zeiten der erfundenen Buchdruckerkunft, und durch einen, aus vie len Bänden bestehenden Atlas von den gefammten sechfischen Ländern, aus. Sein Privatleben, war bis an fein den 28 Jan. 1794. erfolgtes Ende voller Mühe, Asbeit und Unruhe. -

Auf dem Titel steht des verdienstvollen Mannes Bildnis mit folgender Unterschrift:

> Aldos, et Stephanos, Plantinos, Elzevirosque, Cernis in hoc. uno, Lipfia docta, viro. Veritati et amicitiae dedit Jo. Georgins Eccius Postices Prof. Academiae Lipf. h. t. Rector.

Venedic, b. Carlo Palese: Lettere sui primi libri a flampa di alcune città e terre dell' Italia superiore, parte sinora sconosciuti, parte nuovamente illustrati. M. DCC, LXXXXIII. 132 S. gr. 4.

Der Vf. dieser viel versprechenden Briefe ist der Abbate Mauro Boni in Venedig; den unsere Leser aus seiner Biblioteca portutile, die wir erst in diesem Jahre N. 75. angezeigt haben, als einen Mann, der zur Ausklärung der Buchdruckergeschichte, das seinige auch gerne beytragen mochte, kennen — und zwar von einer ganz guten Seite — kennen, ob er sich gleich durch seine oft sehr schwachen Behauptungen, besonders, da er sich beygehen lies, den Gallier Nicolaus Jenson, als ersten Drucker in Venedig, wider den Deutschen, Johann von Speyer in Schutz zu nehmen, hausigen

Nim 2

gen, aber such gegrunseten Widerspruch, felbst in Italien, zugezogen dat. Die Ablicht dieser Briefe gehet dabin, des Dunkel, das noch immer über manchen Städten Italiens, in Ansehung der Einführung der Buchdruckerkunst in denselben schwebet, zu vertreiben, und durch Bekauntmachung neu entdeckter, oder noch nicht hinlänglich beleuchteter Producte dieser Kunst, aus dem ersten Zeitalter derfelben, einiges Licht über fie zu verbreiten, welches ihm auch, obgleich nicht durchgehends geglückt ift. Eine nähere Auzeige der Einrichtung und des Inhaltes seines Werkes wird dieses anschaulich machen. Nach obigem allgemeinen Titel, auf welchem eine Anrede an die Schutzgeister der Künste folget, in welcher sich der Vs. über den Zweck, den er sich zu erreichen vorgesetzt hat, und am Ende kein anderer ist, als die Epoche der Einführung der Buchdruckerkunst besonders in den obern Italien, noch äber das Jahr 1465, in welchem bekanntermassen die Werke des Lactanz zu Subiaco gedruckt wurden, hinaus zu setzen, näher erkläret, kommt nun der erste Brief, welchen die Monumenti della Lipographia Genovefe nel Secolo XV. zum Gegenstand hat. Von Genua hat man bisher nur zwey ältere Producte der Kunst, mit Gewissheit aufweisen können; das eine ist das bekannte und so oft gedruckte Supplementum Summae Pisanellae, welches ein Deutscher Matthaeus von Olmütz aus Mähren, der nachgehends nach Neapel zog, und daselbit seine Kunft bis an seinen Tod übte, in Gefellschaft eines audern Deutschen, Michael von Hünchen im Jahr 1474. aus seiner Presse lieferte; und das andere ist das Annii Viterbiensis. Glossa in Apocalypsin, die ein Carmelirermönch Baptista Cavallus druckte. Unser Vf. weiss nun freylich auch nicht mehr, ein einziges, kleines Calendarium von 8 Bl. ausgenommen, das er, bloss aus wahrscheinlichen Gründen, in das Jahr 1473. letzet, und vermuthet, dass es zu Genua mochte gedruckt worden seyn. Nun folgen einige wenige Producte, die zwar nicht in Genua selbit, doch in dem Gebiete dieses Freystaates in jenen ersten Zeiten zum Vorschein gekommen sind. So wurde zu Savonna im Augustiner Kloster im Jahr 1474. Boethis Consolatio Philosophiae per Fratram Bomum Johannem gedruckt. Auch das Doctrinale des Alexandri de la Villa emendante Venturino Priore S. I, et a. das einige schon im Jahr 1471. zu Florenz, andere erst im Jahr 1493. zu Aqui haben . zum Vorschein kommen lassen, versetzt er nach Savonma, aus Gründen, gegen die fich vieles einwenden laffet. Von Novi ist die einige Summa Baptissana, die Nicolaus Ghirardengus im Jahr 1484 dafelbst gedruckt, und von welcher Rec. selbst ein Exemplar in Händen gehabt hat, mit Gewissheit anzunehmen. Dieser Drucker übte seine Kunst theils zu Ven-dig, theile zu Paviz, und zuletzt in seiner Vareritadt Novi. Endlich trägt der Vf. seine Meynung von dem Druckort einer bekannten Ausgabe des Jupenals vor, die aus der, Presse des Jacobus de Fivizmo s. L et a. zum Vorschein kam. Dieser Künstler druckte zu Venedig im Jahr 1477. Ciceroms. Office: und Epifior. ad familiares. Diefer Umitand veranlasste ohne Zweisel den Vf. des Catalogs des Gr. de la Valliere, auch den Juvenal unter die Venetianischen

Producte zu setzen; und das vielleicht mit Recht. Auch des wahrscheinlich bestimmte Jahr des Druckes, nemlich 1472, mochte das richtige seyn, da derselbe in eben diesem Jahre den. Virgit gedruckt hat .- eine Ausgabe die Laire zu Florenz gesehen hat, die aber dem Vf. unbekannt geblieben zu seyn scheiner. Wider dieses alles streiter Herr Boni und will aus den, am Ende befindlichen, freylich ziemlich räthselhaften Versen beweisen, dass dieser Jacobus, noch 1477 in seine Heimath sivizano della Lunigiana (Lune) luogo vicino a Massa di Carrara zurückgekehrt sey, und daselbst den Nach einer Sage, die aber Suvenal gedruckt habe. der Vf. nicht verbürgen kann, sollen die Werkzeuge seiner Kunst noch in den Handen seiner Nachkommen seyn, er selbst aber soll, um eines begangenen Verbrechene willen, sein Vaterland verlaffen haben. Der nun folgende zweyte Brief hat den Titel: Primi Monumenti della Pavese e Bresciana tipografia nuovamente scoperti. Der Vf. äußert seine Verwunderung darüber, daß die Buchdruckerkunst in Pavia, wo doch die Wissenschaften zu Hause waren, und wo sich die gelehrtesten Manner aufhielten, später, als in andern Städten Italiens ausgeübt worden ist. Rec. würde sich vielmehr darüber wundern, dass bis zu Ende des funfzehenden Seculi, Ciceronis Rhetorik ausgenommen, kein einziger Chissiker in Pavia gedruckt worden sey, und dass tich die Pressen daselbst, diese ganze Zeit hindurch. bloss mit dem Abdruck juristischer und medicinischer Schriften beschäftiger haben. Vermuthlich fehlte es damals daselbst an Gelehrten, die sich mit der schönen, allgemein geschätzten Literatur beschäftigten; und dieses war auch wohl die wahrscheinliche Ursache, warum sich die Drucker lieber an andern Orten, als in Pavia niederließen, ungeachtet ihrer doch daselbst nicht wenige So viel man weis, war Damianus ex nobilibus de Confaloneriis de Binascho der erste Drucker in Pavia, von welchen Herr Boni etliche Producte anführt, die noch vor 1476 mögen zum Vorschein gekommen seyn. Fast zu gleicher Zeit mag, wie Rec. glaubt, ein Maylander Antonius de Carcono daselbst gedruckt haben; wenigstens ist das erste zu Pavia, mit Bemerkung des Druckjahres, (1476) des Ortes und des Druckers gedruckte Buch von ihm. Nach dielen hevden Männern hauften sich die Drucker zu Pavia so ziemlich, so, dass derselben bis zu Ende des Jahrhunderts zwey und zwanzig gezählet werden können. Beylaufig bemerkt der Vf. noch, dass das Viqueria, wo 1486. des Alex de Imola Postillae ad Barthol. gedruckt wurde, und welches Lajie, der dieses Buch in seinem Indic. III. p. 93. anzeigte, nirgends finden konnte, wohl das Voghera seyn möchte, welches lateinisch Viguericum, such Vicu. Iriae genennt wird. Die Einführung der Buchdruckerkunst in Bressia wurde bisher insgemein dem Henricus de Colonia und einem Statius (Euftachius). Gillicus zugeschrieben, die schon im Jahre 1474. und vielleicht auch noch 1473. eine Presse duselbst hatten! Man weils aber jetzt; dass einem gewissen Thoma Ferundo, der auch ein Gelehrter gewesen ist, diese Ehrenicht abzusprechen sey. Hr. B. hat, ausser den bereits bekannten Producteh desselben, noch einige andere,

und besonders eine Ausgabe der Eclogen des Virgils enfdeckt, die man ihm zu danken hat. Vorzüglich (chajzbar ift die Nachricht, die er von den 1473. gedruckten Statutis Communis Brixiae gibt, von denen wir nun gewiss wissen, das sie aus des Ferando Officin gekommen find, der fich am Beschlus des Werkes gar sehr über den schlechten Abgang feiner gelehrten Waare, und über seine därstigen Umstände bekinget. Hieraus ist auch eine Anmerkung in dem bekannten Pinellischen Catalog n. 3765, wo der Abt Morelli, der Verfaffer derfelben, behauptete, dass dieser Ferando weder unter die Drucker, noch unter die Buchhändler dürfte gezählt werden zu berichtigen. Die Anmerkung wurde wahrscheinlicher weife dadurch veranissiet, dass er sich nie ausdrücklich einen Drucker nennte, sondern am Ende blos setzte - Thoma Ferrando Austore, Eben so wenig scheint der Heinrich von Coln ein großes Glück in Brescia gemacht zu haben, denn wir finden ihn nach 1476. nicht mehr daselbit, isondern bald in Bologni, bald in Siena u. f. w. Erst im Jahr 1480. fieng die Buchdruckerey darch einen Boninum de Boninis von Ragusa wieder an aufzuleben, und daselbit immer blühender zu werden. Zum Gebiete von Brefcia, gehört auch Tusculanum lacus Benaci oder apud Benacum. Auch da ift schon 1479. eine Presse gewesen, die Gabriel Petri Tarvifinus, nachdem derfelbe fchon vorher an andern Orten in Italien gedruckt hatte, daselbst errichtete. Er druckte an diesem Orte in den gedachten Jahre Guarini Veronens. regulas grammaticales - eine Ausgabe, die unserm Vf. unbekannt geblieben ift, von welcher aber Rec. selbst ein Exemplar in Händen gehabt liat. Gerne mochte Herr Boni jener kleinen Stadt Treviso, die bey Tusculanum liegt, die Ehre, eine Presse gehabt zu haben, zueignen. Allein leider hat er fich, durch eine fehlerhafte Unterschrift, übereilen Der eben gedachte Gabriel Petri Tarvifinus druckte 1476. zu Venedig die bekannte Rudim. Grammatic. des Nic. Perotti; und da er den Druckort nicht ausdrücklich dezu setzte, so beliebte es den Appost. Zeno Diff. Voff. T. 1. p. 272. aus Tarvifinus, eigenmach-

tig Turvisti zu machen, Daher dieser Irrthum. Zu Mafsaga lacus Benaci soll 1478. ein Douatus, vielleicht von dem nemlichen Gabriel Petri gedruckt worden seyn, Ein Product von Portesio von 1490 hat schon Herr Benis in seinem Suppl. S. 296. angesührt; H. Boni aber hat solches hier aussührlicher beschrieben, Da dieser Gelehrte in Italien Gelegenheit genug hat, manches, das noch verborgen ist, zu entdecken, so wird jeder Freund der ältern Literatur der Fortsetzung seiner Vatersuchungen mit Verlangen entgegen sehen, sollte man gleich nicht immer mit ihm gleicher Meyang seyn können,

### ERBAUUNGS SCHRIFTEN.

KOPENHAGEN, b. Schulz: Andagtsbog for Fruentimmer isaer for den mere oplyste Deel af Kjonnet, vel F. G. Marezoll (Andachtsbuch für Frauenzimmer u. s. w.) I Deel. 1794. XI u. 340 S. II Deel. 1794. 340 S. ohne Inhaltsverzeichais. 8.

Die Uebersetzung dieses mit Recht so allgemein geschatzten Originals ist zwar nicht schlecht; allein sie entspricht nicht der Gute der Urschrift, welche auch durch ihren so ungemein angemessenen und zweckmissig schönen Vortrag einen sehr erheblichen Vorzug vor den meisten Schriften dieser Art erhält. Es ware de her fehr zu wünschen gewesen, dass der Vf. der din Ichen Vorrede, Hr. Probst Gutfeld zu Hirschholm de Arbeit selbst übernommen, oder wenigstens sich im Feile unterzogen hatte. Denn aus dieser kurzen, vortreflich geschriebenen Vorrede, die hauptsächlich eine Empfehlung des Werks, an Hausfrauen, aufblühende Mädchen und älternde Frauen, enthält, kann min sehr deutlich abnehmen, dass Hr. Gutfeld einer von den Wenigen sey, die Marezolls edle, einfache, an das Herz greifende Beredsamkeit besitzen, und das er also vor andern einen Beruf gehabt habe, sein Dollmetscher in der dänischen Sprache zu werden,

## KLEINE SCHRIFTEN.

ARENEYOZIAERTHEIT. Bielefeld, b. Honseus: Erinnerung en alle Mütter, denen die Gefundheit ihrer Kinder am Herzen liegt, über einige wichtige Practe der Behandlung der Kinder in den ersten Jahren ihres Lebent. 1793. 32 S. 8. Ein ohne Erlaubnis des Vs. unternommener und daher sehr tadelnswerder Nachdruck des 4ten Kapitels von Hüselands Schrift über die wesentlichen Vorzüge der Inoculation u. s. w. An-sich war allerdings ein besondrer Abdruck dieses Aussatzes zu wünschen, der selbst durch das Modejournal noch nicht nach Verdienst in Umlauf gekommen war, aber das macht die Handlung nicht weniger zu einem Eingriff in das Eigenthumsrecht eines andern.

Man hat eben in diesem Nachdruck Veränderungen vorgenommen, die bey der Sprache nicht stehen geblieben find, von

denen der Vorbericht doch nur spricht. Der ganze Vorteg hin und wieder wesentlich verändert, ganze Sätze sind wegelassen, andre sehr verstümmelt worden, ohne dass wis die his
sicht einzusehen vermögen. Dass ausländliche Worte mit deut
schen, Kunstausdrücke mit gewöhnlichen vertauscht worden
sind, auch für eine Erinnerung an alle Mutter zweckmäßig sen
Aber warum ist das mit Sorgfalt und Aehgstlichkeit auf des
ersten Seiten geschehen und nachmals beynahe gänzlich unn
hlieben, denn da ist Circulation, Function, determiniren reslieben, Sehema, Reaction, Assimilation, Restauration, Integrität, gastrische Zusälle, Hautkeltur, den Focus semiren
Habitus, successiver Gang u. s. w. stehen gebäeben.
Jis segar die geringe Mühe, die dieser Nachdruck machte, erschliete und wurde se schlecht geleitet.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 6. November 1794.

#### ARZNETGELAHRTHEFT.

Leipzig, b. Göschen: Gemeinnützige Aufsätze zur Befordrung der Gesundheit, des Wohlseyns und vernünftiger medicinischer Aufklärung von C. W. Hufeland, der Arzneykunde ord. Lehrer zu Jena. 1. Band, 1794. XII und 236 S. 8.

/// enn Aerzte als solche für das größere Publicum schreiben, so haben sie dreverley verschiedne Zwecke; entweder wollen sie den Bau des menschlichen Korpers und seine thierische Oekonomie kennen lebren, oder sich minder unentbehrlich machen, und daher die Kunst allgemein mittheilen, Krankheiten zu heilen, oder sie wollen über die Nahrungsmittel, die ganze Lebensart und alle äussere willkührliche Verhältnisse, die auf die Gesundheit einen nähern oder entserntern Einstas haben, Unterricht geben. Die erstern beiden Zwecke haben in unsern Augen keinen besondern Werth. So lange große Districte ohne Aerzte und gebildete Wundarzte find, müssen zwar Laien in vielen Fällen im Stande seyn, Arzneyen verordnen zu können, aber wir halten es für unmöglich, sie durch Bücher dahin zu bringen, dass sie einigermassen zum Wohl der Kranken dazu fahig sind. Es kömmt hier alles auf die gehörige Answahl unter den Subjecten an (die Classe der Geistlichen würde die wenigsten tauglichen stellen) und auf ihre zweckmässige Bildung am Krankenbette selbst. Was man aber der Anatomie und Physiologie nachrühmt, um fie zum Bedürfnis für einen jeden sich bildenden Jüngking und zu einem unentbehrlichen Theil des Studienplans für ein jedes gut eingerichtetes Gymnasium zu machen, schien uns immer Sophisterey oder reine Unwahrheit zu feyn. Der Anblick des zergliederten Leichnams gehört nicht zur Betrachtung des Schönen, zu dessen An-Ichauung uns das Bemühen, andre Naturkörper kennen zu lernen, so häufig führt. Bie unendlichen Namen der feinern Aederchen und Nervenfäden füllen das Gedächtnis, aber lassen Kopf und Herzleer. Wie sie aber ein Ganzes bilden, durch welche Kräfte es besteht und nach welchen Gesetzen es sich äussert - der Theil, der für den denkenden Menschen nur Interesse hat - liegt grösstentheils noch selbst für den Arzt im Dunkeln, und die wenigen Bruchstücke seines Wissens sind unter sich ohne Zusammenhang und werden mehr gebraucht, Hypothesen zu begründen, als ein aufklärendes Licht auf die thierische Oekonomie zu wersen. Die Kenntnis unsers Körpers, wenn sie weiter gehen soll, als auf das leere - Sehen der Theile, aus denen er-besteht, bleibt für den Arzt immer schwierig und ist dem Laien unmöglich. A. L. Z. 1794. Vierter Band.

Seele und Körper erfodre das Studium der Physiologie. Aber das anatomische Messer erreicht hier nicht einmat die ganz gemeine Erfahrung, und der Physiolog hat der kritischen Philosophie nicht wenig zu danken, dass man an ihm keine Foderungen mehr macht, aufzudecken, was jenseits der Grenze unsers möglichen Wissens liegt. Man kann also hier weder die wohlthätige Charakterstimmung erwarten, in die das Studium der Natur sonst versetzt, noch die Bildung des Verstandes, die wissenschaftliche Beschaftigungen geben, noch einen bedeutenden Gebrauch der bier erkannten Wahrheiten in andern Wissenschaften. In Rücksicht der Organe der höhern Sinne gestehen wir nur einige Ausnahme zu. Für den popularen medicinischen Schriftsteller bleibt also nur der dritte Zweck übrig, das Benehmen der Mens schen, in sofern es von ihnen abhängt, gegen alle aussere Dinge, die sie umgeben, oder die fie fich aneignen, und gegen den innern Gang der Leidenschaften und geiftigen Krafte in Rücksicht ihres Einflusses auf die Gesundheit zu leiten. Dieser dritte Zweck wird nun durch die Auffatze, die diese Sammlung enthält, nicht wenig befordert. Mit ihnen find vas zugleich Muster trefflicher medicinisch - populärer Abhandlungen gegeben. Leser werden zum Theil Nichtärzte angenommen, die an Scharffinn und ausdauernden Denkvermögen dem Arzte nicht nachstehen. Solche Männer baben auch in dem fremdesten Fache einen richtigen Tact für Bestimmt heit der Begriffe, Bündigkeit des Vortrages und felbst für Wahrheit. Tritt ein Arzt vor ihnen auf, die als Philesophen oder Physiker wenigstens große logische Foderungen zu machen gewohnt find, die, wie wir wissen; Aerzte felten erfüllen, und noch feltner entbehren; fe hat er mehr Anstrengung aufzubieten, als wenn er ein bloss medicinisches Publicum hat. Fällt aber ein vorzuglicher Kopf nur nicht in Erschlaffung; so sehlt es ihm nicht, dass er nicht den Gegenständen neue Ansichten abgewinnt. Von dieser Sammlung lässt fich mit Wahr? heit fagen, sie rechtfertigt, so weit es hier verlangt werden kann, den wissenschaftlichen Charakter der Medicin in den Augen dessen, dem dieser Charakter viel gilt; sie kann von jedem verstanden werden, der nur in irgend einem Fache zusammenhängende Ideen fassen kann: sie lässt selbst den Arzt nicht ohne mannichfaltige Belehrung und halt ihn bey der Lecture gefesielt. Ihr geschmackvoller, schöner Vertrag zeichnet fie überdiess rühmlich aus. Da die einzelnen Auffatze bis auf den letzten schon einmal gedruckt waren, im deutschen Merkur, im Modejournal oder in Voigts physicalischen Magazin, fo dürfen wir fie nur neunen und allenfalls aus den neuern Zusätzen einiges ausheben, ohne uns übri-Man glaubte chemals, die innige Verknüpfung zwischen gens lange bey ihnen zu verweilen. Mesmer und sein

Magnetismus. Es ist gewiss eine Bemerkung, die zur Ehre der deutschen Nation gereicht, dass, sobald der Magnetismus ansing, Jonglerie zu werden, er sich nicht langer auf deutschem Boden erhalten konnte, und sobald er dahin zurückkam, er fehr bald ein folideres und philosophischeres Ansehen erhielt. Neue Aussicht zur Ausrottung der Blattern. Rec. fieht ungern, dass Aerzte diesen die ganze Menschheit angehenden und noch vielseitige Untersuchung erfodernden Gegenstand so freywillig an fonst schätzenswerthe Padagogen abtreten, die aber nicht immer die Einsicht besitzen, und wenigstens schon durch den Ruf des Mangels dieser Einsicht ausgeschlossen seyn sollten, zu unterscheiden, was ausführbar ist oder nicht. Einen mit angeheuren Schwienigkeiten verknüpften-Plan versetzt der Geschäftsmann, der bier nur wirken kann, leicht in das Reich der Unmöglichkeiten, wenn ihm zur Realistrung von jenem neue Ideen bekannt werden, die abentheuerlich oder doch nicht angemessen sind. Einige Schönheitsmittel. wicht aus Paris. Einige Ideen über die neuesten Modearzneyen und Charlatanevien. Wie kann auf die gewisseste und leichteste Art, Schönheit auf Erden allgemeiner werden? Ein treffender Gesichtspunkt für die Pockeneinimpfung. Nöthige Erinnerung an die Bader und ihre Wiedereinführung in Deutschland. Ein ganz vorzüglicher Auffatz, in dem ein trauriges, aber mit Kunst und Wahrheit ausgeführtes, Gemählde der jetzt herrschenden Krankheitsanlagen, die größte Aufmerksamkeit verdient. Ueber die merkwürdigen Bewegungen des Hedyfarum gyrans und die Wirkungen der Elektricität auf desselbe. Nebst einem hierzu gehörigen Kupfer. Hinaugefügt ist noch die Uebersetzung eines Aussatzes von Saussure, aber einige neue Tremellenarten, mit eigenthumlicher Bewegung. Diese an fich sehr interessanten Abhandlungen konnten in eine Sammlung der zerftreuten Auffatze des Vf. mit allem Recht aufgenommen werden, aber sie find doch keine gemeinnützigen Aussatze, die uns der Titel hier nur fuchen lasst. Gefahren der Einbildung kraft. Ein fo schön geschriebener als gedachter Auffatz, der sehr merkwürdige Thatsachen zusammenstellt, und uns nur die Auseinandersetzung vermissen lässt, (mit der uns Hr. H. vielleicht noch im solgenden Theil beschenkt,) wie sich die Anlage zu diesen . Gefahren zu erkennen gibt, wie ihnen vorzubeugen ist, and wie sie zu heilen sind.

Leirzio, b. Reincke: Thomas Arnold's — merku: ürdig. r Fall der (einer) glücklich gehobenen Wasserfcheu oder sogenannten Hundswuth. 1794. 136 S. 8.

Das 10jährige Kind war besonders gegen das Geräusch von ausgegossenem Wasser sehr empsindlich, und bekam das on Schmerzen im Halse; das Schlucken selbst war aber nicht völlig gehemmt, und auch Bäder verursachten keine Zufälle. Der Vf. behandelte die Zuckungen mit großen saben von Moschus, Opium und Baumöl etc. Nachdem das Hindernis im Schlucken völlig dadurch gehoben war, ging alles in eine convulsivische Krankteit von einigen Monaten über, die mehr dem großen

Veitstanz ahnelte, so wie man ihn in Deutschland zuweilen sieht, mit Lachen, Irrereden etc. abwechseln, wob an, wie uns wahrscheinlich wird, mehr der Schrecken bey dem Hundshiffe, als der Hundshits selbst, Antheil hatte, und wogegen eine unglaubliche Menge Opium angewandt wurde, und doch wundert sich der Vf. S.73. noch, dass die Kranke ausserft schlafrig war! Am Ende der Cur bleibt es unentschieden, was eigentlich die Genelung bewirkt habe, da Blutigel oft angesetzt, und mancherley andre Mittel gebraucht worden find. Moschus scheint jedoch im Anfange nebst warmen Badem und Opium gegen das geringe Hinderniss im Schlucken Hülfe geleistet zu haben. Die ganze Krankheitsgeschichte ist 100 Tage hindurch, fast von Stunde zu Stunde so ausführlich erzählt, dass den Leser zuletzt die Geduk bey den geringfügigen Kleinigkeiten verläßt. Die Uberletzung lieset sich ganz gut, aber sie muss oft für einen Leser unverständlich werden, der sich das englische Original nicht dazu denken kann, denn was heifst z.E. das Kind hatte nie Anfalle irgend einer Art erlitten? S. 6. wenn man nicht errath, dass im englischen: Fits stehen muss.

WIFE, b. Blumauer: Observationes medicae varii argumenti. Praemittitur methodus examinandi aegros-Edidit Josephus Eyerel. Sylloge I — VI. 1794 & (jede Sylloge etwa von 80 S.)

Wenn man gleich diese Beobachtungen nicht eigen lich zu dem gelehrten Nachlasse des vortrefflichen Soll rechnen kann, wovon Hr. Egeret dem Publico schon ! vieles geliefert hat, so find sie doch unter seinen Augen in seiner Schule gemacht, und man wird sie deswegen nicht ungerne lesen. Sie sind überhaupt, wie sie # Hospitälern bey einer großen Anzahl von Kranken gemacht werden, kurz, die Arzneymittel mit allgemeisers Namen bezeichnet (Mixtura Salina, Emollientia etc.) ohne Formuln; der Gang der Krankheit ist nebst des wichtigsten Symptomen genauer angegeben, und oft mit Leichenöffnungen begleitet, fo dass sie doch immet ihren Nutzen behalten, und auch von erfahrnen Aerteu mit Interesse gelesen werden dürften. Sie betresse fast alle hitzige Krankheiten, und die Methode ist ber nahe durchgehends antiphlogistisch. Von einigen Heilarten trifft man freylich in Stolls eignen Werken schon ausführlichere Nachrichten an, dazu vielleicht diese Beobachtungen genutzt sind, und Rec. entsinnt sich nicht ob nicht wirklich auch schon eben diese Syllege 1780 wenigstens die erste, erschienen sey. Die Krankheits geschichten hier einzeln unsern Lesern wieder vorerzäh len, oder abschreiben, das dürfen wir nicht, aber wir müssen sie doch auf die Methode, die Bleycolik mit besanstigenden Mitteln zu behandeln, besonders mit Ricnusöl, und auf die Art, den Bandwurm abzutreiben, aufmerksam machen; obgleich letztre schon vielen durch Odier bekannt feyn, und fich bey ihnen eben fo wie bey dem Rec. beliätigt haben muls, so sind doch solche Belege niemals unangenehm. Die Beurtheilungen det Krankheiten, die beygefügten epiczifes, positiones practi-

cae find größtentheils fehr wichtig, treffend, und mit der Erfahrung andrer übereinstimmend; so werden z.E. in der 3ten Sylloge die Zeichen der sogenannten turgescirenden galligten Materie kurz als unzuverlässig verworfen. Der Auffatz von inoculirten Blattern in der 4ten Sylloge scheint ganz des Herausgebers Einschiebfel zu feyn; der eben fo wenig als manche Beobschtung, z. B. Haemorrhagia uteri a rheumate etc. des Aufbebens werth war, und wenn Hr. E. vielleicht weiter das von jungen Aerzten in dem Hospitale geführte Diarium so abdrucken lässt, so wird es ihm leicht werden, bald wieder einen dicken Band zu liefern, aber nicht foleicht, Leser zu finden. Petechiae morbilliformes S. 42. wird nicht wohl Jemand verstehen können, so wie überhaupt auch bald nachher Exanthema urticatum und andre Ansschläge höchst unvollkommen beschrieben sind. Mehr verdiente hier Stolls Methode, Kranke zu prüfen, worüber uns kürzlich Gotthard einen Commentar geschrieben, aufbewahrt zu werden. Aber warum Methodus exam. aegros auf jeder Sylloge wiederholt?

ERLANGEN, b. Palm: Leitfaden für angehende Aerzte Kranke zu prüfen und Krankheiten zu erforschen, mit einer Kranken- und Witterungsbeobachtungstabelle von Johann Fried. Gotthard dem jüngern, öffentl. Lehrer zu Bamberg. 1793. 264 S. 8.

Der Vf. ist ein achter Zögling aus der Wiener und Mainzer Schule, der befonders von Stoll 3 Jahre Unterricht und Freundschaft genossen, und nun das liefert, worin Stoll eine vorzügliche Stärke besass, die Kunst, Kranke zu prüfen. - Er hat hier seine schriktbellerische Laufbahn fo rühmlich eröffnet; dass er Ansmunterung verdient, und wir uns große Hoffnung von ihm machen. Wohl aber wird er thun, wenn er weniger worts reich, und kürzer in Perioden wird, weniger sich zwin-, get, zierlich zu schreiben. Der Verlust von Stoll muss uns immer desto empfindlicher werden, wenn wir sehen, dass er solche Schüler gezogen hat, und, wenn man seine Art, Kranke zu behandeln, und ihren Zustand zu untersuchen, so kennen lernt, als hier. Die Anwendung der Untersuchung S. 200. auf die verschiedenen Fieberarten, die kurze Beschreibung einer jeden mit den unterscheidenden Zeichen, läuft schon so sehr in das Gebiet der Disgnostik, so wie das über Puls etc. S. 147. gefagte in-die Semiotik, dass es auch deswegen schon ein Anfanger mit Interesse und Nutzen lesen wird, dem der Vf. sehr bescheiden seine Arbeit bestimmt; seibst erfahrne Aerzte werden dadurch zuweilen an Dinge erinnert werden, die ihnen fonst leicht aus dem Gedächtnisse entwischen. Die ganze Schrift ist ein Commentar über das, was wir schon durch Eyerels Sylloge von Stoll über die Art, Kranke zu prüten, erhalten baben, Hr. Gotthard hat dabey zugleich die besten neueften Schriften genutzt, und aus denselhen das vorgetragne bestätiget. Er bat, wie er gelegentlich erzählt, einer Geburt beygewohnt, wo eine Frau beynahe 20 Pfund Blut aus einer aufgesprummen Varix an den Schaamlefzen äußerst schnell verloren hatte! Das Aus-

kämmen der Schaamhaare S. 119. ist uns eben so neu gewesen. Die Entdeckungsmittel des Eiters halt der Vf. für unzureichend, und die beste Eiterprobe für ein trügliches Hülfsmittel; die Hauptsache, sagt er sehr richtig, komme auf Erkennmis und gehörige Schätzung der übrigen anamnestischen und diagnostischen Zeichen an. S. 195. der Aftragalus exfc. wirke weit kräftiger als alle für antivenerisch gehaltene Hölzer und Wurzeln, er heile zwar die Lukseuche nicht, entleere aber doch einen Theil des Gifts durch die Reinigungsorgane der Hauf und Nieren. S. 250. Vielleicht erklart uns diels der Vf. wohl künftig einmal deutlicher, da durch andre Beobachter das Zutrauen zu diesen neuen Mittel sehr verringert worden ift, und man vermuthen kann, dass Hr. G. in den Wiener Hospitälern auch Versuche damit angeftellt, oder die Wirkung des Mittels aus der Erfahrung kennen gelernt habe, nicht blos einem großen Arzte ein Compliment habe machen wollen, wenn er das obige niederschrieb.

#### MATHEMATIK.

Göttingen, b. Dieterich: Bestimmung der Länge von Göttingen, Gotha, Danzig, Berlin and Harefield im Middlesex, aus der Sonnenfinsterniss vom 5. Sept. 1793. Mit Anzeige seiner mathematischen Vorlefungen, vom Prosessor Seuffer. 1794. 14 S. 4-

Die große, in einigen Gegenden von Europa ringförmige Sonnenfinsternils vom 5. Sept. 1793, konnte wegen ungunstiger Witterung nur an wenigen Orten Deutschlands beobachter werden; Hn. Prof. Seyffer gelang es, wenigstens das Ende der Finsternis in Gottingen wahrzunehmen, wozu er sich eines 4fülsigen Dollonds mit 100facher Vergrößerung bediente; die correspondirenden Beobachtungen, die er hiezu von andern auf dem Titel genannten Orten gesammelt hat, sind zu Gotha vom Hn. von Zach, zu Berlin von Hn. Bode, zu Danzig vom Hn. Dr. Koch, und zu Harefield vom Hn. Grafen von Brühl angestellt. Es ist ein etwas mühsames, aber für die Geographie vorzüglich nutzbares Geschäft. eine an mehreren Orten beobachtete Sonnenfinsternis oder Sternhedeckung durch den parallactischen Calcul auf den Mittelpunkt der Erde zu reduciten, und daraus die geographische Länge jener Oerter herzuleiten: einen ahnlichen Zweck hat Hn. S. Abhandlung, in welcher er von den Hauptmomenten seines auf die schon genannte Sonnenfinsternis angewendeten Calculs Rechenschaft gibt, und die gefundenen Resultate für die Länge der verglichenen Oerter vorlegt. Vorerst folgen die nöthigen Untersuchungen, um die wahre Zeit der Beobachtung zu Göttingen und den Gang der Uhr zu bestimmen. Da kein Paffageinstrument vorhanden, und auf den Mauerquadranten sich nicht zu viel zu verlassen war; so nahm Hr. S. (ausser den am Mauerquadranten beobachteten Culminationen der Sonne und eines Dutzend Fixsterne), nicht nur mehrere correspondirende Sternhohen, um daraus ihre Culmination zu erhalten, mit einem 2fülsigen Sissonschen Quadranten, sondern · berech-N # 2

berechnete auch aus einigen Combinationen dieser Sternhöhen die Stundenwinkel, nach einer kürzlich vom Obrik von Tempelhof vorgeschlagenen neuen Methode; die sammtlichen auf verschiedene Weise gefundenen Corectionen der Uhr stimmten immer mit Abweichungen von weniger als I Secunde unter fich zusammen. Nach Anführung der vornehmsten Rechnungselemente, worunter die Abplattung der Erde nach Hn. La Lande zu 300 vorausgesetzt wird, folgen nun die aus den Beobachtungen abgeleiteten wahren Conjunctionen. Zu Berlin und Harefield wurde beides, Anfang und Ende der Sonnensinsternis, beobachtet; aus beiden, sowohl aus dem Anfang, als aus dem Ende ist auch die wahre Conjunction besonders abgeleitet; nun ergibt sich aber diese an beiden Orten aus dem Ende um etwa 17 Secunden früher als aus dem Anfange. Diess ift ein merkwürdiges Beyspiel, um zu zeigen, wie nöthig es ist, was schon mehrere neuere Astronomen (z. B. Hr. Gerstner im Berliner aftren. Jahrbuche 1792. S. 203.) erinnert haben, dass man bey dergleichen Rechnungen die Resultate aus dem Anfange der Finsterniss nicht mit jenen aus dem Ende vermischen musse. Hätte man z. B. im vorliegenden Falle eine nur aus dem Anfange bestimmte Conjunction mit einer an einem andern Ort nur aus dem Ende bestimmten ohne weiteres vergleichen wollen; so würde man den Meridianunterschied dieser zween Oerter um beyläusig 17 Secunden in Zeit irrig daraus erhalten haben. Um selche Fehler zu vermeiden, ist es noth, wendig, nach bekannten Vorschriften astronomischer Lehrbücher, die kleinen Verbesserungen mit in Rechnung zu nehmen, welche die Summe der Halbmesser von Sonne und Mond, desgleichen die Breite und Parallaxe des Mondes erfodern dürften. Hr. S. hat, (wie aus der Bezeichnung zu schließen, nach Lexell's Methode) die Coëfficienten dieser Verbesserungen, und deraus weiter unter der Hypothese, dass die Mondsparal. laxe ganz richtig angenommen worden, die Correction der Summe der Halbmesser zu - 4 Sec. und der Mondsbreite zu - I Sec. berechuet, und auf diese Weise den Meridianunterschied richtiger, als sonst hätte geschehen können, hergeleitet. Zwar wenn man durchgängig bloß die Conjunctionen aus dem Ende vergleicht, ergibt fich auf einige Decimalfecunden mit Hn. S. übereinstimmend der nomliche Mittagsunterschied auch ohne jeue Correctionen; die Ursache ist, weil die Coëfficienten der letztern. für das Ende an allen fünf verglichenen Orten beynahe einerley find; aber gerade um zu wissen, ob sie es sind, muss diese Prüfung der gesundenen Conjunctionen am Schlusse der Rechnung noch angestellt, und jene Cöefficienten berechnet werden. Hr. S. findet übrigens, indem er die Beobachtung zu Harefield, dessen Lage durch die vortrefflichen Beobachtungen des Hn. Grafen Brühl genau bestimmt worden, zum Grunde legt, folgende Mittagsunterschiede von der Pariser Kon. Sternwarte, oftlich in Zeit: Göttingen. 30' 14", 83 (nach Tob. Mayer 30' 16") Gotha auf Seeberg 33' 24", 54 (nach Hn. von Zach 33' 35") Berlin 43' 54", 65. Danzig 1 St. 4' 53", 53. (Die Länge von Berlin fallt nach andern Bestimmungen zwischen 43' 56" und 44' 12" und von Danzig zwischen 1 St. 4' 34" und 5' 12"). zuletzt berechnet noch Hr. S. den Fehler der Mayerschen Monde tafeln nach der Londner Edit. 1770 und nach der neuen Masonschen Ausgabe. Zur Zeitberichtigung bet er der Zachschen Fixsterncatalog gebraucht.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIFTEN. I. Kopenhagen: Klage gegen Graf Woldemar Friedrich von Schmettow mit Anmerkungen eines Themikraten. 1794. 4S. 8.; dänisch: Odense. 1794. 23S. 8.

II. Ebendas., b. Popp: Nyeste Anmaerkninger over Klagen imod Grev Voldem. Frid. Schmettow. 1794. 168. 8.

III. Ohne Druckort: Schreiben an einen Freund, die neusich im Druck erschienene Klage gegen den Grasen VV. F. von Schmettow betreffend., 1794. 16 S. 8.

IV. Kopenhagen, b. Popp: Es Norsk Corpses Klage over Grev v. Schmettow (Klage eines Norwegischen Gorps) med Anmaerkninger af Rasmus Antiklager. 1794. 30 S. 8.

Durch verschiedene, von einigen für tressend gehaltene, von andern als unrichtig und übertrieben getadelte Behauptungen des Grasen Schmettow in seinem erläuternden Commentar (A. L. Z. 1794. N. 32.) beleidigt, entwarsen einige Ossichere eine an den Prinz Carl von Messen gerichtete Anklage, worin sie aus Genugthuung drangen. Diese Klage, welche bey vielen Regimentern verlesen, aber bey mehreren nicht genehmigt ward, ist, wie dergleichen allgemeine Beschwerden gewöhnlich sind. einseitig, zum Theil unwahr, zum Theil übertrieben; auch ist sie im höchsten Grade elend geschrieben. Weil sie aber einmal im Manuscript umlief, und das Publicum ein großes Missallen darüber bezeugte, so besörderte sie der Vs. von Nr. I. zum Druck,

um, wie er sagt, die Ehre der Officiere zu retten, welche unbesugter Weise unter der Klage aufgezeichnet sind. Er begleitet sie überdies mit scharfen, aber zum Theil tressenden, Anmerkungen, welche ihre Blösen in ein völliges Licht setzen.

Nach Nr. II. hätten die Namen der unterzeichneten mit abgedruckt werden follen; allein man sieht leicht, dass diess aus

wichtigen Ursachen unterblieb.

In Nr. III. wird vorzüglich die schlechte Lage der Subit ternossiciere und des gemeinen Soldaten eindringend geschilden um des Grafen Schmettow Vorwürfe zu rechtsertigen,

Nr. IV. ift in eben der Absicht und in eben der Form geschrieben als in Nr. I.; aber nicht mit gleichem Geist.

Uebrigens weis man aus Journalen, dass der Graf Schmettow, wahrscheinlich auf Veranlassung des Militäretats, von der holkteinschen Landesregierung wegen verschiedener Stellen in seinem Commentar zur Verantwortung gezogen ward, und daß er darauf eine sehr scharssunge, in verschiedenen Journalen gedruckte, Erklärung einreichte, um die fernere Untersuchung als unstatthaft vorzustellen. Inzwischen blieb die Sache dabes micht; sondern man ließ ihm, nach verschiedenen Vorstellungen, die Wahl zwischen einer von ihm vorschriftsmäßig abzugebenden Erklärung und einem sicalischen Process— Allein ehe er seine Answert übergab, farb er nach einem langen Ersachenlager.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUN

Freytags, den 7. November 1704

## ARZNEIGELA HRTHEIT.

LONDON, b. Johnson: Transactions of a Society for the improvement of medical and chirurgical knowledge; illustrated with copper-plates. 1793. 343 S. g. mit 10 Kupfern und einer Tabelle.

loss eine trockne Anzeige der verschiedenen Aussä-tze wird die Leser von der Wichtigkeit dieses Werks, woran Aerzte von dem größten Ansehen Antheil haben, überzeugen, ohne dass es einer besondern Empfehlung Aber wenn dem englischen Arzte das Verdienst bleibt, dass man seinen Beobachtungen sogleich die Zuverlässigkeit ansiehet, und dass er sie gemeinig-Tich von einer großen Menge Kranken einerley Art und bedauern, duss er es noch immer so wenig der Mühe werth hält, sich mit der neuen Literatur bekannt zu ma-

Dimsdale etc. haben.) geschiehet,) so laufe man Gesahr, den Kranken die natürim Thomasspitale oft Gelegenheit gehabt, Personen zu sehen, die in jener Absicht Quecksilber, Spiessglas etc. genommen, und wo die Pocken nicht besterer Art gewefen, als bey andern ohne alle Vorbereitung. Nie habe er bemerkt, dass eine andere Krankheit durch die Inoculation mitgetheilt worden. Von den Kindern, welche an inoculirten Blattern gestorben sind, seven über pressen als Hestpslaster geschehe. 2 Drittel unter 9 Monaten gewesen, und er inoculire daher nicht vor der Zahnarbeit. (Wenn diese Rechnung richtig ist, so bestätigt sie das im Grossen, was wir in Deutschland von Wien etc. auch schon wussten, und mit des Rec. eigner Erfahrung übereinkommt.)

2) J. Hunter von der Entzündung der innern Häute der Blutadern. Da diese Abhandlung von 1784 darire ift, so gehort das, was in den neuesten Zeiten unste Landsleute, Schmuck etc. über diese Materie geschrieben haben, ohne Zweifel diesem großen englischen Wundarzte. Er hat bey allen heftigen Entzündungen des Zellengewebes, sie mochten von felbst, oder nach ausserer Gewaltthätigkeit, oder nach chirurgischen Operationen, wie nach dem Abnehmen eines Gliedes, entstanden feyn, gefunden, dass die Häute der größern Blutadern daselbst gleichfalls sehr entzündet wurden, und ihre innere Oberstäche mehrere Arten von Entzündung annehmen, dass nemlich in einigen Stellen diese Gefässe zusammenhangen, an andern in Vereiterung etc. gehen. Wo es große Blutadern gibt, da habe er selten ein Exempel ungekunstelt liefert, so mus man es auf der andern Seite von Eiterung gesehen, wo er jene Erscheinung nicht nach dem Tode angetroffen, nach Amputationen, Fras ctionen, dem Brande; hierans müsste man nun erklächen, und daher oft glauben kann, eine Entdeckung ge- ren, wie nach einem Aderlass sich zuweilen ein Arm macht zu haben, die es uns in Deutschland gar nicht ist. entzündet, wo man gewöhnlich glaubt, es sey ein Nerv, Auch in diesem Werke wird man davon Spuren finden. oder die Flechse des Biceps getroffen. Alles dies, Entzündung, Schmerz etc. erfolge auch nach einem Aderlaffe 1) G. Fordisce von Pocken. Die natürliche Ansteckung zuweilen da, wo kein Nerv oder Flechse in der Nähe derselben scheint ihm zwischen 12 und 14 Tagen ftatt ist, wo der Kranke übrigens ganz gefund war, und zu haben, oder da ihre Wirkung zu äussern, ob es gleich wenn man bey eben demselben bald nachher auf-einer auch zuweilen früher geschehe; er glaubt daher auch andern Stelle aderlasse, etwa um jene erste Entzundung durch die Inoculation der natürlichen Ansteckung zuvor- zu heben, so heile die zweyte Wunde sehr leicht. Die kommen zu können, weil jene früher wirkt, und trage Blutader könne man oft wie eine harte Saite fühlen. Die kein Bedenken, sie da zu empfehlen, wo jemand be- Eiterung nach dieser Entzundung der Ader schränkt fürchtet, von den Pocken schon angesteckt zu seyn. (Ei- sich oft auf eine kleine Stelle in der Höhle derselben ne Idee, die jedoch nicht neu ist, und wir schon von nahe bey der Oeffnung ein, und dies komme daher, weit Dies erkläre ihm zugleich die über und unter der Oeffnung die Ader zusammenfallt; Tollkühnheit einiger Afterärzte, welche eine Person zu in andern Fällen breitet sich die Entzundung und Eiteinoculiren in ein Zimmer brachten, wo ein Kranker an rung auch nach der Lange der Ader weiter aus. Er Pocken lag. Es sey jedoch dies Verfahren misslich, denn sahe einmal nach einer Wunde am Fusse die Saphaena wenn die Inoculation nicht anschlägt, (wie es doch oft am ganzen Beine und Schenkel bis nach den Leilten herauf entzundet, und musste eine Menge kleiner Gelichen Pocken zuzubringen. Vorbereitung zur Inocula- schwüre in derselben öffnen. Bey Pferden sey die Enttion sey lächerlich, und eine Art Aberglauben; er habe zündung einer Ader eine gewöhnliche Folge des Ader lassens; denn der Pferdearzt pflege die äufsere Wunde nicht gehörig zu schließen. Da die Zufälle bey Menschen auch oft sehr gefährlich werden, so habe der Chirurgus Ursache, dieses alles zu verhüten, und das geschehe, wenn er die Wunde bey dem Aderlass genau zu schließen und zu verbinden sucht, das besser mit Com-

3) Jenner von Verfertigung des Brechweinsteins. 4) J. Hunter Leichenöffnung eines Mannes, der an einem Verhalten des Urins farb, das durch Hydatides entftanden war. Der Kranke, ein starker gefunder Mann, hatte etwa 5 Wechen verher geklagt, dass er nicht im-

dem Tode, we man sie aber vermuthet, sey es rathsmanzunehmen, sie entstehe so, dass das obere Stück des Darms sich in das untere geschoben hat, nicht umgekehrt, wie man es auch zuweilen sindet. Quecksiber

Darms sich in das untere geschoben hat, nicht umgekehrt, wie man es auch zuweilen sindet. Quecksiber kenne da keinen Nutzen schaffen, er würde lieber Brechmittel rathen, (wenn aber diese nützlich seyn konnten, so würde sich die Krankheit oft von selbst heben, dades Erbrechen schon gewöhnlich ohne Brechmittel ersolgt,) oder wären diese vergebens angewandt, so müste man es so ansehen, dass der Darm sich auswärts eingeschoben habe, und dann könnten Purganzen vielleicht helsen. (Die bey der gemeiniglich dabey besindlichen Ver-

stopfung chnehin schon gebraucht werden.)

8) Baillie von ungewöhnlichen krankhaften Erscheinungen beif Blutgefassen, z. E. da das Blut an einer Stelle derselben gerinnt, und die Höhle gänzlich verschliess, ohno dass man eine vorhergehende Ursach entdecken könnte, wedurch das Blut da zurückgehalten worden. (Eine starke Widerlegung von Pafta!) Et fand bey einem Manne in dem ganzen Pulsaderfysten eine Anlage zu Anevrysmen, in der rechten und linken Carotis aber, wo sie sich in die aussere und inner theilet, eine Geschwulft von etwa anderthalb Zoll Lasge, und den Durchschuitt der Arterie kaum zweymal stärker als natürlich, bey dem Einschnitte ein feste Coagulum. Daraus ist der Vf. geneigt, zu vermutten, dass jemand ohne Umlauf des Blutes durch einen Theil der größen Stämme dieser Arterie leben könne, und wenn es bey einer chirurgischen Operation nothwerdig werden sollte, man sie auch unterbinden könne. Nut wieder von Obliterationen, Verwachsen der Blutgefäße, (außer den bekannten des ductus arterioli, und am Na bel) von Verknöcherungen; letztere kommen bey din Pulsadern oft', und bey Blutadern fast nie, vor, der Vihat aber doch eine an der Hohlader geseben.

im Kniegelenke zu heilen. Da dieses Uebel so sehr hür sig ist, und zugleich die bisherigen Methoden dagegen so unzuverläsig gewesen sind, so müssen wir die hier beschriebene als höchst wichtig, und von vielen schon angenommen, der Ausmerksamkeit der Wundärzte as das dringendste empsehlen, nur dürsen sie hier keineleschreibung davon erwarten, da wir sie, wegen Mangel des Raums, nur sehr unvollständig liesern könnten, und sie sie also bey eigentlich chirurgischen Recensenten se chen müssen, wenn sie sich dieselbe nicht aus dem englischen Werke selbst bekannt machen können.

run Schlicken dienen. Verengerung oder Zusammenziehung des Oesophagus etc. ist das gewöhnliche Himdernis des Schluckens, aber das Gegentheil, eine Paralysis an diesem Theile nicht so häusig. Man muss da nur erst darauf denken, Nahrungsmittel und Arzueyen in den Magen zu bringen. H. hemerkte das Unvermöden zu schlucken bey einem Kranken sogleich bey der Lähmung der ganzen rechten Seite, und hob es, indem er durch eine Sonde, mit Aalhaut überzogen, zweckmäsige Arzneyen in den Magen brachte.

11) Buillie von einer besondern Structur der Urie blase, und Zeugungstheile, bey einem Manne von eine

mer sein Waffer lassen konne, und zuletzt ging der Urin wider Willen ab; er koante bey einer chirurgischen Unterfuchung im Bette noch aufrecht sitzen, aber eine Stunde darauf, als er sich herumkehren wollte, starb er plötz-Die Blase fand sich ausserordentlich ausgedehnt, stieg & Zoll über die Schaam hinauf, berührte fast das Colon, und enthielt an 6 Pinten Wasser. Zwischen dem Blasenhalse und Mastdarm eine große Geschwulk, die das ganze Becken ausfüllte, die Blase aus der Stelle drängte, und aus der bey dem Einschnitt Waffer und Hydatides hervordrangen, davon die größte anderthalb. Zoll im Durchschnitt halten, und die kleinste einem Nadelknopf groß war. Aehnliche Geschwulste fanden sich an andern Theilen des Bauchs, in welchen die enthaltene Flüssigkeit verdickt war. Diese Geschwülste hatten alle : Haute, wie die Wasserblase selbst, welche vollig rund waren, und nicht zusammenhingen. Wasser schwammen kleine Wasserblasen, und die grostern von diesen schienen kleinere zu enthalten. Wahrscheinlich verändern sie sich, wenn sie zusammengefallen oder leer geworden find, wieder, und gehen in eine. - käligte Substanz über, die man da auch fand. Der Vf. glaubt, dass die Hydatides, welche man an den Eyerstocken. Nieren etc. findet, von jenen unterschieden, und eine veranderte Substanz jener Theile find; er hält jene mit Pullas, Goeze etc. für das, wofür diese sie angegeben haben, ohne jedoch das zu wissen, was endre deutsche Naturforscher, Leske, Fischer, Werner, Treutler zur Bestätigung der animalischen Pathologie entdeckt Die Wasserblasen schienen den benachbarten háben. Theilen nicht anders als durch einen mechanischen Druck geschadet zu haben, weil sie alle vollkommen gesund waren. Bey einem Schaafe bewegten sich die Hydatides noch im warmen Wasser, obgleich das Thier schon mochte 14 Stunden geschlachtet seyn. Auch die Hydatides in dem Gebirne der Schaafe hat er gesehen.

5) Von einem remittirenden Ficher, das ein Mann zu Bessora glücklich überstanden hat, an welchen 25tausend andere gestorben sind, und das der Pest sehr nahe kommt. Obgleich die Geschichte nicht von einem Arzte, sondern dem Kranken selbst, erzählt wird, so ist sie doch wegen vieler Umstande, wegen der beschriebenen Hitze etc. in jener Gegend unterhaltend. Die besondern Zusälle waren ausser den bey ähnlichen Fiebern gewöhnlichen, Geschwulst der Zunge, und Hang zum Selbst-

morde, (oder vielmehr Angst?)

6) Baillie von einem gänzlich fehlenden Pericardium, mit vortrestichen Reslexionen, so wie man sie von diesem großen, uns durch Sommerring näher bekannt ge-

wordenen, Arzte erwarten kann.

7) J. Hunter von der Intussusception. Bey der Erklärung der Entstehungsart schreibt er der wurmförmigen Bewegung nicht viel Wirkung zu, um den zusammengezogenen Theil des Darms in den erschlassten zu drängen. Man sölke glauben, dass das Gekröse, besonders bey den dicken Därmen, dieses Einkriechen hindern müsse, und doch ist gerade die größte Intussusception, die man noch kennt, am Colon gewesen. Beschreibung einer ähnlichen von einem amonatliehen Kinkan könne sie nie vollkommen erkennen, als nach

40, Jahren. Die Beobscheung beweiset, dass der Mensch auch, wie einige Thiere im natürlichen Zustande, die Blase entbehren könne, und B. warnt, dass die Physiologen behutsamer von der Nothwendigkeit gewisser

Theile sprechen solken.

12) Von Ebendemselben ein -Fall von einem merkmürdigen und seltnen Emphysema. Bey einem 10 jahrigen wassersüchtigen Kinde, wo sich die Lust in dem Zellengewebe der Extremitäten, und des Leibes, auch nachher nach dem Tode in dem von den Gedarmen etc. fand, ohne dass man, wie gewöhnlich bey einer zerbrochenen Ribbe etc. einen Weg entdecken kounte, wodurch die Luft hineingedrungen wäre. Wahrscheinlich fey durch eine Art chemischer Verwandlung aus dem ausgetretenen Waifer die Luft entwickelt.

13) Carlisle von einer sonderbasen Bildung eines Theils des Gehirns. Es fehlte der sichelsörmige Fortsatz. auch war das Gehiro nicht in 2 Hemisphären getheilt etc., und diefs alles war nicht etwa nach einer vorhergehenden Entzündung und einem allmähligen Verwachsen etc. entstanden, fondern die ursprüngliche Bildung des Dabey war die Frau 22 Jahr alt geworden. So wenig wissen wir noch von der Physiologie, und den Theilen des Korpers, welche da seyn müssen, oder natürlich find! Hätte man diese Entdeckung bey einem andern Kranken gemacht, fo würde man vielleicht feine. toddiche Krankhelt ganz daraus erklärt haben, hier aber fehlte dieser Frau nichts, als dass ihr wegen eines chirurgischen Gebrechens der Fuss musste abgenommen werden.

14) Clarke von einer Verblutung, die fich nach Zerreisung des follopischen Röhre ereignete, in welcher fich eine Frucht von etwa 6 Wochen fand. Der Schmerz nnten im Leibe entstand plötzlich, nachdem die Frau den Tag vorher ein warmes Bad gebraucht hatte. Die übrigen Erscheinungen in der Leiche werden durch 3 Kui fer erlautert.

15) E. Home über die losen und beweglichen Knorpet, welche man in den Gelenken, am gowöhnlichsten im Knie antrifft. Hunters Meynung über die Entstehungsart derfelben. Ausgetretenes Blut nehme gemeiniglich die Beschassecheit der Theile an, welche es berührt.

Chirargischer Rath dagegen.

16) G. Fordyce Versuch, die Arzneywissenschaft zu grusserer Gewissheit zu bringen. Er hat in dieser Abficht eine Tabelle entworfen, wonach Beobachter ihre Bemerkungen einrichten und aufzeichen folhen, und macht unter andern darin auf Lage des Orts, Temperatur der Atmosphäre, Wasser, Lebensart etc. der Einwohner aufmerksam, und hat zum Beyspiel London hier aufgeführt. Obgleich diese medicinischen Bemerkungen über London eben nicht als ein Muster für ähnliche Beobachtungen dienen können, und man dergleichen topographische Beobachtungen von Fixxham, Grant etc. school kennt, and wir besonders in Deutschland medicinische Topographien aufzuweilen haben, welche diese weit hinter fich lassen, so trifft man hier über London vieles für Aerzte interessantes an, das ausgezeichnet zu werden verdient. Der ganze Vorrath von Wasser, das durch Feuermaschinen und Wasserleitungen für London

geliefert wird, beträgt 109440 Cubicfus in einer Stunde. Die gewöhnliche Sommerwarme ist von 65 bis 75 Fahrenheit. Die Anzahl der Einwohner schätzt der Vf. auf eine Million, die von Aerzten sey aber so geringe, dass tie nicht verdiene, genannt zu werden, überhaupt nicht über 200. (Wir verstehen die zum Collegio der Aerzte gehörende, welche allein ohne Taxe frey ihre Kunft ausüben dürfen, und erwa auch die sogenannten Licenciaten; denn die Anzahl der übrigen dürste noch wohl viel betrachtlicher seyn.) Die Handwerker und Tagelöhner sind vorzüglich den Lungenbeschwerden und allen andern Kraukheiten ausgesetzt; überhaupt abet ist London den Kindern gefährlich; sie werden oft 2 bis 3 Jahre gesäugt; wenn von denen die zum Saugen aufs. Land geschickt werden, 29 sterben, so sterben von eben der Anzahl und in eben der Zeit in der Stadt 39. Ueberhaupt sterben mehr als die Hälfte in London, ehe sie ihr 5tes Jahr erreichen. Man müsse in der Tabelle auch die Gelegenheitsurfachen mit angeben, wenn es nur nicht so schwer ware, sie ausfindig zu machen, da überhaupt die Wirkung einer Sache auf den menschlichen Körper noch so ungewiss ist; wenn inzwischen mehrere Beobachter nach einer Ursache immer dieselbe Krankheit entstehen sehen, und viele Jahre hindurch beobachtet haben, ohne dass sie sich einander ihre Beobachtungen mittheilen, so werde doch allmählich die Wahrscheinlichkeit größer. Auch Idiosyncrasien sollten mit aufgeführt werden, besonders aber Epidemien. Bey dieler Gelegenheit erinnert der Vf., er wisse aus zuverlälliger Erfahrung, dass die Fieberrinde das kräftigste Mittel bey erysipelatösen Entzündungen sey, d. i. wo nur die Oberstäche der Haut oder eines Geschwürs entzündet ist, und er habe nun schon seit 1759 sie im Gebrauche, da er sie zuerst bey einer Phymosis, nachher bey einer Entzündung im Halse gegeben, so wie sie Fothergill beschrieben, d. i., wo keine phlegmonose Entzündung oder vermehrte Absonderung von den Schleimdrusen sich zeigte, (alle Stunden zu einem Quentchen,) auch in der Rose des Gesichts.

17) J. Hunter über den tollen Hundebiss. Die Gefellschaft, welche dieses Werk ausarbeitet, hat viele Untersuchungen über diese Materie angestellt, und II. theilt hier das Resultat derselben mit. Schade! dass man die große Erfahrung der Deutschen auch bey dieser Gelegenheit nicht genutzt hat. In Jamaica hat man mehr Hunde als an irgend einem Orte in der Welt, und doch hat man in 40 Jahren dort keinen tollen Hund gesehn. H. meynt, die insularische Lage sichere Jamaica gleichfam als durch eine Quarantaine vor Ansteckung, der Weg aus England etc. fey so lang dahin, dass das Gitt schon unterwegs verschwinde, ehe ein Hund, der in Europa gemeiniglich 3 Wochen nach dem Biffe toll werde, dahin komme, und glaubt daraus schließen zu konnen, dass das Gift, welches die Tollheit bey Hunden hervorbringt, bloss austeckend sey, und nicht von selbst entstehe. (Das Factum ist freylich unläugbar merkwürdig, aber auch die Folgerung so überzeugend? müssten nicht undre, weir entfernte Infeln ehen so glücklich seyn? Kann nach-Jamaica nicht auch auf einem kürzern Wege, 📦 aus America etc, ein Hund kommen? bey uns, auf dem

n n

feften Lande kann ein toller Hund allerdings wohl unvermerkt von einem andern gebissen und angesteckt seyn. aber sollte die Hundswuth nicht eben so leicht von selbst entitehen können, als man fogar von der Wasserschen bey Menschen glaubt zuverläffige Exempel zu haben?) Der Hund kann während der Tollheit feste und flüstige Dinge schlucken, fürchtet fich auch nicht vor Wasser. In den mehreiten Fällen, welche die Gesellschaft gesammelt hat, war die Ansteckung durch fremde Hunde geschehen; die Erfahrung hat sie noch nicht gelehrt, dass irgend eine Art von Thieren wider die Felgen des Hum-Bey dem Bisse selbst entstehe debiffes gesichert sey. größere Gofahr, wenn die Zahne mehr Gift haben, oder der gebiffene Theil gefasreicher ift, z. E. im Gesichte, auf der Hand geschwinder; an andern bedeckten Theilen ist die Gefahr geringer, weil durch die Kleidungs-Rücke die Zähne des Hundes abgewischt werden. Ein Hund, der eine Wunde lockte, brachte die Wasserscheu hervor, es ist also nicht immer der Bis dazu nöthig. Wahrscheinlich habe man aber oft einen Tetanus mit der Wasserscheu verwechselt, und diese entstehe wohl nicht leicht bey Menschen von selbst. (Eine Idee, wodurch die Genauigkeit und Zuverläsligkeit vieler Beobachter zwar verdächtig werden dürfte, die aber durch das, was Rush über beide Krankheiten gesagt hat, interessant wird). Hunde werden leichter angesteckt als Menschen; 4 Menschen und 12 Hunde wurden von einem einzigen tollen Hunde gebiffen, alle diese Hunde starben, alle 4 Menschen blieben frey, ob sie gleich nichts gebrauchten, als was man alle Tage fehlschlagen siehet; auch hat man ein Exempel, dass von 20 von eben demfelben Hunde gebissenen Menschen nur einer krank geworden ift; (auch ohne Hülfe dagegen anzuwenden? Da dieses nicht glaublich ift, und nicht leicht jemend nach einem folchen Vorfalle ruhig bleibt, fondern immer Hülfe sucht, so kann man den Beweis, wie er hier negativ von H. angenommen wird, eben sowohl für die Wirkung der Mittel als gunftig annehmen.)

(Der Beschlus folgt.)

## LITERARGESCHICHTE.

Lengo, im Verlag der Meyerschen Buchh.: Verzeichniss aller anonymischen Schriften in der vierten Ausgabe des gelehrten Deutschlands von M. J. S. Ersch fortgesetzt aus dem dritten und vierten Nachtrage, nebst einem Verzeichniss von Uebersetzungen der dar-

in angegebenen Schriften in andere Sprachen. 1794: 272 S. u. XLVIII S. Vorr. gr. 8.

Der dritte und vierte Nachtrag zu Hn. Hofr. Meusels gelehrten Deutschland hat dem unermudet fleissigen und gelehrten Hn. M. Ersch Gelegenheit gegeben, sein, sehon vor sechs Jahren angefangenes Verzeichniss aller in gedachtem Werke augezeigten ononumischen Schrifsteller fortzusetzen, aber auch zugleich durch das beygefügte, chemals schon, wenigstens auf dem Titel des ersten Theils seines Verzeichnisses anonymischer Schriftsteller versprochene Verzeichniss von Uebersetzungen der im gelehrten Deutschland angeführten Schriften in andere Sprachen, den Wunsch mehrerer Literatoren auf das vollkommenste zu erfüllen. Da man die Einrichtung des ersten Verzeichnisses schon aus dem ersten Theile desselbes kennt, so wäre es wohl überflüssig, dieselbe hier neuerdings vorzulegen; und, da man den Vf. schon als einen Mann kennt, dessen Fleis und Genauigkeit in diesem Fache beynahe unnachahmlich ist, so bleibt Rec. nichts übrig, als von dem zweiten Verzeichniss eine kurze Nachricht zu geben. Und hier muss dann derselbe ganz vorzüglich, die voranstehende weitläustige, aber auch sehr reichhaltige Vorrede empfehlen, in welcher der Vf. den deutlichtten Beweis abgelegt, dass er diese Uebertragungen deutscher Schriften in die Sprachen der Ausländer nicht nur mühsam zusammengesucht, sondern auch über das aufgefundene nachgedacht habe. Dadurch sah er ich denn auch in den Stand gesetzt, seinen deutschen Landsleuten zu sagen, dass endlich auch das Ausland ibres Verdiensten würde müssen Gerechtigkeit wiederfahre Da der Vf. dieses Resultat seinen Lesern nicht ohne Belege mittheilt, da er sie selbst mit dem, in ver schiedenen Ländern herrscheuden Geschmack, mit des theils günstigen, theils minder günstigen Urtheilen über deutsche Literatur und Sprache bekannt macht, so mus ihnen diese vortresliche Uebersicht die angenehmste Le cture gewähren. Wir zeigen nun noch die Absatze an, in welche dieses Verzeichnis abgetheilt ist. enthält ein Verzeichniss von Sammlungen und einzelnen Büchern, worin Schriften und Auffatze mehrerer Verfasser übersetzt find. Der zweyte und weitläuftigste enthält das nach dem Alphabet geordnete Verzeichniss von Uebersetzungen einzelner Schriften und Auffatze be-Der dritte ist den Uebersetzunges kannter Verfasser. anonymischer Schriften und Auffätze gewidmet. Des Beschluss macht endlich als Anhang eine Uebersicht der Uebersetzungen nach den Sprachen, aus und in welche deutsche und nicht deutsche Schriften deutscher Av toren übersetzt wurden.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Sonone Kunste. Kopenhagen, b. Poulsen: Veddemaalet, et Mellemspil med Sang. (Die Wette, ein Zwischenspiel mit inesaug.) af Peder Horreboo Haste. 1793. 32 S. g. Die Hand-

lung dieses kleinen Stücks ist zwar nicht an sich sehr lebhat und interessant; aber sie ist mit Geschmack, Empfindung und Wahrheit ausgesührt, und durch gesällige Gesange gehoben.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 8. November 1794.

### ARZNEIGELAHRTHEIT.

London, b. Johnson: Transactions of a Society for the improvement of medical and chirurgical knowledge; illustrated with copper-plates etc.

(Beschiuse der im verigen Stück abgebrochenen Recension.)

wischen der Ansteckung oder dem Hundsbisse und der Erscheinung der Krankheit ist die Zeit sehr ungewiss, von 31 Tagen zu 17 Monaten; vom frühern eder spätera Ausbruche ist die Angabe sehr unzuverlä-Asig. Die Wasserscheu fey freylich ein sonderbares Symprom der Krankheit, aber sie mache nur einen kleinen Theil derselben aus, und die Kranken sterben nicht, weil Lie nicht schlucken konnen; denn man könne gewiss noch einmal so lange ohne Essen und Trinken leben. Die Beschreibung der Krankheit selbst enthält für einen deutschen Arzt von Belesenheit nichts neues. scheinung der Wafferschen bis zum Tode verstreichen -gewöhnlich 2 bis 3 Tage. Einige dieser Unglücklichen fanden im Laufen eine große Erleichterung, und einer lief noch wenige Stunden vor seinem Tode eine Vierzelmeile. Nach den verschiedenen der Gesellschaft mitgetheilten Nachrichten hat man in den Leichen durchgehends auf den innern Häuten des Magens, nahe am obern Magenmunde etwas einer leichten Entzündung cähnliches gefunden; in einigen schien die pia mater mehr Blutgefasse zu haben; auch bey Hunden fanden - fich jene Erscheinungen im Magen. (Für den Pathologen ist dieses wohl am wenigsten befriedigend, und er wird wünschen, dass man entweder weit mehr Theile untersucht, oder das bestätigt - widerlegt hätte, was andre im Oesophagus, besonders dem obern Theile wolden entdeckt haben.) Da wir bisher kein Mittel entdeckt haben, die Krankheit selbst zu heben, so sey die Verhü-- tung von der größten Wichtigkeit; aber da von Menschen, welche gebissen worden, weit weniger von der Wasserscheu befallen werden, als ohne Anwendung von Mitteln entwischen, so lasse sich nicht viel zum Vortheile der Präservation entscheiden, und alle die gerühmten : innerlichen Mittel haben die Krankheit nicht verhindern, ja sogar nicht einmal ihren Gang verändern können; es hange also alles von der localen aussern Behandlung wer Wunde ab; leider! weils aber die Gesellschaft aus der Erfahrung, dass auch alle äusserlichen Mittel fehlgeschlagen haben, außer das Ausschneiden der verwur-Es gibt inzwischen oft Stellen, wo dies deten Stelle. Ansschneiden nicht möglich oder gut anwendbar wird, auf den Fall werden caustische Mittel empfohlen, vor-A. L. Z. 170A. Vierter Band.

züglich das kali purum nach dem londonschen Aporhekerbuche, und überhaupt noch genauere Vorschriften für den Wundarzt gegeben. Aus wenigen Datis, welche die Gesellschaft vor Augen hat, ergibt sich auch die wichtige Frage: wie lange nach dem Bisse der verwundere Theil ausgeschnitten werden könne, die wenig genugthuende Antwort: dass dies von Versuchen abhänge, die man mit dem Gifte felbst anstellen müsse; man habe aber doch 30 Stunden, und in einem Falle nech am 5ten Tage nachher dasselbe vorgenommen; es scheine fait, dass das Gift sich lange Zeit auf die Wunde allein einschränke, und man also Wochenlang nachher noch immer den Theil ausschneiden könne. Wenn die Wasserscheu sich wirklich schon äußert, so hat von allen bisher gebräuchlichen Arzneyen keine erleichtert, noch weniger dieselbe gehoben; es feble auch in der That bey allen Schriftstellern darüber noch sehr sichtbar an einem gewissen Plane, einer systematischen Methode, die Kraukheit anzugreifen, man greife bald zu diesem, bald zu jenem Mittel. Opium, Quecksilber, warme Bäder etc. halfen alle nicht. Aus dem oben angeführten Falle vom Laufen des Kranken folle man fast in Versuchung gerathen, dies als ein Hülfsmittel vorzuschlagen, und etwa zu gleicher Zeit auch noch die Wunde zu scarificiren. (Wenn nur die Lust zu laufen nicht als Wirkung einer Angst angesehen werden kann, die die Unglücklichen in dieser, so wie in vielen andern Krankheiten, antrieh, fich auf irgend eine Art, nicht allein durch Laufen, Erleichterung zu schaffen.) In Ostindien gebrauche man Arfenik; auch dieses liese sich versuchen. züglich müssten die Versuche mit dem Giste selbst die Behandlung vielleicht aufklären. Vorschläge zu diesen Experimenten, die wir aber, so wie die kurz berührte Antiquität der Krankheit übergehen. (Das Refultat, das aus den gesammelten Beobachtungen der Gesellschaft hier geliefert wird, ist freylich für einen menschenfreundlichen Arzt schrecklich und beunruhigend, aber es findet mancher, der sich aus seiner eignen Erfahrung an Unglücksfalle dieser Art erinnert, vielleicht auf der andern Seite wieder etwas tröftliches darin.)

18) E. Home einige Bemerkungen über Geschwürs (an den Beinen). Er versuchte 14 Jahre lang allerley Mittel, besonders verschiedene mineralische und vegetabilische Pulver einzustreuen; viele Geschwüre schienen nach dem geringsten, unschuldigsten neuen äusserlichen Mittel sich zu bessern, bey sortgesetztem Gebrauche des, selben aber hörte die Besserung bald aus. Bey allen Geschwüren dieser Art bekommt Ruhe am besten und gewisselten, und von jenen äusserlich in die Wunde gebrachten Pulver bewies sich Rhabarber am wirksamsten.

anfino

anstinglich schmerzt die Wunde mehr davon; bey anden, und des Kaisers Joseph II, welche letztere wir als dern verbestert das Rhabarberpulver die Materie, und Probe ausheben. "Der öftreichische Staat behiele noch yerdient also noch mehr versucht zu werden.

#### GESCHICHTE.

BERLIN u. STETTIN, b. Nicolai: Darstellung der histofehen Wett in jedem Zeitraume. Von Jul. August Remer, Prof. in Helmstädt. 1794. 338 S. 8.

Wer nicht felbst Recensent gewesen ist, wird sich wohl schwerlich einen Begrist von dem angenehmen Gefühl machen können, welches in seiner Seele aussteigt, wenn bey dem Schwalle von mittelmässigen und schlechten Büchern, deren Anzeige und Beurtheilung er sich zur Pflicht gemacht hat, das Glück ihm mitunter ein vorzügliches Product in die Hande wirft. In diesem Falle befinden wir uns mit der gegenwärtigen Schrift, welche die wichtigen Vorzüge einer genauen Sachkenntnifs, und reifen Ueberlegung, einer schonen Schreibart und der möglichsten Unpartheylichkeit in sich vereinigt. Ein Lehrbuch vom gewöhnlichen Schlage, dergleichen wir viele haben, zu schreiben, war des Vf. Absicht nicht. "Unser "Zweck ist, den Lesern ein getreues Gem#ide der Be-"schaffenheit der Welt in einer jeden der von uns be-"stimmen Perioden vorzulegen; ein folches Gemälde, "woraus er sehen kann, in welchem Staatsverhältnisse "die Nationen, die darin auftreten, gegen einander ge-,,ftanden haben; wie ihre bürgerliche Beschaffenheit war, "oder wie sie über die Punkte, die uns als Bürgern eines "Strats wichtig find, dachten, und derin verfuhren; von "welcher Art ihre Gottesverehrungen waren, welche "Grenzen ihre Aufklärung hatte, und in welchem Zu-"ftande fich Künfte und Wiffenschaften befanden." Die von einem solchen Plan unzertrennlichen Schwierigkeiten fühlt selbst der blosse Liebhaber der Geschichte; mit desto größerm Vergnügen bezeugt Rec., dass er nach seiner Einsicht so passend durchgeführt ist, als er bey der unbeträchtlichen Bogenzahl, und bey dem Mangelhaften der vorhandenen Angaben durchgeführt werden konnte. In jeder Periode verbreitet sich Hr. R. über das Wachsen und Fallen der menschlichen Kenntnisse, aber die Verhaltnisse des Volks zu seinen Beherrschern, über die Ursachen, welche sie bewirkten, über den Gang der vorzüglichsten Ereignisse und ihre Verkettung, über die wichtigsten Männer, welche jeder Zeitraum hervorbrachte, mit einer lichtvollen, den Kenner befriedigenden, Kürze. Befonders werden die Schritte des Vf. fester und sicherer, so wie er neueren Zeiten entgegen rückt; wiewohl auch die ältern über keine nachlässige Behandlung zu klagen Ursache haben. Schöne Beweise unserer Verlicherungen könnten wir aus jedem Bogen zeigen; aber es find hiezu und als Beyspiele von der lobenswürdigen Freymüthigkeit des Vf. gewiss folgende wenige Hinweisungen zureichend. S. 10, Vom Begriff der einzelnen Gottheit bey jedem noch rohen Volke; S. 194. Luthers Reformation; S. 220. von dem Uebergewicht Spaniens unter Philipp II über alle Nationen in Europa; und S. 221. 241. 291. die Schilderungen der Koniein Elisabeth in England, Christina in Schwe-

Probe ausheben. "Der öltreichische Staat behiele noch sehr große innere Mängel, als Keiser Joseph II zur Regierung kam. Er griff die Verbesserung dieser Misbräuche mit vieler Lebhaftigkeit au. Seine Thätigkeit Arbeitsamkeit und eigne Aufmerksamkeit auf den Gang der Angelegenheiten, würden aber von größerer Wirkung für das Glück und den innern Wohlstand seiner Staaten gewesen seyn, wenn er dabey mit wenigere Uebereilung und Despotismus zu Werke gegangen wäre; wenn er die Abanderungen, von denen die wichtigsten und mehrsten offenber vortheilhaft und lobenswürdig waren, mehr vorbereitet hätte. Aber dadurch dass er den Baum pflanzen, und zugleich Früchte von ihm haben wollte, übertrieb er ihn so gewaltsam, dass er verdorrte. Die Maassregelo dieses äufserst hochschie tzungswerthen Prinzen, des ersten würdigen Nachsolgers Karls V, missglückten fast sammtlich; und er amtete nicht einmal die Dankbarkeit und Liebe der Unterthanen, die sein Bestreben, sie zu verdienen, ibn haue hoffen lassen." - Eine billige Recension muss Licht und Schatten vor das Auge des Lesers bringen, mis folglich Fehler zeigen, wo sie sich finden; und gem von ihnen frey ist auch dieses Buch nicht. Doch westen he immer nur einzelne Behauptungen, nie die Darftelung, den Zusammenhang des Ganzen, auf welche ber einer solchen Arbeit alles ankommt. Fehlerhaft dünkt es dem Rec., wenn Hr. R. bey den Ereignissen neuene Zeiten, zu sehr synchrouistisch werden will, datuch öfters die Begebeiten trennt, dem weniger geübtes is ser die Vebersicht erschwert, und zuweilen in Wieder holungen verfallen muss, z. B. bey Richelieu, Cromwell; wenn er zu sehr an seinen Gegenstand gesesseh mit weter den Ausdruck vernachlässigt, und durch fehlerbafte it rioden dem Lefer lästig wird. Unter die freylich nur genage Zahl der letztern gehört vielleicht folgender: "Da nicht den westindischen Insela Amerika der Hauptmarkt ift, we England seine Manufacturen absetzt, so würden seine Manufacturen einen zu Grunde richtenden Stofs erhab ten haben, wenn nicht eben die Vortreflichkeit feiner Wasren nach dem amerikanischen den Absatz dieser Waaren von neuem befördert hätte." Ein guter Gedanke in schlechtem Gewande. - Unrichtigkeiten in einzelnen Facis bewerken wir, weil es der Mühe werth ist, kleine Flecken der Uebereilung, die doch kein historischer Schriftsteller völlig vermeiden wird, aus einem so vollendetes Werke wegzuwischen, das in Kurzem eine neue Austge erteben muss. - S. 10. "Der Hohepriester Samuel." Diese Würde bekleidete Samuel nie, konnte sie nicht be-S. 12. wird der Seezug der Argonauten 70 kleiden. den allgemeinen Unternehmungen der Griechen gerechnet. - S. 18. "Korinth war die erste griechische Seemacht." Hr. R. erinnert sich nicht an die Flotten des Minos in Kreta. - S. 40. "Der geringe Werth der 19hlreichen Familie Alexanders." Er binterliefs einen blodsinnigen Halbbruder, einen unehelichen Sohn, und eine schwangere Gemahlin; dies nennt man doch wohl keine zahlreiche Familie. - S. 41. "Alle von Alexanders Nach folgern gestiftete Reiche besiegte Rom, und machte se 211 Provinzen." Auch Parthien, welches Hr. R. fethat

mamentlich mit den übrigen ausetzt? - S. 43. "Mithridats VII Tod machte die Romer zu Herren der Länder, die zwischen dem caspischen und schwarzen Meere liegen." Die Römer wurden nie Herren der iberer, Albaner, und noch weniger der übrigen Volker am Kaukafus, weder bey dieser Gelegenheit, noch in künstigen Zeiten. - S. 54. "Die Anfährer entfernter Armeen und die Statthalter in den Provinzen hießen Proconsuln und Proprätoren." Ja, zuweilen, und immer häufiger in spätern Zeiten; aber commandirten denn nicht auch Confuln und Prätoren etc. in entfernten Provinzen? - 56. "Venetia, jetzt Vannes, ein beträchtlicher Handlungsort in Gallien." Wir kennen keine Stadt Venetia weder in Gallien, noch in der ganzen alten Geographie. - S.74. "Die Hunnen brachen unter Attila in Europa ein." Viel früher. — 75. "Pherfalum" foll heißen Pharfalus. — S. 88. "Unter den griechischen Dichtern (der spätern Jahr-·hunderte) stehen Lucian und der Kaiser Julian bey weitem allen andern vor." Rec. kennt keine Gedichte vom Kaiser Julian. — S. 131. "Der sächsische Grossherzog Heinrich der Löwe." Ein unbekanntes Prädicat für diefes Jahrhundert. - S. 202. "Die Punzen- oder Hammerarbeit wurde erfunden (im fechzehnten Jahrhundert)." Es gibt Landkarten aus dem funfzehnten Jahrhundert, in welchen die Schrift mit Punzenarbeit gefertigt ist. -S. 203. "Turniere hören auf, als Kaifer Heinrich II das Leben derauf eingebüßt hat." Ein bloßer Schreibfehfehler. - S. 205. "Wir haben in dieser Periode keinen eigentlichen Geschichtschreiber, wie unsere Nachbarn, unter denen die Guicciardini, Sarpi, de Thou, Sulty, Mariana, Buchanan u. a. die Wiederhersteller der Geschichte wurden." Diese würdigen Männer würden wohl ohne Widerrede unfern Sleidsa in ihre Gefellschaft aufnehmen. - S. 222. "Eine Flotte, (die Unüberwindsi-· che ,) dergleichen damels die enropäischen Meere noch nicht, getragen hatten." Ohne uns über die Richtigkeit der Angabe in Erörterungen einzulassen, fragen wir nur: ob denn andere Meere größere getragen haben? - S. 278. "Carl XII vertheidigt sich mit nicht hundert Menschen gegen die ganze Armee der Türken." über 300 Mann in seiner Besestigung, wehrte sich aber freylich noch, als schon der grösste Theil derselben gefangen und die Wohnung über seinem Kopse angezündet war.

- 1) München, b. Lindauer: Historischer Calender für das Jahr 1792, von Westenrieder.
- 2) Ebenderselbe : auf das Jahr 1793.
- 3) Ebenderseibe: auf das Jahr 1794. 12.

Diese Fortsetzungen des bayrischen historischen Calenders verdient eben das Lob, das wir den ersten beis den ertheilt haben; aber die Fehler, die wir an diesen tadeln musstan, sinden wir hier auch nicht verbessert. Es ist besonders Schade, dass Hr. W. nicht mehr auf die Verbesserung seines Stils achten will, da er einer planen, natürlichen und guten Erzählungsart sahig wäre. Jetzt sind seine Perioden nicht nur ostmals salich gebauet und

verworren, sondern er wählt auch unverfländliche oder unbestimmte Ausdrücke, wenn er etwas schöner und besser sagen will als man es gewöhnlich ausdrückt. So Reht z. B. Nr. 1. S. 228. "Doch wurde Ernst nicht ohne Mühe, und erst nachdem man ihm ehe (vorher, vermuthlich) das Leben abgesagt (abgesprochen) hatte, begnadigt." Nr. .2 S. 35. "Souft verrieth jetzt Heinrich, da er im 22sten Jahr seines Alters als Monarch der Deutschen zum Vorschein kam, eine treffliche Erziehung und Bildung." Sätze wie folgender Nr. 2. S. 241. find gar nicht ungewöhnlich: "Gleichwie in Deutschland von jeher uralte Herkommen in den wichtigsten Dingen nicht selten für Gesetze galten. So sah man seit der Erlöschung des carolingischen Geschlechts in Deutschland im J. 911. bey einem neuen Kaiseraufzug, immer auf den Sohn oder nächsten Anverwandten, des Vorigen, wie man diess nemlich zu sehen gewöhnt worden ist." Noch find zwey Hauptsehler der Schreibart in diesem Caleuder, dass häufig eine Periode im Imperfect angesangen and im Perfect geschlossen wird, und dass Hr. W. so häufig Parenthesen gebraucht, dass man oftmals mehrere nicht nur auf einer Seite, sondern felbit in einer Periode findet. Wenn man hierzu noch die bayerschen Idiotismen: Schankung, Anerkantnis, eben sofast (eben sowohl) entgegen (hingegen) Namen, selbe, u. a. nimmt, so ist die Lesung dieser Calender, für einen an bestere Schriften gewöhnten Lefer unangenehm, und in den dortigen Gegenden, befestigt sie den fehlerhaften Geschmack. Es ist dieses um desto mehr zu bedauren; da ihr Inhalt übrigens von der Art ist, dass er sehr viel zur Berichtigung der Begriffe und der Aufklarung solcher Leute beytragen kann, für welche Schriften dieser Art zunächst bestimmt sind. Denn Hr. W. hat in Hinsicht der bürgerlichen Verhältnisse und der Religion, nicht nur richtige und gesunde Grundsätze, sondern er schärft fie auch allenthalben ein, und versaumt besonders keine Gelegenheit, seine Leser zu belehren, nach welchen Regeln fie Regenten und Regenten Handlungen beurtheilen, und wahre Größe von falschen Schimmer unterscheiden können. In der Vorrede zu Nr. 1. wird hierüber besonders fehr viel Wahres und Gutes gesagt. Es wäre zu wünschen, dass sile Regenten der Meynung wären, die Hr. W. S. 7. fo natürlich ausdrückt: "Ein Fürst, welcher bewirkt hat, dass zwey Kornähren, oder zwey Grasblättchen auf einem Fleck Landes wachsen, wo vorher nur einer wuchs, ist größer und ruhmwürdiger, auch zufriedener und glücklicher, und ein unendlich wohlthätiger's Geschenk für sein Land, als ein andrer, der allein nach eingebildeter Größe, nach Hoheit und Herrschaft gestrebt hat." Eben so ist er von aller Bigotterie entfernt, und tadelt sogar hin und wieder Grundsatze, die in feinen Geganden noch herrschend find. Die plane Erzählung gerath ihm indessen besser als Reflexionen. Manche der letztern find ganz falsch, und in andern das Gute, was sie enthaken, durch die verworrene und fehlerhafte Schreibart völlig verstellt .-Folgende Periode Nr. 1. S. 163. scheint beide Fehler zu haben : "Wie große, mit allem Talent zu Meifterftucken der Kunst ausgerüstete Köpfe, gewöhnlich in Rück-Pp2

ficht auf überwundene Schwierigkeiten, und auf die Schanheit and Vollendung außerlicher Vollkommenheiten, Wunder hervorbringen, aber keine Gegenstände, die von einem denkenden Kopfe ausgehen, und Weisheit anzeigen, liefern, und gleichsam ohne Sinn für die Hauptsache verbleiben, so strecken die Beherrscher der Menschen, mit aller Kraft ihres Geiftes, mit allem Feuer ibres oft gut gearteten Herzens, ihre raftlosen Hände fast immer nach glänzenden Schatten aus, die, statt nach lichten und gesegneten Regionen zu leiten. sich in unfruchtbaren Eilanden und in Sumpfen verliren." Des tertium comparationis in diesem Gleichnisse mochte wohl schwer zu finden seyn; und der ächte Künstler hat, wenn wir den Vf. recht verstehen, wenig Ursache mit ihm zufrieden zu seyn, dass er glaubt, er dürste kein denkender Kopf feyn. Eigentliche historische Fehler find ans nicht aufgestolsen. Mr. III. S. 273. wird dem Kaifer Philipp aus dem schwäbischen Hause ein Sohn gegeben, mit Namen Friedrich. Dieses ist ein Ueherei-Jungsfehler, da es bekannt ist, dass Philipp gar keine Söhne histerliefs, und Friedrich II ein Sohn des K. Heinrich VI war. Die Sätze, welche Hr. W. Nr. 1. S. 61. werträgt, möchten wehl nicht alle Staatsrechtslehrer billigen. Nach denselben ist durch den Regensburger Vertrag vom J. 920 "Baiern in einen ewigen Vertrag mit Deutschland (was hat dieser Name hier für einen Begriff?) getreten, fohin ein aufgetragenes deutsches Reichslehn der baiersche Regent aber ein Reichsfürst und Vasall des Königs geworden, auch in solcher Hinsicht zwar nur ein Herzog genannt, in Rücksicht der in seinem Lande ihm zuständigen Hoheit und Gerechtsame aber, in dem unumschränktesten Besitz der allein den Konigen zustündigen Majestatsrechte geblieben." Rec. ist zwar keinesweges der Spittlerschen Meynung, dass es ein Irrthum sey, wenn man dem fächsischen Heinrich die erste Grundlage zu der Entstehung der Studte in Oft- und Sud- Deutschland zuschreibt. Aber Hr. W. dehnt doch die Verdienthe dieses Prinzen um unser Vaterland Nr. 1. S. 72 u. f. zu weit aus, so wie überhaupt verschiedenes, das auf diesen Seiten fteht, irrig ist. oder in spätere Zeiten ge-Die K. Otto I, Heinrich III und IV, Friedrich I, und Heinrich VI schildert der Vf. recht gut. Man sieht jedoch, dass er auf Otto I vorzüglich bose ist, weil er die baierschen Herzoge unterdrückt hat. Die Plassenknechte, Heinrich II und Lothar der Supplingenburger. hatten mehr Tadel verdient. Der letzte Theil von Heinrichs IV Leben ist so kurz erzählt, dass er mit dem ersten nicht im richtigen Gleichmaass steht. Auch Heinrichs des Löwen Sturz ist nicht gut erzählt, besonders des äußerst wichtigen Abfalls des Grafen von Holstein von demselben nicht erwähnt, auch nicht Friedrich Rothbarts schändlicher Anschlag, sich seiner Lande, während seiner Abwesenheit im gesobten Lande, zu bemachtigen.

Die Calender von 1792 u. 93. euthalten auf den ersten Blättern einen wirklichen Calender, worin die Tage

mit den Namen großer Deutschen, die sich entweder durch wichtige Thaten oder durch willenschaftliche Kenntnisse und Erfindungen hervorgethen haben, nich chronologischer Ordnung bezeichner sind. In den De cembertagen find also auch neuere genannt, aber, welches zu loben ift, nur Verstorbene. Dem Calender von diesem Jahre ist ein Verzeichnis der deutschen Gelehr ten vorgesetzt, die seit 1753 gestorben find. Nr. 1. fängt mit Contad I an, und geht bis auf Heinrich II, Nr. 2. enhalt die Geschichte der Kaiser aus dem frankischen Hause und Lothars. Nr. 3. erzählt das Leben Conrad III, Friedrichs I, Heinrichs VI, Philipps and Otto IV. Die Kupfer find überall von mehrerer Güte, als sie sich in sat allen andern Calendern finden. Seitdem Chodowiecki seine Meisterhand größtentheils zurückgezogen bit Auf verschiedenen sind die Figuren, auch wenn mag etwas für den Harnisch abrechnen will, zu dickund ob. ne schonen Wuchs gezeichnet. Andre sind vortreslich, z. B. 1792 Nr. 4.1793. Nr. 1 11. 9. 1794 Nr. 4. 101111 Besonders versteht der Künstler, der sich nicht genaus hat, viel Ausdruck in das Gesicht und die Stellung zu legen. Ergrimmte und falsche Monchsgesichte sind ihr fait immer gerathen. Freylich mag es ihm wohl nat an Originalen dazu fehlen,

HANNOVER, in d. Helwingschen Hosbuchh.: Fried-Christoph Jonathan Fischers Geschichte des deutschen Handels etc. Erster-Theil. Zweyte verbessert und vermehrte Auslage. 1793. 1998 S. und 15 S. Van a. Inhalt. 8.

Der Werth dieses Werks ist längst entschieden. Ber der neuen Auflage ist der Fleiss und das fortgebende . Studium des Vf. unverkennbar, wenn man auch nurdar-. auf Rücklicht nimmt. dass dieser Band von 998 Seiter in der ersten Ausgabe nur 564 Seiten enthielt, alle über das Drittel, yermehrt worden ist. ist die Eintheilung des Buches geblieben, wie sie wu, nur am Schlusse ein neues Kapitel, das 64ste, hinzagekommen. Ursprung und Geschichte der gemeinen Da die deutschen Hansa und ihres Handels, S. 952. Kaufleute ihren Handel karavanenweise führten, se wat es naturlich, dass bald größere Bündnisse entstanden, deren Ursprung und Geschichte, so weit man sie aussilren kann, genau angegeben werden. Auch hat der M. die Geschichte des italiänischen und arabischen Handels genauer bestimmt; daher ist auch das 48ste Kapitel, welches vorzüglich italianischen Handel und die Kreutzüge betrifft, ganz umgearbeitet, und dem 49ften die Wir wurden Entdeckung Islands einverleibt worden. zu weitlauftig werden, wenn wir die vielen Veranderungen und Vermehrungen genauer anzeigen wolhen Vielleicht werden die Besitzer der ersten Ausgabe mit Recht wünschen, dass die Verlagshandlung dieselben ils Supplemente besonders drucken liefse, damit sie sich nicht in der unangenehmen Nothwendigkeit befanden, dieselben als ein unbrauchbares Werk ganz bey Seite zu legen

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 10. November 17942

### PHILOLOGIE,

Nürnberg, b. Monath u. Kussler: Martiani Minei Felicis Capellae de nuptiis Philologiae et Mercurii libri duo. Recensuit, varietate lectionis et animadversionibus illustravit Jo. Adam Göz. 1794. 152 S. 8.

artianus Capella lebte wahrscheinlich im dritten Jahrhundert. Seine Werke tragen alle Fehler seimes Zeitalters an sich, eine gesuchte Gelehrsamkeit, Neu - Platonische Schwärmerey, Hang zur Allegorie, eime schwülstige, veraltete, unreine Sprache. Der Inhalt des kleinen philosophisch - allegorischen Romans, in welchem die Prosa mit Versen abwechselt, ist folgender. Mercur wird durch den Anblick der zärtlichen Auftritte im Olymp und der Götterehen auf den Gedanken geführt, fich zu vermählen, und geht darauf aus, eine ihm anständige Parthie zu finden. Er erfährt von der Tugend, die zu ihm tritt, dass er sich nicht entscheiden dürfe, ohne mit dem Phöbus zu Rathe gegangen zu seyn. Er macht sich daher mit der Tugend auf, den Apollo aufzusuchen, den sie endlich in Delphi sinden. Apollo erräth Mercurs Anliegen und preist ihm die Verzüge der Philologie (Stellvertreterin der Gelehrsamkeit), eines sterblichen Mädchens. Um Jupiters Einwilligung zu erhalten, reist Apollo mit dem Mercur und der Tugend zu dem Sitze der Götter, und fie kalten beym Jupiter und der Juno an. Der allgemeine Götterrath wird zusammenberusen. Der Vorschlag hat alle Stimmen für sich. Die Vermählung soll in der Milchstrasse gesevert werden. Die Philologie foll in einer Sternensanfte abgeholt werden. Aber ehe sie den himmlischen Sitz einnehmen kann, muss sie auf das Geheiss der Athanasie alles Irrdische, was sie in ihrer vollen Brust habe, von Sie bricht eine große Menge Bücher aus sich geben. allen Fächern der Wissenschaften und Künste aus!! Darauf wird sie von der Unsterblichkeit mit einem Lebensbalfam gestärkt und unter großen Feyerlichkeiten in den Himmel erhoben, wo sie vergöttert, vor der Versammlung der Götter dem Mercur zu eigen gegeben und mit einem reichen Heirathsgut ausgestattet wird.

Dieser Roman, welcher die zwey ersten Bücher von Martians Werk über die sieben freyen Künste ausmacht, war erst einmal als ein kleines Ganzes für sich abgedruckt worden, Bern 1763. 2., und es ist ganz angenehm und nützlich, dieses Stück, welches dem Roman des Apulejus an die Seite gesetzt zu werden verdient, durch eine neue Handausgabe unter uns vervielfältigt zu sehen. Hr. Goz hat die verschiednen Lesarten aus den alten Ausgaben und den Commentatoren des

1. L. Z. 1794. Vierter Band.

Martian, auch aus andern gelehrten Werken, fleisig gesammelt und bey der Aufnahme in den Text sich darnach gerichtet, welche Lesart in den bessern Handschriften vorkomme oder mit dem Zusammenhang und dem Redegebrauch des Martian am meisten übereinstimme. Zu bedauern ist es, dass er in einem Schriftsteller, in welchem der verdorbnen Stellen, die nur von einer raschen Kritik geheilt werden konnen, so viele sind, lieber finnlose Stellen im Texte dulden als irgend einer noch so leichten und glücklichen Verbesserung eines Grotius und andrer die Ehre eines Platzes im Texte einraumen wollte. Die erklärenden Anmerkungen find größtentheils aus andern Auslegera, die besten aus dem Grotius, entlehat, und erklären nothdürftig die Sprache und die Sachen. Nothdürftig, sagen wir: denn Jung. linge, für welche der Herausg. vorzüglich arbeitete. möchten sich hie und da von ihrem Führer verlassen finden, und Gelehrte werden wünschen, dass er sich tiefer in seinen und in die Schriftsteller seiner Zeit wichte einstudirt haben, um die Dunkelheiten im Marthnus möglichst zu zerstreuen. So hätte vielleicht über die geheimen und unnennbaren Götter 1, 14; 3. durch Zufammenstellung mit 1. 15, 1. 17, 1. 2, 11, 2. 12, 2. und genauere Vergleichung des spätern magischen Aberglaubens einiges Licht verbreitet werden können. Zum Götterconvent wurden vor allen berufen 1, 14, 3. senatores deorum, qui Penates ferebantur Tonantis ipsius: quorumque nomina quoniam publicari docretum coeleste non pertulit, ex eo, quod omnia pariter repromittunt, nomen ex (diese Lesart ziehen wir vor fatt ejus) consensions perfecit. Ihr eigentlicher Name war auszusprechen verboten, aber Jupiter ertheilte ihnen einen Namen davon, quod omn. par. repromittunt i. consentiunt cum Jove, und ex consensione. Also hiefsen sie, wenn wir nicht sehr irren, gewöhnlich Consentes, welches zur Gewissheit zu werden scheint durch 15.1. ,in prima (regione coeli) sedes habere memorantur dii Consentes, Penates, Salus ac Lares, Janus, Favores, Opertanei Nocturnusque." Dieses scheint das Verzeichniss der sämmtlichen Consentes oder geheimsten Räthe des Jupiter zu seyn, welches freylich von dem abweicht, das man gemeiniglich von den Consentes an-Einige scheinen hier mit ihren wahren Namen genannt zu seyn, als Janus, Salus, Favores, andre. und das weren vielleicht die vornehmften und geheimnissvollsten, find auch hier unter dem Namen Opertanei und Nocturnus versteckt. Genauer werden sie geschildert c. 17, 1. "quamvis intus, quos innominabiles" sacra vis (der Jupiter) testatur, intrarent, tamen etiam primatibus divum, praesertimque parentibus uterque (Ju. . piter und Juno) consurgunt. Also vernemlich vor dem

Vater und der Matter der Confentes steht selbst der Jupker mit der jung auf. Der Vater wird nun fo bezeichnét. Er gehe langfam einher, das Haupt in ein graues Gewand gehüllt, in der Rechten eine feuerspeyende Schlange haltend, welche die Spitze ihres Schwanzes verschlingt, das Sinnbild des Jahres! Sein graues Haupt glanze von Reif und Schnee, ob er sich gleich auch verjungen könne. Wer sieht nicht in dem Ungenannten einen Gott der Zeit, man mag ihn nun Cronos oder Saturn, oder Janus nennen wollen? Diess scheint eine ähnliche Schilderung 2, 11, 2. zu bestätigen, welthe dem Gott noch andre Attribute beylegt, aber doch auf denselben zu gehen scheint. Dort heisst er der erftarrte Schöpfer der Gotter, mit Reif und Schnee umringt: er sieht furchtbar aus und hat bald ein Schlangengesicht, bald den Rachen eines Löwen, bald einen Hahnenkamm mit Schweinshauern. Er ist umgeben mit einer Harpe und mit Trommelgeräusch! Um aber auf die Gattin desselben zu kommen, war sie eine alte, dicke, fruchtbare Mutter, umgeben von ihren Kindern und angethan mit bunten, blumichten und die Fruchtbarkeit der Erde bezeichnenden Gewändern und Attributen. Mit ihr ging ihre Zeitgenossin, die Velta. Vermuthlich schildert der Dichter die Rhea, Ops oder Terra, und wir hatten also mit Wahrscheinlichkeit den Cronus und die Rhea als die vornehmsten der ungenannten Götter oder Consentes aufgefunden. Diese Consentes nennt nun Martian auch oben Penates, ein vieldeutiger Name, der aber auch den geheimen Samothracischen Gottheiten, dem Himmel und der Erde, beygelegt wurde, und alfo hier wirklich in einem ähnlichen Sinne vorkame. Ob 2, 12, 2. der Herrscher und Bewohner des Empyreum, welcher als der Herr des Weltalls geschildert wird, derselbe, oder wie es uns vorkommt, ein noch höherer. Gott ift, wagen wir nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Dort rust die Philologie noch andere, wie es scheint, Götter ohne Namen an.

## KINDERSCHRIFTEN.

- 1) SALZBURG, b. Duyle: Franz Trangott. Eine lehr1 reiche Kindergeschichte. 1792: 157 S. 8. (5 gr.)
- 2) BRAUNSCHWEIG, Schalbuchh.: Sittenbüchlein für Kinder. Zur allgemeinen Schulencyklopädie gehörig, von Joh. Heinr. Camps. Fünfte rechtmässige und verbesserte Auslage. 1793. 164 S. 8. (8 gr.)
- 3) Bralin, b. Barbiez: Calender für die Jugend für das J. 1793 in französischer und deutscher Sprache von Hn. Prof. Müchler. Mit Kupfern von Fr. Barbiez. 264 S. in 12. (16 gr.)
- 4) I EIPZIG, b. Crusius: Gutmann oder der sächsische Kinderfreund. Ein Lesebuch für Bürger und Landschulen von M. Karl Trang. Thieme, Rect. d. Schule zu Löhnu. 1794. I. Th. XVIII u. 248 S. II. Th. 270 S. gr. 8. (1 Rthlr.)
- 5) Leipzig, b. Gräff: Drammatische Unterhaltungen schichten liebe w Belehrung und zum Vergnügen junger Perso- lesen werden.

nen von der Verfasserin des blinden Kindes. Aus dem Engl. Mit Kupfern. 1794. 2996. 8. (18 gt.) Wenn man fich nicht durch das aussere Ansehen und die schlechte Titelvignette von Nr. 1) abschrecken läst, lich weiter umzusehen, so wird man ein im Ganzen ziemlich brauchbares Lesebuch für Kinder finden, das in einer einfachen, verständlichen Sprache mancherley nutzliche Elementarkenntnisse vortrügt. Sie find in die Geschichte eines gutarrigen Knaben eingekleidet, dessen Lebenslauf besonders sein Schul- und häuslicher Fleis, erzählt wird. Es wird für häufige Abwechslung durch eingestreute Erzählungen, Fabeln, Lieder u. dgl. geforgr. Ueber das Ganze können wir noch nicht mit Zaverlicht urtheilen, da wir nur den ersten Theil vor uns haben. Aber rügen müssen wir es, dafs der kleine Held der Geschichte ein siebenjähriger Knabe ift; für welchen die meisten der im Buche vorgetragnen, und theils beslaufig, theils im ablichtlichen Schulunterricht mitgetheilten Begriffe, besonders die moralischen und religiölen Ideen, noch viel zu früh kommen. Doch, auch davon abgesehen, finden wir Manches gegen einzelne Stelles zu erinnern. Die teleologische Frage: Warum wir zwef Ohren und nur Einen Mund haben, beantwortet der Lehrer seinen Schülern nach einem Reimlein: damit man mehr höre als rede! Ungefähr in der Voltsirischen Manier: die Nasen seyen daza, um Brillen aufzusetzen S. 13. spricht der Vf. von englischen Gärten so, 218 wenn daria Pyramiden, Alleen von Taxus, Buchsbaum ů. dgl. wären.

Die kleine Sittenlehre Nr. 2) ist ein vortressliche Handbuch zum Gebrauch für das Alter, welches zur Entwicklung sittlicher Ideen reis ist, aber streylich nicht für Kinder, die sich (Sittenbüchlein S. 4.) noch mit ihrem Spielzeuge beschäftigen. Der würdige Vs. hat auch bey dieser Auslage noch manche Stelle zu berichtigen und genauer zu bestimmen nöthig gefunden. Die beträchtlichsten Aenderungen hat er nach seiner eignen Versicherung in dem Abschnitte von der bürglichen Gesellschaft, Obrigkeit u. s. w. gemacht. Er hat sich über alle hier zu berührende Gegenstände so behutsam erklart, das kein Aristokrat ein Aergerniss daran zu nehmen Anlass sinden wird.

Der Herausgeber von N. 3) hat schon unter mancherley Gestalten und Einkleidungen zum Behuf der Jugend geschrieben, die ihm hoffentlich auch diesen Colender als einen nicht unnützen Zeitvertreib verdanken wird. Die Monatskupfer find schlecht; der Druck weitläuftig. Profaische Aufsatze, Erzählungen, Lebensvorschriften, wechseln mit Liedern, Fabeln u. s. w. ab. Das meilte ist unterhaltend, gut gewählt, nützlich. Die Geschichte des Prinzen Li-Bu, so viel Anziehendes sie auch hat, follte billig gegen eine weniger häufig für Kinder bearbeitete Geschichte vertauscht feyn. Das Nebeneinanderstellen des französischen und deutschen Textee wird den muthmasslich beabsichteten Zwerk. 24 gleich Uebung im Franzofisch - Lesen zu verschaffen nicht befordern, indem die Kinder aus Tragbeit die Geschichten lieber in der ihnen geläufigern Muttersprache. De

Det als Erzieher und als Erzlehungsschriftsteller Hier sollte er aben ftehen bleiben und nichts weiter von gleich achtungswürdige Vf. von Nr. 4) fieht die Erziebung aus dem edelsten und erhabensten Gesichtspunkte als ein Mittel, die Menschen allmählig zur Würde vermunfriger Wesen zu führen, an, und sucht durch seinen Kinderfreund etwas zur Beforderung dieses heiligen Zwecks beyzutragen. Ob gleich auf dem Titel fleht: für Bürger- und Landschulen; to will es der Vs. doch wicht ausschießlich für diese bestimmen. "Nein, fagt er Vorrede S. XVII. die Kinder aller Stande und Classen find Menschenkinder; find bestimmt vernünftige Menschen und brauchnere Glieder der Gesellschaft zu werden: (wir fügen hinzu: Sie müssen nach dieser Bestimmung eine vollig gleichartige Erziehung erhalten, und aus der Erziehung zu vernünftigen Meuschen folgt von felbst was immer für eine gesellschaftliche Brauchbarkeit) und dieses ist der einzige Gesichtspunkt, den ich mir bey der Bearbeitung vorgesetzt have." Ob sich der Vf. gleich nicht bestimmt erklart hat, von welchem Alter die Zöglinge, die in seinem Buche vorkommen, find, und was für jungen Lesern er seine Schrift in die Hände zu geben wünscht, so scheint doch aus allem zu erhellen, dass er sich Kinder ungefähr zwischen neun und zwölf Jahren gedacht hat, die ohne beitimmten Schulunterricht ihren Verstand schon an mancherley Gegenständen der Erfahrung geübt haben, und durch die allmählig eingesammelten Verstandeserkenntnisse nun binlänglich vorbereitet find, um die erken Anfangsgründe der Naturgeschichte, Erdbeschreibung, Rechen und Messkunft, einige Begriffe von Handwerken und Kün-Ren v. f. w. zu erlernen; doch versteht sich, diess alles nur discursive, nicht im zusammenhängenden Lehrvertrage, nur in-solern sich die Gegenstande des Unterrichts anschaulich machen lassen. Die Veraulassungen zur Mittheilung dieser wissenswerthen Dinge lind in der Familiengeschichte eines wackern fachsischen Hausvaters, Gutmanns, sehr natürlich herbeygeführt. Der Vater ift, wie recht und billig, selbst Erzieher seiner Kinder, deren kräfte er bald zu Hause, bald auf Spaziergaugen, bald auf kleinen Reisen entwickelt und übt. Bey der Erzählung der letztern Reise wünschten wir, der Vf. hatte weniger summarisch angegeben, durch welche Oerter die kleine Reisegesellschaft gegangen und was sie gesehen. Ein so trocknes Tagebuch ermudet wohl erwachsne Leser, geschweige Kinder. Am Schlusse des ersten Theils führt der Vater seine Kinder auch auf Gott, nicht sowohl aus eignem Antrieb - denn er wusste wohl, dass für Kinder dieses Alters und dieses Denkvermögens der höchste Vernunstbegriff noch viel zu hoch sey - sondern, weil er bey den mannichsaltigen Versnlassungen im täglichen Leben den Fragen über keligion nicht mehr ganz ausweichen konnte. Er leitet seine Kinder ohne Umschweise vom Daseyn so großer Werke, deren Hervorbringung über menichliche kraite gehe, zu einem höhern Urheber. (Es gefällt uns doch bester, dass Can pe am Ende des Sittenbüchleins seinen Kindern das Daseyn Gottes verkündigt und auf diese Weise Gott nicht bloss als einen nachtigen Urheber ver Welt, sondern sogleich in sittlicher Beziehung caritelit.)

den göttlichen Eigenschaften sagen. Was trieb ihn zu dem Zusatz: "wir stellen uns vor, dass Gott Alles gegenwärtige, vergangene und zukünstige wissen müssewelches für die Kinder blosse Worte ohne Sian seyn mussten!

Im zweyter Theile finden wir die Kinder schon auf der Stufe, auf Telcher sich die praktische Vernunft entwickelt. Er ist ganz der Entwicklung der ersten fittlichen Vorstellungen in sofern sie der Fassungskraft und dem Bedürfnisse der Lehrlinge angemessen find, gewidmet. Durch wenige, bey Gelegenheit einiger Vorfälle des Tages aus den Kindern herausgelockte Ideen von den Gründen, dessen, was recht und unrecht ist; (da fich der Vater bisher begnügt hatte, ihnen bey vorkommenden Gelegenheiten categorisch zu lagen, dass etwas recht oder unrecht fey) erregt er bey seinen Kindern Nachdenken über das Sittliche in den Gelinnungen und Handlungen, und um dieses noch mehr zu be. fordern, forgt er für reichlichen Stoff. Beynahe dieser ganze l'heil besteht daher aus einem sittlichen Exempelbuch, worin die Beyspiele mit großer Einsicht gewahlt und so gestellt find, um die jugendliche Urtheilskraft zu üben. Denn, was den Vf. als einen sehr weisen Erzieher darstellt, er gibt nur den Stoff zur Beurtheilung, wirst bey jeder vorgetragnen Erzählung einer sittlichen oder unsittlichen Handlung die Frage auf: war das recht oder unrecht? und reizt dadurch das Nachdenken der Jugend, ohne ihr selbst die Antwert in den Mund zu legen, Am Ende des Bandes find noch einige Sittensprüche, aus dem Vorrath von Erzählungen abgezogen, angehängt.

Die dramatischen Dialogen Nr. 5) haben einen guten, unterhaltenden Vortrag und eine größtentheils reine, gesunde Moral. Die Vfin. hat mehr für ihr als für das andre Geschlecht gesorgt, und hat an mehrern Beyspielen von Mädchen das Fehlerhafte der Hestigkeit, Unthätigket, der Tändeley, der Eitelkeit, Neugierde und der falschen Empfindsamkeit nebst den diesen entgegenstehenden Tugenden dargestellt. Ein paar Stücke, Carl der Erste und Prinz Heinrich, sind aus der lieschichte entiehnt. Im zweyten Stücke ist die Art nicht erbaulich, wie im Beyseyn des weiblichen Zöglings, über dessen Erzieherin gesprochen wird, die, obwohl sehr schwach, doch vor der Pslegetochter in Ehren gehalten werden musste. Im 3. St. S. 73. wird gefagt, die Anhanglichkeit ans Gesinde verrathe immer Schlechten Geschmack, weil diese Leute eben so wenig fetne Erziehung als Grundsätze hahen. Wena man gleich in den meisten Fallen Ursache hat, Kinder vor vertrautem Umgange mit der Dienerschaft zu bewahren, so muss man sich dadurch doch nicht zu ungerechten und liebloten Urtheilen gegen einen Stand verleiten lasten, unter denen es ebenfulls gutgesinnte, treue und ihrer Herrschatt ergebne Personen gibt, die allerdings durch freundliche Behandlung und Gegenliebe belohnt zu werden verdienen.

## KLEINE SCHRIFTEN.

Prince orare. Altona, b. Hammerich : Versuch einer Analutik des Gefühlvermögens von Ge. Aug. Flemming. 1793. gr. 8. - Diese Schrift, heiset es in der Vorrede, foll den Weg gehen, den alle ihrer Art gehen (??), sie soll belehren, wo es nothig, erhellen, wo es noch dunkel ist; ob sie es kann, und wieserne sie ihren Zweck erreichen wird, kann ich nicht entscheiden, obgleich ich von ihrer ganzlichen Unwichtigkeit nicht überzeugt bin, denn wer ist nicht für sein merk eingenommen, so sehr auch hiegegen die große Bescheidenheit einiger spricht; diese Scheintugend besitze ich nicht, und denke, ein Vater nimmt gewöhnlich die Parthey feines Kindes. - Es urtheile alfo der Kenner. - Der Vorwurf, ob vielleicht auch diese Schrift ein Product eines zu raschen Unternehmens und einer nicht hinlänglich geprüften Untersuchung sey, kann mich nicht treffen, da ich schon seit langen Zeiten (der Vf. hatte, als er diese Schrist herausgab, kaum seine akademische Lausbahn geendiget) die bisherigen Theorieen der Gesühle nicht befriedigend, im Gegentheile mysterios fand, und nun sie ernstlich zu untersuchen anfing. (Alfo noch vor einer ernfthaften Untersuchung fand er, dass alle bisherigen Theorien myfterior find! Es ware gut gewesen, wenn er diese namentlich aufgeführt hätte, indem es sich dann hatte zeigen millen, ob er fie kenne. Die Schmidische hat zum wenigsten diesen Fehler nicht; es müßte denn für einen Verstand seyn, dem alles Mysterien wären.) Gegenwärtige Schrift ift das Refultat dieser Unterluchungen.

Wir haben mit Fleis diese ganze Vorrede abgeschrieben, weil sie zur Charakterisigung des Vf. und des Geistes, der in dieser Schrift herrscht, dienet, und gegen den wahren Gehalt

der letztern gewalug absticht.

Wahrscheinlich hatte Hr. F. die Theorie des Vorstellungsvermögens als Muster vor Augen, und wollte das Gefühlvermögen auf eben dieselbe Art auf seine ersten Elemente zurückführen; allein weil es ihm an alleu dazu gehörigen Talenten und an Einsicht in die Erfodernisse einer Analytik überhaupt und des Gefühlvermögens insbesondere nebst der zulänglichen Kenntnis des Gegenstandes fehlte, so muste sein Vorhaben nerhwendig scheitern. Er stellt einige Hauptlitze von dem Wesen, den Bedingungen und Arten der Gefühle auf, welchen allezeit ein Com-mentar zur Erklärung folgt, ob gleich der Zusammenhang zwischen den Erörterungen und dem Hauptlatz nicht selten gar nicht einzusehen ist. Die Entwickelung der Begriffe, die Ab-leitung der Sätze aus Grunden, und die Verbindung derselben durch bundige Schluffe ift höchst unvollkändig und unvollkommen, Was aber das ärgste ift, so legt der Vf. einen Begriff vom Gefühle zum Grunde, in welchen das Hauptmerkmal, wodurch fich diese Veränderung des Gemüths von andern utterscheidet, ausgeschlossen wird. Doch wir musten das Verfahren dieses Schriftstellers in einigen Beyspielen näher charakterisiren.

Das Gefühl ist nach S. 14. keine Empsindung, weil es schon Vorstellungen des Verstandes vom Objecte voraussetzt, ehe es antstehen kann; es ist auch keine Empsindung der Lust oder Unlust am Gegenstande, denn Lust und Unlust verhält sich zum Gesihle wie die Folge zum Grunde; sondern es ist diejenige Vorstellung, welche durch ein Assicitwerden des innern Sinnes vermöge des Einbildungsvermögens entsteht, indem diese das Verhältniss des vorgestellten Objects in Beziehung auf das Subject darstellt, oder kürzer, Reproduction der Wirkungen des Verstandes, S. 13. 9. Diese Erklärung vom Gesihl ist nicht erwiesen. Denn was S. 17. gesagt wird, in dem Gestühle lägen die Bedingungen zur Möglichkeit einer Vorstellung, oder wie es heisen solke, die Merkmale einer Vorstellung, das Bezogen und Unterschiedenwerden vom Object und Subject ist kein Beweis. Denn es solgt nur so viel daraus, das das Gesühl und die Vorstellung stwas Gemeinsames haben, keinesweges aber die wällige Identität der Verstellung und des Gesühls, man müsse

denn mit dem Vf. so unlogisch verfähren, und das wesenliche Merkmal, ohne welches gar kein Gesühl denkbar ist, Lust und Unlust, aus dem Begriss desselben entsernen, um nemlich seine einmal ausgesteilte Erklärung zu rechtsettigen. Jedermann restehete unter Gesühl, Lust und Unlust, welche Vorstellungen begleiten können, und wenn man sie weglässt, so bleibt freylich nichts übrig als Vorstellungen. Lust und Unlust, heist es, ist nur eine Folge des Gesühls, nicht das Gesühl selbst. Dass Lust und Unlust Vorstellungen seyen, hat der Vs. and weder bewiesen noch beweisen wollen. Nun bestehet aber darin nach der allgemeinen Uebereinkunst das Gesühl. Also hat er zeigen wolen, das das, was niemand für ein Gesühl bält, Gesühl und Vorstellung sey. Und so ist der eigentliche bestimmte Gegenstand ganz versehlt, und schon darum ware das, was hier gesagt wirk, keine Analytik des Gesühlvermögens.

Wir mussen noch einige Beyspiele von des Vf. Kunst, Begriffe zu desiniren geben. Das Gefühl bestehet aus Vorstellungen von den Verhältnissen der Gegenstände auf das Subject de fühlend. S. 17. Ein Gegenstand ift schon, wenn das Subjett Beschaffenheiten an ihm, die nicht nothwendig zu seiner Form gehören, unter der wir ihn anichauen, wahrnimmt. 8.45 Also wird wohl das Gemüth Beschaffenheiten wahrnehmen millen, welche zur Form der Anschauung nothwendig gehören, um einen Gegenstand für hässlich halten zu können!! Wenn Kont Analyse des Geschmacksursheils Hn. F. nicht befriedigte, we er 3. 46, mit viel Selbstgefälligkeit sagt, so hätte er das Mange-hafte derselben darthun sollen. Aber freylich ist der Wei, de er wählte, viel gemächlicher, ohne Kanten au widerlegen, sein eignen Ideen naben den feinigen hinzustellen. Diejenige Vorfidlung, die durch das Asliciriwerden des innern Sinnes vernoge des Einbildungsvermögens, welches die Vorstellungen der ich nen Objects bey der Auschauung desselben lebhaft in Beziehns aufs Subject darftellt, erzeugt wird, ist das althetische Gefall S. 51. - Bey vielen Behauptungen weiß man nicht, wu sur danken foll, z. B. S. 20. das Gefühl ferzt nicht eine eine finnliche Vorstellung vom Object, sondern mehrere felte, priori vērkniepfte voraus.

Dogh wit haben von einem Product diefer Art schon sil zu viel gesagt. Wir müssen nur noch den Vf. im Namen de Publicums bitten, dass er, ehe er die Feder wieder ergreist, de Logik gründlicher studiere und im seinen Basen gruise.

GESCHICHER. Hildburghausen, b. Hanisch: Gaillarde Net richt von einer Erzühlung vom Tode Richard II. König von England. Aus dem Französischen. 1793. 22 B. 8. — Da det Verland leger es einmal gewagt hat, die verschiedenen Aussatze überetzen zu lassen, die aus den Handschriften der weiland königlichen Bibliothek in Paris in den Notices und Extraits derfelben gesammelt sind, so muste freylich auch die Reihe an die last weilige Erzählung von Richard II. Ermordung kommen. Der ungenannte Vf., der zu den Freunden des unglücklichen Konigs gehörte, bestätigt darin nur die bekannte Sage, daß der felbe auf Befehl feines Gegners im Schloffe Pomfret von einem gewissen Peter Exton ermordes worden. Die hier angeführtes Ursachen find hingegen von den meilten Schriftitellern weggelaffen. Nemlich Heinrich von Lancaster war gewissermalsen, feiner eigenen Sicherheit wegen, gezwungen den gefangenen genig aus dem Wege raumen zu lassen, weil verschiedene Misvergnigte ihn wieder auf den Thron erheben wollten. Sehr vertraut mit der englischen Geschichte scheint der Uebersetzer nicht zu feyn. Er weiß nicht einmal den Titel Prince de Galer deutsch zu geben.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 11. November 1794.

#### NATURGESCHICHTE.:

ERLANGEN, b. Walther: Magazin der neueften ausländischen Insekten. Erstes Heft. Pap. exot. Tab. I. II. 1 1 Bog. in med. 4. 1794. (1 Rthlr, 8 Gr.)

er Verleger des Esperschen Schmetterlingswerks fand unter seinen aus dem Auslande erhaltenen Insekten viele vor, die weder in dem Cramerschen noch in dem Druryschen Insektenwerke abgebildet waren. Er entschloss sich daher, sie dem Publicum in diesem Magazin, nach der Natur treu gemaidt und genau beschrieben, nach und nach mitzutheilen. Tag - Abend - und Nachtvögel sollen, so wie die dazu gehörigen. Beschreibungen abgesondert erscheinen, damit zu seiner Zeit jede Abtheilung in einen besondern Band gebunden werden könne. Vier Tafeln mit den Beschreibungen dazu sollen in dem ausserst massigen Preise von I Rthir. 8 Gr. geliefert werden. macht man uns die Hofnung auch die noch nicht abgebildeten Insekten der andern Ordnungen mitgetheilt aus dem Vorberichte zu diesem ersten Hefte sehn, durch Hrs. Esper. Das Unternehmen überhaupt muß den Liebhabern der Entomologie höchst angenehm seyn. Wenn aber die Abonnenten des Esperschen Schmetterlingswerks, und diese machen doch gewiss einen sehr beträchtlichen Theil des Entomologischen Publicums aus, hier den Herrn Esper wiederum an der Spitze eines neuen Werks auftreten sehn, da seine bereits seit langer Zeit angesangenen Insektenwerke nicht allein den Schneckengang gehn', fondern auch, was ihm eigentlich mit Recht vorzuwerfen ist, der bereits bezahlte Text zu den einländischen Schmetterlingen, wovon die Abbildungen geliefert worden, so sehr weit zurück ist; so kann diesen Abonnenten diese neue Unternehmung wohl nicht in dem angenehmsten Lichte erscheinen; wenigstens werden sie die Freude aus diesem Magazine Bänder zu machen, wohlihren Kindeskindern überlaffen müffen. Rec. hat dem Hrn Esper hierüber schon zu verschiedenenmalen die bescheidenste Erinnerung, aber ohne glücklichen Erfolg, gemacht. Er fürchtet daher nicht ohne Grund, dass man der Fortsetzung dieses Werks mude werden, und es gänzlich aufgeben werde, und diess um so mehr, da wir durch das vortresliche Hübnersche Schmetterlingswerk, das sich durch die erschienenen Zünsler von der vortheilhaftesten Seite ankündigt und dem Esperschen entgegen kömmt, gewiss eine hinreichende Schadloshaltung zu erwarten haben. -In diesem Heste sind abgebildet: T. I. F. I. Eq. Troj. Hectorides. Er ist, wie sich Hr. Esper an mehrern Or-A. L. Z. 1794. Vierter Band

ten dieses Hests unrichtig ausdrückt, eine dritte Gattung! die mit dem P Hector und P Romulus in genauester Verbindung steht. P. Hector foll am Rande der Unterflügel eine gedoppelte Reihe rother Flecken haben. Diess ist aber unrichtig, ob es zwar so auf der Jablonskyschen Abbildung zu seyn scheint. Auf der Cramerschen steht die obere Reihe gerade in der Mitte. und so findet es sich auch auf zweyen Originalen unsrer Sammlung. - Tab. 1. F. 2. P. Eq. Troj. Amphimedon Fem. In der Recension über Hrn Espers ausländische Schmetterlinge ist bereits errinnert worden, dass der unter diesem Namen Tab. 18. F. 2. abgebildete Falter der Amphimedon nicht seyn könne. Fabricius beschreibt den Amphimedon: alis dentatis concoloribus fuscis, anticis albo radiatis, posticis macula quinquesida rubra lumulisque albis, corpus magnum fuscum thorace antice ftrigis duabus fanguineis. Nun find auf der angeführten Abbildung des Männcheus die weissen Strahlen nicht zu sehn. Auch ist der Flecken auf den Unterstünicht roth sondern gelb, und von den rothen Streisen. vorne am Rücken, findet fich nicht die geringste Spur. zu erhalten. Diese Herausgabe geschieht nun, wie wir Halt man diesen sogenannten Amphimedon gegen den Cramerichen und Jablonskyschen, so ist die Verschiedenheit noch auffallender. An dem vorliegenden Weibchen finden sich zwar die rothen Streifen und die weisen Strahlen, aber der Flecken auf den Unterflügesin der roth seyn soll, ist hier ebenfalls, wie bey dem Mannchen, geib, und die rothen Flecken, das charakteristische der Trojaner, fehlen gänzlich. Hrn Espers Amphimedon ift Aftenous Fabr. Spec. Inf. p. 10. und Cramers Pompeus Heft 3. t. 25. a . - Rec. besitzt diesen Falter, so wie den - Tab. 2. F. 1. abgebildeten Pap. Eq. Achiv. Euphanes. Er ist freylich noch nirgends abgebildet, aber deutlich und unverkennbar in den Spec. Inf. Fabr. p. 12. unter Pap. Fabius beschrieben. Hatte Hr. Esper dabey ja einige Bedenklichkeiten, so war es doch immer ein frageweise beyzubringendes Citat. Dergleichen Citate find von größern Nutzen, als man gemeiniglich dafür hält, da fie oft die Gelegenheit zu den nützlichsten Erorterungen geben. - Tab. 2, F. & Pap. Eq. Achiv. Aristodemus, ein neuer, bisher unbekannter, schöner Ritter. Auf den beyden übrigen Tafeln finden fich abgebildet - Tab. 1. Fig. 1. Sphing Nicobarensis mas. Schon von Schwarz in den fortgesetzten Beyträgen zu Klemanns Insektengeschichte mitzetheilt, der ihn von dem Herausgeber zur Bekanntmachung erhalten. 'Die abermalige Mittheilung wird wohl dadurch gerechtsertigt, dass er weder im Cramer noch im Drury enthalten ist. Des albis in der Schwarzischen Diagnosis ist wehrscheinlich ein Irrthum. der Beschreibung dieses Sphinx ift Verwirrung. Die Rr GrundGrundfarbe der Vorderffügel, ist ein blasses ochergeth, das in der Mittelflüche ins braunlich gelbe, gegen-den innern Rand aber fich in eine etwas rothliche Mischung verliert. Dieses ist richtig. Dann heisst es ferner: beynahe den dritten Theil des Flügels oder die Spitze in ihrer größten Breite nimmt ein Flecken von Lichtgrauen mit blassen ochergelb gemischter Grundfarbe ein, die fich nur am äußern Rande ins rothliche ver-Versteht Hr. Esper hierunter die macula magna apicis livido pullida; so ist dieser Theil des Flügels, wenn anders der Sphinx richtig abgebildet ist, keine macula magna, fondern schon oben durch, die Grundfurbe der Oberflügel ist ein blasses ochergelb, beschrieben worden. -Tab. 1. F. 2. Sphinx Quaterna, alis integris fuscis, superioribus fasciis wests signo intermedio argenteo numerum ramanum IV simulanten. Rec. findet keine fascias, sondern nur strigas oder wie sich Hr. Prof. E. in der Beschreibung richtiger ausdrückt Querstreisen. Uebrigens ist an der Identität dieses Sphinx mit der Fabr. S. Didyma, alis integris fuscis, punctis duobus approximatis albis nicht zu zweifeln. Denn die Entomologia-Systematica beschreibt ihn: alae abscurae strigis aliquot obsoletis indistinctis obscurioridus; puncta duo approximata alba posteriore majore sublunata in medio alae anticae. Abdomen fusco griscoque annulatum. Die von Fabricius aus dem Cramer hieher gezogne Sp. Penaeus, Morpheds und Bubaftus gehören aber nach Hrn Espers richtiger Bemerkung nicht hieher, es müsste denn der dem Sphinx Quaterna am nächsten kommende Sph. Penaeus eine Geschlechts Verschiedenheit seyn. - Tab. 2. F. 1. Zygaena Argentissua eine neue uns unbekannte schöne Art - Tab. 2. F, 2. Zygaena Pugione, Rec. ist mit dem Hrn Prof. einerley Meynung, dass die von Fabricius hieher gezogne Zyg. Lychas: Cramer 4. 1.145. b. die Pugione aicht sey. — Tab. 2. F. 3. 4. Zygaena Virginica m. et f. gleichfalls unbekannt. Das in der Ankundigung gethane Verfprechen des Verlegers die abzustehenden Insekten mit dem Preise auf dem Umschlage des Hests bekannt zu machen, ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Mit dem vorher verkündigten außerst massigen Preise möchten doch die Liebhaber wohl nicht so ganz einverstanden feyn. Aeufserst mäßige Preise lernt man durch die Herbstschen, Hübnerschen und Panzer-Schen Insektenwerke kennen.

## LITERARGESCHICHTE.

FRANKFURT u. LEIPZIG, b. Stahels Wittwe u. Sohn: Kurze Nachrichten von merkwürdigen Gelehrten des Hochstifts Wirzburg in den vorigen Jahrhunderten. 1794. 164 S. ohne Zueignungsschr. 8.

Zueignungsschrift an Herrn D. Oberthür in Wirzburg selbst nennet, ist A. S. Stumps. Was man in denselben zu erwarten, und aus welchem Gesichtspunkt man sie anzusehen habe, um dem Vs. bey Beurtheilung derselben nicht unrecht zu thun, das sagt er selbst in der eben gedachten Zueignungsschrift. Man muss, sahreibt

"er dasabst, meine Arbeit als den Versuch eines jungen "Mannes betrachten, der seine Zeitgewossen im Unter-"lande, besonders die Nichtliteratoren mit den braven "(ein oft wiederholtes Lieblingswort des Vf.) Franken "der Vorzeit bekannt machen will; der aus Ehrfurcht "fürs Verdienst und Varerland nicht gerne länger wir-"ten lassen wollte, bis ihn Zeit und Umstände näher "an die Quellen geführt hätten, wo. er Hülfsmittel zu "vollständigen Biographien hätte herholen können -"Euch Jünglinge auf der Universität, und euch ehe "malige Mitschüler, wünsche ich diese Arbeit in die "Hande u. s. w.a Rec. hat nichts dagegen einzuwenden, und wird sich freuen, wenn der Vf. seine so lobliche Absicht erreichen wird; wenigstens ist seine An zu erzahlen einladend, und die hin und wieder, sber oft fait zu überhäuften Reflexionen belehrend. Uns bleik nichts ubrig, als die in dieser Gallerie-aufgestellten Manner nahmhaft zu machen, und bin und wieder einige Anmerkungen beyzufügen. Der erste ist Gregor von Heimburg, ein Mann, dessen Andenken vorzüglich erneuert zu werden verdiente, da er sich schon zu seiner Zeit (er lebte bis 1472.) den Anmassungen des pabstlichen Hofes mit aller Macht widersetzte. Er war anfangs Secretair des Meneus Sulvius, nachmaligen Pab stes Pius II. und wohnte nebst demselben dem Concilio zu Basel bey. Nachher kam er in Nürnbergische Diesafte als Confulent, wobey er fich aber doch auch um andere Große, die sich seines Raths bedienten, verdient machte. Dass ihn sein ehemaliger Gonner Pins der zuer te in den Bann gethan, dass er deswegen Number verlassen und sich nach Bohmen gestüchtet habe, und endlich zu Dreiden gestorben sey, ist bekannti Juhin Müller, oder Regionontamis. Ist Auszug aus den Vitt .Adami. S. 18. heisst es, er habe ein Aftrarium autoinn perp tuo mobile verfertiget. Dieses ift vermuthlich des .Automaton, das die eigentliche Bowegung der Sterne zeigte. Conrad Celtes. Herr St. legte dabey den Brickerischen Ehrentempel zum Grunde; erzähk also von diesem so werk würdigen Manne gar nichts neues. S. 25wird Wilhelm Zipfs Werkchen: Ueber Sitten Johan mes l'alberg citirt. Eine fait unverzeihliche Nachlassigkeit, wenn der Vf. anders das Buch. das er citiet, vot .Augen gehabt hat. Der Vf. heifst nicht Wilhelm -Sondern Georg Withelm und der Titel seiner bekannten Schrift - Ueber das Leben und die Verdienfte Jo hann von Dalbergs. Auch ist dieselbe nicht 1786. fordern erst 1789. erschienen. Zwar eine Kleinigkeit, die aber doch beweiset, dass Hr. St. nicht so aufmerksam war, als er es billig hätte feyn follen. .statt Julius Agrikolo — denn keinen solchen gab 🥌 um jene Zeit - Rudolph Agricola gelesen wer-S. 36. wird behaupter, der Cardinal Linge Jey Protector der vom telt's gestifteten Societate Rhenana gewesen, welches ganz falsch ist. Brucker, aus welchem Hr. St. diese Nachricht genommen zu haben scheiner, redet von einer ganz andern Gefetischaft. ·Unter den Mitgliedern steht auch ein Dunau - es mus -vor Bunau gelesen werden. Die-S. 37. gemachte Anmerkung vom Ursprung der Bücherprivilegien, ist viel zu unbestimmt, und hatte ganz wohl weghleiben kon-

men. S. 39. Spieshammer. Warum denn nicht Cufpiteianens? Martin Pollich von Mellerstatt, ein berühmter Medicus, war der erste Rector der neugestisteten. Universität Wittenberg. Hr. St. hat seine Nachricht von ihm aus Adam und Jochern. Johann Schoner, der er-Re Lehrer an dem Gymnafio zu Nürnberg. Nicht Sokunn — sondern Joachim Camerarius war deselbst tein College - und das zwar nur eine kurze Zeit. Lorens Friess, der Geschichtschreiber, dessen Wirzburgische Chronik nicht - Peter - sondern Johann Peter von Lu-dewig edirte. Er selbst war nicht aus dem Wirzburgi-.Ichen gebürtig. Friedrich Nausea, der als Bischoff zu Wien Harb. S. 65. eine Anmerkung von Luthern und feinen **P**ropagandisten, die mit Hestigkeit und Ungestüm andern Leuten ihre Ueberzeugungen aufdringen wollten. -So etwas zu schreiben, ist doch für einen Mann, wie der Vf. ist, fast zu altklug! Daniel Stibar aus Frehers Theatro. Paul Ever aus Adumi vitis- S. 83. mochte wohl der Vf. das, was Adam von der industria Ebevi in componendis controversiis inter Onoldinum Superin-Bendentem et ministros reliquos ortis; fagt, nicht recht verstanden haben, da er von einem zwischen dem Superintendenten Ondldin, und den übrigen Dienern der Kirche entstandenen Zwist, den Eber beylegte, redet. Dieser Superintendent hies Georg Karg. Johann Stoffel ist kurz abgefertiget und ganz aus dem dürftigen Freher genommen. Michael Beuther, ein Vielschreiber, der nach so manchen Wanderungen Professor ther Geschichte zu Strassburg wurde, und daselbst starb. Ein bloßer Auszug aus der weitläufrigen Lebensbeschreibung Adami. Erasmus Neustetter, aus eben dieser Quelle. Poul Melissus der bekannte Dichter aus der nemtichen Quelle und aus Bruckers Ehrentempel. Georg Meyer; ebeh formager, als im Sücher und bey dem guten Adam. Wolfgang Amling. Auch hier finder man blofs dasjenige wiederholt, was die beyden erstgedachten Männer von demfelben erzählten. S. 128. heißt es; Sein Fürst war ihm aber nicht geneigt, warum? Darüber konnte ich keine Nachricht finden. Diese-Nachricht Aonnen wir ihm geben. Adam fagt : principio utebatur gravi et difficile, d. i. der Anfang (seines Rectorats zu Zerbst, von welchen im vorhergehenden die Rede ist) war hart. Hr. St. las vermuthlich principe statt principio. Hinc illae. - Caspar Ulrich, aus Fochern. Konrad Gruser, aus Adami vitis. Andreas Dinner, berühmter Rechtslehrer zu Altdorf, aus Frehern. S. 148. er wurde endlich auch Rector der Universität. Dieses wurde er eigentlich dreymal; denn die Rectorswürde ist ja nichts perpetuirliches Michael Virdung; wieder ein berühmter Lehrer zu Altdorf. Ist auch aus dem Freher entlehnt Georg Ludwig Frobenius, ein Mathematiker; Rarb in Hamburg; wo er, wie Jocher sagt, und Hr. St. wiederholt, eine berühmte Buchdruckerey anlegte. Den Beschluss machen aus Frehern und Nöchern. 30hunn Mutter, Johnn Gelchsheimer, und Cafpar Schott, ein Jesuire und treslicher Mathematiker.

Die Schriften dieser Manner auzuführen, lag zwar nicht in dem Plan des Vf., und würde vielleicht auch dem Maasse seiner gegenwartigen Kenntnisse, eine zu schwere Aufgabe gewesen zu seyn; indessen hatten foch wenigstens nur die Wichtigsten berührt werden follen. Vielleicht geschiebet dieses einst von einem gesübtern Manne — vielleicht von dem wärdigen Herrn D. Oberthür, dem diese Nachrichten gewidmet sind — selbst.

Lucca, b. Benedini; Notizie della Libreria de Padri Domenicani di S. Romano di Lucca raccolte dal Radre Federigo Vincenzo di Poggio Bibliotecario della medefima. 1792. 216 S. gr. 8.

Da obiger Titel fo ziemlich allgemein ist, und man vielleicht ganz etwas anders in dem Buche suchen möchte, als wirklich darinnen zu finden ist: so wird wohl eine kurze Anzeige des Inhalts desselben nicht unverdienstlich seyn, wenigstens wird sie dazu dienen konnen, diejenigen Gelehrten, denen an der Kenntnis der eriten Producte der Buchdruckerkunst gelegen ist, auf daifelbe aufmerksam zu machen. Der Vf. hat, seine Notizen von der Bibliothek, deren Auffeher er ist, in vier Capitel getheilt, von denen die beiden erstern von dem Alterthum und von der nach und nach erfolgten Ver:nehrung derselben handeln. Das Kloster selbst wurde schon im J. 1236 gestistet, und da die Dominikaner nach der Ablicht, ihres Stifters vorzüglich auf die Ketzerjagd ausgehen, oder, nach des Vf. Ausdruck pugiles sidei et vera mundi lumina seyn sollten: so war es denn freylich nothwendig, dass sie sich frühzeitig mit den nothigen Werkzeugen zu einem so wichtigen Geschafte versehen mussten. Dass dieses auch wirklich geschehen sey, das bezeiget ein sehon im J. 1278, gefertigtes, und noch gegenwartig worhandenes Verzeichniss der jenigen Bücher, welche die Mönche dieses Klosters befassen. Die Ueherschrift derselben heist: Isti funt libri inventi in Armario tempore Prioratus Fratris Francisco MCCLXXVIII. Der in diesem Inventario angezeigte Vormth bestund meistens aus glossirten lateimischen Bibeln und Bibeltheilen, wozu noch einige Werke des Bon ventura und des Thom. de Aquino kamen, an der Zahl 96 Numern. Wie diese Bibliothek nach und nach vermehrt worden sey, welches vorzüglich durch die Freygebigkeit mancher Wohlthäter des Klosters geschehen ist, das interessirt uns wohl wenig; doch wollen wir einen P. Sesti nennen, der zu Ende des vorigen Seculi lebte, und dem diese Bibliothek das meiste zu danken hatte. Uehrigens zeigt der Vf. einige Hauptwerke die fie besitzt, und zwar nur ganz Den Beschluss des zweyten Capitels macht eine Anzeige der wenigen im 15ten Jahrhundert zu Lucca gedruckten Bücher, unter denen doch eines ist, das bisher nicht bekannt war, welches auch wegen der .Endschrift, wo es heisst - hoc opus impressum est in -inclita et libera Civita e divini vultus — 1482. merkwürdig ift. Ohne Zweisel führt hier die Stadt Lucca diesen Namen von dem fogenannten Volto santo, oder dem holzernen Crucifixe, welches Nicodemus gearbeitet ha-. ben fell, und das in der Domkirche daselbit ausbewahretraber auch gar hoch verehrt wird, welches auch daraus abzunehmen ist, weil dasselbe auch sogar auf den Münzen des Staates ausgedruckr ift. Das nun folgende dritte Capitel macht die Hauptsache des ganzen Delle enthalt nemlich ein Verzeichnis Buchs aus. ... Rr.2

der von 1470 - 1500. gedruckten Bücher, welche diese Klosterbibliothek besitzet, deren Anzahl sich auf 205: beläuft. Diese Producte aus den ersten Zeiten der Kunft, find zwar keineswegs unter die wichtigsten zu rechnen: am wenigsten darf man in demselben ganz unbebekannte Arrikel suchen; indessen sind sie doch auch nicht ganz uuwichtig, und manches derselben dient doch zur Bestätigung dessen, was schon bekannt, aber vielleicht nicht vollkommen documentirt ist. Die bevgefügten literarischen Anmerkungen sind eben auch nicht zu verachten, ungeachtet die Quellen, aus welchen der Vf. schöpfen konnte, nicht immer die reichhaltigsten waren, Die bey den beiden ersten Büchern befindlichen Anmerkungen find die weitlauftigsten, aber auch Der Vf. behauptet nemlich bay der die wichtigsten. Anzeige des 1470. zu Rom ohne Namen des Buchdruckers gedruckten Suetons, und bey der Anzeige der 1471. eben daselbst, ebenfalls ohne Namen des Druckers erschienenen Ausgabe von Tortellii Orthographia, wie der den P. Audifredi, dass beide nicht aus der Presse des Filippo de Lignamine gekommen find, fondern dass solche wahrscheinlicher Weise dem Ulrich Hahn, der sich um diese Zeit mit einem Simon von Lucca associirte, zugeschrieben werden müssen. Rec. will solches dahin gestellt seyn lassen, zumal da die Typen nicht

die nemlichen find, die man in jenen Büchern findet, welche die erstgedachten beiden Drucker in der Folge mit einander zum Vorschein brachten. Uebrigens find die meisten Bücher, die dieses Verzeichniss enthält, in Venedig zum Vorschein gekommen. - Doch hat sich auch Schedels deutsche Chronik dahin verirrt, deren Titel aber der gute Dominicaner nicht angeben konnte da er, wie er selbst aufrichtig gestehet, ein Fremdling in der linguaggio Tedesco ist. Den Beschluss macht in dem vierten Capitel das aus 100 Srücken bestehende Verzeichnis der in dieser Bibliothek befindlichen Handschriften. Vergeblich sucht man hier diejenigen, welche das oben angezeigte und im Jahr 1278 gefertigte Inventarium enthielte. Sie sind sämmelich verloren gegangen, und wie der Vf. vermuthet, nach Ersindung der Buchdruckerkunft, die seiner Meynung nach eine allgemeine Destruction der alten Manuscripte (freylich hauptsachlich solcher, die gar keinen Werth hatten) nach sich zog, in die Hände der Buchbinder gekommen, und zu andern Gebrauch angewendet worden. Die noch vorhandenen Handschriften, die hier angezeigt und näher beschrieben werden, mögen für die Monche dieses Klosters gut genug seyn - besonders die Chroniken ihres Klosters, ans aber interessiren se

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Pittlosophie. Erlangen, b, Palm: Ueber den Begriff der Geschichte der Philosophie und über das System des Thales. Zwo philosophische Abhandlungen von Georg Friedrich Daniel Goess. 1704. 74 S. 8. So lange der Begriff der Philosophie noch nicht völlig beltimmt ist, wird es auch immer noch an einem bestimmten Begriff der Geschichte der Philosophie schlen, und man hat so lange keine sichere Richtschnur für das Materiale und Formale derselben. Beide Begriffe sind schwer zu sinden, und wie Kant von den Begriff der Philosophie bemerkt, das Letzte, wodurch die Wissenschaft vollendet wird. Es ist aber auch das größte Verdienst, sie rein und vollständig ausgesunden zu haben, und jeder Versuch, jeder Beytrag dazu muss daher willkommen seyn. Aus diesem Gesichtspunkt müssen wir denn auch diese Abhandlung, womit Itr. G. ein verdienstvoller junger Schriftsteller zum erstenmal in der Welt austritt, betrachten.

In der ersten Abhaudl. beurtheilt der Vf. die Erklärungen welche Garve, Eberhard, Buhle, Gurlitt, von der Geschichte der Philosophie gegeben haben, und zeigt das sie alle theils zu enge, theils zu weit find, und zwar wegen Maugel eines völlig bestimmten Begriffs der Philosophie. Er geht dann zur Prüfung der Reinholdischen und Heydenreichischen Erklärung der Philosophie über, aus welcher sich ergiebt, dass weder sene, noch weit weniger aber diese vollkommen befriedigend sind. Der Vf. kritisirt mit gehöriger Achtung und Bescheidenkeit; seinen Bemerkungen fehlt es nicht an Scharffinn, aber zuweilen an Wahrheit. So wird z. B; an der Reinholdischen Erklärung der Philosophie in Fülleborns Beyträgen getadelt, das durch sie die Philosophie nicht von der Geschichte scharf genug abgeschnitten werde. Denn, fragt er, 8. 19., hat die Geschichte nicht auch einen bestimmten, von der Erfahrung unabhängigen Zusammenhang der Din-ge? Und wir fragen; ist dieser Zusammenhang be-stimmt, d. i. nothwendig und als solcher für uns erkennbar, ist er von der Erfahrung unabhängig? - Der eigne Begriff des Vf. von der Philosophie und ihrer Geschichte durfte aber eben so wenig eine scharfe Kritik aushalten. Philosphie heist es S. 14, ift die Wissenschaft der nothwendigen und allgemein gültigen Formen, Regeln und Prinzipien der ursprunglichen Vermögen des menschlichen Geistes und aller derjenigen Dinge,

die durch jone (Formen u. f. w.) bestimmt sind. — Hieraus wird der i egriff der Geschichte der Philosophie sestgesetzt, und ihre Unterscheidungsmerkmale von andern Geschichten und ihre krodernisse nach Reinholds Vorbild sehr gut auseinander gesetzt. Das Verdienst dieser Abhandlung bestehet micht sowohl in neues tief eindringenden Gedanken, als in der deutlichen und schönen Darstellung des Gedachten, wie sie dem Zwecke einer aksdemischen Vorlesung angemessen ist.

Die zweyte Abhandl. v. S, 51-74 it os eine Probe eine nach den Foderungen des Vf. eingerichteten philosophischer Systeme sehr gut gerathen. Nach einigen nicht eben neuen abet gut vorgetragenen Bemerkungen über den Gang der philosophirenden Vernunft, woraus das Problem erklätt wird, warum ste gerade von den Speculationen über die Welt ausging, Rellt der Vidie Philosopheme des Thales so im Zusammenhange dat, als wohl noch nicht geschehen ist. Darin bestehet das Hauptverdienst dieser Abhandlung. Wir schließen diese Anzeige mit einigen Bemerkungen. Wenn der V& S. 55, 56. die spätere Bearbeitung der Moral daraus erkläret, weil diese von jeher ihr Daseyn einer vernünftigen und durch die Philosophie geläuterten Daseyn einer vernünftigen und durch die Philosophie Geschichte. Philosophie zu danken habe, so streitet dagegen die Geschichte Fand Sokrates etwa eine vernünftige Religion vor. S. 58. forfcht der Vf. wie billig nach dem Grunde, warum Thales das Waf-fer für das Grundprincip hielt. Die Vermuthungen und Analogien, welche Aristoteles und Plutarch anführen, befriedigen its nicht, weil sie bey ihrem geringen innern Gehalte zu gekunftelt und abstract find. Er findet ihn vielmehr in dem Grundiatz: Unstreitig leitete dieser den Thales Aus Nichts, wird Nichts. bey seinen Speculationen, wie auch schon von andern Geschichtschreibern ilt bemerkt worden. Aber er klart das Problem, wie Thales auf jenes Princip kam, noch nicht auf. Diefer Denker mule te erit gefunden haben, dass alles entstehe, alles entstanden fer, dann konnte er nach jenem Grundfatz aus dem Grundprincip st-les Entstehens nachforschien. Thales bedurfte also bey seiner Specolation ganz gewis empirischer Wahrnehmungen. Und warum follen es jene von Aristoteler angegebene, nicht seyn, die fo gekünstelt und abstract, als der Vf. will, gewiß nicht sind. Wir wundern uns, dass S. 66. die Stelle des Plutarchs I. 16. nicht mach dem berichtigten Texte des Hrn. Prof. Beck abgedruckt if.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 12. November 1794.

## ERDBESCHREIBUNG.

BREMEY, b. Wilmans: Handbuch der alten Erdbefehreibung mach ihren varzüglichsten Theilen, zum
Schulgebrauch ausgesetzt von H. Schlichthorst, Subconrector des Gymnasiums zu Stade, 1794-362
S. in 8.

ch bin in meine Arbeiten nicht so verliebt," versichert Hr. S. in der Vorrede, "dass ich nicht gerne freund-Schaftliche Erinnerungen und Bemerkungen, Verbesserungen, wo fie nothig feyn fallten, annehmen follte." Brinnerungen können freylich nicht fehlen; ab sie der Af. für freundschaftlich erkeunt, wissen wir nicht: dass sie aber nothig find, woran er zu zweiseln scheint, wird ihm die ganze Lesewelt versichern. Vor allen Dingen bitten wir Hn. S., bey künstigen Arbeiten, mit denen er das Pablicum zu beschenken im Sinne hat, ehe er schreibt, mit feinen Gedanken in das Reine zu kommen, und ihnen mehr Ordnung und Bestimmtheit zu geben; in dem vorliegenden Buche fehlt wenigstens das letztere schlech-Die ganze ausführliche Einleitung zur alten terdings. Geographie dient zum Beweis unsers Ausspruchs, Gleich "Die alte Erdbeschreibung ertheilet uns der Anfang. einen möglichst gründlichen Unterricht von der wahren Geftalt unsers Erchodens etc." Nichts weniger, fie lehrt uns blofs die mehr oder weniger irrigen Begriffe, wel-- che die alten von demselben hatten. - S. 2, enthalt ein Gewebe von unrichtig zusammengeftellten Gedanken, deren Auseinandersetzung aber auch für die ausführlich-Le Recension zu weitläuftig würde. - S. 4 "Gleich jeder Kunft hat auch die alte Erdbeschreibung ihr Kin-"desalter, welches ihre erfte Periode ausmacht. An ik-"men ift. Sekon ein Thales etc. scheinen die Idee von "der runden Gestalt der Erde gehabt zu haben. Schon "Anaximander verfertigte einen Globus etc." Im erften 6. läst Hr. S. die Wissenschaft mit Moses ansangen, und auch hier zählt er Männer mit auf, die alter waren als Herodot; wenn elfo mit dem letztern das Kindesalter beginnt, so muss bey den altern das Kind noch in Mutterleibe gewesen seyn. - S. 6. "Eratosthenes schätzte ginige Himmelsgrade viel genauer, als seine Vorganger, wodurch er den Umfang der Erde viel genauer als jene anzugeben vermochte." Hat keinen Sinn. Eratofthenes verlangte den Himmelsgrad nicht zu schätzen, der auch nicht geschätzt werden kann; er suchte zu bestimmen, wie viel ein Grad auf unserer Erde in Btadien betrüge. - S. 9. "Gegen das fünfte christiche Jahrhun-"dert war die Rotundität der Erde eine ausgemachte "Sache; nur dachten fich nicht alle die Runde der Erde 4 1. Z. vons. Vierter Band.

"auf einerley Art. Manche verkunden darunter, was "wir noch verstehen; undere Rellten fich die Erde als "eine runde Fläche vor, auf welche der Himmel tings "umher gestützt sey; andern gab der zwerst bewohnte-,,und daher am meisten bekannte Theil der Erde von "Osten nach Westen die Veranlassung, sich dieselbe als "ein längliches Viereck vorzustellen." Eigentlich ist der ganze Satz unrichtig; diese irrigen Vorstellungen stammen aus den ättesten Zeiten her, und wurden später nur von einigen Christen beybehalten. Doch das mag seyn: aber gehören denn die, welche die Erde als viereckigt annahmen, unter die Zahl derer, die sie für rund hielten? Ferner: "In neuern Zeiten hat man die Rotundi-"tät bloss nur noch mit der bekannten Bemerkung we-"gen der Fläche an den Polen vermehren können." Die Rotundität wird durch die bemerkte Fläche vermehrt! - S, 12. "So lange die Alten den Erdboden auf unforer Halbkugel nicht gehörig unterscheiden konnten. fo lange musste die Eintheilung der Erde sehr verschieden "ausfallen." Was heiset das? - S. 12. "Man darf sich "nicht wundern, dass einige die ganze Erde in einen "mitternächtigen und mittäglichen Theil zerschneiden. "den erstern Europa, den letztern Asia nengen, und un-"ter einander nicht einig find, ob fie Afrika zu jenem. "oder zu diesem, zählen sollen." Es foll je eia Menfch gezweifelt haben, ob Afrika zu dem mitternächtigen oder mittäglichen Theil der bewohnten Erde gehöre! - Nie wurde ganz Europa unter dem Namen Galatia oder Caltica begriffen, wie S. 14. behauptet wird. - S. 14. "Europas Länder kann man bequem in zwey Thelle theilen. wenn man nemlich die Inseln von dem festen Lande unterscheidet." - Besser finden wir die einzelne Beschreibung der Völker und Orte selbst, welche in diesem Theile vorkommen, da Hr. S. immer die besten Führer wählt, und durch eigene Lectüre hin und wieder kleine Verbesterungen anbringt. An Fleis und Belesenheit fehlt es dem Vf. nicht, es erscheinen auch wenige auffallende Unrichtigkeiten, und wenn bloss von Chorographie die Rede ift, wird er seine Sache nicht schlecht machen, doch verfällt er auch hier schnell auf wunderliche Begriffe, so bald er es wage, sich der Hand seines Leiters zu entziehen; z. B. S. 30. "In dieser Provinz wohnte eine große Reihe Volker, worunter sich freylich viele kleinere befanden, die nur Unterflämme von andern waren." Warum nicht Zweige? - S. 42. "Die Seguana Seine) soll nach Strabo ihre Quelle auf den Alpen haben, aber sie ist mehr südlich in Gallien." Die schlechteste Karte müsste Hn. S. belahrt haben, dass dieser Fluss nicht füdlicher entspringt, nicht entspringen kann, - , S. 125. "Herculanum wurde vor etwas mehr als bundert Jahren Wieder entdeckt." Nein, erft im smanischen

Successionskrieg. - S. 194. "Delphi lag mitten in Griechenland." Wenn dabey stünde, nach dem Begriff der altern Griechen, so ware der Satz richtig. - S. 304. "Der See Sirbonis ist heutiges Tages mehr ein Seebusen, als ein See." Dies war immer fo. — S. 314. "Der Prätor von Aegypten residirte in Alexandrien." Aegypten hatte keinen Prätor. - S. 225. "Chalcis lag füdöstlich von Ulynthus." Es lag nördlich. — Das Buch fasst als Compendium seine Beschreibungen kurz, und das ist zecht; aber gleiche Haltung follte nicht fehlen. Wärum glaubte z. B. der Vf. S. 113. die Anekdore von dem Knaben, der einen Fuchs fing, ihn mit Stroh umwickelte, angezündet laufen liefs, und dadurch den Brand der reifen Kornfelder verursachte, bey dem unbedeutenden Ort Carfeoli aus feiner Belefenheit anbringen zu mussen? - S. 28. wird Strabo citirt: I, III. p. m. 102; vielleicht verstehen unsere Leser bester die Stelle aufzufinden, als wir. - Diese Arbeit machteigentlich den Commentar zu den unterrichtenden und wohlfeilen Berliner Landkarten, und zu denen, welche in der Schneiderischen Buchhandlung in Nürnberg über die alte Geographie erschienen sind. Sie umfasst also nicht alle Länder der den Alten bekannten Erde; doch verspricht Hr. S. das Fehlende "gelegenheitlich in einem kleinen Bändchen nachzuliefern."

FRANKFURT u. LEFPZIG, in Comm. d. Hermannschen Buchh.: Meine Wanderungen durch die Rhein- und Mayngegenden und die preussischen Cantonirungsquartiere im Febr. 1794. Nebst Nachrichten über die Mainzer Klubbisten und über den in preussische Kriegsgefangenschaft nach Magdeburg gebrachten. Peuple sauverain. 277 S. 8.

Ex ungue Leonem! In der That scheinen diese Wanderungen das blosse Vehikel zu seyn, um mehrere angesehene Manner und literarische Institute gelegentlich. verunglimpfen zu können, wie es seit einiger Zeit von einer gewissen, zwar nicht-zahlreichen, aber desto lauter und unter mannichfaltiger Firma schreyenden Classe deutscher Enrages mit aller möglichen Uebertreibungzu geschehen pflegt. Schon der Setzer, dem fatt der Yorrede ein Belobungsdecret an den Vf. in die Feder dictirt wird, spricht in der Kraftsprache, die S. 63. auch einem Hessen in den Mund gelegt ist, von den Blitz-Rechts und Linksmachern, den halbgelehrten Windbeuteln, die mit der alten Weise nicht fortkommen können, und also was neues erfinden müssen, wenn sie nicht verhungern wollen;" und der Vf. gibt schon S. 4. u. 5. zu verstehen, warum es ihm eigentlich zu thun ist. Er glaubt nemlich, "eben fo viel Befugnis zu haben, seine Stimme laut und zwanglos hören zu lassen, als ein auonymischer Quacksalber am Menschenverstande und an der politischen Ruhe Deutschlands in der allgemeinen deutschen Bibliothek oder andern Zeit - und Flugschriften die Seinige. Lässt die Censur, versteht sich, nicht etwan die literarische Missgeburt, die auf Lösch papier throut, und das Primat über das unermessliche Reich der freyen Meynungen an sich gerissen hat, sondern die Staatscenfur, aller Cenfuredicte ungeachtet, Innoch die Nation unter ihren Augen durch die Schrift-

stellerey vergisten, und jeden Auswiegler! zugellos an dem deutschen Gemeingeilt verderben, so viel-er kann; und erträgt sie so viele der gewagtesten Pratensionen mserer Journalisten, so "glaube er für seine Meynung auch auf ihre Duldung Anspruch machen zu können. (Für Meynungen wohl, aber nicht für Schmähungen. Weishaupt, Bode, Knigge, Campe, Leuchsenring, und ein gewisser wohlbekannter Contentissimus (soll wohl Nicolai seyn) fammt feinen Legionen, Bahrdt, Schulz, Mauvillon, die Padagogen und Aufklarer überhaupt, find namentlich die Ehrenmänner, wie er sie nennt, denen er alles Unkeil Deutschlands an den Kopf wirft, die den deutschen Gentingeist ersticken, (wie man doch seine eigene Sache zur Seche der Nation zu machen weiss!) und die alles umzukelren suchen. Die allgemeine Literaturzeitung nennt er S. 27. das löblichste aller Papierinstitute, und die Mitarbeiter ehrliche Handfröhner, welche Fabrikwaaren 24 liefern gedungen und sehr pressiri soven: daher Macht sprüche nicht selten die Stelle von Recensionen vertre-Zum Glück aber bekennt sich der VL is ten mülsten. eben dieser Stelle als einen beleidigten Autor, sagt; q wäre nie so glücklich gewesen, sich ihren Beyfall zu erwerben, sey aber dafür mit dem Glück zufrieden, ihn vollkommen entbehren zu können. Es muß damit doch nicht so richtig seyn; denn sonst würde er gewiss went ger Lärm machen. Aber das ist so die Art dieser Hes ren, die gerne Verachtung heucheln möchten, und dech ihre Empfindlichkeit laut zu Tage legen. Besonden macht er sich sehr viel mit Nicolai zu thun, dem er by jeder Gelegenheit, vornemlich S. 90., wo er ihre nen philosophischen Löschpspierkrämer, einen Papierko nig nennt, die derbsten Seitenhiebe gibt. mus ihm wahrlich sehr viel zu Leide gethan haben, dens seine Erbitterung gegen ihn kennt keine Gränzen. Se sehr sich übrigens der Vf. hinter der Anonymität ver birgt, so möchte ihn doch seine derbe Sprache, seine Animofität gerade gegen diese Männer, sein beleidigter Autoritolz, seine Illuminatenriecherey, seine Declamatio nen über Aufklarung, seine gallichte rachsüchtige fo der, seine Aussoderungen an Fürsten, ihm ihren mäck tigen Arm zu leihen, und vornemlich die auffallende Aehalichkeit dieser Schrift mit der in diesem Jahre all geblich zu Regensburg erschienenen Rede über den ik luminatenorden, nur allzudeutlich verrathen. Ex angue Leonom! Sonft möchte Rec., der überall das Gute schätzl, in anderer Rücklicht diese Schrift gerne empfehlen. Von nemlich gestel ihm der gute Unterricht eines Vaters an seinen zur Armee abgehenden Sohn, und manche inter, essante Schilderungen der patriotischen Frankfurter und Hessen, doch das sichtbarlich übertriebene abgerechnet.

Nürnburg, im Verlag der Riegelschen Buch-u. Kunsthandl.: Reichsstadt - Nürnbergisches Adresse-Bach für das Jahr 1794 und 95. 148 S. 8.

Es ist schon bey der Anzeige der vorjährigen Ausgebe dieses Adresse Buchs, (welches von Ostern in Ostern wo die jährliche Rathswahl in Nürnberg vorgenonmen zu werden psiegt, geht.) bemerkt worden, dass demselben durch die Bemühungen Hn. Volkerts, vermundstlichen

Bichen Regilimors dafelbil, das chemalige altirankische Gewand abgezogen worden, auch zu hoffen fey; daß much bald das Innere in bessere Harmonie werde gebracht Alleio, wenn man die mannichfaki-Werden können. gen Schwierigkeiten bedenkt, die sich, zumal in einer Reichsstadt, wie Nürnberg ift, demjenigen in den Weg legen würden, der an eine wesentliche Veränderung diefes Addresse oder Asmerbucks, wie es sonst hiefs, denken wollte, und dass es dabey durchaus nicht allein auf den guten Willen desjenigen, der die jährliche Ausgabe zu besorgen, und die von Zeit zu Zeit vorgefallemen Veränderungen zu bemerken hat, ankomme, so wird es wohl niemand beyfallen, Ho. V. den Vorwurf einer Nachlässigkeit zu machen, ob er gleich in der Mauptsache die gegenwärtige Ausgabe, mit der vorhergehenden übereinftimmend finden wird. Indefion ift doch in diesem Jahrgang mit diesem Addressebuch eine äufserst merkwürdige Veränderung vorgenommen worden, die in mehr als einer Rücksicht, und vorzüglich deswegen bekannt gemacht zu werden verdient, weil man daraus sieht, dass man es in Nürnberg doch nicht Immer ben dem Alten bewenden laffe, sondern nach verunderten Zeit- und andern Umftänden, etwas konne geltend machen, das vorher nie gewesen war. Es ist nemlich hier das erstemal, das Collegium der Genannten des größern Raths in dasselbe aufgenommen, mit demselben unmittelbur nach dem Collegio der Senatoren, und noch vor der Austheilung der Herren Bürgemeister, eine Stelle angewiesen worden. Dieses Genannten Collegium, welches erst in diesem Jahre einen starken Zuwachs von 47 neuen Mitgliedern erhalten hat, zählet derfelben gegenwärtig 248. Und diese sind es nicht einmal alle. Denn auch die Consules und Scubini, die sogenannten Alten Genannten, und die Rathsfreunde aus den Handwerkern gehören such dazu, nur mit diesem Unterschiede. dass nur jene 248 bey den Genannten Versammlungen ein Stimmrecht haben, diese aber nicht; wie solches in einer beygefügten Note bemerkt wird. Was übrigens diese neuerdings geschehene Aufnahme der Genannten des großern Raths in dieses Addressebuch möchte veraplasst haben, werden diejenigen, denen der gegenwärtige Zustand der Reichsstadt Narnberg nur einigermassen bekannt ist, leicht errathen können. Uebrigens ift dieles Addressebuch sehr vollständig, und enthält gewiss alles, was man von Nürnberg in dieser Rücksicht zu wissen verlangen kann.

FLORENZ, b. Cambiagi: Almanacco Toscano per l'anno MDCCXCIV. 175 S. 12.

Der neueke, statistisch erläuterte, Jahrgang des Staatscatenders vom Grossherzogthum Toscana, mit dem Bildnis des Grossherzogs und der Grossherzogin geziert. Die deutschen Namen haben sich seit der jetzigen Regierung darin vermehrt, das Corps diplomatique aber vermindert, weil, einer hinzugesügten Aumerkung zusolge, alle kaiserliche Gesandte die Geschäfte mit besorgen. (agiscono per S. 4. R.) Das Geschlechtsverzeichnis ist weggelassen, dagegen der ersparte Raum zu vortressi-

chen Anzeigen des Geschäftsbezieks und Behandlungsart der Collegion benutzt worden.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

CHRISTIANIA: Topographish Journal for Norge. IV., Hefte. 1793. 140 S. V. Hefte. 134 S. g.

In den gegenwärtigen beiden Heften dieser für die Norwegische Statistik so wichtigen Zeitschrist finden fich vorzüglich folgende Auffätze. Beschreibung der Stadt Friedrichshald und der Festung Friedrichssein, und der beiden benachbarten Kirchspiele Ide und Berg. nebit einer sehr wohlgerathenen geographischen Karte von E. Hoff, Ingenieurcapitain und Ingenieur der Festung Friedrichsstein. Versuche mit norwegischem Kobolt, um daraus Rinmanns grune Mineralfarbe zu bereiten, von Tuchsen. Futter für das Vieh bey einem Mangel an gewöhnlichem Futter in Norwegen, vom Doct. Möller. Ueber die Bergcultur zur Nahrung und Unterhalt der Menschen durch Viehzucht, von A. Bull; ein sehr wichtiger Aufsatz. Der Vf. zeigt aus überwiegenden Gründen, dass Versuche mit dem Ackerbau in den höher himuf liegenden norwegischen Berggegenden durchaus unzweckmässig seyn, dass hingegen in vielen dieser Gegenden, die Einwohner, eben wie in der Schweiz, durch Viehzucht ihren Unterhalt finden könnten, wenn sie die nothige Anleitung und Ausmunterung dazu erhielten, (und, wie wir glauben hinzusetzen zu mussen, eben so wenig als die Bergschweizer durch Abgaben und allerley politische und kirchliche Beschwerden gedrückt werden); auch meynt er, der Verfuch würde keine erhebliche Kosten verursachen, sondern für das erste mit etwa 8000 Thaser bestritten werden können, wofür vielleicht des Landes kundige Patrioten sich verbürgen dürften. Hegenäs, ein Gedicht mit Anmerkungen, von Jens Zetlitz; ein politisches Stück, das manche schöne Stellen hat, aber freylich auch mit unter schiese Sätze. Der Name rührt von einem jetzt urbar gemachten und bewohnten Felde nahe bey der Stadt Stavanger her, das ehemals der Bürgerschaft zum Exercierplatz diente.

SALZBURG, b. Mayr: Geist der Sokratik. Ein Versuch, den Freunden des Sokrates und der Sokratik geweiht von Fr. Mich. Vierthaler. 1793. 235 S. 8.

GÖTTINGEN, b. Ruprecht: Die Sokratik nach ihrer urfprünglichen Beschaffenheit in katechetischer Rückficht betrachtet von Joh. Fried. Christoph Gruffe, Past. an der Nicol. Kirche zu Göttingen. Zweyts verbesserte und vermehrte Auslage. 1794. 497 S. 8. v. (22 gr.)

Auch unter dem Titel:

Neuestes katechefisches Magazin etc. Zweyter Band.

Die Verfasser beider Schristen vereinigen eign. Erfahrung in der Sokratischen Lehrart mit gründlicher henutniss der griechischen Quellen, aus denen die Theorie

derfeiben abgezogen wird. Beide Schriften konnen füglich neben einauder bestehen. Ob sie gleich in der Hauptsache mit einander übereinstimmen, so hält doch eine jede ihren eignen Gang, weicht in der Anordnung und Darftellung von der andern ab, zieht diese citer jene Seite der Sokrasischen Lehrart mehr als die andre hervor, und befordert so eine vielseitige Betrachtung deffelben Gegenstandes. Ueber die Sokratik des Hn. Paft. Graffe verweisen wir auf die Anzeige in der A. L. Z. 1791. No. 136. Hier nur eine kurze Skizze von der Schrift des Hn. Schuldir. Vierthaler. Sie ift weit kurzer als die Graffische, weil sie fich nicht auf die historischen Untersuchungen einläst, welche den 4ten Abschnitt in Graffs Sokratik ausfüllen, und weil fie das Wesentliche der Sokratischen Lehrart, nicht, wie Gräffe, nach dem Xenophon, Plate und Aeschines in besondern Abschnitten, sondern zusammen verträgt, indem die Abweichungen dieser drey Schriftsteller mehr den Stoff als die Form der Sokratik betreffen. Nach einer kurzen Einleitung liber den Sokrates, seine berühmtesten Schüler und seine Lehrart überhaupt folgt die Darstellung der Sekratik in der erften Abtheilung. 5. 2. Ueber feine Kunft, das Gespräch einzuleiten und zu heben, 6. 3. Kunft, die Menschen gesprächig zu machen. 6. 4. Seine Art, das Gespräch zu unterhalten, und die Sprechenden mehr ins Feuer zu fetzen- S. 5. Von der Sokretischen Mäeutik. (Der Vf. folgt in diesem interessanten 6. fast wortlich den Aeusserungen, welche in der A. L. Z. bey Gelegenheit der Anzeige von Graffs Sokratik vorgebracht wurden, Er zeigt, dass fich die geiftige Hebammenkunft nur auf Verstandes - und Vernunftbegriffe beziehen könne, bemerkt aber fehr richtig gegen feine Vorganger, dass diele Hebammenkunft auch nur ein Theil der Sokratik, und dass Sokrates zuweilen auch im geschichtlichen Tone vortrage, ja üderall nicht immer andern die Ideen abfrage, sondern seine eignen geradezu mittheile). §. 6. Sokrates weifs aus jeder erhaltnen Antwort neue Fragen zu ziehen. §. 7. Kunst, die Begriffe klar und deutlich zu machen. §. 8. Sokrates ächte Popularität. §. 9. Warnung vor knechtischer Nachahmung und Affectation des Sokratismus. (Der Vf. hat sowohl in diesem als in andern Abschnitten, z. B. S. 11., fehr gute Winke über den vernünstigen Gebrauch und über den Missbrauch der Sokratik für unfre Zeiten gegeben. Hr. Gräffe denkt das Verhältniss der jetzigen Katechetik zur alten Sokratik erst künftig zu erörtern.) . 5. 10. Ironie des Sokrates und die verschiedenen Stufen desselben, sanfter Scherz, beissender Spott, ohne Schonung und Würde, ernster Spott mit Würde. (Hr. Gräffe scheint dem Vf. zu mild von der Sokratischen Ironie geurtheilt zu haben. Hang zum Spott und zur Persistage habe in seinem Charakter gelegen, und er habe seine Geisel oft gar zu unbarmherzig gegen sophistische Klüglinge geschwungen, felbit mit Hintanfetzung feiner Urbanität). §. 11,

Ueber den Grund, Parum 3. mittig auf :Knabenliebe anspiele. Die zweyte Abtheilung handelt vom 6. 12 bis 17 die Sokratische Topik ab, und wird darin ausführlicher als bey Graffe der Gebrauch erläutert, den S. von Vergleichungen, Geschichten, Fabeln, Versen, Denksprichen und Sprüchwörtern macht. Im 6. 18, nimmt der Vf. die Hauptpunkte seiner Abhandlung wieder auf, stelk sie zusammen, und wirst noch einige berichtigende Seitenblicke auf neuere Katechetik, vorzüglich auf Salz manns Schrift aber die wirksamften Mittel, Kindern Religion benzubringen. Die Schrift beschließen in § 10. Sekratische Klugheitsregeln, aus dem Verhalten des Sokrates abgezogen, und dem künstigen Volkslehmer zun Muster vorgestellt. Ueberall sind zum Beleg, wie ber Gräffe, übersetzte Stellen aus dem Plato, Xenophon L f. w. eingestreut, auch sindet man häusige Hinweisen gen von der Sokratischen Lehrart auf den Voctrag Christi

Hr. Gräffe konnte Vierthalers Schrift noch nicht für die neue Auflage seiner Sokratik benutzen. Er verspricht aber, sie künftig in seinem katechetischen Journale m Wesentliche Veränderungen sind mit der recensiren. Sokratik bey der neuen Revision nicht vorgenommen worden. Die bey der Uebersetzung Platonischer Gr spräche beobachtete buchstäbliche Traue bat der Vf. einer dem Genius der deutschen Sprache angemesspret Uebersetzungsweise aufgeopfert, worüber er fich 8.14 u. f, befriedigend erklärt. Hie und de stöfst man a kleine Verbesserungen und Erweiterungen. auf ikmid sche Zusätze u. dgl. Doch hat der historische Theil des Buchs, vorzüglich f. 52., wirklieh beträchtliche Zulitze gewonnen. Es wird nemlich hier eine kurze 04schichte des frühern Dialogs vor Sokrates, als Vorläuferin einer einer sehr wünschenswürdigen gollständige Geschichte des griechischen Dialogs eingeschaltet, aus welcher fich ergibt, dass über das Zeitalter des Sokrates hisauf die dialogische Form noch nicht in Schriften zur Abhandlung wissenschaftlicher Gegenstände angewendet worden, ob sich gleich Sophron schon des dramatisiren den Dialogs zur Darstellung von Gegenständen des gemeinen Lebens bedieut hatte; dass es hingegen nich dem Sokrates lange Zeit herrschende Mode blieb, philesophischen Aufsitzen das dialogische Gewand umzehängen, wie man aus dem Verzeichnisse der vom Vi pus dem Diogenes von Laërte angezognen Schriftsteller ersieht, welches noch mit dem Aristippus (Diog. 2. S. 83) und Diogenes dem Cyniker (Diog. 2. S. 112.) vermehrt werden kann. Wir wundern uns, dass der Vf. bey des Untersuchungen über die Verhältnisse der Platonischen Philosophie zu der Sokratischen keine Rücksicht auf das Tennemannsche System der Platonischen Philosophie vorzüglich auf Bd. I. Th. 3. Abschn. 2. von den Quel les der Platonischen Philosophie, genommen hat,

## GEMEINE LITERATUR-ZEITUN

Donnerstags, den 13. November 1794.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

STRALSUND, b. Strucks Wittwe: Catechismus der chriftlichen Lehre, von D. Gottlieb Schlegel, Generalfuperintendenten der Kirchen in Schwedisch Pommern und (auf) Rügen. 1794- 216 S. kl. 8.

chon vor zwanzig und dann wieder vor zehn Jahren waren von der hohen Landesobrigkeit den damalizen Generalsuperintendenten Stenzler und Quiftorp Auf. träge gegeben, auf ein verbessertes Lehrbuch der christlichen Religion für die Jugend zu denken; allein das hohe Alter dieser Männer verhinderte die Ausführung. Eben so wurde es auch gleich bey der Amtsantretung des Hn. D. Schlegel von Personen geistlichen und weltlichen Standes als ein großes Bedürfnis erkannt, dass ein vollständiger und praktischer Religionskatechismus für die Jugend verfertigt würde, worin die Einsichten und Hulfsmittel unferer Zeit benutzt waren. (Diese Einficht und dieser Patriotismus für das Wohl und die besfere Belehrung des Volks macht den Pomemnern um fo mehr große Ehre, je weniger sonst Geistliche und Weltliche in diesem Punkte gleichformig denken.) Hr. S. machte fich also unverzüglich en diese Arbeit, wozu Riga 1790 vorbereitet war; benutzte das Beste aus dem alten Katechismus von Krakewitz, und theilte nun feine Arbeit fowohl der theologischen Facultät zu Greifswalde; als den sammtlichen Prapositis der beiden Provinzen zur Einficht mit, wodurch er noch manche praktische Bemerkung gewann, die zur Vollendung des Ganzen dienen konnte. Auf diese Weise ist der vorliegende Katechismus entstanden, wozu man den Pommerschen Provinzen Glück wünschen kann, denn er ift im Ganzen recht gut gerathen, und erhebt fich fehr üher viele feizer gleichzeitigen Brüder. Dieser Vorzug ist aber auch verdient, denn wo fand fich schon vor 20 Jahren die Provinz, welche die Verbesterung ihres Katechismus realisirt zu seben wünschte? Wo find noch jetzt die Provinzen, welche die Einsichten und Hülfsmittel unserer Zeit benutzt wissen wollen? Das Gegentheil wird weit eher fichtbar. Da also die Pommerschen Provinzen sich schon längst an Einsicht und Klugheit so weit über ihr Zeitalter gehoben hatten; so war es auch billig, dass der verlangte Katechismus einen Vorzug vor den Katechismen anderer Provinzen erhielt, und vielleicht hatte die Einficht des Zeitalters noch besser benutzt werden A. L. Z. 1794. Vierter Band.

weiss, da ihm die Lage der Sachen völlig unbekannt ist. Es ist schon herzerhebend genug, wenn man nur sieht, dass die Bemühungen der jetzigen Theologen für eine bessere Religionslehre nicht ganz ausser Acht gelafsen werden, fondern mit der Zeit auch Einfluss auf das Volk gewinnen. Dadurch wird wenigstens der niederschlagende Gedanke verscheucht, dass man für die je. tzige Generation so gut wie gar nicht arbeite. Im Ganzen hat dieser Catechismus viel Aehnlichkeit mit dem hannoverschen; allein er zeichnet sich schon sehr vortheilhaft vor jenem aus, der in manchen Stücken, z.E. der Glaubenslehre, weit besset hatte ausfallen follen. Die Fragmethode ist zwar auch hier beybehalten; allein die Fragen find nicht so zweckwidrig lang und so sonderbar gestellt, wie im hannöverschen Catechismus, fondern ganz kurz, und in solche Verbindung mit den Antworten gesetzt, dass man sie allenfalls umkehren, und die Antworten zu Fragen machen kann. Wenn nun einmal die Fragen beybehalten werden sollen; so ift diess allerdings die beste Art der Fragen. Sonft ist Rec. dieser Methode völlig abgeneigt. Es wird auf diese Weise die Sache von den Kindern nur halb begriffen, und bald wieder vergessen. Das Kind lernt die Fragen nicht mit, sondern hört nur mit balben Ohr bey dem Lehrer darauf, er schon durch seinen Grundriss der christlichen Religion um die vorgeschriebene Antwort zu geben. Dadurch lernt es aber die Sache nur halb, denn Frage und Antwort stehen in der genauesten Verbindung mit einander. Ausserdem erhält sich eine kurze Sentenz Zeit Lebens im Gedächtnis, und man erinnert fich derselben immer wieder; allein einer abgeriffenen Antwort nicht; die verliert sich sehr bald wieder. Statt solcher kurzen Sentenzen mögen nun die biblischen Beweissprüche, und die Troftsprüche am Ende dienen. Der Inhalt ift nemlich folgender. 1) Der kleine Catechismus von Luther. Dieser ist aus Achtung für Luther beybehalten, und die dunkeln Ausdrücke darin find erläutert 2) vorbereftende Fragen von dem Menschen. Hier wird erläutert, was der Mensch ist, und welche Fähigkeiten er hat. - Die letzten hütten immer noch etwas weitläustiger auseinander gesetzt werden können, jedoch dem gemeinen Fassungsvermögen gemäls, damit der Mensch erfahre, welche naturliche Krafte und Fähigkeiten er habe, und um wie viel verantwortlicher er eben deswegen sey. Diess ist um so viel nöthiger, da in der Glaubenslehre manches verkommt, welches ihm diese natürlichen Fähigkeiten abzusprechen scheint. Natürlicher Weise mußer dadurch in Gefahr kommen, ein Mistrauen in seinen konnen, als wirklich geschehen ift. Doch mögen Um- eignen Werth zu setzen, wobey seine moralische Wür-Rände diels verhindert haben, von denen Rec, nichts de verliert. Eige Note hierüber S.40. ift schon; allein

eine Entwickelung der natürlichen Anlagen und Triebe vermisst man. Zu den Vorzügen des menschlichen Körpers wird auch hier noch die aufreshte Gestalt gerechnet. Diess last sich schwerlich streng vertheidigen, denn der Urang Utang geht auch aufrecht, und bey manchen Arten des Federviehes, z. E. Gansen ist derselbe Fall. Es haben zwar schon die alten Phitosophen diesen Vorzug mit angegeben; allein es kann ein Satz fehr alt, und doch falsch seyn. 3) Einleitung; von der Erkenntniss Gottes überhaupt, und von der heiligen Schrift. Bey der letzten wird fehr schon bemerkt, dass man aus dem A. T. vorzüglich einige Stücke aus den Propheten, einige Pfalme, die Sprüche. Salomos und das Buch Sirach ofters lesen soll. Würde diess gehörig ausgeübt; so würden die Menschen mehr Sinn für Moralitat bekommen. Frster Theil Glaubenslehren von S. 50-100. Dieser Theil hat nun unendliche Vorzüge vor den gewöhnlichen Katechismen, auch vor dem hannöverschen. Nur felten hat Rec. angestossen, und nur felten es bedauert, dass ex noch io seyn muss, und dass man man-, ches der Schwachen wegen nicht weglassen darf. Von diesem will er also lieber nichts sagen, und nur einiges bemerken, was ihm ohne diese Rücksicht noch ausgefallen ist. Bey der Gute Gottes wird auch von seiner Barmherzigkeit und Langmuth gehandek. Beide Eigenschasten lassen sich auf keine Weise unter die Kategorie eines moralischen Gottes, der zugleich unser heiliger Richter ist, bringen. Die Barmherzigkeit ist überhaupt ein blosser orientalischer Ausdruck, der für uns Güte beisst. Sie gehort olso unter die Kategorie der Güte, and ift auch fehr richtig in der Anmerkung fo erklärt. Allein es heisst ferner: Gott ist langmuthig gegen die Sünder, indem er mit den Strafen verzieht, damit fie fich bestern! Wie ist diess bey einem heiligen und gerechten Gott möglich? Wäre diess nicht Schwäche und Mangel an Gerechtigkeit? Man muss also diese Eigenschast ebenfalls unter die Kategorie der Güte bringen, und die biblischen Ausdrücke entweder für Synonyma von Güte, oder allenfalls fo erklären: er straft zwar. nicht gleich sichtbar, aber doch gewiss. Am besten wäre es aber, wenn die Geduld und Langmuth aus dem Katechismusunterrichte ganz wegblieben. S. 65. hätte der-Spruch 1 Joh. 3, 8: eine durchgängige Erklarung verdient. Was heifst es: der Teufel fündigt von Anfang? und was sind Werke des Teufels? S. 74. wird das Ge-wissen durch eine Empfindung erklärt. Diess hat erwas für sich; allein es besteht doch eigentlich in einem Urtheil der praktischen Vernunft. Daher gefallen Rec. die ascetischen Ausdrücke besser: die Stimme eines innern Richters, die de anklagt, und billigt u. d. m. So etwas hatte mit zur Erlauterung dienen konnen, denn es ist weit bedeutungsvoller. S. 93. vermist man ungern Preis kann kein Hinderniss machen, denn jedes Band eine Erklärung des Spruchs: thut rechtschaffene Früchte, chen kostet nur 27 Kreuzer. der Busse. Erstlich ist es ganz hebräisch zu sagen: Früchte thun, fatt Früchte tragen. Kein Mensch spricht im Deutschen: Früchte thun; und was foll das Ganze. heißen? Ohne Erklärung find die Worte völlig unverftändlich S. 99 wird zum Beweife für eine künftige. Veränderung der Erde Pf. 102, 27: angeführt. Allein

dieses Dichterbild durste schwerlich zum Beweise taugen; beffer 2 Petr. 3, 13.

Zweyter Theil. Die Sittenlehre. S. 191 - 161. Dieser Theil hat vier Abschnitte. 1) Von der Liebe zu Gott, und den daraus folgenden Pflichten. 2) Von der Liebe zu sich selbst, und den aus ihr solgenden Pflichten. 3) Von der Liebe zum Nächsten, und den aus ihr folgenden Pflichten. 4) Von den Pflichten in verschiedenen Zuständen und Ständen. Besser wäre es gewesen die Liebe zum Nächsten der Liebe zu sich selbst voran gehen zu lassen. Diess ift theils biblischer: Liebe deinen Nächsten als dich selbst; theils wird der Mensch dadurch etwas mehr- von der Selbstliebe und dem Eigennutz abgewandt, dem er mr zu sehr geneigt ist, und wodurch sein moralischer Went schwindet. - Mit Vergnügen hat Rec. gesehen, dass S. 151. auch der Schohung der Thiere eine Frage gegonnt ist; allein es hatte immer noch etwas mehr daüber gelagt werden mogen, denn es ist zum Erbannen, wie der gemeine Mann oft die Thiere behandelt. Rec ist zweiselhaft: ob ein Kapitel von der Selbstliebe, die zum Eigennutz hinleitet, moralischer ift, als das von der Schonung und guten Behandlung nützlicher Thiere! Für das erste zeigen sich Triebe in Menschen, die m und für fich schon stark genug fine, in Hinsicht des zweyten offenbaren sich aber tyrannische Gesunungen und Tücke des menschlichen Herzons, die eine morlische Rüge verdienen. Uebrigens sind die Fragen # diesem zweyten Theile bey weitem nicht mehr so ein fach, als im erken.

Dritter Theil. Von den Hulfsmitteln, wolund wir zur christlichen Frommigkeit erweckt, und dans gestärkt werden. Hierin wird vom Gebet, dem VF ter Unser und den Sacramenten gehandelt, und zwil Darauf folges zur völligen Zufriedenheit des Rec. einzelne Troftsprüche; eine kurze Geschichte der Religion; Gebete beym Anfange und Schluss der Schlus le; und endlich eine Anzeige der biblischen Büchet. und Kapitel, die vorzüglich in der Schule gelesen werden follen. - So hat fich denn Hr. D: Schlegel and die Pommerschen Provinzen schwedischen Antheils sehr. verdient gemacht, und noch verdienter wird er fich darum machen, wenn er diesen Katechismus nun auch recht zu gebrauehen lehrt. Da laut der Vorrede ein Schulmeisterseminarium unter seiner Direction steht; se, zweifeln wir nicht, dass er hier die boste Lehrmethode. einscharfen wird. Damit aber auch die altern Schullebrer nicht unberathen bleiben, würde Rec. den deutschen Schulfreund von Zerrenner zur Circulation empfehlen! Diess Buch sollte überhaupt allenthalben circuliren; wo man auf die Verbefferung des Schulwesens denkt. Der

#### GESCHICHTE.

HALLE, im Waifenhause . Handbuch der neuesten Steetengeschuhte Europens; für denkende Beobachter.

1794. 1 Alph. 18 B. 8.

chen Titel herauskommen, dass es Rec. ein doppeltes Vergnügen gewährt hat, diese Arbeit des Vf. zu lesen. Es klingt wohl etwas anmafsend; eine Geschichte der neuen Zeiten für denkende Beobachter zu schreiben. Aber der Vf. konnte es schon wagen, diese schärfern Richter zur Lefung seines Buches einzuladen, da sie diefelbe nicht ganz unbefriedigt endigen werden. Die er-Re Halfte des Buchs nimmt eine Einleitung ein, in welcher gezeigt wird, wie überall bürgerliche Gesellschaften und Staaten entstanden sind, wie sich überhaupt die europäischen Staaten in den mittlern Zeiten bildeten, und wie sie durch die Revolutionen in der Denkkraft, in den Verhältnissen, und den Formen, diejenige allgemeine Gestalt erhalten haben, worin wir sie jetzt erbli-Da diese Materien schon sehr ost abgehandelt find. so konnte der Vf. freylich nicht allenthalben etwas neues fagen. Allein außer dem Verdienste, dass alles sehr lichtvoll, deutlich, und in einem das Gesagte sehr aufklärenden Zusammenhange vorgetragen wird, so wird man doch auch manchen neuen, oder wenigstens auf eine neue Art gewandten Gedanken antressen. Befonders gilt das von dem ersten Abschnitte in der Ein-- leitung, der in einer bundigen Kurze die Satze enthalt. welche eine allgemeine Uebersicht des Ursprungs der bürgerlichen Gesellschaft, und des Staats darstellen. Rec. ist zwar nicht allenthalben der Meynung des Vs. So muss er z. B. gleich bey dem ten und 2, Kap. bemerken, dass es zwar an Unmöglichkeit granzet, sich einen Menschen von seiner Geburt an bis an seinen Tod allein, und von aller Gesellschaft abgesondert, zu denken, (so sehr an Unmöglichkeit, dass selbst das mosaische Philosophem, das seine Schöpsung erzählt, ihn nicht nur gleich in männlichen Jahren, und also nicht mehr hülfsbedürftig, darstellt, sondern auch sogleich eine Gehülfin schaffen last, die um ihn sey.) Wenn wir aber annehmen dass ein Kind, durch irgend einen uns unbekannten Zufall von aller Gesellschaft getrennt, erhalten würde, bis es so viel Kräfte gesammelt hätte, fich selbst zu helsen, so würde es freylich das nicht seyn, was wir, das Wort in erhabenen Sinn genommen, Mensch nennen: Aber seine Organisation würde ihm doch Eigenschaften und Geschicklichkeiten geben, durch welche es sich völlig von andern Thieren unterscheiden. und über dieselben erheben würde. Denn wenn auch einige Thiere den Menschen an Stärke, andre an einzelnen körperlichen Fahigkeiten und Geschicklichkeiten den Zeiten von der Völkerwanderung bis auf die Reabertreffen, (welches doch auch bey einem wilden Menschen in geringerer Proportion der Fall styn würde,) so ist ihm doch kein einziger gleich, in Besitz aller der Organe, und dem Vermögen, sie anzuwenden, durch welche körperliche Fähigkeiten hervorgebracht werden. S. 34. können wir nicht mit dem Vf. glauben, dass man nicht durch Nach enken den naturlichen Zusammenhang dazwischen entdecken konne, dass man ein Eigenthums-

der Geschschte des Tages, entworfen von C. D. Voss. recht an denjenigen besitze, worauf man seine Kräfte ver, andt hat. Wenn im natürlichen Zustande noch ir-Man ftosst so selten auf ein Buch von Werth unter, gend ein Rechtsgrund beym Besitz angenommen werden denen, die unter dem vorstehenden oder einem ahnli- möchte, so wurde es gerade dieser seyn. Allein eigentlich kennt der Naturmensch gar keine Gründe des Eigenthums an, als die größere Kraft, das zu nehmen was er verlangt, und das genommene zu vertheidigen. Mehr hat Rec. gegen den 2ten Abschnitt; Bildung der Stanten Europens, in sofern dieselbe unter gewisse allgemeine Gesichtspunkte gebracht werden kann, zu erinnern. Sehr gut ist alles, was von der Erhebung des Clerus über den wehlichen Stand gesagt ist: so ist das auch wahr und richtig, was über den Streit des Aristokratismus mit der Monarchie sowohl, in diesem Abschnitte als überhaupt in der Folge angemerkt ist. In andern Materien scheint aber der Vf. fehlerhaften Führern gefolgt zu feyn, wie man aus den angeführten Namen sieht. Dahin gehört z. B. das mehrste, was von der Entstehung und Beschaffenheit der Lehen, was S. 128. von dem Kriegswesen, S. 149. von den Baronen oder, Dynasten gesagt wird, wo wahre und falsche Begriffe unter einander liegen. Die Ursache, warum diese und viele andre Satze in diesem Abschnitte entweder eine. schielende Gestalt erhalten haben, oder gar so wie sie da stehen, nicht für historisch wahr angenommen werden können, ist theils Vermischung der Zeiten, theils. dass zu allgemein von allen europäischen Staaten behauptet wird, was oft nur von einigen wenigen gilt. Um hievon nur einige Beyspiele anzusühren, so wird S. 204. gesagt: "Freylich wurde mehr als einmal in dem Verlaufe dieses langen Kampses ein Monarch von dem Throne feiner Vater gestürzt, und ein andrer aus der mächtigsten sristokratischen Familie bestieg denselhen." Dieses ist in den Zeiten, von denen der Vf. an den angeführten Orte redet, (da sehon freyer Bürgerstand erstanden war, und mit den Edlen um Vorrechte und Erwerb stritt,) höchstens nur noch in den Reichen in Norden der Fall. Alle übrigen gingen gar nicht mehr von den herrschenden Hausern ab, und in dem Wahlreiche, Deutschland, wurde damals wenigstens kein Monarch vom Throne gestürzet. S. 137. "Indem sich so die Gesellschaft einem gänzlichen Untergange nahete, gelangte. die Herrschermacht zu der Höhe des unumschränkten Despotismus, auf welcher wir dieselbe, zu sehr verschiedenen Zeiten, wenigstens einmal, in allen europäischen Staaten erblicken." Wenn unter den Worten: "zu sehr verschiedenen Zeiten;" nicht auch die neuesten Zeiten zu verstehen sind, und diese gehören offenbar hier nicht her; so ist dieser Satz völlig irrig. formation ist kein Staat despotisch beherrscht worden, man mufste dann Wilhelms des Ereberers Behandlung von England so nennen wollen. Frankreich wurde es nicht, selbst unter dem sehr eigenmächtigen Karl Martell, oder unter Ludwig XI. Die übrigen Reiche haben vor der Keformation gar nicht einmal eine solche harte Periode gehabt. "Knechtisch unterwürlige Lehnsträger," die Besitzer großer Grundstücke gewesen wären (S. 139.). Tt 2

kennt die mittlere Geschichte auch nicht. Was S. 149. von der Entstehung der Dynasten und Baronen resagt wird, ift völlig falsch. Die dynastischen Geschlechte in Beutschland, waren die Edlen, die ihre Besitzungen allodial frey erhalten hatten. Der Titel Baron ift mehr ein allgemeiner Name der großen Stände, sie mochten frey oder lebuspflichtig seyn. Der dritte Abschnitt beschreibt mit mehrerer Richtigkeit die Revolution in der Deakkraft, den Verhältnissen und den Formen der Staaten bis auf die neuern Zeiten. Wir haben das hier beygebrachte mit Vergnügen gelesen. S. 248. erzählt der Vf. die Anekdote aus unfern Zeiten, dass ein Censor in einem dem Magdeburgischen benachbarten Staate, vorgeschlagen habe, den Druck der Classiker zu verbieten, weil fie voller Freyheitsideen waren! S. 236. fagt Hr. V. die Frage: mus man dem Könige in allen Stücken gehorchen? habe fich bald in die Frage: darf ein Volk feinen König ermorden, verwandelt. Das hat fie niemals; niemals hat jemand gezweifelt, ob es Unrecht sey, seinen König zu ermorden, ausser vielleicht die Schule der Jesuiten. Viele aber haben gefragt: hat die Nation ein Recht, einen bosen König vor Gericht zu stellen, und ihn wegen böser Thaten das Leben abzusprechen? Bey den vielen richtigen Grundsatzen, die Hr. V. überall äußert, muß er den großen Unterschied diefer beiden Fragen leicht fühlen. Auch die letzte Frage wird kein Unpartheyischer bejahen; aber es ift doch wissenschaftlich sehr wichtig, so verschiedene Fragen nicht Die eigentliche Geschichtserzählung zu vermischen. geht mit dem J. 1748 an. Sie ist keineswegs eine kurze Angabe von kleinen und großen Begebenheiten durch einander im Compendientone, sondern eine Darstellung großer Gruppen aus allen europäischen Staaten, in ein Gemälde gesammelt, so dass wir daraus die Stärke und Schwäche eines jeden Staates, seine innere Beschaffenheit, den Geift, der darin herrschte, die Grunde und Urfachen der Begebenheiten und ihre Folgen gut überfahen konnen. Manche eigne Vermuthung und Conjectur, die der Vf. beybringt, hat einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit. Ueberall erblickt man den freymuthigen Mann, der ohne Furcht der Wahrheit nach feiner Ueberzeugung Gerechtigkeit wiederfahren lässt. Hin and wieder fieht man indessen, dass er die Quellen nicht felbst angesehn, sondern nur nachgeschrieben hat. Einige Stellen find wohl ohne hinlängliche Ueberlegung hingesetzt: andere enthalten wirkliche Irrthumer, von desen nun auch freylich nicht leicht eine allgemeine Geschichte frey seyn möchte, so ist z. B. der Knoten der Königswürde (S. 290.) nicht der einzige, der Deutschlands Staaten zusammenhalt; sondern auch eine gemeinschaftliche Gesetzgebung, ein gemeinschaftliches Ver-

theidigungsfystem, und mehrere andre kleine Bande, Auch find Deutschlands Staaten nicht unabhäugig; die Meinern sind abhängig genug! Man kann nicht gende zu fagen (S. 302.), dass die Zahl der Stimmen auf den Reichstage festgesetzt sey. Der Kaiser kann sie nur nicht nach Willkühr vermehren. Ob Richard Cromwell den Beynamen S. 365. der philosophische Richard verdient? Nicht der eigentlich sogenannte westphälische Frieden der den 24. Oct. 1648 geschlossen wurde, -londern der zu Münster den 30. Jan. 1648 mit Spanien unterzeichnete Frieden, gab der Republik Holland ihre Unabhangigkeit. Die Regierung unter dem blödsinnigen Alphon, König von Portugal, wurde nicht, wie S. 418. gelagt wird, von lustigen Brüdern geführt, wenn gleich solche Menschen Einfluss auf den König hatten. Der Gns von Castello Melhor, der das Reich regierte, war ein sehr einsichtsvoller Minister. S. 448. wird gefragt: konnte Ludwig XIV. glauben, dass man seinen Willen überhaupt nach seinem Tode noch respectiren würde? S. I. Das glaubte Ludwig auch nicht; es ist bekannt, dass er sein Testament mit dem größten Widerwillen machte und dass die Parthey der Frau von Maintenou es von ihm erst nach einem langen Kampfe erpreiste, S. 469. steht durch einen Druck oder Schreibsehler, Aakner Frieden anstatt Utrechter Frieden. Man kann nicht sagen, wie S. 400. geschieht, dass die spanische Nation geduldig zugesehen habe, wie der Krieg um Karls II. Erbschaft geführt wurde. Sie hing fest an Philipp V. und verhinderte Karls Thronbesteigung hauptsichlich Wir begreifen nicht, wie der Vf. die spanische Monachie S. 537. ein Lehn (fief), nennen kann, noch went ger wie er S. 608. schreiben konnte: "Die ostreichischen Staaten wurden in dem öftreichischen Successionskriege von den Herrschern als Eigenthum oder Lehnsgrundstche (fiefs) behandelt." Nicht zu gedenken, dass Eigenthum und Lehn zwey ganz verschiedene Begriffe sind, wer hat jemals Spanien von Ungarn für Lehen gehalten? Wo ist der Lehnsherr, welche die Lehnspflicht! Von des Königs Victor Amadeus Reue über die Abretung seiner Krone wird S. 561. zweiselhaft gesproches. Es ist ja bekannt genug, dass sein Sohn ihn gesangen nehmen liefs. Nicht weil Pitt seinen Einfluss in das Parlement verloren hatte (denn den besass er noch) (5.634) sondern weil man nicht mehr im Ministerium auf ihn horte, resignirte er 1761. Lord North war nicht eigensinnig wie S. 637. steht, sondern er war eine Maschine, und zwar eine sehr folgsame Maschine, geheimer Rathgeber. - Aber dieses mag genug seyn, zu beweilen, dass Rec. Aufmerksamkeit angewandt hat, ein sehr gutes Buch von kleinen Flecken zu fänbern.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 14. November 1794.

#### PAEDAGOGIK.

MALLE, b. Gebauer: Beytrag zur Berichtigung einiger Begriffe über Erzichung und Erzichungskunft, von Joh. Heinr. Gottlieb Heusinger. 1794. XVI u. 210 S. gr. \$.

LEIFZIG, b. Crusius: Philosophische Briefe über das Princip und die ersten Grundsatze der sittlich-religiösen Erziehung. 1794. XVI u. 540 S. gr. 8. (1 Rthlr. 10 Gr.)

Beide Schriftsteller gehen von den Grundsätzen der kritischen Philosophie aus, und wenden diese, jeder nach seiner Weise, doch so, dass sie sich in vielen Punkten berühren, auf die Erziehungskunst an. Der Vs. des erstern Buches hat sich zwar keiner streng wissenschaftlichen Behandlungsart unterzogen, ihm aber densch die einer untersuchenden und Bündigkeit gegeben, die einer untersuchenden und abhandelnden Schrift würdig ist: da sich hingegen der philosophische Briefsteller der von ihm beliebten Briefsorm bedient hat, um seine Ideen freyer und ungebundener zu entwickeln.

Hr. Heusinger hatte schon vorher mehrere neue Ideen über die Erziehung theilweise in die Vorrede zu Gutwills Spaziergängen, in einem Brief über Erziehung (Kesmann Magaz. f. Philos. B. 1. St. 2.) und in eine Abhandlung über die Pädagogik der deutschen Erzieher (Schmid philof. Journal B. 3. St. 5.) niedergelegt, auf welche er in diesem Beytrage weiter fortbaut. In der ersten Abhandlung setzt er den Begriff der Erziehung fest und verbindet damit die Prüfung der Erklärungen, welche die Herren Trapp, Greiling und Schuderoff von der Erziehung aufgestellt haben. hung ist, nach ihm, Beforderung der Entwicklung der menschlichen Kräfte in den Jahren der nothwendigen moralischen Unmändigkeit, eine sehr befriedigende Erklärung, bey welcher aber doch der Zusatz erfoderlich feyn dürfte, dass eine bezweckte, absichtlich von Menschen unternommene Beforderung der Entwicklung menschlicher Kräfte gemeynt sey, wie er selbst S. 54 f. erklärt. Der Zweck der Erziehung wird in den Worten: Entwicklung der menschlichen Kräste, und der Umfang und die Dauer derselben durch den Zusatz: in den Jahren der nothwendigen moralischen Unmundigkeit, bestimmt angegeben. Sobald die samtlichen Kräste und vornemlich diejenige, welche zuletzt erwacht, die Kraft der Vernunft entwickelt worden; d. h. sobald der Zögling alle seine Kräfte zu brauchen A. L. Z. 1794. Vierter Band.

versteht, welches in das Jünglingsalter fallt, so hört seine Erziehung auf. Der Vf. erklärt fich wohl im Ganzen mit Recht gegen den Ausdruck, dass die Erziehung Bildung der Kräfte sey, weil der Erzieher nur den freyen und richtigen Gebrauch der korperlichen und Gemüthskräfte befordern, alle außern Hindernisse des Gebrauchs derselben wegräumen, nicht aber diese ausbilden, d. h. verfeinern und vervollkommnen solle, welches Geschäft des Mannes eignem Bemühen überlassen bleibe. Aber er scheint seiner nicht ganz eingedenk zu feyn, oder vielmehr selbst zuzugeben, dass die Bildung nicht ganz von der Erziehung ausgeschlossen werden könne, wenn er S. 92. sagt: "Da ein feinerer, geübterer Sinn besser und richtiger über körperliche Gegen. stände urtheilen lehrt, (der Sinn lehrt urtheilen ift ein unrichtiger Ausdruck) als ein grober und weniger geübter; so wird die Beforderung der Entwicklung des Verstandes sich mit Verfeinerung der körperlichen Sinnwerkzeuge abzugeben haben. Die Sinnen werden an den Gegenständen geübt und verfeinert werden, und der Verstand wird durch die Vervollkommnung seines Organa immer neue Merkmale an den Gegenständen entdecken." Der Ausdruck übrigens, dass die Erziehung in einer Entwicklung der Kräfte bestehe, ist wohl nicht so neu, als der Vf. glaubt, vielmehr erinnern wir uns ihn bey mehrern Pädagogikern gefunden zu haben und noch neulich beym Genersich in den Beyträgen zur Schulpädagogik, in welchen er S. 6. die Erziehung eine Entwicklung aller Theile des Menschen nennt. Eben fo wenig hat es an Versuchen, die freylich vor Kant sehr unvollkommen waren, gesehlt, die Grundsätze der Erziehung aus der Kenntniss der menschlichen Anlagen und Vermögen abzuleiten, wie z. B. Stuve's Abhandlung: Allgemeinste Grundsätze der Erziehung, her. geleitet aus einer richtigen Kenntnifs des Menschen u. f. w. im ersten Theile des Revisionswerkes beweist.

Verbinden wir hiermit fogleich die Gedanken des philosophischen Briefstellers Br. 1. S. 13 f. über den Begriff der Erziehung. Ihm ist der Zweck der Erziehung kein andrer und darf kein andrer seyn, als der absolute, nothwendige und selbstständige Zweck der Vernunst selbst; die Erziehung hat keinen andern als den Endzweck des menschlichen Daseyns überhaupt, Die Erziehung ist harmonische Entwicklung und Bildung aller Kräste des Menschen zum Endzweck der Sittlichkeit. Bildung des Herzens und moralische Vervollkommnung ist der oberste und Hauptzweck oder der Endzweck aller Erziehung. In diesem auf verschiedene Weise gewendeten Begriff vermisst man erstlich den wesentlichen und unterscheidenden Charakter der Er-

Uu

ziehung als eines auf die Jahre der Kindheit und Jugend eingeschrankten Geschäfts, das hier als gleichbedeutend mit der ganzen Bestimmung des Menschen, der Bildung des Herzens und der moralischen Vervollkommnung angegeben wird. Dass die Erziehung keinen Endzweck habe d. h. ein Ziel, das nie vollstandig erreicht werden könne, und dass die Entwicklung der Krafte felbit, oder die Vorstellung der Brauchbarkeit und Tauglichkeit der Krafte, zu den in ihrem Begriff gedachten Wirkungen, ihr Zweck, ohne noch außerdem besondre Rücksicht auf Siedichkeit zu nehmen, seyn musie, hat Hr. Heusinger in der 2ten Abbandlung über den Zweck der Erziehung und ihr Verhaltniss zum Zwecke der Menschheit sehr gründlich erwiesen. Freylich wird der Erzieher bey Vergleichung der ver schiednen Kräfte bald wahrnehmen, dass die eine einen höhern Rang, als die andre hat, dass z. B. die Sinnlichkeit der Vernunft untergeordnet werden müsse, aber er wird bey der Entwicklung der Kräfte nach dem wahrgenommen Verhalmille nichts anders zu thun haben, als alle außern Hindernisse wegzunehmen, damit jede Kraft ganz als diesenige erscheine, die sie nach den Merkmalen ihres vollständigen Begriffs ist. scheint uns daher der Sache nicht ganz angemessen, noch mit dem von dem Briefsteller angenommnen Begriff der Erziehung als einer Entwicklung und Ausbildung der Kräfte verträglich zu seyn, dass er S. 384. lehrt: "man müsse den Menschen bey der moralischen Bildung nicht etwa nur fortbilden und das Werk der Natur durch Kunst fortsetzen, sondern der Anfang und Zweck der moralischen Bildung überhaupt sey, durch eine Revolution im Menschen denselben zur simlichen Güte zu veraulassen." Wenn der Mensch mit allen seinen Anlagen und Kräften das Werk der Natur heifst, so weiss Rec. nieht, warum die Entwicklung der praktischen Vernunft nicht auch als eine Fortsetzung des Erziehungsgeschäftes durch Kunst angesehen werden soll, und warum die Beforderung dieser Entwicklung eine Revolution, eine Umkehrung des bisher eingeschlagnen Weges, im Menschen heißen soll, welches nicht auf das Alter, in welchem die erst itzt erwachende praktische Vernunft noch nicht mit der Sinnlichkeit im Kampf war, wohl aber auf den Zustand sittlicher Verdorbenheit, passen würde, da der eigennützige Trieb über den uneigennützigen die Oberherrschaft gewonnen hätte, und folglich eine sittliche Umwalzung in dem Menschen hervorgebracht werden müsste.

Heusingers ste Abhandlung von der Erziehung zum Menschen und Bürger zugleich, lehrt, dass die Erziehung zum Bürger nicht von der zum Menschen verschieden sey, und dass derjenige Mensch, dessen ursprüngliche Fahigkeiten und Kraste gehörig entwick it worden, zugleich zur Bürgerschaft hinlanglich vorbereitet sey, freylich nur zur Bürgerschaft in einer solchen Gesellschaft, welche selbst den Zweck der Vernunst anerkenne und besordre. Es wäre zu wünschen, dass der Vs. hier bestimmte Rücksicht auf Villaume's Abhandlung; Ob und in wie sern bey der Erziehung die Vollkommenheit des

einzelnen Menschen seiner Brauchbarkeit aufzuopsern sey im zen Th. der Revision, und auf Rehbergs Prüfung der Erziehungskunst genommen häue.) In den philosophischen Briesen S. 23 f. wird die Frage: in wiesern die Religion das Staatsinteresse befordre und gute Bürger bilde? auf dieselbe Art beantwortet.

Der wichtigste Theil der Heusingerschen Beyträge ist die 4te Abh. über Erziehung und Unter icht. Er theilt das Gebiet der gesammten menschlichen krafte zu padagogischer Ablicht in 4 Klassen: Hervorbringende, Sinnlichkeit, Verstand, Vernunft, Samm. Ind., Gedacht. nits, Verändernde, Einbildungskraft, Beng zende, Beurtheilungskraft mit ihren Moditicationen. er sehr scharslinnig auseinander gesetzt hat, dass des dachtnifs, die Einbildungskraft, die Urtheils und Beurtheilungskraft gar nicht eigentlich entwickelt werden, fondern dass die äussern Bedingungen ihrer Wirksmkeit von Umitanden abhangen, welche der Erzieber schon dadurch modificire, dass er die Entwicklung der hervorbringenden Krafte befordert, so schrankt er die Erziehung auf die Beförderung der Entwicklung der Sinulichkeit, des Verstandes und der Vernunft als der Stammkrafte im Menschen ein, und giebt die Art und Ordnung an, in welcher sie sich nach einander entwickeln. Erfahrung und Gründe a priori lehren, nemlich, dass diese Gemürhskraste sich nicht mit einander fondern stufenweise nach einander entwickeln, und zwar zuerst die Sinnli hkeit oder das Vermögen von den Dingen auffer uns durch den Eindruck, den sie aufdet Gemüth maghen, Vorstellungen zu erhalten, welche Kraft vorzüglich durch die Brauchbarmachung der körperlichen Sinnwerkzeuge ausgewickelt wird. Die Entwicklung der Sinnlichkeit, welche er auch (blos) phy fische Erzichung nennt, endigt sich ungerahr mit dem dritten Jahre. Auf die Entwicklung der Sinnlichkeit folgt die des Verstandes, welche jene voraussetzt und der Anschauungen zum Stoffe seiner Begriffe bedarf. Die Periode des Verstandes endigt sich erit gegen das zwolfte Jahr, und nun solgt die letzte, welche sich ungefahr gegen das achtzehnte Jahr endigt, die Periode der Vernunft, die die Verstandesurtheile voraussetzt, und theils theoretisch heisst, in sofern sie das Vermogen zu schließen ist, theils proktifch, in sofern sie unsre Willenshandlungen durch das Sittengesetz beitimmen soll Die Entwicklung der praktischen Vernunft ist das letzte, was die Erziehung zu thun hat; an diese schließt fich die Entwicklung religiofer Voritellungen an, oder geht vielmehr felbit aus ihr hervor, und diese letzte Periode der sittlich religiosen Erziehung ist es eigentlich, welche der Vf. der philosophischen Briefe mit grofser Ausführlichkeit abgehangelt hat. Seine ideen über die Perioden der Erziehung, (to wie auch die Ideen des Hn. Pred. Schwirz über einige merkwürdige Linrichtungen der menschlichen Natur in Entwicklung der moralischen Anlagen in Schmids philos, Journ B. 3. Se 2) treffen ganz mit den Heufin erschen zusummen, wie aus folgender Stelle, die wir als eine Probe des Vortrags ausheben, erhellen wird. Im 5ten Br. Relig on, als Gegenstand der Vernunft, kann auch nur im Alter

send in der Periode der Vernunft gelehret werden fagt er S. 53. f. "Vernunft die höchste Kraft des Menschen, entwickelt fich ihrer Natur nach zuletzt und nach allen andern Kraften des Menschen, weil diese Künftlerin den Beytrag aller andern erfodert, um einen für fich angemessenen Stoff zu haben, durch welchen sie zur Aeufserung ihres Kunstlertalents gereizt wird. So früh aber auch einige Padagogiker die Vernunftperiode bey Kindern eintreten lassen, so konnen sie doch nicht leugnen, dass diese Kraft als Kraft sich nur zuletzt außern könne." S. 54. "Wenn und in sofern die Vernunft das Mannichfaltige der Begriffe des Verstandes zu einer neuen Einheit verbindet und denselben dadurch die Vernunftform aufpragt, entstehen ideen. Die Vernunft fetzt also den Verstand voraus, und die Cultur der Vernunft ist der wesentlichen Einrichtung unsers Gemüths zusolge nach der Cultur des Versta des möglich, und die Bildung des Verstandes ist eine wesentliche Bedingung der Vernunftcultur. Aber auch der Verstand ist in Ansehung der Möglichkeit seiner Entwicklung und Bildung an etwas außer ihm gebunden. Sein Vermögen und die Gesetze, nach welchen es handelt, können sich nicht thatig erweisen, wenn es demselben an reizendem und angemessnem Stoffe mangelt, an welchem es sich äußern kann. Dieser unmittelbare Stoff - find die durch die Sinnen zunächst entstandenen und auf äußere Objecte bezognen sinnlichen Vorstellungen oder Anschauungen. - Uebung der äußern Sinne und Beschäftigung des Anschauungsvermögens ist also das erfte, wesentliche Erforderniss der ganzen Geistesbildung. - Aus diesen Gründen werden Sie leicht begreifen, warum unfre Padagogen fich fo heisch schreyen: um die anschauende Erk nutn. s einzupredigen. Wozu der unartige Ausdruck über die Bemühungen der Erzieher, anschauende Erkenntniss zu verbreiten, deren Nothwendigkeit und Nützlichkeit er felbit gerade bier einfchärft? Campe dringt in einer lesenswerthen Abh. von der nisthigen Sorge für die Erhaltung des Gleichgewichts unter den menschlichen Kräften Revision Th. 3. schon darauf die fämmtlichen ursprünglichen Kräfte des Zöglings in dem Maasse und in einer tolchen Ordnung zu üben, wie sie die Natur erwachen lasse, und er nimmt folgende Ordnungan: 1) die unbestimmte Körperkraft, die finnliche Emplindungskraft, das instinctmalsige sinnliche Begehrungsvermögen, 2) die Einbildungskraft und das Vergleichungsvermögen, 3) der Verstand, die Vernunft, das Gedachtniss. Diese Eintheilung würde viele Aehnlichkeit mit der des IIn. Heusinger u. f. w. haben, wenn nicht C. nachher erklarte, wie er glaube, dass die Natur die drey erstern Krafte zu gleicher Zeit im ersten Lebensjahre, und alle übrigen ursprünglichen Krafte noch vor Ende dieses ersten lahres, wo nicht ganz, doch beynahe gleichzeitig, erwachen lasse, wobey er doch felbst lehrt, dass die Natur bey der Entwicklung der leiztern langsamer als bey den frühern zu Werke gehe, und daß sie es caraut anlege, daß die frühern Krafte vor den fir ter erwachten bis zur Zeit der Reife des Korper- fehr mer ich hervor ragen follen, welchem Wink der Natur denn auch der Erzieher folgen

muffe. - Im letzten Theile der aten Abn. fetzt Hr. Heusinger noch den Unterschied zwischen Erziehung und Unterricht auseinander. Die Erziehung setzt das Kind in Umstände und macht es fahig, felbst Vorstellungen zu erzeugen; der Unterricht tragt dem Schüler gewisse, vom Lehrer erzeugte oder angenommene, bestimmte Vorstellungen vor. Unterricht gehört für Kinder unter zwölf lahren schlechterdings nicht. Auch der Vf. der Briefe hat den allzufrühen Unterricht an mehrern Stellen, z. B, Br. 6. Schadlickk it des zu frühen Religionsunterrichts mit Nachdruck gerügt, auch besonders in Beziehung auf die Theilnahme der Kinder am össentlichen Religionsunterricht in den Kirchen S. 82. ff. 295. f. (Nach des Rec. Ueberzeugung dürften junge Leute nicht vor dem Ende der Erziehung oder der Confirmation, welche billig in dieselbe Zeit sallen sollte, Antheil an den öffentlichen Gottesverehrungen nehmen, die durchaus nur für Erwachsene eingerichtet find.) H's. 5te Abh. stellt die Erziehung von Seiten ihres Einflusses auf Ruhe und Glückseligkeit vor, und die beyden letzien Abh. bischaftigen sich mit Rosseau's Begritten von Erziehung und mit Prüfung einiger Stellen des Emil. Der Vf. hat nich hier als einen fehr scharffinnigen Dolmetscher dieses noch zum Theil verschlossenen Buches gezeigt und R's Linverständniss mit seinen Ideen aus Stellen des Emil beurkundet. (S. 195 Anm. fündigt er gegon die Grammatik, wenn er in einer Stelle des Emil determinées auf objets bezieht.)

Es ware nun freylich noch insbesondere von den philos. Briefen viel zu sagen; aber der Raum, welchen diese Rec. eingenommen hat, erlaubt uns nur noch Weniges von dem Inhalte dieses gehaltreichen Buches anzudeuten, worin der Vf. mit vielem Fleisse und Scharffinn die aus Kant, Reinhold, Schmid, Gurve, Heidenreich, den Revisoren, Thieme u. a. gewonnene moralische Ausbeute sur seinen Gegenstand benutzt und mit feinen eigenthümlichen Vorstellungen bereichert hat. Es veriteht fich, dass er den Religionsunterricht auf die Sittenlehre baut; er schlagt denen, welche früh das Christenthum lehren müssen, vor, nachdem sie die praktische Urtheilskraft durch vielen moralischen Stoff geübt, mit den Geboten des Christenthums anzusangen und sie durch das in der Geschichte lesu aufgestellte Beyspiel zu verlinnlichen. Bey Gelegenheit der Untersuchung: ob mit der geotfenbarten Religion der Anfang des Religionsunterrichts gemacht werden dürfte, wird eine Beleuchtung der Aritik iller Off nbarung eingeschaltet. Zum eriten Unterricht in der Religion wird der in Kants Kritik der Urtheilskraft vorgetragne teleologisch moralische Beweis fürs Daseyn Gottes vorgeschlagen, welchen der Vf., um gewissen Schwierigkeiten der gewöhnlichen Darstellung auszuw eichen, auf eine neue Art vorliellr. Neue, dem Vf. eigne Gedanken und Vorstellungsarten finden fich vorzüglich in den letztern Briefen, als Br. 21 Ideen zu einer kunftigen Askerik der Keligion. Br. 22 Ideen zur Cultur und Disciplin des Begehrungs - und Gefühlvermögens. Br. 24. Hingeworfne Ideen zu einer kinftigen Heilkunde der religiefen U u 2 Krank-Krankheiten. Der Vortrag des Vf. ist lebendig und unterhaltend: doch könnte man wohl, auch ohne von der Tadellucht der Recenfenten, die der Vf. hie und da anzapst getrieben zu werden, Klage über zu große Weitschweifigkeit und Wortfülle, über unzeitige Abschweifungen, über eine hie und da vorkommende und gewiß bey so ernsten Untersuchungen übel angebrachte Witzeley und über zu reichlich eingemischte Allegorien, worin sich einige Schriftsteller aus Kants Schule so sehr gefallen, führen. Der Vf. rust den Recensenten aus dem Munde der Diotima zu: μη θαυμαζετε, ει το αύτου αποβλαστημα Φυσει παν τιμα. Diese Vorliebe möge ihn denn antreiben, dieses Kind seines Geistes noch mehr auszubilden und zu vervollkommnen!

#### STAATSWISSENSCHAFTEN.

UPSALA, b. J. Edmans Witwe: Tankar om Spanmälshandeln til Landbrukets uphjelpands af Eman. Ekman, Occonomiae Pr. Professor. (Gedanken über den Getreidebandel zur Aushelfung des Ackerbaues) 1793. mit Tab.

Der Vf, behauptet, dass da Schweden unter Gustav I. und Erich XIV. noch Getreide ausführen können, nicht das Clima Schuld daran sey, dass es jetzo jährlich 3 bis 400000 Tonnen Getreide zukaufen muffe; auch nicht der Brantwein, der erst seit Erich XIV eingeführt worden; endlich auch nicht der Mangel an ar-Er rechnet, dass Schweden in beitenden Händen. allen 1051705 Tonnen Getreide gebrauche, und behauptet, dals, wenn gleich nach einiger Meynung die arbeitende Volkszahl nicht viel über 1073725 Menfeben betrage, und man auf jede Person nur 4 Tonnen zu produciren rechnet, solche nur 1011275 Tonnen produciren würde, und also die Anzahl der producirenden Classe noch um i müsse vermehrt werden, um so viel Getreide als nöthig zu erhalten; so sey es doch zu begreisen, dass durch Ausmunterung zu Fleis und Arbeitsamkeit, die fehlenden 400000 Tonnen leicht von ihnen dürften producirt werden. Eine Tonne Landes gut gebauten Bodens könne jahrlich 10 Tonnen Getreide geben, und zwey Tonnen Landes kann ein Man rechne dann nun et-Landmann gut bearbeiten. was über das fünfte Korn, (und man kana in Schweden mehr rechnen); so hat man das verlangte Quan-Alles, behauptet er, liege also nur am Mangel der Aufmunterung für den Landmann, und diese Aufmunterung setzt er hauptsächlich in der Beforderung eines vortheilhaften Absatzes des Getreides.

Diesen aber wird durch den ausländischen Getreidehandel und dass aus Deutschland so viel Getreide eingeführt wird, verhindert. Damit könne der Schwedische Landmann nicht Preis halten; und schon Varre lagt: nemo sanus mente velle debet impensam ac sumtum facere in culturam, si videt non poffe refici. Ein jeder Staat muss suchen, die Aussuhr derjenigen Producte zu befordern, die keine weitere Veredlung zulassen, und die Ausfuhr der rohen Producte, die veredelt werden konnen, zu verhindern. So macht es England, und das war Sully's System in Frankreich. Der Vf. will also die Einfuhr des ausländischen Getreides außer im Nothfall in Schweden eben so verboten wissen, wie man die Einfuhr so vieler Manufacturwaaren zur Aufhelfung der Manufacturen verboten hat. In Schweden bleibt jährlich eine Menge einheimisches Getreide unverkaust lieges, während man ausländisches kommen lässt. Sollte auch durch ein solches Getreideverbot das Getreide theuer werden; so sey die Theurung dem Reiche nicht so schädlich, als die durch das eingeführte auslandiche Getreide verursachte Wohlfeilheit. Der Vf. hat durch Vergleichung mehrerer Decennien gefunden, daß in jedem Decennium ein Misswachsjahr, zwey knappe Jahre, fünf ordinäre Jahre, und zwey an Getreide sehr reiche Jahre einsallen. Er erklärt sich offenber gegen den freyen ausländischen Getreidehandel. Ein Land, sagt er, dass diefer Waare oft bedarf, das sie nicht ohne seinen Schaden zu einem so geringen Pres produciren kann, als der Ausländer, ein solches Land kann wohl wenig Glück machen, wenn es im Gereidehandel mit Nationen concurrirt, die einen Ueberlus daran haben, es selten bedürfen, und immer für geringern Preis als Schweden verkaufen können. Ausfuhrhandel kann dann immer frey feyn, wenn eit Land zu reichlich Korn hat, wie der Fall mit England ist, aber den Einfuhrhandel müsse es nur als eine Aunahme von der Regel, nur im Nothfall seyn. Degegen müsse der innere Getreidehandel völlig frey seyn so ungegründet man ihn auch oft als Aufkauferes Der Vf. will zwar kel-Kornwucher u. dgl. ansieht. nen gewissen jährlichen Preis des Getreides festgesetzt wissen, aber doch einen gewissen Preis unter dem e nicht verkauft werden dürfe, und den berechnet er zu Sobald die Tonge 2 Rthir. 32 Sch. baar die Tonne. aber über 3 Rthlr. 16 Sch. steige; so konnte Getreide von auswärts einzuführen und mit gehöriger Vorlichtigkeit erlaubt werden. Der Kornpreis musse also im: mer nur zwischen 2 1 Rthlr. als dem geringsten, und 3 4 Rthlr. Banco, als den höchsten Preis, variirea. Die Berechnungen muß man bey dem Vf. selbst nachsehen.

Soundbends, den 15. November 1794

#### GESCHICHTE.

Mannheim, mit academischen Schristen: Historia et Commentationes Academiae electoralis Scientiarum et elegantiorum litterarum Theodoro Palatina Vol. VI. Historicum. 1789. 3 Alph. 2 B. Vol. VII. Historicum. 1794. 3 Alph. gr. 4.]

Den Anfang des sechsten Bandes macht die Geschichte der Academie von 1782 bis 1787, worin unter andern von den, in diesem Zeitraum verstorbenen Mitgliedern, Joh. Jacob Hässelin, Chr. Mayer, Baron von Hohenhausen und Phil. Wilh. Lud. Fladd einige Lebensnachrichten enthalten sind. Hierauf solgen XVI. Abbandlungen, unter welchen die fünf erstern verschiedene antiquarische Gegenstände betressen, die wir den Liebhabern der Alterthumskunde nur kürzlich bekannt machen wollen.

I. Commentatio critica, qua locus Taciti male affectus refituitur et illustratur, von G. Chr. Crollius. Die krinische Berichtigung betrisst hauptsächlich die Stelle in Tacitus, wo von Augusts Ausschweifung die Rede ist. In den Annal. I. Cap. 10. heisst es unter andern: — rite nuberet. qui Atedii et Vedii Pollionis luxus etc. Hr. Cr. behauptet aber dass es heissen müsse: — nuberet, nuptaeque taedia; ferner lieset er bey eben dieser Stelle, gravisne sür gravior und comparatione deterrimi sür deterrima.

II. Diff. ad aras votivas nunc prinum editas, von A. Lamey. Enthält die Beschreibung einiger steinern Altäre die bey Alzai, Bingen und Wissbaden gesunden worden. Zwey derselben waren der Minerva und Fortuna geweihet; und auf dem dritten kommen drey Brüder ex gente privata, oder, wie Hr. L. will, privatia, vor. Auf der zu Wissbaden gesundenen Ara stehet unter andern Apollo Tuotiorix, ein ganz unbekannter Name, den Hr. L. (S. 49.) für ein Celtisches Wort erklärt.

III. Arae Herculis, infra Rigomagum repertae, von Ebend. Im Collnischen, oberhalb Bonn, wurden vier Altäre entdeckt, die dem Herkules gewidmet und mit verschiedenen Inschriften versehen waren, worüber Hr. L. sehr gelehrte Erläuterungen mittheilt.

IV. De Matronis earunque monumentis in ducatus Juliacensi nuper repertis, von Ebend. Es sind g Denkmäler, auf deren jedem insgemein drey Gottheiten mit verschiedenen Beynamen erscheinen, die der Vs. sehr sinnreich zu erklären sucht. Er äussert dabey die Vermuthung, dass man hierunter die drey Jahrszeiten verstehen könnte, welche bey den Deutschen nicht unbekannt waren.

A. L. Z. 1794. Vierter Band.

• V. De inscriptionibus Sepulcralibus aevi Rom. nume primum editis, von Ebend. Auch die hier verkommenden Inschristen, an der Zahl acht, sind mit historischen und kritischen Anmerkungen sehr gut erläutert.

Außer diesen jetzt bemerkten Auflätzen finden Kenner und Freunde der deutschen Geschicht- und Geschlechtskunde im gegenwärtigen Bande folgende Stilcke: VI. Elsenzgoviae-franciae Rhenensis pagi, qualis medio aevo maxime fuerit, descriptio, ebenfalls von A. Lamey. Ein schätzbarer Beytrag zur mittlern Geograf phie des Rheinischen Franziens, wodurch die Lage und der Umfang des Elsenzgauen, den das bekannte Chroni Gottwic, irrig für einen Theil des Craichgaues ausgibt, genau untersucht, und bestimmt werden. Semmsheim war der Hauptort dieses Gauen, dessen übrigen Dörser der Vf. aus vielen Urkunden forgfältig und nach ihren heutigen Benenpungen verzeichnet hat. Zuletzt werden auch (S. 105.) die Grafen namhaft gemacht, die von 861-1100 diesem Gau vorgesetzt waren. Der letzte. Namens Bruno, führte sowohl hier als in dem Craichgau und Enzgau das Grafenamt und wurde der Stammvater der Grafen von Lauf. - S. 108. liefert Hr. L. noch eine Beschreibung des Nahgau's (in Act. Theod. Pot. T. V. p. 127.) mit einer Urkunde vom J. 1991, worin K. Heinrich IV. einige, im Nahgau gelegene, Ortschaften der Kirche zu Speier zueignet. Neben dem geograph. Nutzen, glaubt der Vf. in diesem Diplom zwey bisher noch unbekannte Kinder des genannten Kaifers, Namens Heinrich und Adelheid, entdeckt zu haben, weil jener Schenkung zu deren Seelenheil (pro remedio animarum fuarum) geschehen war, mithin beide für verstorben za achten waren. Allein der letzte Schluss scheint uns nicht ganz richtig zu seyn. Die Schenkungsbriefe der mittlern Zeiten enthalten die gewöhnliche Claufel: pro remedio animae nostrae nostrorumque parentum, conjugis nostrae N. silii nostri N. etc., obgleich alle diese Personen noch am Leben waren. Diess nemliche findet auch bev der gedachten Urkunde von 1091 statt, wo K. Heinrich an diesem Remedio selbst Antheil nimmt, denn da heifst es: pro remedio animae nostrae, — fratris nostri Cunradi, filiaeque nostrae Adelheidis et filii nostri Heinrici - ware eins von diesen Kindern bereits verstorben gewesen, so würde man das gewöhnliche Beywort defunctae oder defuncti gewils nicht ausgelassen haben. Unter den hier vorkemmenden Heinrich dürfte also wohl Heinrich V. zu verstehen seyn, in sofern nicht zuverlässigere Nachrichten noch einen andern Sohn dieses Namens entdecken.

VII. Observationes de diversis recentiorum erroribus in struenda majorum familiae Salicae Wormatiensis s. Spigensis serie admissis rectinsque en a fumilia Loganonsi

Conradi I, regis discernenda, quas praemittit probatiomibus Salicis, von G. Chr. Crollius. Unerachtet sich schon viele Gelehrte bemühet haben den Ursprung des alten Salischen Geschlechts zu untersuchen; so sind doch ihre Arbeiten größtentheils sehlerhaft und unvollkommen geblieben. Der Vf. fand sich also bewogen, diesen wichtigen Gegenstand von neuen zu bearbeiten, und sogar fein eigenes, in den Origin. Bipontinis aufgeführtes. Stammgebäude wieder einzureisen. Von dieser, mit unbeschreiblicher Mühe und tiefer historischer Kembtnifs abgefassten ausführlichen Darstellung eines genealogischen Zusammenhangs der mittlern Zeiten, lässt sich kein Auszug geben, ohne das Ganze abzuschreiben. Wir begnügen uns also nur so viel hievon zu bemerken, dass der Vf. in der 1. Observat. die Salisch-Conradinische Geschlechtsreihe vom Graf Gebhard in Lahnpau, der vom J. 832 - 8-9. das Grafenamt daselbst führte, ableiter, und die in Urkunden und gleichzeitigen Geschichtsschreibern vorkommenden deutschen Herzoge und Grafen vom gren bis zum 11. Jahrhundert in eine sehr wahrscheinliche Familienverbindung bringet, welche man aus einer S. 152. beygefügten Geschlechtstafel mit einemmale übersehen kann. Manchen Angaben beruhet zwar auf Hypothesen und hin und wieder vermisst man den Beweis der Filiation; indessen leuchtet der unermudete Fleiss and Forschungsgeist des Vf. überall hervor, und jeder Kenner der mittlern Geschichte und Genealogie wird ihm die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, dass er in diesem Fache weit mehr, als seine Vorgänger geleistet habe. Die II. Observ. handelt de familia augusta Salica spirensi a fundatoribus coenobii Hornbacensis griunda; worin Hr. Cr. erweislich zu machen suchet, dass der Speierische Graf Werinher, welcher (750) das Kloster Hornbach gestiftet, der Stammvater des Königs Wide von Italien und des deutschen Königs Conrads II. (Salicus) gewesen. Nebenher wird auch die Abkunst Landraf Ludwigs I. zu Thüringen und des frankischen Markgrafen Otto von Schweinfurt, Herzogs von Schwa- Randen. Merkwurdig ift es, das Pfalzgraf Ruprecht ben, untersuchet und ersterer von den Grafen des Labngaus, letzterer aber von einem Gr. Walaho im Wormsgau abgeleitet. Den Beschluss dieser gelehrten Abhandlung machen 22 Hornbachische Urkunden vom J. 796-1105, welche mit erlauternden Anmerkungen versehen find.

VIII. De familia Dynastarum Schauenburgensi ex tabulis veteris illustrata, von Andr. Lamey. Diese Dynaften blüheten vom J. 1148 bis 1281, und kamen zuwei-Ihre Geschlechtsreihe und len auch als Grafen vor. Schicksale werden diplomatisch erwiesen und mit 10, poch ungedruckten, Urkunden belegt. Der Stammlitz dieser Herren war das über Doftenheim, im Amte Heidellierg, gelegene Schloss Schauenburg, welches sie vom Klofter Lorsch zu Lehn trugen. Nach ihrem Abgange kam ihre Herrschaft an Erkingern, einen Dynasten von Magenheim, der selbige 1294 an den Kurfürsten von der Pfalz verhandelte. König Ludwig IV. übergab sie 1320 dem Erzstist Mainz, von welchem es endlich Kurfürst Friedrich der Sieghaste 1460 wieder an sich brachte.

IX. De costro olim palatino Turrun ad Mosellam in m prope Aiken fito, von Ebend. Die Geschichte dieses Schlosses, welches die Kurfürsten von der Pfalz zu Ende des 12 Jahrhunderts erbauten und es 1214 an Kurcollu abtreten musste, wird hier gründlich ausgeführt, und man kann diesen Aufsatz, besonders wegen der beygefügten g Urkunden vom J. 1209 - 1285, als einen nützlichen Beytrag ar Pfalzischen Specialhistorie ansehed.

X. Quid opera contulerint Electores et principes palatini in conficiendis nationes germanicae concordais, vom J. Jung. Bey Abfailung der Concordaten 1439 stand zwar Kurfürst Ludwig von der Pfalz unter Ouo's Vormundschaft, er unterschrieb sie aber doch mit seinen Vormund. Ein gleiches that er bey dem Kurfürstenweein vom J. 1446; da er aber nachher des abgesetzten Pabst Felix V l'ochter heirathete, so weigerte er sich dem Pabste Eugen den Gehorsam zu leisten, welchem Beyspiele auch die übrigen weltlichen Kurfürsten, Bob

men ausgenommen, nachfolgten.

XI. Withelmi Reg. Rom. diploma Cubae ad Rhenus datum; cum notis b. Baronis de Zur Lauben. In der hier mitgetheilten Urkunde de dato in coffris ante Cuham II. Kal. Sept. Ind. X. MCCLII. bestätigt K. Wilhelm eine Schenkung, wodurch die Grafen Ludwig von Poburg und Ulrich von Schnabelburg dem 1231 gestifteten cistertier fer Kloster Frauenshal, im Camon Zürch einige reichslehnbare Güter übergeben. Die in frauzöhscher Sprache beygefügten Anmerkungen betreffen ein! ge Geschlechtsnachrichten der genannten Grafen, de Schicksale des von ihnen beschenkten Kloiters, und das an der Urkunde hangende Siegel. Zuletzt beweitt auch der Vf. mit diplomatischen Zeugnissen, dass Wählen auch in der Schweiz als romischer König erkannt worden.

XII. Manipulus chartarum XVI. Palatinorum Rhent comitum illustruntium, von Steph. Alex. Würdwein. Diele Urkunden faugen mit 1332 an und reichen bis 1474 verschiedene derselben find aus der pahstrichen Bibliothek im Vaticane und enthalten meistens Eheberedungen und Schutzbündnisse der Pfalzgrafen mit benachbarten Reichs. fich 1362 verpflichtete, niemals einen öftreichisches Prinzen zum römischen König zu wählen. Der Umstand, dass K. Karl IV seine Tochter Elisabeth 1361 dem Pfaltgrafen Ruprecht verlobet habe, die Ehe aber nach Ha-W. Meynung S. 351. nicht vollzogen worden, weil letz terer nachher 1366 eine Burggr. Nürnbergische Priszessin geheirathet habe, verdient eine nahere Unterlu-Wahrscheinlich ist die erste Eheverbindung wirklich vor fich gegangen, denn die bayerische Geschichte nennet den Kurfürst Ruprecht ausdrücklich et pen Tochtermann K. Karls IV. und es ist also zu glauben, dass dessen erste Genahlin zwischen den J. 1361 und 1366 u ieder gestorben sey.

XIII. Von den Spezerischen Urkundenbüchern, Chronikschreibern und andern S. hriftstellern nach der Zeitordnung, von G. M. Ant. Löbel. In dem Speyerischen Archiv find folgende Urkundenbücher anzutreffen: 1) Ein auf Pergament geschriebener Codex, antiquissimus liber privilegiorum genannt, der in der Mitte des VII. Jahrhunderts anfangt und sich mit dem J. 1282 endigt. 2) Antiqua regula Chori vom J. 1250, enthalt ein Verzeichnis von milden Stiftungen und zwey Necrologia. 3) Die fegenana.

kungs - und Stiftungsbriefen etc. vom mittlern Zeitalter der deutschen Kirche, und auf der andern die weltlichen eler Kirchenceremonien. 5) Libri duo Suramentorum ehemalige Behauptung des Hn. von Ollenschlager, der, culo; und 6) Liber p. rgam. flututorum vom J. 1473. An zu Trier und Colln, als Reprasentanten der Ripuarier Materialien zu Bearbeitung einer historisch diplomati- und Mosellaner, ein Wahlrecht zuschreiben wollte, zur Schen Geschichte des Hochstifts Speyer sehlt es also nicht, Gnüge widerleget. und dennoch haben-wir in diesem Fache, ausser dem was von Bromer und Hontheim hierin geleistet worden, und Brookerung der Rheinischen Pfalz, von Thead. Trainichts vollständiges aufzuweisen. Von den gedruckten teur. Die Rubriken dieser Tabellen sind: Größe des Chroniken, ingleichen von deren Verfatiern, vorzüglich Landes, Verhältniss der Geburten, des Sterbens und von Burgmann, Sac. Wunpfeling, With. Eifengreim, der Ehen. Die erste enthält eine gennue Ruralangabe, Soh. Pifterus, Phil. Simons und Chr. Lehmann gibt des angebauten Erdreichs in allen Oberamtern, welche uns der Vf. befriedigende und zum Theil unbekannte zusammen 75! Quadratmeilen ausmachen, von welchen Nachrichten, und wir können daher diesen Aufsatz als 13! nicht urbar tind. Nach der Il Tabelle, woraus man einen nützlichen Beytrag zur Speyerischen Literarge- die Zu- und Abnahme der Einwohner sieht, kommen in fchichte empfehlen.

diefer Herrnfamilie, die von 1189 bis 1396 blühete, wer- XIV beweifen den Bevolkerungsftand im einzelnen Kurfürßen von der Pfalz lehnbar und diefer trug lie, itaud die Volksmenge aus 233.887 und im J. 1786 aus Roprecht von der Pfalz. Zu dieser Abhandlung gehö. Chen mehr, als Knaben, und 1500 Weiber mehr, als

ren 9 Urkunden.

Ursprung der dreij geiftlichen Kurstimmen, welche den mehr weibliche Geschöpfe ein- und mehr männliche: Primaten der frankisch- deutschen Kirche und Consecrato- ausgewandert seyn müssen. Ein dreyfaches Register! ren eigen geworden, von G. Chr. Crollius. In dem V. über den 4ten, 5ten und 6ten Band dieser academischen Bande dieser academischen Abhandlung S. 2021. hatte der Schriften gibt dem Werke einen neuen Werth. Es bedes H. R. R. crblich geworden? mit der ihm eigenen Sachenregister. Kenntais und großen Scharsfinn so befriedigend beantwortet, dass ihm die Academie den Preis zuerkann-Pendant von jener Abhandlung und beschäftiget sich mit dem Ursprunge der drey geistlichen Kurstimmen, welehen Hr. C. mit gleicher Gründlichkeit entwickelt. Das samkeit der deutschen Geschichtskenner würdig find. Refultat davon ist kürzlich dieses: Im J. 920 waren die Erzbischöse von Mainz, Trier und Cölln, als Primaten der frankischen Hauptnation, nur noch blosse Confecratoses, and die zwey letztern standen Erstern nur bey der Krönungshandlung bey. Als aber K. Otto I., nobft Italien auch die Advocation Ecclesiae Romanae erworben batte, so war es eine natürliche Folge, dass auch die romische Kirche künstig zu der Wahl dieses obersten Schutzvogts zugelassen werden musste daher die Primaten der frankischen Kirche, sieh den Reprasentanten der Völker, in Führung der Wahlftimmen, bewresellten. An K. Heinrichs II Wahl nahm schon die Geistlichkeit einigen Antheil: aber bey der im J. 1024 erfolgten Wahl Konrads II war ihr Stimmrecht, nach dem Zeugniss des

genannten Libri obligationum, bestehen aus pubstlichen Wippo, auster Zweisei, und auf der einen Seite stan-Bullen, kaiserlichen und königl. Privilegien, Schen- den die drey geistlichen Kurfürsten, als Reprasentanten bis in das XVI. Jahrhundert. 4) Registrum Camerario. Kurfürsten, als Repräsentanten der deutschen Hauptnarum aus dem XV. Jahrhun ert enthalt ein Verzeichnis tionen. Nach dieser Ausführung hat also der Vs. die-Prachator. Canonicor. Vicariorum etc. aus dem XVI. Se- in seiner Erläuterung der G. B. S. 61. den Erzbischöfen

XVI. Funfzehen statistische Tabellen über die Größe Durchschnitte der 10 Jahre, von 1776 - 1786, auf eine XIV. De Caftro ac familia Erenberg, feudo palat. Quadratmeile 4. 39 Menschen. Die III. zeiget die Geprope Mosellam infer, von A. Lamen. Die Schicksale burten und den Tod an; die folgenden von Nr. IV bluden hier aus gedruckten und ungedruckten Quellen für jedus Jahr und die XV Tabelle bemerket den Gewinas gründlich erläutert. Die Herrschaft Ehrenberg war dem und Verluit der Menschen im Ganzen- Im J. 1776 bewiederum von Kurtrier zu Lehn. Friederich von Ehren- 304,985 Köpfen, und dennoch waren in diefen 10 Jahberg, mit welchen diefes Geschlecht ausstarb, vermachte ren 10.674 ausgewandert und nur 2374 hereingekommen. d von feinen Besitzungen 1396 seinem Schwager, Johann Obgleich nach diesen Tafeln immer mehr Knaben als von Schonenberg, und verpfändete i dem Kurfürst Mädchen gehoren wurden, so waren dennoch 5400 Mäd-Manner vorhanden. Nach den Vf. liegt diefer aussal-XV. Gedanken über die wahre Beschaffenheit und lende Unterschied in der Ein- und Auswanderung; weil-Vf. die bekannte Preisfrage: wie und wann die Erzamter stehet aus einem geographischen, genealogischen und

Im VIIten Bande folgen nach einer kurzen Erzäh-. te. Die gegenwartige Schrift ist also einigermassen der lung der Begebenheiten, die von 1788 bis 1792 bey der Academie vorgefallen find, 13 historische Aussätze in lateinischer und deutscher Sprache, die der Ausmerk-

I. Andr. Lamen, Wintgartheiba veteris pagi Franciae novae, ex monument s medis aevi, descripto. Auch die gegenwärtige Beschreibung des alten oftfränkischen Gauen Wintgartheiba, dessen geographische Lage, durch die beygefügte Karte fehr anschaulich wird, legt von des berühmten Vf. unermudeten Fleise und unverkennbaren Forschungsgeiste einen neuen Beweis ab. Diesen Gau haben zwar Bellel in dem bekannten Chron. Gottwicense p. 856. und Kramer in den Act. Theod. Pal. T. IV. p. 175. beschrieben; aber Hr. L. fand noch Stoff genug die angegebenen Grenzen zu berichtigen und den Umfang des genannten Gauen in ein naheres Licht zu fetzen. Nach einer vorausgeschickten Bemerkung über dessen I age und Namen, sinder man hier ein vollständiges

diges Verzeichnis der in diesem Bezirk befindlichen Flüsse, und dann (§. IV - X.) von den zwischen selbigen gelegenen Gauorten, so viel deren in Urkunden des mittlern Alters vorkommen. S. 49. wird nun zwar auch Mechedemulin (das heutige Markmühl) diesem Gau zugeeignet, und eine Urkunde von 976 in Schannats hist. Worm. p. 24. scheinet diese Angabe zu bestätigen; Rec. findet aber in Schannats Trad. Fuld. No. 168. und in den Summar. Monachi Eberh. Cap. I. Nr. 9. 10 et 11. verschiedene Urkunden, welche diesen Ort dem angrenzenden Jagesgau zuschreiben, woraus man fehr deutlich fiehet, wie schwer es sey, bey dergleichen diplomatischen Widersprüchen die sichern Grenzlinien der Gauen zu bestimmen. Im XV u. XVI §§. werden einige Gaugrafen angeführt, unter welchen der letzte Poppo hiels, den Hn. L. mit historischen Grunden zum Geschlechte der Gaugrafen im Grabfelde, als Urväter der Hennebergischen Grafen, zu rechnen geneigt ist. Den Beschluss machen vier Urkunden von 688 - 1012, die aus Schannats Codex dipl. Wormat. hier noch einmal abgedruckt und mit Anmerkungen erläutert worden.

II. Conradi I. Germaniae Regis annales diplomatici cum annotationibus historicis et criticis, von ebendems. Die Geschichtsforscher erhalten hier ein chronologisches Verzeichnis aller und jeden gedruckten Urkunden, die rom K. Konrad I. ausgestellt worden. Hr. L. hat deren 33 entdeckt und bey einer jeden den Hauptinhalt und das Detum, ingleichen die Schriftsteller, die fie edirt baben, aufs genaueste angegeben. Der verstorbene R. Rath Spiess lieferte zwar in seinen, 1791 herausgegebenen, Aufklarungen in der Geschichte und Diplomatik S.121. ein ähnliches Register; aber die gegenwärtigen Annalen, die ehnehin 2 Urkunden mehr enthalten, empfehlen fich vorzüglich durch ihre Vollständigkeit und durch die (S. 99-108.) beygefügten 6 historischen und kritischen Anmerkungen, wodurch der Vf. nach der ihm ganz eignen Forschbegierde in der I. u. II. Observ. nicht nur die Zeit, in welcher K. Konrad erwählt worden, fondern auch das Jahr und den Tag feines Absterbens aufs genaueke zu bestimmen und die Angabe anderer Geschichtsschreiber darüber zu berichtigen sucht. Die vier übrigen Observat. enthalten einige Nachrichten von der, unter Konrad gewöhnlichen Zeitrechnung, von seinen Kanzlern, von seiner Freygebigkeit gegen die Kirchen und von seinen Reisen.

III. Henrici I. Germ. Regis annales diplomatici cum aunotationibus histor. et criticis, von ebendems. Von K. Meinrich I. hat Hr. L. mehr nicht als 29 gedruckte Di plomen ausfündig machen können, die hier ebenfalls mit der strengsten Genauigkeit angezeigt werden. Unter

selbigen befindet sich (S. 137.) ein zwischen A. Heinrich! und dem Abte Megingoz zu Hersfeld, de dato Kal. Simy a. DCCCCXXXIII. Indict. III. vegni Heinrici a. XII. geschlossener Tauschvertrag, woven das Original im Hennebergischen Gesammtarchiv zu Meiningen anzutresses ist. Ein Abdruck davon stehet in Schoettg. et Kreufig. Script. hift. Germ. med. aevi T. HI. p. 523. und in Hou Haurberg. Chron. Th. II. p. 354. Am Ende dieses Bandes S. 548. äußert aber Hr. L. einen gegrundeten Zweifel gegen die Richtigkeit der Jahrzahl DCCCCXXXIII. weil sie mit dem XII. Regierungsjahr des Konigs, der im April 919 erwählt wurde, nicht übereinkomme, und dass wahrscheinlich die Urkunde, wenn man den annus regni für richtig annehme, im J. 930 ansgestellt worden. Allein diese Vermuthung kann um deswillen nicht sutt finden, weil der im gegenwärtigen Diplom vorkommende Notarius nicht der nemliche war, der einige andere Urkunden von 930 unterzeichnete. Rec. hat indelles Gelegenheit gehabt, die Originalurkunden seihst einzasehen, und kann daher mit deste größerer Zuverläßigkeit versichern, dass das vorhin angegebene Regierungsjahr sowohl als der annus Christi mit der Urschrift genz übereinstimme. In selbiger stehet: Data II. Jung anno Incarnac. dnae. (dominicae) DCCCCXXXIII. Isdictione III. Regnante piissimo Heinrico anno XII. actum franconovurt in dei nomine feliciter amen. Die Zahlen find hier so deutlich ausgedruckt, dass fie nicht die mindeste Veranlasfung zu einer andern Lesart geben können, wodurch sich der chronologische Widerspruch, zwischen dem Ausstellungs - und Regierungsjahr aus dem Wege räumen liefs. Rec. vermuthet, dass entweder bey den Regierungsjahr ein Schreibfehler untergelaufen und fut XV die Zahl XII gesetzt worden; oder dass der Urkundenschreiber gewohnt gewesen, die römische Zah V mit einem U (welches freylich im Original einer II sehr ähnlich sieht ) auszudrucken; wenigstens sieht man sus dem Inhalte der Urkunde sehr deutlich, dass der Schreiber statt des V meistens ein U gemacht habe. In diesem Fall, der immer viel Wahrscheinlichkeit vor sich hat, dürste sich wohl der Zweisel des Hn. L. von selbst heben und beide Epochen in keinem Widerspruch stehen. Noch muss Rec. bemerken, dass das, auf erwähnter Urkunde aufgedruckte, sehr gut conservirte, Sieget den König mit der Krone, in der rechten Hand das Zepter, und in der linken das Schwerd haltend, vorstellt. Aus diesem Beyspiele lässt sich also die, in Gerkens Anmerkungen über die Siegel Th. 2. p. 19. gewagte Behauptung, "dass K. Heinrich I in seinen Siegeln nie eis "wirkliches Zepter oder auch nur etwas ähnliches de "von gebraucht habe," sehr leicht widerlegen.

(Der Baschluss folgt.)

Drucksehler. S. 187. Z. 16. immer verdünnter flatt einer verdünnten. S. 183. Z. 10. vielerley fl. viererley. S. 189. Z. 24. Steigung fl. Neigung. Z. 32. Wirbel fl. Winkel. Z. 13. von unten, Nastin, Eddin st. Nastir-Eddin. Clavier fl. Clavier. S. 190. Z. 8. leichte it. sichte. Z. 15. lange Zeit st. vor langer Zeit. S. 191. Z. 17. man immer noch des st. man noch des immer. S. 198. Z. 19. von unten: integrirenden fl. mitregierenden. S. 199. Z. 14. patriotische, aber deukende Preusen, statt oder.

Sonnabends, den 15. November 1794

#### GESCHICHTE

MANNHEIM, mit academ. Schriften: Historia et Commentationes Academiae Electoralis Scientiarum et elegantiorum litterarum Theodoro Palatinae etc.

(Beschluss der im vorigen Stucke abgebrochenen Recension.)

I.M. A. Löbel, von dem Ursprunge des Bisthums Speyer und dessen ersten VII Bischofen. Diese mit vieler Belesenheit abgesalste Abhandlung enthält die Geschichte der ersten sieben speyerischen Bischöfe vom J. 610 bis 752, und zugleich manche merkwürdige Nachrichten, wodurch auch die, in diesem Zeitraum ohnehin noch dunkle, Geschichte dieser Gegend hin und wieder etwas mehr aufgehellt wird. Der Vf. setzt die Entstehung des Bissthums Speyer aus sehr wahrscheinlichen Gründen in die Zeiten des frankischen Königs Chlotars II, der von 584 bis 628 regierte, und ohne Zweifel den Athanasius, dessen Namen man nirgends anderswo, als in Sefrieds Speyers. Chron. (ap. Eccard in Corp. hift. m. ac. T. II. p. 2257.) aufgezeichnet findet, zum ersten Bischof angestellt hat. Diesem folgte Principius, unter welchem König Siegebert alle feine Einkunfte im Speyergau, nach einer ungefähr 650 ausgestellten Urkunde, der Kirche zu Speyer schenkte. Die nachherigen Bischöse waren Dragobod, Atto, Sigwin, Luido und David, von deren Schicksalen und Begebenheiten man hier gründliche und aus guten Quellen hergenommene Nachrichten liefet.

V. Advocati provinciales Spirgoviae. Von Andr. In dem dritten Bande des Actor. Academ. p. - Lamey. . 461. hatte der Vf. bereits eine geographische Beschrei--bung des Speyergau's eingerückt, und am Schluss derselben die Gaugrafen, die diesem Comitat vorgestanden, amhaft gemacht. Die Gauverfassung nahm aber bier im gten Jahrhundert ein Ende, indem K. Heinrich IV diesen - Comitat 1086 dem Bissthum Speyer mit eben der Gewalt, wie solche die Grafen gehabt hatten, übergab. Seitdem zverschwanden nun auch die Gaugrafen, an deren Stelle - in der Folge Landvögte und Landrichter (Advocati, Ju--dices provinciales) in Urkunden auftreten, welche die · kaiserliche Obergewalt in der Gegend von Speyer auszuüben pflegten. Von diesen Landvögten, deren von 1206 bis 1327 mehrere aus verschiedenen Familien des hohen Adels vorkommen, liefert der Vf. in gegenwärtigen, mit Urkunden belegten, Auffatz ein diplomatisches Verzeichniss, und macht das historische Publicum mit der vormaligen Verfassung dieses Landstrichs sehr genau bekannt. K. Ludwig IV verpfändete endlich die speyerische Landvogtey 1331 (die Jahrzahl 1313 S. 220 A. L. Z. 1794. Vierter Band.

ist ohne Zweisel ein Drucksehler,) seinen Vettern, den Pfalzgrafen Rudolph und Ruprecht, von welcher Zeit an man keine Landvögte mehr, sondern Vizdumen, antrist.

VI. Georg Friedrich Zentner, von der Regierung der, dem deutschen Staate unterworfenen, italianischen Länder, während einem Zwischenreiche in Deutschland. Diese, für das deutsche Staatsrecht ungemein wichtige, Materie verdiente um so mehr durch eine eigene Abhandlung in ein deutliches Licht gesetzt zu werden, da fo viele altere deutsche Publicisten, und sogar Moser (im auswärtigen Staatsr. S. 442.) haben in Zweifel ziehen wollen, dass die Gerechtsame der deutschen Reichsvicarien fich auch über Italien erstrecken. Man wird es also gewiss dem Vf. Dank wissen, diesen Gegenstand von neuem bearbeitet zu haben, und in der That ift er dabey mit so vieler Grundlichkeit zu Werke gegangen, dass sich nunmehr gewiss niemend einstallen lassen wird. jene Hoheitsrechte weiter zu bezweifeln. zeigt Hr. Z., dasa, seitdem Italien unter Otto III mit Deutschland verbunden worden, auch die deutschen Kaifer ihre Oberherrschaft über dasselbe behauptet haben. Hierauf werden die verschiedenen Gattungen von kaiferfichen Statthaltern bemerkt, die über kleinere und größere Gebiete in jenen Landen angestellt gewesen, worunter besonders der Herzog von Savoyen, als Vicarius generalis, durch kaiserliche Begunstigungen, die ausgebreitetfte Gewalt erlangt hatte, die fich aber doch nur auf seine eigene Lande, nicht aber über ganz Italien , erstreckte , weil der Titel : Vicarius generalis , in Ansehung der geringern ihm untergeordneten Vicarien, bloss relativ war. In der goldnen Bulle, welche die Reichsversammlung genauer bestimmte, wurde nun zwar von der Zwischenregierung Italiens nichts ausdrückliches festgesetzt, und bey den beständigen Unruhen dafelbit haben auch die deutschen Reichsvicarien sich nicht in die dortige Regierung eingemischt. Nachdem aber die Verbindung dieses Reichs mit Italien unter Leopold I erneuert worden, haben die deutschen Reichsvicarien ihre Reichsverwesung auch auf Italien auszudehnen gesucht, deren Rechtmässigkeit S. 242 ff. aus den Gründen der Realverbindung desselben mit Deutschland und aus der Reichsanalogie bewiesen, und zugleich. mit Auführung einiger Beyspiele, bemerkt wird, dals die Herzoge von Savoyen die Jurisdiction der deutschen Reichsvicarien anerkannt haben. Am Ende dieser Abhandlung äußert der Vf., (ohne Zweifel aus Vorliebe für die Rechte seines Vaterlandes) die Meynung, dass Kurpfalz wichtige Gründe habe, bey einer Zwischenregierung von Italien, ein ausschließendes Recht vor Kurfachsen zu behaupten, weil es in Uskunden der alteste Yу

allgemeine Reichsvicarius genannt werde, und selbst die goldne Bulle von den Kurfürsten von der Pfalz als dem allgemeinen provisore imperiorede, das fachliche Vicáriit hingegen, dem Pfalzischen nur als ein Particularvicariat beygefügt zu feyn scheine etc. Aber von diefer Behauptung können wir uns nicht überzeugen, denn ob gleich die Geschichte einige Beyspiele liefert, dass unter K. Rudolph I und Ludwig IV dem rheinischen Pfalzgrafen die Reichsverwesung, während der Abwesenheit der Monarchen allein übertragen worden; so kann man jedoch hieraus um so weniger einen bündigen Schluss auf ein ausschließendes Recht mechen, da lange zuvor K. Friedrich II in einer Urkunde vom Jahre 1242 dem Phalzgraf Heinrich zu Suchfen ebenfalls zum Procuratore Germaniae ernannte, (dipl. in Heydenreichs. Entwurf einer Historie der Pfalzgrafen von Sachsen S. 155.), mithin von Sachsen eben so, wie von den Pfalzgrafen bey Rhein, die alleinige Reichsverwefung ge-Auch in Ansehung des, vom Vf. aus führt worden. der G. B. hergenommenen Arguments, dürfte wohl einem jeden unbefangenen Leser des 5ten Kap. dieses Reichsgesetzes sehr deutlich einleuchten, das Karl IV zwischen dem pfälzischen und sächsischen Reichsvicariat eine völlige Gleichheit festgesetzt habe, und die Worte: eodem jure provissionis illustrem ducem Saxoniae, Sacri Imper. Archimarescallum frui volumus etc. entfernen allen deshalbigen Zweifel. Hr. Z. räumt auch nachher felbit ein, dass den beiden Herren Reichsvitarien, dem Herkommen gemäs, die gemeinschaftliche Reichsverwesung in Italien zuständig sey.

VII. Dapiferi Palatinatus Rheni de Alceja dicti, difquifit. genealogico - historica, von Andr. Lamey. Diese mit 16 Urkunden belegte Abhandlung enthält viele mit Mühe gesammelte Nachrichten von dem Geschlechte der Herren von Alzei; welches vom 12ten Jahrhundert an Bey dem Psalzgrasen am Rhein, die Erbtruchsestenstelle bekleidete, und im 14ten Jahrhundert ausstarb. S. 268. sind 3 in Kupser gestochene Siegel beygesügt, worunter sich ein Reutersiegel vom J. 1288 besindet, welches Rec. am so merkwürdiger scheint, weil man in der Siegelkunde für allgemein richtig annimmt, das nur der hohe Adel, worunter doch die Herrn von Alzey, den beygesügten Urkunden zu Folge, nicht zurechnen seyn dürsten, sich der Reutersiegel bedient habe.

VIII. De familia Dynastarum Steinacensi, ex tabulis antiquis illustrata, Von Ebendems. Auch diese Geschlechtshistorie hat der Vs., wie gewöhnlich, gründ-

schlechtshistorie hat der vr., wie gewohnlich, grundlich ausgesührt, und sie mit einer genealogischen Tabelle und 5 Urkunden versehen. Die Dynasten von Steinach

treten schon 1141 in der Geschichte auf, und flarben

1316 ans.

IX. Epistolae maximam partem Palatinae ex Cod.

MS. Andreas Massi, Consiliarii Palat. praemissa brevi hujus Massi vitae ex iisdem delineatione, cum adspersis
notulis hist. et litterariis nunc primum editae. Von Ehendems. S. 302 — 394. Ein dankenswerther Beytrag zur
gelehrten Geschichte, wodurch wir einen berühmten
Mann des isten Jahrhunderts, der besonders am pfalzi,
schen Hose eine beträchsliche Rolle spielte, und zu wichtigen Staatsangelegenheiten gebraucht wurde, etwas ge-

nauer kennen lernen. Den Anfang macht eine kurze Biographie des Andreas Mainus, von dessen bürgerlichen und literarischen Verdiensten Hr. L. aus den Handschriften der kürsürstlichen Bibliothek zu Mannheim S. 202 bis 312 interessante Nachrichten mittheilt. Hierauf solgen 52, großtentheils lateinische Briese, vom J. 1538 bis 1572, welche an und von gedachten Masins geschrieben worden, und meistens politische Gegenstände betreffen.

X. Beweis, dass Pfalzgraf Herman bey Rhein, der sonst den Zanamen von Stalek hatte, ein geborner Graf von Hochstatt in Ostfranken gewesen ist. Von Phil. Ernst Spiess. Der berühmte Geschichtsforscher Crollius, hatte bereits in der 5ten Fortsetzung seiner erläuterten Reihe der Pfalzgrafen, die Herkunft des Herrmanns von Stehlek gründlich abgehandelt, und aus historischen Gründen bewiesen, dass derselbe aus der Provinz des östlichen Grabfeldes und zwar von einem dasigen Gaugrafen Gotzwin, abstamme, auch daselbst einige Stammgüter besessen habe. Diese historische Angabe hat nun der sel. Reg. Rath Spiels zu Bayreuth etwas genauer aus einander gesetzt, und solche mit neuen diplomatischen Gründen hestätiget, wodurch der Sitz des Grafen Gotzwins im Grabfelde, allwe er fogar im J. 1114 das Grafenant führte, näher erläutert wird. Ausserdem beweist aber auch der Vf. 8. 398 ff. aus urkundlichen Quellen, dals eben dieser Graf der Stifter des Klosters Möuchautsch gewesen, und dass sein Sohn, Pfalzgraf Herrmann, von der in jener Gegend gelegenen Stadt Hochstädt den Namen Comes de Hohstet geführt habe, welchen ihn ein Diplom vom J. 1142 (S. 413.) ausdrücklich beylegt. The man aber deswegen diesen Herrmann, wie Hr. S. behäuptet, für einen gebornen Grafen von Hochstädt hab ten konne, dürfte doch wohl noch einigen Zweisel utterworfen seyn, weil nicht zu erweisen ist, dass sein Vater Gotzwin sich jemals dieses Geschlechtsnamens be-Rec. besitzt eine vom Bischof Embrich 21 dient habe. Wirzburg ausgestellte Urkunde von 1140, worin eien dieser Herrmann unter den Zeugen als Graf von Bildhausen, Hermannus Comes de Bilhiltehusen) erscheint, welcher Ort mit vielen umliegenden Dörfern sein Eigenthum war, und woselbst er nachher um das J. 1156 das noch jetzt vorhandene Kloster grundete. aber wohl fehr irren, wenn man gedachten Herrmann für einen gebornen-Grafen von Bildhausen halten wollte; vielmehr dürfte seine abwechselnde Benennung von Rochftadt und Bildhaufen nur einen beytretenden Beweis abgeben, dass die Grafen und Herrn des mittlern Alters bald von diesem, bald von jenem Sitz einen Beynamen hergenommen, und solchen mit jeder Veranderung ibres Aufenthalts wieder abgelegt haben. Nach Rec. Mernung scheint also der Beyname von Stahlek um so mehr der eigentliche und ursprüngliche Stammname des Grefen Herrmanns gewesen zu seyn, da er solchen am meiften führte, und felbst in dem gegenwärtigen VIIten Band der Actor. S. 465 und 457 finden fich zwey Urkutden von 1138 und 1140, worin Hermannus Comes de Stuhlecke vorkommt. Indessen bleibt diese mit vieler Kenntnis geschriebene, Abhandlung immer ein sehr schätzbarer Beytrag zur oftfränkischen Geschichte, welche durch die, aus achten Quellen geschöpften Nachrichten sowohl, als durch die beygefügten fünf unge-

druckten Urkunden manches Licht erhalt.

XI. Beytrage zur Bolandischen Geschlechtsgeschichte, von Georg Christ. Crollius. Dies ist die letzte Arbeit des um die Geschichtskunde der mittlern ? eiten ungemein verdienten C. Er sturb den 23sten März 1790, und die Akademie zu Mannheim hat das Andenken diefes merkwürdigen Mannes durch eine Biographie verewigt, welche man in der diesem Bande vorgesetzten Histor. Academiae S. 5 - 11. eingerückt findet. - Die Bolandische Geschlechtsgeschichte haben zwar neuerer Zeiten Gräsner im Iten Stück feiner diplomatischen Beyträge, und Gebhardi in der geneal. Gesch. der erblichen Reichsstande T. 11. S. 600 ff. bearbeitet; aber dem Vf. blieb ein fehr reichhaltiger Stoff übrig, diefe, zum Theil unvollständige, und besonders in Ansehung des diesem Geschlechte eigen gewesenen Reichs- und Hostrucksessen Amtes, unrichtige Nachrichten zu verbessern. Der ate 6. enthält eine gründliche Erläuterung des Zustandes der königl. Hofbeamten des 11ten und 12ten Jahrhunderts, und im 3, 4, und 5ten & werden der Urfprung, die weitläuftigen Belitzungen und die Genealogie der Herra von Bolanden aus urkundlichen Quellen unterfucht, und zuletzt von den noch wenig bekannten Dynasten von Bruchsal einige Nachrichten mitgetheilt. Ein Anhang von 16 Urkunden geben dieser mit dem "ichen Adels mit den Ritterschaften anderer Reichskreise, gewöhnlichen Fleisse des sel. Vf. abgefasten Abhand-Jung die notbige Beweiskraft.

Den Beschluss dieses Bandes machen zwey Preisschriften, wovon die eine S. 454 - 486. von den zu Anfang des 12ten Jahrhunderts gestifteten, und zwischen St. Goar und Boppard gelegenell Probftey Hirzenach, und die andere S. 487-538 von dem in eben dieser Gegend belindlichen adelichen Frauenklofter Marienberg handelt. Eine jede derselben ist mit Urkunden belegt, und enthalt brauchbare Beytrage zu der Germania facra und

zur pfälzischen Geschiehte.

Winn, b. Seitzer: Schauplatz des landfässigen Nieder-Oestreichischen Adels vom Herren- und Ritterstande von dem XI. Jahrhundert an, bis auf jetzige Zeiten, von Franz Karl Wissgrill, K. K. Hoffecretar. Erster Band. 1794. 427 S. 4. mit vielen Stammbäumen.

Hr. W. hat auf dieses Werk fast 30 Jahr verwendet; affein nicht blos dieser Umstand verspricht von diesem Werke schon sehr viel Gutes, sondern noch mehr die Gelegenheiten und Subsidien, welche Hr. W. sehr aufmerksam benutzt hatte. Oesterreich hat zwar einige Werke dieser Art, als des Freyherrn v. Hohen ek Beschreibung der Herrenstände des ofterreichilchen Hauses: die Collectanea genealogica historica des Gr. von Wurmbrand etc., und viele andere einzelne Stücke vom österreichisch - ständischen Adel; man vermisst aber theils eine Fortsetzung der ältern angefangenen Werke, theils ein vollständiges Ganzes, dergleichen Hr. W. verspricht. Es hatte selten ein Schriftsteller Gelegenheit, den Zweck seines Unternehmens so zu erreichen, wie Hr. W., der

gemäß seiner Dienstbegleitung und sonkigen Verbindung, Archive und Registraturen benutzen konnte, welche doch immer die Magazine zu Bearbeitung diplomatischer Werke find. Nebst diesen hatte Hr. W., wie er in seiner Vorrede sagt, die Abschriften von den koftbaren Manuscripten eines Strein, Calins, Ennenkels, Granthals, Friedeshaims, Preyenhuebers und Fischersberg vor fich, und die v. Smitmerische Urkundensammlung, wie auch eine ausgedehnte Bekanntschaft mit den jetzt lebenden adelichen Familien zu seiner Benutzung. Alles dieses, vereinigt mit einem ausserordentlichen Fleisse, eben so großer Gedult und gesundem Urtheil, setzte Hn. W. in den Stand, wenigstens das Manuscript dieses Werks, wie en fagt, gänzlich zu vollenden. Dieser erste Band begreist in den Buchstaben A und B 96 verschiedene Familien.

In Ansehung der Brauchbarkeit hat dieses Werk, welches Rec. sehr genau gelesen, einen großen Werth; Hr, W. stellt die Familien und Geschechtsregister nicht so roh und unbearbeitet, wie z. B. Hatard, sondern sehr fleissig und ausgearbeitet dar. Er bemerkt verzüglich die Verschiedenheit der Zweige derselben, die Gütererwerbe, die Stiftungsbriefe der Klötter, die Ehrenstellen und Würden, die Wanderungen verschiedener Familien. nach und aus Oesterreich, (z. B. 73. der Familien Alten-fleiner etc. u. a. nr.) die Verbindungen des österreichiwelches vorzüglich den letztern bey Aufnehmung und Documentirung der Stammbäume sehr viele Vortheile verschaft, und dieses Werk, weil es sich auf wahre diplomatische Beweise gründet, für den deutschen Adel allgemein nothwendig macht. Selbst den deutschen llochstistern, bey welchen die österreichischen Familien immer zu vielen Discussionen, Streitigkeiten und Untersuchungen Anlass geben, dient dieses Werk zu einem nicht geringen Vortheil, indem Hr. W. die Töchter einer jeden Familie, die er beschrieben hat, in Ansehung ihrer Verekelichungen, und mit ihren Taufnamen bemerkt, welches in den altern Beschreibern größtentheils versehen, und in den neuern Filiationsbeweisen große Schwierigkeiten veranlasst hat.

Was nun besonders die Eigenthumlichkeiten dieses Werks betrifft, so hat Hr. W. 1) einige zum Theil ganz unhekannte, und noch nicht beschriebene, Geschlechter geliefert, wodurch er seinem Werke ein vorzügliches Interesse verschaffte; denn Rec. ift selbst bey Bearbeitung verschiedener deutscher Familienangelegenheiten in einzeln Lehnsurkunden auf Geschlechter besonders in Franken und dem Rheinstrom gestossen, wovon man ausserdem fait keine Spur anderwärts antraf; 2) berichtigt er sehr viele heraldische Unrichtigkeiten, und zum Theil auch die verschiedenen Anstände, welche sich bey Veränderung eines Theils, oft aber fast des ganzen Wappens, einzelner alten Familien ergeben haben. In diefem Bezug ift z. B. S. 119. die Veränderung bey der alten Familie Thann, nunmehr Attthan, in dem Geschlechtsnamen und Wappen wegen der Buchstaben A T merk würdig. Hr. W. hat fich. 3) auch nicht nur die Hauptzweige der beschriebnen Pamilien, sondern auch die Y y 2 NebenNebenzweige eben so richtig bemerkt, wie es sich bey den Familien Altkann S. 119. und Aursberg S. 282 u. m. a. zeigt. Man hat in neuern Zeiten wahrgenommen, was die Verschiedenheit der Linien und manche Verwechslung der Personen bey Examinirung der Stammbäume in den adelichen Domcapiteln für Anstände veranlasst hat. Hr. W. verdient schon vielen Dank zu Abhelfung dieses Gebrechens, das Seinige beygetragen zu haben. Zudem hat sich 3) der Vf. die Mühe gegeben, von verschiedenen der beschriebenen Familien die Stammbaume vollständig, und mit allen Berichtigungen bis auf gegenwärtige Zeiten seinem Werke beyzufügen, unter denen der Stammbaum der jungsten erloschenen Altthannischen Hauptlinien S. 118., der Familien Aspemont S. 170., Athems S. 212., Baaden S. 288., Barbo S. 300., Brandis S. 370., Breuner S. 392., Boul S. 416. etc. vorkommen. Am merkwürdigsten aber findet Rec. 4) den Fleis, mit welchem Hr. W. fast von allen den beschriebenen Familien die Wappenbeschreibung, und zwar mit manchen historischen Bemerkungen und Berichtigungen gesammelt hat. Rec. hat bey andern Stemmatographen bemerkt, dass ihre Beschreibungen aus Mangel der Berichtigung des Auch ist es 5) Wappens eben auch unrichtig waren. fehr verdienstvoll, dass Hr. W. auf die Lieserung so vieler Grabschriften von unbekannt gewesenen Familien Rücklicht nahm, wodurch manche Dunkelheit in den Beschreibungen der Geschlechter beleuchtet wird. Hr. W. mag freylich, ungeachtet er einen Reichthum an Subfidien batte, auch diejeuige Beschwerlichkeit gefunden haben, die sich bey ähnlichen Unternehmungen darstellt, dass einige Artikel in der Ausarbeitung besser und vollkommener, als andere, ausfallen. Er hatte z. B. von den jetzt lebenden Familien in diesem Land Althann, Auersberg, Bathyan, Brandis, Breuner etc. äußerst vollfländig, andere hingegen wahrscheinlich aus Mangel der Subsidien, oder weil die Vorfahren nicht so aufmerksam und fleissig, wie Hr. W., gesammelt haben, sehr unvollständig geliesert. Rec. will es zwar Hn. W. zu keinem Fehler rechnen, dass z. B. S. 137. von den Familien Alleamsdorfer und Alfa S. 67., Anschau S. 137., Aufelthaller S. 145., Arndorfer S. 152., Arthofer S. 156. gar keine Wappen vorkommen, aber Hr. W. hätte darüber doch eine Erklärung geben sollen. Es scheint, dass emige derselben, ehe die seyerlichen Wappen und Siegel in Schwung kamen, schon sind erloschen gewesen. Endlich muss man 6) bey diesem Werk als eine wahre Eigenthümlichkeit betrachten, dass Hr, W. seine Remmatographischen und heraldischen Nachrichten durch Beyfügung der besten Schriftsteller bewährt hat; noch beffer hatte er aber, wie es bey dergleichen großen Werken erfoderlich ist, ein Verzeichniss der Quellen, woraus er geschöpst hat, vorangesetzt; denn Rec. kann selbst aus eigener Ersahrung verlichern, dass fast kein Fach in Rücklicht der Beweisführung delicater ist, als das genealogische und heraldische, besonders da es das

Interesse, das Wohl und Uebel ganzer Geschlechter und ihrer Generationen von einer allerdings nicht ganz ohne Grund ehrsüchtigen Menschenklasse betrifft, welche in Stande sind, wegen des geringsten Zweisels sich eher einander die Hälse zu brechen, als nur einen Mittelweg zulässig zu machen.

Bey allen Vorzügen dieses Werks hätte doch eine und die andere Abänderung denselben doch mehr Ordnung und Vollständigkeit verschafft. Die Einleitung in dieses Werk, welches doch gewiss allen Geschäftsmännern, besonders der österreichischen Staaten, die mit diplomatischen Gegenständen sich abzugeben berfen find, in die Hand fällt, hätte allerdings eine genauere Entwickelung von der Beschaffenheit der öfterreichschen Dienstmanner (etwa nach Estors und Seckenbergs Anleitung), fodann eine Erzählung von den Schickfalm des landsäsigen Adels, und selbst von manchen wick. tigen Veränderungen der adelichen. Landstände unter den alten Herzogen von Oesterreich enthalten sollen. Vielleicht schlägt diese Bearbeitung nicht in das Fachdes -Hn. W. ein; allein er hätte lieber diesen Mangel durch einen dritten, in der Staats- und Geschichtskunde bewanderten Mitarbeiter ersetzen sollen. Auch hätte Hr. W., da er in diesem Werke 1450 adeliche Geschlechter, eine außerordentlich große Anzahl, beschreibt, auch in den vorausgesetzten 15 Verzeichnissen, welche er au Manuscripten eingerückt hat, eine genaue Absonderung und Bestimmung beyfügen sollen, welche Geschlechter ursprünglich Oesterreicher, und welche ausgewanden, und hicht mehr dafür zu halten find; der Kenner diplomatischer Arbeiten erfodert bey einem Werk diese Art von dergleichen Sachen eine Ueberlicht zur Erleichte. rung; da wohl wenige den Beruf haben, Hu. W. Schatplatz, der fich etwa auf g bis 10 Bande nach dem yorausgesetzten Verzeichniss belaufen kann, ganz und buch stäblich zu lesen.

Auch typographische Schönheit im Allgemeinen kun man diesem Werk nicht absprechen. Allein auf literrische Oekonomie hat Hr. W. gar keine Rücksicht genommen; man liest das Wort Anno nach einander viele hundertmal ausgedruckt, warum nicht bloss die Jahrzahl? Ueber die Schreibart lässt fich gar kein Unheil fällen, weil Hr. W., als Geschäftsmann, sich an den froftigen Canzleystil gehalten, und mit historischer Darstellungsart nicht eingelassen hat. Auch diesem Mangel ware durch einen Dritten gar leicht abzuhelfen gewesen. Aber die lateinisch geschriebenen Worte, S. 13. Malcontenten, Converenz - Minister, Secretarii - Chargen. und die halb deutsch und lateinisch geschriebnen S. 43. Commercientath, Segendeduction etc., welche ebenfalls zu hunderten vorkommen, und die man doch sonst bochstens noch in den Ulmischen, Schweinausschen und Collnischen Stadtrecessen findet, hatte wenigstens der Cor-

rector ausmerzen folien.

Montags, den 17. November 1794.

#### PAEDA GOGIK.

BREER, b. Wilmanns: Geschichte des Schulnut Erzehung wesens in Deutschland von Einfühzung des Christenthums bis auf die neuesten Zeites. Entworfen von Friedrich Ernst Ruhkopf Doctor der Philosophia. Erster Theil. 1794, 419 S. 8-

Lit naverkennbarem Fleiss und mit dem erwünschtesten Erfolge hat der Vf. der vorliegenden Schrift, eine wirklich beträchtliche Lücke in unsrer Literatur ausgefüllt, und dadurch etwas geleistet, was nicht leicht einem andern, auch noch so thätigen und geschickten Manne, wenn er nicht gleiche Gedult gehabt hätte, die dazu nothigen, eben nicht leicht aufzufindenden Materislien zu sammeln, zuzumuthen gewesen wäre. Freylich sollte man bey der Lecture dieser so interessanten Geschichte kaum glauben, dass sich dem Vs. bey Ausarbeitung derselben viele Schwierigkeiten in den Weg gelegt hatten. Indessen ist es doch so, und man muss es bloss der Kunft des Vf. das aufgesundené mit einander zu verbinden, und im Zusammenhang darzustellen, zuschreiben, dass man jenes abschreckende, dessen er in der Vorrede gedenkt, beym Durchlesen so leicht nicht bemerkt. Wie reichhaltig diese Geschichte sey, würde Rec. ohne Mühe darthun können, wenn es ihm der Raum dieser Blätter gestattete, einen weitläuftigen Auszug aus derfelben zu liefern. Er muss es also bloß bey einer kurzen Anzeige der wesentlichen Be-Haudtheile derselben bewenden lassen. Dieser erste Theil ist in zwey Perioden abgetheilt, von denen die erste die Geschichte des Schulwesens in Deutschland von 722-1525, und also von der Einführung des Christenthrows bis auf Luthers Zeiten; und der andere von 1525 - 1648. und folglich pon Luther bis zum wefiphätitehen Frieden enthalt. (Silten nicht einige Unterabtheilungen mehr Licht über das Ganze verbreitet, und die Lecture erleichtert linben?) Erst vom achten Jahrhundert an, mus man die eigentlicke Einführung und Gründung des Christenthums in Deutschland rechnen, wobey nun bekanntermalsen Bonifa, ins das meiste geleiftet hat; und eben derselbe war cs auch, der wohl am erken en das, was man Schule zu nennen pflegte, derhte, weil er gar wohl einsah, dass zur weitern Ausbreitung des Christenthums künftige Lehrer desselben müßten gezogen werden. Er stiftete zu diesem Ende des Klofter zu Fulda, und besetzte solches mit Mönchen ans dem Benedictiner - Orden, vornemlich deswegen, weil der Stifter des gedachten Ordens, mit seiner Einrichtung auch die Erziehung und den Unterricht folcher Kinder verbunden hatte, die in Zukunft in den Orden A. L. Z. 1794. Vierter Band.

treten follten. Was bald darauf Carl der Grofes auch in Rücklicht der Schulen gethan habe, wird hier ausführlich gezeigt. Außer den Kloft of hulen, unter denen sich die zu Fulda, Sct. Gallen, Hirschau u. s. w. ganz vorzüglich auszeichneten, wurden auch die Domund Stiftsschulen, in denen besonders die sieben freuen Kanfte, wie man sie zu nennen pflegte, gelehret wurden, errichtet, wozu Curl der Grosse, und nach ihm Ludwig der Milde das meiste beytrugen. Indessen trafen verschiedene Umstände, die hier richtig aus einander gesetzt werden, zusammen, welche die guten Ablichten, die man zu erreichen luchte, wo nicht ganz, doch größtentheils vereitelten. In den Klofterschulen wurde das nothwendige nicht getrieben, und die Stifts- und Domschulen verfielen, oder gingen ganz zu Grunde. Die Stimmung des Zeitalters war auf Krieg gerichtet Unwissenheit war herrschend, und die bessere Einsicht verachtet. Die Folge davon war, dass auch die Schulen, nachdem die Bischöse und Kapitel nicht dagegen kämpfen konnten, oder wollten, größtentheils in Verfall geriethen, und hätten die Deutschen nicht die Universitäten in Frankreich und Itelien gehabt, wohin sie sich wenden konnten, wenn sie etwas lernen wollten. so würde die Barbarey unter ihnen noch mehr überhand genommen haben. Mit dem glücklichen Zeitpunkt für Deutschland, da man Städte zu bauen ansing. und da neben dem Adel und der Clerisey, auch der dritte Stand empor kam, überdiess auch mehrere Ordensleute, z. B. die Dominicaner und Franciscaner in den Städten wohnten, sing auch eine erwünschtere Epoche für das Schulwesen an. Jene Monche gaben in ihren Klöstern Unterricht, und wo keine Stifter, oder Cathedralkirchen waren, errichtete man Parochialschules, und endlich auch im 13ten und 14ten Jahrhundert, obgleich nicht ohne großen Widerspruch der Bischöfe und Stiffer - ordentliche Stadtschulen, die unter dem Schutze der Stadtmagistrate stunden, z. B. zu Lübeck, Hamburg, Breslau, Leipzig und an andern Orten. So viele Vortheile man sich davon hätte versprechen sollen. so weren dieselben doch nicht eben gar zu beträchtlich, weil der Unterricht in diesen immer der nemliche blieb, indem man bey der Stiftung und Anlegung derfelben. meistens die bey den Stifts - und Domschulen gewöhnlichen Lehrankalten zum Muster nahm. Sehr ausführlich und lehrreich handelt nun der Vf, von den übeln Folgen, die daraus entstunden, dass man auch die Schulen, wie andere Zunfte zu behandeln anfing, und auch da, wie bey andern Handwerken Meifter, Gesellen und Lehrlinge aufkommen liefs - ferner von dem Unfug. den die jungen Geistlichen trieben, welche die sogenannten untera Grade erhalten betten, und ihr Brod,

theils als Kappellane und Vikarien, theils als Gesellen and Unterlehrer bey den Schulen zu verdienen fuchten, und unter den Namen der fahrenden Schüler (Scholistici, scolares vigantes, goliardi, histriones) von einem Orte zum andern zogen, und am Ende wahre Abentheurer waren, die selbst der über sie ausgesprochene pabliliche Bann nicht ausrotten konnte; wozu in den fpatern Zeiten die logenannten Buchanten und Schützen kamen, die, wie die Handwerksgesellen Schaarenweis von einem Orte, eigentlich von einer Schule zur andern wanderten. Traurig ist nun die Schilderung des Unterrichtes, den man damals in den Schulen ertheilte. Um sich von der Richtigkeit derselben zu überzeugen, darf man nur die dabey zum Grund gelegten jammervollen Büchet die Revue passiren lassen. sen der Classiker wurde gar nicht gedacht. Was für einen widrigen Einstus ein so elender und zweckwidriger Ungerricht auf die Deutschen haben musste, die ih: ren Nachbarn immer verächtlicher wurden, ist leicht zu erachten, und die Sache schien um so betrübter zu seyn, da man beynahe kein Mittel sah, wodurch eine Besserung bewerkstelliget werden konnte. Und doch erschien endlich der glückliche Zeitpunkt, der auch in . dieser Rücksic'it eine erwünschte Revolution zu weze brachte. Dieses war derjenige, da man auch in Deutschland Academien zu errichten ansieng, unter welchen die im J. 1348. von K. Karl IV zu Prag gestistete die erste war, worauf bald die zu Wien, Heidelberg, Colln, Erfurt nachfolgten, von deren Einrichtung der VR fehr ausführlich handelt. Freylich verfloss wieder eine ziemliche Zeit, bis die Deutschen das Studium der schönen Wissenschaften mit der bisher so eifrig getriebenen Scholustik zu vertauschen im Stande waren, ungeächtet ihnen die Italiener schon frühzeitig dazu die beste Anleitung gegeben hatten. Es stunden nun auch in Deutschland Manner auf, deren Verdienste um die clas-Das Studium der griesische Literatur groß waren. chischen, ja selbst der hebräischen Sprache wurde allgemeiner, und erst itzt sieng man auch in Deutschland an, die großen Vortheile zu schätzen, welche die ächte Gelehrsamkeit von der glücklich erfundenen Buchdruckerkunst ziehen konnte. Dieses musste wohl norhwendiger Weise, obgleich nur allmahlig einen Einsluss auch auf die Schulen haben, zumal da man anfleng dieselben von der bisherigen so engen Verhindung mit der Kirche los zu machen, fo unangenehm auch die Folgen davon für die Schullehrer in Ausellung ihrer Einkünste seyn mussten. Indesten wurde doch das noch immer nicht ausgerichtet, was unter so sehr verändersen Umständen hätte geschehen können, weil am Ende die Schulen noch immer, dem äussern und innern nach, auf monchische Art eingerichtet waren; zudem waren es immer nur diejenigen, die sich dem eigentlichen gelehrten Stande widmeten, die von den auf höhern und niedrigern Schulen errheilten Unterricht einen Nutzen zogen; der übrige Theil, besonders der Adel, welcher nicht in aufgeklärten Städten wohnte, blieb rah, ungebildet und unwissend, so dass die wenigsten lesen, oder schreiben konnten. Der Krieg, die Jagd und der Trunk waren das Ziel, nach dem derfelbe

strebte. An Dinge, die auch dem Bürger nützen konnen - an deil Unterticht des weiblieben Geschlechten wurde gae nicht gedacht. Gewiß ein trauriges bild je: ner Zeiten vor der Reformation. Zum Glück für die deutsche Nation wat mit derselben auch die Verbeilerung 'des Schulwesens unzertrennlich verbunden. Mit Vergnügen lieset man daher in der zweyten Peniode. dieser sieschichte dasjenige; was Luther und besonden M.lanchthon, der daber den Namen eines allgemeines Lehrers für Deutschland mit Recht führt, und desseit ausgebreitete Verdienste um die Schulen sein würdiger Biograph Herr P. ft. Strobel fo anschaulich gemacht bat auch in dieser Rücksicht erspriestliches für die Deub schen gewirket haben. Doch, wir würden uns zu weit ausbreiten müllen, wenn wir dasjenige, was dieler zweyte Abschnitt enthalt, auch nur kürzlich zu referi-Also nur einiges. Auch Luther-und ren gedächten. Melanchthon schienen nicht geneigt zu seyn, die Schule von der Kirche zu trennen. Bey Anlegung der Schw len in großern Städten (in Nurnberg geschah dieles von Melanchthon, aber nicht erst im J. 1596. sonders schon im J. 1526.) hatte man überalt die Academie vos Augen, und dieles war Urfache, dass die Schuler aller schwer und dunkel finden musten, und dass die we nighten von ihnen betrachtliche Foreschrine inachen konnten. Man stiftete Stipendien, um die Studirenden auf Acidemien zu unterstützen. · (Wie sehr sich Newberg dadurch um die Gelehrsamkeit verdient gemacht habe, hat erst neuerlich Hr. D. Siebenkees in Althors in seiner Schönen Nuchricht von Nurnbergischen Super dien gezeigt). In Sachsen und im Brandenburgichen wurden die Klostergüter zum Unterlieft der Schulen. angewandet. Im Würtembergischen wurden die met sten Kloster des Herzogthums zu Schulen bestient. in denen kunftige Lehrer erzogen und unterrichtet. werden follten. Sehr ausführlich werden die Verdienste des bekannten Schulmanns, Valentin Friedland Trotzendorf dargestellt - und was Sturm in Stratburg geleistet habe, gezeigt. Ob der katholische, Theil indesten zurückgeblieben fey, oder nicht, und was besonders die Jesuiten für die Schüler ihrer Glaw bensbrüder gewesen find, bemerkt der Vf. ebenfalls. Den Beschluss machen endlich sehr gründliche Bemerkungen über die Erziehung, welche den höhern Standen in diesem Zeitraum zu Theil wurde. setzung dieser so lehrreichen Geschichte bis auf unsere Zeiten sieht Rec. mit Verlangen entgegen.

### GESCHICHTE.

Paris: Au Bureau des revolutions de Paris; Les crimes des empereurs d'Allemagne depuis Lothaire jurqu'a Leopold II. 1793 1 Alph. 8.

Derjenige, der auftritt, um die Laster und Verbrechen einer Person dem Publicum bekannt zu machen, übernimmt die Rolle eines öffentlichen Anklägers. Haben diese Verbrechen Einflus auf ihn selbit, so ist er ben diese Verbrechen Einflus auf ihn selbit, so ist wie jeder andrer Beleidigter zu dieser Anklage berecknist.

tret, und men kann ibn über die Handlung selbst nicht radialis. Aber die erste Forderung, die man an ihnmacht, ift, dass feine faklage gegründer fey, dass De dorch Boweise dargethan werden konne, dass er Vermuchangen als folche, und night als erwiesene Thatfaction, noch weniger handgreifliche Erdichtungen, und die unwahrscheinlichsten Angaben, einiger, ja noch dazas als elande, verworfene Menschen bekannter Zeugen, sis songemachte Wahrheiten angebe. Ungeachtet der Vf. dieses Buches, der sich in einer kurzen Vorrede (Lvorin er drohet, die Verbrechen aller Könige der eurapäischen Reiche in besondern Werken der Welt mitzucheilen) L. Prudkomme unterschreibt, auf allen Sciten bezengt, wie heilig ihm die Wahrheit sey; sovirgifs er doch fo wenig von diesen Foderungen, dass er freh vielmehr mit dem offenbaren Vorsatze des Ca-Immai re audacter, hingesetzt zu haben scheint. Es ift nicht leicht möglich, dass jewand, der dieses Buch wicht gelesen bat, lich einen Begriff von der Frechheit machen kann. mit welcher dieser Schriststeller seine Unwahrheiten. Verdrehungen, und bloß aus der Luft gegriffene Erzählungen von Verbrechen vorträgt. Dabey it seine Unwissenheit in unfrer Geschichte so un Beichreiblich groß, dass es dem ersten Anfänger in der-Beiben nicht tehlen kann, auf allen Seiten Irrthumer zn entdecken. Da wir mit der Sansculotten Sprache einiger neuen französischen Schriftsteller schon bekstut find, so war uns der Anfang der Einleitung weniger auffallend: Quivalit Roi, dit un monftre f qui dit Empereur, dit plus que Roi. Attendons nous danc a voir dans l'histoire de l'empire des crimes plus devoces, que d'une celle de tous les royaumes." Eben so. waren wir es gewohnt, die Beynamen von infame und infernale, bey einem der ersten Regenten Hinfer in-Europa zu finden. Wir hoffen aber doch in der alten and mittlera Geschichte Wahrheit, oder Bemühung um dieselbe zu sinden, besonders da fich in der Reihe der deutschen Regenten, wie in der Reihe der Regenten aller Staaten, viele bose und verwersliche Prinzen. befinden, an welchen der Vf. mit Recht seine fadelfischt üben konnte. Allein auch dieses ist der Fall nicht. Selbst die edelsten Thoten werden den sehwärzesten Bewegungsgründen zugelchrieben. Der sachlische Herzog Otto schlagt die Krone deswegen aus, und empfiehlt Conrad, weil er feiner als die wählenden Grofren, Mentit bien que s' il acceptait tous voudraient regnes lous fon nom; il aima regner sous celui d'un autre : regne, un de plus dangereux; il fraya la route au despotisme le plus absolu." Wenn Conrad III nach der

Legende, den Weingartschen Weibern erlaubt, fhre Manner aus der Stadt zu tragen, so ift er gen reuz molgre fon coeur." Bey Fridrich Rothbart sagt er: "La mothre a distingué par des marques froppantes et des fignes repoussant les animaux servees et earnassieres —. elle eut bien du charger aussi de traits hideux l'animal Roi, et certes, elle l'eut fait, fi les rois etoient dans la nature." Hierauf folgt die Beschreibung dieses Kaisers. Von dem habsburgischen Rudolph hat er dennoch kein andres Verbrechen auftreiben können, als dass er einen Anführer einer Rauberbande habe hinrichten lassen, nachdem er mit ihm an feinem Tische gespeiset habe,; Allein Rudolph wollte nur seine Reichthümer und seine Macht vermehren, und er fühlte, dass er das nicht anders thun könne, als: "en affectant un amour de la justice, mele de besucoup de douc ur." Maximilian IF klagt er gerade darüber au, worüber er Lob verdient, nemlich wegen feines Verfahrens gegen die Protestan; Er beschuldigt ihn der schandlichsten Duplicite und die Namen sceler:t, traitre u. dgl. werden dabey nicht gespart. Unsere Leser sehen, dass wir die belten, unter den deutschen Regenten ausgesacht baben, um das Urtheil dieses großen Kenners der deutschen Gefcbichte darüber zu vernehmen, An schandlichtten find Maria Theresia und Joseph II behandelt. Ein ehrliebender Mann muss sich schamen, die Lasterungen nachzuschreiben, welche dieser Verläumder, auf Personen häuft, die, weil sie Menschen waren, in der Erfüllung der großen Pslichten, welche ihr Stand ihnen auferlegte, Fehler begingen, die aber doch von sehr vielen Seiten, die Hochschtung der Welt, und die Dankbarkeit ihrer Unterthanen verdienten. Bey Joseph Il gaugt es ihm nicht, ihn wegen gewöhnlicher Verbrechen anzuklagen, sondern er erzählt solche raffnicte, und dabey fo zwecklose und abgeschmackte Grausamkeiten von ihm, dass man nicht nur eben ein solches Herz als Hr. Prudhomme haben, sondern auch ein großer Dummkopf feyn muß, um sie zu glauben. Wenn man anders anch nur etwas für wahr baken kann, was diefer Vf. fagt, so gibt dieses Buch einen neuen Beweiss von den Charakter des Bacons Trenk. Denn Hr. P. fagt, dass er die Erzählungen von Joseph II aus seinem Munde genommen habe. Die Quelle ist vortresslich! Was wir von dem historischen Werthe dieses Buchs gesagt haben, werden uns unfre Leser ja wohl auf unser Wort glauben. Es sind Kupfer hinzugefügt, von denen einige Platten lich über das gewöhnliche erheben. Heinrich I. ist ihm: parmi tous les monstres qui ont. Der Künstler, Zeichner und Kupserstecher zugleich heißt Ransonette.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Geschichtn. 1. Nurnberg, b. Grattenauer Nachricht von der Veranlassung, dem Zweck, und der Organisirung der Geseilschaft zur Boförderung der vaterländischen Industrie in Nurn-

berg, und von deren innern Einrichtung. 1793. Siegel der Gesellschaft, 738. 8.

- 2. Ebendal.: Plan einer neuen Ankalt zur zweckmasigen demen Versorgung in Nurnberg, nach dem in Hamburg bereits ausgeführten Flane, auf Verlangen der Gesellschaft zur Besorderung vaterländischer Industrie bearbeitet von den Mitgliedern der dazu niedergesetzten Committée. 1793. 240 S. S.
- 3. Ebendas.: U ber den Plan einer nenen Anstalt we's cher einem höchlöblichen Rath von der Geseilschaft vorgelegt worden ist nom Studt-Almos-Amt. 1793. 31 S. 8.
- 4. Ebeniaf.: Bene kungen der Armen und Arbeitshaufs-Deputation zu dem von der Gesellsschaft — an das Licht gostellten Plan einer neuen Anstalt zur zweckmäßigen Armenversorgung in Nurmberg. 1793. 51 S. 8.
- 5. Ebendof: An Nurnbergs odle Monschenfreunde von der Gesellichaft zur Beforderung der vaserländrichen industrie. 1793.

  1. Bog. 4.
- 6. Ebendaf.: Erste Bechenschaft süber die von edlen Menschensreunden zu der, sür hülfsbedürstige Bürger errichtete Leik- und Gnterstüszungscasse erhaltenen milden Beyträge vom 17 April 1793 bis 23 Apr. 1794 öffentlich abgelegt von der Gesellschaft zur Besorderung der vaterländlichen snaustrie. 1794. 40 S. 4. Eine aussstührliche Idarstellung des Inhalts der vorliegenden Schristen, welche die vor einiger Zeit in Nürnberg entlandene, sogenante Industrie-Gesellschaft betreffen, würde die uns vorgeierzten Grenzen in diesen Blättern weit überschreiten. Leec hat auch keine andere Absicht als das auswärtige Publicum, durch die Ainzeige obiger-Schristen, von dem Daseyn eines so nützlichen Instituts, und von dem, was durch dasselbe erspriessliches wenigstens hat bewirkt werden sollen erspriessliches wenigstens hat bewirkt werden sollen kurzen Anmerkungen über gedachte Schristen bewenden lässen können.
- 1. Die Veranlaffung zu Errichtung dieser Gefellichaft, welche Aufangs (im. ahr 1762) nur aus einigen patriotisch gesing-ten Männern bestand, sich aber, vermöge des ebenfalls ge-druckten Verzeichnisses der Mitglieder, in kurzem sehr vermehrte und fich auf 150 Perfonen aus allen Ständen erstreckte, war freylich die betrübte Erfahrung der traurigen Veränderungen, welche sich in allen Zweigen des burgerlichen Nahrungslandes auch in Nuruberg ereignet hatten. Man sah das viele Gute, das die schon vor geraumer Zeit zu Hamburg Refliftete - bekannte Gefellfchaft bewirkt hatte; man suchte die nemlichen löblichen Ablichten - freylich mit minderer Kraft, doch mit eben to viel gutem Willen ausgerültet — auch in Nurnberg zu erreichen. Und so emstand diese Gesellschaft, die auch, um delto nachdrücklicher wirken zu konnen, durch ein obrigkeitliches Decret beffätigt wurde. Ihr Zweck allo ift: - Handlung, Kunfle und Gewerbe in Aufnahme zu bringen, und die Landescultur en verbestern. Die Mitglieder, von denen jedes jährlich 6 fl. erlegt, versammeln sich wöchentlich einmal freundschaftlich. Die letzte Versammlung in jedem Monate aber ift eigentlich diejenige, wo über die vorkommenden Gegenstände deliberire und des nothige beschlossen wird. Um die Geschäfte in der nothigen Ordnung zu, erhalten, hat die Gefellschaft vier Directoren, einen Gefellschaftslecretar, einen Caffirer, einen Bibliothekar und feinen Vorleter erwählt, die jahrlich abwechteln. Der älteste Director hat bey den Versammlungen den Vorsitz und führt des Wort. Ein anderer Setreter, der fich aber nicht jährlich verandert, führet die Correspendenz. Kommt eine Sache von Wichtigkeit vor, for wird fpiche einer eigen dent erwählten Committée zur Prüfung und

Mark 1949 Barring

. . . .

- allenfalfigen Ausführung übergeben. Am Schlick des Jahrehält die Gefellicklaft eine öffentliche Versammlung, welche jedermann ohne Unterschied beywoken dark.
- L. Obiger Plan, der sehr ausführlich ist, und aus XVII. Abschnitten und 88 Paragraphen bestehet; warde von einer, zur Errichtung einer einer Spainanstalt und Beschätigung der Armen niedergesetzten Committée entworfen, eigennich ser zu reden, nach den vorhandenen Hamburgischen, localist. Rec. verkennt gewiss das viele Gute nicht, das in diesem Einschargelegt wird; er kann aber auch nicht leugnen, das ihm die Ununsjuhrbarkeit derselben sogleich in die Augen geleuchte Mebs. Die Maschine, wonnit das abgezweckte Gute zu Sinde gebracht werden soll, ist schon an und für sich, noch mehr aber für Nurnberg viel zu schwer und unbehülslich, als ähr sie je in Bewegung gesetzt werden könnte; und wenn auch der Ansang dazu gemacht werden sollte, so wurde se dech in kurzem an dem sotzigen Personale schlen, um dieselbe in bestänfiger Bewegung zu erhalten. Eben dieses ist in den beisen folgenden Schritten
- 3. 4. augenscheinlich dargethan, und deutlich bewister worden, dass die schon wirklich in Nürnberg existirenden Austalten, zur Verforgung der Armen hinreichend sind; sein nur diese erneuert, und mit patriotischen Eiser unterstützt werden dürsten, um allen Klagen, theils über Vernachläsigung der Armen, theils aber über die immer mehr überhand mehmende Cassenbetteley, die ehne dietes in jeder nus halb civilifirten Stadt unter die Undinge gehören sollte, ein Ende zu machen. Schade ware es übrigens, wenn eine Sache, worde großer Vichtigkeit auf die lange Bank gescheben werder sollte.
- \$ 6, Die Errichtung einer Leik- und Unterflichungtra die der Gegenstand der beiden letztern Schriften ift, gereich der Stadt Nürnberg überhaupt und befonders der Indultrie-Gelell-Schaft zur Ehre. Wie wirk sam oft eine kleine Maschine M. die bezeugt der N. 5. vorgelegte Plan, in feluer N. 6. gezeigten harb chen Ausführung: Jener Plan richtete lich nech dem. wurmt in Danemark zu Stande gebracht worden ift. Jeder Contribut gibt wochentlich nur einen Groschen, oder jährlich 2 fl. 36hr. De dadurch zusammengebrachte Capital wird proportionitlich unter unterflutzungswurdige Profesionisten zur Anschaffung der 10 thigen Materialien und Werkzeuge verlehnt. Diele Darlebes zahlen dieselben, in möglichst kleinen Portionen, die sie silb bestimmen können, und die ihrem Erwerb angemellen fink wochentlich, oder metatlich wieder zurück. Sie haben daven Reine Zinse zu errichten, auch kann ihnen, wenn sie ordent-lich zahlen, das kleine Capitälchen nicht ausgekündigt werden. Dass sie auch sonst keine Unkosten haben, ist leicht is erachten, da die von der Gesellschaft dazu niedergesetzte Conmittée neblt den drey bestellten Cassierern alles - so miblia und beschwerlich es auch ist - unentgeldlich beforgen. Die abgelegte Rechnung beweiset, dass dieses Institut schon im aiten Jahre den beiten Erfolg gehabt habe. Die Beyträgemach ten eine Summe von 2067 fl. aus, welche unter 50 Profession ften vertheilt wurde; und da diese wochentlich wieder zahl. ten, so betrug am Schluffe des Jahres die ausgelehnte Summe 2322 A. und in der Casse waren noch über diefes 128 fl. vortthig. Jeder Menschenfreund wird sich gewiß uber eine der fo. vorteeffliche alle wehlthätige Analis freuen - die eine Menschen, deren Namen an der abgelegten Rechenschaft zu lefen find, feguca - und diefer Anftalt die länglie Daver wur

Dienstags, den 18. November 1794.

#### GESCHICHTE.

MADRIT, b. der Wiuwe Ibarra: Historia del nuevo Mundo, escribiata D. Juan Bantista Muñoz. T. I. 1793. 364 S. 4

chon 1779 befahl der vorige König von Spanien, Carl III, unferm Vf., als Cosmographen von Indien, eine allgemeine Geschichte der Entdeckung der neuen Welt und der dertigen spanischen Eroberungen zu schreiben, und ihm wurden dazu alle Archive des Reichs in Simances, Sevilien und mehreren Orten eröffnet. Gegenwärtiges, aus so mancherley zum Theil unbenutzten Quellen geschöpftes Werk ist die Frucht seiner dreyzehnjährigen Bemühungen, ungeachtet der Schwierigkeiten, die der Vf. beym Zusammentragen der Quellen Aus manchen spanischen Archizu überwinden hatte. ven waren die reichhaltigsten Nachrichten verloren gegangen; in dem geheimen Archiv des Raths von Indien fanden sich keine Nachrichten von den ersten Entde-Ekeen, und von den Papieren des indischen Handelsgecichts la Sevilien hatte man vorlangst einen guten Theil siter Documente als unleserlich und von den Motten verzehrt bey Seite geschafft. Desto reicher war die Ausbeute in Simances, wo auf Befehl Philipps II das allgemeine Reichsarchiv 1566 angelegt wurde, in den verschie. deuen Archiven von Sevillen, und in mehrern Stiftsund Kloster-Registraturen des Königreichs. Selbst aus dem portugiesischen Reichsarchive in Lissabon, das seit 1755 im Kloster des h. Benedict verwahrt wird, hat Hr. M., so wie aus mehrern Bibliotheken und Privatsammlungen, einzelne ungedruckte Handschriften erhalten. Aufserdem sind alle gedruckte Geschichtschreiber über die Entdeckung der neuen Welt bey diesem Werke beputzt worden, und bey den vorzüglichsten, wie Peter Martyr, Oviedo, Gomara, Las Casas u. a. beurtheilt der Vf. ihren Werth und ihre Glaubwürdigkeit, imgleichen wie sie ihre Quellen benutzten. Von Martyr zeigt er, dass er zu flüchtig schrieb, und fich keine Zeit nahm, die ihm mitgetheilten Nachrichten zu prüsen. Oviedo ist noch nicht ganz gedruckt; er ist aber, nebst Martyr, die Hauptquelle der Schriftsteller des sechszehnten Jahrhunderts, welche die Geschichte von Amerika behandelten. Dem Herrere, der von 1601 bis 1615 acht Decaden über eben diese Geschichte auf königlichen Besehl aus Archivnachrichten schrieb, legt unser Vf. das größte Lob bey. Er übertraf alle seine Vorgänger durch Ausführlichkeit, Ordnung und Gründlichkeit. Den Amerigo Vespucci beschuldigt der Vf. einer großen Charlatanerie, was auch Bandini dagegen einwendet. Er war im Seewelen weit weniger erfahren, als die andern Ent-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

decker seiner Zeit. Sein bisher unbekanntes Todesjahr fand der Vf. in einem alten Rechnungsbuch des Handelsgerichts in Sevilien. Aus diesem erhellet, dass Vespucci den 22 Febr. 1512 gestorben.

Der Vf. wird-auf eine ähnliche Art die vorzäglichsten bey seiner Arbeit benutzten, gedruckten und ungedruckten, Quellen in den folgenden Theilen nach ih. rem mehrern oder mindern Werth beurtheilen. Die Beweisstellen führt er nicht unter dem Texte an, und der Leser muss sich bey dieser neuen durch Vollständigkeit und Auswahl alle Vorgänger übertreffenden Geschichte von Amerika bloss auf des Vf. Treue, Sorgfalt und Wahl verlassen. Er wird aber für prüsende und gelehrte Leser bey einem jeden Theil die nöthigen Belege in besondern Aumerkungen liefern. Hier wird er zeigen, wenn und worin er von seinen Vorgängern abwich, einzelne Vorfälle genauer unterfuchen, auch befondere Nachrichten und Erläuterungen mittheilen, die für eine allgemeine Geschichte von Amerika, oder für den Plans den sich der Vf. bey der Ausstbeitung vorschrieb, zu speciell waren. Er verspricht ferner, als ein von dieser Geschichte abgesondurtes Werk, eine Sammlung der vornehmsten ungedruckten Documente, die spunisches Entdeckungen betreffend, herauszugeben.

Aus wie viel Bänden seine Geschichte, davon der erste Theil ohne die versprochnen Belege und Erläuterungen vor uns liegt, bestehen werde, darüber hat sich Hr. M. nicht erklärt. Der Umfang der Materie ersodert freylich mehrere Theile; allein die Behandlung der ersten spanischen Entdeckungsreisen, die Weglassung aller geringsügigen Umstände oder unbedeutenden Reisen, die zwar anschaulichen, aber nicht mit kleinlichen Detail überladenen, Schilderungen der ersittenen Mühseligkeiten, welche die ersten Entdecker erfuhren, des Zustandes, worin Colon und seine Gesährten die Einwehner und Gegenden der neuen Welt sanden, bürgt uns dafür, dass der Vs. keine zu große Anzahl Bände diesem-ersten werde solgen lassen.

Wir haben bereits oben erklärt, das diese Geschichte sich vor allen ihren Vergängern durch Vollständigkeit und Auswahl unterscheide; wir können eben dasselbe von der Behandlung seiner gedruckten Quellen versichern. Wo Hr. M. keine neuen Belehrungen sand, wiederholt er freylich die bekannten Erzählungen, er weis diesen aber durch kleine Nebenumstände, Einschaltung von Vorfällen, die andere übersahen, ein neues Interesse zu geben, und der Geschichtssorscher wird überall einzelne neue Ausklärungen über die Absichten der ersten Entdecker, die Ursachen, warum die ausgesandten Spanier mit Colon und seiner Familie unzufrieden werden mussten, über des großen Auswand, den die Ausrüßungen

noch

Aab

noch 1492 erfoderten, und den geringen Werth des ersten indischen Handels finden. Man braucht zu diesem Zweck nur Repertsons beguhnnte Arbeit mit unserm Vf. zu vergleichen, den großen Raum, den in jenem Werk die portugiesischen Reisen nach Afrika und Olfindien wegnehmen, die nach Colons ersten Schiffahrten nach Amerika höchstens berührt werden dursten, füllt unser Vf. mit Nachrichten aus, welche die spanischen Entdeckungen näher angehen, ohne so lange bey jenen von den spanischen ganz unabhängigen Entdeckungen zu verweilen. Deberhaupt der ganze Zeitraum von 1492 bis 1500. der in diesem ersten Bande behandelt ist, füllt bey Robertson nur 85, bey unserm Vf. bingegen 316 Quartseiten.

In den angesührten achtjährigen Zeitraum fallen Colons frühere Geschichte, seine Bemühungen an verschiedenen Hösen, um diese zu einer Fahrt gegen Westen zu bewegen, seine drey ersten Reisen nach Amerika, und der erste Ausstand der Spanier auf San Domingo unter Roldan, den Colon nur mit Mühe stillen konnte. Alle diese Begebenheiten sind nebst den sie begleitenden Vorfallen genau, belehrend, und höchst wahr-

scheinlich beschrieben.

Als'Anfang der europäischen Entdeckungsfahrten nimmt Hr, M. die Wiederfindung der canarischen Infeln an. Diese setzt er ins dreyzehnte Jahrhundert, und berührt sie freylich nur kurz; wir erwarten aber in den versprochenen Auhängen gewiss nähere Aufklärungen. Er bemerkt indessen, dass die Genueser sie schon seit dem Ende eben dieses Jahrhunderts zu befahren pflegten. Sie kamen im Anfange des 14ten Jahrhunderts an Castilien, und von Sevilien aus ward von dorther ein beträchtlicher Handel mit Sclaven, Fellen, Orfeille u. a. Producten getrieben. Eben diese Fahrten veranlassten Infant Meinrich den Seefahrer, von Portugal aus seine Entdeckungsreisen anzustellen, wodurch Westafrica, die Azoren und andere Infeln des atlantischen Meeres bekannt wurden. Er bediente Rich bey seinen ersten Fahrten, eines Meister Jacob von Arragonien, den andere Berichte dieser Zeiten nicht zu kennen scheinen, und der in. der Schiffahrtskunde, Astronomie und im Laudkartenmachen sehr berühmt war. Seine Karten, wie mehrere Karten dieser Entdecker, sind verloren gegangen; aber der Vf. urtheilt mit Recht, dass die darauf befindlichen. unbekannten westlichen und südlichen Länder mehr gewiffen angenommenen Systemen zufolge, oder nach unerweislichen Gerüchten, als nach wirklicher Ansicht, wie weiland die Infel Friesland, gezeichnet waren. Colons Ideen von Aliens oder Cathais Ausdehnung, gegen Westen, webey et Marco Palo vorzüglich folgte, und seine Bemühungen, irgend jemand zur Ausführung seiner nähern Reise nach Indien zu bewegen, werden mit großer Klarheit aus einander gesetzt. Colon ward in seinen Ideen vorzüglich durch einen florentinischen Arzt, Paul Toscanelli, unterstützt, der, wie einige wollen, Schon 1474 eine Karte von den westlichen Gegenden mach Portugall fandte. Colon wollte, wie er in Spanien mit seinem Project wenig Gehör fand, dasselbe auch dem Karie von Frankreich vorlegen. Er verlangte in Casti--ften Ausrüftung nur 2500 Escudes, die Staatshella war aber durch die Eroberung von

Granade to erschöpft, dass sie zur ersten Reise ihre Juwelen verpfanden wollte. St. Angel schoss endlich die Ausrüftungskoften ber, die unfer Vf. auf 17000 Flerene berechnet. Demjenigen, der zuerst Land sehen wurde, versprach Isabella dreyssig Escudes, oder 10.000 Maravedis jährlich, welche Psamie hernach Colon zugesprochen wurde, weil er zuerst ein Feuer auf Guanahami gesehen hatte. Dass er mit seinen Gefährten am Ende der Reise übereingekommen, wieder umzukehren, wenu sie binnen drey Tagen kein Land sehen wurden, halt der Vi. sit unerwiesen. Gleich bey der ersten Ankunft der Spanier auf der Insel Cuba 1492 bemerkten sie bey den Einwich nern, als etwas ausserordentliches, das Tobackrauchen, und das Kraut ward von ihnen Tabaco genannt. In eben diesem eriten Jahre fanden sie auch auf den neuentdeckten Inseln Pimento, den Colon für wirklichen Pfesser hielt Auf feiner ersten Rückreise nach Spanien nahm Color 12 Insulaner mit; die hernach in Spanien gesauft warden, aber theils dort; theils auf der Heimreise, starben Er glaubte auch dort Rhabarber gefunden zu habenwenigstens brachte er Proben davon nach Spanien zu rück. Zucker ward auf diesen luselu damals noch nicht gefunden. Nicht nur geschieht dieser Waare unter der von der ersten Reise mitgebrachten Dingen keine Er Wähnung, sondern Colon nahm auf der zweyten Reife wirklich Zuckerrohr unter den spanischen Producten mit, und nachherige Nachrichten versichern, dass dieses Gewächs sehr gut auf den Inseln gedeihe. Zu zweyten Reife, wozu 17 Schiffe bestimmt waren, konste man nur mit Mühe die Kosten ausmitteln, undman muste dazu die sequestrirten Gürer und Banschaften der kurz zuvor aus Castilien vertriebenen Judenverweitden. Es kostete viele Unterhandhungen, um Portugul zu gewinnen, den ersten Fahrten der Spanier nach der neuen Welt keine Hindernisse in den Weg zu legen, bisbeide Theile endlich die bekannte Demarcation annah: men. Wirklich suchten beide Theile, die Scheideward ihrer Entdeckungen durch Zeichen und bestimmte Gres zen genauer zu bezeichnen. Auf den kleinern Annb len, oder den sogenannten Leewardinseln, sing le lon schon 1493 an, die Einwohner, welche sich del Spaniern beym Landen widerfetzten, als Sclaven weg zuführen, vorzüglich weil es Kariben waren, deres Graufamkeiten und Streifzüge er vorher von den anders Insulanera erfahren hatte. Dergleichen mit Gewalt geraubte Insulaner wurden schon 1494 zum Verkauf mit Sevilien geschickt, unter dem Vorwande, sie waren Merschenfresier, auch weil man sie für stärker und gelehriger, als Neger bielt, und die neuentdeckten Inselnnichs vom Werthe hervorbrachten, um die großen Ausrastungskosten zu bestreiten, welche auf der zweyten Reife die königliche Kasse beynahe ganz erschöpst batten Denn blos die Gehalte der nach Amerika gesandten Spazier kosteten monatlich 6 Millionen Maravedis; dabet der Hof schon 1495 jedermann Freyheit gab, die neue Welt zu besegeln, und Erlaubniss, die anzubeuenden Länder eigenthümlich zu besitzen. Ansänglich suchten auch Ferdinand und Isabelle dem Sclavenhandel in Spanien zu steuern, sie verboten die herübergeführten in dier in Andalusien zu verkaufen, von denen Terres auf

and to be the

Colons Befehl 1495 vier Schiffsladungen nach Sevilien brachte. Aber nach verschiedenen Debatten ward der Handel doch erlaubt.

'Unter den Waaren, von denen Colon große Vortheile erwartete, war das 1494 auf einigen loseln gefundene Brafilienholz. Dies überzeugte ihn noch mehn. bald das feste Land von Indien zu erreichen. Glaube war bey ihm noch auf der dritten Reise so fest gegründet, dass, wie er von einem Caziken, Namens Magon, hörte, er pun bald die Hauptitadt des von Marco Polo gerühmten mächtigen Mango Chans in Kathai Weil sich bey allen Fortschritten Eu erreichen hoffte. keine Spur von den versprochenen Reichthümern Indiens fand, die herübergekommenen Spanier Mangel und Elend litten, sich zuletzt entschließen mussten, die kärgliche Nahrung der Indier zu genießen, und die von Europa erwarteten Unterstützungen wegen des grofsen Aufwandes oft fehr lange ausblieben, entschloß er Ach 1495, die Eingebornen von San Domingo, um wenigstens etwas an Retourwaaren nach Spaniea senden zu konnen, mit Abgeben zu belegen. Jede Person über 14 Jahr alt mufste vierteljährig eine kleine Schelle voll Goldstaub oder 25 Pfund Baumwolle erlegen. Er schlug den Ertrag eines jeden Termins auf 20,000 Piaster an. erhielt aber in den drey ersten kaum 1200, und in den fulgenden noch weniger. Schon 1497 liefs Bartholomaus Colon, der in Abwesenheit seines Bruders die Regierung in Domingo führte, verschiedene: Insulaner offontlich verbrennen, die Heiligenbilder aus einem Bethaufe der Spanier geraubt hatten. In eben diesem Jahre wurden zuerst 30 Frauenspersonen zum erstenmale nach der neuen Welt abgesandt. Weil damals der Eifer, in den vermeynten Goldländern schnell Reichthumer zu erwerben, ziemlich in Spanien erkaltet war: so fanden fich nur wenig Personen freywillig, den ersten Entdecker auf der dritten Reise zu begleiten, und man muste allerley Verbrecher nach Amerika aussenden. Diese vermehrten das Misstrauen der Spanier gegen Colon und seine Familie, vereinigten sich mit den Unzufriedenen, die bald darauf die Waffen ergriffen, und auf S. Domingo die größten Verwirrungen verursachten. Mit der endlichen Beylegung dieser gefährlichen Empörung, die in Colons Abwesenheit auf Domingo ausbrach, schliesst sich dieser erste Band.

Der Vf. verspricht noch, sein Werk durch Kupfer and Karten zu erläutern. Diesen Band ziert ein wohlgetroffenes Bildnifs von Christoph Colon. Es ist nach einem Gemälde gestochen, das der Herzog von Berwick und Liria, ein Nachkömmling unsers Helden, besitzt, das im vorigen Jahrhundert, wahrscheinlich von Riacon, gemalt wurde, und genau mit den gleichzeitigen Beschreibungen seiner Person übereintrifft. Ferner., eine allgemeine Karte von Amerika. Sie erlautert zwar Colons Reisen eben ment, weil sie einen blossen Umriss der nouen Welt vorstellt; aber sie zeigt die Lage einiger spanischen Provinzen, wie Neu Gallizien. Neu-Leon, Neu-Biscaja richtiger, als andere allgemeine Karten. Weil die ersten Entdecker sich vorzüglich auf S. Domingo aufhielten, und von hier aus die neue Welt. weiter bekannt ward, so hat Hr. M. noch eine alte Karte dieser Insel mit den Namen der Frevinzen und Orte mitgetheilt, welche diese bey Ankunft der Spanier führten, oder die selbigen hernach von den ersten Entdeckern gegeben wurden.

Amsterdam, b. Brave: Sets over den leatsten Englischen Vorlog, met de Republik en over Nederlands Koophandel deszelfs Blaei, Verval en Middelen van

Herstel. Door A. Kluit. 1794. 360 S. 8. Frankreichs ehemalige Bemühungen, die Verbindung zwischen England und Holland aufzuheben, beide Staaten während des amerikanischen Krigs gegen einander zu bewaffnen, und nach demselben die Verfassung der Niederlander durch die Parthey der sogenannten Patrioten zu zerstören, sind noch lange nicht in ihrem ganzen Umfange bekannt, und manche dabey gebrauchte Trieb federn werden erit künftig entdeckt werden. Hr. Prof. Kluit in Leiden, der um die niederländische Geschichte allgemein erkannte Verdienste hat, und bey den noch immer fortwahrenden Gährungen in den sieben Provinzen seinen Muburgern in verschiedenen Schriften die verderolichen Grunusatze der neuen Freyheitsprediger vorgelegt hat, sucht ihnen in dieser Schrift jene Periode und die Bemühungen der Unruhenstifter zu enthüllen. Er hat dabey ausser den öffentlichen Staatsschriften u. a. Nachrichten, vorzüglich Rendorps Memoiren benutzt, verweist auch hausig auf seine in diese Materie einschlagende Pamphlets, von denen wir, weil sie unter uns nicht bekannt geworden find, nur zwey anführen wollen: De Rechten van den Mensch in Frankryk geen gewaande Rechten in Nederland, und de Souverainiteit der Staaten van Holland verdedigt tegen de Leer der Volksregeering.

Beynahe zweiseln wir aber, dass der Vs. durch die vor uns liegende Schrift seinen Zweck ganz erreichen werde. Sie ist zu verschiedenen Zeiten aufgesetzt, und was der Vf. von 1790 bis 1793 durch eigenes Nachdenken und allerley Erfahrungen zur Aufklärung des Gegenstandes nachtrug, nicht gehorig verarbeitet, oder in den Text verwebt worden. Diese Nachträge, Zusatze und Erläuterungen sind vielmehr hin und wieder als Noten oder Anmerkungen einzeln abgesondert, und nicht mit der ganzen Ausführung gehörig verbunden, so dass der Leser durch diese isolirten Einschaltungen häusig von der Hauptmaterie abgezogen wird, und diese beynahe vergisst. So ausführlich er auch einzelne Thatlachen entwickelt, so verbreitet sein ganzer Aufsatz doch nicht überall das erfoderliche Licht, und öft scheint der Vf. mehr anzudeuten, als zu belehren. Manche Schriften, die er zum Beweise seiner Meynungen anführt, würden wir auch lieber mit lauterern einheimischen Quellen vertauscht haben, um so mehr, da einige nur Gemeinplatze enthalten, oder nicht ganz gültige Zeugen waren. Doch, aller dieser kleinen Mängel ungeachtet, werden Staatskenner und Geschichtsforscher diesen etten Abschnitt bey genauer Prüfung auf alle Weise belehrend finden. Hr. K. fangt feine Geschichte der hotfandischen Streitigkeiten mit Grossbrittanien und deren Folgen vom J. 1736 an, und zeigt sehr gut, warum Holland beym Ausbruch des siebenjährigen Krieges den Aaa 2

Engländern die tractatenmälsige Hülfe verlagte, und aeutral blieb. Frankreich gab der Republik die Handelsvortheile wieder, die es ihr 1744 entzogen hatte, der wehrlose Zustand der vereinigten Niederlande wählrend des amerikanischen Krieges, und Frankreichs geheimer Einfluss, setzte die Republik in die größte Ver-Amsterdam, oder der Pensionar dieser legenheit. Handelsstadt, van Berkel, schloss schon den 4 Sept. 1778 den bekannten Tractat mit Nordamerika. Er war damals den meisten niederländischen Regenten, selbst den Gliedern der Amsterdammer Regierung, unbekannt. Doch sellte dieser Vertrag erst dann gültig seyn, wenn die ganze Republik die Unabhängigkeit der weiland brittischen Colonien erkannt haben wurde. Paines, Prices n. a. demokratische Schriften verbreiteten schnell die Grandsätze der politischen Freygeisterey, um die Verfassung der Republik zu untergraben. England, das dem Schleichhandel von Curassao nach Nordamerika und der Zufuhr von Schiffsbedürfnissen nach Frankreich durch Aufbringen der holländischen Schiffe ernstlich Einhalt that, versprach dennoch 1778 den Holländern Werth und Fracht der Schiffholzladungen zu bezahlen, und alle übrigen Fahrzeuge frey fahren zu lassen, wenn sie nur den streitigen Theil ihres Handels mit Frankreich aufgeben wollten. Aber Holland, vorzüglich Amsterdam, ranz im franzölischen Interesse, verwarf diesen Antrag, so wenig auch dieser Holzhandel nach Frankreich mit der übrigen hollandischen Seefahrt in Vergleichung kam, und obgleich Seeland mit den triftigsten Gründen darauf drang, diese Anerbietungen anzunehmen. Vriesland, oder vielmehr die dortigen Kaussene, wurden auch gegen diels. merkungen und I hatsachen bergegeben. Zuweila w Erbieten gewonnen. Sie, deren Handel hochstens 600 die Vergleichungen etwas übertrieben, wie beynat Schiffe beschäftigte, vergrößerten diese Zahl bis auf 2000,um die Wichtigkeit des Handels dem Publicum aufzuhesten, und die Nothwendigkeit, ihn durch Convoyen Diese wollten die Generalstaaten anzu beschützen. fänglich den Schiffen verweigern, die Schiffsbedürfnisse geladen hatten. Aber der franzölische Gesandte drohte, fein Hof würde alle Handelsfreyheiten aufheben, und wirklich erschien 1779 ein Edict, wodurch alle niederländische Fahrzeuge dem Fassgelde u. a. schweren Abgaben wieder unterworfen wurden, die von Amsterdam ' und Harlem allein ausgenommen. Jedoch Harlem treibt ganz und gar keine Schiffahrt, diese Befreyung hatte also gewiss andre Ursachen. Nun foderte Holland Convoyen für die Handelsfahrzeuge, die meisten Provinzen wollten daven die bereits bestrittenen Schiffe ausnehmen, England bedfohte dagegen die von Amsterdam nach Frankreich bestimmten Schisse anzuhalten. Bylands Convoy ward deshalb wirklich gegen Ende des J. 1779 aufgebracht; und englischer Seits hob man alle bisherigen Tractaten mit der Republik auf. Was Frankzeich dagegen zum Vortheil der Republik vornahm, auf welche Weise man in England den Amsterdammer Tractat mit Nordamerika von 1778 erfuhr, darüber den Krieg erklärte, und warum Holland von der bewaffne-

ten Neutralität ausgeschlossen war, zeigt der Vf. auf die vorherbeschriebene Art, und mischt einzelne, von udern übersehene, Thatsachen ein, ohne doch alle, ode auch nur die wichtigsten, Vorfalle anzumerken. Diebe kannte Brefter Expedition, die fo viel Geschrey geges den Erbstatthalter erregte, hält der Vf. blos für eine Staatsstreich des franzölischen Gesandten, Missvergnigen und Unruhen in den Provinzen zu vermehren. Die Schiffe konnten zur bestimmten Zest nicht ausgerüfte werden; auch war die Jahreszeit zu spät, um durch Ab fendung dieser Flotte etwas wichtiges auszurichten. De Friede mit England ward von Frankreich dictin, mi hätte man in London damals die Unterhandlungen argefangen, er würde nie so nachtheilig ausgefallen leys. Aber dies wußten die nachherigen Patrioten zu verhisdern, der Scheldestreit mit Oesterreich, nebst den pe triotischen Unruhen, werden zwar nur berührt; in der Vf. weiss doch gelegentlich Erläuterungen des in zen anzubringen, oder einzelne Lichtstralen über die verwirrte Gewebe fallen zu lassen. Er wollte ohnehinm eine Skizze des ganzen, für die Niederlande in mer gen, Zeitraums entwerfen.

Nichts mehr oder weniger ist auch der zweyte Ind dieser Schrift, worin die Bluthe, der Verfall und W Hoffnung zur Wiederherstellung des niederländicht Handels geschildert wird. Er wiederholt darin estwe der allgemeine Betrachtungen, die jeder Leser woll felbst schon angestellt hat, oder Nachrichten am des te kanntesten Schriftstellern. Der bekannte Vorschlig Wie helms IV won 1751 in dieser Materie hat die meister fe: lischen und hollandischen Wallsischfang. Letztere ist freylich gegen vorige Zeiten gewaltig abgenomen Allein das J. 1787, in dem England 246 Schiffe dam beschäfftigte, war ein ausserordentliches Jahr, und letdem sind nie wieder so viele Wallsischsänger ausgenftet worden. Warum der Vf. die Abnahme dieser nie derländischen Fischerey nur aus den Nieuwe Nederland Schen Jaarbocken bis 1788 erweist, seben wir nicht ein ihre immerfortgehende Verminderung in den nachfolgenden Jahren würden ihm die spätern Bände dielet Zeitschrift gezeigt haben. Was er von der Abnahme der holländischen Schifffahrt überhaupt aumerkt, gik wenig Unterricht. Die Schifffahrt eines Jahres und nach einzelnen Handeleftädten kann den Leser unmöglich divon überzeugen, um so mehr, da die gemeinen Listen eben dieser Zeitschrift, von den aus dem Texel, Vie und der Mass aus - und eingegangenen Schiffen, neht ihren verschiedenen Bestimmungsörtern, reichen Stoff zu Vergleichungen ehemaliger und neuerer Zeiten dar Ueber den indischen Handel hat Hr. K. sich gar nicht eingelassen. Sonst bemerkt er gelegentlich dass Nordholland jährlich eine Milion Pfunde Wolle etzengt, auch hier 17 Mill. Pfunde Käse jährlich gewor pen werden.

Mittwocks, den 19. November 1794.

#### ARZNEIGELAHRTHEIT.

WIEN. b. A. Blumauer: Josephi Jacobi Plench. Hygrologia corporis humani sive doctrina chemico phystologica de humaribus in corpore humano contentis. 1794. 1795. 8.

ie neuste chemische Zerlegung der Säfte unsers Körpers zeigen Principia die den altern Physiologen gänzlich unbekannt waren. Sein Werk zeigt tabellarisch, wie weit die neuere Chomie in Zerlegung gefunder Säste gekommen sey. Die Pathologie der Säste verspricht uns Hr. Plenck, wenn diese Arbeit Beyfall fande, auf gleiche Art abzuhandeln. Wer wird nicht diess Versprechen bald erfüllt zu sehen wünschen. Elemente des menschlichen Korpers zählt er sechzehn. Afotum, (?) Wärmestoff, Lichtstoff, elektrische Materie, Oxygenium, Hydrogenium, Carbonium, Schwefel, Photphor, Soda, Potasche, Erde, Metall, (Eisen und Magnefin) riecheude Theilchen (?) Nervenflüssigkeit (?) Lebensprincip. Trennen fich nach dem Tode oder durchs Feuer diese Elemente, so entstehen die Producte der Fäulniss und des Feuers. Principia constitutiva (das ist: Theilchen, die aus einem oder mehreren jener Elemente zusammengesetzt sind, und durch Fäulnis oder Feuer getreunt werden) find Wasser, Gas, Gas inslammabile, thierischer Leim, Eyerweis, Gallert, Cruor, Schleim, thierisches Ocl, Harz, Fest, Saure, Phosphorsaure, Milchsaure, Zucker, thierische Erde, flüchtiges phosphorirres Alkali, phosphorirte Soda, Küchensalz. — Diese thierischen Theile werden am bessten auf dem nasten Wege untersucht, die Principia der foliden Theile seyen die Gelatina animalis, das Gluten animale Fibrarum und die Terra animalis. Von jedem dieser Stücke gibt er dann in gedrängter doch völlig deutlichen Kürze die Definition, die Eigenschaften in sofern sie sich durch die Sinne erkennen lassen, die Quantität (z.B. dass die ferra animalis die Hälfte der Knochen ausmache) die Elementarprincipia und den Nutzen an. Die weichen. weissen Theile, als die Haut, der Zellstoff, die Membranen, die Sehnen, Bänder, Gefäße, Nerven und Drüsen gingen durch Kochung in die thierische Gallert und den thierischen sasrigen Leim über. Weit zusammengesetzter sind die weichen rothen Theile oder die Mus-Er rechnet aber auch noch die Fetthaut, vasculose Substanz, Nerven, und Saugadern zum eigentlichen reizbaren Muskelfasern hinzu. Das Gluten sibrosum Cruoris könne man nicht unschicklich caro fluida nennen. Dieses Fleisch mit Salpetersaure gekocht, gabe unter allen thierischen Theilen die größte Menge von gas afoticum. — Die Fetttheile. — Die Knachenthei-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

le. - Bie Knorpeltheile, zu denen er die Nägel rechnet, die wir doch ehe zum folgenden Abschnitt - haarigt Theile rechnen würden. Von den Feuchtigkeiten überhaupt; die er in humores crudos, sanguineos, lumphaticos. secretos und excrementitios theilt; die kumores secretos theilt er denn nochmals in lacteos aquofos, mucofos albuminosos, oleosos, biliosos. — Dann schildert er das Blut im Allgemeinen, wie es fich nemlich in chemischer Hinsicht verhalt. — Drauf insbesondere den Cruor sanguinis, das Serum fanguinis, Gas animale fanguinis (welches ein Hydrogenium carbanatum ist.). Die Lympha Vasorum lymphaticarum. — Den Vapor Vaginarum nervearum, das Liquidum Nerveum. Er fagt dayon Elementum quod in folis existit nervis hinc ut reliqua elementa res est incognita, solo effectu noscenda. (?) - Sodann trägt er unter den Humoribus fingulas parti propriis zuerst den Vapor Ventrioulorum Cerebri vor, - dann den Vapor Cavitatis Cranii (die Qualität fey wie beym vorhergehenden; als entschieden mochten wir doch diels ohne nübere Unterfuchung nicht behaupten.) Vapor specus Vertebralis. - Mucus Narium ist selle weuig zur Faulniss geneigt. - Saliva. - Mucus Fas-Humor aqueus oculi - Lens crystallina -Humor vitreus — Aquala Capfulae (Lentis) crystallinae — Pigmentum Iridis von dem er das Pigmentum membranae choroideae unterscheidet, - welches doch wohl eiperley ist. Lacrymae - Succus Glandularum meibomianarum. (Wäre die Benennung palpebrahum nicht natürlicher und besser, wenn man einmal das ganze vocnimmt, fo follte man doch die unstattkasten Namen weglasten.) Succus temosus Carunculae Lacrymatis. — Mucus sacci lacrymalis — Cerumen aurium — Mucus Inbae Eustachianae oder tympani nasalis — Aer cavitatis Tympani — Aquula Labyrinthi — Succus Ghandulae thyreoideae sey besonders in Kindern bemerklich -Mucus oefophagi — Aer pulmonalis exspiratus — Materia perspirabilis pulmonum — Mucus pulmonalis — Vapor Cavitatis Thoracis — Vapor Pericardii — Suocus Glandulae Thymi — Lac Mammarum — Cremor Lactis — Cafeus Jerum Lactis — Saccharum Lactis — Smegma Areolae Mammae — Aer primarum Viarum — Succus gastricus — Chymus — Succus pancreuticus — Bilis — (sey keine thierische Seife.) Chylus — Succus entericus — Mucus primorum Viarum — Facz alvi-. na — Vapor cavi abdominalis — Succus glandularum Suprarenalium — Urina — Mucus Veficae urinariae — Mucus Urethrae — Smegma glandis — Vapor tunicae vaginalis testiculi — Liquor glandulae Prostatae — se. men virile - das Principium odorum desselben, oder die aura seminalis schiene aus einem besondern Lebens. princip zu bestehen, hier konnte man noch ganz fügfich den Liquor Vesicularum seminalium den Rec. in Caitraten fand, einschalten. -- Swegma Labiurum Vulvac. - Mucus Vaginae muliebris - Liquor O fire vnerii miliebris (ist doch wohl kaum von den vorigen selbst nach seiner Beschreibung verschieden) - Liquor Cavitatis uterinae — Mucus Cervicis Uteri (Salken diefe beiden wirklich wesentlich verschieden seyn?, Mucus Tubarum Fallopianarum (uteri) Succus Ovulorum Ovarii — Singuis menstruus — Sanguis lochialis. (Da die Qualität in beiden Fallen doch dem übrigen Blute gleich itt, so würden wir lieber diese beiden Artikel nicht abgesondert haben.) Liquor Amnii - Aqua Membrance cherion oder vasculosae Scandinarum, Geletina faniculi umbilicalis — Vernix cifeofa Cutis — Meco-. nium. Synopia — Succus vaginarum tendinum -(wenn die Höle eines Gelenks, und die Höle eines Schleimbeutels in Verbindung stehen, to ist doch zuverlassig die Beschassentieit beider Liouvrum einerley. -Medulla offium - Succus offens - Smegma glandulanum Jubem anearum. - Muous reticuli Malpighiani. (outis) — Succus Pilorum — Oleum membranae adipo-fae — Materia perspirabilis dutanea. Sudor — Endlich Putrefactio Cadaveris humani, welche er definirt, Cadiveris fermentatio, qua in gas putridum in atmofphaeram aufugiens decompositur. Sehr richtig bemerkt er, non ergo cadaver in terram abit, sed in aerem. unde fiebat — neque cadavera in hump vermium sunt esca — u. f. f. ipsa ossum substantia putredine volatili-Sata in auram fatiscunt. . Saviel zur Empfehlung dieses iedem Physiker. Physiologen und Philosuphen gleich. unentbehrlichen Handbuchs. Wir wünschten einen berichtigenden literarischen Commentar über diese wichtigen Aphorismen zu besitzen; um über viele Anstände und Zweisel Auskunst zu finden, denn bey einem neuen Werke von fo großem Umfange wäre es unbillig mehr zu verlangen, als nach der verschiedenen Vollkommenheit, womit man diesen oder jenen Punkt bearbeitet findet, in einer solchen tabellarischen Darstel. lung möglich ist. Niemand ist williger Verbesserungen und Erweiterungen aufzunehmen, als der würdige bie dere Vf.

Stendal, b. Franzen u. Grosse: D. Sumuel Gottlieb Vogel, Königl. Grossbrit. Hosnedicus, Landphysicus und Garnisonmedicus zu Ratzeburg, Handbuch der pratischen Arzney issenschaft zum Gebrauch für ungehende Aerzte. Zweyte verbesserte und sehr vermehrte Ausgabe. Erster Theil. 1785. 8. LX u. 444 S. und 24 S. Recepte. Zweyter Theil. 1785. 295 S. u. 24 S. Recepte u. Zusatze. Dritter Theil. Zweyte viel vermehrte Ausgabe. 1794. 491 S. Erster Theil. Dritte Ausgabe. 1789. LXI u. 365 S. u. 32 S. Recepte u. Zusatze.

Die Menge von Auflagen, welche das Vogelsche Handbuch in einer kurzen Zeit erlebt hat und zu denen auch die in unsern Blättern angezeigte kreinische Uebersetzung zu rechnen ist, beweist, wie sehr dieses Buch von den Aerzten gekaust und genutzt worden ist. Die zweyte Auslage der drey Theile kat nicht kurchaus gleich viele Verbesserungen, Zusätze und Vor-

züge vor der ersten Ausgabe erhalten. Gleich zu des eriten beiden Theilen der zweyten Auflage find viet ganz neue Kapitel gekommen, von den schleichenden, auszehrenden oder hektischen Fiebern, von den Katarrhalfiebern und den Kararrhen überhaupt, dem Milchfieber und dem Kindbetterinnenfieber. Ueberhaupt ift zu bemerken, dass aus dem ersten Theil der ersten Auflage (Stondal, 1781: 8:) bey der zweyten Auflage zwey Theile geworden find, indem der Vt. das kapitel von den Nervenfiebern und von den rhemmstichen Fiebern und den Rheumatismen überhaupt, nebst des von uns eben bemerkten vier neuen Kapiteln als einen zweyten Theil, und zwar als die zweyte Auflage delfelben, herausgab. Außer diefen find zum ersten und zweyten Theil in der zweyten Ausgabe noch eine Men ge von Veränderungen und Zusatzen gekommen, die zum Theil angedruckt, großteinheils aber in den Ich selbit verwebt worden find. Der Veränderungen und Zusatze zum dritten Theil sind wenigere und der größere Theil derselben besteht in Nachholung der Literatus über jede Krankheit, so wie auch ein nicht unbeträcht licher Theil in einzelnen kleinen Zusatzen aus der Erfabrung des Vf, und den Bemerkungen anderer Aerie besteht, die ihm wichtig schienen. In der ersten Auflage des dritten Theils betrug die Seitenzahl (die Veränderungen und Zusätze ungerechnet) 360 Seisch, it der zweyten Anflage dieses Theils beträgt sie 393 Seiten. Auch die Veränderungen und Zustrze zum ersten und zweyten Theil, die dem dritten Theil angehangt lind, find vermehrt worden; ungezchtet der Vf. geking. dass er an Zusatzen zu den beiden ersten Theilen io vielen Vorrath habe, dass dieser Band zu einer un massigen Dicke angewachsen seyn wurde, salls er alles, was er hatte, hatte drucken laffen. Er verspricht dieses bey einer andern schicklichen Gelegenheit zu geben. Die dritte Auslage des ersten Theils hat nur hin und wieder etliche Veränderungen erhalten, außer de nen, die der zweyten Auflage des dritten Theils angehängt worden waren, und die der Vf. bey diefer Auflage nicht an ihre Orte eingetragen hat. find Berichtigungen einzelner Sätze aus eigener und fremder Erfahrung, und sie können, da sie insgesammt kurz sind, von den Besitzern der zweyten Auflage leicht in diese eingetragen werden. gibt in der Vorrede zur zweyten Auflage des dritten Theils die Fehler und Mängel seines Werks sehr offen-Es sey nicht alles gehörig geordnet: des herzig an. Wesentliche und die charakteristischen Kennzeichen der Krankheiten seyen nicht gehörig ausgehoben: die Wahl der jeden Kapitel angehängten Schriftsteller 1991. nicht Arenge genug, und vieles stehe in dem Buch, was nieht hinein gehöre, manches anders aber fehle; vieles fordere genauere Bestimmung und manches andere konne kürzer gefasst seyn. Wenn ein Schriftlieller, dessen Werk mit allgemeinen Beyfall aufgenommen worden ist, von demselben ein fo strenges Urtheil fallt, so mus fich von seinem Bestreben seinem Werk die möglichste Brauchbarkeit und die möglichste Vollkommenheit zu geben, sehr viel Gutes erwarten lassen, und die Verbesserungen und Zusätze bey ieder Ausgabe

beweiten auch, dass der Vf. unaufhörlich bemüht ge find die nächsten Ursachen der Erscheinungen in dem wesen ist, den Mangeln seines Werks abzuhelsen. Rec. wünscht besonders, dass der Vs. sich kürzer fassen mo-Wenn er seinen Plan ausführt und auch die langwierigen Krankheiten behandelt, und bey diesen eben so weidaustig, wie bey den Fiebern ist, so stehet uns eine Menge von Bänden bevor, und die Gemeinnützigkeit des Buches für angehende Acrate vermindert fich in dem Maass, als es thener wird. Die vielen Zusatze und Verbeilerungen, die er fast jedem Bande der neuen Auflage angehängt hat, haben auch manches Schwierige beym Gebrauch, und da er der Zusätze so viele hat, so ware es zu wünschen, dass er dieses wichtige Werk von neuen umarbeitete, die Müngel, die er an demselben selbst bemerkt hat, verbesserte, alles an seinen Ort einschaltete, sich überhaupt der möglichsten Kürze befleissigte, und für die Zukunft die Einrichtung träfe, dass bey nachher nothwendigen neuen Auflagen dieses. umgearbeiteten Handbuches die Zusetze belonders gekauft werden könnten, damit der Arzt nicht fast in jeder Messe in die Verlegenheit gesetzt werde, neue-Kosten auf Anschaffung eines Buchs zu verwenden, das er fich schon angeschafft hatte, und welches er wieder kaufen musste, weil der Vf. ihm nicht die möglichste Vollkommenheit gegeben hatte. Der nachstens zu erwartende vierte Band soll die fieberhaften Krankheiten Jeder Arzt wird dem würdigen Vf. Gesandbeit und Muse wünschen, damit er dieses sein vortreffliches Werk, welches schon so vielen Nutzen ge-Mistet hat, sleisig fortsetzen und vollenden kann.

Rostock, b. Adler: Specimen semiologiae medicinalis criticae de sopore interdum periouli vacuo quin ime salutari. Pro impetrando in Acad. Rostoch. gradu Doctoris publico examini submittit J. Aug. Gfr. Böttcher, Cella-Hannoveranus. 1794. 118 S. 8.

Im Jahre 1791. erschien in Rostock eine Inauguralschrift, (D. F. Buettner critices semiolicae rudimenta. f. A. L. Z. 1793. n. 140.) in welcher viele gute und brauchbare Bemerkungen über den jetzigen Zustand der Zeichenlehre und Vorschläge über die Art diesem wichtigen Theil der Heilkunde mehrere Gewissheit und Bestimmtheit zu geben, geliesert wurden. Die semiotische Probeschrift, die wir jetzt anzeigen, ist großentheils nach den in jener Schrift gethanen Vorschlägen ausgearbeitet worden, und Rec. glaubt, bey demselben die Hand des würdigen Gelehrten nicht zu verkennen. die den Vf. bey Abfallung dieser Schrift geleitet hat. Die Schrift ist in zwey Theile getheilt. Im ersten Abschnitt wird die Meynung des Vs. über die Ursachen und Wirkungen des natürlichen Schlafes dargestellt. Die Physiologen sind bekanntlich über die nächste Urfache des Schlafes noch bey weiten nicht einig, indem noch in unfern Tagen einer diese, und der andere jene nächste Ursache des Schlafes angegeben hat: es wird sicherlich auch die vom Vf. behauptete nächste Ursache des Schlafes, wenigstens in einigen Punkten, Widersprüche genug sinden. Zum Gluck für die Menschheit

menschlichen Körper bey dem Arzt mehr Gegenstand. der Wissenschaft, weniger Gegenstand der Kuust. und die Gewissheit der Zeichenlehre wird nichts verlieren, wenn wir nur die Umstände und Verhaltnisse recht genau wissen, unter denen der natürliche Schlaf erfolgt. wenn wir wissen, was der Schlaf bewirkt, wenn wir die Verhaltnisse, unter denen der widernatürliche Schlaf. erfolgt, und die Folgen kennen, die ein unter bestimmten Umständen, und von bestimmten Ursachen entstandener widernaturlicher Schlaf haben muß. Der Vf. definirt den Schlaf durch einen Zeitraum, quas vacationem habet actionum animalium, und geht, nachdem er die Phänomene beschrieben hat, die vor dem Schlaf, und bey demselben, an den thierischen, Lebens - und natürlichen Verrichtungen beobachtet werden, gleich auf Erzählung der Meynungen über, die man von der Urfache des Schlafes geheget hat. Seine Meynung von der Enta stehung des natürlichen Schlases ist solgende: Wenn die Nervenkraft ihre Verrichtungen gehörig thun foll, so müssen die Werkzeuge zur Auspahme und Vertheilung dieser Kraft gehörig beschaffen seyn. Aeusserung der Empfindungs - und Bewegungssabigkeit leidet das Hirnmark. (Ex sinsus et motus exercitio nescio quod feit sui detrimentum.) Die Sinnen werden also stumpf, die Ideen verlieren sich, wenn das Hirnmask afficirt wird. Die Muskeln, welche im Zu-Rand des Wachens häufig bewegt wurden, z. B. die Augenmuskein, werden Abends schwer bewegt: es thut den Nerven wehe, wenn sie durch die Seele zur Eriegung der Muskelbewegung, die jetzt ruhen sollte, bestimmt werden. Es ist daher Absicht der Natur, dass die durch die Ausübung der thierischen Verrichtungen, ermüdete Nervenkraft im Schlaf ruhe, und dass wahrend desselben das ersetzt werde, was von der Nervenkraft verlohren gegangen ist. Dass die Gesasse und das Herz in ihre Thätigkeit während des Schlases bleiben, diess kommt daher, weil das System der Gesalse feine eigenthümliche Reizbarkeit bat, die durch bestimmte Reize in bestandiger Thatigkeit erhalten wird. Die Veränderung der Bewegung der Schlagadern wahrend des Schlafes. rührt von dem Mangel der zufälligen Reize her, die bey Tage die Bewegung des Her-Der Vf. setzb zens und der Schlagadern vermehren. vier verschiedene Arten des Schlases nach den Ursachen fest, 1) den völlig natürlichen Schlaf, 2) den Schlaf, dessen Entstehung. Starke und Fortdauer von zufalligen Ursachen, die im gesunden Zustand existiren können, abhängt, 3) den relativen Schlaf, der von Alter, Gewohnheit, Temperament, Klima, u. f. f. abhangt, 4) den, der von widernatürlichen Ursachen bewirket wird. Hierauf handelt er die Froge weitlauftig ab: ob der natürliche Schlaf von Vollfüllung oder Entledigung von Druck, oder Leere des Gehirns entstehe.

Im zweyten Abschnitt werden die Gesetze der Kritik angewendet, um den entweder gefehrlosen, oder Gesundheit anzeigenden Schlaf richtig zu bestimmen. Der widernatürliche Schlaf lasst sich nicht anders bestimmen. als nach der Ursache, die ihn bewirkte. Die

Bbb 2

Ersahrung lehret auch, dass der widernatürliche Schlaf, im Allgemeinen betrachtet, ein Zufall von schlimmer Vorbedeutung sey, weil in diesen die Bestrebungen der für ihr Heil thätigen Natur immer geringer find: die Zeichenlehrer haben indessen die Sache immer nur nach dem Erfolg bestimmt, und dieses ist für die Semiotik nicht hinreichend. Unbestimmt ist überhaupt der Begriff vom Widernstürlichen für die Semionker, und wenn bey semiotischen Satzen auch zugleich der Erfolg mit in Anschlag gebracht wird, dann ist ein solcher Satz eigentlich gar nicht semiotisch, indem mich die Zeichenlehre ja belehren soll, welchen Erfolg ein bestimmter Zufall haben wird. Es ist daher so viel als nichts gelagt, wenn man in semiotischen Lehrbüchern liest: Jopor, qui morbum non levat, malum. Auch die Tiefe und Dauer der Schlafes kann wenig in Anschlag kommen, da man der Fälle sehr viele hat, wo die Kranken nach dem tiefsten und längsten Schlaf, Gefundheit und Leben erhielten. Der Vf. zeigt nun mit Lebhastigkeit und richtigem Sinn für die gute Sache, woran es liege, dass wir noch jetzt in der Zeichenlehre so weit zurück find, dass die Satze: multa semioticen fallere nihil in fignorum eventu perpetuum esse. u. s. w. noch so ganz wahr find. (Man nahm die Zufalle, wie sie find, ohne auf ihre Ursache nur die geringste Rücksicht zu nehmen, und fagte dann in aphoristischem Styl: dieser Zufall ist gut, dieser ist bos. So sind bisher alle die sei migrischen Lehrbücher geschrieben worden, und diese Nachahmung der Apborismen des Hippokrates hat in dieser Hinsicht dem Fortschreiten der Wissenschaft unendlich geschadet. Man hat sich auch bey alten semiotischen Sätzen nicht einmel die Mühe gegeben zu untersuchen, aus welchem Princip sie flossen, sondern die Sätze des Hippokrates und Galenus, obgleich letztere aus einen zusammenhängenden System gerissen waren, treufich und friedlich zusammengestellt. Die Causalverbindung der Zusalle ist die einzige Richtschnur, nach welcher die Zeichenlehre bearheitet werden muss; ein Zeichen kann fehr schlimm und den Tod anzeigend feyn, wenn es von dieser Ursache abhangt, und unter bestimmten Verhältnissen und Umständen da ist: es kann aber auch heilverkündigend seyn, wenn es von einer andern Urfache abhangt, und unter andern Umfländen zugegen ist. Aber hier ift wieder weniger Rücklicht auf die nächste Urfache zu nehmen, die, wie z. B. beym Schlaf, sehr oft ungewis ist, und weniger auf Thatsachen, mehr auf Raisonnement beruht, sondern vielmehr auf die Urfachen, welche die nüchste bewirkten, und die durchaus in dem Gebiet des Arztes liegen.) Das erste Gesetz der semiotischen Kritik, das der Vf. auf die Beurtheilung des Schlases anwender, ist die respective Gesundheit, welchen Ausdruck Rec. nicht gewählt haben wurde. Was indessen darunter verstanden wird, ift klar: der Schlaf kann schon im natürlichen

Zustand nach den verschiedenen Verhältnissen des Lebens, des Temperaments, nach Gewohnheit, Lebensweise, Verdauungskraft, Klima, Jahreszeit, u s. f. verschieden seyn, muss es so such im Krankenzustiade seyn; muss auch nach diesen verschiedenen Relationen; verschiedene Bedeutungen haben. Dis zweyte Gesetz überschreibt der Vf. πρόΦασι,. Wir wifsen nicht warum gerade dieses Wort, dessen Begriff sich recht gut lateinisch bezeichnen liefs, hier griechisch fehen muss; aber der Styl des Vf. ist überhaupt gesucht, überladen und schwer. Er meynt die offenbare Urlache des widernatürlichen Schlafes, scheint aber unter dieler Rubrik Fehler begangen zu haben, über die er sich eben bev den Zeichenlehrern beschwert. So fteht der Satz z.B da, den Rec. fo allgemein, und so unbestimat nicht hingeletzt haben würde: fopor ab ictu. plage. contufione capitis't rere adeo non debet, welches bekanntlich in sehr vielen Fällen wider die Erfahrung ift. Er setzt zwar dazu, dass er nach dem siebenten Tag geringere Gefahr anzeige; aber auch diese Bestimmung sollte undere Gründe haben, als die blose von der Zeit hergenommenen. So ist auch der Satz bey weiten nicht allgemein wahr: sopor a morbi comitialis accesso ne si gruvior et profundior obrepat periculo caret. Bez der Epileplie der Kinder ist genau das Gegenthel wahr. Das dritte Gesetz: die Krankheit. Das viene: der kritische Zeitpunkt der Krankbeit. Ouivoneva. Es ist nicht zu laugnen, dass der Vs. über dieses alles recht viel Gutes sagt; aber viele Saze, die er aufstellt, haben doch nicht das Geprage der alle meinen Richtigkeit, die ihnen der Vf. beyzulegen scheint. Rec. bescheidet sich auch gern, dass in der Zeichenlehre, auch bey der forgfältigsten Bearbeitung derselhen, noch immer sehr viel Relatives bleiben wird. weil man die Umstande, unter denen bestimmte Zeichen nur gültig seyn können, nie wird vollständig genug angeben können, und weil hier wirklich dem Ge fühl des praktischen Arztes und seiner Beurtheilung # ler zusammentressenden Umstände, etwas überlesses bleiben muss. Und wie oft liegen uns nicht auch die Urfachen, welche die Zusalle bewirken, deren wit uns als Zeichen bedienen, verborgen? wie oft erheit sich nicht die heilsame Krast der Natur noch da, W man alles für verlohren schätzte, und wie oft wird nicht der Erfolg durch die angewendete Kurmethods bestimmt? Rec. glaubt also wohl, dass weit mehr liewissheit in die Zeichenlehre gebracht werden könne. als diese Wissenschaft bisher hatte: aber sehr webt wird auch immer der Ausspruch des Vaters der Sessiotik von allen Krankheiten bleiben, den er nur von des schnell ablaufenden niederschrieb: acutorum morborum non omnino tutae funt praedictiones, neque mortis. que sanitatis. Hipp. Sect. II. apk. 19.

Donnerstags, den 20. November 1794.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

ALTONA, b. Hammerich: Ideen zur Philosophie über die Religion und den Geift des reinen Christenthums, von C. H. G. Venturini. 1794. 656 S. gr. 8.

ie Bedürfnisse der Vernunft für eine moralische Religion find ewig; allein ihre Modificationen, und die Aut, wie sie sich äussern, so verschieden, als die Zeir und die Stufe der Cultur, worin der Mensch lebt, und worauf er steht. Nur der versteht die Vernunft mit einer positiven Religion der Vorzeit zu versöhnen, der als ein Weiser seiner Zeit von der gegenwärtigen Stufe der Cultur herab ihr mit vernehmlicher Stimme zuruft, dass ihre Bedürfnisse auch unter diesen Modisicationen in jener positiven Religion bestriedigt sind. Eine wahre Religion kann nur moralischer Art seyn, und mus sich auf sittliche Maximen gründen, um das unendlich starke Interesse der Vernunst, welches sie an Sictlichkeit nimmt, zu fesseln, und ihren Bedürfnissen zu genügen. Ware sie also auch in dem Ablaufe von Jahrhunderten durch Widersprüche mit deh eligemeinen sittlichen Maximen verfinstert; so würden diese bey Zeiten abgesondert werden müssen, damit nicht die Vernunft jenes starke Interesse unbefriedigt fünde, und gegen diese Religion erkaltete. In welchem Zeitalter wir leben, weiss ein Jeder; und ob nicht der letzte Fall bey der christlichen Religion, wie sie nach kirchlicher Form fortgelehrt wird, eintreten könnte, wird der nicht einmal weiter fragen, den die Erfahrung belehrt hat, dass er unter den gehildetern Menschenclassen unserer Zeit sehon-wirklich eingetreten ist. Es bleibt, daher ausgemacht ein großes Bedürfnis unserer Zeit, den reinen Geist der Religion Jesu wieder hervor gehen zu lassen, und die der Sittlichkeit widerstrebenden Zusatze des Kirchenglaubens genau abzusondern, damit sie den anerkannten sittlichen Maximen völlig genüge. Diesem hohen Berufe, der einen unabsehlichen Segen Gottes über alle Classen von Menschen verbreitet (denn alle Menschen find moralische Wesen), folgt auch der if. dieser Ideen mit aller Kraft seines Verstandes, und einem moralischen Sinne, der wie ein göttlicher Geist die ganze Schrift und den Leser zugleich belebt. Seit Gerusalems Betrachtungen ist nichts Schöneres für die geläuterte Religion geschrieben, und diese Ideen müsten jetzt eben die Sensation machen, wie damals die Betrachtungen, wenn nicht die Zahl der Zeitgenossen schon zu groß wäre, die sich mit dem Vf., durch die kritische Philosophie veranlasst, an gleiche Gedankenfolgen gewöhnt hätten.

4. L. Z. 1794. Vierter Band.

Die Gedanken find größtentheils dem Rec. wie aus der Seele gehoben, und er ist ausserordentlich überrascht worden, eine solche unabhängige Harmonie zu finden. da er die seinigen der Welt noch nicht bekannt gemacht' hat, und fürs erste auch noch wohl Anstand damit nehmen wird. Allein er gesteht auch aufrichtig, dass er sich außer Stande fühlt, die Ideen von so vielen Seiten zu wenden, und sie in einer so lebhaften Sprachfülle vorzutragen. Nur bisweilen scheint der Reichthum der Sprache in eine zu wortreiche Declamation überzugehen, und an andern Stellen der Gedanke durch eine zu große Dehnung oder häufige Wiederholung zu ermatten. Vielleicht hat Jerusulems Darstellungsart dem Vf. zum Muster gedient; allein er ist ihr im Anfange getreuer geblieben, als späterhin, wo nicht dieselbe Starke und derselbe Nachdruck herrscht, wenn gleich dieselbe Ueppigkeit der Sprache. Um die Wichtigkeit der Schrift bemerklich zu machen, dürfen nur die Gegenstände angeführt werden, die darin abgehandelt find. Das erfte Buch lo wie das zweyte, umfaffen drey Betrachtungen, und jede Betrachtung enthält so viel Abschnitte, als Hauptgegenstände rubricirt find. Erste Betrachtung: Allgemeinheit der Religion und ihre ersten Fortschritte; Bedürfnisse und Religionsfähigkeiten des Menschen. Zweyte Betrachtung: Wahrer Stund- und Gesichtspunkt, den Werth, die Würde und Fruchtbarkeit eines Religionssustems zu beurtheilen; Möglichkeit und Gewissheit einer göttlichen Offenburg. Dritte Betrachtung: Werth der Religion überhaupt; Einfluss derselben auf bürgerlichen Wohlstand und personliche Glückseligkeit. Zweytes Buch; erste Betrachtung. Jesus Christus war Lehrer einer reinen Religion, und Stifter einer sittlichen Anstalt zur Bildung, Veredlung und Beglückung der Menschheit. Zweyte Betrachtung. Der Geift des reinen Christenthums in den Lehren vom Werthe, der Bestimmung und Wärde des Menschen. Dritte Betrachtung. Wie das Christenthum. nach seinem Hauptgedanken, eine allgemeine wohlthätige und beglückende Religion werden konne. - Alle diese Betrachtungen sind voll der trefflichsten Ideen, wie fie nur eine ruhige Untersuchung unter der Aegide einer drengen Philosophie erzeugen kann. Hiebey bedarf es nicht der Neuheit, denn wie konnte die Wahrheit immer neu seyn; wohl aber der Richtigkeit und Fruchtbarkeit, die hier in reichem Maasse angetroffen wird. Indessen ift dennoch der Vf. weit entfernt, das Ganze als etwas Vollendetes anzusehen; nur glaubt er, dass die chriffliche Religion viel gewinnen wurde, wenn man auf die sem Wege fortführe, und durch diese Arbeit schon viel gewonnen habe. Hierin flimmt Rec. völlig ein, und nimmt daher um so weniger Anstand; bey dem Verfolse der Ideen des Vf. auch feine Bemeskungen und Zwei. Ccc

fel mitzutheilen, um das Ganze der Vellendung etwas näher zu bringen. Die Allgemeinheit der Religion wird fehr richtig aus der Geschichte entwickelt, und ihre ersten Keime aus den natürlichen Anlagen des Menschen in Verbindung mit der ihn umgebenden Sinnenwelt. Hiebey hatte es aber zuvor einer Definition von Religion bedurft, um zu sehen, was der Vf. darunter verstehe, und mit welchem Rechte er ihre Allgemeinheit behaupte. Nur bey dem allgemeinsten Begriffe von Religion ist diese Behauptung der Geschichte gemäs und haltbar. Irgend eine Ahnung, Gefühl von einem höhern mächtigen Wesen findet sich über das ganze Menschengeschlecht verbreitet, so weit die Geschichte desselben reicht; allein man kann nicht mit dem Vf. S. 17. behaupten: "Auf je-"der, selbst der untersten Stusse der Geistescultur des "Menschen, findet man Spuren der Idee von einer Gott-"heit, als hochstem Urheber und Regierer der Welt; diess , ist eine Thatsache, welche die älteste Geschichte, wie "die neuesten Berichte der glaubwürdigsten Männer be-"weisen." Wider eine solche Behauptung ist gleich die Geschichte der Wilden auf der Nordwestküfte von America nach den Berichten der Engländer in Forfters Entdeckungsreisen seit Coock, und die Geschichte der Neufeelander, so viel sich Rec. eringert, nicht minder. Allein so viel ist gewis: selbst der roheste Mensch hat ein Gefühl oder auch eine Idee von einem höhern, mächtigern Wesen als er selbst ist, oder von dem er sich abhängig fühlt, und das ihm wenigstens sohaden kann. — Als Quellen der frühesten Religion werden fehr richtig angegeben Furcht, Bewunderung, Dankbarkeit und Liebe; allein sie werden zu successiv abgehandelt, als wenn die Furcht der Daukbarkeit durchaus allenthalben vorau gehen müsste. Diess lasst sich nicht strenge beweisen, denn es können ja mehrere Aeusserungen der menschlichen Seele zugleich zur Religion mitwirken, welches fich nicht so genau nach Anleitung der Geschichte analysiren läst. Ueberdem sind einige psychologische Quellen ganz verschwiegen. Der Keim der Religion liegt nämlich durchaus im Menschen, in seiner Furcht und Hoffnung, in dem Gefühl der Schwäche und Abhängigkeit, in den Anlagen zur Bewunderung, Liebe und Dankbarkeit. Den letzten liegt das moralische Gefühl zum Grunde, und deraus entwickelt fich über kurz oder lang die wahre Religion. Hiernach würde der Stufengang der Religion S. 32. den der Vf. übrigens sehr schön gezeichnet hat, etwas anders ausgefallen feyn. - Wenn ferner von der mosaischen Schöpfungsgeschichte behauptet wird, dass sie durchaus ägyptischen Ursprungs sey; so ist diess keine so ausgemachte Sache, dass man daraus auf die Religionsbegriffe der Aegypter sicher schließen könnte, wie S. 39. geschieht. Am wenigsten dürfte die Idee, dass die Völker des Alterthums von reinern Religionsbegriffen zu den gröbern herabgefunken seyn, die Probe halten. Der Vf. schliefet es aus einer historischen Induction, wornach man früher reinere Begriffe unter den Nationen wahrnimmt, als spaterhin z. E. den Begriff eines von der West verschiedenen Schöpfers und Regierers der Welt. Nun waren ja aber damals die Völker noch ganz roh; also mussen sie die Idee anders wohaben, als ans fich selbst S. 43. Diess ist, wie be-

kannt, der gewöhnliche Weg, auf dem man das Daleyn der frühesten Offenbarung beweist. Rec. hat anfangs diesen historischen Erfahrungsbeweis seiner Führer auch angenommen, aber er ward gewahr, dass fich auf diele Weise kein bündiger Beweis führen lasse, da uns die srüheste Geschichte der Urvölker völlig unbekannt ist. Wir wissen nicht, wie sich diese Völker zu einander verhalten, und wie viele Jahrhunderte sie durchlaufen haben, bis fie zu einigen reinen Religionsideen hindurch gedrungen find. Man erblickt z. B. schon gleich zu Anfang der Genesis den Ackerbau. Diess ift ein sicherer Beweis von einer beträchtlichen Cultur. Wenn also S. 44. behauptet wird: die Griechen hatten in ihrem rohen Zustande Keine Speculationen über die Entstehung des Weltalls; - so ist diess noch sehr problematisch, da wir so wenig Nachrichten von diesem Zustande haben, - Wer kann den Zeitpunkt bestimmen, wo sie mit ih ren Geogenien und Kosmogonien angefangen haben? Nicht Hesiodus und Homer haben erst angefangen, dasüber zu dichten; fondern sie haben nur die schon vorhandenen Vorkellungen benutzt, und sie als Sänger der Nation in ihrer Art dargestellt (vergl. das Henkesche Magazin 2 Th. 1. Abh.). — Sehr schon und wahr ift der Gedanke, dass Denksprüche und Gnomen die ersten Spuren einer gereinigten Religionsphilosophie enthalten S. 48. Dagegen scheinen die alten Philosopheme der ersten Philosophen Griechenlands zu sehr herabgewürdigt zu werden. Der Vf. gesteht ja fonst die Unsicherheit späterer Nachrichten der Profanen von altern philosophischen Ideen sehr billig ein, warum sollte dann dieser Umstand nicht auch hier Einfluss auf das Urtheil haben mussen? - Vortrefflich find die Bedurfnisse und keiligionssähigkeiten des Menschen gezeigt; allein wir mit fen vorüber eilen, um nicht zu weitläuftig zu werden. Die zweyte Betrachtung wird mit einer Definition von Religion eröffnet. Sie ist - Mittel zur Willensbestimmung des Menschen nich moralischen Gesetzen. Diess in freylich ein Charakter der wahren Religion, oder ein Merkmal, was Religion seyn soll; allein es ist damit noch nicht gesagt, was sie in ihren tausendsachen Modificationen wirklich ist. Hiezu muss man eine noch weitere Auslicht fassen, worunter man alle vorhandenen Religionen bringen kann. - Darauf wird gezeigt, daß die Religion auf drey Grundbegriffe zurückgeführt werden konne. Es ist Ein Gott, und dieser Gott ift unler höchster Gesetzgeber und Richter; es erwartet uns ein anderer Zustand nach dem Tode, und dieser Zustand ift unfre wahre Bestimmung. Rec. wurde hochstens mors. lischer Gesetzgeber gesagt haben, und diess scheint auch der Sinn des Vf. zu feyn, denn er denkt sich die wahre Religion. Wäre nämlich dieser Eine Gott nun, ein politischer Gesetzgeber und Richter; so kann er nicht zum Grundbegriffe einer wahren Religion gehören. Es fragt fich nun, wie es möglich werde, das fich der höchst sinnliche Measch durch diese Grundbegriffe det Religion zur Moralität bestimmen lasse? Die Religion muss sich auf Autorität grunden. Diess ist das einzige Mittel bey dem rohen Menschen, die praktische Ver nunft zu wecken und zu beleben. S. 146. Darauf folgen die Hauptcriterien, den Werth, die Wahrheit und

Fruchtbarkeit eines Religionslystems zu prüsen und zu beurtheilen. Jene Autorität muss nun aber für sinnliche Menschen eine sinnliche Autorität seyn, und unter finnlichen Menschen, d. i. in der Sinnenwelt sichtbar werden, um die Sinplichkeit zu bezwingen, und die Vernunft zu sittlichen Zwecken in Thätigkeit zu setzen. Bazu bedarf es der Wunder. Ein Wunder ist eine Wirdung-in der Sinnenwelt, durch übernatürliche Caussalität, zu einem sittlichen Zwecke. S. 168. Wunder haben nur für grob-finnliche Menschen einen Werth, und ihr Zweck ist eigentlich an den lebenden Zeitgenossen schon vollendet. Sie können für die Wahrheit einer Lehre nichts beweisen, und hätte diess der Stifter einer Religion gewollt; fo wäre er entweder ein Schwärmer oder ein. Betrüger gewesen, denn er hätte die Vernunft abhalten wollen, die Lehre zu prüfen, wodurch doch einzig und allein die Wahrheit derselben ausgemacht werden kann. Er hätte einen blinden Glauben gewollt, wovor uns Gott bewahre! Die Sinnlichkeit der Menschen ift denn endlich auch Urlach, dass der symbolische Theismus besser für sie taugt, als der Deismus. Eine positive Religion wird daher immer nothwendig bleiben. Darauf kommt der Vf. auf das Gebet, als ein sinnliches Stärkungsmittel zur Tugend, und äußert darüber sehr herrliche Ideen von S. 192. au. Ein Hauptvorzug unserer positiven Religion vor dem Deismus ist: dass sie uns nicht allein in Gott das höchste Urbild der Vollkommenheit aufftellt, sandern uns auch in der Perfon ihres Stifters ein Muster der Sittlichkeit zur Nachbildung anweiset. Würdigung der Vernunft. Sie ist ober-Re Richterin in Sachen der Religion. Die (positive) Religion kann uns über Gott, fein Verhaltnifs zu uns und der Welt keine Einsichten und Erkenntnisse mittheilen, die über die Vernunft gingen, die sie selbst nie hatte finden können; fondern Religion kann bierin nur Anleitung, Antrich und Reiz zum eignen Forschen geben. Was sie lehrt, muss der Vernunst vollkommen angemessen seyn, und ihr höchster Werth bestehet darin, dass fie das, was die Vernunft erkennt, bestätigt, besestigt, and wirksam aufs praktische Leben macht. S. 216. Man fieht, dass der Vf. die positive Religion im Sinne hat, oder den gemeinen Sprachgebrauch folgt, wonach unter Religion auch alle Religionslehren sammt der Theologie begriffen find. - Das Uebrige muss Rec. übergehen, und macht den Lefer nur noch auf ein paar wichtige Punkte aufmerksam, auf S. 251. wie das Princip der Glückseligkeit gebraucht werden solle, und S. 255. auf die ächten Merkmale einer wahren Religion - um zu dem wichtigen Abschnitte von der Möglichkeit und Gewisheit einer göttlichen Offenbarung zu kommen. Diefer Abschnitt ist aber viel zu kurz, und hat den Rec. am wenigsten befriedigt. Es find zwar die Hauptrefultate der Untersuchungen unserer Zeit über diesen Gegenstand darin zusammengedrängt; allein der Knoten ist abermals zerhauen und nicht geloset. Der Hauptideengang ist ungefahr dieser. Die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit einer höhern Belehrung der Gottheit wird nicht leicht Jemand bezweifeln. (Allein wie leicht sie bezweiselt wird, und wie ost sie bezweiselt ist, wird

der Vf. am besten wissen. Besser wäre es gewesen, zuvor zu zeigen, dass Niemand die Unmöglichkeit einer Offenbarung beweisen köune.) Die allweise Gottheit konnte es nöthig finden, Menschen im Stande der herrschenden Sinnlichkeit auf ihren hochken Urheber und Gesetzgeber aufmerksam zu machen, damit sie die Würde und Majestät des fittlichen Gesetzes empfinden und erkennen folken. Aber es kommt vorzüglich auf die: Wirklichkeit der Offenbarung an? Der regulative Begriff einer wirklichen Offenbarung kann nur feyn: -Ankundigung Gottes als höchsten und heiligen Gesetzgebers durch ein die Sinnlichkeit erschütterndes Factum, welches der Mensch sicht anders als durch übernatürliche Caussalität erklaren kann. S. 269. Dieser Begriff hat nichts Widersprecheudes in sich. Wie kann aber der Mensch die Offenbarung von seiner Phantasie und Erfindung unterscheiden? Gott mus sich dem Gemüthe eines Menschen so offenbaren konnen, dass er allemal sicher weiss, es sey Gott, der sich ihm offenbart. Of fenbarung kann überhaupt nur die Form fittlicher Gesetze enthalten, nicht aber die Materie: ich bin heilig Spricht der Herr, darum sollt auch ihr heilig seyn! Sie kann uns nicht über die Grenzen unserer Vernunft hinausführen; übersinnliche Dinge nicht in die sinnliche Welt herab ziehen; kein Gesetz wider das Sittengesetz aufstellen; mit einem Worte, sie muss vernunftmässig feyn. Alle geoffenbarten Wahrheiten find also Vernunftwahrheiten. Hiernach lässt es sich sreylich nur negativ bestimmen: diess kann göttliche Offenbarung seyn, jenes nicht. Ucber die Gewissheit einer Offenbarung kann nur ein problematisches Urtheil gefällt werden. Die Geschichte muss hier entscheiden, und da zeigt der Vf. aufs neue durch eine Induction aus der Geschichte, dass die Ideen von Gott dem Schöpfer und Regierer des Weltalls im frühsten Alterthume aus einer Offenbarung abzuleiten find. - Man sieht, wie er die neuesten Ideen hierüber mit der alten Beweisart zu verbinden suchte; allein der hiftorische Beweis kann keine Auskunft über die Gewissheit geben, sondern nur über die Wahrscheinlichkeit einer vorhandenen Offenbarung. Dass sich der Vf. selbst nicht Genüge gethan habe, ergibt der Schluss. Es kann so seyn, und wir wollen, dass es so sey. Rec. bleibt ebenfalls bey dem problematischen Urtheile stehen; allein er muss doch auch bewerklich machen, dass, wenn jener regulative Begriff durchaus constitutiv bleiben soll, der Stab über die Offenbarung in der mosaischen Religion gebrochen ist. Diess scheint aber der Vf. eben so wenig gewollt zu haben, als manche von denen, die diesen Begriff aufstellen oder doch annehmen. Man beruft sich dabey gewöhnlich auf die formale Ankundigung: ihr sollt heilig seyn u. f. w., und denkt an 3 Mos. 11, 44. Unser Vf. hat diesen Gedanken sogar durcht seine ganze Schrift verwebt, und leitet S. 513. fehr wichtige Resultate daraus her. Allein mit einigen Bedauren, muss Rec. gestehen, dass sich die ganze Sache auf einem Irrthum gründet. Es ist in dem ganzen Moses keine solche formale Ankundigung des Sittengesetzes. Es ist an jener Stelle nur von physischer Verunreinigung die Rede. Das Wort vijg heist abgesondert von allem Bu-Ccca

Unreinen, also physich heilig, rein, oder geweihet. "Ihr zu einer vorurtheilsfreyen Erklärung der Bibel; nichtföllt euch rein erhalten und rein seyn, wie ich reia bin
(abgesondert von allen Göttern), und auch nicht durch
Thiere, die auf der Erde kriechen, verunreinigen."
Derselbe Sinn kann auch nur Statt finden 3 Mos. 20, 7.
und wenn gleich Petrus die Stelle von moralischer Heiligkeit erläutert; so ist diess blosse Anpassung zu seinem
Zweck 1 Petr. 1, 16. —

(Der Beschluss solgt.)

WRISSENFELS u. LEIPZIG: Almanach für Prediger, die lesen, forschen und denken. Auf das Jahr 1789 bis 93. Herausgegeben von M. Georg Adam Horrer. 81 (2 Rthlr. 16 gr.)

Hn. H's. Absicht bey der Herausgabe dieses Almanachs war. Predigern, die oft weder Gelegenheit noch Vermögen haben, nur einige Zeitungen, viel weniger so viele periodische Schriften, dergleichen jetzt da find, zu lesen, oder die auch oft das, was hier oder da zerfreut steht, und bisweilen partheyisch vorgetragen ist, gerne in einer gedrängten Kurze wiederholt und unleidenschaftlich erzählt beysummen zu haben wünschen, nürzlich zu werden, und fie mit den brauchbarken, ihrem Bedürfnis angemessenen Dingen bekannt zu machen. Dieser Absicht gemäs hätte der Titel heisen mussen: Almanach für Prediger, die nicht viel lesen - und nach dem Gehalte dessen, was darin vorkommt: nicht wiel denken und forschen. Denn die, welche geforscht und gedacht haben, finden hier keine Nahrung. Vergeblich erwartet man hier Fingerzeige für den Denker zur lerichtigung des theologischen Systems, oder Winke

einmal die von bewährten Theologen schon angenommenen Verbesferungen des Systems und der Exegele sind. benutzt. - So wird es noch getadelt, dass men unter dem Vorwande der Popularität die Geheimnisse des Christenshums von der Dreyeinigkeit, Genugthuung etc. von der Kanzel weglasse. - Jesus Verklärung auf einem Berge wird als Geschichte betrachtet. - Es wird darüber gespöttelt, dass mancher Prediger um die Erzählung von der Verkündigung Maziä wegzukommen fuche, da er doch dabey Gelegenheit, von der hohen Würde Jesu zu reden habe. — Das Beste in diesem Almanach ist unstreitig die neueste Kirchengeschichte, ob es gleich dabey auch an pragmatischer Darstellung sehlt. - Mit dem Jahrgange 1793 hört Hr. H. auf, diesen Almanach herauszugeben, weil er Vice-Superintendent geworden ist, und seine Amtsgeschäfte fich vermeht haben. - Was mögen aber manche der Herren Geifilichen der Diöces Weissensee von dem Geschmacke ihre neuen Superintendenten denken; wenn er sie in seinen Sendschreiben an sie so anredet: "Mit einem Herzen voll der tiefsten Verehrung und Anbetung unsers Gottes habe ich die Ehre Ew. Hochwohl- und Wohlehrwürden hierdurch bekannt zu machen, dass Sr. Kurfürstl. Durch zu Sachsen, unser gnädigster Herr, da unser bisher hockverdiente Herr Superintendent, der hochwürdige (hoch ehrwürdige) und hochgelahrte Herr M. Erdm. Wilh. Ferber ihr (sein) bisher so ruhm voll geführtes Amt, wegen Alter (s) und Schwäche weiter zu verwalten, fich nicht vermögend fühlten (fühlte), die Beweise ihrer Huld gegen mich vermehrt und mich zum Vice-Superintendenten illhier zu ernennen in höchsten Gnaden geruhet haben."-

### KLEINE SCHRIFTEN.

EABAUUNOSSCHWIFTER. Helmftädt , b. Fleckeifen : Predigt, en dem von der Universität zu Helmstäds, auf die glückliche Buckkunft Sr. Durchl. des rogterenden Herzogs von Braunschweig, am 16. Febr. 1794 angestellten Danhseste in der Universitätskirche gehalten von D. Heinr. Phil. Conr. Henke. 1794. 32 S. 8. Unter der großen Anzahl von Schriften in gebundner und ungebundner Rede, welche die Dankbarkeit den Braunschweigern ber der Rückkunft ihres guten Fürsten eingegeben hat, zeichnet sich die Henkische Rede durch den Charakter acht religiöser und patriotischer Gesinnungen aus. Sie analysirt erit die frohen Gefühle, welche jedes Herz erfüllten, und zeigt, wie gerecht he find, und dann veredelt sie sie noch mehr durch Verbindung mit religiösen und sittlichen Empfindungen und Vorstellungen. Mit einer Sprache, die gewiss aus dem Herzen gestossen ift, werden die allbekannten trefflichen Eigenschaften des Landesherrn und die beglückende Verfassung, die er seinem Lande gegeben und immer mehr zu geben sucht, gepriesen. Im Gefühl dieses Glücks ruft der Vf. aus: "Verdienen wollen wir und behanen das uns so rühmliche Vertrauen, in welchem unser gro-Ber Fürft von der Zufriedenheit leines Volks mit der freyen und

glücklichen Verfassung, die er ihm gewährt und gesichert hat, so seit überzeugt ist. Eine schöne Probe dieses Vertrauens haben wir unter andern darin, dass wir bis jetzt von gar heinen solchen Versugungen wissen, als zu unsern Zeiten in vielen Ländern eine ärgwöhnische Staatsklugheit trifft, die Freyheit der Untersuchung und des Urtheils über Staaten, Gesetze, Regierung einzuschränken, und zu diesem Zwecke selbst die Leseust der Untershanen unter höhere Aussicht und Leitung zu ziehen. Unser Fürst weise: den Reinen ist alles rein. Möge ihn diese selle Zutrauen gegen uns niemals betrügen ihr Angehängt ist die ser Rede ein Te Deum, auf diese Gelogenheit versast von dem damaligen Prorector, der die ganze Feyerlichkeit des Tages ausendente, D. Pott. Von vielen schönen Stellen zeichnen wir nur den Schluss, der gegen die verwünschende Stimme masches Zeloten unser Zeit stark absticht, aus:

Verbrudre, Gott, durch Lieb' und Recht Das ganze menschliche Geschlecht. Dann schallt aus Einem Munde dire Herr, unser Gott, dich loben wie!

Freytags, den 21. November 1794.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

ALTONA, b. Hammerich: Ideen zur Philosophie über die Religion und den Geist des reinen Christenthums, etc.

(Beschluss der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

n der dritten Betrachtung wird sehr vortrefflich von dem Werth und der Nothwendigkeit der Religion zehandelt; allein die Sache leidet keinen Auszug. Eben so wenig die folgenden Betrachtungen des zweyten Buchs. Rec. beschränkt sich also bloss auf einzelne Bemerkungen. In der ersten Betrachtung wird zuvor die Große der moralischen Revolution durch Jesum geschildert, und zu diesem Ende eine Uebersicht, gegeben über den Zu-Rand der bekannten Welt in den Zeiten der Entstehung und des ersten Fortgangs des Christenthums. Hier ist das Bekannte sehr gut genutzt, und in einem fliessenden Zusammenhang gebracht; doch wird der Vf. fast zu Darauf folgt eine kurze Geschichte Jesu, weitläuftig. seine Bildung, Charakter und Plan. Von S. 432. an der Zweck Jelu. Er war kein anderer, als reine Sittlichkeit allgemein herrschend', ehrwürdig, gross, und dem Men-Schengeschlechte heilig zu machen; dadurch die hochstmoglichste Summe wahrhafter Glückseligkeit hervor zu bringen, und höhere Vollkommenheit zu befordern. Diefs wird dann durch einzelne Aeusserungen und Grundlehren Jesu weitläuftiger erörtert. Sehr richtig wird hier Schannes vorzüglich als Führer gewählt, der am unbefangensten aufzeichnete, was zur richtigen Schätzung der Lehre Jesu dienen kann. Das Grundgesetz des Chriftenthums ist Liebe, d. h. allgemeine Menschenliebe. Alle moralische Handlungen bauet das Christenthum auf die Liebe Gottes. S. 471. Hierüber ift aber zu wenig gefagt, und man vermisst eine genaue Absonderung der pathologischen Liebe von der Neigung zum Gesetz Gottes. Diese Absonderung ist um so nöthiger, da man der Schwärmerey zu sehr das Thor öffnet, wenn man von einer Annäherung zu Gott oder Vereinigung mit Gott fpricht. Daher die innern Beschauungen, das Fasten und andre widernatürliche religiöse Uebungen. - Taufe and Abendmahl find finnliche Mittel zur Befestigung und Ausbreitung der Anstalt Jesu. Was hierüber gesagt ist, hat Rec. vollen Beysall. Sehr richtig ist bey der Würdigung des Abendmahls die bekannte Stelle I Cor. XI. zum Grunde gelegt, und die Taufe als Einweihungsgebrauch behandelt. — Jesus sorgt für die Ausbreitung seiner Lehre durch die Jünger, die er erzieht, und zu Lehrern bildet. Unter den Jüngern versteht der Vs. vorzüglich die Apostel, welche man sonst von den 70 Jun-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

gern abzusondern pflegt. Unter den Aposteln selbst wird fehr billig eine Rangordnung ihrer Vorzüge statuirt. wozu Jesus selbst Anleitung gegeben hat, indem er einige (Johannes, Jacobus, Petrus) zu seinen Vertrauten, und einen (Johannes) zu seinem Vertrautesten machte. -- Die zweyte Betrachtung hat wieder sehr herrliche Ideen über den Geist des reinen Christenthums, Vortrefflich find die Ursachen entwickelt, und die Schwieriskeiten berechnet, die dazu beytrugen, dass man den Geist des reinen Christenthums so wenig auffassen konnte, und ihn oft ganz verkannte. Dahin gehört vor allen Dingen die Unvollstandigkeit der Nachrichten von dem Leben, der Lehre und Lehrart des Stifters. Die Biographen Jesu wollten keine ausführliche Beschreibung des Lebens, der Lehre und Lehrart ihres verehrten Lehrers liefern, noch eine genaue und vollskändige Entwickelung seiner Principien; sondern nur abgerissene, ihnen wichtig scheinende Perioden seines Lebens. Proben seiner Lehrart, und einige Hauptmaximen seiner Lehre. Daraus folgt denn auch sehr natürlich, dass man den Geist seiner Religion nicht aus einer einzelnen abgerissenen Maxime auffassen kann; sondern das Ganze überschauen muß. Wenn man also in unsern Tagen den Geist der christlichen Religion in dem einzigen Gebot: liebe Gott und deinen Nächsten als dich selbst! hat sinden wollen; so ist man zum mindesten nicht kritisch genug verfahren. Jesus stellt dieses Gebot nicht so auf, als wollte er feine ganze Lehre darauf gründen, denn diefs thut er bey keinem einzigen Lehrsatze; sondern er will aus großer Klugheit die Uebereinstimmung seiner Lehre mit den Aussprüchen des verehrten Gesetzgebers seinen listigen Feinden vor Augen legen. Hierauf führt die Veranlassung und der Zusammenhang, wobey man auch noch diess beherzigen muss, dass Matthäus nur Bruchstücke von der ganzen Unterredung liefert. Das Eigenthumliche des Christenthums, wodurch es sich vor andern öffentlichen Religionen auszeichnet, besteht darin, dass es die Morglität zur Hauptsache macht, theils durch die gereinigten Begriffe von Gott und Ewigkeit, noch mehr aber dadurch, dass es diese Begriffe in die genaueste Verbindung mit der Denk- und Handlungsart des Menschen bringt, und sie gleichsam mit seinem ganzen Thun und Lassen verwebt. Der Zweck des Christenthums ist also hüchstmögliche Sittlichkeit S. 538. (Diess ist nun freylich zu wenig gesagt; allein an einer andern Stelle erklärt der Vf. den Zweck besser und vollständiger. S. 590. Der letzte Zweck ift: den Menschen zu seiner grossen Bestimmung für dar übersinnliche ewige Leben (durch Moralität) zu bilden, zu erziehen, und ihn dem aufgostenten Ziele einer Gott ähnlichen Gute und Vollkommenheit immer näher zu dringen). - Das reine Ddd

Christenthum gibt und begunkigt die erhabensten Vorstellungen vom Werther des Menschen; von seiner Be-Rimmung, fewohl-der allgemeinen als befondern, und von seiner Würde. Alles dieses wird noch in der zweyten Betrachtung weitläuftig und schon erörtert. Der Vf. musste bey dieser Gesegenheit auf die Versöhnung kommen, und bey dem Missklange der gewöhnlichen Vorstellung davon zu dem Einklauge seines Ideensystems etwas warm werden. S. 603. "Wenn die Verfühnungs-"theorie nicht allegorisch zu verstehen ist; wenn jenes "erhabne Ideal der vollkommenen Menschheit, das da in "seiner ganzen Majestät, wie es um der Tugend willen "felbst das finnliche Leben aufopfert, aufgestellt ift, nicht "als Reiz und Antrieb betrachtet werden kann, uns auf "unfern Werth unfre Bestimmung und Würde als zut "reinen Sittlichkeit bestimmter Wesen recht aufmerksam "zu machen; mit einem Worte, wenn das Christenthum "die Lehre enthielte, Jesus habe für uns etwas gerhan, "wobey wir selbst unthätig bleiben könnten; - so wäre nes eine Lehre, die wider die Vernunft spräche. Wie "könnte aber eine folche Lehre wahre Sittlichkeit beför-"dern?" Die dritte Betrachtung beschäftigt sich endlich damit, die Mittel anzugeben, wie die christliche Keligion, die ihrer Anlage nach eine moralische Religion ist, allgemein wohlthätig und beglückend werden kann. Die Lehren von der Erbstünde, Versöhnung, Glauben, Erleuchtung, Rechtfertigung u. f. w. mussen so erklärt werden, dass sie den sittlichen Maximen keinen Eintrag thun. Diels ist möglich, und wird durch Beyspiele an den Lehren von der Erbfünde und Verföhnung gezeigt. Eine gänzliche Wegwerfung der gangbaren Lehren des Sy-Rems wird getadelt; sie dürsen nur verbessert, und zum Theil richtiger erklärt werden. Manche Aeusserung in dieser letzten Betrachtung ift der Convenienz aufgeopfert, welches nach gewissen Lagen eines Individuums leicht zu entschuldigen ist. Die Sprache ist durchaus edel, bis auf wenige Ausdrücke, z. B. lächerliche Frazen S. 42., Alfanzeregen S. 481. Die häufigen Wiederholungen derselben Sache find vielleicht das Tadelnswürdigste an dieser ganzen schonen Schrift.

ERLANGEN, b. Palm: Commentar über die christliche Kirchengeschichte nach dem Schröckhischen Lehrbuche, von Joh. Ge. Fr. Papst, der WW. Doct. und derselben ordentl. Prof. zu Erlangen. Ersten Theils dritte Abtheilung. 1794. 583 – 883 S. 8.

Mit dieser Abtheilung wird die erste Periode der Kirchengeschichte nach dem Schröckhischen Plane zu Ende gebracht. Der Vf hat sich darin, so wie in der zweyten Hälste des vorhergehenden Bändchens genauer an seinen Führer gehalten, und er hat auch, wie es Rec. vorkommt, ein wenig sorgfältiger gearbeitet, als zuvor. Inzwischen lässt Hr. P. auch diessmal noch vieles zu wünschen übrig. Bey vielen Materien, und selbst bey solchen, die es mit einem großen Auswand von Worten behandelte, vermisst man die nöthige Vollständigkeit—man vergleiche, was über Lucian, die Neuplatoniker und das Wort algebig (S. 630.) gesagt ist —; bald muss man unnöthiger Weise vieles lesen, bald wird man allzu schnell abgeserigt; man stösst auf Unbestimmtheiten,

auf unedle Ausdrsicke (S. 631. oben schwam) und unverständliche Stellen (S. 605. "Macht Moses – Schaafhirten" S. 642. "Dass die ersten Ketzer — werden sollten"). Doch — was das schlimmste bey der Sache
ist, so sieht man gar nicht ein, für wen die ganze
Arbeit unternommen seyn solle, für Dilettanten ist sie
zu gelehrt, für Gelehrte zu seicht, für Studierende zu
nachlässig. Möchte doch der Vs. den übrigen Theilen
mehr Ausmerksamkeit und Fleiss schenken, er kann ja,
wie längst bekannt ist, und auch aus vorliegender Schrist
erhellt, recht gut schreiben, sobald er nur will.

#### OEKONOMIE.

STETTIN, b. Leich: Physikalisch - ökonomische Baumfehule, von D. und Prof. Meyen. 1. Th. 208 S. 2. Th. 60 S. 1793. 8. mit 2 Kupfern. (16 gr.)

Im ersten Kap. stellt der Vf. eine Erklärung des ricktigen Begriffs von Nahrung und Gedeihen der Pflanzen und Baume, zeigt, wie nicht bloss der Dünger die Fruchtbarkeit bewirke, fondern hauptsachlich Thau, Nebel und Regen, und das damit (besonders mit Thau und Nebel am meisten) verbundene Oel und Salz; der Mith aber die Nahrungstheile, welche die Erde mit der Witterung bekommt, anziehe, aufhalte, binde und festhalte. Auch selbst die Bestandsbeile des Düngers würden nicht geradesweges von den Wurzeln der Pflanzen eingelogen; fondern in der Erde durch Wolfer und Luft auf gelöst, und mit den feinen Erdtheilen vermengt; worsus eine flüssige Materie entstehe, die ölig und alug ist, (der Nahrungssaft der Gewächse.). Er zeigt hierauf, woher der Thau und Regen die Nahrungstheile bekomme, die ihm ankleben, und macht die Leser mit der anziehenden Kraft und ihren Gesetzen bekannt, um ihnen deutlich za machen, wie die Nahrungstheilchen der Pflanzen im Dünger, ob sie schen noch reh sind. die ihnen gleichartige im Thau und Regen anziehen. Die Anfüllung des reichen Magazins des Lustkreises mit festen Nahrungstheilchen geschehe nicht bloss von den Dünsten aus der Erde, den Gewächsen und faulenden Körpern, (wobey die Ausgabe und Einnahme höchstens nur gleich seyn würde) sondern vornemlich aus dem Meer und deisen Ausdiinstungen. - Dass aber diele Nahrungstheilchen in die Bäume und Pflanzen kommen, geschehe vornemlich durch die Blätter, als welche auf der untern Seite, die komer sehr rippig und rauh ist, sehr stark anziehen, auf der obern aber; die immer glätter ift, nur wenig. Desto mehr aber ist sie zum Ausdurften eingerichtet, damit nicht der Baum mit Wasser überladen werde, und die Verdichtung der Safte auflose.

So gut nun aber die von dem Vf. dargelegte, meist allgemeine botanische Physik seyn mag, (worüber sich noch vieles sagen ließe,) so möchte es doch hier zweckdienlicher gewesen seyn, wenn gezeiget wurden wäre, was es mit der Vegetation der Bäume insonderheit sür eine Beschassenheit habe: unter was für Umständen die Frucht von der Natur gebildet werde: was für Verschiedenheiten das Holz des Baums und der Aeste habe udgl. um dadurch den denkenden Gartensreund is den

Stand zu setzen, selbst beurtheilen zu können, wie er seine Baume zu behandeln, oder was für Anweisungen er dessalls solgen solle.

Das II. Kap. redet von der Nutzbarkeit des Obstes, and Besetzung der Wege mit veredelten Obstbäumen. Jene hat Werth genug, und war überflüssig, deshalben den Kartoffeinbau heruntersetzen zu wollen, da diese nunmehrige wahre Brodfrucht ein Segen vom Himmel ist nad von unschätzbarem Nutzen für Menschen und Vieh, auch gutes und gesundes Brod sich daraus backen lässt, und schon vielfaltig bey den Armen der Hungersnoth gesteuret hat. Das angeführte Beyspiel von den nur 5 bis 6 Zoll messenden, von Aeltern zu 6 Fus hochgezeugten Söhnen, seit Einführung der Kartoffeln geboren, ist eine ganz uperwiesene, und nun aller Erfahrung widersprechende Hypothese, die noch von dem Anfang des Kartoffelnbaues herstammt, da man das Vorurtheil hatte, diese Frucht seye ungesund und bloss eine Nahrung für die Schweine; gegenwärtig ist sie weltkundig gut und gesund. - Die den Obsthandel nach Petersburg betreffenden Vorschläge sind local. Ueberall lässt sich damit ein Handel treiben, und, wo nicht nahe bey Städten mit frischem Obst, doch mit gebackenem, mit Zider, mit Ellig.

. Das III. Kap. enthält einen Unterrieht: wie man oine Baumschule zu Keinstämmen anlegen, die Stämme oculiren und vom: Auskeime des Kerns an nach 5 oder 6 Sahren den guten Bung einpfanzen foll. Gleich mit dem Anfang verwirft der Vf.: das Pfropfen. Er hat recht, dass. das Oculiren viel vorzüglicher ist, als das Pfropfen, da dieses letztere dem jungen Stamm mehr. Gewalt anthut und härtere Wunden macht, als jenes. Doch ift das: Pfronfen nicht immer zu entrathen und gänzlich zu verwerfen, zumal es auch mit weniger Verwundung geschehen kann; und bezouget ja der Vf. selbst 2 Seiten vorher, dass er jederzeit sich freue, wenn er seine an 30 Jahre, sehr große und voll von schönen Früchten hangende Borsdorfer und weißen Calvilbaume ansche, die er gepropfet habe. - Wenn der Vf. bey Gelegenheit des Pfropfens in einer Anmerkung vom Dupliren fagt: "Wenn man einen Zweig eines guten Obstbaums in die Erde senkt, wie einen Ableger von Nelken, oder wie ein Nebengesenk, so gibt das einen wilden Baum:" so muss hier nothwendig ein Schreibsehler seyn; denn ein solcher Absenker wird und muss ganz seinem Mutterbaum gleichen. Dass aber der Vf. fortfährt: "nichts anders als die rohen Erdsäste müchen ihn wild: " kann Rec. mit den Kenntnissen des Vf. von der botanischen Physik durchaus nicht reimen. — Die Wasserreisser werden von ihm ohne Ausnahme verworfen und ins Messer verurtheilt; allein sie sind öfters eine Wohlthat für einen alten oder durch Unfall verstümmelten Hochstamm, und ein Stof ihn zu verjungern; bey Zwergbäumen aber find sie bisweilen bey kluger Behandlung wohl zu nützen, und muß maa man im Wegschneiden derselben behutsam seyn, und überlegt zu Werke gehen. — Bey der Kernsaat zu den jungen Wildtingen lehrt der Vf. S. 117. die Stelle im Garten wicht zu düngen, dagegen S. 120. die Baum-

schule mit kurzem Kühmist zu dangen. Das Gegentheil behaupten billig alle Gartenlehrer. Das Baumpflanzenland kann mit verwestem kurzen Dünger bereichert wegden; hier wird der Banm noch nicht verzärtelt. Aber in der Baumschule, die vor sich kein unfruchtbarer Boden seyn darf, solle er schlechterdings ohne Mist auferzogen werden, damit er auch in magern Boden taugt, und alsdenn nicht verschmachte, wenn seine weitgewöhnte Saftrohren nicht mehr so reichlich angefüllt werden können. Außerdem zieht der Mikdunger den Baumen, zumal den Kirschbäumen auch in geringer Maass den Brand zu, in stärkerer auch den Birnen und Aepfeln. Vieler anderer Nachtheile mehr hier nicht zu gedenken. Zwar räth der Vf. die Baumschule noch selbiges Jahr mit Erbsen oder Wicken zu bepflanzen, sodann nach S. 124. ohne Düngung umzugrahen. Allein man kann nicht genug wider die Mistdungung in der Baumschule eifern, als wodurch gar vieler Schaden und Vervortheilung häufig angerichtet wird. Indessen lässt der Vf. S. 138. wieder kurzen Kühmist, oder der nicht gar lang in Stroh ist, in die breitern Reihen der Bäume legen, und nach S. 165. in der Mitte May in die engen Reihen. -Eine abhängige Baumschule will der Vf. ganz horizontal' und in Terraisen gelegt haben, damit der starke Regen die Erde nicht in die Tiefe schwämme. Hierin ist durchaus nicht beyzustimmen. Anstatt die großen Kosten anzuwenden, so viele Terrassen zu errichten, so ist es eine wahre Wohlthat und Vorzug für eine Baumschule, wenn fie einen Abhang gegen Mittag, oder gegen Morgen und Mittag haben kann. Die Sonne wirkt bekanntlich viel bester auf die Bäume und ihren Wachsthum bey einem Abhang; und vom Abschwemmen der Erde ist wenig oder nichts zu befürchten, da es hier bey so vielen jungen Bäumen, die sich gleich Pfählen der Erde entgegenstämmen, ein ganz anderes Verhältniss hat, als bey einem bergichten Acker, der mit Früchten besaet wird. Nur ist dabey zu beobachten, dass die Reihen der jungen Bäume nicht nach der Länge des Abhangs, sondern in die Queere gerichtet werden. - Beym Versetzen der jungen Baumstämmchen verbietet der Vf. solchen den Gipfel zu verstutzen. Aber die Erfahrung bestätigt, dass die Bäumchen staudiger oder stärker von Schaft werden, wenn man sie verstutzet, (da sie ja doch das obere verlieren, wenn sie veredelt werden,) und die Natur der Vegetation lehrt, dass der Baum freudiger anwurzeln kann, wenn er seine Säste, die er zu seiner neuen Bewurzlung braucht, nicht obenhin schicken darf. Was aber damit gesagt werden soll, dass der Theil des Baums ausurte, wenn er ein neues Schofs treiben muss, ist nicht zu begreisfen. - Die Setzart in den Linien ist zu enge, zumal wenn Kirschen etc. dabey find; und dass die Kronen der hochstämmigen Bäume in einander wachsen dürfen, ist ihnen höchst schädlich und verderblich. Durch die Bewegung des Windes reiben sie einander Blatter, Augen und Rinde ab. Mit dem Pstanzenstock die junge Baumchen setzen, ist ganz zweckwidrig: wie sollen die Wurzeln auseinander gelegt werden? etc. Die Besteckung jeden Baum. chens mit einem Pfahl: das Ritterspernsaen zwischen Ddd 2

den Linien wider die Blattraupen; das ambefohlene öftere Begiessen der 4000 Stämmchen. - mit Wasser, welches etliche Stunden in offenen Gefässen an der Son-. ne gestanden, und zwar, nachdem zuvor um ein jedes ' Stämmchen ein kleiner Keffel oder Kreis gemacht worden, dass das Wasser nicht den Schaft berühre und nass: mache, nachher aber den Kessel wieder mit trockner Erde mit den Handen bedecke etc. - möchte wohl manchen von der Baumzucht abschrecken. Und wie kostspielig mit Taglöhnern? Kinder aber gehören nicht in die Baumschule. Was für Arbeit und Vorsicht kann man von diesen erwarten? - Dahin gehört auch das Aushacken des Unkrauts alle 14 Tage, das Begießen der Bäumchen mit der Gartenspritze, wenn Honigthau daran klebt, oder das Abschneiden der Blätter mit der Scheere etc. Bey einer solchen Behandlungsart würde eine Baumschule von 4000 Stück täglich 2 Gärtner und 6 Taglöhner erfodern, und ein nach 5 bis 6 Jahren darin erzogener Baum theurer zu stehen kommen, als wenn er mit Extrapost aus Holland geholt würde. - Bey dem Oculiren sagt der Vf. wenn etwas Holz am Geift (Keim des abgelösten Oculierauges) geblieben, so werfe man es Rec. oculiert und lässt tausende von Augen einsetzen, alle mit etwas und oft viel Holz, und diese gedeihen sicherer, als jene ohne Holz. - Ein Abschieber von Federkiel ist nicht zuverlässig; er stösst wegen seiner Stumpfheit oft den Keim los, und bringt ihn außer 'der genauen Verbindung, ungeachtet man folches nicht gewahr wird. - Dem Copulieren ist der Vf. nicht hold; bleibt aber immer eine der trefflichsten und leichtesten Veredlungsarten, und scheint der Vf. noch gar keine Proben damit angestellt zu haben. - S. 191. sagt er: man ziehe keine andere Pflaumen und Kirschbäume an, als die aus den Wurzeln von Stämmen guter Art ausgesprossen sind: die aus Kernen gezogene taugen nichts." Gerade das Gegentheil! Die aus Kernen erzogene sind die besten, und bekommen die schönsten und gesundesten Wurzeln, und haben noch mehrere Vortheile. Alloin sie müssen alle veredelt werden, so wie auch die Wurzelschöstlinge. Ueberhaupt, sagt der Vf. vom Steinobst wenig oder nichts, und scheint er weder diesen ebenfalls nützlichen und einträglichen Zweig der Obstbaumzucht, noch die edeln Pflaumen und Kirschensorten zu kennen. - Beym Versetzen der hochstämmig erzogenen Bäume lässt er die Wurzeln ohne Unterschied abstutzen. Ein schädlicher alter Schlendrian, der den Baum auf mehsere Jahre sehr zurücksetzt! - Anstatt den jungen ausgesetzten Baum bey trockener Zeit im

Sommer zu begießen, (das ihm wenig frommet, uad er deito leichter im Winter erfrieret,) schlemme man ihn bey dem Setzen ein, so wird er den trockensten Sommer aushalten,

Der Zweyte Theil enthält eine Anweisung zur wilden Baumzucht für das kleine Nutzholz in der Landwirthschaft. Zusorderst wird die Anpslanzung und gehörige Abhölzung der Weiden gezeigt: dann folgt die Anweisung der Pslanzschule von Tangersaat, Kiehnholz, Rothbüchen, Birke, Löhne, (Spitzahorn,) Flatterespe, (Zieterpappel.)

London, b. Rivingtons, Robinsons, Goldsmith, Tsylors, Faulder, Scatcherd, Whitaker u. Jessery: The Complete Angler or Contemplative Man's Reometion; Being a Discourse on Rivers, Fish-Ponds, Fish and Fishing: In two Parts; the first written by Mr. Isaac Wallon, the second by Charles Cotton Esq. with the Lives of the Authors, and Nota Historical, Critical and Explanatory. Ry Sir John Hawkins Knt. The fifth Edition with Addition. 1792. LXXXII S. Vorr. Leben der Vs. etc. 2678. P. I. XXXIV S. Vorr. etc. 1118. 8. P. II. 108. Register und ausser dem Bildn. d. Vers. des 2. Theils Eilf Kupserpl. und eingedr. kleinere Kupser und einige Holzschnitte.

Diess ift, wie auch der Titel besegt, die 5te Ausege eines schon 1653 zuerst herausgekommenen, aud zuletzt von dem auf dem Titel genannten Herausgeber im J. 1784 wieder aufgelegten Buches, welches alle paktischen Anweisungen zum Angeln nach den in Englind gewöhnlichen Fischarten, mit mannigfaltigen nicht zw Sache gehörigen Dingen im Text und in den Noten verbramt, enthält; und beyläufig, nach der Verlicherung englischer Virtuosen und Dilettanten in dieser Kunst, dis beste in seiner Art seyn soll. Der Herausgeber dieser fünften Auflage ist ein Sohn des auf dem Titel genanten Hernusgebers der vierten Auflage, welcher in der Vorrede offenherzig gesteht, dass er ohne eigene beträchtliche Kenntnisse dieser Kunst, bey dieser neuen Auflage die von seinem Vater einem Exemplar der vierten Auflage beygeschriebenen Anmerkungen benutzt, und sie verarbeitet habe. Da die Originalkupfer nach den vielen Auflagen beträchtlich abgenutzt waren, so find zum Theil neue gestochen, einige sher ohne weiten Zweck dem Buch bloss zur Verzierung dienende, find ganz weggeblieben.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Papacooix. Dessau: De seruis ex schulis et educatione sucuentusis publica unper a magistratu Paristensi proscriptis nonnulla differit, paedagogicae domus, quam privatam habet, aliquam mentionem faciens C. F. Feder. 1794. 16 S. gr. g. — Das Decret des Gemeine Raths in Paris gegen den Gebrauch körperlichen Züchtigungen auf Schulen und Erziehungsanstalten gab Veranhastung zu einer kurzen Entwicklung der Gründe, welche den

Parifer Rath zu jenem Schlusse bewogen haben mögen, und zugleich zu einer Auseinandersetzung der Nachtheile, welche aus
einer solchen zuchtmeisterlichen Behandlung für Geist und Charakter der Jugend zu entspringen psiegen. Dass der Vs. gar keine
Ausnahmen, bey durchaus verdorbnen Kindern, zuzulasses
scheint, hat aus doch ein wenig befremdet.

Sonnabends, den 22. November 1794.

#### LITERARGESCHICHTE.

GOTHA, b. Perthes: Nekrolog auf das Jahr 1792 — gesammelt von Friedrich Schlichtegroll. Dritter Jahrgang. Zweyter Band. 1794. 362 S. 8. (1 Rthlr.)

en Anfang dieses Bandes macht die Lebensbeschreibung des Kaisers Leopolds II; nur ein kurzer, glaubwürdiger Abris seines thätigen Lebens, oder vielmehr nur ein Versuch solch eines Abrisses. Seine glänzendke Periode war freylich die, während welcher er Grossherzog von Toscana war, die ein Vierteljahrhundert hindurch gedauert hatte, und deren Schluss er dadurch krönte, dass er von der Verwaltung seines zeitherigen Fürstenamts genaue Rechenschaft ablegte. Die Lage, worin er die Kaiserwürde übernahm, war zu misslich, um hier sogleich Beweise seiner väterlichen Güte und Weisheit geben zu können, und mitten unter den schönsten Hoffnungen Deutschlands auf den wohlthätigen Einsluss seiner neuen Regierung überraschte ihn der Tod. Was man jetzt erwartet hatte, allgemeine Liebe zu Leopold in seinen Staaten, und eben so allgemeines Bedauern seines frühen Verlustes, fand sich zum Erstaunen des Beobachters nicht; ja, man will behaupten, dass in seinen eignen Landen sein Tod nicht so sehr betrauert wurde, als auswärts. Der Nachwelt bleibt es vorbehalten, über die Denkungsart dieses Regenten, und über die Triebsedern seiner Handlungen völlig zu entscheiden. Hier wird indess Hoffnung gemacht, nähere Aufschlüsse über diesen Gegenstand von einem Weisen unter ländlichem Dache zu erhalten, den L. aufgefunden, und mit dem er Rath gepflogen hatte, wie die Bildung des Volks am besten und sichersten anzugreifen sey. Am Schlusse dieses biographischen Entwurfs steht noch ein glückliches Chronodistichon von Hn. Gotter, das auch hier eine Stelle verdient:

O! - LeopoLD-AVrel, geLlebter Staaten GLVeCk. Er, Dessen hoher Gelit EVropen RVhe schenkte, Regentenherzen sanst nach relsen PLanen Lenkte, ZVr Gotthe It kehret er - an Welshelt Grels - zVr VeCk.

II. Franz Anton Knittel, Herzogl. Braunschw. Wolfenb. Confistorialrath, und Generalluperintendent zu Wolfenbüttel, ein Mann von mannichfaltigen gelehrten Kenntnissen, und vorzüglich bekannt durch seine Ausgabe der Fragmente des Ulphilas, auf die er großen, wenn gleich nicht durchaus zweckmässigen Fleiss verwandte. Denn man weiss, dass er bey dieser Gelegenheit eine Menge von Dingen, die wenig, oder doch nur eutfernt, zur

A. L. Z. 1794. Vierter Band.

es immer, dass er zur Entzieserung dieser Handschrift mathematische und algebraische Formeln anwandte, die seine Lieblingsbeschäftigung waren. Mit seiner Textometria und Mathesis Diplomatica möchte es doch wohl am Ende nur mühlame Grille feyn; ob wir gleich lieber glauben wollen, er habe, wie unser Biograph meynt, den Spruch des Dichters: Nil mortalibus arduum, durch diese Arbeit bestätigt, als den Horazischen Spruch: Turpe est, dissiciles habere nugas. Uebrigens scheint diese Biographie nicht ganz fine ira et odio geschrieben, oder vielmehr zusammengetragen zu seyn; und wenn gleich Einiges, was von Kn. Anhänglichkeit an das System und einmal angenommene Meynung gesagt wird, Grund haben mag, so ist doch die Vermuthung wohl gewiss zu hart, und wirklich beleidigend, dass er mit Vergnügen Mitglied einer strengen Examinations-Commission wurde geworden seyn. Die Parodie seiner lateinischen Verse auf das Religionsedict ist auch zu höhnisch und bitter, um hier als Anhang seines Denkmals am rechten Orte zu stehen. — III. Joh. Christ. Hoffmann, wirkl. geh. Rath, Confistorialrath und Protoscholarch zu Koburg, von dem schon ein Aufsatz im Fränkischen Journal viel Rühmliches meldet, das aber an Schmeicheley zu granzen scheint. Unter andern wird dort gesagt, er habe seine Fassung und Gelassenheit, um seiner Vernunft die Zügel über seine Leidenschaft zu sichern, durch ein sinnliches Mittel zu befördern gewusst, nämlich durch eine hörnerne Schnupftobacksdose, auf deren äusserer Deckelseite die Worte Pater Lorenzo, und inwendig der Name Torick eingeschnitten gewesen; und daraus wird hier die wirkliche Existenz eines solchen Dosenordens vermuthet, die doch wohl nur eine gutmüthige Idee des Dichters Jacobi war, von dem sich indess doch ein hier mitgetheiltes Patent unter den Hofmannischen Papieren befand, und worüber der Herausg. bisher weitere Aufklärung zu erhalten, umsonst versucht hat. -1V. Peter Dietrich Volkmann, Rathsherr in Hamburg, ein verdienstvoller Mann, dessen Biographie hier von einem fehr würdigen Amtsnachfolger, Hn. Senster Ganther, entworfen ist. Seine mannichfaltigen Verdienste, die man S. 81. aufgezählt findet, find in der That bewundernswürdig und musterhaft. Auch lag in den meisten seiner zahlreichen Verbesserungsvorschläge um so mehr reiner Gewinn für öffentliches und Privatwohl, je mehr fie fast fämmtlich Resultate eigener Erfahrungen waren. Höchste Sanstmuth und Herzensgüte, gewissenhafte Red lichkeit, das zarteste Gefühl für Recht und Pflicht gegen Jedermann, äußerste Bescheidenheit, ächte Aufklärung, die seinem Zeitalter voreilte, und gern mit demselben fortrückte, reiner Patriotismus und unerschöpflicher Ar-Sache gehörten, zusammentrug; und sonderbar bleibt beitsfleis, waren die schönen Grundzüge seines edeln Lee

Chatakters! - V. Sohann Christoph Döderlein, Geb. Kirchenrath und Professor der Theologie zu Jena, der mit Recht allgemein unter die ersten und verdienstvollen Männer seines Faches gezählt wurde, und mit Griesbach und Eichhorn eine Verbindung gelehrter Theologen in Jena bildete, die in ihrer Art einzig, und durch ganz Deutschland nicht nur, fondern felbst im Auslande, berühmt war. Seine Geisteskräfte waren gewiss nicht von der gewöhnlichen Art, aber doch mehr durch seine ausserordentliche Anstrengung und Thätigkeit ausgebildet, als durch sich selbst schon hervorstechend. Die hier von ibm gelieferte Lebensbeschreibung und Charakterisirung ist mit vorzüglicher Sorgfelt ausgearbeitet, und vorher die Prüfung mebrerer competenter Richter durchgegangen. - VI. Bernh. Fried. Rud. Lauhn auf Mannstedt, Dr. d. R. und kursachs. Hofrath, zu Tennstedt. Römisches Privatrecht und Lehnrecht waren seine Lieblingsfacher, in denen er auch manches schrieb, oder vielmehr nur sammelte; am merkwürdigsten ist noch seine Auffindung eines Zusatzes zum Sachsenspiegel. Als Gelehrter und Geschäftsmann war er bis in sein spätestes Alter sleissig und thatig. Eine eigne Idee bey ihm war es, dass er aus seinen Bedienten gelehrte Juristen bilden wollte, welches ihm auch bey zwey derfelben gelang. Seine gelehrte Eitelkeit und Eigenliebe ging übrigens his zum Lächerlichen. - VII. Johann Konrad Pfenninger, Prediger zu Zürich; eine umstandliche Biographie, zum Theil aus den drey Heften des Etwas über Pfenningern von Lavater gezogen. Ausschließend lebte er für Christenthum und Freundschaft, und in den vielen Augsburg; dem unruhigen und sonderbaren Wethriis. Verhältnissen seines Lebens war er noch ungleich schätz-· barer, als er als Schriftsteller war. Der ihm eigne Witz nimmt fich in seinen Schriften gar nicht vortheilhaft aus, denen es ohnehin allzu sehr an Bestimmtheit und Genauigkeit mangelt. Vertheidiger der Lavaterischen Meynungen über Glaubens - und Gebetskraft blieb er bis an deissigen Philologen und Literator. fein Ende. Auch als Prediger scheint er keinen ausdauernden und ausgezeichneten Beyfall gehabt zu haben. Was ihm besonders mangelte, war ofterer Umgang mit Andersdenkenden. Uebrigens war er gewiß ein vorzüglich tugendhafter und frommer Mann.

Auf diese größern Lebensbeschreibungen folgen kurze biographische Nachrichten, von dem Prediger Kanmeyr in Worms, von dem im Nachtrage umständlicher die Rede seyn wird; von dem Rathsherrn und Kämmerer During in Danzig, der bis in sein 81stes Jahr der Stadt die wichtigsten Dienste, in den bedenklichsten Zeitläuften, leistete; von dem gleichfalls verdienstvollen Gerichtsverwandten Broen zu Danzig, einem der thätigsten und wärmsten Patrioten und Menschenfreunde; von dem Hofr. und Prof. Rudolph zu Erlaugen, einem Manne von gründlichen juristischen und historifchen; auch philosophischen und theologischen Kenntnissen; von Garvens Mutter, einer äusserst würdigen Frau, der ihr dankbarer, vortrefflicher Sohn noch selbst in dem Nachtrage dieses Nekrologs ein Denkmal zu setzen Hoffmung gegeben hat; von dem Prediger und Prof. Hummel in Ulm, dem Abt Valerius im Kloster Banz, dem chemals durch Schauspiele und andre afthetische Arbeiten bekannt gewordnen Jac. Mich. Reinh. Lenz, dessen

Charakter und Lebensumstände viel Eignes und Merkwürdiges hatten, und der sehr arm in Moskau flath; von dem Chocheren und Friedberger Studtpfarrer Cafes, dem Herausgeber det Annales Ducatus Styriae, einer Beschreibung von Steyermark, und mehrerer Werke, der noch vieles, unter andern ein unvollendetes großes Werk, über die Kirche von Uetrecht, handschriftlich hinterliefs, dessen Talente einer bessern Ausbildung wurdig, und dessen großer Fleis einer glücklichern Adwendung fähig gewesen ware; von dem Kopenhagener Prof. Sneedorf, der in England an den Folgen eines Falles aus dem Wagen in der Blüthe seiner Jahre und im ersten Aufolühen seines Ruhms starb; von dem berühmten und merkwürdigen Grafen v. Lamberg, dem Hofmedicus Bruns zu Hannover, dem Herzoge Ferdinand von Braunschweig, dem Dr. und Prof. Coing zu Maburg, dem Prof. G. C. Schwarz zu Altorf, dessen grofse und seltne Büchersammlung der dortigen Universität anheimgefallen ist; von dem berühmten Bischof der Herrenhuter Brüdergemeine, Spangenberg, der merkwürdig genug war, eine großere Biographie zu verdienen, wozu auch der Herausg. Hoffnung macht; von dem Landdroften v. Westphalen, ehemaligen geheimen Secretar und Begleiter des Herzogs Ferdinand von Braugschweig in allen seinen Feldzügen; von dem verdienstvollen Geschästsmann, dem Freyherrn von Horix, et nem vorzüglichen Schriftsteller im deutschen Staats- und Kirchenrecht; von dem Rath und Prof. Hoffer in Altod, dem bekannten Controversprediger P. Atoufius Mirz in der in Anspach starb; dem Dr. und Prof. Wapler in Marburg, durch mancherley Schriften aus der morgenfändischen Literatur bekapnt; von dem Kapellmeister Wolf zu Weimar, einem allgemein geschätzten Componisten; und von dem Prof. Leuschner in Breslau, einem

Endlich find noch in dem Nachtrage diefes Bandes einige rückständige Biographien, Berichtigungen und Zusätze enthalten. Zu den erstern gehört die interelfante Lebensgeschichte des geheimen Raths Darjes 24 Frankfurt an der Oder, der ein halbes Jahrhundert hindurch ein sehr verdienter und immer gleich thätiger Lehrer in mehrern, besonders philosophischen Wissenschaften war, und von dem noch immer seine ausserordentlich zahlreichen Schüler mit der größten Hochachtung. und mit einer Art von Begeisterung sprechen. - Hierauf die Lebensumstände des geheimen Finanzraths Scheuchler in Dresden, eines rechtschaffenen und verdienten, aber in der letzten Zeit unglücklich schwermithigen Mannes, der sein Leben aus Ueberdrus selbit endigte. Er machte sich vornemlich um die Verbelle, rung des Mannsfeldischen Berg - und Hüttenwesens, und um den Bergbau zu Freyberg durch Anlegung von Kar nälen, verdient. Lesenswerth find die S. 318. über seinen Gemüthscharakter gemachten Bemerkungen, die von einigen seiner edelsten Freunde herrühren, und dem feinern Menfchenbeobachter Anlass zum fruchtbaren Nachdenken geben können. - Gern liest man bier auch ausführlichere Nachrichten von dem fel. Prof. Munay in Gottingen, der als Arzt, Botaniker, akademischer LebLehver, und Schriftsteller ausgezeichnete Verdienste befass, und viel edse Eigenschaften des Herzens mit den
Fähigkeiten und Kenntuissen seines Geistes vereinte. —
Von dem Leben des Prediger Moert in Nürnberg ist von
dem sel. Doderlein eine Beschreibung hinterlassen, und
in dem Neuen theologischen Journal von Hänlein und
Ammon mitgetheitt; hier wird also nur eine kurze Darstellung davon gegeben, mit Benutzung einiger handschriftlichen Zusätze zu jenem Döderleinschen Aussatze.

— Die Berichtigungen und Zusätze betreffen die im
zweyten Bande des vorigen Jahrganges gelleserte Biographie des Freyherrn von Gemmingen, aus dem ihm
von seinem vieljährigen Freunde, dem Regierungsrath
Huber, gesetztem Denkmale.

#### KINDĖRSCHRIFTEN.

- 1) Lingen u. Münster, b. Jülicher u. Aschendors:
  Katechismus für Wiegenkinder, oder Einleitung zum
  Katechismus für die erste Klasse der Kinder, von
  der Wiege bis zur Schule, von Anton Bolzmann,
  Kandidat der Theologie. Zweyte verbesserte und
  vermehrte Auslage. 11 Bogen. (11 gr.)
- 2) HALLE, b. Dreyfsig u. Liebe: ABC Büchlein derer (der) fünf Hauptsprachen, deutsch, lateinisch, französisch, italienisch und griechisch, mit Figuren deter (der) Künste und Handwerker geziert. (gebunden 12 gr.)
- 3) HALLE, b. Dreyssig: Neueftes ABCBuch, nebst 24 Kupfertafeln. Ein Weynachtsgeschenk für gute und fromme Kinder, ohne Unterschied der Religion. (geb. 6 gr.)
- 4) Quentineure, b. Ernft: Nones ABC Buch für Kinder, welche auf eine sehr leichte und angenehme Art buchstabiren und lesen lernen wollen. 1793-6 B. (4 gr.)
- 5) LEIPZIG, b. Crusius: Neues ABC Buch. Ein Gefchenk für gute Kinder, die gern bald lesen wollen. 1794. 2B. (2 gr.)
- 6) Hamburg, zu bekommen an allen öffentlichen Orten: Schon Spielzeug zum Neuen Fahre, oder angenehme Vorfalle in der Familie des Herrn Guthaus. 1½ B. (2 gr.)
- 7) PRAG, b. Albrecht: Kurzes Lehr. und Schreibebuch für Landkinder, von einem Schullehrer. 1792. 5 B. (4 gr.)
- 8) BERLIN, b. Schöne: Lesebuch für Kinder, von K. P. Moritz, als ein Pendant zu dessen ABC Buch (e), welches zugleich eine natürliche Anleitung zum Benken für Kinder enthält. 1792. 4B. (6 gr.)
- 9) Zilli u. Leipzio, b. Jenko: Kurze Padagogik, oder die ersten Grundsätze, den Kindern die Erkenntnis der Buchstaben, das Buchstabiren, Lesen, Schreiben, Schen- und Rechtschreiben; wie auch

- das Rechnen auf eine leichte Art beyzubringen. 1792. 63 B. (6 gr.)
- 10) Nürnberg, b. Grattensuer: Der Kinderfreund; ein Lesebuch zum Gebrauch in Landschulen, von Friedrich Eberhard von Rochow, Erbherr auf Rekan. Für einen Theil Oberdeutschlands, besonders für Franken bearbeitet von Soh. Ferd. Schlez. Zwey Theile. Zweyte mit Schulgebeten und Holzschnisten vermehrte Auslage. 1791. 13 B. 8. (5 gr.)
- 11) Berlin, b. Mylius: Lefebuch für Bürgerschulen, von C. Ph. Funke. Zweyter Theil, mit 3 Laudkarten. 1794. 1 Alph. (15 gr.)

Nr. 1) meldet eine größere Schrift an, und diese Probe zeigt, wie man zarten Kindern hochdeutsche Wörter beybringen soll, nur eins auf eine Lection, dass sie be verstehen und lesen lernen. Das Lernen einzelnes Buchstaben, und das Buchstabiren, soll erst vorgenommen werden, wenn die kleinen schon ganze Wörter lesen gelarm haben.

Nr. 2) ist bunt gonng. Erst die Alphabete der fünf Sprachen, dann zu jedem Buchstaben drey Bilder, z. B. ein alter bärtiger Mann, mit dreyeckigtem Strahlenkranze, blauen Mantel, rothen Ueberschlage, bis fast an die Brust in einer Wolke, und den beygesetzten Bennungen Gott, Dien, Dens, Dio, 866c. Nun wissen doch die Kinder, wie Gott aussieht.

Nr. 3) ist nicht sowohl ein neues Werkchen, als eine zweyte, etwas verbesserte Auslage einer Arbeit; die bereits im vorigen Jehrgange der A. L. Z. angezeigt worden ist. Das: ohne Unterschied der Religion, heisst bloss, dass es der Verleger an allerley Religionsverwandten zu verkausen erbötig ist.

Nr. 4) Um leicht lesen zu lernen, kommt es auf die gute Methode des Lehrers, und die Fahigkeit des Kindes an, wo dies beides sichtendet, kommt man mit jeddem ABC Buche leicht zum Zwecke. Auch dieses Büchelchen leistet, was man verlangen kann, etwas sich Auszeichnendes aber hat es nicht.

Nr. 5) soll ein brauchbarer Anhang zu schon vorhandnen guten Lehrbüchern seyn, welchen Freund und Feind des Buchstabirens benutzen könne. Von den einfachsten Silben und Wörtern geht der Vs. zu zusammengesetztern sort, und macht in den letzten Lectionen die Verschiedenheit und Anwendung der Casuum, und die Rection der Fräpolitionen gut bemerkbar. Er lästs aber dem Lehrer auch etwas zu denken, meine Methode, sage er, ist einigermassen bemerkbar, ganz kann ich mich jetzt nicht darüber erklären.

Nr. 6) ist ein unbedeutendes Ding. Guthaus beschenkt Frau und Kinder zum neuen Jahre, und die est wachseus Tochter zuletzt mit einem schönen Kasten, aus dem, wie sie ihn öffnet, ihr Geliebter heraus stelgt. Der Schlos ist: ich wünsche allen Leuten recht schönese Spielwerk zum neuen Jahre, besondere jungen Leuten das Hochseitspiel.

N. 7) Der Vf. sahe mit Vergnügen den guten Eindruck, den zweck mässig gewählte Musterschriften bey der

der Schreibeclasse machten, er bedauerte aber, dass die kernhaftesten Sätze, nach verlassnem Unterrichte, wieder aus dem Gedächtnisse kamen. Um nun den Lehrern gute Materialien an die Hand zu geben, und dem Gedächtnisse der Lernenden zu Hülse zu kommen, ließ er

dieses Büchelchen drucken.

Nr. 2) Dieses Lesebuch, sagt der Vorbericht, enthält einen theoretischen Theil, der auf den Unterschied zwischen Wahrheit und Täuschung, und zwischen Wahrheit und Dichtung ausmerksam machen soll, und einen praktischen Theil, der zeigen soll, dass Ordnung und Thätigkeit der einzige Weg zur Glückseligkeit sey. Beide Theile aber sind mit einander verwebt, und dem Lehrer bleibt Erklärung und individuelle Anwendung überlassen. S. 33—39. erzählt die Geschichte des unordentlichen Fritz, den ein neuer Lehrer dadurch zum ordentlichten Monschen macht, dass er ihn bey jeder Gelegenheit gewöhnt, zusammen zu legen, und zusammen zu stellen, was zusammen gehört, und von einander abzusondern, was nicht zusammen gehört.

Nr. 9) Der ganze Vortrag ist an den Lehrer gerichtet, dem, von den ersten Anfangsgründen an, jedes Wort vorgesagt wird, das er in seinem Unterrichte brauchen soll. Für einen, der, wie es ost der Fall ist, ganz shne Kenntnisse und Uebung in einen Schuldienst kommt, möchte das Werkchen recht brauchbar seyn, nur musser manche Wörter zu vermeiden wissen, die außer der Gegend des Vs. nicht sehr üblich sind, z. B. gleich ansangs: Da der Tupser (.) das Einsachste ist, so sange man mit diesem an. Liebe Kinder, ich werde euch einen Tupsen zeigen. Was werde ich jetzt zeigen? einen Tupsen zeigen.

nen Tupfen u. i. w.
Nr. 10) Herr von Rochow wollte durch dieses Werk, wie er sagt, die große Lücke zwischen Fibel und Bibel im Unterrichte ausfüllen, und es ist bekannt, wie ausgebreiteten Beyfall er gesunden hat. Hr. Schlez lieserte 1789 eine für Oberdeutschland umgearbeitete Ausgabe, und schon im Jahre darauf musste er eine neue Auslage besorgen. Er hat nichts geändert, den zweyerley Les-

arten machen in Landschulen Verwirrung, nur einige Holzschnitte hat er eingeschaltet, z. B. S. 97. die Mondesveränderungen zu erklären.

Nr. 11) Hr. Insp. Funke, sook durch seine Naturgeschichte bekannt, wird zwar auf dem Titel allein, und in der Vorrede als Hauptverfasser genannt, in dieser Vorrede aber, die Hr. C. G. Neuendorf, zu Dessau, geschrieben hat, erklärt dieser, dass er mit jenem gemeinschaftlich den Plan des Werks entworfen, und, was jener ausgearbeitet hatte, mit ihm auf das genaueste geprüft habe. Der Zweck des Lesebuchs ift, der Jugend von 7-15 Jahren, aus den untern und mittlern bürgerlichen Ständen, neben der Aufweckung und guten Richtung ihrer Denkkraft, hinlängliche Vorkenntniffe, fowohl in Anschung moralischer, als physicalischer und bürgerlicher Gegenstände mitzutheilen. Der-erste Theil erschien schon vor 6 Jahren, und war der Jugend von 7-11 Jahren bestimmt, der gegenwärtige zweyte Theil ift nun für die reifer werdende Jugend von 12-15 Jahren und enthält Naturgeschichte, Naturlehre, Geschichte und Erdbeschreibung in Verbindung, Unterricht von dem Menschen, und sechstens von der menschlichen Gesellschaft. An manchen Orten ist freylich der Unterricht etwas mager ausgefallen, z. B. S. 16. "zu den furcht-"barften Raubthieren gehören die aus dem Katzenge-"schlechte, nemlich der Lowe, berühmt wegen seiner "Stärke, seines Muths, und seines majestätischen Anse-"hens, der Tiger, der Panther, und der Leopard" welches für ein Lehrbuch allenfalls hinreichen möchte, we man auf den Docenten rechnet, für ein Lesebuch aber fast nicht viel mehr, als gar nichts, ist. Geschichte und Erdbeschreibung von Frankreich füllen noch nicht zwey Seiten, und die großen Begebenheiten seit 1789. nebst der neuen Abtheilung des Landes, sind gar nicht erwähnt. Am 24. Apr. 1794, von welchem Tage die Vorrede datirt ist, konnte man nicht füglich noch schreiben: "Auch die Stadte Lyon, Marfeille, Toulon, Bour"deaux, Orleans, und mehrere andre, find volkreich "und blühend." Uebrigens ist das Buch gut geschrieben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

PRYSIK. Verona: Risposta alle Offervazione del Padre Ermenegildo Pini fulla nuova Teoria e Nomenciatura Chimica come inammissi in Mineralogia. 1793. 36 S. 8. (6 gr.) — Unter de Dedication, die an eine Gräfin Bevilacqua gerichtet ist, nennt sich der Abb. Giuseppe Tommaselli als Vs. Die ganze Schrift ist von keinem Belang. Die meisten Einwurse des Pater Pini gegen die neue Chemie sind sehr unbedeutend, so das

ihre Widerlegung nicht schwer werden konnte, Die weniges aber, die allerdings Gewicht haben, sind sehr unzulänglich beautwortet. P. nimmt mit mehrern Physikern das Waster sur Basis der dephlogistisirsen und instammabeln Lust an, und leitet die Gewichtszunahme der Metalle bey der Verkalchung von dem Beytritt des Wassers her. Inzwischen so wie seine Hypothesen hier vorgestragen werden, haben sie sehr schwache Stupen.

Druckfehler. A. L. Z. 1794. No. 321. S. 11. Z. 20 und 31; Verrichtungen, lies: Vorrichtungen. Ebend. 5. 14. Z. 56., 41, 80. lies: 81, 60.

Montags, den 24. November 1794.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BERLIN, b. Voss: Friedens-Praliminarien. Heransregeben von dem Verfasser des heimlichen Gerichts. Erstes bis Zwanzigstes Stück. 1793. 1794.

er Titel dieser, den französischen Angelegenheiten ausschließend gewidmeten, Zeitschrift, und verschiedne Aenserungen im Vorbericht und in einzelnen Anmerkungen des Herausgebers kündigen bestimmt und doutlich an, dass sie neben den Zwecken, welche sie mit jedem guten Journal gemein hat, noch einem ganz bestimmten Hauptzweck, nemlich "die Gemüther dem Frieden und der Eintracht zuzuwenden," nachstreben fellte. Ehe wir uns daher um den eigenthümlichen Werth oder Unwerth der einzelnen Stäcke bekümmern, wollen wir erwägen, in wie fern Plan und Ausführung der Erreichung dieses Zweckes günstig waren.

Es finden sich in den vor uns liegenden zwanzig Numern Auffätze, welche eine entschiedne und lebhafte Missbilligung der Hauptbegebenheiten der französischen Revolution, und des mit derselben zusammenhängenden politischen Systems erhalten; es finden sich andre, aus denen ein warmer Enthusiasmus für diese Revolution and schwärmerische Erwartungen von ihrem wohlthätigen Einfluss auf das menschliche Geschlecht hervorleuchten. Endlich gibt es eine dritte Classe, welche Neutralität zu ihrem Losungsworte erwählt hat. den ersten Gattungen von Auffatzen können, wenn man bey der Idee von Friedenspräliminarien stehen bleibt, wenig oder gar nicht in Betrachtung kommen, weil erklärte Vertheidiger und erklärte Gegner der Revolution dadurch, dass sie zufälliger Weise in einem und demfelben Hest neben einander austreten, nicht stärker und nicht schwächer auf eine friedliche Stimmung der Gemüther wirken werden, als sie es an und für fich ge-Das, wornach wir uns für jetzt than haben würden. noch allein umsehen, müssen wir also bloss in den Aufsätzen der dritten Classe, vorzüglich aber in den Abhandlungen und Noten des Herausgebers suchen.

Sobald man das Wort Neutralität in seiner streng-Ren Bedeutung nimmt, darf man dreist behaupten, dass es bey einer Angelegenheit, wie die französische Revolution, unter denkenden Köpfen gar keine Neutralität geben kann. Die beiden Hauptpartheyen sind einander in ihren Principien und in allem, was aus diesen Principien fliesst oder darauf gebaut wird, so schnurgerade entgegengesetzt, dass der, welcher sich nicht entschliesen wollte, der einen oder der andern beyzutreten, entweder gar keine Notiz von ihnen nehmen, oder gar keine

A. L. Z. 1794. Vierter Band.

Grundsätze haben, oder niemals zwischen dem. was um ihn her gesagt und gethan wird, und diesen Grundsätzen eine Vergleichung anstellen müsste. Wer über die großen Gegenstände, welche jetzt die Welt beschäftigen, seine Vernunft allein reden lassen, und seine Leidenschaften schweigen heissen kann; wer seine Augen weder gegen die Irrthümer und Vergehungen derer, die mit ihm im Ganzen gleicher Meynung sind, und ein gleiches Ziel verfolgen, noch gegen das Lehrreiche oder Schätzbare, was ihm die Gegenparthey darbietet, verschliesst; wer, indem er über die Begebenheiten dieser. Zeit spricht, nie seinem System zu gefallen, um einen Schritt von der historischen Wahrheit weicht, und indem er handelt, stets von der Ueberzeugung beseelt ift, dass Frieden, Ordnung und bürgerliche Harmonie auch ohne politische Glaubenseinigkeit existiren können; nur der verdient billigerweise unpartheuisch genannt zu wefden. Eine höhere Unpartheylichkeit kann und darf es

nicht geben.

Es wäre unbescheiden, unter dem dichten Schleyer, mit welchem der Herausg. dieses Journals seine Raisonnements über die franzölischen Angelegenheiten umhüllt hat, ausspähen und aufdecken zu wollen, welcher Parthey er im Grunde seines Herzens zugethan sey; noch: unbescheidner, ihm, (wie es hie und da im Publicum geschehen ist,) die Absicht, dass er durch den Anschein einer vollkommnen Partheylofigkeit seinem Lieblingsfystem desto sichern Eingang verschaffen wollte, aufzubürden. Wir setzen vielmehr, (so lange das Gegentheil nicht förmlich erwiesen wird,) als unbestreitbar voraus. dass es dem Herausg. wirklicher Ernst war, sich selbst und seine Leser zu einem Grade von Neutralität, der weit über den von dieser Gemüthsstimmung vorhin angegebnen Begriff hinaus reicht, empor zu heben; und find übrigens der Meynung, dass alles, was er in dieser Rücksicht geleistet hat, nur zu einem vollständigen Beweise von der Unwirksamkeit aller auf diesem Wege eingeleiteten Belehrungen dient.

Es gibt iu unserm Zeitalter nur eine einzige Art und Weise, wie ein politischer Schriftsteller wohlthätig wirken kann; - die Methode, alles auf deutliche Begriffe zuráck zu führen. Diese Methode ist aber mit einem System, welches durch übertriebene Künsteley und einen natürlichen Synkretismus alles in einander zu schmelzen sucht, und nie ein reines Lob oder einen reinen Tadel wagt, unvereinber: dass sie in den Aussätzen, wovon wir hier reden, nicht die Lieblingsmethode war. wird Jeder Leser der Friedenspräliminarien zeitig ge-

nug inne werden.

Es heirscht in den Stücken, aus denen man den eigenthümlichen Geist dieser Zeitschrift abstrahiren muss, durch. Fff

durchgehends eine räthfelhafte, oft undurcharingliche, Dunkelheit, ein schwerer, verwickelter, zuweilen labyrintisch- verwickelter Ideengapg, und ein unglückliches Bestreben, dem einmal angenommenen Charakter einer mystischen Unpartheylichkeit zu Liebe, jedes Urtheit sulange von allen Seiten zu beschneiden und abzuseilen, und es mit so viel Clauseln, Bedingungen und Limitationen zu umgeben, dass es sich endlich unter den Augen des Lesers in Nichts auslöset, oder in eine absolute Nacht verliert.

Die Anführung einzelner Stellen würde diese auf. den Effect des Ganzen gegründete Kritik, wir müßten uns denn auf lange und ausführliche Citationen einlassen wollen, immer nur unvollkommen bestätigen. Der, welcher die Friedenspräliminarien aufmerksam und anhaltend gelesen hat, oder noch lesen wird, kann allein die Richtigkeit der hier gemachten Bemerkungen prü-Indessea mochte es wohl niemend, er mag nun mit diesem Journal bereits bekannt seyn oder nicht, zu hart finden, wenu man z. B. folgende gewiss nicht mühfam aufgesuchte Stelle -: "Das wohlthätige und zu An-"fange der Revolution noch überwiegende Bestreben, "die Freyheit selbst den Feinden der Freyheit zu Gute "kommen zu lassen, die Gegner der Revolution durch "die hillige Anerkennung zu entwaffnen, dass die Re-"volution zu viel Unrecht gethan hatte, um sie vor ih-"ren Richterstuht zu ziehen — wie unfruchtbar dieses "Bestreben gewesen ist, hat der Ausgang gezeigt, der "zugächst und am fürchterlichsten die Menschen felbst "traf, welche den edeln Irrthum hegten, dessen schwer-"ste Schuld aber die Nachwelt auf die jenigen laden wird, "die nie weder durch Reue noch durch Krast fie zu be-"Rechen sich herabgelassen haben," - unter die schwerversländlichen rechnet. Rec. gesteht wenigstens, dass es ihm nach einer mehr als zehnmaligen Ueberlesung derselben nicht möglich war, dep Sinn aufs klare zu bringen. Als Beyspiel einer fast noch näher aus Unverständliche gränzenden kann folgende gelten: "Um keine Re-"gierung in Europa steht es so schlimm, wie es um die "alte französische im Augenblick der Revolution gestannden hat; auf keine passen also die antiphilosophischen (?) "Resultate, welche die Schlachtopfer der Revolution aus "den Verfolgungen, dem Verluft, den Leiden, die sie "betreffen, zwar menschlich genug (?), aber weder sich "noch andern zum Nutzen, gezogen haben. Doch wä-"re es unweise, sich über beschränkte Schlussfolgen aus. ndem Schicksale zu ereifern, da diese Schlussfolgen wie-"derum nichts als Schickfa!, und Bedingungen der mensch-"lichen Natur find, die zu viel und zu wenig ist, um an udie reine Anbetung der Nothwerdigkeit zu reichen.". Werkann sich rühmen, eine Sprache, wie diese, zu ver-Rehen? Darf man von solchen geheimnissvollen Weisheir wohl einen sehr sichtbaren Einstals auf die Cultur. der öffentlichen Meynung erwarten? -

Sobold wir den bis hieher angenemmen Gesichtspunct sahren lassen, und die Friedenspräliminarien nach dem Maasssabe, mit welchem politische Zeitschriften gewöhnlich gemessen werden, beurtheilen; so nehmen wir keinen Augenblick Anstand, ihnen einen der ersten Plätze unter den deutschen Journalen von dieser Classe

zuzugestehen. Unmöglich kann in einer Sammlung, die so raschen und glücklichen Fortgang hat, wie diese, alles gleich gut, oder auch überhaupt nur alles gut keyn wo aber das Verhältniss zwischen interessanten und lehrreichen Stücken auf einer, und geringfügigen oder unbrauchbaren auf der andern Seite so ausfallt, wie hier; da hat der Leser alle Ursache, mit der klugen und sorgfültigen Auswahl des Herausg, zusrieden zu seyn.

Wir schreiten nunmehr zu einer nahern Revision der bis jetzt erschienenen 20 Numern, werden aber dabey, zur möglichsten Abkürzung dieser Anzeige solcher Aussatze, welche durch mehrere Heste sorgestzt sind nur ein für allemal, ganz kleiner und unbedeutender Aussatze hingegen, wie auch der (wohl etwas zu zahlreichen) Auszüge aus Büchern, die bald nachher in jedermanne Hände gekommen sind, sie Attur Toungs Reisen, Moore's Tagebuch u. s. f. gar nicht erwähnen

Erstes Stück. Ueber Lally-Tolendoes Schutzed für Ludwig den Sechzehnten. - Der Herausg., von web chem dieser Auffatz berrührt, ist der Meynung, dass ein ne vor dem Nationalcouvent gehaltne Rede allein das hatte bewirken konnen, was weder irgend eine Rede aus dem Convent noch alle Einwirkungen der für des Königs Schickfal interessirten aussern und innern Partheyen, (deren ganzliche Unthatigkeit hier febr richtif und befriedigend erklärt wird,) vermochten. Rec. if überzeugt, dass keine Rede, von welchen Principien sie auch ausgegangen, und mit welcher Kunst sie auch abgefast gewesen ware. Ludwig den Sechzehnten gereut hätte, und die vorliegende Kritik der Lalluschen Rede bestärkt ihn aufs neue in diesem Glauben. Der Vf. verlangt von einem Vertheldiger Ludwig XVI, dass er die Rechtmässigkeit der Revolution vom Toten August 1792 Rillschweigend einräumen, dass er seine Rede gleichlan im Sinne dieser Revolution versertigen sollte. Allerdings konnte auch nur eine fo abgefafste Rede auf des Volk (denn auf die Richter zu wirken, ware doch wohl nie einem verminftigen Wesen eingekommen?) Eindruck machen: mochte aber nicht gerade diese Bedin gung die absolute Unauflöslichkeit des Problems ins hellthe Licht stellen? - 5. Ludwig XVI. Ein Fragment, (18 Nr. Il. fortgesetzt); Bemerkungen über die Erziehenk und die Jugendjahre dieses Fürsten, über seine Geistesfähigkeiten, seine häuslichen Verhähnisse u. f. f. enthalten viel wahres, in so fern sie den Hauptgegenftand treffen; außerst ungerecht aber ist der Vf. gegen den Vater Ludwig XVI, der vielleicht kein glanzender, doch gewiss auch kein verächtlicher. Regent geworden wase. Nach unferm Gefühl find befonders alle die Stellen, wo dieser Prinz redend eingeführt wird, troth der daraus hervorleuchtenden religiösen Aengstlichkeil weit eher dazu gemacht, ein günttiges, als, (wie es des Vf. Absicht war,) ein nachtheiliges Urtheil über ihn zu hegrunden. - 7) Beyträge zur Kritik der gegenwartigen Geschichte. Die so überschriebnen Aussätze und fammt lich von dem Herausgeber; er ist als ein Mano von Geist und Geschmack bekannt, und hat die Erwartung, dass er nichts Schlechtes lieferp wurde, im Ganzen vollig gerechtfertigt. Den Hauptfehler in feinen Arbeiten über staatswissenschaftliche Gegenkände haben wit vor-

würdigen Belag zu der in dieser Hinsicht gefallten Urtheil. Uebrigens zeichnen sie sich durch wiele scharffinnige Bemerkungen und richtige Blicke aus. Wir werden im Verfolg dieser Anzeige verschiedentlich darauf zurück kommen.

Zweytes Stück. 2) Ueber die politischen Verhältnisse zwischen der französischen Republik und dem Schweizerbunde. Von dem Overken von Weits. (Aus dem Franzübersetzt.) Der Endzweck dieser intereilagten Schrift. war, zu zeigen, dass es weder für Frankreich zuträglich fey, die Anzahl seiner Feinde zu vermehren, noch für die Schweiz, sich in die europäischen Handel zu mischen, dass es zu einem Kriege zwischen beiden Staaten durchaus keine gegründete Veraniassung gebe, und doss am wenigsten in differirenden politischen Meynungen und Grundsatzen eine solche Veraniaslung gesucht we den muffe. Alles, was zur Aufklärung diefer Punkte dienen kann, ist mit großer Unpartheylichkeit, einer gründlichen Kenntnis der Lage beider Nationen, und einer liebenswürdigen Philanthropie, dabey in einem einfachen und prätensionslosen, aber sehr gefälligen, Stile gelagt, und es last fich nicht bezweifeln, dass dieler Auffatz, se wie überhaupt die Bemühungen des Hn. v. Weiff zur Aufrschthaltung des Friedens in der Schweiz, (dender mehfüchtige Claviere fogern gestürt hätte,) viel bevgetragen bat, wofür dem Vi., wenn auch nicht "eine europäische Bürgerkrone, wozu jeder Staat einen Zweig hergeben sollte " (wie der Herausgeber sich etwas schwärmerisch ausdrückt.) doch der wärmste Dank feiner Landsleute gebührt. Die beyläufigen Aeufserungen über allgemeine politische Gegenstände, die in diefem Auflatz vorkommen, find so gemussigt, die Begrisse von Freyheit, Gleichheit u. f. f. fast durchgehends so berichtigt, und die Urtheile über die damalige Gestalt der Revolution oft gegen die entbusiastischen Republikaner fo strenge, dass man sich nicht genug wundern kann, den Mann, der so dachte, und der die Kühnheit besass, in Paris so zu sprechen, mit - Brissot, Pache, Claviere, und andern von dieser zweydeutigen, und übelberüchtigten Classe in sehr freundschaftlichen Verhältnissen zu sehen, oder auf Stellen zu ftolsen, die eine ansehnliche Dosis revolutionistischen Leichisinns vorausfetzen, wie z. B. folgende: "Ich habe Ludwige Kopf fal-"Ben sehen: ich habe den Eindruck des Augenblicks "forgfaltig beobachtet, und ich halte diefen Eindbuck "für die Aeusserung der Denkungsart einer großen Mehr-"heit der Nation: es war Mitleiden, das seine Bonhom-"mie erweckte, überlegte Verachtung gegen sein gan-"zes Betragen und die innige Ueberzeugung, - dafs michts Gutes für die Zukunft von ihm mihr zw hoffen "ware." - 5. Briefe aus Paris vom Februar und Marz des Saires 1793, (in Nr. III. fortgesetzt). Sie find voll lehrreicher Bemerkungen und wichtiger Aufschlüsse über den Zustand der Partheyen vor der Revolution vom 31 Was die Girondisten am 10 März, wo ih-May 1793. nen bekanntlich schon der Tod geschworen war, noch rettete, war, wie hier fehr einleuchtend gezeigt wird,

hin schon gerügt; die Beyträge geben manchen merk- das vorsetzliche Zogern Danion's, der im Augenblick, da der Streich geschehen sollte, inne ward, dass ein andrer die Früchte davon ärndten würde, und daher alle feine Creaturen zurück rief.

> Drittes Stijck; 3) Auszug aus Mallet du Pan's Betrachtungen über das Wefen der Revolution u. f. f., (in Nr. IV, V, und VI fortgesetzt). Die Schrift selbst ist in Deutschland allgemein bekannt; wir haben es hier nur mit den Anmerkungen des Herausgebers zu thun. Einige von diesen Anmerkungen sind anser ft treffend. So ist es z. B. sehr wahr, und verdient die größte Aufmerksamkeit, was Nr. IV. S. 391. gesagt wird: "Bey. "so manchen Extravaganzen, die man täglich in den "franzosischen Blättern lieset, dart man nicht vergessen. "dass viel mehr nationelle Windbeuteley, als eigentlicher "Jacobinismus darin liegt; weit entfernt also, zu fürch-"terlichen Folgen führen zu können, gehören sie viel-"mehr in jeder Rücksicht zu den schwachen Seisen des "Ungeheuers, auf deilen Bekämpfung es ankommt." -Eben so ist es eine richtige. Kritik, dass das Schlussmotto der Mulletschon Schrift (die bekannten Popeschon Verse: For forms of government etc.) fich sehr schlecht zum Ganzen schickten. - Dagegon können wir auf keine Weise. mit einstimmen, wenn (in der Note Nr. IV. S. 395.) die Girondisten ohne alle Umstände mit den Ankängern der ersten Constitution, oder gar mit einigen der respectabelften unter den ersten Besürderern einer Revolution in Frankreich, auf eine Linie gesetzt werden. Gleich sis wenn hier alles nur relativ wäre, und gar keine abe solute Unterschiede statt fanden, heisst es in dieser Note: "Das unverzeinliche Verbrechen der Monarchisten "ist in den Augen der orthodoxen Royalisten, eine Con-"flitation, das noverzeihliche Verbrechen der Briffottssiften in den Augen der Monarchisten, eine Republik ge-"wollt zu haben." Und damit ware die ganze Sache abgethen? Nein! Es ift an und für sich eben so wenig unmoralisch, eine Republik, als eine Conflitution zu wanschen: alles kommt, um die Moralität der Handeladen au bennheilen, auf die Umftande, worin sie sich befang den, auf ihre Absichten, und auf ihre Mittel an. Wer darf es nun aber wagen, in einer einzigen von diesen Rücklichten die läupter der BAssetchen Factionen, mit einem Rochefoucault, Clermont-Tonnere, Montmorin u. f. f., oder gar mit Malouet, Lally-Tolendal und Mounier zu vergleichen! - Bey Gelegenheit des Condorcetschen Constitutionsentwurfs, den Mallet du Pan mit Bitterkeit, sher gewis nicht ohne Grund, tadelt, wird (Nr. IV. S. 367.) gefagt, fein Tadel fey ein Beweis, "dass "man alles Schlimme eher will, als ein andres Gutes "denn das, für welches man Parthey genommen hat." Diese Anmerkung setzte den Rec., der nach oftmaliger Prüfung überzeugt ist, dass nie etwas elenderes in der Politik erdacht wurde, als dieser Condorcetsche Plan, obgleich die sichtbare Vorliebe für die Gerondisten, die albonthalben aus den Noten zu der Malletschen Schrift hervorleuchtet, ihm darauf hätte vorhereiten fallen, in Erstaumen.

Viertes Stilck. - 1) Parifische Umrisse, (in Nr. V. und VI. fortgesetzt.) Ein Raisonnement über die Lage von Frankreich gegen das Ende des Jahrs 1793, über den eigentlichen Geist der Revolution, die Allmacht der. öffentlichen Meynung, die Irrthümer derer, welche die großen Begebenheiten in Frankreich aus der Ferne und nach alltäglichen Principien beurtheilen, und die wahrscheinlich - letzten Resultate dieser Begebenheiten. -Es gehörte eine mehr als gewöhnliche Kühnheit dazu, die Periode der Revolution, worin Robespierre und Barrere auf einer Seite, Danton und sein Anhang auf einer andern, Chaumette, Hebert und die Kischensturmer wieder auf einer andern nach der höchsten Gewalt in einem durch Zwangsanleihen, Guillotinen, Revolutionsausschüsse, Consiscationen, Brodttaxen und Preismaxima tiefzerrütteten Staate haschten, - in glanzendem Lichte darzustellen, und, (wie der Vf. dieser Umrisse) im Oc-. tober 1793 aus Paris zu schreiben: "von Stufe zu Stuife entwickelte und läuterte sich die allgemeine Ver-"munft, und die letzten Schritte sind nicht die unbedeu-"tendsten gewesen." Ein so eccentrisches Product läst fich nicht nach gewöhnlichen Regeln beurtheilen. Um fich in den wahren Gesichtspunct, aus welchem es anzusehen ift, zu setzen, muss man fürs erste von allem, was man historisch über jene Periode weiss, abstrahiren, und ganz zu vergessen suchen, dass das, worin der Yf. die steigende Entwicklung der Freyhelt und Menschenwürde sieht, im Grunde nur das Spiel der Privatleiden-Schaften und Cabalen der verworfensten Sterblichen war. Man muss ferner das, was der Vf. gemeine und conventionelle Grundsätze nennt, d. h. die einfachen Vorschriften der Sittlichkeit, (nach denen fast alles, was hier bewundert wird, Verachtung und Abscheu verdient,) bey Seite setzen, weil gerade das wesentliche in diesen Umrissen der Satz ist: "Die Revolution foll das menschliche Geschlecht, wenigstens den Theil desselben, den sie unmittelbar traf, durch die höchste Freyheit zur höchsten Vollkommenheit führen; und wenn dieser majestätische Sang auch zur Uebertretung der sittlichen Grundsatze in taulend einzelnen Fällen nöthigen follte, so wird er 7

doch zuletzt in einem Zustande enden, worin es keinen Egoismus, keine niedrigen Leidenschaften, keine La-Rer, kurz nichts als reine Moralität und entfesselte Vernunft geben wird. Wer Lust hat, auf diesem schlüpsrigen Wege eine Weile zu wandeln, der findet an dem Vf. einen genievollen Gesellschafter. Auf den Beyfall derer, die ein reines und zartes moralisches Gefühl den Revolutionsjesuitismus verabscheuen lehrte, wurde er umsonft rechnen. Gemüthern dieser Art kann sich ein System, in welchem ohne Schnam behauptet wird: "Ei-"ne Ungerechtigkeit verliere ihr Empörendes, ihr Ge-"waltthätiges, ihr Willkührliches, wenn die öffentliche "Volksmeynung die als Schiedsrichterin unumschränkt, "in letzter Instanz (!!) entscheidet, dem Gesetze der Noth-"wendigkeit huldigte, das jene Handlung oder Verord-"nung oder Maassregel hervorrief unmöglich empfehlen; und wehe unserm Jahrhundert, wenn es Maximen, wie diese, mit Wohlgefallen aufnehmen, oder auch nur mit Gleichgültigkeit ertragen lernt! - 3) Zwey (noch ungedruckte) Briefe des General la Fayette an die Prinzessin d'Henin in London. Sie sind beide, wenig Tage nachdem La Fayette den Oesterreichem in die Hände gefallen war, geschrieben; der zweyte ift yorzüglich interessant.

Fünftes Stück. — 1) Bericht eines Soldaten von dem Bataillon der Charente über die Belagerung von Valenciennes, (in Nr. VI. beschlossen). Eine mit vieler Simplicität und innrer Glaubwürdigkeit abgesalste Eszählung eines Augenzeugen, für deren Mittheilung gewis jeder Leser dem Herausgeber danken wird. — 5) Bütschrift einiger französischen Gemeinen vom Jahr 1770-Eine Beschwerde über die grausamen Bedrückungen des Capitels von St. Claude. Nach des Reck Gesühl ist diese Bittschrift zu schrecklich, und erregt zu tiese Empfiadungen des Abscheus gegen eine jetzt sehr unglückliche Menschenclasse, als dass man ihr in einem auf Friedlichkeit und Versöhnung abzweckenden Journal eine Stelle häuse einräumen sollen.

(Der Beschluss folgt.)

# KLEINE SCHRIFTEN.

ARENETERIAMETHEIT. Jena: Jura et privilegia Doctoris medicinae diplomate Patavino expressa es illustrata. Scripsit D. Christ. Gotifried Gruner. 1793. 14 S. 8. — Den größten Theil dieser Schrist, die Hr. Gr. als Programm zu einer Inaugural-disputation herausgab, und von der er auch unter dem vorgestetzten Titel Abdrücke machen ließ, nimmt ein in Extenso abgedrucktes Doctordiplom von Padua aus dem vorigen Jahrhundert ein. Vorher geht eine Einleitung, in welcher Hr. Gr. die gewöhnliche Sitte auf Akademien zu promoviren in Schutz nimmt. Dann spricht er, aber nur im Allgemeinen, von der Emstehung der Doctorwurde, und gibt Auszüge aus Friedrichs des Zwey-

ten Constitutionibus Siculis, welche die Art dos Studirens und de Prüfungen junger Aerzte betreffen, desgleichen aus Naudaest de antiq, et dignit, scholae med. l'aris., wo es heist: Parision medieos semper actatem, semper tempus es eruditionem in candidatis, semper varias probationes et quinque periculosa tentamins, non per saltum in uno aut altero mense, sed integro bienne subeunda, semper famam, doctrinam, maturum indicium in subductaribus desiderasse, obtinuisse, conservosse. Dass die Facultaten in unsern Tagen hin und wieder andere Grundssuse angenoms men haben, lehrt die Ersahrung.

lich

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 25. November 1794.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin, b. Voss: Friedens-Präliminarien. etc. ( Beschins der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

echstes Stück. 5) Friedrichs des Grossen Urtheile über Ludwig XVI, über Frankreichs Lage vor der Revobution, über Freyheit, Gleichheit, Revolutionen, Regenpflichten, Regierungsformen, (in Nr. VII. VIII. XII. XIV. XVI. fortgeletzt). Es war, unlers Erachtens, keine ganz glückliche Idee aus den Werken diefes emizenten Manmes einzelne dem Zusammenhange entrissie Stellen über Gegenstände, die heut zu Tage so viel gute, aber auch so viel seichte, Köpse beschäftigen, zu sammeln, weil man dadurch gar leicht bey den letztern den Glauben, dass sie nun für manche ihrer Schimären einen treslichen Bürgen gefunden hätten, vermlassen konnte. Indessen ist die Ausführung dieser Idee, besonders da bin und wieder vernünftige und zweckmäßige Anmerkungen beygefügt find, bisher nicht übel gerathen; die meisten der angeführten Stellen, besonders die über Regierungsformen und Regentenpslichten wird sicherlich jeder mit Vergnügen hier lesen; nur müssten verschiedne weniger bedeutende, oft nur ganz beyläufige. Aeufserungen, wie z. B. die (in Nr. XII. S. 490.) über Gleichheit u. a. nicht mit aufgenommen feyn.

Siebentes Stück. — I) Schweizerfinn, ein Luftspiel in drey Aufzügen. - Trotz der sinnreichen Apologie des Herausg. waren wir nicht wenig verwundert, ein Product, wie dieses, in einer politischen Zeitschrift zu finden. Der ästhetische Werth desselben sey, welcher er wolle - es contrastirt zu sehr mit dem übrigen Inhalt des Journals; und höchst wahrscheinlich wird der größre Theil des Publicums darin übereinkommen, dass der Platz, welkonnte. - 3) Fortsetzung der Beyträge zur Kritik der Religion in Frankreich zu fürzen u. f. f. Wie wahr und fondern Tadel. iderauf abzielen, ihren Fortgang zu bemmen, zugleich jeue, unendlich Weniger zahlreiche, und gewis unend-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

"veranlasst und vereitelt." - Deste weniger aber wird einen denkenden und gefühlvollen Lefer die seltsame, durch kein Neutralitätsprincip zu entschuldigende, Gelindigkeit befriedigen, mit welcher hier über das schrecklichste, was diese Schreckenszeit ausgebrütet hat, - die revolutionare Regierung gelprochen wird. Zum Glück find einige Hauptstellen in eine Vo erakelartige Dunkelheit vergraben, dass man nur auf dem Wege der Conjectur zu ihrem eigentlichen Sinn gelangen kann. Sollte es den Vf. jetzt nicht einigermaßen gereuen, folgendes niedergeschrieben zu haben; "Durch das biosse "Talent, mit der Revolution fortzugehen, entwickelt. "sich eine gewisse politische Kraft und Tugend, die end-"lich einen Robespierre zum Cato erheben kann."

Achtes Stück. 4) Ueber den deutschen Miratismus, (in Nr. IX. X. und XI. fortgesetzt). Es ist hier nicht der Ort, zu untersuchen, in wie fern der bekannte Revolutionsalmanach es verdiente, allen Pfeilen dieses bittern, beleidigenden, und wahrlich nicht fehr neutralen Auffatzes zum Ziele zu dienen; wir begnügen uns, einen Blick auf des Vf. Plan und Hauptides zu werfen. Die ungestüme und ungesittete Manier, in welcher einige. (doch gewiss nur unbedeutende,) deutsche Schriftsteller gegen die französische Nation zu Felde ziehen, wird jeder vernünftige Mann, zu welcher Parthey er auch gehören mag, verdammen; dals aber das System und die Proceduren derer, die in Deutschland auf eine übertriebne und unanständige Art wider die Revolution toben, mit dem System und den Proceduren derer, welchen nichts im Himmel und auf Erden heilig ist, wenn es darauf ankommt, für die Revolution zu arbeiten, in irgend einer Rücksicht verglichen werden könnte; ja, daß man beiden fogar, als wenn die Aehnlichkeit in die Augen spränge, den gemeinschaftlichen Namen der Maratisten beylegen dürste; davon haben wir uns nach chen dieses Luftspiel einnimmt, besser besetzt werden der sorgfältigsten Ueberlegung aller Umstände auf keine Weise überzeugen können. Die natürliche Folge higgegenwärtigen Geschichte, (macht mit der Fortsetzung von ist, dass uns die Parallele, welche der Vf. zwischen in der folgenden Nr. VIII. ein Gauzes aus). Diefer Auf- den revolutionaren und gegenrevolutionaren Maratiften satz enthält einige sehr treffende, zuweilen auffallend- zieht, nur selten glücklich, sehr oft ausserft gezwungen, glücklich ausgedrückte, Bemerkungen über den Unter- und manchmal gänzlich verfehlt, schien. - Die Uebergang der Briffotschen Parthey, über den Versuch, die schrift dieses Aussatzes verdient übrigens noch einen be-Warum foll die Denkungsart, welche fein ist z. B. folgendes gesagt: (Nr. VIII. S. 317.) "Der der Vf. an einigen deutschen Schriftstellern tadelt, der "Geist der Nation hat" (durch die Leichtigkeit, womit deutsche Maratismus heissen? Fürs erste kann es solche Ae von Verachtung aller Religion zur Annahme einer Gegenrevolutions - Maratisten in allen Ländern geben. neuen überging.) "einen neuen Beweis von jener, alle Fürs zweyte kennen wir leider in Deutschlaud noch ei-Begriffe übersteigenden, regen, und bildsamen Em ne sndre Classe von Schriftstellern, die im eigentlichen, apfänglichkeit gegeben, die wohl die größte Kraft der bisher allgemein bekannten Sinne des Worts, den Ehalevolution ausmacht, und alle Berechnungen, welche rentitel der Maratiften verdienen. Warum follen denn lich weniger furchtbare, Enthuliasten, welche wilden Nationalhass, und blinde Anhänglichkeit an alte Formen (oder, wie sich der Vf. etwas halsbrechend und ungemessen ausdrückt, "die wäthende Praxis der Volkstreue") predigen, den Namen der deutschen Maratisten ausschließend führen?

Neuntes Stück. 1) über den Charakter der französischen Revolution. Die Ausschrist ist ziemlich sonderbar! gewählt. da der Auffatz eigentlich eine Darstellung der Begebenheiten in England unter Carl I mit beständigen! Seitenblicken auf die Aehnlichkeit zwischen diesen und den neuesten Vorfallen in Frankreich liefert. Die Vergleichung dieser beiden Zeiträume, die immer fehr viel willkührliches und gefuchtes enthalten muß, ist auch in Deutschland mehr als einmal unternommen worden; nach unferm Gefühl aber noch nie mit fo glücklichem Erfolge, als hier. Ueberdies ist die Erzählung selbst ein schr gutes historisches Stück. 2) Das natürliche Gesetz, von Volnetz (in Nr. X. fortzesetzt). In einem kurzen Vorbericht wird diese Schrift ein goldnes Büchelchen genannt. Mit welchem Rechte? Hier einige Stellen zur Probe: S. 52. "Frage. Sind Tugendund Laster nicht blofs geistige von den Sinnen abgezogene Gegenstände? - Antwort. Nein! in der letzten Zergliederung beziehen sie sich immer auf einen physischen Zweck; und dieser ist immes Erhaltung oder Zerstörung des Körpers. - Vortreslich!! Ferner: (N. IX. S. 159.) "Frage: Wie verbietet das natürliche Gesetz den Mord? Antwort. Durch die mächtigsten Bewegungsgründe der Selbsterhaltung v. s. s." - Nun wahrlich! Wir Deutschen find seit einigen Jahren an eine ganz andre Moral gewöhnt, und wissen zu gut, wie Sittenbücher beschassen seyn milsten, als dass wir dergleichen lockre Speise für goldne Lehre anerkennen könnten. Der Himmel hewahre uns vor einem solchen Catechismus! -3) Briefe aus den Papieren einiger Emigrirten, (in Nr. LX. X. XI. XIII. XV. fortgesetzt). Auf den erften Anblick fühlten wir uns versucht, diese Correspondenz hier am unrechten Orte zu finden. 'Wie bald aber, wie bald' waren wie damit ausgefühnt! welche hohe Simplicität. und Naivetät herrscht in einigen von diesen Briefen, welche Energie, welcher freye Geistesschwung, welche Charaktergrosse in andern! Ein solches Product steht alleuthalben an feinem Pfatze. Selbst dem, der bloss nach Politik darin fucht, kann man mir Recht versprechen,. dass er zwar "nicht vieles, aber viel" sinden wird. Befonders geben die vortreslichen Briefe der Fonbrune, oft ganz unerwartet, Stoff zu den tieflinnigsten und fruchtbarsten Betrachtungen. - 5). Ueber die Pfalz; besonder: über die Partheyen in diesem Lande. Eine merkwürdige Schilderung der Rheingegenden in Ablicht ihzer politischen Stimmung. Wie schrecklich, dass man dort nach des. VE. Versicherung kein Dorf antriffe, worin es nicht Ariftokraten und Patrioten gabe, die mit der größten Heftigkeit und mit anhaltendet Erbitterung einander verfolgen!

Zehnten Stück. 1) Bericht über den Vendée Krieg, von Chandieu und Richard dem Nationalconvent vorgelegt, (in Nr. XI. geschlossen). Der Herausg. erwähnt zwar in seinen Anmerkungen öftens der An-

klagepunkte des (zum Lohn für seinen republikanischen Eifer guillotinirten) Phillippeaux, nirgends aber, (wenigstens nicht bestimmt, feiner berühmten Schrift aber den Vendeckrieg. Wer diese Schrift, mit der Ausmerkmerksamkeit, die sie verdient, gelesen hat; nus den kann der Bericht, den Choudieu und Richard vorlegten, keinen großen Eindruck mehr machen. - Unter den Noten des Herausg. befindet sich eine (Nr. XI. S. 251.), worin behauptet wird: "die Meynung Rousseau's, dass ein verderbtes Volk auch durch Revolutionen die Freheit nicht mehr erringen könne, leide keine Anweudung auf eine Combination, die in der Weltgeschichte ihres Gleichen nicht hat; Rousseau's Bemerkung tresse nur das publiciftische Schicksal einer Nation, nicht sberihr Verhängniss in den Beziehungen zwischen ihr und dem Menschengeschlecht. - Es schimmere durch den Ne bekaller bösen Dünste (der Revolution) doch immer eine wunderbare, Ehrfurcht oder Schrecken gebietende Riesengestalt; der die Zukunft erft einen Namen geben werde." Ueber diese Note ließe sich viel sagen; der, weh cher sie schrieb, und der einsiehtsvolle Leser dieser Recenfion, werden gewiss begreifen, weshalb wir uns eines Commentars darüber enthalten. — 5) Englische Briefe Scher die französische Revolution, (in Nr. XII. XIV. XVI. fortgesetzt). Diese Briese find von keiner einzigen Seite anziehend. Sie enthalten unzuverläßige, flüchtig, ohne Wahl und ohne alle historische Kritik zusammengerafte Facta, ein höchst flaches Reisongement, und leere Doclamation. Der Uebersetzer hat ausfallende Unrichtigkeiten gerügt, und bey gar zu ftarken Stellen altzliche Anmerkungen gemacht. - Warum konnte aber nicht lieber das ganze elende Geschwätz der Miss Helenalle ria Williams dem Publicum erlassen werden?

Eilftes und zwölftes Stück. 2) Ueber die politische Verketzerungssucht in unsern Tagen. Von D. Rengger, siehe helverischen Gesellschaft in Olten vorgelesen. Eine vortresliche Rede, die nur ein sehr gesunder Kopf in Vereinigung mit einem sehr wohlwollenden Herzenhervorbringen kommte! Eine solche Toleranz, solche Neutralitätsprincipien sollen gesegnet seyn!

Dreyzshnies und vierzshnies Stück. 2) Fragmenk. aus Briefen von George Forster, (in Nr. XV. beschlossen) Diese Fragmente gehoren unter die interessantesten Ste-Wenn sie gleich zu einem vellitän cke des Journals. digen Urtheil über die Meraktät der allgemein bekann ten letzten Schritte des Verstorbenen nicht hinreichend find; fo enthalten she doch einige, and zwar nicht us wichtige, Data zu einem folchen Urtheil. Auf der ei nen Seite überzeugen sie den aufmerkfamen Lefer von der durchaus und anhaltend wohlwollenden Ablicht welche bey F's, gröfsten Verirrungen zum Grunde lag. auf der andern find sie redende Monumente seines un begrenzten Leichtsinns. Weu mus nicht in mehrem dieser Briefe, die oft kaum drey oder vier Wochen aus einander find, der rasche Uebergang von ganzlicher Verzweiffing zu fehwärmerlicher Hoffnung; und von die ferwieder zu jener, in Erstaunen setzen? - So schreibt er am 21ften August (1793): "Mein politisches Glaubens "bekenntnifs ift fehr kurz. Die Periode, wo man fichme "ist Leit acht Monaten vorüber." (also im December 1792 war diese glanzende Periode!!) "Es ist keinem hellse-"henden Beobachter verholen, dass wir uns täglich weieter davon entfernen, und die Krämpfe, die man uns "mit Kanthariden verursacht, werden wohl in einer gänz-"lichen Abspannung endigen." Und schon am 25sten September fagt er wieder: "Es liegt in dieser unentwi-"ckelbaren Verwirrung, die uns in die Zukunft, wie in "ein dunkles Gewittergewolk blicken lässt, dass, sobald "Sturm, Blitz und Donner fich entladen haben, alles "wieder eine fo ganz unerwartet frische und neue Ge-"ftalt annehmen wird, wobey es fich recht behaglich wird leben lassen. Ich weiss nicht, warum man nicht "hoffen follte, diese tolle Zeit zu überleben." fehwankt unaufhörlich zwischen den widersprechendsten Empfindungen und Urtheilen bin und her; hosst und fürchtet, glaubt und verzagt, je nachdem aus dem gro-Isen Chaos, in welches er fich gestürzt hatte, eine lockende oder eine schreckende Gestalt neben ihm hervorragte. Im Ganzen scheinen jedoch Reue und Kummer die herrschenden Gefühle bey Absassung aller dieser Briefe gewesen zu seyn; und es verdient gewiss viel Aufmerksankeit und Beherzigung, dass ein Mann, der, der Revolution zu gefallen, mit feinem Vaterlande und einem großen Theil feiner Freunde zersiel, ein Mann, der die schwärmerischen Ideen. welche ihn ins Verderben zogen, bis an fein Ende nicht fahren liefs, doch, von der Wahrheit und Realität überwähigt, mit tiefer Wehmuth fagen muste: (Nr. XIII. S. 71.) "Es fehlte noch, "dafs mir die Ueberzeugung in die Hand kame, einem "Undinge meine letzten Kräfte geopfert, und mit redli-,chem Eifer für eine Sache gearbeitet zu haben, womit es fonft niemand aufrichtig meynt, und die ein blosser "Deckmantel der rasendsten Leidenschaften ist." Und gleich darauf (S. 72) noch bestimmter: "Ich die Geschich-"te dieser gräuel vollen Zeit schreiben? Ich kann es nicht. "O! feitdem ich weis, dass keine Tugend in der Revo-"lution ift, ekelt sie mich an. - - Mie Teufeln, mit "herzheen Teufeln zum Ziele zu gehen, wie sie hier alle ,,find, ift mir eine Sunde an der Menschheit, an der hei-"ligen Mutter Erde, und am Lichte der Sonne. "schmutzigen unterirrdischen Kanale nachzugraben, in "denen diese Molche wühlen, lohnt Reines Geschicht-"schreibers Mühe." - 4) Traditionen. Unter diesem Titel werden einige Anekdoten von Lyoner Emigirten, von Marat, Danton u. s. f. erzählt. Die Art und Weise des Vortrags dieser Anekdoten, noch mehr aber die vormesliche Einleitung, worin über den Begriff von historischer Wahrheit mit großem Scharffinn rasonnirt wird, schenken möge.

"schmeicheln durste, absolute Freylieit in Europa, und Urtheil zu beziehen. — 7) Etwas gon neuerer französiinsbesondre hier, ruhig und fest gegründet zu sehen, fcher Kritik und Dichtkunft. Unter dieser Ausschrift werden einige Beschlisse der Commission der öffentlichen Unterrichte zu Paris über die künftige Verfassung des Schauspielweiens geliesert, die als Beyträge zur Charakteristik der Zeit merkwürdig sind. - Der Herausg. begleitet sie mit einem Nachsatze, in welchem er über die neuere franzolische Literatur vortheilhaftere Begriffe als unter uns davon geherrscht haben, aufzustellen sucht. Waser am Schlusse dieses Nachsatzes sagt, ist zu ausfallend und ausserordentlich, um mit Stillschweigen übergangen zu! Folgendes find feine Worte: (S. 406.) "Die "neuere Wendung der zevolutionären Staatsangelegen-"helten - diese auswärts auf so manche Weise, aus so "manchem Grunde so leidenschaftlick und schief beur-"theilte, fo einseitig und unzusammenhängend dargestellte "fo vorsatzlich und schädlich missverstandne Wendung "- hat schon in der öffentlichen Beredsenkeit die ach-"te, tiefe, dültre, gedankenreiche Manier unsrer bessern: "Tragodie eingeführt." - Was kann der Herausg, mit, diefer "so missverstandnen Wendung" weynen? Doch wohl nicht, (wie es der Zeitpunct, in welchem er dies schrieb, allerdings vermuthen lässt,) die Vereinigung der, gauzen Macht des Staats in den unwürdigen Hauden Robespierre's und seiner Gehülten? - Und was wird, hier unter "der achten, tiefen, dultern, gedenkenreichen, "Manier," die diese Wendung eingeführt haben soll, verstanden? - Dufter genug weren freylich jene sanatischen, geschraubten, mit Frankreichs Zustande so unverschämt controstirenden. Lobreden auf republicanische Tugend, wodurch Robespierre die keichtglaubige Nation apufirte, damit lie die Augen nicht auf feine Frevelthaten richten möchte: dufter, oft bis zur Erhabenheit dufter, und recht im Geifte der engkichen und deupschen Tragodie, waren die geheimnisvollen Sentenzen, durch welche St. Suft in seinen entsetzlichen Berichten das Todesurtheil der Nebenbuhler seines Meikers, oder die Verbannung und das Elendavon Taufenden vorbereitete. Aber mit welchem Rechte heist diese duftre Manier die achte? Ist dies die Beredsankeit, deren unfer Zeitalter bedarf? Ist es in einer Periode, wo die Leidenschaften so heillos rasen, wünschenswürdig, dass der politische Redner von dem Trugiker serne? - Nein! wahrlich nicht! Nur das entschiedene Uebergewicht der Vernunft, nur eine große Lichtmasse, deutlicher Vorstellungen, nur die Simplicität der Wahrheit, aber keinesweges jene treulose Manier, die den frechsten Bubenstücken den Schleyer einiger mystischen Worte leiht, kann Frankreich, kann Europa aus seiner jetzigen Verwirrung erretten.

Sebzehntes und achtzehntes Stück. 1) Kevolutionen verrathen einen ausgezeichneten Kopf. Wir wünschen und Gegenrevolutionen im Guhr 1790; von Georg Fort herzlich, dass er die Friedenspräliminarien oft so be- fier. Eine gedrängte Ueberlieht der Revolutionen von Brabant und Lättich, und den Unruhen in Holland, Funfzehntes und fechzehntes Stück. 1) Der Troft. Schweden, Ungurn u. f. f. in den Jahren 1789 und 1790. tofe, ein Luftspiel, von der Verfasserin von Schweizersinn. Rec. ist ganz der Meynung, dass dem gegenwärtigen In seiner Art ein recht angenehmes Product; wir kon- Aussatz unter den politischen Arbeiten dieses Schriftstel-nen aber nicht umhin, uns hier wieder auf das oben lers eine der ersten Stellen gebührt. — 2) Betrachtun-(bey Nr. VIL) über das Luftspiel: Schweizersinn, gefällte gen über die neufen Zeituurfalle. Aus dem Französsfeben -Ggg 2

frhen, (in Nr. XIX. fortgesetzt.) Die Hauptideen dieser Schrift, die an und für sich nicht ganz ohne Verdienst der Idee, die er noch drey Wochen vor seinem Fall (der ift, haben himmelich wie Reudener den franzölichen vorliegende Austatz ist im Musige des Jul. d. I ge-Riegende Awes mehrt als es Sisher geschehan in felbrießen, von ihm gehabt zu haben scheint, wereidige. Deutschland zu nationalisiren. Da fich nun der Herausg. der F. P. gegen dieses Vorhaben mehr als einmat, und die gewohnliche außerhalb der Jurisdiction der Robesmit großem Rechte, nachdrücklich erklärt hav; fo mus man fick wundern, dass ihr ein Platz in diesem Journal eingeräumt wurde. - 3) Briefe über den Feldrug im Sahr 1792. Von Francis Stone, (in Nr. XIX. fortgelefzt.) Im Genzen den Briefen der Mifs Williams, mit denen lie auch im Original zusammengedruckt find, überaus auniten, voll von unverbürgten Anekdoten und re-Sublikanischen Rodomoninden. "Doch Hefelti fie noch etwas mehr Stoff dur Geschichte als jene, und waren daher etwas weniger unwerth, mer aufgenoninien zu Werden wir und bebeificht einiger Veranlieffungen und vorthufiger Anzergen von der franz. Revolution, (li Ne. XIX. gelchioffen). Lin Auszug uns dem in Nt. 326. der A. L. Z. d. J. angezeigten Buche: Domeftic Ant. do. ter of the French Nation Cit. Es fil von einer fehr geübten Hand emwerten, zu einem hocht uhrerhalrenden Ganzen gebifdet, und dem Originat in jeder Rückliche Vorzeglefien, ! Nicht, eine einzige finterellinte Aliektlote, micht ein einziger wirkfich charikteriffifelier Zug ift in dielem zufamniengedfängten Gemalde ausgelaffen." Was die englischen Compilatoren in mehrern gedehaten Pel rioden fagen, ist hier oft durch eine glinkliche Zeite ausgedrückt; die Erzählung ist durchgehends rasch, launigt, und hinreilsend: die eignen Bemerkungen, welche der Vf. an verschiednen Stellen, besonders in den Abselmitten ther Lindwig XVI und seine Gemablin hinzugefügt tat, find , fo wenig fle auch tlein Geifte, det diele Anekelorehlaminlung hervorgebracht flat, entiprechen, mit vieler Geschicklichkeit in die Darstellung gewebt, and gereichen ihr gewils zur Zierde. Kurz, wer Schillie Digne geben will, die fünfthalbhundert Seiten Domeftie Anecdotes init den hundert Seiten der deuts schen Guinsestent zu vergleichen, wird über den teletiven Werth von beiden nicht inngezweiselhaft bleibeit. Es versteht sich von sehlt, dals nicht jedt hier mitgetheilte Anekidote fire nackte und bhare Wahrhen angenommen werden mul's. Da die englischen Verfaffer fel; ten, oder nie, grundliche Quellen ibret Erzühlungen dachweilen, fo war dies nuch von dem deutschen nicht du verlangen. 3) Fortsetzung der Begefüge zur Kra-nk der gegethogretgen Geschichte. Der Leier mils vonk-wendig wünschen, dass es doch dem Merausgeber, als Ver dieser Bederage, geställen möchte, in einem der hatti-ken Stücke sein ettiger Urthest über Roberbierre horen zu laffell, und fich zu erkliften, wie er die faulendiachen Grenel, welche feit der Hinnchtling diefes blutigen Tyrannen allenthalben, wo man fich mir der Gelichichte

seiner Herrschaft beschäftiget, ausgedeckt werden, mit Denn dass diese Idee sehr viel vortheilhafter war, als pierrischen Blutgerichte herrschende, das geht aus mehrern seiner Aeusserungen aufs allerklärste hervor. Noch in dem vor une liegenden Auffatze heifst es : "Das gro-"se Werk der moralischen Reform ist ohne Zweisel mit "ein Ziel der gegenwärtigen Regierung." Und nur werden alle die Anstalten, deren sich diese Regierung zu Erreichung jenes Ziels bedient, in einem Tone, mit dem Robervierre; allenfalls zufrieden gewesen ware, auf-der Begebenheiten des 26, 27 und 28ften Juli, die gewise den meisten Lesera wilkommen seyn wird:

Neunzehntes und zwanzigstes Strick. - Außer den Fortsetzungen der in den vorigen Numern abgehat nen Auffatze enthalten diese beiden Stücke eine Sch derung des edeln (im J. 1350 gestorbinen) Schweizers Redolph con Erisch; einen Character der Lord Fallend (aus Clarendon) und - elnen Auszug eines Briefes und Manifests über die neusten Bewegungen in Genf, (aus dem Franzolischen.) Unter redlicken Leuten kann iber die se neuesten Bewegungen nur eine Stimme seyn. In det Briefe heilst es hingegen ganz kalt : "Man muls hollen , dals diese fürchterliche Crisis zum Besten des Volks aus "schlagen wird, und dels die Constitution zur Tilgung der "Schulden von 1782, und dann zu allgemein nützliche Einrichtungen dienen werden " Die Beschaffenber der Quelle, aus der diele Nachrichten Hollen, ergillen hieraus aufs deutlichste. Man hatte lie entweder 24 nicht; oder doch nicht ohne einen züchtigenden Lone mentar einrücken follen.

### and the od is a read and agreed greatering of De marie PHILOLOGIE

englik sepityihki ditikan navitak tak kangi benjak : "Linnap ; ib : Meyers". Wirtenbuck absorates Millings. in Zum Bebuf derer welche, bey Ermangelung elite : m elle creinen Würterbuchs, dieses als Hülfemittel de ing Verhereitung gebrauchen wollen. herausgegebes 2011. None Aba Christian Meineke, R. 1794 192 8. one (frigre) as at the land of the figure

el Der Titel zeigt hüllänglich die Bestimmung dieses bet nen Worterbachs an, welches allerdings für diejenigen die kein allgemeines Worterbuch beittzen, oder noch nicht tanig find, aus demielben die für jede Stelle it tes Schriffstellers passende Bedeuting aufzufinden ton Nutzeh leyn kann भूतको हो। जिल्लाकी प्रारातनी विवाद अभीतिकारी बहुति हो। जून इन्तर कार्नी

Musersan Actrons. b. Moosh u. R. C. anni George Court Bereichte Ph. Mels Physical Dat lat. I'r is er Prael ere . . and the first of the first own of the A

the time to go findens, the

कियामिक अपनिष्य कर्णा कर्णा कर्णा कर्णा कर्णा है।

en en lient af amora o militaria de la propieta de la composition della composition

they man corn to the

how deed, which are core from the tend for the

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 26. November 1794.

#### ARZ NEFGELAHRTHEIT.

Letezig, b. Feind: Giovanni Verardo Zeviani über die Hypochendrie hypochendrische Flatulenz, Windsfucht und die übrigen Blahungsbeschwerden. Aerzten und Hypochondristen gewidmet. Aus dem Italienischen übersetzt. Mit Anwerkungen des Uebersetzers. 1794. 248 S. S.

as Eigenthumliche, was dieses Product enthälf, hätte fehr bequem auf etliche Seiten gebracht werden können, und die Uebersetzung dieses weit-Schweißigen Buches gehört nach Rec. Ueberzeugung, unter die vielen Uebersetzerproducte von schlechtem Gehalt, mit denen das Publicum, besonders von Leipzig aus, überschwemmt wird. Der Vf. unterscheidet die gemeinen Blahungen und die hypochondrischen. Letztere bestehen nach ihm in einer Ausdehnung der künstlichen Luft, welche den Widerstand des Speisekanals an der Stelle überwindet, wo sie eingeschlossen ist. Der Stoff derselben (oder die künstliche Lust des Vf.) ist die Luft, die wahrend der Verdauung mir den Speisen innig vermengt gewesen war. Die nächste Ursache der hypochondrischen Blähungen, ist eine im höchsten Grad vermehrte Elasticität der künstlichen Luft, welche die Kräfte des Darmkanals überwindet. nis und Gährung sind die Ursachen, welche die Entbindung dieser Lust bewirken. Alle Meynungen, welche man bisher von der eigentlichen Natur der Hypochondrie gehabt hat, wollen dem Vf. nicht gefallen: auch die Beweglichkeit der Fasern babe keinen Antheil an der Entstehung dieser Krankheit. Denn, fagt er: wie kann eine solche Beweglichkeit der Theile wohl je eine Krankheit erregen, welche viele Jahre hinter einander fortdauert? Er bringt indessen auch noch andere scheinbarere Grunde wider die Beweglichkeit, als Ursache der Hypochondrie, bey, besonders den, dass Kinder, deren Empfindungssystem höchst zärtlich, und deren Beweglichkeit sebr groß ist, doch nie von der Hypochondrie leiden. Seine Meynung von Entstehung der Hypochondrie ist folgende: Man findet immer, dass vor dem Ausbruch der Krankheit eine ernsthafte, fixe und beständige Geistesverrichtung hergeht, dabey habe der Kranke allemat eine schwache und schlaffe Letztere sey die disponirende, erstere allemat Faser. die Gelegenheitsursache. Die anhaltende Geistesverrichtung, wie sie der Vs. immer nennt, bewirke einen zu großen Aufwand des Nervangeistes im Gehirn, andere Theile leiden daher von dem Verluft, besonders der Magen und der Darmkanal, und der Mangel des 1. L. Z. 1794. Vierter Band.

Nervengeistes in dem Speisekanal sey daher eine Haupturfache der Hypochondrie, es folge nun auch offenbar, dass Blähungen bey den hypochondrischen Uebel nothwendig fehr gemein und heftig feyn müssen. Die Urfache, warum die Hypochondrie so schwer zu heilen ist, liege also darinnen, dass die Kranken einen zu großen Theil der Nervenkraft auf die Ernährung ihrer Lieblingsideen verwenden, und diesen Theil dieses Saftes dem Magen entziehen, in welchem dann Schwäche und Blahungen erzeigt werden. Man folke denken, dass die Kur der Hypochondrie, die der Vf. vorschlägt, ganz gegen die von ihm angegebene Ursache gerichtet wäre; aber diess ift der Fall nicht. Es wird weitlaustig die Lebensordnung der Hypochondristen. nach den sechs nicht natürlichen Dingen beschrieben, und da merkt man nur selten, dass seine Theorie Einflus auf seine Heilungsvorschläge gehabt hat. Auf die eigentlichen Heilmittel halt er weniger, weit mehr auf eine zweckmäßig eingerichtete und wohl geleitete Lebensordnung, die er fehr ausführlich beschreibt. Sein Vortrag ift weitschweifig, unbestimmt und niedrig: er redet von trivialen Gegenständen, mit einem Austrich von Weisheit, der oft fast ins Lächerliche fälle. So sagt er in einen eigenen Kapitel von der Leibesver-Ropfung der Hypochondristen: "Die Schriftsteller stim-"men nicht unter einander überein, wie die Leibesöff-"ung der Hypochondriften beschaffen sey; einige sagen, "der Stuhlgang sey verstopft, andere, er sey flussig. Die-"se Verschiedenheit der Pleynungen rührt aus einer un-"reisen Beobachtung her, beide sagen im Grunde die "Wahrheit, aber nur gewissermassen. Die Sache verhalt "sich eigentlich so; die Leibesöffnung ift bey den Hypo-"chondriften unregelmässig und veränderlich; u. f. f. In diesem Ton ift das ganze Buch geschrieben, welches daher auch keine einladende Lecture gewährt. Hierzu kommt noch, dass es sehr flüchtig übersetzt ist. Leser dieser Blätter werden von uns weitere Proben von der Arbeit des Uebersetzers nicht verlangen, wenn wir nur das einzige bemerken, dass er Agarico durch Fliegenschwamm übersetzt hat, und dass dieser Schwamm unter der Aloe, der Rhabarber und der Senna als eine Purganz steht, die vermittelst ihrer scharfen Salze wirke.

Nünnburg u. Altoore, b. Monath u. Kussler: Joannis Georgi Jacobi Bernholdi Ph. Med. et Chir. D. Physici Onoldini civitatis et Praesecturae supremae Feuchtwangensis. Initia Doctrinae de ossibus et Ligamentis corporis Humani Tabulis expressa cum Introductione generali in Anatomen ansversam, accadunt opuscula rarissima medici vetusti Cophonis ars Hhh

Liebliaber def allein Gelchichte der Mediein werden fich frehen hier dell Copho in einer wolfflellen Ausgabe leicht zu erhalten. Ha er nicht mehr aufzutreiben war. Hn. Bernhold's Arbeit ist ohngefahr so wie die Schriften des IIn. P. Plenck's eingerichtet. Einige Verbellerungen der neuften Offrologien und Siftdesmologien. die wir unter andern nicht nur in Hn. Loschger Beschreibungen verzeichnet, sondern in der Natur gegrundet fillden, haben wir bier vermist, welches uns um fo mehr auffiel, als nach der Vorrede zu schließen, es kaum jemand geben kann, der besser mit den Kno-chen bekannt ware, als der Vf., welcher schon in der Jugend von feinem Voter darin unterrichtet wurde, ein Gillek, das wohl wenig lebende Knochenlehrer ge-

# LITERARGESCHICHTE.

HALLE b. Gebauer: Handbuch für Bücherfreunde and Bibliothekare, pour Heinrich Wilhelm Lawatz, königh Dänischen Justitzrathe. Des gweyten Theile and erster Band. Statistik, Politikund einige damit ver-. in spandte Gegenstände. Erste Abtheilung. Mit dem Schattanriffe des Uf. und einer Vorrede des Herrn 1. 16 Doctor Kränitz in Berlin Auch unter dem Ti-......tel; Bibliographie interessanter und gemeinnütziger Kenstniffe u. L.W. 1794. 2 Alphi 101 Bog. gr. g. 24. (2: Rible, 12 Gr.) 191 - 195 5 1 1 1 1 1 1 1 1

'In tien ersten vier oder - genauer gerechnet - neun Banden leines logenannten Handbuchs; die zusammen den ersten Then desselben vorstellen sollen, hat Hir. Lawatz die ihmi bekannt gewordenen Schriften von der Gelehrfank if überkaupt nach seiner, bekanntlich vielen Literatoren inilsfälligen Weile aufgestellt und klassisi citt. Jetzt im zweyten Theil kommt er auf die in die Statistik, Politik und einige damit verwandte Gegenstande einschlagenden Schriften. Welchem Plane zu Folge gerade auf diele, finden wir 'nirgends erwähnt. Vermuthlich, well es gemeinnützige Kenntniffe find. Sey es dawit immerlin, wie ihm wolle: wenn sich nur Hr. L. zweckmässiger dabey benommen hatte!

Er hat auch hier die albhabetische Ordnung, gegen welche fich manches einwenden liefs, beybehatten, und fiefert in diesem, beynnhe drittehalb Alphabet starken Bande Notizen von Schriften über folgende Materien: Abgaben, Abt, Abzugwecht, Accife, Adel. Also nur funf. Der letzten allein find zwey Alphabete, klar gedruckt, aufgeopfert worden. Welche unabsehbare Reihe von Banden hatten wir, diesem Zuschnitt zu Folge, zu erwarten? Beym Beschluss dieles ersten ein anderes wenn ein Lawatz compilirt! Dieser meyne schlug dem Vf. sein eigenes Gewissen. Käufer des Werkes zu troften; er bittet sie, sich nicht be er sich gerettet. Nur sehr wenige ihrer Vorwurfe

(?) Remit Welkilli et dallioste poter. 1794. 138 S. g. er verlichert, es fey die wehlluftigste im ganzen Wender Grand von der folgenden Band. Drief len fie Wunder seinen a wie schnell und rasch er vote schreiten werde! schreitet er aber auch noch so eifrig verwarts; fo wird es doch, bey der ausnehmendes Mannichsbleigkeit statistischer und politischer Gegenstäsde, ein ungehouer weitlaustiges Werk, Handbuck genannt! Es hrüfete denn feyn, dafs er feine hier befolg. te Compilatiousmanier verliese. Denn diese eben ift es, wodusch die schreckliche; unewerkunfsige haschwellung verursacht wird. In den Banden des ersten Theils hatte dech Hr. L. ner Journale und Zeitongen obgleich auch nicht befriedigend, oftire: jetzt aber mit, er sie nicht bloss, sondern er schreibt sie auch, nürnig einigen Weglassungen, wörtlich und buchkablich habi Bèy vielen Büchera find aus mehrern Journalen und Zeitungen, aus guten und schlechten, Inhahsadzeigen und Urtheile hingestellt, welche oft mehrere Seige anfüllen; z.B. bey. J. F. v. Pfeiffers Antiphysiokram fünf Seiten. Oft find es kleine, unbedeutende Schiff ten, über welche ein mit einigen Worten beygeligte Uttheil binfeichend gewesen ware. Aber da then fehr es! Hr. L. hatte überall, auch bez wichtigen Werken, die von ihm gesammelten und aslegisten Un thelle unter lith vergleithen, und die Quintellenz dar aus ziehen und mittheilen follen. :: Dann were dies! Band nicht halb so stark geworden; er wurde deren diele Bemühung allgemeinen Dank verdienet lieben Aber freylich, fein Verfahren ikt welt bequener, \$\$ wenn man den Geist aus mehrern Kritiken mittel und zulämmen palst. Die Recentionen können munerin dabey citiri, und zwar genau citirt werden, Hamiton im Nothfall fio felbst nachschlagen könne i Möchten doch, der Vf. in den folgenden Bänden biefer Mühruff terziehen; man würde es gewils mit Dahk erkennen Hat er sich doch auch in den letzten Banden des eitel Theils gebestert und Itillschweigend guten Rath: 104 feinen Kunstrichtern angehommen. Stillschweigung !! gen wir; denn öffentlich schimpfe und schnisht en ibet sie noch immer fort, so wie in seinen gehatnischten ich reden zu den vorigen Banden. Noch immet in be ihm die Rede von Kritikastern, deren Kopf und Heren in gleichem Grade verwährloset find, von tückischer 44 delfucht, die sich mit eigner Hand ein Brandmerk (1) 🐠 die Stiene druckt, das keine Zeit zu versägen vermes von unbilligen Foderu gen und Vorwürfen der Alle hritik u. f. w. Hr. D. Krainitz unter dessen Protection Hr. L. fich begab, stimmt in seiner zwey Senea late gen Vorrede mit in diesen Ton ein, welches sich ker neswegs für einen solchen Mann ziemte. : Hr. Kr. hat te sich überhaupt eines folchen Compilators nicht aunen men follen, denn ein anderes ist, wenn ein Krauik Er fucht die wenn er nur auf seine Beurtheiler schimpfe; dann ha an den eischrecklich langen Artikel vom Adel zu stossen; hat er von sich zu wälzen gesucht. Das rührt daber,

<sup>\*)</sup> Buchfiebliehe. Warum dent ?: "Um dem deutschen Sprachforscher durüber einen gelegentlichen Wink zu ertheilen, wie weunig wir bishero in Hinficht eines allgemein anzuerkennenden Sprachfoftems übereingekommen .— und wie verschieden and "schwankend die Regeln selbtf derer seyn, welche fich dunken die Padagogen des größeren, ibren Erziehung und Bilaung "auvertrauten literarischen Haufens zu seyn." S. Vorerrinnerung S. VIII.

weil fie ihren Fadel bewielen haben, folglich unwider : fey als ein Pendant zu dam inglens mugelundigten (?) leg bar find. Seine Lobpreiset haben nur im: Allgemei.: allgemeinen Repertorium der Literatur anzuschen; und nen das Werk gerühmt und empfohlen, well sie es. Hr. Lawarz, ife, fey ein Pandant zu, der Krungginicht genug geprüft hattone. Diese sieht man ihren. Anzeigen deutlich and Manche seheigen auch dem, Verleger zu Liebe, des Vis. geschent zu haben.

Uebrigens werden weder wir, wook andere, es dem V£ zur Last legen, dass er bey allem Fleise, nicht alle und jede Schriften, die jemels über die vorliegenden Materien gedruckt worden, angeführt hat. Kaum lasst sich dies von einem auch noch so emligen Samm-Ter erwarten. Jeder, der mit den-fünf in diesem Bande vorkommenden Materien vertraue ist, wird deme, nach bald entdecken, dass noch manche Schriften feh-Wolken wir uns darauf einlassen; fo wurde ea. len. uns viel zu weit führen. Zu dem Artikel Adel hat der Vf. schon in diesen Bande eine Nachlese von beynghe 100 Sthriften gehalten. Aber eben deshalb hatte er Feine Sammlung noch einige Jahre zurückbehalten; und vervollständigen sollen. Mit Vergnügen sehen wirdass nicht bloß folche Schristen, die sich einzig und ausschließlich mit einer gewissen Materie beschäftigen, singeführt werden, sondern auch andere, worin gelen genelich etwes devon vorkommt.

. Sehr wohl that such der Vf., daß er den meisten Artikeln-eine von ihm sogenannte ungefähre Uebarsicht Beoffgre. Er hat nemlich darin, fo weit seine Kenntmis der vorder angefährten Schriften reichte, diele, die er alphabetisch geordnet, unter gewisse wissen-Rhaftliche Rubrikens wit Beyschreibung der Numern, mit denen die Bücket bezeichnet find, gebracht; z. B. bevm Adel solgender Adel Aberhaupt, Definition des Miels; von den Benennungen: von, an, aus, in, u.f. w. Enymologie der Worter: Adel , Alting , Almen , Alle dium, Eitel, Adelmann, Herremand, Nobilia, Vafall, u. f. w. Desorung, Fortschritte, juiziger Zustand (Geschichte) des Ailets Aberhaupt, und des Adels einwelner Lander und Oertern, Ritterwesen, wie wird der Adel ertheilt, und ermonert, und wer hat das Rocht, ihn zu erthrilen? Gebahren, die bei Erthellung des Adels au erlegen find derschiedene Guttungen und Grade des Adels und mancherley Benennungen desselben, (z. B. elter und neuer Briefadel, Doctoradel, Landsassen, Ministerialen, Patriziet), Vorrechte des Adels in verichiedenen Lundern, adeliche Klöfter und Stiftungen, Fideicommiffe, Majoras, Ganerbiat, Charitativsubsidien, Wupen, Siemet, Ahnenprobe, Henrathen, Adelftolz, Adelslexica, Nachrithten von dem Adel vinzelner Länder, Gegenden und Orte, nach alphabetischer Ordnung.

In der Vorerrinnerung spricht Hr. L. von seines Machwerks, Ablicht, Plan, (wo auch die von ihm benutzten Journale, Zeitungen und andere Werke, in fehr bumscheckiger Folge angegeben sind), über seine Einrichtung (wo auch versprochen wird, jeden Band einem Regenten oder Minister zu dediciren, um die Grofsen der Ertle mit der Einrichtung und Nutzbarkeit der Bibliographie bekannt zu michen) und - über den Nutzen; welcher nicht geringer, als zehenfach ift. Hr. Krünitz macht seinem Klienten das Kompliment, diese Arbeit schen Encyklopädie, Sehr wohll, wie es den Hersen, belieben mag. . Allgrey, 180 num lavitai ita na maini ad

Mannerim, b. Schwan, u. Gotar Carl Theodors Lardienste um die Berichtigung und Erweiterung der rheinpfälzischen Landesgeschichte. von Friedrich Peter Wundt, reformirten Prédiger zu Wieblingen. Lehrer der Geschichte auf der Staatswirthschafts-Hohenschule zu Heidelberg n. f. w. 1794, 202 S. gr. 8. .

Schon der voranstehende kürzere, oder, fogenannte Schmuztitel - zwey Vorlesmagen gehalten von Friedrick Peter Mundt - last uns in der gegenwärtigen Schrift mehr erwarten, als obiger Titel veripricht. Und fo ift es auch, indem dieser, bey der Feyer der funfzigjährigen Regierung Carl Theodors den 30 December 1792. in der öffentlichen Versachmang der charpfalzischen physikalisch oekonomischen Gesellschaft gehaltenen Jubelrede, eine andore, eben diefer Gesellichen den 4 April 1922 vorgeleseite Abhandlung fiber die pfülrische Bergfresse bergestigt worden ist. Da sich der Churfust um die offileifelie okonomische Geseilsonaft, bald nach ihrer Entfichulig (1768) verdient gemathty and wire derielben nicht nur die vekannte Leutever Cameral Hohenfehule vereiniget, sondern ihr auch, nach ihrer Verlegung noch Heidelberg den neuen Namen der floatswirthschaftlichen Hobenschalle bergeleget batter fo wollte dieselbe ihre Dankbarkeit bey der gedachten fex erlichen Gelegenheit; durch diese Jubelrede an den Lag legen. Hr. W., der in der Geschichte seines Vaterlandes gapz zu Hause ist. war wohl gerade der Mann. welcher die Verdienste Carl Theadors um eben dieselbe zu würdigen, und in dieser reichhalugen Rede dem Publicum vorzulegen im Stande war; und da es nicht eitles Lob ist, das er diesem Fürsten gibt, da er dasfelbe auf fast allgemein bekannte Thatiachen gründet so wird ihm auch niemand eine übertriebene, bey solchen Gelegenheiten jost unvermeidliche Schmeicheley zur Last legen können. Nach einigen vorausgeschickten allgemeinen Bemerkungen, über das, was man in unsern Zeiten bey der Darstellung der Geschichte eines Staates fodert - nach einigen vorausgeschickten speciellen Bemerkungen, was in dieser Rücklicht in Ansehung der Rheinpfalz bisher geschehen ist, und in wie weit die Geschichtschreiber dieses Landes so billigen Foderungen ein Genüge geleistet haben, oder zu ·leinten im Stande gewesen find - werden nur die Verdien-· ste selbit angezeigt, die sich Carl Theodor um die Berichtigung und Erweiterung der rheinpfälzischen Landesge-Schichte, wahrend seiner funfzig jahrigen Regierung zu erwerben gewulst hat. Darunter gehöret denn nun vor allen Diogenidie Stiftung der. Akalimis dy Wiffenschaften zu M nuheim (1763), deren Zweck haupisächlich die Bearbeitung der vaterlandischen Geschichte seyn Der Churfürst liess die Akademiker auf seine Kosten reisen; und durch sie, die in dem Lande vor-Hhh 2

handenen Denkmäler der romischen und deutschen Alterthümer auffuchen. Er öffnete ihnen die Archive, damit sie aus untrüglichen Urkunden, die Schickseale und die Steatsverfassung der rheinischen Gegenden unter den frankischen Königen, entwickeln konnten. Durch seine Veranstaltung wurde der Codex des berühmten Lauresh imer Klofters gedruckt, der sie allein in den Stand setzte, alle die alten Gauen, in welche das Land damals eingetheilt war, genau zu bestimmen; dazu kamen noch die Stiftungsbriefe der altesten Klöster in dem Lande, die ihnen in die Hande geliefert wurden, um auch über die erste Einführung des Chri-Renthums in diesen Gegenden einiges I icht verbreiten zu können. Wie vieles die Briefe, Smatsberichte und Deductionen, die unter 'den verschiedenen Regenten eines Landes geschrieben worden, zur Ausklarung der Geschichte desselben beytragen konnen, ist bekannt. Carl Theodor war mit dem, was man bereits von diefer Art hatte, nicht zufrieden, er suchte auch die noch verborgenen Schätze auf, fand sie glücklicher weise, und bot sie den Geschichtschreibern seiner Staaten, zum Gebrauch an. Unter diese Schätze gehöret nicht nur des, was der Churfürst auf seiner italienischen Reise im J. 1775. sammelte, wo er insonderheit die alten vortreslichen Handschriften, die sich in der Vaticanischen Bibliothek zu Rom befinden, und nur einigen Bezug auf die pfalzische Geschichte hatten, mit vielen Koften abschreiben ließ, sondern er suchte sich auch besonders zweig große Hauptsammlungen von Originalurkniden und Abschriften in Briefen, Staatsberichten, Deductionen, Geschichtserzählungen und genealogischen Nachrichten, in dieser Absicht zu eigen zu machen. Die eine kaufte er von den Erben des ehemaligen Pfalzischen Geheimenraths Ludwig Camerarius, und die andere von den Erben des Düsseldorfischen Canzlers, Johann Gottfried von Redinchoven. Rec. erinnert sich mit Vergnügen an das Glück, das er hatte, das Verzeichniss der Camerariusischen Sammlung, ehe dieselbe noch nach Mannheim kam. genau durchgehen zu dürsen. Er kann also Hn. W. beystimmen. dafs diefelbe einen Schatz erhalte, aus welchem fast über

jedes Fach der Gelehrfamkeit einiges Licht verbreitet werden kann. Auch dieses gehöret zu Carl Theodors Verdiensten, dass derselbe die verschiedenen Zweige der pfalzischen Literatur zu bearbeiten Gelegenheit gegeben hat - wohin Hr. W. die Vereinigung der ilaatswirthschastlichen, mit der alten hohen Schule zu Heidelberg, die neuesten vortreslichen Gesetze, die er beiden ertheilt, und der Erweiterung seiner eigenen und der beiden öffentlichen Bibliotheken zu Heidelberg rechnet. Endlich bemerkt er auch, dass die vielen statistischen Nachrichten, die man in unsern Tagen von die sem Lande dem Publicum mitgetheilet hat, und die zur kenntnis desselben dienen, vorzüglich auf Rechnung des Churfürsten zu schreiben sind, der jedem Gelehmen dazu auf die menschenfreundlichste Art die Hand gewten hat. "Wenn hun noch," setzt Hr. W. dazu, "wie es die erste Absicht des Churfürsten ist, auch die Preductentabelle zu Stande kommt, und die herrliche Land karte, die der geschickte Oberkammerrenovator, H. Dwarat, unter seinem Schutze von der rheinischen Pfalz bearbeitet, fertig ist - dann sind wohl wenige Lander, im deutschen Reiche, die der Geschichtschrift ber so vollständig und lichtvoll bezeichnen kann, als die ses unser Vaterland!" Die nun folgende Beschreibung der Bergstrusse enthält. wie leicht zu erachten ist, and viel merkwärdiges, aber hier können wir nur so vid bemerken, dass der Vf. seine Beschreibung in drey Abschnitte getheilt hat, von denen der erste von der Reg strasse überhaupt und von der Pfalzischen insbesonden handelt. Der zweyte enthalt eine topographische Beschreibung der pfalzischen Bergitrasse, die sehr gent und ausführlich ist, judem sogar die Zahl der Familie und der Seelen eines jeden Dorfes angegeben ift. 4 dritten findet man einige staats - und laudwirthschiff che Bemerkungen über die pfalzische Bergstraße. Des Beschluss machen einige Beylagen - Privilegien der Stadt Weinheim - Bemerkungen über das Bräuning berger Vitriolwerk bey Schriesheim von Hn. Prof. Gatterer zu Heidelberg. Etwas von der Saliter oder 54 peterplantage zu Neuenheim von eben demselben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZNEYGELAHRTHEIT. Erfurt, b. Keyfer: Anatomischpathologische Abhandlung von den Nieren, welche keine Harsableiter hatten, nebst einigen Erklärungen in Rucksicht des Geschäfts der Saugadern, von Georg Heinrich Thilow der M.
et Ch. Dr. 1794. mit einem Kupser. 22 S. 4. (18 Kr.) Der
Fall den H. Th., der schon ehedem eine Inauguralschrist über eineu verwandten Gegenstand, nemlich die umgekehrte Bewegung
des Harns in den Saugadern schrieb, hier erzählt, kam ihm in en
Eatze vor. — Wir entsinnen uns nicht einen ähnlichen Fall
in unem Schriststeller angetrossen zu haben. Die Nieren
memlich hatten hier Beulen und keine Harnleiter, und sogar

kein Nierenkanälcheu; den linken und rechten Marnleiter faut er von der Harnblase herendlich nach vielen Suchen siehmit viele Zerästelungen in der Gegend des herabsteigenden Grimmdarms in das Gekröse in eine Drüse verlieren, welches durch die Abbildung noch dentlicher gemacht wird, Die Saugadern der Niems sollen in diesem Fall den Harn zu den Drüsen des Gekröse aus denen die Harnleiter hier entsprangen hingebracht haben in einen Paar Frauen sah er sorner in der einen beide, in der andern den rechten Harnleiter sich nicht in den Hals der Hartblase, sondern in die Harnröhre selbst öffnen.

# GEMEINE LI danile fie, ads urickanen Urkank

and die Swytsverimignig der steim 

#### PHISIK.

Helmstädt, b. Fleckeisen: Chemische Annales für Freunde der Naturlehre, Arzneugelahrtheit, Haushaltungshunft and Manufacturen, von D. Lorenz von Crell eta. Erster Band. 1793. 574 S. Zweyter Band: 1793, 570 S. 8-

E.B. 1. St. Herr Hofr. Gmelin führt fort in feinen Verden zu verbinden. Gegenwärtig gibt er Nachricht von dem Erfolg der Verbindung destelben mit Bley; aus weicher erheltet, dass zwar etwas Braunstein in das Bley -eingene, sber kaam so viel, dass er eine hetrachliche Veränderung in dem Bley hervorbrächte. - Urber die three in Soltatalack, wom Hn. B. R. Selb. Die Schwie ingkeften, womit die Amalgamationsversuche mit diesen Erzen verbunden waren, veranlasten deren genauere Unterfachung, wodurch Hr. S. gefunden, dass lie eine reigene Gettung Silbererz ausmachen, und happtfächlich aus geschweseltem silberhaltigem Wismuth, Arsenik, und e ecwas wenigem Kohald, bestehen. Die Analyse selbst nicht mitgetheilt. - Ueber die Auflosung des Queckefilbers in grwohnlicher Kochsalzsaure, vom Ha. Prof. Hil-Midrantt. Sie geht vornemlich mit dem rathen Queck-"Mberkalke: in der Wärme leicht vor sich, und seizt bey dem Erkaben atzendes kochsalzsaures Quecksilbensalz in velschiedener Krystallsorm ab. Metallisches Quecksisber wird für sich von der gewohnlichen Selzsame nicht angegriffen; wird aber rother Queckfilberkalch hinzugethan, to wird os mit diesom zugleich aufgeloft. - Neue Anwendungen der Kohlen durch ihre Reinigungskräft; nebst fernern Erläuterungen, um dem Misslingen bey ikrem Gebrauche ficher auszuweichen, vom Hn. Lowitz. Die Citronensture lieferte ihm, bey schicklicher Behandlung mit Kohle, vollkommen weisse regelmässige Krystallen. Noch leichter liess sich Bernstein damit in schneewei-Benzoelalz, welches aber seinen eigenthümlichen Getuch baybehielt.

und gedenkt zuletzt der neuen künftlichen, die entilehen, indem man Quarzkiefel und Kryftallftücken glü-A.L. Z. 1794. Vierter Band.

hend in kalte gestische Arflöhungen wirft. Etwas her den Laftychalt des Quockfildenkalka, vom Hr. B. C. Kekrumb. Zur Anzeige seines - dansis Wenigstens, ob noch? - fortwishrenden Zweifels. dals, verkalktes Queckfilber reine Luft lieferes ..... None Anwendung der Roblen p. T. w. von Lowitz: Furtherzung Zwe Ahheffung der Klage, dals die Reinigung der Blatteserde, dungt Kohlen oft fehischlage; zeigt Hrainne geles der glückliche Erfolg auf der vollkommenen Säulgung des Laugensalzes wit dem destillisten Bilig benuber jan ein Ueberschus det Saure die Operation der Keinigung ganz unfehlbar mache. - Aus Briefen, Ho. Hoereth Hermany's Erkfärung, wie er glaube, dass alle Edelsteine aufgin Grapite unil in granitatigen debitgenbrechenawayayerer felbit den Diamant nicht auendame, mortee doch wight nicht fo allgemein gelten können om Sahr interellint ift die Nachricht sus Petersburg von det, rvom Ho. Lowitz bewerkstelligten Krystallistion des fixes kaustschen Alkali's, und der, vermittelit einer Mischung dieles Salzes mit Schnee, bey einer Temperatur worf ase Delisie, erzeugten Kalte von 214°; wodurch am 24 dec. in Zeit von 15 Minuten, ein fester Quecksilberklumpen you 2 Pfund hervorgebracht worden weishen Versich die beiden folgenden Tage mit gleichem Erfelge midder-Hr. Rückerf meldet aus Grafmendein holt worden. den guten Betrieb in Bearbeitung der Solla a Seitemadend und verspricht die Versertigung der grossen Pantieren.

von mehr als 1060 Centiner Sudn! - 19 (11.) nadalil 3. Sin k. Ueber die Follung des Golden deinen Gastekfilber, und eine Methode; das Gold von wiedeln Phetallen zu scheiden. Vom Hit. Prof. Hildebennton Der Merating des Hn. H. dais Gold in Konigswaffer stuffelotere desch Queckliber nicht als Metall? londern sate halt vigelbilet werde, glaubt Rec. widersprechen zu dürfen, und dagegen zu behaupten, dass der braune Staub schon wirkliches metallisches Gold sey, das nur, wegen seiner feinen Zertheilung, keinen Glanz zeigen kann; welcher sen und geruchlosen Krystallen darstellen; id sach des aber segleich erfiheint, als man es mit einem glatten Körper anreibt. Es wird also nicht erst durchs Glüben diengestelltanben Lieben din Bereitung ger Glagberfalzes, 2. Stück. Von der Verbirdung der Braunsteins mit "auf Effenbirgiol und Honisator vom kink O. C. Mangleb.
Spiesglandmetall, vom Hu. Hosnach Gmelin. Letzteres Wider die Richtigken der aus dem vorigen bekannten. schien vom erstern wenig oder nichts aufannehmen. - Bereitungspri, des Un. gon der Besten Batte Th. Th. Hah-Nachrichten vom Abenturind, vom Ha. L. Mo Bruckmann. - minann Duraifehen auragen gelucht. hin gegen hantiger 41 Zoll breit; und 4 Zoil dickt wolchen er in latien volltandig dangethan worden. Als vorthematt ley in gefunden, sehen lasse, theilt Hr. B. die Beschreibungen delles diese Werfahrungen in Beschreibungen wohlmit, von mehrern Arten derselben, die er selbst besitzt; feilen Preises des Glaubersalzes, nicht zu empfehlen. --Anneige verschiedener chemischer Bemerkungen, vom Ho. Lountz. Die von selbigem hier beschriebene Methode.

zur Bereitung eines am Eisengehalte fich Rets gleichen, und von vitriolisirten Weinstein freyen Blutlaugensalzes, scheint zwar gut, aber auch kostbarer, als die anderweitigen Methoden, zu seyn. - Die flammende Entzündbarkeit der Essigsaure sey eine Eigenschaft der von allem Waster befreyeten Esligfaure selbst. - Zur Warnung führt Hr. L. die nachtheiligen Folgen für die Gefundheit an, die er bey Anstellung der Versuche mit der denhlogistischen Salzsaure erfahren hat, wobey er einmal, plützlich der Sinne beraubt, rücklings auf die Erde niederstürzte. Achnliche Zufalle, besonders eine lang anhaltende schmerzhaste Beklommenheit der Brust, hat auch Rec. an sich erfahren mussen. - Von einem Salpeterflotz in Ungarn, von Hn. Dir. Rückert. Der Salpoter say in so ausserordentlicher Menge in Niederucgarn, die reinsten Quellen formirend, vorhanden, dass man ein gleiches Quantum; als Ostindien für Europa liefert, ja auch das doppelte, alljährlich erzeugen, und in den niedrigften Preisen versenden könnte. Salpeterquellen, davon die mehresten 36 Schuh tief aus der Erde hervorkommen, würden in einem Striche Landes von wenigstens 30 Meilen in die Länge, überall yorgefunden. Aller daselbit in sandiger Erde reichlich gesammelte Salpeter, der im Sommer auf der Oberstäche des Sandes, während der größten Hitze des Tages, mit Maschinen zusammengebracht, und dann in mehr als 60, 70 Orten versotten wird, komme in solchen Gegenden hervor, wo nie thierische Körper, oder dergleichen Absall, dessen Erzeugung bewerkstelligen könnten. Er habe, bey Untersuchung der Queilen, diese se rein von heterogenen Salzen gefunden, dass letztere kaum 💤 des Salpeters ausmachen. Der Centner Salpeter wurde höchstens auf 3 Gulden (!!) zu stehen kommen; sobald man dessen Bearbeitung seinem Plane gemäß unternähme. (Möchten doch anderweitige glaubwürdige Nachrichten diese Rückertsche Anzeige eines fo mächtigen Salpeterflötzes, fo wie die obige von dem Dasevn eines so ungeheuren Vorraths des natürlichen Mineralalkali's, entweder bestätigen oder berichtigen!) Einige Bemerkungen über Hn. Prof. Hermbstädts Abhandlung vom Oxygen und Phlogiston, von Hu. Tromsdarf. Dieser Aufsatz gehört vermuthlich mit zu denjenigen, die Hr. T. durch später dargelegte Erklärung seiner jetzigen Meynung über die genannten Materien, so gut als wiederrufen angesehen wissen will. - Einige Bemerkungen, die zündende Eigenschaft des zündenden Salzgas betreffend, vom Hu. Prof. Hermbstädt. Einige sich dabey ereignende Erscheinungen, die Hr. Westrumb zu Gunken des Brennftoffs zu erklären bemüht gewesen, fucht hier Hr. H. zum Theil zu berichtigen, und auf die Gründe des antiphlogistischen Systems zurückzuführen. - Einige Bemerkungen über die Weinprobe, vom Hn. Im Burgunderwein gefundene glänzende dünnblättrige Kryftallen sollten einer Bleyverfalschung zugeschrieben werden; sie gaben sich aber in der Prüfung als Weinstein zu erkennen.

4. Stuck. Von der Verbindung des Braunsteins mit Arsenik, vom Hn. Hofr. Gmelin. Die Versuche sielen ohne den gehossten Ersolg aus. — Ueber die Mitversuchtigung der Metalle durch Quecksilber, und die Versal-

schung des Queckfilbers, vom Hn. Prof. Hildebrandt. Zur Bestätigung der, zwar schon bekannten, Erfahrung, das Queckfilber andere Metalle mit fich verflüchtigt. -Neue Bestätigung einer chemischen Grundwahrheit, den Gehalt des Sauerstoffs im wasserfregen Quecksilberkalke betreffend, vom Hn. Prof. Hermbflädt. Ein Actenstück. zu Gunken dieses so heftig bestrittenen Gegenstandes. - Neue Bemerkungen über das Kruftallistren des Kochsalzes, vom Iln. Lowitz. Der Vf. erhielt eine bisher noch nicht beobachtete Krystallisation dieses Salzes, als er eine Auflösung von 4 Pfund Kocksalz, die er bis zur Entstehung einer Salzhaut eingekocht, und nach völligem Erkalten von den entstandenen Krystallen abgesondert, die Nacht über einer Kälte von 168° Delisie bloß-Reilte. Er fand den andern Morgen, auf den Boden des Kolbens, die schönste zusammenhängende Krystel. lengruppe, die 1½ Pfund wog. Die Krystallen bestaden aus großen, wasserklaren, sechsseitigen Tafeln, das von die größten gegen 2 Zoll im Durchmesser hatten, und I Linie dick woren. Sie enthielten im Hundert 4 Theile krystallisistes Waster. Sie waren sehr verginglich, und zerschmolzen schon wieder bey der natülchen Temperatur von 143°. Delisle, wobey ein beträchtlicher Theil des Salzes das Ansehen eines weissen landartigen Pulvers annahm. - Rechtfertigung gegen Ha. Prof. Gren's hydroftat:sche Einwurfe, den Gehalt an Saverstoffgas im Quecksilberkalke betreffend, -vom Ha Prof. Hermbstädt. Aus zwey hier mitgetheiken Schreiben des Hn. Prof. Wolf in Berlin, und Hn. Hefr. Mager in Erlangen, welche beide mit mathematischer Genauigkeit die gedachten hydrostatischen Einwürse geprüst haben, gehet hervor, dass auf Hn. Gren's Seite ein Inthum vorgefallen sey; welchen letztor auch in der sob ge felbst eingeräumt hat. — Da übrigens durch wiederholte Versuche, welche die Hn. Klaproth, Hermbstadt und Rose in Berlin, theils ein jeder für sich, theils gemeinschaftlich, angestellt haben, nach Rec. Ueberzeugung die Entbindung der Lebensluft, aus frischbereiteten und noch heißen, rothen Queckfilberkalke, völlig dargethan ift, folches auch gegenwärtig von mehrern ehe maligen Gegnern anerkannt wird, so glaubt Rec. fich von der Anzeige der ührigen noch hieher geherigen Auffatze dispensiren zu können; um Raum zu anderweitigen Auffätzen zu ersparen. - Aus Briefen. Hr. Hofrath Herrmann in Kathrineuburg widerlegt die Meynung dass der Schwesel sich nie gediegen bey Erzgängen und Erzen finde, durch das wirkliche Vorkommen desselben in den Goldgungen bey Kathrinenburg. In einigen Koppen des Serpentingebirges an der Pyschma findet fich im schwärzlichgrünen Serpentin. gelblichweisser Feldspath in kleinen Krystallen häufig eingemengt. In des Uralischen Gebirgen 2 schöne Sorten grüner Marmor. Von Jakutsk hellolivengrüne Granaten, theils 18, theils 24 feitig. Hr. Hofr. Gmelin theilt, aus einem Briefe des Hn. Lowitz in Petersburg, die - langftgewünschte - nähere Nachricht mit, über dessen Verfahren, das Queckfilber durch künstliche Kalte fest zu machen. In einem Zimmer bey 12° Warme nach Ream. wurden 12 Pfund Queckfilber unmittelbar in die Kalte erzeugende Mischung, aus krystallisirten, und feingeriebenen atzenden Gewächslaugenfalze, mit frischen trocknen Schnee, gegoffen, und 4 Pfund noch besonders in einem Glase zum Gefrieren gebracht. Das durchgefrorne Quecklither bezeugte auf die ersten sansten Hammerschlage einige Streckbarkeit; von einem sehr starken Schlage aber zerforeng es in fehr viele Stücke von deutlich-muschlichtem Bruche, und mit scharsen Ecken; mit dem Messer liefs es fich gleichwohl in schöne spiralförmig gewundene Spine schneiden; der Frostpunkt des Queckfilbers fey 32° nach Reamer. — Die Krystallisation des Etzenden Laugenfalzes geschahe ohne allen fremden Zufatz. durch blosses verfichtiges Eindampfen der, von aller Lustfäure vollkommen befreyeren kaustischen Lauge. - Sogar ätzendes flüchtiges Alkali lasse sich, durch eine fehr ftrenge künftliche Kätte, in fadenartigen Kry-Rallen darstellen. - In der Folge hat Hr. L. gefunden, dafs es nicht eben nothwendig sey, das ätzende Laugenfalz erst in Krystallen zu bringen, sondern dass es genug sey, die Aezlauge nur bis zum ansangenden Gerinnen abzurauchen, und nachdem sie in der Kähe erflarrt, geschwind feinzustofsen, und mit dem Schnee zu mischen. Statt dessen leistet auch der fixe Salmiak dieselben Dienste. - Zu einer und derselben Zeit, da Hr. L. bey der geringen natürlichen Kähe von 1° unter o, mittelit eines Pfundes rauchenden Salpetergeistes 10° kunftliche Kälte erhielt, gaben ihm eben so vieles stzendes Laugenfalz, und der fixe Salmiak, 36° Kälte.

s. Stück. Beytrag zur Kennthifs des Knollen, eines Eisensteins von Lauterberg am Harze, vom Hn. Hofr. Gmelin. Da dieser Eisenstein, welcher, nach Proben im Kleinen, go Pfund Eisen aus dem Centner liefert, im hohen Ofen nur ein schlechtes Eisen gibt, so hat IIr. G. um die Urfach davon auszumitteln, dessen Unterfuchung auf nassen Wege angestellt, woraus erheilte, dass selbiger einen Antheil Braunstein und Alaumerde, nebst einer schwachen Spur Phosphorfaure, enthalte. - Beschreibung des Sibirischen Cyanits, vom Hn. Hofr. Herrmann. Der erste Fundort destelben ift 47 Werfte von Katharinenburg entfernt, wofelbit er in Quarzknauern gefunden wird, Der vollständigen äufsern Befchreibung ift auch die Angabe der Bestandtheile beygefügt, nach welcher dieser Cyanit im Hundert aus 23-Kiesel-, 39 Bitter-, 30, Thon, 3 Kalk- und 2 Eisen-Erde bestehen foll. Die Analyse selbst ist nicht beschrieben. — Einige vom Hn. Prof. Abildgaard angestellte Erfahrungen, über die Wirkung der Arzneymittel bey Thieren. Bekanntermassen wird der Pfesser für ein den Schweinen machtheiliges Gift gehalten. Um sich hievon zu überzeugen, fielte Hr. Prof. A. mehre Verfuche au, woraus sich ergab, dass der Pfester nicht an sich ein Gist für die Schweine ley; sondern wenn diese davon sterben, geschiehet folches nur dann, wenn etwas davon in die Luftröhre kommt, wovon der Magen sehr ausgespannt, and mir Luft angefüllt wird. - Das einzige sichere Purgiermittel für Pferde sey Aloë.

6. Stück. Erklärendes Verzeichnifs einer Uralischen Bergartensammlung, vom Ho. Herrmann Von dieser, vom Ho. H. besorgten Sammlung, welche aus 112 Numern bestehet, sind Cabinetchens für den Preis von 35

Rubelu in Petersburg bey Ha. Akademicus Georgi zu haben. - Beschreibung der Soda-Seen (Seeen) im Bihoner Comitate im K. Hungarn, vom Hn. Dir. Räckert. Die Seen, bey welchen bis jetzt die ersten Anlagen der Sodafabriken gemacht find, liegen zwischen Debrezen und Grosswardein. Mehre Jahrhunderte ist bier schon die Sammlung der Sodaerde gebräuchlich gewesen: Wegen der großen Anzahl dieser Seeen würde man alljahrlich 50,000 Centner der reinsten Soda sehr leicht verfertigen können. In trocknen Jahrszeiten trocknen fie, wenn sie anders nicht zu fehr schon ausgegraben sind, öfters vollkommen ein, füllen sich aber bey ftarken Regen ganz: jedoch verdunstet das Wasser in 4, 5 Tagen vollkommen wieder. Fangen die Seeen an, im Frühjahr auszutrockuen, so'ist nach 4 bis 5 Tagen der Sandboden mit dem Salze & Zoll dick in Schiefergestalt belegt. Nach noch etlichen Tagen findet fich die ganze Oberstäche I bis 2 Zoll boch mit dem verwitterten Salze bedeckt. Es wird mit breiten Krücken auf große Haufen gezogen, und, da im dritten oder vierten Tage dergleichen Erde wieder in Menge vorhanden ift, dieses, so lange es die Jahrszeit und Witterung gestattet, wiederholt und fortgesetzt. In den letztern 4, 5 Monaten ist die Sammlung am beträchtlichsten, indem das Wasser nach und nach so zusammengeht, dass das in der Mitte stehende der stärksten Länge von 50. 60 L. Gehalt ähnlich ist, und daher auch im Monat Sept. und Oct. bey kalten Nächten krystallisiet, u. s. w.

Zweyter Band. 7. Stück. Nachricht von einer Reise nach den Salzwerken in Oberösterreick, vom Ha. Hofr. Herrmann. Obschoo diese Reise, damals, bereits vor 15 Jahren geschehen war, so werden doch die davon hier mitgetheihen Nachrichten und Bemerkungen dem 🔌 Mineralogen und Halurgen noch immer willkommen? seyn. — Nachricht über den Beicalit, aus einem Schreiben des Hn. Renovanz an Hu. Brückmann. Diese Steinart, welche am Baical zu Haufe ist, findet sich in lauchgrünen 4feitigen Saulen, von 4 bis zu 10 Zoll Länge, und von ½ bis 4 Zoll Dicke. Sie schmelzt für sich zu einem harten grünen Glase, und soll aus Kalkerde, Flussspathsaure, Kiesel- und Alaunerde bestehen. - Von der Nothwendigkeit, bey der Haupteintheilung der natürlichen Körper ein riertes Naturreich anzunehmen, vom Hn. B. R. Willenmann. Da man mehrern Stoffen, z. B. dem Wasser, Lustarten, dem Warmestosse, dem Lichtflosse, u. s. w. bey der einmal angenommenen Eintheilung der natürlichen Körper in 3 Naturreiche, in dem Natursysteme keinen schicklichen Platz anzuweisen wisse. fo solle man ein viertes Naturreich aunehmen, welches man das atmosphärische Reich, so wie diejenigen Körper, die es ausmachen, Atmosphärilien oder atmosphärische Körper, nennen könnte.

8. Stück. Etwas über das antiphlogistische System der Chemie, vom Hir. Prof. Hildehrandt. Hr. H. gehört mit zu der kleinen Zahl deutscher Chemiker, welche, ohne Nachbeter seyn zu wollen, durch eigene Versuche sich von dem Werthe oder Unwerthe des antiphlogistische

lii 2 chen

Schen Systems zu belehren, bemühet gewesen, und bey ihren Prüfungen von dellen Vorzügen überzeugt worden find. Jedoch findet Hr. H. bey diesem Systeme noch folgende Schwierigkeiten: 1) erklare es nicht bestiedigend die Erscheinungen des Lichts bey dem Verbren nen. (Zufolge den, auf den jetzt adoptirten Lehrsutze, daß Licht und Wärme zwey verschiedene Wesen sind, gebaueten Theorien Richter's, Gren's, Leonhardi's, Göttling's, führt diese Erklärung jetzt weiter keine Schwierigkeit mit sich.) 2) scheine es widersprechend, dass der Sauerstoff der wesentliche Bestandtheil aller Sauren sey, und dennoch das Sauerhoffgas keine Spur der Eigenschaften zeigt, welche die Säuren haben. (Doch wohl nicht widersprechender, als dass z. B. Blutlaugensalz die Eisenerde blaufürbt, ohne selbst blau zu seyn?) a) es sey nicht wohl anzunehmen, dass Salpeterkoligas und Stickgas einerley Stoffe find; denn wenn dieses ware, so muste die atmosphärische Lust Salpetersäure enthalten. (Hierbe'y ist in Erwagung zu ziehen, dass die Grundlage der, die Armosphäre bildenden, beiden Gasarten in der Auflösung mit dem WärmeRosse Rehen; welche Verbindung sber vorher zersetzt werden müsste, ehe selbige sich einander chemisch anziehen, und Salpetersaure bilden konnte. Eben fo unzulässig ift die Foderung derjenigen Gegner des neuen Systems, welche verlangen, dass man ihnen aus einem blossen Gemenge von Lebens- und brennbarer Luft, Wasser, oder aus . erster und salzsaurer Luft, zundendes Salzgas, darkelten fall.) - Beschreibung einiger chemischen Versuche, das Limmer Schwefelwaffer betreffend, vom Hn. Murray. Dieses Schweselwasser, welches der bekannte Boraniker, Hr. Ehrhardt, schon vor einigen Jahren unweit Hannowes entdeckt, angezeigt, und zur Benutzung empfohlen hat, ift gegenwärtig wirklich im Gebrauch, und mit einem Badehause versehen. Die durch gegenwirkende Mittel angezeigten Bestandtheile find , hepatische

Luft, mit einen kleinen Antheile Luftstiere, und faltfaure Kalkorde.

(Der Beschless folge.)

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Kopenhagen, b. Winding: Samleren, at Ugushift (Der Samler, eine Wochenschrift) adgivet ved Dr. Friederik Ekkard, kongelig Bibliothek Sekrenire. VI. Band deer 3die Aarg. 2det Heste. 1793. in sonlausenden Seitenzahlen mit dem IVten und Vten Bande. 1242 S. 3.

Auch dieser Band enthält einige interessante Ausläne: die Zahl der mittelmässigen Stücke aber scheint zuze nehmen, fo wie die Sorgloligkeit der Verfaffer oder de Herausgebers in Ansehung der Sprache und des Vormes. Das wichtigste ist: Untersuchung der Frage, ob des J. 1792 das blutigste in den Annalon unserer Welt war: wird, wie hillig, gegen den bekannten Etaterath oor Schirach verneint. Kann ein genzer Stand auf einmi unterdrückt werden? Nein! der Adelstand kann zum unterdrückt werden; allein der Adelsgeift (wie bekmat, nicht immer ein Synonym won einem Edlen Geist) er stirbt erst lange nachher. Ueber Publicität unt dem Vorzüge; manche freymüthige Behauptungen, die zu durch untergemischte schiefe Vorkellungen entstellet wer den. Ueber verhasste Nationen; von keiner lässt sich ingen, dals fie allgemein gehalst fey. Unterkhied zwischen Revolution and Revolutions avird vornemich is den Urhehern und dem Gegenstand derseiben gesetzt. Nachrichten von der Belagerung vom Maynz im 1. 1660, mit einer recht gut gerathenen Situationskarte. Abschrift eines in Grönlaud gehakenen Tagebuchs auf einer Intdeckungsreise, um die Ueherbleibset aher Niederbillegen aufzusuchen, in dem District von Julianehan in den J. 1777 bis 1779 won Auron Arctander mit eine Karte dieser Gegende

# KLEINE SCHRIFTEN.

Ogkonomis. Leipzig, b. Göschen: Gedanken über die Raumzucht im Großen, zur Besetzung der Mannt und Landstrassen mit Bäumen. 1793. 24 S. 8. (2 gr.) — Die Erfahrung eines Mannes, der schon lange große Baumschulen in seiner Aussicht gehabt, und zwar in einem hin und wieder undankbaren Erdreich: der von Hertschaßt wegen ziemliche Strecken mit Obstbäumen besetzter Alleen verpachtet, und überhaupt ächte Kenntnisse von der Sache hat, wie der Vf. sie darlegt, kann diesem nicht genug zu beherzigenden Vorschlag, der an die Landesregenten und Obrigkeiten gerichtet ist, nicht wenig Gewicht geben. Es ware zu wänschen gewesen, der Vf. hätte seine Gedanken weiter ausgeführt, und sogleich nähere Anleitung gegeben; erbietet aber seinen weitern Rath, wenn Zuschristen an seinen Verleger dessalls ergehen. — Unter allen Landesproducten, das Getreide etwa ausgenommen, ist gewiss das Obst, diese nach der Psanzung eines guten Baums von selbst, ohne

Auslage, Kosten und Mühe erwächsende, zur Speise und Traut, zur Erquickung und für die Küche, für Gesunde und Kranke dienliche Frucht, eine der wichtigsten und eintröglichten, auf ist nicht zu begreisen, warum in so vielen Provinzen, auf wielen Meilenweiten Strecken die Obsteutur so Inge vernachlösigt worden. Wie viel würde dieser Nahrungszweig des Land- und Stadtmannes, besonders in solchen destalls vernachlösigten Ländern und Ortschaften gewinnen, wenn Ländesbern und Obrigkeiten durch Besetzung der Strassen und Wege mit fruchtbaren Obstbäumen, dem Landmaun, der nur durch anschaltliche Ueberzengung vom Nutzen eines Landesproducts zur Nachahmung und Nacheiserung bewögen wied, ein se zuter Beyspiel gäben! — Den Nutzen, den sur der Landesbern sehlt auch nur aus den Anlagen an sich entspringt, hat der Vi. pr wiss eher zu geringe als zu hoch angeschlagan.

ao. Stick.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITU

Freutags, den 28. November 1794.

### PHTSIK.

Helmstädt, b. Fleckeisen: Chemische Annalen für Freunde der Naturlehre, Arzneugelahrtheit, Haushaltungskunst und Manufacturen, etc.

(Beschiuse der im vorigen Stuck abgebrochenen Recension.)

hemische Versuche über die Strontianerde, vom Hn. Prof. Klaproth- Dass der Strontisnit, der bey seiner ersten Bekanntwerdung für eine Art des Witherits gensiten ward, doch wohl eine von dieser abweichende Grunderde enthalten möchte, schien aus einigen Erfahrungen glaublich. Die gegenwärtige Zerlegung bestätigt diese Vermuthung, und liesert die vollstandige Kenntniss einer neuen Erde, die sich von den bisher bekannten so merkwürdig auszeichnet, und deren Unterschied von dem damit verwandtgeglaubten Witherit, durch fortgehende Vergleichung beider nach ihren Eigenschaften, ins Licht gesetzt ist. Zur sichern Unterscheidung dieser Erde von den übrigen dienen unter andern die nadelformige Krystallgestalt der salzsauren Strontianerde, und die schöne rothe Farbe, welche selbige der Flamme des brennenden Weingeistes mittheilt. : - Ueber die Natur der in einigen Bergkrustallen einge-\_ fehloffenen Flüssigkeit, vom Hn. Prof. Thomson. Betrifft eine Erfahrung, welche Hr. T. in Florenz gemacht hat, "dass in vielen Bergkrystallen Bergnaphthe, in andern Bergharz, in einigen unverbreunliche Steinkoble (Kohlenblende) eingeschlossen sey. - Schreiben des Hn. Münz-"meisters Knorre an Hn. Loos in Berlin. Hr. Bouston in Birmingham prägt, vermittelt einer besonders eingerichteten, aber geheim gehaltenen, Presse, Medaillen und Kupfermunzen aus, die die größte Schönheit erreicht haben. Ohne Zuthun-eines Prägers oder Anwerfers, konnen 400 Stück in einer Viertelstunde geprägt werden. Ein mit Geldplatten gefüllter Trichter laffe nach jedem Stofse eine Platte auf den Stock fallen, und den Stofs des Balanciers bewirke eine dabey angebrachte deuten foll. Hr. Gren betritt alfo bier die Mittelftrafse. Dunstmafchine. Rändeln und Prägen sey ein und der- nach dem Beyspiele der Hn. Leonhardi und Richter. (Moch-· selbe Stofs, und das Stück verlasse den Stock ganz fer-- tig. - Ein in der Münze zu Hamburg vorgefundenes ise freundschaftlich und leidenschnftlos begegnen!) Aus - hölzernes Modell, Geldplatten horizontal durch den Druck zu rändeln, veranlasste dem Hn. K. die idee zu einem, der Boultonschen Presse in der Wirkung völlig dass auch dieser wurdige Scheidekunstler seiner Seits entsprechenden Modelle, das hier beschrieben, und durch bevgefügte Zeichnung anschaulich gemacht wird. -Ein Beytrag zur Hydrologie Bohmens, vom Hn. D. Reus' in Bilin. Besteht in einer chemischen Untersuchung des Egerischen Gesundbrunnens. Da der verdienstvolle Vf. unlängst in einer besondern Schrift die Untersuchung diefer fo schärzberen Heilquelle noch vollständiger geliefert hat, so mag eine nahere Anzeige dem Rec. jones werden verdieben. A. L. Z. 1794. Vierter Band.

Werks überlassen bleiben. - Ueber das ätzende und weissniedergeschlagene Queckfilber, vom Hn. van Mons. Die hier mitgetheilte Methode, nach unveränderlichen Grundfätzen einen wahren weißen Queckfilberkalk zu bereiten, bedarf noch zuvor einer genauern Prüfung, um fich zu überführen, dass dabey keine Salzsaure obwaite. -

10. Stück. Ueber den weissen Beschlag der gerüfte. ten Kupferschiefer von Riegelsdorf in Hossen, yom Ha. Hofr. Gmelin. Schien Gyps zu seyn. - Vermischte chemische Bemerkungen, vom Hn. van Mons. Der Vf. will hier unter andern behaupten; dass die Bittersalzerde durch die kaustischen Laugensalze aufgelöst werde, -Vom Gegentheile hält fich Rec. vollkommen überzeugt. - Herrn Tromsdorfs letzte Erklarung wegen der phlagistischen und antiphlogistischen Susteme. Der Vf. findet tich anjetzt in seinem Glauben an das phlogistische System wankend gemacht, und erklärt sich neutral, seitdem er sich von der Richtigkeit der Erfahrung übetzeugt habe, dass durchs Verbrennen des Phosphors in reiner Lebensluft ein total luftleerer Raum entiteht. Wie aber kommts, dass man jetzt erst auf diese Ersahrung schtet, da sie doch gar nicht ned ist, sondern, feit ihrer ersten Bekanntmachung durch Scheele doch vermuthlich von mehrern Chemikern wiederholt seyn wird? An das beynahe gänzliche Verschwinden bey Scheele'n wird man sich doch nicht gestossen haben; da man weis, dass Lebensluft aus Salpeter, deren Scheele sich bedient hat, in der Regel niemals ganz frey von Stickluft ift. . Neueste Erklarung des Hn. Prof. Gren über das Phioguton. Das ebengedachte totale Verschwinden der Lebensluft, durch verbrennenden Phosphòr, hat nun auch den Hn. Prof. Gren bestimmt, sein bisheriges System aufzugeben; und die Lehrsätze der Antiphlogistiker groß: tentheils anzunehmen; wiewohl noch mit Beybehaltung des Brennstoffs: welches Wort aber anjetzt nicht mehr das Stahlsche Phlogiston, sondern die Basis des Lichts, beten fich doch alle streitende Partheyen auf dieser Straden beiden, diesem Aussatze angehängten, Anmerkungen des Hn. Westrumb bemerkt Rec. mit Vergnügen, dazu einige Hoffnung gibt. - Einige Bemerkungen über das phlogistische und antiphlogistische System. Sie find vom Hn. Herausgeh. welchen die beiden vorhergehen-. den Auffätze veranlasst haben, einige seiner Gedanken über die beiden ftreitigen Systeme, hier noch etwas mehr auseinander zu setzen, welche aber keinen Auszug leiden, sondern vollständig gelesen und erwogen zu

Kkk .

11. Stuk. Versuche über die Entwändung des Schwefels mit Metalles, ohne Gegenwart von Lebensluft, von Hn. Deiman, Trooftwyk, Nieuwland, Bondt und Laurenburgh. Die von den genannten Chemikern hier mitgetheilte neue Erfahrungen betseffen das Brennen einer Mischung aus Schwefel und Metallen, unter Umständen, in welchen, nach den bisherigen Begriffen, wenn nemlich der freye Zutritt der atmosphärischen oder Lebens-- luft mangelt, nicht Statt findet. Eine Mischung aus ge-Ffeiltem Kupfer und Schwefel; welche sie in einem Stöpfelglase über Kohlen erhitzten, sahen sie mit einem belelen Lichte brennen, welche, ihnen unerwartete, Erscheinung sie durch eine Reihe von Versuchen näher prüsten. Das wunderbare dieser Erscheinung wird vermindert, und deren Erklarung erleichtert, sobald man nur Leuchten und Brennen gehörig unterscheidet, und auf den 🔑 Umstand Rücklicht nimmt, dass die gebrannte Masse, oder vielmehr das Metall, keine Spur von Oxydation Auch muss Rec. in Erinnerung bringen, dass Scheele bereits die ähnliche Erfahrung gemacht hat. In feiner Abhandlung von der Luft und dem Feuer, sagt er, . S. 107. "man sieht beynahe bey jedwedem Metalle, welches im Feuer mit Schwefel eine Vereinigung eingehen kann, dass in eben dem Augenblicke, da solches ge--schieher, die Mischung sich entzündet; es entsteht aber such eine dergleichen ähnliche Erscheinung, wenn diese Verbindung in verschlossenen Gefassen unternommen Beyspiele führt er weiterhin von Eisen und .Schwefel, Bley und Schwefel, an.) - Ueber die beste Art Extracte zu bareiten, von Carl. Juft. Lud. von Cretl, - nebst Zeichnung einer dazu empfohlenen Vorrichtung. Der Auszug einer, von der medicinischen Facultät zu Göttingen gekrönten Probeschrift, deren Vf. ein Sohn des Herausg, bald nachher seiner rühmlich angetretenen gelehrten Laufbahn durch den Tod entrissen ift. Diese, der gegenwärtigen Abhandlung beygefügte Anzeige des Herausg. wird unter den Lesern der Annalen hoffentlich niemand, ohne Theilnahme an dem Schmerz des würdigen Vaters, über den Verluft eines hoffnungsvollen Sohnes und Freundes, gelesen haben.

12. Stück. Abhandlung von feuerlöschenden Stoffen, vom Hn. Nils Nuffröm, Apotheker zu Norköping. Die wirkliche Anwendung feuerlöschender Mittel ist bisher allerdings zu sehr vernachlässigt worden; und es macht sich daher derjenige um das gemeine Beste wohl verdient, der sich bemüht, seine Mitbürger auf den grosen Nutzen derselben aufmerksam zu machen, und durch Versuche zu überzeugen. Wie bekannt, hat sich vornemlich Hr. Assess. von Acken zu Orebro dieses Verdienst erworben und durch vielfache Proben, den guten Effect seines componirten Löschungsmittels bestätigt. Ohne diese damals noch geheimgehaltene Composition des Hn. von Acken zu kennen, hat Hr. Nastrom seiner Seits eine Reihe von Versuchen mit verschiedenen Löschungsmitteln angestellt; worüber hier vortheilhafte Berichte, mit öffentlichen Zeugnissen bekätigt, mitgetheilt werden. - Vorläufige Bemerkungen über die Versuche von der Entzündung des Schwefels mit Metallen, vom Herause. Eine kurze Untersuchung, wie die Er- dieser Veränderungen bleiben den Führern unsers Biograklärung dieser Erscheinung zum Vortheil des einen oder . phen meistens unbekannt. Seine Arbeit wurde indes

des andern, der bisherigen Systemen ausstallen möchte. Dem Vf. dünkten sie mehr zu Gunsten des phiogistischen Systems zu sprechen.

Aufser noch einigen, des Raums wegen, über gangenen eigentbümlichen Auffätzen, find auch, wie gewöhnlich, Auszüge aus den Annales de Chemis, dem Journal des Scavans, den Schriften der Gefelfchaft der Aerzte zu Paris, den neuen Abhandlungen der königt. Academie der Wissenschaften zu Stockholm aufgenommen.

#### GESCHICHTE.

London, b. Jordan: Anecdotes of the life of William Pitt, Earl of Chatham, and of the Principal events of his time. 1793. Drey Bande. 8. (7 Rink. 4gr.)

Diess Werk hat in England viele Leser gefunden; denn wir haben die dritte Ausgabe vor uns, ungeschet der Vf. lange nicht alles geleistet hat, was man hier nach der Ausschrift zu erwarten Ursache hatte. Et ift auch bey der Abfassung desselben nicht mit handschristlichen Nachrichten oder den wahrscheinlich hinterlisse nen Papieren jenes berühmten Staatsministers unterstütt worden. Er gibt daher nur, was inr Ganzen jedemle ser bekannt war, oder wozu jeder Liebhaber der eoghschen Staatskunde freyen Zugang hatte. Seine Quellet find die Parlamentsjournale, die wichtigsten Pamphleu, die während der Zeit, dass Put das Staatsruder führt, oder in der Opposition die Maassregeln des Hoses bekämpfte, erschienen, oder verschiedene andere Zeitschriften. Hatte er auch nur bey diesen eine gemeet Auswahl getroffen, seine Materialien bester bearbeitt, oder einzelne Scenen aus Pitts Administration, odurfulamentsverhandlungen genauer dargestellt; so würde wenigstens seinen Lesera die Mühe erspart haben, ent Menge schwer beysammen zu findender oder langweitger Schriften durchzusuchen. Allein statt dessen liefet er, lange Parlementsreden seines Helden, von der Pitt wirklich die wenigsten so gehalten hat wie sie hie stehen, weil sie meistens nur auszugsweise in den angeführten Schriften vorhanden find. Ausfalle auf die brit tische Regierung, bey denen man sich oft wundern milk wie sie hieher kommen, oder Bogen lange Ausführung einzelner Vorfalle und Unterhandlungen, an denen Pitt entweder gar keinen Antheil, oder nicht mehr als andere Parlamentsglieder hatte; wir rechnen dahin vorzüglich den Streit mit Spanien wegen der Falklandinseln, die Zwistigkeiten über des berüchtigten Wilkens Wahl von Middelfex etc. Was der Vf. davon sagt, oder hier neben # dern gleichzeitigen Begebenheiten einschaltet, erläuten den Gegenstand gewöhnlich nicht mehr, als das Annue Register, und ähnliche Zeitschriften. Die verschiede nen Veränderungen im brittischen Ministerium von 1740 bis 1770 find alle oft umftänglich genug behandelt, mit erfährt auch zuweilen, welche Intrignen fich selbst die wahren Volksfreunde und Vertheidiger, der brittichen Constitution erlauben; allein die geheimen Triehseden

hiebey blos suf die Tabelle im dritten Theile einge-. schräukt hätte. Diese gibt eine gute Uebersicht aller bezühmten und unberühmten Manner, die in dem vorher angeführten Zeitraume die wichtigsten Staatsamter be-Leideten.

Pitt, seit 1766 Lord Chatham, ward 1708 in Westminster geboren, und kam 1735 als Reprasentant von Alt Sarum ins Unterhaus. Damals war er Cornet in britzisichen Diensten, verlor aber 1736 seine Stelle, weil er immer gegen Sir Robert Walpole's Vorträge votirte. .Um 1737 ward er Kammerjunker bey dem damaligen Prinzen von Wales, blieb aber dabey Parlamentsglied, und in der Opposition, deswegen vermachte die verwittwete Herzogin von Marlborough ihm 1744 in ihrem Testamente 10,000 Pf. Sterling. Er ward 1745 Georg H. als Kriegssecretar vorgeschlagen, um verschiedene Partheyen zu vereinigen, aber nicht angenommen, erhielt indessen 1746 bey einer abermaligen Veranderung im ? Minfilerium die Stelle eines Kriegszahlmeisters, welche er bis 1753 bekleidete. Endlich ward er 1756 Staatsminister, und behauptete sich in dieser Würde, durch kluge Führung des siebenjährigen Krieges, bis 1761 oder zum Anfunge der gegenwärtigen Regierung. Gerade während dieses Zeitpunkts, worin Hr. Pitt als Minister sich vor seinen Vorgängern so glänzend auszeichnete, verliefs den Sammler diefer Anekdoten seine bey andern minder wichtigen, oder allzu speciellen Vorfal-. Jen lästige und unhefriedigende Ausführlichkeit. Die ganze Staatsverwaltung des nachherigen Lord Chatham - wird auf etwa vierzig Octavseiten abgehandelt, und die denkwürdigsten Auftritte derselben find nur registermäsig berührt. Aber sobald der Lord wieder zur Oppo--faionsfeite übertritt, und der Vf. neue Gelegenheit hat, aus den damaligen Angriffen der Minorhat die britti-Ichen Staatsdiener im nachtheiligen Lichte darzustellen, oder uperwiesene Anekdoten mitzutheilen: so erscheint er wieder in feiner vorigen Größe, die vielleicht mußigen ununterrichteten Lesern behagen, aber Wahrheitsforscher äuserst sehen belehren kann. Wir haben mit dem jäußersten Widerwillen die Abschnitte, den letzten americanischen Krieg betreffend, durchgelesen, weil darin nur die unerwiesenen Klagen über die Bedrückungen der Colonien, die sie zur Emporung gegen England reizen musten, über den Verfall des brittischen Handels durch ihre Trensung von Mutterlande u. a. Einwendunigen gegen die Rechtmässigkeit des damaligen Krieges wiederholt find. In dem dritten Bande find allerley Schriften, Correspondenzen, Vortrage, Dankaddressen, mit unter auch Staatspapiere über die franzolischen Friedensnegotiationen in den letzten Jahren des siebenjähri--gen Krieges, und die Händel wegen Falkland gefammelt, von denen die meisten, weil man sie schon anderswo findet, oder sie abermalige Aufbewahrung nicht verdienen, die Sammlung nur ohne Noth vergrößern. Pitts -Charak erschill erungen von mehreren Versaffern, sein -Leich nbegängnis und verschiedene seinem Andenken geweihete Denkmale find hier ebenfalls zu finden. Un ter mehrern Papieren dieser Art ist die Geschichte des berühmten Diamanten aus Familiennachrichten einge Franc et a Ecoffe, Puvis 1597. 8.

pichts an ibrem Werthe verleren baben, wenn er fich tückt, den Thomas Pitt, Converneur von Madras, des Grafen Grossvater aus Offindien zurückbrachte. kauste ihn 1701 von einem schwarzen Kausmann Jam Chund, der dafür 200,000 Pagoden foderte, ihn aber für 48000 Pagoden oder 20400 Pf. Sterling verkaufte. Für die Fracht nach Europa wurden 6500 Pagoden bezahlt; und für das Schneiden und Poliren des Diamants 2000 Pf. Sterling. Er wog 127 Karat, und ward 1717 dem Herzog Regenten von Frankreich für 135000 Pf. Sterling verkauft. Doch konnte damals die gauze Kauffumme nicht bezahlt werden. Hr. Thomas fand wegen diese Kleinods Neider die Menge. Selbst Pope hat ihm deswegen eines Baubes beschuldigt. Deswegen setzte er kurz vor seinem Ende eigenhandig die ganze Geschichte desselben auf.

> and the second Paris, b. Girouard u. Mercier; La vie, les Amours, le Procès et la Mort de Marie Stuart, Reine de France et d'Ecosse idecapitée à Londres. le 18 Fevrier

1587. 1793. 154 S. 8. (20 gr.) Schon der Schnitzer auf dem Titel, die unglückliche Maria fey zu London enthauptet worden, da sie doch, wie jedermann weiss, ihr Leben auf jene traurige Art in ihrem Gefängnisse zu Fotheringay endigte, erregt für den unbekannten Vf. dieser Lebensbeschreibung kein allzu günftiges Vorurtheil. Die Ausführung aber nimmt den Leser noch mehr gegen ihn ein, da er die gewiss rührende Geschichte dieser Königin von dem Detail entblosst, in eine Art von Biographie eingekleidet hat, die durch Unrichtigkeiten mehrerer Art, dem nachsichtigsten Lefer Mitleiden abzwingt. Camdens Annalen der Regierung der Königin Elisabeth scheinen die vornehmite Quelle bey der Ausarbeitung gewesen zu seyn, und die trefflichen Arbeiten eines Stuart, Tytlers, Lodge, vorzüglich Whitakers, die Mariens Unschuld gegen die Ver-Jaumdung ihrer Zeitgenossen so mannlich vertheidigt haben, kennt der Vf. nicht einmal den Namen nach. Man findet daher hier nur das allerbekannteste ihrer Geschichte, und dieses unverhälmissmässig und oberslächlich vorgetragen. Angehängt find einige kleine Auffatze, die mit dem Leben der Maria zum Theil in Verbludung stehen. Der erste freylich keinesweges. Diess ist ein Fragment aus einem aus dem englischen übersetzten Roman: Mis Sophia Lee. Hier erscheinen unter andern zwey Frauenzimmer, die der Vf. als Töchter der Marie und des Herzogs von Norfolk wider alle Geschichte auftreten läist. Wahrscheinlich ist dieser Anhang aufgenommen worden, um über die Amours der Königin, mehr als die Geschichte weiss, oder alles mögliche zusammen zu tragen. Ferner find hier die Charaktere der Marie und Elifabeth zusammen gestellt, und zwischen beiden eine Parallele gezogen, wobey Elisabeth am schlimmken wegkommt hr Charakter ist aber auch äusserst übertrieben. Sie wird noch hestiger in einer kurzen Leichenrede angegriffen, und mit Herodes, Cain und Tiber verglichen, die der Vf. aus einem unbekannten, jetzt völlig vergessenen. Werke entlehnt hat. Es führt den Titel: Le Combat de toutes les vertus, reprefente au vf. dans l'histoire de Marie Stuart Reine de

Ohne Bruckott (wahrscheinlich Bayneuth): Denkwürdigkeiten der Minderjährigkeit Ludwig des Funfgehenden, von J. B. Massilon, Bischof zu Clermont, Misglied des Gewissenseth unter der Regentschaft Philipps von Osleans, und Mitglied der französischen Akademie. Aus dem Französischen mit erläuternden Anmerkungen. 1794. 18 Bogen. 8. (18 gr.)

In Beziehung auf die von einem andern Mitarbeiter verfertigte Anzeige des Originals (1793. B. 1. S. 642. u. £.) Ronnen wir verfichern, dass die Uebersetzung sehr mittelmässig ausgefallen ist: wenigstens können wir ihr das Pradicat schön, das unfer Hr. Kollege dem Originale beviegt, nicht ertheilen. Wer an einen rein deutschen,

fliessenden Ausdruck gewöhnt ist, wird Stessen, wie solgende (S. 14.) sehr unbehaglich sinden: "Es gingen "damals alteriey Gerede über den jähligen Tod des Hernzogs von Bourgogne." Ebend. Man erug keinen Schen. S. 97. Wie vor gesagt. Häusig wird so statt der oder welcher gesetzt. Gedenkungsart statt Denkungsart. Alleine statt allein. Wannenhero u. dgl. m.

Vor ellen suchten wir nach den erläuternden Ammkungen, die der Titel verspricht, senden aber ihrer om ein Dutzend, und darunter keine von Belang: ungeschit bey Massillons nottigedrungener Zurückhaltung; Gelgenheit genug zu Ergänzungen und freymüstigen Be-

merkungen vorhanden war.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Graatswissenschaften. Wirzburg, in d Risonerischen Buchh.: Veber die Strafe der öffentlichen Arbeiten, von G. A. Kleiessehred, Hofrath und Prof. der Rechte. 1789. 39 S. 8. -Der VL geht in dieser kleinen, aber inhaltreichen Schrift, von der sehr schatssinnigen Bemerkung aus, daß, da die Gattungen der Verbrechen an Mannichfaltigkeit nicht abgenommen haben, dennoch die Zahl der Strafen, in Vergleich mit den vorigen Jahrhunderten, nicht nur schon beträchtlich vermindert ift, fondern auch noch immer, und gerade durch die neuesten Aufklärungen dos Criminalrechts fortdauernd vermindert wird. Da jedoch die Wirksankeit der Strafen vorzüglich davon abhängt, dass jede verschiedené Modification des Verbrechens auch eine eigne, verschiedene Strafe finder so leitete ihn dies zu der Untersuchung, welche Strafe wohl von den Nachtheilen, die die philosophischere Behandlung des Criminalrechts austo vielen bisher üblichen Strafen mit Recht tadelt, frey seyn, und zugleich wiederum die Mannichfaltigkeit erfetzen dürfte, welche durch die Abschaffung diefer gemisbilligten Strafen nothwendig leiden muss? Auf diesem Wege fortzugehen, wurde er noch mehr durch die Nachtheile der, gerade wegen der Unangemessenheit so vieler andern Strafgattungen, jetzt fo häufig gewählten, Zuchthaus-Itrafe veranlasst, die er fehr grundlich und vollständig entwickelt. Für jeue angemefferere Strafe nun erklärt er die der öffentlichen Arbeiten, und fetzt in der Felge der Schrift den Nutzen derselben und ihre Erfodernisse, wenn sie die gehörige Wirksam-keit haben foll, auseinander. Die Verbrecher sollen nemlich Ellemal im Angeficht des Publicums arbeiten, durch ihre Kleidung ausgezeichnet, an der Entweichung durch scharfe Aufficht, und allenfalls Feffeln verhindert, und, so viel möglich, an dem Orte felbst zu arbeiten verurtheilt feyn, an dem sie das Verbrechen begangen haben. Der Ertrag ihrer Arbeit foll halb zur Vergutung der vom Staat auf sie verwendeten Kosten, und halb zur Schadloshaltung der durch fie Beschädigten verwendet werden, schlechterdings aber nicht ihnen selbst zu Gute kommen. Damit aber diese Strafe zugleich dem Mangel der Einformigkeit abhelfe: fo unterscheidet der Vf. 4 Gattungen der öffentlichen Arbeiten: 1) folche, mit welchen eine Gefahr des Lebens verbunden ift, z. B. Arbeiten in giftigen Bergwerken, Glas- und Brillenschleifen, ansteckende Sumpfe austrocknen; 2) nicht gefährliche, aber schwere, und mit beschimpfenden Umständen verknupft ; 3) harte, ohne diefe Umftande ; 4) folche, die ohne viel Beschwerde verrichtet werden können, z. B. Gassenkehren. Die erste Gattung soll bloss Surrogat der Todesstrafe seyn. Jede diefer Gattungen vergleicht er mit den bisher üblichen Strafen, und bestimmt das Verhältniss ihrer Dauer. - Dass die Gründs des Vf. für die Strafe der öffentlichen Arbeiten im Allgemeinen aberwiegend find, daven wird fich jeder durch die Lefung der

Schrift felbit überzeugen. Ob indet ihre Zinfiftrong hierei dort rathsam sey? hängt allemal von Localumständen ab, die einzeln bourtheilt werden mulfen. Immer aber findet men hie alle Momente vollständig angegeben, auf die es bey einer sokhen Beurtheilung ankommen wird. Nur ein paar derfelben, die um übersehen scheinen, sey uns hier nachzuholen erlaubt. Wem der Verbrecher immer im Angelichte des Publicums erbeitet: wird die Gewohnheit das Gefühl der Schande in ihm abstumplen und bey den übrigen Burgern felbft wird der fo oft wiedert rende Anblick endlich Gleichgultigkeit hervorbringen. Wie der blbe hingegen den Augen der Bürger mehr entzegen: fo wick die Vorstellung des Dunkeln, nur halb Bekannten weit micht ger auf die Phantasie, und dieser Schauder vor der Strafe seht auf das Verbrechen selbst über. So wie man daher den Zweck der Strafe verfehlen wurde, wenn man ihre Vollziehung lich der Kenntnife des Bürgers entzoge; fo Murfte man ihn well eben so wenig erreichen, wenu man dieselbe genz und men seinen Augen darstellte. Auch hier ist unstreitig die Mittellte. ise das Befte, und von diefer Seite ift die bisherige Gewahnten, nach welcher der strafende Arm des Staats von Zeit zu Zeit, aber selten, dem Bürger erscheint, gewiss so zweckwidrig nicht. Auch scheint es gegen den ædlern Theil der Bürger, dem geride der Staat mehr Achtung schuldig ist, nicht billig, ihm den wieder Arblick gehaltenden Misselfen in den wieder Arblick gehaltenden Misselfen in den wieder auch der Burger auch d drigen Anblick arbeitender Missethäter überall aufzudringen Dann dürfte auch der Nutzen, den der Staat doch allemal, wenn er auch den Ertrag der Arbeit nicht unmittelbar nimmt, wo nigstens indirect aus dieser Strafe zieht, dieselbe missethen. Der Staat muß nicht nur wirklich ungern ftrafen, fonders mus auch nicht den leisesten Anschein des Gegentheils an fich duden. Endlich aber scheint dem Rec. der Gebrauch der Ve brecher zu wirklich lebensgefährlichen Arbeiten schlechterding fogar rechtswidrig. If die Gefahr in der That groß und der gend : fo find fie wahre, nur laugfame Todesftrafen, und habet nicht einmal den einzigen Rochtfertigungsgrund diefer, daß der Staat fich, ohne fie, sicht gegen den Verbrecher fieher fielle kann, für fich. Auch kann diefer langfame Tod nicht den Eindruck machen, der fich allentalls noch von der eigentlichen Te destrafe erwarten läßt; des Schadens, den z. B. der von V. genannte Berghau, als Kunit, wenn er von verachteten Verbet chern getrieben wurde, nothwendig leiden muste, und daß man alsdann noch viel Weniger die Gefahr diefer Gewerbe vermindern bemüht seyn würde, nicht zu gedenken. Sind diese Betrachtungen wirklich so swichtig, als sie Rec. scheinen so würde er nichts so sehr windelt zu gedenken. fo wurde er nichts fo fehr wünschen, als such fie von ten Scharffinn und dem philosophischen Geiste des Vi. gegan die Verzuge der Strafe der öffentlichen Arbeiten gewogen zu sehen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 29. November 1794.

### MATHEMATIK.

GÖTTINGEN, b. Dieterich: Beyträge zur hydraulischen Architectur von Rinhard Woltmann, Director der Ufer - und Wasserbauwerke im Hamburgischen Amte Ritzebüttel. III Band, mit Kupfern. 1794. 376 S. 8.

It Vergnügen sah Rec. aus Hn. Ws. veränderten Titel, dass man in Hamburg gegen dessen Verdienste nicht gleichgültig ist. Der jetzige dritte Band enthalt hydraulisch - architectonische Reisebewerkungen — Untersuchungen über den Druck der Erde gegen Fut-

termauern, und literarische Beytrage.

Die Vorrede kann Rec. diesesmal nicht ganz unberührt lassen; sie enthält folgenden Hauptsatz: "Die Vollkommenheit einer Theorie besteht nach meinen Begriffen darin, dass sie angenommenen Grundsätzen und Hypothesen gemäss ein richtiges Resultat liefert, folglich in den Schlüffen und Calent keine Fehler hat." die größten Köpfe ohnehin so viele Zeit mit unnützen Speculationen verschwenden und unbekümmert um die Ersahrung, Theorien an Theorien knupfen, welche zu nichts dienen; so hätte man viel eher Utsache, zu nützlichen und für die Gesellschaft interessanten. Untersuchungen aufzumuntern, als eine Behauptung vorzutragen, die als wahr anerkannt, gerade den entgegengesetzten Ersulg haben muste. Rec. halt sich daher verpflichtet, jenen Satz des Hn. W. geradezu für unrichtig zu erklären. Wer würde z. B. da Vollkommenheit einer Theorie anerkennen, wo ein Schriftsteller die Theorie unterschlächtiger Räder mit allem Tieffinn und mit der richtigsten Anwendung des Calculs unter der Voraussetzung abhandelte, dass die Höhe des Drucks durch die Kubikwurzel aus dem Unterschied der Höhen ausgedruckt werde, welche der Geschwin. digkeit des Wassers und der Geschwindigkeit der Schaufeln zugehöre? oder wo die Theorie der Archimedischen Wasserschnecke ohne Fehler im Calcul unter der Voraussetzung vorgetragen würde, dass die Geschwindigkeit des oben auslaufenden Wassers dem Unterschied der Höhen proportional sey, welche der lothrechten Höhe der Schnecke und der Umdrehungsgeschwindigkeit des von der Kraft angegriffenen Punktes zugehören? u. s. w. Man wird also wehl sagen mussen: die Vollkommenheit einer Theorie bestehe darin, dass sie Grundsätze und Hypothesen aufstelle, die keiner bekannten Erfahrung widersprechen, dass sie alle Umstände, wovon eine gewisse Erscheinung abhängt, einzeln auffucht und deren Bestimmung einzeln auf wahrscheinliche Hypothelen gründet, also gewisse allgemei-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

ne Hypothesen aus so vielen einzelnen zusammensetze als sich einzelne Umstände von einander absondern lafsen, für deren jeden sich ein besonderes Gesetz der Veränderlichkeit oder besondere Bestimmungsgrößen. wovon ihre Veränderlichkeit abhängt, wahrnehmen lassen. 'Dabey können nun diese einzelnen Hypothesen allerdings Großen enthalten, welche durch die Erfahrung noch nicht genau bestimmt worden sind und die also erst noch näher bestimmt werden mussen, das kann oder muss der Theoretiker vor der Hand nur durch allgemeine Zeichen ausdrucken, und was für diese alleemeine Zeichen substituirt werden muß, das zu bestimmen kann er dem Beobachter überlassen; aber auf solche Art muss die Theorie selbst an die Hand geben, was der Beobachter eigentlich noch zu leisten bat. Die Theorie soll die allgemeinen Gesetze bestimmen, nach welchen in jedem Fall die Art des Erfolgs ohne neue Beobachtung aus der geringst möglichen Anzahl gegebener Umstände bestimmt werden kann, folglich ift auch eine Theorie desto vollkommener, je geringer die Anzahl von Größen ift, deren Bestimmung erft noch fremden Beobachtern überlassen werden muß.

Als Anhang zur Vorrede hat Hr. W. noch einige Anmerkungen von Hrn. Brünings über Hrn. W. Theorie des Deichbaus nebst einigen Zusatzen und Erläuterungen beygefügt, die aber hier keinen Auszug ver-Nun zum Buche selbst. Zuerst hydraulisch statten. architectonische Bemerkungen auf einer Reise von Cherbourg bis Oftende im Sommer 1784. Vorläufig eine aufserst kurze Beschreibung der Reise von Göttingen bis Paris, Caen und Cherbourg. Hafen, Rhede und Construction der Molen zu Cherbourg werden umständlich beschrieben, eben so Hafen und Schleussen zu Honfleur, Verbesserung des Hafens zu Havre de Grace, die Spülschleussen zu Fecamp, Spülschleussen zur Vertiefung des Hafens zu Dieppe. Ueberall hat Hr. W. durch eigene Beurtheilungen diesen Beschreibungen ein größeres Interesse gegeben. Jetzt folgt ein Auszug aus einem Brief des Vf. an Hn. Hofr. Lichtenberg, der bereits im Göttingschen Magazin vollständig abgedruckt ist. Er betrifft die Entstehung der Kiesel und des Sandes, welche die französischen Seehafen verstopsen. Diesem schon 1784. von Hn. W. geschriebenen Brief hat Er hier in 14 Numern noch mehrere Gedanken über diesen Gegenstand von Gaglielmini, Viviani, Perelli, Frisi, Pallas, Huthon und de Luc bevgefügt und seine eigene Erfahrungen und Beurtheilungen mitgetheilt. Nun folgen Beschreibungen von den Häsen zu Calais. Dover, Dünkirchen und Oftende. allem lassen sich keine Auszüge hier minheilen, es ist genug, nur im Allgemeinen zu verlichern, dass Hn. W. Be Beobachtungen, Beschreibungen und Urtheile ihn über- Krast αγ in die Seitenkräste βγ, αβ; letztere druckt all als denkenden Mann auszeichnen?

Hierauf folgen: Theoretifchecund praktische Rerfuche über den Druck der Erde gegen to hrichte Mauern, auf Veranlassung einer von der kaiferl. Akademie d. W. zu Petersburg aufgegebenen Preisfrage. Zuerst theilt Hr. W. das Belidorsche Versahren mit, und hierauf einen kurzen Auffatz von Hn. H. Kaefiner. Dieser Analyriker gebraucht zu seiner Untersuchung das sothrechte Profil eines Parallelepipedums, deffen Grundfläche wagrecht liegt; er gedenkt sich von der obern Seite zu der vordern lothrechten 2 unendlich nahe Parallelen unter dem Winkel Ø gegen die lothrechte gezogen, nennt die Tiefe des in des lothrechten Seite isich ergebenden Durchschnittspunkts der obern Parallele unter der wagrechten Seite des Profils 🕏; und fetzt nun den Inhalt des trapezischen Elements = x. dx. tang  $\varphi$ , woraus fich seine respective Schwere = x dx. fin o und nun sein wagrechter Druck = x.dx. in o ergibt. Rec vermiset an diesem Versahren nichts weiter, als dass Hr. K. dabey gar nicht auf die Reibung mit gesehen und daher eben das Resukat, wie für flüssige Körper, herausgebracht hat. Denn x. dx. sin 02 wird am größten für  $\phi = 90^\circ$ , d. h., wenn die Grundfläche der obbrechenden Maffe horizonral wäre, und der Bruch müsste also nach horizontaler Richtung erfolgen. Dieses ganz unpassende Resultat ändert sich, sobald die Reibung mit in Rechnung kommt, und dann der Werth von Q gesucht wird, für welchen der wagrechte Druck der abbrechenden Masse ein Maximum wird. Aber für Hn. W. ist schon der Ausdruck: wagrechter Druck = z. dz. sin O2 nicht überzeugend, in dem Sinne nemlich, dass eine dem trapezischen Element an der lothrechten Seite wagrecht entgegen druckende Kraft = x. dx. sin Q2 dem wagrechten Druck des trapezischen Ele-"Wenn, fagt aments das Gleichgewicht halten follte. Hr. W., eine wagerechte Kraft v das Herabrutschen jenes Elements verhindern foll; so ist zu bedenken, dass nur der Theil von v, welcher der Richtung des Elements and feinem respectiven Druck entgegengesetzt und gleich ift, dieses Herabrutschen verhindern kann; diefor Theil it abor  $\equiv v$ . fin q, also muss v. fin  $\phi \equiv x dx$ . fin φ feyn, oder v = xdx; der übrige Theil von v wirkt nur senkrecht auf das trapezische Element, folglich bezeichnet xdx auch den wagrechten Druck des trapezischen Elements." Aber Hn. W. Erinnerun-.gen und Schlüsse sind hier ganz unrichtig, und Rec. macht es sich zur Pslicht, sowohl Hn. W. selbst, als seinen Lefern hierüber alle Zweifel zu benehmen. Hr. W. zerlegt die Kraft v in zwey Seitenkrüfte: v. fin Ø und v. Cof D; wofern nun die v. Cof  $\varphi$  hier nicht weiter in Betrachtung kommt, findet Hr. W. ganz richtig w = xdx; aber Hr. W. vergifst, dass eine auf das trapezische Element senkrecht angebrachte Kraft selbsten noch zum Theil das Herabrutschen des Elements ver-Man denke sich nemlich in der Linie PQ hindert. (Fig. 1. Tab. IV.) einen Punkt α, von folchem herab auf die Linie FR ein Perpendikel  $\sigma\beta$ , ferner von  $\alpha$  unter einem rechten Winkel mit PQ eine gerade Linie ay, so dass γ in RF liegt; so zerlegt sich die senkrechte

Kraft  $\alpha\gamma$  in die Seitenkräfte  $\beta\gamma$ ,  $\alpha\beta$ ; letztere druckt lothrecht auf RF und bleibt also hier außer Acht; abet erstere druckt die Kraft aus, welche als ein Theil der senkrechten noch behülflich ist, das wagrechte Bestreben des Elements, herabzurutschen, zu verhindern. Wenn also dieser Theil von ... Cos.  $\alpha = \zeta$  gesetzt wird, so ist zur volligen Verhinderung des Herabrutschens nur eine wagrechte Kraft  $= v - \zeta$  ersoderlich. Es ist abet  $\zeta = \frac{\beta\gamma}{\alpha\gamma}$ . v, Cos  $\varphi = \text{Cos } \varphi$ . v. Cos  $\varphi = v$ . Cos  $\varphi^2$ ; also die ersoderliche wagrechte Kraft = x dx - x dx. Cos  $\varphi^2 = x dx$ . sin  $\varphi^2$ , wie sölche Hr. H. Kässer angegeben hat.

Noch theilt Hr. W, einen von Hn. H. Käftner erhaltenen kurzen Auszug aus einem hieher gehörigen Inlienischen Buche des Hn. Delange, mit. Nach Del Verfuchen verhalt fich das Moment vom wagrechten Druck einer parallelepipedischen Zusammenhäufung ganz ub ckener Erde, wie das Quadrat der Höhe, da fich folches, nach der Theorie, wie der Würfel der Höhe verhalten sollte, unter sonst gleichen Umständen. Aber Hr. W. hat D.l. Versuche mit aller Genauigkeit wieder holt und seine Schlüsse falsch befunden, wie weiter unten vorkommt. Jetzt erst folgen Hn. W. eigene Untersuchungen über diesen Gegenstand. Yon verichie denen Erd- und Korperarton machre er Authäufungen und fand den Abdachungswinkel, unter welchen it bey der steilsten Erhöhung stehen blieben, z. B. ber trockenem Sand = 32°, bey trockenem pulverifinem Steinkakh = 50°. Wenn man einen parallelepipedi fchen Kasten mit solchen Körnern anfullt, und nur de eine Seitenwand wegnimmt; so erhalt man eben in Abdachung, welche der auf die vorige Art gefundent Abdachungswinkel erfodert. Wenn man sich von der horizontalen Grundlinie dieser Seitenwand, bevor it weggenommen wird, eine Fläche unter dem erwählten Abdachungswinkel durch den Kalten gelegt, vor stellt; to wird dadurch ein Prisma von Erde oder von Körnern im Kasten abgeschnitten, welches die Maste ist. welche nach Hn. W. auf die Seitenwand wirt. welc'te also bey Berechnung des Seitendrucks in Betrachtung kommen müsste. Aber für Rec. ist Hn. W. Vorstellungsart nicht überzeugend, fo sehr sie sich such bey der ersten Uebersicht zu empfelden scheint. fey nemlich e (Tab. IV. Fig. 9.) irgend ein unbestimmter Punkt auf DE; so kann, so lange die Wand (1) noch nicht weggenommen ist, e gewiss so genommen werden, dass der Druck des prismatischen Stücks Del auf eC stärker ist, als der Druck des prismatischen Stücks ECe auf eC, und dass also das Prisma ECe ein größeres Bestreben nach der Richtung CA als nach der AC hat, folglich im ersten Augenblick nach Wegnahme der Wand CD die Masse eCE gewiss ganz ruhig liegen bleibt, und erit nachber nachzarutschen anfängt, wens die Masse eCD schon in Hewegung gekommen ist. Es kann also das Stück eCE bey Berechnung des Drugs Aber such auf CD nicht mit in Rechnung kommen. angenommen, dass die ganze Masse ECD gleich ansang ihr Bestreben langst EC herabzurusschen aussere, und dass dieses Bestreben großer sey, als ides von jeden

bätte

andern Prisms eCD; gesetzt, dass dieses aus den fich ergebenden Abdachungswinkel ACE folge: so konnte, Rec. doch Hn. W. Satz, dass ECD das zur Rerechnung des Seitendrucks in Betrachtung kommende Prisma Denn der Abdachungsfey, nicht daraus herleiten. winkel ACE hängt von dem Bestreben der Körner ab, Bingst EC schief herabzurutschen, und der Abdachungswinkel ACE wurde also denjenigen Werth erhalten, für welchen das Prisma ECD das großte Bestreben hat, auf EC berabzugitscheu; aber das größte Beilreben lingit EC ist mit dem größten Bestreben nach horizontaler Richtung nicht einertey, und letzteres erfolgt unter einem ganz andern Winkel ACe. Nun kommt aber bey Berechnung des Seitendrucks gerade der letztere, und nicht der erstere Winkel in Betrachtung; also erhellet auch aus dieser Betrachtung, dass das durch den Abdachungswinkel bestimmte Prisma ECD von Hn. W. unrichtig als die zur Berechnung des Seitendrucks ge hörige Masse angenommen wird. Nun trägt Hr. W. S. 169. seine Hauptaufgabe vor, vermöge welcher der Seitendruck auf die lothrechte Wand mit Rücklicht auf die Reibung durch eine allgemeine Formel bestimmt Er findet den Druck = ½ px² (fin α² + werden foll. Cof  $\alpha^2$ ).  $\left(\frac{1-\tan \alpha \cdot \tan \beta}{1+\cot \alpha \cdot \tan \beta}\right)$ , aber diese Formel ist unrichtig, weil, wie Rec. schon ohne gezeigt hat, das → Cof a weggestrichen und überhaupt die Berechnung nach der richtigen Käftnerschen Art geführt werden muse, wel he  $p x^2$ . fin  $a^2$ . (1 — tang  $\alpha$ . tang  $\beta$ ) gibt, wie Hr. W. felbft findet. Inzwischen sieht fich Hr. W. durch Prüfungen beider Formeln aufs neue verantalst, seine Formel als die richtige anzuerkennen, und die Käftnersche zu verwerfen. Es zeigt nemlich tang B den Werth der Friction an: "weil nun, lagt Hr. W. für & = o flie ganze Masse als slüssig anzusehen ist, und die erstere Formel, wie sich für slüssige Kürper gehört, den Druck = ½ px² gibt, letztere aber unrichtig = ½ px² fin α² gibt, fo ist man gezwungen, diese die Kästnersche zu Allein Hr. W. hat außer dem oben schon verlassen." angezeigten Fehler bier noch einen andern unbemerkt gelassen. Bey slüssigen Massen kommt es auf die Gro-Ise der Masse gar nicht an, bloss auf ihre Höhe; zu dem von der schiefen Lage herrührenden Seitendruck kommt in dem Maaffe, in welchem die die Maffe flüssig ift, immer noch ein horizontaler Druck, welcher durch jede wagrechte Schichte von der darüber ftehenden bothrechten Saule fortgepflanzt wird. Hr. Rath Langsdarf, von dem Rec. schon seit 13 Jahren einen Auffatz über diesen Gegenstand besitzt, setzt daber, um diefen Umftand mit in Rechnung zu bringen, fin a" +  $\frac{\text{Cof }\alpha^2}{\alpha^2}$  ftatt fin  $\alpha^2$ , wo  $\frac{1}{\alpha}$  den Grad det Flüssigkeit anzeigt, welcher für Wasser = 1 ist, für Schlamm und breichte Massen aber > 1 wird. Zur Vollstandigkeit müste also der Kastnerische Ausdruck ! px2 (fin a2 +  $\frac{\text{Col } x^2}{1 + \text{tang } x}$  tang  $\beta$ ) heißen, welches fich für " = 1 oder für Waffer gehörig in px. verwandelt. In. W. Formel aber kommt hier in der Anwendung

auf Wasser der darin liegenda Fehler ganz zu statten; weil fie von ungefahr schon sin  $\alpha^2 + \operatorname{Cof} \alpha^2$  enthält, welches für  $\gamma = 1$  mit fin  $\alpha^2 + \frac{\cos^2 \alpha^2}{\gamma}$  einerley ist, und der andere Factor in diesem Fall gleichfalls keinen Unterschied macht: so gab ihm solches die scheinbare Bestätigung seiner Formel. Noch einen neuen Fehler in Hn. W. Verfahren findet Rec. in der Art, seine Diffe. rentialformel (S. 170.) zu integriren. Das so gesundene Integral gibt augenscheinlich mur den Druck des Prismas ABH, nicht aber des ABD; es soll aber nach sein ner eigenen Foderung der Druck des letztern unter der Voraussetzung gefucht werden, dass alle Schichten von D bis H der BH parallel zu sinken streben. So sind alfo alle Satze von S. 168 bis 175 unbrauchbar, und Hr. W. beschliesst diese Satze S. 175 sehr unrichtig mit den Worten; "ich halte demnach dafür, dass die gefundene Eormel abseiten der Theorie keinem Zweisel unterworfen fey." Aber das alles beweift nur, wie leicht auch der scharssinnigste Kopf irren kann, und Hr. W. kann hiermit den Ruhm eines trefflichen Schriftstellers nicht verlieren, den er nach der Rec. Ueberzeugung sehr wohl verdient und gewiss immer noch mehr verdienen wird. Von S. 176 bis 282 theilt Hr. W. Versuche mit, die er mit zweckdienlichen Vorrichtungen über den Druck der Erde, oder gewisser Anhäufungen von Körnera verschiedener Art angestellt hat. Diesen Versuchen gemass, lasst sich in der Ausübung ohne betrachilichen Irrthum der Satz beybeholten, dass sich der Druck auf eine Seitenwand wie dus Quadrat der Höhe verhälte. wenn alles übrige einerley iit. Dabey bediente er fich eines parallelepipedischen Kastens zu 6 Fuss lang. 4 Fuss breit und 4 Fus hoch. Um nicht so viele Korner zum Ausfüllen nöthig zu haben, ließ er nach angestellten 4 Versuchen eine mit der Seitenwand parallele Schiedwand in der Entfernung von 2 Fussen im Kästen ein. setzen, dass er also jetzt nur i des Kaltens auszufüllen brauchte. Bey den ersten 4 Versuchen fand er den Druck auf die Seitenwand jetzt eben fo, wie bey det Anfühung des ganzen Kastens, und daraus schliefst Hr. W., dass die Länge des Kaitens oder der parallelepipedischen Körnermasse in Rücksicht auf den Druck gleichgültig sey, wenigstens bey seinen Versuchen. eben hieraus wurde auch folgen, dass der Böschungswinkel nicht die Große des druckenden Prismas bestimmen kann; denn wenn z. B. alle Körner mit auf den Druck gegen die Seitenwand wirken, welche über der durch die Grundlinie der Seitenwand unter einem Winkel von 25° gegen den Horizont gelegien Ebene liegen, so konnten in dem abgekärzten Kalten bey dem Versuch mit Reppsat nicht alle die Körner auf die Seitenwand wirken, welche in dem ganzen Kasten darauf Nun vergleicht Hr. W die würden gewirkt haben. Resultate der Versuche mit den Resultaten seiner Theorie nach der gefundenen falschen Formel. Dabey fin. . det er eine große Abweichung, fügt aber S. 183 hinzu: "wie dem auch sey, so traue ich noch zur Zeit der Theorie mehr, als dergleichen Versuchen." Man sieht aber, dass es sonderbar hatte zugehen müssen, wenn diese Vergleichung eine so unrichtige Formel

LII 2

harte bestätigen sollen. S. 185 u. solg. kommt Hr. W. auf zusammenhangende Erdmassen, und er siadet S. 190.

$$\mathbf{F}_{0} = \frac{1}{4} \mathbf{x}^{2}, \ \left(\frac{1 - \tan \gamma \cdot \tan \beta}{1 + \cot \gamma \cdot \tan \beta}\right).$$
 Diese Formel hält

Hr. W. für allgemein richtig, nur dürse sie micht sür  $\beta \equiv 0$  und zugleich  $\gamma \equiv 90^\circ$  angewendet werden, weil sie sich alsdam in den Ausdruck  $v \equiv \frac{1}{2} x^2$  verwandele; es sey aber absurd, von einer Mauer oder von einem siebäude annehmen zu wollen, das solches, um auf einer horizontalen Grundsläche beym Mangel aller Reibung ruhig stehen zu bleiben, einer haltenden Krast  $\frac{1}{2} x^2$  bedürse. Dieses wäre nun freylich ein sehr sonderbares Resultat; aber es solgt auch gar nicht aus der allgemeinen Formel. Vielmehr ist die ailgemeine Formel für v, weil sie wieder auf die obige sehlerhaste Weise gesunden worden ist, salsch und nur für den einzigen Fall richtig, wenn  $\gamma \equiv 90^\circ$  ist. Seizt man in

diesem Fall zugleich  $\beta = 0$ : so ist tang  $\beta = \cot \gamma$ , and  $\cot \beta = \tan \gamma$ , also nach der allgemeinem Formet  $\mathbf{v} = \frac{1}{2} \mathbf{x}^2$ .  $\left(\frac{\mathbf{I} - \tan \gamma}{\mathbf{I} + \cot \gamma}, \cot \gamma\right) = \frac{1}{4} \mathbf{x}^2$ .  $\left(\frac{\mathbf{I} - \mathbf{I}}{\mathbf{I} + \mathbf{I}}\right) = 0$  wie sich gehört. Ueberhaupt sollte aber auch hier die allgemeine Formel so aussehen:  $\mathbf{v} = \frac{1}{4} \mathbf{x}^2$ .  $\sin \gamma^2$ .  $\left(\frac{\mathbf{I} - \tan \gamma}{\mathbf{I} + \cot \gamma}, \tan \beta\right)$  die sich dann für  $\beta = 0$  in diese  $\mathbf{v} = \frac{1}{2} \mathbf{x}^2$ .  $\sin \gamma^2$ .  $\frac{1}{\mathbf{I} + \cot \gamma}$ .  $\frac{1}{\mathbf{I} + \cot \gamma}$ .  $\frac{1}{\mathbf{I} + \cot \gamma}$  die sich dann auch Hn. W. salsscher Schluss weg, -dass für  $\beta = 0$  der Winkel  $\gamma$  ger keinen Einfluss auf den Seitendruck habe. Nunmehr sucht Hr. W. S. 192. den Mittelpunkt des Drucks eines seiten Prisma auf die Seitenwand, und sindet solcher auf eine Höhe  $= \frac{1}{2} \mathbf{x}$  von oben herab.

# KLEINE SCHRIFTEN

Literanousenicure. Nuraberg, mit Stiehnerischen Schrifren : Gedüchtnifs des vor hundert und funfzig Johren gestifteten Pegnefischen Blumenordens in einer vor einer (eyerlichen Verfommlung der gegenwärtigen Ordensmitglieder am 15 Julius 1794 gehaltenen Rede von dem Vortteher des Ordens, G. w. L'unzer, Schaffer an der Hauprkirche zu St. Sebald. 1794. 40 S. Da dergleichen Gelegenheitsschriften wenig oder gar nicht durch den Buchhandel ins größere Publicum kommen, fo wollen wir hier einen kurzen Auszug daraus mittheilen. Die be vaterländische gelehrte Gesellschaft ist nach dem Palmorden oder nach der fruchtbringenden Gesellschaft, welche im J. 1617. 'den 24 August emstand im J. 1680 wiederum' erlosch, die altefle , und unter allen die dauerhaftefte gewesen. da fie ein hundert und funfzigjahriges Jubelfelt fejern konnte. Der Stifter war Georg Philipp Harsdörfer, Senasor, welcher im J. 1642. in den Palmarden aufgenommen worden war, unter dem Namen des Spielenden. Zwey Jahre nachher, also im J. 1644. vereinigte er sich mit Johann Kloy, oder Clains, der im J. 1045.
als Pastor zu Kizingen starb, während seines Ausenthalts in
Nürnberg, wo er Harsdörfers vertrauter Freund wurde, und entwarf mit ihm den erften Plan zu diefer neuen Gesellschaft. Ein Blumenkranz - der Preis, um welchen fie beide bey der Feyer eines Hochzeitseltes als Schüferdichter ftriften - muiste ihr den Namen geben. Mit ihnen vereigten fich bald menrere Manner, als Samuel Hund, Sigmund von Birken, Christoph Arnold, Johan Rift, Joh. Georg Volkamer, einer der ersten Prä-fidenten der kaiserlichen Akademie der Naturforscher u. a. m. Diese Männer verbanden sich bald näher, enswarfen Gesetze, und erwählten den Stifter zum erften Vorfteher. Nach Harsdorfer Tod wurde Siegmund von Birken, oder eigentlich Betnlius, Forfieher, deffen Ooftreichischer, Ehrenspiegel, den er auf kaiferlichen Befehl schreiben musste, noch immer geschätzt wird. Dass eben dieser kirken das Mausoleum Regni Apostolici Regum et Ducum des unglucklichen Grafen Franz Nadofte in das Deutsche übersetzt habe, scheint nicht allgemein bekannt zu seyn. Sein Nachfelger in der Vorficherwurde war Martin Limburger,

welcher den Irrhain bey Kraftshof anlegte, in welchen verstorbenen Mitgliedern Denkmüler errichtet zu werden ple Anfänglich versammelte lich die Gesellschaft an sines mit Baumen besetzten Platze an der Pegnitz, nachher ia einen nahe an der Stade gelegnen Garten. In jenem Ierhaine aber werden nicht die ordentlichen Verfammlungen gehalten, fonder er wird nur öfters von Mitgliedern befucht, welche stille line liche Freuden genießen wollen. Im J. 1697. wurde Mignet Daniel Omeir, Professor der Philosophie au Altdorf, Vorfeite. welchem im J. 1700. Christoph Furer, Castellan, ein zu feines Zeit vorzüglichen Gelehrten und Staatsmann, in dieser Wurd Dieser sah einen berühmten Schwarz zu Alder nachfolgte. einen Nogelein, einen Herdegen, einen Munz und andere ckere Manner mit fich zu gleichem Zwecke vereinigt. Die fels genden Vorsteher waren, Joachim Negelein, Prediger zu Nurtberg, der den Thefaurum numismatum modernounm herausgab, Chriflian Cottlieb Schwarz, Profesior zu Altdorf, Anton Ulrich Furt, des obigen Kastellans Furer Sohn, Joh. Augustin Dietelnen, Theolog zu Alidorf, und Joh. Heinrich Hartlieb, Prediger st Nurnberg. Der gegenwärtige Vorsteher der Gesellschaft, Ht. Schaffer Ponzer, wurde unter Anton Ulrich Furers Voritte in J. 1764. unter die Ordensmitglieder aufgenommen, und im 1788. zum Vorsteher erwähl .. Bay Gelegenheit diefer Feet lichkeit wurden als ordentliche Mitglieder aufgenommen: He. D. C. W. Standner, Rathsconfulent, Hr. Ge. Jacobi, Priles des katholischen Religionsexercitii im deutschen Hause, und Hr. A. D. History Diches Religionsexercitii im deutschen Hause, und Hr. Laden J. A. Dillinger, Diakon bey St. Sebald. Zu Ehrenmitglieden wurden aufgenommen: Hr. H. C. Heiddeger, des tigliche Raths und Zunftmeilter zu Zurich; Hr. J. G. Menfel, K. Prenk u. Hochf. Quedlinb. Hofrath u. Prof, zu Erlangen; Hr. C. W. J. Gatterer, Churpfalz, wirklicher Bergrath und Prof. 22 Het delberg; Hr. J. F. Degen, Director u. Prof. zu Neufladt at der Aisch; und Hr. C. B Lengnich, Archidiakon. zu Dinzit. Der Orden besteht gegenwärig aus einem Prufes, zweyen Ordens - Confiliarien, einem Ordens - Secretar und Aus 51 Migis derp. ,

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 29. November 1794.

#### MATHEMATIK.

Corringen, b. Dietrich: Beyträge zur hydraulischen Architectur von Reinhold Woltmann, u. f. w.

(Boschluss der im vorigen Stücke abgebrochenen Becension.)

r. W. fagt; des Bestreben nach gi (Fig. 19.) sey nicht in der Schwerkraft der Materie, sondern in der Gestalt des Dreyecks und der widerstehenden Wand regründet, also könne hier die mittlere Richtung des Drucks nicht nach gi angenommen werden. eben dieser Schlus müste auch von der Richtung gelten, welche keineswegs in der natürlichen Schwere gegründet ist, sondern in der Gestalt des Dreyecks. Es kann also hieraus kein Beweis hergeleitet werden, dass die ge oder die gi die mittlere Richtung des Drucks Ly. Der behauptete Satz hatte also anders bewiesen werden sollen. S. 194. ist der Satz im zten Zusatz so ausgedruckt, dals er gar wohl missverstanden werden Denn auch für lockere Erde ist, wenn solche aur das Prisma aBc (Fig 19.) ausfüllt, das Umdrehungsmoment auf die Wand BC nach Hn. W = (a - ix).

 $\frac{1}{2} p x^2 h. \left(\frac{1 - \sin \beta}{1 + \sin^2 \beta}\right)$ , also ist  $\left(\frac{3}{n^2} \frac{2}{n^3}\right)$ : 1 ei-

gentlich das Verhältniss der Momente beider Prismen aBc und ABC in Rückficht auf die Umdrehung der Wand, BC von den Punkt C, es mögen diese Prismen mit lockerer Erde oder mit einer festen Erdmasse ausgefüllt feyn. Itzt folgen noch einige besondere Anwendungen auf die erfoderliche Dicke der Mauern, um sie gegen den Druck der anliegenden Erde hinlänglich in Sicherheit zu setzen; da aber überall die bisherigen Formeln zum Grunde liegen, so sind auch diese Sätze unbrauchbar. Hr. W. hat diese Abhandlung, wie er S. 213. am Ende erinnert desswegen hier abdrucken lassen, um das Urtheil anderer Männer darüber zu vernehmen, und Rec. fand daher doppelten Beruf, sie mit einiger Genauigkeit durchzugehen. Nun folgen noch Anzeigen hydraulischer Bücher: No. XIII. An historical report on Romsgate Hurbour; written by order of, and addressed to the Trustees. By J. Smeaton 2 Edit. 8. London 1792. No. XIV. A Narrative of the Building and a Description of the Construction of the Edystone Lighthouse with stone; to which is subjoined an Appendix, giving some account af the lighthouse on the Spurn point built upon a Sand by J. Smeaton. London. 1791. Gros Imp. Folio. 1988. mit 23 Kpft. Rec. merkt nur an, dass in dieser letztern Schrift gute Bemerkungen über den Waffermörtel vorkommen. No. XV. Var-A. L. Z. 1994 Vierter Band.

handeling over de Snelheid van Stroomend Water, en de Middelen, om dezelve op allerleie diepten te bepaalen; ter Beantwortinge van de Vraag door de Hollandsche Maatschappy der Westenschappen te Haarlem dus obgegeven:

"Kan men de Snelheid van firoomende Wateren, en dus ook "de middelvaare Snelheid in iedere doorsnede, door eenigen "sheoretijchen Regel die door de onderwunding beveftigd is, "bepualen? of is zulks alleen moogelyk door middel van "daadlyke Proeven? En welk is in dat geval het Werktuig, "het geen aan de minste gebreken onderheuig, en door vol"deende Proesnemingen gewettigd, in alle gevallen tot het mvinden der verschillende snelheiden gebruiks han woorden?"

door Christian Brünings Inspecteur Generaal der Rivieren van Holland en West-Vriesland en Opziener van's Gemeene Landswerken etc.

Diest Bruningsche Schrift ist von Wichtigkeit, wie alles, was von Hn. B. kommt; sie hat auch den Preis einer goldenen Medaille davon getragen. Hier im Auszuge werden die Meynungen von Galileo, Castelli, Montonari, Cassini, Guglielmini, Grandi, Zendrini, Frisi, Michelotti: s'Gravesand, Luloss, Cruquius, Velsen, Bicker, Mariotte, Pitot, Lorgna, Lechi, d' Alembert, Bossut, Buat, Bonati, Hennert, und Ximenes über den Lauf der Strome, die Ursache und das Maas ihrer Bewegung kurz erwähnt. Buat, Velsen, Mariotte, Pitot. Ximenes und Bonati lassen das Wasser von der Oberflache gegen den Boden mit abnehmender Geschwindigkeit fliesen, die übrigen Schriftsteller aber mit zunehmender. Von Ximenes werden Verfuche über die Geschwindigkeit eines Stroms in verschiedenen Tiesen mitgetheilt, wobey aber X. den nicht hinlanglich genauen Satz zum Grunde legt, dass der Stoss auf eine im Strom lothrecht hängende Tafel dem Product aus dem Sinus des Anstolswinkels in die Größe der Tafelsläche proportional sey. Weil inzwischen der Druck auf die Tafel unmittelbar beobachtet, und hieraus zunächst nur das Quadrat der Geschwindigkeit etwas unrichtig berechnet worden: so ist freylich der Febler, welcher auf die Geschwindigkeit selbst fallt, sehr unbedeutend, weil-X. die Vorlicht gebraucht hat, nur Anstolswinkel von 35 bis 40 Graden eintreten zu lassen, Es sind also diese Beobachtungen sehr schätzbar. Velsens Satz. dass die Geschwindigkeit der Ströme sich wie die Quadratwurzel ihres Abfalls verhalte, kann nicht gebraucht werden, weil die Verzögerung des Wassers nicht bloss von der Verminderung des Abfalls, fondern auch von der Gestalt des Profils abhängt. Nun solgt noch ein Auffatz von Ha. Branings, worin er über den Widerstand Mmm

hätte bestäsigen sollen. S. 185 u. folg. kommt Hr. W. auf zusammenhaugende Erdmollen, und er sinder S. 190.

$$u = \frac{1}{4} x^2, \quad \left(\frac{1 - \tan \varphi \gamma \cdot \tan \varphi \beta}{1 + \cot \gamma \cdot \tan \varphi \beta}\right). \quad \text{Diese Formel halt}$$

Hr. W. für allgemein richtig, nur dürke sie micht für  $\beta \equiv 0$  und zugleich  $\gamma \equiv 90^\circ$  angewendet werden, weil sie sich alsdann in den Ausdruck  $v \equiv \frac{1}{2} x^2$  verwandele; es sey aber absurd, von einer Mauer oder von einem siebäude annehmen zu wollen, das solches, um auf einer horizontalen Grundfläche beym Mangel aller Reibung ruhig stehen zu bleiben, einer haltenden Krast  $\frac{1}{2} x^2$  bedürse. Dieses wäre nun freylichtein sehr sonderbares Resultat; aber es solgt auch gar nicht aus der allgemeinen Formel. Vielmehr ist die ailgemeine Formel für v, weil sie wieder auf die obige sehlerhaste Weise gefunden worden ist, salsch und aur für den einzigen Fall richtig, wenn  $\gamma \equiv 90^\circ$  ist. Setzt man in

diesem Fall zugleich  $\beta = 0$ : so ist tang  $\beta = \cot \gamma$ , u Cot  $\beta = \tan \gamma$ , also nach der allgemeinen Formst  $\mathbf{v} = \frac{1}{2} \mathbf{x}^2$ .  $\left(\frac{\mathbf{I} - \tan \gamma}{\mathbf{I} + \cot \gamma}, \cot \gamma\right) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^2$ .  $\left(\frac{\mathbf{I} - \mathbf{I}}{\mathbf{I} + \mathbf{I}}\right) = \mathbf{v}$  wie sich gehört. Ueberhaupt sollte aber auch hit die allgemeine Formel so aussehen:  $\mathbf{v} = \frac{1}{2} \mathbf{x}^2$ . Sin  $\gamma$   $\left(\frac{\mathbf{I} - \tan \gamma}{\mathbf{I} + \cot \gamma}, \tan \beta\right)$  die sich dann für  $\beta = 0$  in die  $\mathbf{v} = \frac{1}{2} \mathbf{x}^2$ . Sin  $\gamma^2$   $\mathbf{v} = \frac{1}{2} \mathbf{x}^2$ . Sin  $\gamma^2$   $\mathbf{v} = \frac{1}{2} \mathbf{v}^2$ . Sin  $\gamma^2$   $\mathbf{v} = \mathbf{v}$  and sit scher Schluss weg, -dass für  $\beta = 0$  der Winkel  $\gamma$  g keinen Einstuss auf den Seitendruck habe. Nunmel sucht Hr. W. S. 192: den Mittelpunkt des Drucks ein seiten Prisma auf die Seitenwand, und sindet solch auf eine Höhe  $= \frac{1}{2} \mathbf{x}$  von oben herab.

# KLEINE SCHRIFTEN

Literangescurcure. Nuraberg, mit Stiehnerischen Schrifren : Gedüchtniss des vor hundert und funszig Jahren gestisteten Pegnesischen Blumenordens in einer vor einer (eyerlichen Verfinmlung der gegenwärtigen Ordensmitglieder am 15 Julius 1794 gehaltenen Rede von dem Vortteher des Ordens, G. w. L'unzer, Schaffer an der Hauprkirche zu St. Sebald. 1794. 40 S. Da dergleichen Gelegenheitsschriften wenig oder gar nicht durch den Buchhandel ins größere Publicum kommen, fo wollen wir hier einen kurzen Auszug daraus mittheilen. Die fe vaterländische gelehrte Gesellschaft ist nach dem Palmorden oder nach der fruchtbringenden Gojellschaft, welche im J. 1617. 'den 24 August emstand im J. 1680 wiederum' erlosch, die altefle, und unter allen die dauerhaftefte gewofen. da fie ein hundert und funfzigjähriges Jubelfelt feyera konnte. Der Stifter war Georg Philipp Harsdörfer, Senasor, welcher im J. 1642. in den Palmorden aufgenommen worden war, unter dem Namen des Spielenden. Zwey Jahre nachher, also im J. 1644. vereinigte er fich mit Johann Klay, oder Clajus, der im J. 1650. als Pastor zu Kizingen starb, während seines Ausenthalts in Nurnberg, wo er Harsdorfers vertrauter Freund wurde, und entwarf mit ihm den ersten Plan zu dieser neuen Gesellschaft. Fin Blumenkranz — der Preis, um welchen sie beide bey der L'eyer eines Hochzeitseltes als Schüserdichter strikten — musste ihr den Namen geben. Mit ihnen vereigten fich bald mehrere Hanner, als Samuel Hund, Sigmund von Birken, Christoph Arnold, Johann Rift, Joh. Georg Volkamer, einer der ersten Prä-und Gerken der kaiserlichen Akademie der Naturforscher u. a. m. Diele Manuer verbanden fich bald näher, entwarfen Gefetze, und erwählten den Stifter zum ersten Vorsteher. Nach Hars-dörfer Tod wurde Siegmund von Birken, oder eigentlich Betulius, Vorsteher, deffen Oostreichischer Ehrenspiegel, den er auf kailerlichen Befehl schreiben mutste, noch immer geschätzt wird. Dass eben dieser kirken das Maufoleum Regni Apostolici Regum et Ducum des unglücklichen Grafen Franz Nadofti in das Deutsche übersetzt habe, scheint nicht allgemein bekannt zu seyn. Sein Nachfelger in der Vorfteherwurde war Marsin Limburger,

welcher den Irrhain bey Kraftshof anlegte, in welchen veritorbenen Mitgliedern Denkmaler errichtet zu werden pl Anfänglich versammelte sich die Gesellschaft an sind mit Baumen besetzten Platze an der Pegnitz, nachher in eine nahe an der Stadt gelegnen Garten. In jenem Ierhaine abt werden nicht die ordentlichen Verfammlungen gehalten, foaten er wird nur öfters von Mitgliedern besucht, welche stille had liche Freuden geniessen wollen. Im J. 1697. wurde Migus Daniel Omeir, Professor der Philosophie au Altdorf, Vorsein. welchem im J. 1709. Christoph Furer, Castellan, ein zu seines Zeit vorzüglichen Gelehrten und Staatsmann, in dieser Wurd Dieser sah einen berühmten Schwarz zu Aluse nachfolgte. einen Negelein, einen Herdegen, einen Munz und andere Wickere Männer mit sich zu gleichem Zwecke vereinigt. Die fil genden Vorsteher waren, Joachim Negelein, Pradiger zu Num berg, der den Thesaurum numismatum modernorum herausgab, Chriflian Cottlieb Schwarz, Professor zu Altdorf, Anton Ulrich Furt, des obigen Kastellans Furer Sohn, Joh. Augustin Dietelmen Theolog zu Altdorf, und Joh. Heinrich Hartlieb, Prediger zu Nurnberg. Der gegenwärtige Vorsteher der Gesellschaft, Hit, Schaffer Panzer, wurde unter Anton Ulrich Furers Vorlite in J. 1764. unter die Ordensmitglieder aufgenommen, und in h 1788. zum Vorsteher erwähl:. Bey Gelegenhen dieler Profes lichkeit wurden als ordentliche Mitglieder aufgenommen: He D. C. W. Standner, Rathsconsulent, Hr. Ge. Jacobi, Prate des katholischen Religionsexercitii im deutschen Hause, und Re-J. A. Dillinger, Diakon, bey Sr. Sebald. Zu Ehrennighte wurden aufgenommen: Hr. H. C. Heiddeger, des Lift Raths und Zunstmeister zu Zürich; Hr. J. G. u. Hochf. Quedlinb. Hofrath u. Prof. zu Erlan J. Gatterer, Churpfalz. wirklicher Bergran delberg; Hr. J. F. De, en, Director of der Aifch; und Hr. C. B Lengnich, Der Orden besteht gegenwärtig aus dens - Confiliarien, einem Ordens - S dern.

Lauf der be

Wegung kim

Ximenes und

flache germ

nehmender,

fehwindig

getheilt, woh

Satz zum Groz lothrecht hange

des Anstolswie

portional fey.

Tafel unmittel

das Quadrat

die Geschwing

X. die Vorlich

bis 40 Grader

Beobachtung

Geschwindi

zel ihres Al

den, weil di

der Vermind

Geftalt dee

fatz von

rechnet word

digken f

# ALLGEMEINE LIT

Sonnabend, in

#### MATHEMATIK.

Gorringen, b. Dietrich: Beyträge zur hidrende Architectur von Reinhold Woltmann, u. C .

Befchlus der im vorigen Stucke abgebrochenen Becent

r. W. fagt; das Bestreben nach gi (Fig. 19.) [nicht in der Schwerkraft der Materie, fondern der Gestalt des Dreyecks und der widerstehenden Want pegründet, also könne hier die mittlere Richtung des Drucks nicht nach gi angenommen werden. Alle eben diefer Schluss muste auch von der Richtung melten, welche keineswegs in der natürlichen Schwere gegründet ift, fondern in der Gestalt des Dreyecks. E. kann alfo hieraus kein Beweis hergeleitet werden, dals die ge oder die gi die mittlere Richtung des Drucks fey. Der behauptete Satz hatte also anders bewiefen werden follen. S. 194. ift der Satz im aten Zufatz fo ausgedruckt, dass er gar wohl missverstanden werden kann. Denn auch für lockere Erde ift, wenn folche mur das Prisma aBc (Fig 19.) ausfüllt, das Umdrehungs-moment auf die Wand BC nach Hn. W. = (a-ix).

 $px^2$  b.  $\left(\frac{1-\sin\beta}{1+\sin\beta}\right)$ , also ist  $\left(\frac{3}{n^2}-\frac{2}{n^3}\right)$ :

gentlich das Verhältnis der Momente beider Prismen Bc und ABC in Rückficht auf die Umdrehung der Wand. BC von den Punkt C, es mögen diese Prismen mit lockerer Erde oder mit einer felten Erdmaffe ausgefüllt feyn. Itzt folgen noch einige besondere Anwendungen auf die erfoderliche Dicke der Mauern, um fie gegen den Druck der anliegenden Erde hinlänglich in Sicherheit zu setzen; da aber überall die bisherigen Formeln zum Grunde liegen, so find auch diese Sätze unbrauchbar. Hr. W. hat diese Abhandlung, wie er S. 213. am Ende erinnert desswegen hier abdrucken lassen, um das Urtheil anderer Männer darüber zu vernehmen, und Rec. fand daher doppelten Beruf, sie mit einiger Genauigkeit durchzugehen. Nun folgen noch Anzeigen hydraulischer Bücher: No. XIII. An historical report on Romsgate Harbour; written by order of, and addressed to the T

1792-

7. Sweat London Varrativ and a nftruct one to wi Appenntaf purn -London. ec. merkt Bemerkuno. XV. Vorkönnte. Glücklich, und fit viel wir willen nen Gedanke, die einzelnen Strophen eines feierliielangs durch Sprache unterbrechen zu lassep, Einer Stimme langfam und vernehmlich gesproerden: S. 199. in dem Lied vom Grabe. - Aus inigen Fragment einer Neujahrslitaney geben ende Zeilen zur Probe:

unfern Knaben - Knaben zu Gespielen, s fle im Laufen und im Ringen Bein und Arm Kind auf üben, dass fie in der Kraft Muskeln und der Sehnen fich erfreuen! das ift wahrlich nicht nur Rolles Freude, It auch Menschenfreude : - ja die Tugend falbit. f des Starken und Gesunden. Geht viel ehr inkertan durch einer Nadel Ohr, is ein Reicher in den Himmel komme; ibt dem Schwächling und dem Immerstechen orte ewig zugeschlossen! Unsern Madchen rein Angesicht, das ohne Schminke n kann, aus dem uns eine Seele en fpricht, die feyn will, was fie scheint. belohnest oft des Mannes gute That lurch feines Weibes Läsheln, und fürwahr elohnt und mit dem Lohn zufrieden! Hlen Jungfern - nimm hier, lieber Gott, rt, wie wir es nehmen, denn vor Dir ch nichts verborgen - allen Jungfern inen guten Mann, und wib ihn bald, der Blumen in des Haares Locke Schweltern fich nicht schämen durfes. nern gib ein gut und freundlich Weib! uns, lieber Gott, in diefem, wie eben vor der Hölle Pein.) i Weibern einen jungen Mann ! ingsluft im Winter ift nicht gut, ur Krankheit, und der Frühling wird und gar verdorben. unglingen zu rechter Zeit

rod und Weib! Erbarme Dich elein, die ihres Vaters Namen Schande nennen; nie ie der Apfel fchmeckt, er von der Arbeit kommt, n Kleinen bringt u. f. w.

> n geliel uns von den proist. lie infklärung des grafsen eirten das Plakat an die Wort über die genze ganz vollendeten. mit usgearbeiteten Auffatz bonen Ideen und Bebitdenkenden, geistreichen, m Lichte zeigen, das von chen Thatigkeit nicht wenehr Aufmerksamkeit auf Sprache dürfen wir ihm

des Wassers und damit zusammenhängende Theorieen wichtige Anmerkungen macht, die aber in einer deut-Ichen Schrift wohl ins Deutsche übersorzt erwartet werden konnten, zumal da Hr. W. der hollandischen Sprache hinreichend kundig ift. Den Beschluss dieses Stücks machen Hn. Frünings äußerst wichtige Bedbachtungen über die Geschwindigkeit der Ströme in Tabellen. Mit Reche legs He. W. von ihnen, dass fie an Größe, Zweck, Ordnung und Genauigkeit alles übertressen, was die Hydraulik in diesem Punkt bisher aufzuweisen hat. · Zuletzt foigt No. XVI. Opusculi due all' idrodinamica apartenenti: Pao Sulla teoria delle trombe idrauliche; His fulla legge della velocità dell' acqua prorompente da piccoli fo i de' vasi; dell' abate Givacch. Peffuti pub. p: of, di scienze fisico matem : tiche. Roma 1789. Vom ersten Theil, welcher bloss die Theorie der Saugwerke enthält, fagt Hr. W., dass er nichts enthälte, was man nicht schon in Hn. Hofr. Karsten: Lehrbegr. V Th. antreffe; daher übergeht auch Hr. W diesen Theil ganz, und theilt nur einen kurzen Auszug aus dem 2ten Th. mit, welcher vom Ausflus des Waffere aus kleinen Oeffnungen handelt. Hr. Peffuti will zu beweisen suchen, dass die Geschwindigkeit des auslaufenden Wasfors der halben Wasserhöhe zugehöre, aber Hr. W. zeigt: Ps Beweis gebe was man wolle, je nachdem man für die Zusummenziehung des Strahls diesen oder fenen Werth annehme. Hr. P. fand daher feinen Satz 'nur aus der Voraussetzung, dass der Querschnitt des Strahls der Flache der ganzen Oeffnung gleich sey. Es 'ist aber diese Voraussetzung eben sowohl als der daraus gefolgerte Schlus schon durch bekannte Ersahrungen widerlegt. Hr. W. sagt, wenn man nicht diesenise Ausflusmenge, welche der ganzen Wasserhohe und zugleich der ginzen Orffnung gemäß ware, erhält; fo könnte man wohl vermuthen, dass der Abgang an beiden zu gleichen Thellen fatt haben mulle, fo dass nur 1 der Oeffnung und 1 der Höhe wirke; wenn nun Oeffnung und Höhe durch F und A ausgedrückt werden; so ist  $\frac{1}{n}$  F:  $F = V_{m}^{1} A : VA$ , welches  $n = V_{m}$ mibt; es muß aber allemal n m = 2 bleiben, und diefe beiden Gleichungen geben m = 1, 587 und n = 1, 26. Nun vergleicht Hr. W. die hiernach berechneten Waffermengen mit Beobachtungen und findet eine ziemlich genaue Uebereinstimmung; hiernach müsten nemlich Ma für die ganze Höhe und für die ganze Oeffnung berechneten Ausflusmengen mit 0.613 multiplicirt werden, um die wahren Ausflusmengen zu erhalten, und man weiss aus der Bossurschen Hydrodynamik, dass diefer Factor nur um etwas ganz unbedeutendes zu groß ift. Inzwischen ist es durch Springwerke entschieden, daß dieses Verfahren schlechterdings nicht verstattet ist, m zu bestimmen; denn sonst müste z.B. bey einer: Wallerhöhe von 5 Euss der Strahl nur 1000. 1 3, 15 Fust hach theigen, weven das Gegentheil be-

### VERMISCHTE- SCHRIFTEN.

Ohne Druckort; Kleine vormischte Schriften, von B. H. Mnioch. Erstes Bandchen, 1794. 294 S. 8. Gleich die Vorrede zu dieser Sammlung vermischter Auffetze in Prose und Versen verräth einen tressichen, denkenden Kopf, der in einem Tone zwischen Ernst und Scherz und in der Hülle der geschmeidigsten Ironie sehr feine und wahre Bemerkungen leicht und doch so hinwirft, das sie von bellen Augen gewiß nicht übersehen werden, noch Leser von feiner Nase über ihren wahren Sinn und ihre eigenthümliche Terdenz in Zweifel bringen können. Fast keine Geschick lichkeit wird unter dem Heere deutscher Schrifisteller sekner angetroffen, als die, dis zarte Werkzeug der Ironie mit Leichtigkeit und doch wit Nachdruck führen; geht Hr. M. mit gleichen Schrinen auf de sem Wege fort, so verspricht er ein Meitter in diefer schweren Kunst zu werden. Dass doch diese Abadus eintreffen, und der Vf. nicht durch übermachtige Verhaltnisse von dieser Bahn, an derem Ende ein fe fcht ner und seltner Kranz hängt, weggeriffen werden ne ge! - I. Litaney, ein didaktisches Gedicht, in reinst fen Verfen über die fittliche Aufklärung, befonden ibe die Mittel, fie praktisch zu machen, die Sinnlichkeitst moralischen Zwecken zu bilden, oder wie der Vi. in dem Gedichte feibst den Gegenstand desselben bijdie

andeuter: (S. 15.) An dem erhabensten von allen Tempeln, Die deinem Namen, Gott, geweihet wurden, Dem einzigen worin dein Ebenbild Von deiner eignen Schöpferhand gezeichnet, Beym Altar ftehen foll - an dem Gebäude, Des hohen monschlichen Natur, wie der gehoften Unfterblichkeit fie würdig wäß - grunden wir Den ersten Pfeiler noch --- -- vollendet wird Erft dann der prachige Bau vom Boden Schierheben VVenn einst die Hand der Stärke zu dem Plander Weit Gefesselt ift vom fanten Band der Sehönkeit: Weim zu dem frohen Chor der Grazien-Die ernste Nemelis fich schwesterlich gesellt. Und durch veredelten Geschmack am Reiz des Guten Durch jenen heiligen Geift, um den wir täglich beten; Sich endlich die Vernunft zum Herrn der Sinnlichkeit Emporgeschwangen hat --

Es fehlt dem Ganzen nicht an schünen Stellen, einzelnen glücklichen Bildern und Allegorien, gleichwohl steht es, als Poesie, auf einer sehn niedrigen Suse. Um es jedoch nicht unter seinen wahren Werth zu schätzen muß man es als einen Versuch aus der Moralphilosophie in der Sprache der Dichtkunst betrachten, und sehn unter diesem Gesichtspunkt durste es mehr wegen einzelner schönen und wahren Gedauken und eines gewissen eriginelten philosophischen Humers, als, wie der Vr. sich zu schmeichelu schein, durch die gaschickte Verbindung der Thelle zu einem Ganzen, besonder Rusnerksamkeit erwecken und verdienen Soerinner stehn z. B. Rec. nicht, das lebest eines gasen, Schulerzie sich z. B. Rec. nicht, das lebest eines gasen, Schulerzie lung

- hung kurzer und glücklicher entworfen gefunden zu haben, als in den wenigen Verfen S. 36. und in den fernem trefflichen Bemerkungen über diesen Gegen-Rand in den angehängten Erlauterungen, worin sich der Vf. als ein denkender, fein beobschtender und erfahrner Padagoge zeigt. -- Ueberhaupt enthalten diefe Noten, nur nicht immer in der beiten Ordnung und bis weilen mit einer ermüdenden Fülle des Ausdrucks, mehr eigne und lehrreiche Gedanken, als mancher beliebte Modeschriftsteller zu einem ganzen Buche auftreiben kann. - II. Zweifel und Glaube, ein musicali-Iches zur Aufführung bestimmtes Gedicht: "ein geringer Beytrag fo gennt es der Vf.) zu den ästhetischen Mieteln, durch welche der Glaube geübt und zu Fertigkeiten erhöht werden foll." Auch dieses Stück ist mehr philosophisch - poetische Declamation, als ächte Poesse. Schwerlich würde ein Dichter, in der höhern Bedeutung, dieses Sujet gewählt, gewiss wurde er es ganz anders gefasst und dargestellt haben. Unfer Vf. behandelte es wie ein, von der Natur mehr zum Denker als Dichter organisirter Kopf, der aber doch zugleich eine profse Lebhaftigkeit des Geistes, Liebe und auch wirklich einiges Talent zur Poesse - mehr jedoch zur poe-Michen Decoration, als zur eigentlichen Schopfung erimiten hat. Schon ist S. 92, die Beschreibung des Todes, und würde noch mehr gefallen, wenn sie nicht an ein abnliehes Gemalde Klopstocks erinnerte, mit dem sie freylich die Vergleichung nicht aushalt, der Einleitung trägt der Vf. einige scharftinnige Ideen Then die Bestimmung und Grenzen der Religion von III, Rede auf den Konig Friedrich Wilhelm II. gehalten 2790 am Geburtstage des Monatchen, in der seit der Occupation von Danzig aufgehobenen Schule zu Neufahrwaster, an welcher der Vf. als Lehrer stand. Recvermist hier die Einheit und Würde des Tons, der schlechterdings keinem öffentlichen Vortrage fehlen folite. Der Vf. scheint diess auch selbst gefühlt zu haben, allein seine Entschuldigung ist nicht die befriedi-Wir begreisen wohl, dass manche Verhaltnisse und Umstände dem Vf. Aeusserungen und Empfindungen (d. h. Verficherungen, diess oder das zu empfinden) abnöthigen konnten; doch diese, den Redper in Beziehung auf fein bestimmtes Auditorium rechtfertigende Erwägung, leidet keine weitere Ausdehnung auf die ganz willkührliche Bekanntmachung-durch den So wenig wir indess diesen Aufsatz als Rede Druck. Joben können, so gern gestehen wir, mehrere schöne and zum Theil meisterhafte Stellen darin gefunden zu haben, worüber uns aber der Vf. gewiss hier den Commentar gern schenken wird. - IV. Vermischte Gedichte. Ueberall Beift, Witz, Laune, helle Blick in das Herz und das Thun und Treiben der Menschen; seltner achte Poesie, - schöpferische Phantalie und Warme des Gefühls. Den meisten Stucken sieht man. es an, wie nachläßig sie hingeworfen sind; das Mechanische des Versbaues ist oft bis zur Beleidigung des Ohrs verfaumt, und nur zu häufig har fich der Vf. felbst den Reim erspart, der dann doch wenigstens etwas Indess beweisen einzelne gereimte, sehr wohlhutende Strophen, was Hr. M. auch von dieser Seite

ist der Gedanke, die einzelnen Strophen eines seierlichen Gesangs durch Spräche unterbrechen zu lassen, die von Einer Stimme langsam und vernehmlich gespröchen werden: S. 199. in dem Lied vom Grabe. — Aus dem launigen Fragment einer Neujahrslitaney geben wir folgende Zeilen zur Probe:

Gib unfern Knaben - Knaben zu Gespielen, Dass sie im Laufen und im Ringen Bein und Arm Von Kind auf üben, dass sie in der Kraft Der Muskeln und der Sehnen fich erfreuen! Denn dus ist wahrlich micht nur Rosses Freuds, Das ift auch Menschenfreude: - ja die Tugend falbft Bedarf des Starken und Gesunden. Geht viel ehr Ein Ankertau durch einer Nadel Ohr, Als dus ein Reicher in den Rimmel komme; So bleibt dem Schwächling und dem Immerstechen Die Ptorte ewig zugeschlossen! Unsern Mädthe Verleih ein Angelicht, das ohne Schminke Gefallen kann, aus dem uns eine Seele Entgegen spricht, die seyn will, was se scheint. O, du belohnest oft des Mannes gute That Allein durch leines Weibes Lächeln, und fürwahr Er ift belohnt und mit dem Lohn zufrieden! Schook atten Jungfern - nimm hier, lieber Gott, Das Wort, wie wir es nehmen, denn vor Dir All freylich nichts verborgen - allen Jungfern Schenk einen guten Mann, und gib ihn bald Dass sie der Blumen in des Haares Locke Vor ihren Schweitern fich nicht schämen dürfes. Den Männern gib ein gut und freundlich Weib! (Bewahr uns, lieber Gott, in diefem, wie In jenem 1.eben vor der Hoile Pein.) Den jungen Weibern einen fungen Mann ! Denn Fruhlingsluft im Winter ist nicht gut, Und bringt nur Krankheit, und der Frühling Wird Darüber ganz und gar vertlorben. Auch unsern Jünglingen zu rechter Zeit Ihr Amt und Brod und Weib! Erbarme Dich Der armen Kindelein, die ihres Vaters Namen Zu ihrer Mutter Schande nennen; nie Erfahren haben, wie der Apfel schmeckt Den, Abends, wenn er von der Arbeit kommt, Ein lieber Vater seinen Kleinen bringt u. f. W.

V. Fragmente. Am meisten gesiel uns von den profesischen des kurze Etwas über die nusklärung des grafsen Haufens, und von den versisierten das Plakat an die Völker. — Und nun noch Ein Wort über die genze Sammlung! Sie enthält keinen ganz vollendeten, mit hinlänglichem Fleis und Kunst ausgearbeiteten Aufsatz; jeder einzelne über ist reich an schönen Ideen und Bemerkungen, die den selbstdenkenden, geistreichen, edlen, jungen Mann in einem Lichte zeigen, das von seiner fernern schriststellerischen Thatigkeit nicht wenig hossen lässt. Etwas mehr Ausmerksamkeit auf Reinheit und Correktheit der Sprache dürsen, wir ihm Mmm 2

wohl empfehlen. Er fündigt freylich nie aus Unkunde, für ähneln — S. 23. Megerne für klüger — S. 55. fort desto haufiger aber aus einer gewissen Kakozelie. S. 11. fallen für wegfallen Beyher-Ideen für zufählige Nebenideen - S. 14. ähnen

S. 200. der Ackrer für Acker mann - S. 206. hergenist für herbemühr u. f. w.

#### SCHRIFTEN. KLEINE

Guben. De Luna poeturum. Proludio Guil. Michtert, Conrectoris. 1794. 18 8. gr. 8. Eine geschmack-volle und auch durch den reinen Ausdruck fich emprehlende Untersuchung der Fragen: wie bedienten sich die Griechischen und Römischen Dichter der Luna zur Maschinerie und Ausschmuckung ihrer Gedichte? und warum sind unsere neuern Dichter fo mondflichtig? Die erste Frage hatte wohl zuerst so beantworter werden follen : Die Alten bringen den Mondschein darum weniger in ihren Gedichten an, weil fie es überhaupt weit weniger auf eigentliche Schilderungen von Naturscenen und Laucichaftsgemälden anlegten. Sonft war auch wohl bey ihnen die Lund i DiAfgart nader Quinten Meleager Analect. T. I. p. 20. LXIV. Dass der Mond in den nächtliehen Hexenscenen und der Magie eine so wichtige Rolle Spielte, kam wohl nicht blos von dem Schauerlichen des Mondscheins, sondern aus dem londerbaren Aberglauben, dals der Mond die Zauberkrauter dirch Mitheilung der Mondmilch oder des Thaues, krau-man dem Monde zuschrieb (B. Gemer zu Claudian XXIV, 288.) erst wirksam mache, und überhaupt um dieser fpuma willen von den Hexen berab eitzt werde. Eine genauere Beleuchtung hatte vielleicht auch am Ende die Eigenheit unserer Sprache verdient, die den Mond zum Manne und die Sohne zur Frau macht, wobey hochitens mar sine Blumanerfche Ejaculation ihr Glück machen kans.

Literangenichten. Königeberg, b. Hartung; Geschichte und Verfassung der Königs. Deutschen Gesellschaft zu Königsberg in Preusen. Eine Vorlefung, in der königs. Deutschen Gesellschaft en ihrem funfzigjährigen Jubelseste den 21sten November 1793. gehalten, und im Namen der Gesellschaft her-ausgegeben von D. Samuel Gottlieb Wald, Director der königl. Beutschen Gesellschaft. 40 8. gr. 8. M. Colesia Christian Flott-well stiftete die Gesellschaft, in Verbindung mit einigen Studirenden, zur Verbesserung der deutschen Schreibart, und Be-förderung der deutschen Beredsemkeit und Dichtkunk, i. J. 1741. Erst 2 Jahre nach ihrer Entstehung erhielt sie durch ein von ihr nachgesuchtes und vom Könige Friedrich II. eigenbandig unterzeichnetes Privilegium v. 18 Aug. 1743. das Pradicat einer koniglichen Deutschen Gesellschoft, ein eignes Siegel, und die Censurfreyheit der von ihren Mitgliedern beurtheilten Schriften. Zu ihren Versammlungen wurde ihr ein Zimmer auf dem königlichen Schlose angewiesen, und die Vollmacht, fich felbit einen Protector aus der königl. Regierung, welcher fie unmittelbar untergeordnet ift, oder dem jetzigen Staatsministerio) einen Prafidenten, und einen Director zu wählen, Ehren - und ordentliche Mitglieder zu ernennen, und Diplomen darüber auszusertigen. Ihr erster Pretector, von dem fie am 21 Nov. 1743. feyerlich eingeweiht wurde, war der Staats-minister von Wallenrodt, ihr erster Präsident, der Oberhofprediger D, Osandt, und der erste Director, ihr bisheriger Präses Flottwell. Kritische Berichtigung und Ausbildung der deut-schen Sprache, durch eigne Abhendlungen, wie durch Ueber-

fetzungen ausländischer (das hiels damals - franzölischer) Mei sterwerke, und Cultur der schönen Wissenschaften, befonden der Berediamkeit und Dichtkunft, war von nun an ihr Happe zweck, zu ordentlichen Mitgliedern wurden mehrentheils Sudierende, zu Ehrenmitgliedern aber Männer von anerkannte Gelehrsamkeit gewählt. Ausser den öffentlichen Versammlusgen an feyerlichen Tagen wurden wochentlich zwey ordentliche gehalten, und in denselben die Arbeiten der ordenslichen Mirglieder vorgelesen und beurtheilt, eingesandte Aussitze aber einem Referenten zur Durchlicht nach Hause mitgegeben. Auch eine Bibliothek wurde zum Gebrauch der Mitglieder angeles und eine auswärtige Correspondenz mit andern deutschen Gesellschaften eröffnet, an welcher der demalige deutsche Dies tor Guttiched, der lich einen großen Einfluß auf die Leiun der Gesellschaft zu verschaffen wusste, vorzüglichen Ambi Für jene Zeit und unter den Umftanden, is welchen die Gesellschaft sich befand, leistene sie, soviel von ihr geleist werden konnte, und hatte wenigstena das Verdiens, da Studierenden Liebe zu den schönen Wissenschaften einzussies. Thre Streitigkeiten mit der Akademie, und die Entitehm einer nouen logenannten fregen Gefellfchaft zu einem abnitche Zwecke, erhielten die Vorsteher und Mitglieder in Thätigkit, bis Flottwell 1753: starb, und ihre arbeitsamsten Mitgliede, wegen der Russischen Besteznehmung von Preusen, aus Deutschland grengen. Im J. 1766. wurde sie wieder eröfine. aber durch ihres neuen Directors Lindner, 1776. erfolgten Tel zum zweyten mal außer Thätigkeit geletzt, und erst 1783. m ihrem damsligen Director, jetzigen Prälidenten, Hern Itchenrath Hennig wieder hergestellt. Im letzten Jahrzehend Weiterte fie den Plan ihrer Arbeiten, indem sie die Untaltchung der Preusischen Geschiehte und Alterhumer mit it denselben zog. Nach der unter dem jetzigen Protector, den geh. Staatsminister und Kanzler Reichagrafen son Finkenftit 1788. erfolgten Vereinigung der freyen Gefellschaft mit ihr, if sie in 4 Klassen, die philologische für die Ausbildung der deutschen Sprache) die historische (für die deutsche und pres frische Geschichte) die althetische, und die philosophische ship getheilt worden. Die Anzahl der Privatsessionen hat man ver mindert, und dagegen eine monatliche öffentliche Sitzung mit Vorlesung zweckmässiger Abhandlungen feltgesetzt, die große tentheils in der seit 1790. von der Gesellschaft unter dem Titel des Preussischen Archios herausgegebenen Monausschrift abs drucke find - Hr. VV. hat der Geschichte der Gesellschaft noch ein dreyfaches Verzeichniss, ihrer Protectoren und Vorlehen ihrer Schriften, und jetzt lebenden Mitglieder, auch einige ihre Privilegien und Verfassung betressende Documente, in 6 Beylagen, darunter ein Auszug ihrer Gesetze die wichtigfte if. beygefügt. Die Gesellschaft hat jetet 18 auwesende und 30 sbwesende Ehrenmitglieder, unter welchen sich viele bekannte und berühmte deutsche Schriftsteller befinden. Ordentiche anwesende Mitglieder zählt sie nur 8, abwesende 44, Die Zih der Ehrenmitglieder ift nach dem 10 f der Statuten auf 30 ein geschränkt, in welcher, wie es scheint, die anwesenden nicht mit begriffen find.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUN

Montags, den 1. December 1794.

### SCHÖNE KÜNSTE

Yunudio, b. Stella: Biblioteca de' più scelti Componimenti tentrali d'Europa, divisa per Nazioni - und die erste Abtheilung mit dem besondern Titel: Bi-' blioteca teatrale della Nazione Francese ossia Raccolsa de' più scelti Componimenti tragici, comici, lirici o burleschi di quel Teatro dall' origine de' suoi spettacoli, fine a' nestri giorni, recata in italiano da una Società di dotte persone, con presazioni, giudizi critici, aneddoti, osfervazioni, vite, ritratti in rame, di vari illustri autori etc. MDCCXCIII. T. I - V. 12. (Jedes Stück ist besonders paginist.)

ift der Fall mit Italien. Asche, die allein eine Ausnahme macht, ist in wenig Pro- die Kupfer aber bedeuten desto weniger. Durch die bevinzen so allgemein und unter allen Standen bekennt, sondere Anzeige und Kritik jedes einzelnen Stücks, und wie jetzt fast in ganz Deutschland, die neuere, beson- dessen, was dabey geleister und nicht geleistet worden, ders die schöne Literatur der Ausländer ist daher in Ita- würden wir bey unsern meisten Lesern-wenig Dank verlien eine terra incognita, und doch wurden die Italianer dienen; wir lassen es daher bey einer kurzen Angabe fehr wohl thun, wenn sie ihre eigne, in mehr als Einem, der Namen der Dichter, ihrer hier übersetzten Stücke vorzüglich aber im dramatischen Fache so dürftige und und der Uebersetzer selbst, und einer einzigen metrischen unbedeutende Dichtkunst nach den besten Mustern der Probe bewenden. Ausländer bildeten, und von ihren Schätzen bereicherten. Dieses Geschäft zu erleichtern und ihre Landsleute mit der dramatischen Poesie der cultivirtesten Nationen Europens bekannter zu machen, ist der Zweck des Herausgebers und der Verfasser dieser allgemeinen theatra-Lischen Bibliothek, die nach und nach die Meisterstücke der besten tragischen und komischen Dramatiker der Griechen, Romer, Franzosen, Deutschen, Engländer und Spanier in poetischen und prossischen Uebersetzungen, und die der einheimischen Dichter in correcten und saubern Abdrücken liefern soll. Hier ist mit der französischen Li-Jährlich werden wenigteratur der Anfang gemacht. Rens dreyzehn Bande, jeder im Durchschnitt von 300 Bey der Ausgabe der einzelnen Bände S. erscheinen. und Stücke ist weder die chronologische noch sonst eine bestimmte Ordnung nach den verschiedenen Gattungen der dramatischen Poesse befolgt, allein am Schluss jeder-Abtheilung werden drey Verzeichnisse, ein chronologisches, alphabetisches und eins nach den speciellen Gattungen versprochen, nach denen jeder nach Gesellen das Ganze ordnen kann. Die übrige äussere Einrichtung ist folgende. Von jedem Dichter, von welchem eins oder mehrere Stücke übersetzt find, findet man hier ten zahlreichen Werken über das französische Thees A. L. Z. 1794. Vierter Banch

ein Bruftbild, eine kurze Lebensbeschreibung, die Zueignungsschriften, Vorreden der Originale, sodenn Anek. doten über den Vf. und die Schicksale seiner Werke, Vorreden der Uebersetzer, erläuternde und kritische Anmerkungen, kurze Uebersichten der andern nicht aufgenommenen Stücke der Dichter, und Verzeichnisse von Stücken anderer Dichter derselben Nation, die das nemliche Süjet behandelt haben. Zu denjenigen Schauspielen, die im Original in Versen geschrieben waren, wählten die Ueberseizer meistens reimlose verst sciolti, doch find auch einige versisicirte Stücke (z. B. der Misanthrop von Moliere) in Prosa übergetragen. Wenn das Ganze beendigt ist, will der Herausg. unentgeldlich eine ausführliche und kritische Geschichte des alten und neuen ür Deutschland würde ein ähnliches weitschichtiges Theaters in mehrern Bänden von einem Vf. liefern, def-Unternehmen sehr unnöthig seyn, und auch schwer- sen Geschmack, Beurtheilungskraft und ausgebreitete lich die nothige Unterstützung finden; ganz anders aber Gelehrsamkeit Italien schon aus ähnlichen Werken ken-Nichts ift feltner, als ein Ita- ne und allgemein bewundere. Die Einrichtung des litiner, der zu seiner Belehrung oder zum Vergnügen ei- Drucks und die Schrift ist in den vor uns liegenden Theine neuere ausländische Sprache lernt: selbst die franzö- len rein und geschmackvoll, das Papier weiss und stark,

I. Band. Jean Mairet. Sein Leben. Sophonisbe. Trag. übers. vom Doct. Mattia Butturini in reimlese Verse. Pierre Corneille. Sein Leben von Fontenelle. Le Menteur, Comed. übers. vom Ab. Placido Bordoni in Prosa. II. B. Ph. Quinault. Sein Leben. Atys, Opera, übers. in Versen vom Ab. Giuseppe Greatti. La mere coquette, Com. von domf. überf. vom Grafen Francesco Apoftoli in Profa. III. B. Tristan l'Ermite. Sein Leben. Marianne, Trag. übers. vom Ab. Giuseppe Compagnoni in reimlose Verse. L'amante imprudente ou le majtre étourdi, Com. von Quinault, überl. vom D. Luigi Roverelli in Profa. IV. B. Polieucte, Trag. von P. Cornettle überf. von Agostino Paradisi, in reimlosen Versen. Moliere. Sein Leben von Voltsire. Le mifantrope Com. übers. vom Ab. Plasido Bordoin in Profa. V. B. J. Racine. Sein Leben. Iphigenie, Trag. überf. vom A. P. Bordoni in reimlose Verfe. L'Avare, Com. von Moliere, aberl. vom Ab. Franc. Tortosa, in Prosa. — —

Die Biographien, historischen Einleitungen etc. sind entweder wörtliche Uebersetzungen aus dem Französischen, oder Auszüge und Compilationen aus den bekann-

Nan

besonders aus der Petite Bibliotheque des Theatres, Die kritischen und ästhetischen Anmerkungen dringen nicht sehr tief, weder in die Schönheiten noch in die Fehler der Originale ein, und können höchstens für junge, ungeübte Leser einigen Nutzen haben. Was die Uebersetzungen selbst betrifft, so machten fich, (nach der Versicherung des Herausg..) die Vs. derselben hochste Treue und Genauigkeit zum Gesetz, in so weit sie sich nur, obne dem Genie der Sprache Gewalt anzuthun, erreichen liefs. Da, wo Rec. die Uebersetzungen mit den Originalen verglich, fand er nirgends grobe Fehler, vielmehr fast überall den Sinn richtig, und soviel ein Ausländer ohne Anmausslichkeit urtheilen darf, auch in einer reinen, gewählten, und dem jedesmaligen Ton angemessenen Sprache ausgedrückt. Freylich find weder alle Versuche gleich gut gerathen, noch sich selbst durchaus gleich. Hie und da ist eine Nügnce verwischt, ein Zug versehlt, eine feinere, geistige Schönheit verflogen: doch bisweilen mehr durch die Schuld der Sprache, besonders in den hochkomischen Stellen, als durch Mangel an Geschicklichkeit des Uebersetzers, und überdiess: ubi plurima nitent. - - Als Probe poetischer Uebersetzung mag folgende abgekürzte Erzählung des Ulyss aus der letzten Scene von Racine's Iphigenie dienen. meisten Kenner und Liebhaber der französischen und italiänischen Poesse, die allein die Vergleichung derselben mit dem Original interessiren kann, den französischen Dichter gewiss bey der Hand haben, so lessen wir, zur Schonung des Raums, die Stelle der Urschrift hinweg:

### Ulysse a Clitennestra.

- - In questo lieto Istante vedi pur me stesso colmo D'orror, di gioia e di supor. La Grecia Più infausta di non vide mai. Del campo Arbitra fatta la discordia, avea Il fatal velo a ognun posto su gli occhi. E dato già della battaglia il segno. A si orrendo spettacolo, tremante La figlia tua contro di se vedea Tutte le schiere, e Achille sol per lei. Benche per lei solo restasse Achille Porta il terror in tutto il campo, e in cielo Fra lor divide i numi stessi. Un denso Nembo di strali già s'alzava in aria, Scorreva già, forier di stragi, il fangue: Quando Cavanza infra i guerrier Culcante Fiero e tetro nei guardo, irto le chiome, Spaventoso, terribile e ripieno Del dio che certo l'agitava: Achille, Q dimi, diffe, o voi Greci m'udite: - -

Così parla Calcante. Il campo tutto
Immobil resta; con terror l'ascolta,
Ed Eristle guardà.... Ognun secretamente
La sua nascita ammira e la sua sorte..
Mà poichè al sin della sua morte il prezzo
Dev' esser Troja, ad alta voce tutte

Contro di lei dichiuransi le schiere Ed imponguno a Calcante che di morte Su lei si compia la fentenza. Il braccio Calcunte alzava di ferirla in atto: "Ferma, non t'appressar disse ella. Il sangue "Degli eroi, d'onde in fiender m'hai fatto, "Suprà senza le tue mani prosane "Ufcir dalle mie vene." Furibonda Vola, sopra l'altar vicino, il sacro Coltello prende e nel suo sen l'immerge. A pena esce il suo sangue, e'i suoi rosseggia, Gli Dei su l'altar fanna udir il tuono; Agitata con fremito felice Dai venti à l'aria, e co'muggiti il mare R'sponde ai venti. Da lontan s'ascolta Gemer la sponda, biancheggiur di spume, E da fe flessa accendersi ful rogo La sacra fiamma. Il ciel lampeggia e s'apre; Sopra noi getta un sant 'orror che in tutti Esicurrezza e lieta speme infonde. A tante maraviglie istupidito It campo dice, che 'Diana istessa Scese sul rogo d'una nube in seno, E crede averla fin veduta alzarsi Portando in cielo i nestri incensi e i voti... etc.

Kopenhagen, b. Malling: Den fortsatte Grandson, tilligimed et Brev til Forfatterinden, herdes Svar og en Fertaelling. (Fortsetzung des Grandson, nebli einem Schreiben an die Versasserin, ihrer Auswort und einer Erzählung,) af Frue Charlotte Baden. 1792. 129 S. 8.

Die Verfasserin vollendet in diesen Begen vorzügsich die Geschichte der unglücklichen Clementina, und endigt Allerdings ist diese Eur ihre Leiden durch den Tod. wickelung psychologisch, und, unsers Bedünkens, such äfthetisch richtiger; allein die Ausführung derselben zeigt von Flüchtigkeit und einem Mangel von eindringender Menschenkenntniss, welche uns das Geständniss abodthigen, dass die Verfasserin vor der Hand sich auf diefer Bahn nicht auszeichnen werde. Schade um die wirklich gute Anlage des Plans, welche, bey einer gehori. gen Motivirung der Handlungen und einer feinem Nuancirung des Details ein sehr interessantes Gemalde etwarren liefs. Sonst ist der Ton der verschiedenen habdelnden Personen noch ziemlich gut getroffen, und nur hie und da ist bey Clementine der achte Charakter der Schwärmerey verfehlt.

Der Brief an die Vff. rügt, neben andern Mängelnimsonderheit den, dass Clementinens Tod nicht hinlänglich vorbereitet sey. Ihre Antwort verräth nicht vadeutlich, dass sie die Schwäche selbst gefühlt habe; wenigstens sind ihre Entschuldigungen schwerlich besiedigend.

Die angehängte romantische Erzählung ist lengweilig und unbedeutend. vER-

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LEIPZIE, b. Crusius: Memorabilien. Eine philosophisch-theologische Zeitschritt der Geschichte und Philosophie der Religionen, dem Bibelstadium und der morgenlandischen Literatur gewidmet von Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, der Theol. ordentlicher(m).össentlicher(m) Pros. zu Jena. VI. St. 1794; 195 S. 8.

Den lahalt dieses Stücks machen 9 Aufsätze aus. 1) P. J. Bruns Erklärung über 1 Mos. XXII. Sie läust darauf hin: Abraham war geneigt, seinen Sohn nach Gewohnkeit der Cananiter, oder Phonizier zu opsern, zum Glücke hielt ihn ruhige Erwägung der Eigenschaf-, ten Gottes und der ihm schuldigen Pilichten noch ab, feinen Yorfatz zu vollziehen, II. Plane zu Ausgaben der hebräisch - biblischen Schriften. Der unbekannte Vf. schlägt Sammlungen. Chreitomathieen verschiedener Art vor, von denen er Nutzen für die Geschichte, Geographie, jüdische Culturgeschichte u. s. w. erwartet. Bey der Ausführung der Sache dürste es wegen der Chronologie sehr viele Schwierigkeiten geben. III. Kritische Vergleichung des Codex Montsortianus im 1 Brief Sohannes mit Anmerkungen von dem Herausg. Codex stimmt mit der Vulgate, wie man aus den Griesbachischen Bomuhungen weiss, auffallend überein, Hr. P. bemerkt aber, dass er in unserm Briefe auch mit Cod. 33. bey Wetstein harmonire. IV. Zweck der Parabel: Yonah Von Ebendems. "Die feyerlichste Drohung, selbst gegen Heiden, nimmt die Gottheit, wenn Resserung erfolgt, . . zurück, und wenn sie auch nur so viel Schonungsgefühl hätte, als irgend ein menschlicher Murrkopf gegen etwas, das ihm gefallen kann." - Diess sey die Hauptlehre. V. Von Jesu Gehen über dem Meer, oder, ob es philologische Wunder gebe? Für ein solches Wunder, d. h. für eine Thatsache, bey deren buchstäblicher Deutung zwischen 2 philologisch möglichen Erklärungen die wunderartige ohne überwiegende Ursache gewählt worden ist, erklärt Hr. P. die Erzählung, die man bisher in den Stellen Matth. 14, 25. und Marc. 6, 48 ff. fand; er meynt, in dem Texte stehe weiter nichts, als Jesus sey neben (exi = 5y) dem See gegangen. Wenn nur die Parallelstelle Joh. 6, 16 ff. nicht wäre, die freylich Hr P., - durch welch ein Wunder, wissen wir nicht, - ganz übersehen hat. VI. Strictura ad quae-Aionem: Unde internus religionis cum externa civitatis xD. Intellige waff 1794. P 1167. 1168.

salute consensus vere pendeat? Das bekannte Osterprogramm des Herausg., das seinem Inhalt nach doch eigentlich nicht in die Memorabilien gehört. VII. Archaologische Beobachtungen und Muthmassungen über semitische, besondere hebraische Lesezeichen (Consonanten, Vo. cale, Accente.) VIII. Jona, eine moralische Erzählung. Von M. J. G. A. Müller. Hr. M., der fich bis deher, fo viel wir willen, im theologischen Stift zu Tübingen noch aufgehalten hat, meynt, die Erzählung des Buchs Joua konne nicht früher; als zu Ende des babylenischen Exils verfasst seyn; der Vf. sey unbekanntt, nur das Danklied sey von Jona selbst, das Buch enthalte einigen Hauptumständen nach wahre Geschichte; es bestehe aus 3 Hauptheilen und trage in denselben nur einen Gedauken vor, den Gedanken: Jehova ist zwar gerecht, aber zugleich auch gnädig. Er nimmt Rückficht auf die Schwachheit der menschlichen Natur, und verzeiht dem Bosen, seyen sie Juden oder Heiden, sobald sie ihre Sunden bereuen, und sich ernstlich zu bestern bemüht sind, Das Ganze ist bis auf die holprichten Hexameter, in welche Jona übersetzt ift, ganz gut, und ein Beweis von Belesenheit, schonen philosophischen Kenntnissen und eigener Prüfung. IX. Vermischte Beobachtungen (von Ha. Alter in Wien) über orientalischkritische und literarische Gegenstände. Der jetzige Patriarch von Jerusalem beisse Authimus, nicht Onesimus; die angelsachsische Uebersetzung sey nach der Vulgata, nicht nach der LXX., wie Eichhorn glaube, gemacht; der armenische Bankier Serpos zu Venedig besitze eine armenisch geschriebene Lebensbeschreibung Meghitars, die ein Zeitgenoffe dieies unvergleichlichen Mannes aufgesetzt habe; woran die Constantinopolitanische Ausgabe der armenischen Bibel zu erkennen sey u. s. w.

GIESER, auf Kosten des Vf.: Neue Mannichfaltigkeiten aus der Geschichte und Literatur, zur Unterhaltung für Lesegesellschaften. 1793. 14 Bogen. 8. (12 gr.)

Ein Mischmasch, aus allerley periodischen Schristen, die nicht einmal angegeben werden, zusammengeplündert! Zu welchem Ende? Der Titel zeigt es; allein gibt es der Bücher für Lesegesellschaften nicht chnehin genug? Es müssen alte, uns unbekannt gebliebene Mannichfaltigkeiten vorausgegangen seyn; denn einige Aussatze sind Fortsetzungen, ohne irgend eine Anzeige, wo der Ansang zu suchen sey.

### KLEINE SCHRIFTEN.

STAATSWISSENSENAFT. Leipzig, in d. Sommersch, Buchh.: Von den wahren Grenzen der Wirksamkeit des Staats in Beziehung auf seine Mitglieder. 1793. 45 S. 8. — Wenn es schon an lich verdienstlich war, die Fragen von den Grenzen der Wirkfamkeit des Staats nur auszuwersen, und dadurch eine Materie in Anregung zu bringen, welche von allen bisherigen Lehrern des Staatsrechts nur selten berührt, und nie eigentlich erschöpst

ift; so mus eine Behandlung derselben, wie die verliegende, ein doppeltes Interesse erweeken. Mit einem auf die höchsten Gesichtspunkte gerichteten Blick und einem durch das wirkliche Leben gebildeten praktischen Tact, ist hier ein System aufgestellt, das wenigstens in der Art seiner Ableitung zu eigenthümlich ist, um nicht eine vollständige Narlegung nochwendig zu machen.

Nnna

Für jeden Menschen, sagt derVf., gibt es zwey Hauptverhaltniffe, den Umkreis des Weltalls und fein eignes Dafeyn, als seinen Mittelpunkt und Standort. Je mehr und zweckmä-Siger er von diesem letzteren nach den verschiedenen Punkten des ersteren hinwirkt, und je ftärker und entsprechender die Rückwirkung auf ihn geschieht. desto vollkommener wird die Bestimmung feines Daseyns erfüllt. Denn desto höher ilt alsdann die Ausbildung, und desto zweckmässiger die Anwendung feiner Krafte. Diese Wirksamkeit des Mentchen in die Ferne geschieht durch vermittelnde Gegenstände, mit deren Nahe dieselbe immer im Verhältnis stehen muss. Dedurch bilden sich in jenem gleichsam unendlichen Umfange mehrere concentrische Kreise, deren Bestimmung an sich nur willkührlich ift, wenn gleich einige wesentlicher in der menschlichen Natur gegrundet find. Zu diesen letztern gehören die Verhältnisse der Familie und des Staats, welchem feine Grenzen, so wie seine Geletze überhaupt zunächst durch dieses sein Verhältniss zur ganzen Wirksamkeit des Menschen bestimmt werden. Er ift nemlich ein Mittel zur zweckmäßigen Erweckung und Richtung der menschlichen Thätigkeit, und fein Endzweck ist die Glückseligkeit seiner Mitglieder, welche aber allein auf der vorerwahnten Entwicklung ihrer Kräfte beruht. Die Kräfte des Menschen nun werden durch äußere Eindrücke, und vorzüglich dadurch geweckt, das man'ihn, dieselben zu gebrauchen, nothigt. Das Geschäft des Staats besteht daher darin, seinen Mitgliedern die stärkste und häufigste Veranlassung zur Erweckung und dem Gebrauch ihrer Krafte zu geben, und zwar nicht sowohl durch den Willen des Regenten allein, sondern vielmehr durch den Zusammenhang der von ihm gebildeten Umstände, und vor allem durch die enge, alle besondre Triebe und Interessen aus-Schliesende, Verknüpfung aller Theile zum Ganzen, wobey jedoch immer nach einem allgemeinen Gesetz verfahren, und die Thätigkeis aller auf das Wohl aller gerichtet werden mufs. Die Grenzen dieser Wirksamkeit des Staats muffen sich nach den Grenzen der Wirksamkeit des Menschen überhaupt richten, welche zuerft durch das Maafs der physischen Krafte, dann durch die Vorschriften der theoretischen, und endlich durch die Geletze der praktischen Vernunft beschränkt wird. Hiernach nun erhält der Staat zwiesache Grenzen, aussere und innere. Von jenen wird die erste durch die Untererdnung der Staatsverbindung unter die Verbindung der Menschheit überhaupt bestimmt. Der Staat derf von seinen Mitgliedern nichts fodern, was den Pflichten des Weitburgers zuwider ift. Die zweyte außere Grenze wird durch ihre Unterorduung unter die Verbindung des ganzen Universums gezogen. Der Staat darf die Geschenke der Natur (die Schätze der Erde, Pflanzen und Thiere) nur den wesentlichen Verhältnissen der menschlichen Natur Die innern Grenzen werden zunächst gemäß gebrauchen. durch Bas Maals der physischen Krafte, die Vorschriften der Vernunft und das Sittengesetz angegeben; dann durch den wörtlichen Ausdruck der Staatsverbindung, d. i. die Staatsverfassung. Diese besteht in dem ausdrücklichen Willen der groftern Zahl der Staatsglieder, und derjenige, dem es diesem nicht länger beyzufreten gefällt, darf nie auszuwandern verhindert werden. Diess nun ist der Kreis, in welchem der Staat sich, werden. Rinem Endzweck gemäß, bewegen muß, den er aber nie über-Schreiten darf. Nur wenn die Formel der Staatsverfassung unbeschränkt ift, ift ihm hier eine Willkuhr erlaubt. Er darf nemlich alsdann mehr oder weniger hineinlegen, je nachdem ihm die ausdrückliche oder Millschweigende Bewilligung der Verbundnen, (weiche letztre man bey allem, was wirklich nothwendig ilt, vermuthen darf,) diele verftattet. Bey dielem ganzen Geschäft aber darf er nie Zwang gebrauchen, als für seine eigne oder feiner Mitglieder Sicherheit, und muß immer der roßen Wahrheit eingedenk bleiben, dass (S. 22. 23.) die Men-Athen aledann am meilten', wirken, wenn jeder feine besondern Anlagen und Fähigkeiten entwickelt und anwendet, und dass Les daber gut ift, wenn jeder fieb felbft bestimmen kann.

"nur dass Unthätigkeit so viel als möglich vom Staat ausgeschlof-"len leyn muls." Diele allgemeinen Grundlatze werden nie nach und nach auf die einzelnen Theile der Staarsverwaltung angewendet, auf öffentliche Erziehung, die verzüglich eega einseitige Familienausbildung empfohlen wird. Religio subung, wo alle aufgestellte Grundsatze die aufgeklärieste Toleranz athmen, Sittenverbesserung wo der sittliche Einstus einer seinera Cultur geschildert ift, Polizeygesetze, Verwaltung der Civilja-Aiz, wa sehr gute Winke zur Beschränkung der Wilkühr der Richters bey Fuhrung der Processe vorkommen, Criminalgerichtsbarkeit und Pinanzen. Alle diese Anwendungen find überall kurz, und sollen mehr Bestätigungen der allgemeinen Grundfatze, als einzelne Ausführungen diefer vielumfallenden Mate-Endlich fügt der Vf. praktische Grundsätze für das rien feyn Benehmen des Staats hinzu, welche vorzüglich auf die wichtge Regel hinauslaufen, "dals (8. 40. 41.) nichts praktisch und "zuverlästig ist, als was in wirklich gegenwärtigen Umständen, "nach reinen Grundfatzen der Sittlichkelt und Wahrheit, ver-"möge der wesentlichen Verhältnisse der Menschheit und der "Natur nothwendig ift."

Jedem, von welcher eignen Meynung er ist, muß es suside lend feyn, dass der Vf. auf der einen Seite feine Blicke gin aus dem Staat hinaus auf das Universum überhaupt richtet, und auf der andern fo felt in dem Bezirk des praktisch-Möglichen bleibt, dass er das Handeln des Staats in die bescheidnen Grenzen des Nothwendigen verweist. Von Jener Seite wird er leicht den Empiriker; von dieser, da der Wirksamkeit des Statts, sener Theorie nach, immer sehr viele Gegenkande übrig bleibe. den blossen Theoretiker gegen sich haben. Gerade dadurch aber beweist er, mit welcher eignen Partheylofigkeit er feine Gegenstand abwog. Alle Meynungen über die Grenzen der Wirksamkeit des Staats haben bisher zwischen zwey Extremen seschwankt, und der Gegenstand felbst machte diess unvermeitlichs Jeder mus nothwendig das letzte Ziel in die hoche und zu ihrer edelsten Ausbildung zweckmäßigste, Thäugkeit der menschlichen Kräfte setzen. Diese aber ist nur die frage. Daher follte die Richtung der Kraft immer von dem Handeloden felbst ausgehen. Dennoch ist so ofi Erweekung durch andre 16thig, und die Erweckung nie von einer bestimmten, zugleich # theilten, Richtung zertrennlich. Je nachdem alfo der Beurtheiler von Scheu vor Unthätigkeit, oder vor Einseitigkeit, (die fe leicht Folge fremder Richtung it,) erfüllt war, erweiterte ober verengte er jene Grenzen zu sehr. Da in jedem Staate die Wirkamkeit der eigentlichen Staatsverbindung von der Wirkam keit der Vereinigung seiner Mitglieder, als einzelner Individues (die bloss unter Beguntigung jener geschieht,) getrennt werden muss; so kam noch hinzu, dass jene Parthey dieser letzers Wirksamkeit zu wenig, diese zn viel beymaass. Gewis scheint es Rec., dass das Idaal einer Staatsverfassung die Wirksamkeit des Staats schlechterdings auf die blosse Erhaltung der Sicherheit beschränken wurde. Denn nur dann ist die Thätigkeit der Bürger ganzlich frey und durch fich felbst bestimmt. Aber eben so gewis scheint es ihm auch, dass dies Ideal ewig unerreich bar seyn wird. Denn theils wird die Thätigkeit der Einzelnes immer noch Erweckung von Seiten des Staats brauchen, theile wird der Staat felbit, um fich nur als Staat zu erhalten, jene Grenze überschreiten mussen. Es ift also eine Mischung nath welche dem Ideale nach und nach näher bringt, und diese hat der Vf. dieser inhaltvollen Schrift, nach dem Urtheil des Recbey feinem zwar erweiterten Stgatsendzweck, aber bey den durch die möglichste Vermeidung alles positiven Zwanges, and die für die Selbstbestimmung der Thätigkeit geäusserte Achung zugleich gemachten Einschränkungen sehr glucklich und auf d ne Art übertroffen, wie es nur einem durch Philosophie genih ten, und durch praktische Menschenkenntnis gebildeten Guille gelingen konnte.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 2. December 1794.

#### PHILOSOPHIE.

LEIPZIG, b. Schwickert: Ernst Platiners philosophische Aphorismen, nebst einigen Anleitungen zur philosophischen Geschichte (zur Geschichte der Philosophie). Gauz neue Ausarbeitung. Erster Band. 1793. 656 S. gr. g.

nter den wenigen philosophischen Schriften aus der sogenannten eklektischen Periode, welche die gezenwärtige Revolution in der deutschen Philosophie überleben werden, dürften die Plattnerschen Aphorismen eihe anschnliche Stelle behaupten. Dem Geiste der Zeit. den sie vorzüglich mit bestimmen halfen. Rellen sie zwar ein sehr ungleichartiges Allerley aus Bruchstücken der verschiellensten Lehrgebäude, mit den eigenen philosophischen Einfallen des Vf. vermengt, in rhapsodischer Liukleidung auf; enthalten aber nichts destoweniger eine sehr schätzbare Sammlung theils treffender Bemerkungen über bisherige metaphysische Vorstellungsarten. theils scharflinniger empirisch psychologischer Beobachs tungen, theils lehrreicher Winke über altere Geschichte der Philosophie. Man wird in Kurzem aufhören, sie für ein gründliches Lehrbuch der Wissenschaft, aber nie für einen reichhaltigen Beytting brauchbarer Materialien für den Bearbeiter derselben zu halten; man wird in ihnen zwar keine eigentliche Philosophie, aber gesunde Nahrung des philosophischen Geistes suchen und finden. Um so mehr ist es zu bedauern, dass auch dieser Gebrauch den Besitzern der gegenwärtigen Ausgabe durch den Weg, den der Wf. bey der ganzlich neuen Ausarbeitung eingeschlagen hat, so sehr erschwert worden ift. Ein sehr beträchtlicher Theil des Inhalts ist unglücklicherweise polemisch geworden, und setzt dem zusammenhängendsten unter allen bisherigen philosophischen Systemen, dem Kantischen, ein Aggregat unzusammenhängender Einfulle entgegen, die sich nur aus den bisher gewohnten unbestimmten, (den neuen bestimmteren freylich widersprechenden) Grundbegriffen, aus den von Hn. P. als ausgemacht, von Hn. Kant aber in Anspruch genommenen. Voraussetzungen, und aus einer zu ausgebreiteten Belesenheit in den, häufig citirten, großcentheils unbedeutenden, Versuchen der Kantiuner und Antikantianer begreifen lassen, -- aber die nichts weniger als eine vertraute, in den Geist des Werkes eindringende, Bekanntschaft mit der Kritik der reinen Verausft ankundigen.

Hr. P. stellt schon in der Vorrede solche Resultate von seinem Stadium 'des Kantischen Hauptwerkes auf, die unser Urtheil in den Augen des Kenners rechtserti-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

Er versichert zwar: "Wirklich habe ihn" gen müssen. "nächst Tetens Versuchen über die menschliehe Natur "kein newerlich herausgekommenes philosophisches" "Buch so sehr interessirt als Kants Kritik der Vernunft." (und uns scheint soger die genze neue Ausarbeitung der Aphorismen zu beweisen, dass Ihn das Kantische Buch' ungleich mehr interessirt habe, als das Tetensche; obgleich er dasselbe weniger interessant gefunden hat.) Allein dass jene Versuche nicht wie die Kritik "auf das! "Zeitalter den Grad des Einflusses hatten, den wir durch "die Redensart Kpoche machen auszudrücken pflegen," dieses erklart sich Hr. P. nicht aus der Verschiedenheit: des Inhalts, Zwecks und Werths beider Bücher, sondern daraus, dass fich das Eine , nicht etwas mehr ange-"kundigt hat," und "nicht wie das andere gerade in ei-"nem Zeitpunkte erschienen ist, wo mehrere denkonde "Köpfe durch ihre Einsichten geneigt, und durch ihre "literarifchen Verhältnisse vermögend waren. "eine Revolution in der Philosophie zu unterstützen." Es ware zu wünschen, dass es Hu. P. gefallen möchte. auch nur einige Winke über die neuen Bestimmungen anzugeben; welche fich, seiner Meynung nach, aus dem Tetenschen Werke für die Gundbegriffe der Logik. Metaphysik. Moral, des Naturrechts, der Theologie, der Geschmackslehre und der Naturwillenschaft schöpfen lassen, um dasseibe einer Revolution in der Philosophie zum Grunde zu legen. Dass das Kantische hingegen eine solche Revolution in Hn. P. eigenen Begriffen nicht bewirken konnte; gehellt daraus, dass das Wahre und Wesentliche, was din demselben gefunden zu haben glaubt, - nur seine eigene, schon vorher vorgetragene. Philosophie ist. Daher wird ,,es ihm," wie es S. V. heisst. "im Ernste schwer, sich zu überreden, dass Er Kants "Gegner sey, oder dass Kant einen einzigen wohlver-"itandenen Lehrsatz derjenigen Philosophie bestreite, "welcher Er zugethan ist." Aber freylich "unterschei-"det Er zwischen Kants Philos phie und Kauts Lehrge-"baude" - .. ungefähr wie zwischen Religion und Theo-"logie" - "Unter Kants Philosophie versteht er das, was "K. im Grunde meynt; das, was derseibe sagt und ab-"handelt, um dieses geltend zu machen, rechnet Er zu "diesem Lehrgebäude. In jeuem (in der Philosophie) "glaubt er ganz mit K. einzustimmen." - "Es gibt, so "denkt Er, nur Eine Philosophie, und das ist die Wahre. "welche zu ihren Untersachungen von dem Grundsatze "ausgeht: dass Gewissbeit des menschlichen Erkennt-"nisses erweislich ist nur in Beziehung auf das Erkennt-"nissvermögen; und am Ende ihrer Laufhahn sich in "den Gedanken zurückzieht: Erfahrung, gemeiner Men-"Ichensina und Moralität, das ist in unserer ganzen ir-"dischen Weisheit das Beste. Diese wahre Philosophie 000 , will

will Kant, diele wahre Philosophie will Er. Denn jene zwey Hauptfatze find, dafern Er nicht ganz falfch "fieht, der eigentliche Zweck der Vernunftkritik, und nwas sein System betrifft, so ist der Erste mehrmal fürmwhich von Ihm aufgestellt worden, und im Uebrigen ha-"be Er durch die Art, wie er die memphylischen Specunlationen behandle, deutlich genug an den Tag gelegt. "dals er gegen den andern gar nichts einwende." Wenn auch Hr. P. zugeben wollte, dass wir seine Unterscheidung zwischen Philosophie und Lehrgebäude auf Ihm selbstanwendeten; so konnten wir von seiner Billigkeit aus dem Grunde keinen Gebrauch machen, weil wir das, was er meynt, nur nach dem, was er sagt und abhandelt, um es gektend zu machen, zu beurtheilen vermögen. Freylich ist uns seine eigentliche Meynung in dem Verhaltnisse vieldeutiger, schwankender und ungewisser geworden, je sorgfakiger wir dieselbe in seinen Grund - und Lehrsätzen einzeln und im Zusammenhange aufgesucht Allein da uns dieses Missgeschick keineswegs auch mit dem Kantischen Lehrgebäude begegnet ist: so glauben wir wenigstens aus den Klagen und Einreden, die Hr. P. gegen die Grund- und Lehrsätze desselben vorbringt, mit menschenmöglicher Gewissheit angeben zu können, dass und in wie ferne er den Urheber delselben über dasjenige am meisten milsverstanden habe, worüber er mit ihm völlig einverstanden zu seyn glaubt Schwerlich dürste Hr. Kaut die von Hn. P. aufgettellten sogenannten zwey Hauptsätze für diejenigen anerkennen, die der eigentliche Zweck seines Werkes sind, oder besser, den Zweck desselben ansdrucken. Allein gesetzt auch, er könnte sie als die passenditen Formeln unterschreiben: so würde dann das Einverstandniss zwischen Ihm und Hn. P. über diese Formeln lediglich von dem Sinne abhängen, den beide Philosophen mit denselben verbinden; und da würde sich ergeben müssen, dass dasjenige, was Kant unter diesen beiden Sätzen wirklich denkt, von dem, was Hr. P. darunter meynt, welentlich verschieden sey, und der In P's. Philosophie, wo möglich, noch mehr als dessen Lehrgebäude von der Die Behauptung: "Die Gewiss-Kantischen abweiche. "heit der menschlichen Erkenntnis ist nur in Rücksicht "auf das Erkenntnissvermögen erweislich," hat im Geiste der Kantischen Philosophie solgenden Sinn: In der menschlichen Erkenntnis ist nur in soferne reine Wahrheit vorhanden und erweislich, als in derselben Uebereinstimmung mit den allgemeinen und unveränderlichen Gesetzen des Erkenntnissvermögens enthalten itt, welche Gesetze der Maassstab der Wahrheit, als solcher a priori im Erkenntnissvermögen gegeben, und durch Kritik desfelben erkennbar find. Nach Hn. P. Behauptungen ist keine andere Gewissheit der Erkenntniss erweislich, als diejenige, die bey der (S. 365.) durch den Schein unserer Vorstellungen bewirkten vollkommenen subjectiven Ueberzeugung statt finden kann, und die in "der mit - unsern Vorstellungen verbundenen Unmöglichkeit" besteht, "sie zu ändern, indem wir sie haben, und dem Scheine nicht zu folgen, den sie angeben;"- während (5. 363.) alle Grundbegriffe des sogenannten Verstandes und alle Grundsatze der sogenannten Vernunst, so viel der Anschein davon angibt, nichts anders als Abstractio

nen, sonach Erzeugnisse des Sinns, solglich Schein sind wie die sinnlichen Vorstellungen, von denen sie schammen. Ueber dieses verdient hier angemerkt zu werden, dass der oben angeführte Hauptsatz für die Kantische Philosophie nach dem Sinne, in welchem sie im zu den ihrigen macht, nur ein Refustat ihrer von gatz anderen Voraussetzungen ausgehenden Untersuchung des Erkenntnissvermögens sey, währender sier zu ihren Untersuchungen ausgeht, und von dem sie erst zu ihren Untersuchungen ausgeht, und von dem sich also schwelich ergeben lässt, wie sie zu demselben gelange.

"Was nun das Kantische Lehrgebäude betrifft: fe glaubt" Hr. P. "weniger gegen die Sätze, die es esthilt, als gegen den Dogmatismus, mit welchem es die felben vorträgt, zu streiten." Er meynt, "stellte Km die Satze z. B. "dass die Anlagen der sinnlichen An "schauung und des Verstandes ganz von einander ge. "trennt find," (dafs Sinnlichkeit und Verstand verschie dene Vermögen eines und desselben Subjects find,) "des "jene in Raum und Zeit, diese in zwölf Kategorien be-"stehen u. s. w. nur als vernünstige Hypothelen, mi "als Vorschläge zu einer Erklarung des Erkenntnissen-"mögens auf: so müsste man ihm die Gerechtigkeit wie "derfahren lassen, dass seine Theorie allerdings viels nsich habe, und in Ansehung des dialektischen Gebruch "große Vortheile besitze." - Hr. P., dem es, wie S. 17. behauptet, nicht "darauf ankommt, was die Ph "losophie in der oder jener Schule ist, sondem was is "nach dem Hauptzweck, den die Vernunft dabey haben "haben kann, seyn foll," dürste kaum in Abrede sejn; es gehöre zu diesem Hauptzwecke, dem Bedürfnisse nitwahrer Grundbegriffe der Moral und des Naturrechts ib zuhelfen, und die schwenkenden und unreinen Vorlielungsarten von den Grundwahrheiten der Morelität und der Religion festzusetzen und zu reinigen. aber diesen Zweck für möglich halten, ohne dabey vor. auszusetzen: dass das menschliche Erkenntnis- und Begehrungsvermögen an allgemeine und unveränderlicht Geletze gebunden fey, und dass fich zu einer Wifer schaft dieser Gesetze gelangen lasse, die alle Hypothesen ausschliefst. Wie, wenn es nun irgend einem selbsider kenden Kopfe moralisch unmöglich wird, die Begrün dung jener Ueberzeugungen auf den blossen Schein sei ner Vorstellungen ankommen zu lassen, wenn er nich Naturgesetzen des menschlichen Geistes. in denen dies Begründung enthalten feyn müsste, geforscht hat, und sie gefunden zu haben überzeugt ist: foll er da als Hypothese vortragen, was für ihn Thatsache, als ein Mer nen, was für ihn Wissen, als Zweifel, was für ihn aus gemacht ift? Etwa um fieh durch das Vorgeben. dass et nichts behaupte und nichts verneine, unwiderlegber machen? - "Indem aber Kant," (meynt Hr. P. ferner,) "damit ein unerschütterlich festes Lehrgebaude aufgesführt zu haben vorgibt: le reizt er den Verwurf des "Dogmatismus desto stärker gegen sich, je zuversichtlicher "er die Beschämung des Dogmatismus als den Haupt-"zweck feines kritischen Unternehmens ankündiget" Es ift freylich fehr leicht, auch den consequenteftes Schriftsteller in Widerspruch mit fich selbst zu seizes,

Wenn men die Begriffe, die er genau unterschieden hat, wieder durcheinander wirft. Kant verstellt unter Dogmatismus jede Philosophie, welche zur objectiven Wahrmett, um diefelbe als erweislich einzugestehen, die Er-Renntnifs der Dinge an fich federt, und die, wenn sie die objective Wahrheit wegen der Unmöglichkeit dieser-Erkenntnifs verwirft, negativer Dogmatismus (oder dogductischer Skepticismus), wenn sie aber objective Wahrheit in angeblicher, es sey nun empirischer oder rationa-Milischer Kenntuiss der Dinge an fich erwiesen zu haben glaubt, positiver (der schlechthin sogenannte) Dogmatisswus ift. Diesem Begriff zufolge ist Hr. P. felbet ein achter dogmatischer Skeptiker, ob er fich gleich einen kriti-Jehen nennt. Denn er protestirt gegen objective Wahrheit doch zuletzt zus keinem andern Grunde, als weil er die Erkenstnifs der Dinge an fich für unmöglich hält, und folglich der Voraussetzung, die den Dogmatiker zum Dogmatiker macht, beypflichtet, object ve Wahrheit musse in der Erkenntnissder Dinge an fich bestehn. Wenn er der Kantischen Kritik so oft vorwirst: dass sie mit albem ihrem Dogmatism nur eine subjective Wahrheit begründe, stelk er ihr da nicht eben denselben leidigen Begriff von objectiver Wahrheit entgegen, den sie nach ihren Untersuchungen als unstattbast verworfen hat, und welcher vor der Kritik von allen skeptischen Philosophen ohne Unterfuchung als wahr angenommen, und ihren Untersuchungen zum Grund gelegt wurde? Dies ist der Dogmatismus, den die Kritik eben nicht zu beschämen die Absicht, aber zu widerlegen das Verdienst hat, und deffen fie fich keiseswegs dadurch schuldig macht, dass he das Hypothefenmachen verschmäht, und ihre Grundund Lehrlatze mit absoluter Gewissheit aus Thatfacken des Bewefstfeijns ableitet; ein Verfahren, ohne welches fich durchaus kein Philosophiren denken lässt. н. Р. muss doch wohl unter Dogmatismus dieses Verfahren verstehen, weil er behauptet: Kant reize dadurch, dass er keine Hypothesen, sondern eine Wissenschaft aufge-Relk zu haben überzeugt ist, den Vorwurf des Dogmu-Gleichwohl bestätiget Hr. P. diesen Vorwurf durch ein Beyspiel, wodurch, wenn es probehältig wäre. Kant eines ganz andern, und zwar des von ihm felbst bekämpfren Dogmatismus schuldig gesunden würde. Hier nur ein einziges Beyspiel anzusühren, so stellt er (Kant) fich ja, indem er spodiktisch beweisen will, dass Raum und Zeit aufserhalb unserer Vorstellungsart in "keiner Bedeutung existiren konnen, ganz den gewöhnalichen Metaphysikern gleich, mit denen er sonst jede "Achnlichkeit so forgfältig vermeidet." (Der Unterschied zwischen den apodiktischen Beweisen der Kritik, und denen der bisherigen Metaphyfik betrifft keineswegs den Grad der Gewissheit, welche beide als absolut annehmen, fondern darin, dass diese Gewissheit nach Kant in den Gesetzen des Vorkellungsvermogens, nach den Metaphysikern aber in den Dingen an sich gegründet ist. Diese Unahnlichkeit ist von Kant Leineswegs gesucht, sie foringt denen, die ihn verstehen, in die Augen) "Mit wel-

chem größeren Rechte darf Kant bestimmen, was in den "schlechterdings unbekannten Dingen an sich nicht statt "findet, als Wolf, was in ihnen statt findet?" - (Wir

antworten: Mit dem Rechte, das ihm sein spodiktischer Beweis gibt: Raum und Zeit feven die in der Natur der reiven Simulichkeit a priori bestimmten Formen der sinnlichen Auschauungen, und könnten eben darum den Dingen, in wie ferne sie nicht sinnlich angeschaute sind, nicht zukommen. Man braucht die Dinge an fich hicht zu kennen, braucht nur zu wissen, dass sie Dinge an lich, und als folche keine finnlich angeschauten find, um ihnen das, was den sinnlich angeschauten eigenthümlich ist, die Form der Anschauung abzusprechen. Oder brauche ich etwa Hn. Plattner zu kennen, um behaupten zu können: dass mein Eigenthum nicht das Seinige ist?) "Die Unmöglichkeit von einem transcendentalen Object "dieser Vorstellungen vermag er doch auf keine Weise "darzuthun, wenn man ihm auch die sinnliche Uner-"keunbarkeit desselben eingesteht., Unter Tranfcendental verstehen wir mit Kant dasjenige, was im verstehenden Subjecte der Möglichkeit der Erfahrung a priori zum Grund liegt. Das transcendentale Object der Vor-Rellungen von Raum und Zeit sind demnach der blofse Raum und die blosse Zeit, in wie ferne sie ihre Realität als Formen der sinnlichen Anschauung dem transcendentalen Vermögen der Sinnlichkeit verdanken. Dafs aber die Vorstellungen von Raum und Zeit kein transcendentes in den Dingen an sich aufser dem Vorstellungsvermögen vorhandenes Object haben, und haben können, hat Kant wirklich dadurch bewiesen, dass das Object der reinen Vorstellung von Raum und Zeit nicht zuglesch die Form des angeschauten Dinges als des Angeschauten, und die Form des nichtangeschauten Dinges als des Nichtengeschauten seyn kann. Sollte es ausser diesem von Hu. P. selbst aufgestellten Beyspiele noch eines Beweises bedürfen, dass die Hauptmomente der Kantischen transcendentalen Austhetik von ihm gänzlich missverstanden find; und mus Hr. P. nicht felbst eingestehen, dass man die übrigen Theile der Kritik nicht verstehen könne, ohne jenen verstanden zu haben?

Hr. P. meynt (S. XV.): "Sollte nicht ein wohltver-"ftandener Skepticismus aus allen diesen Streitigkeiten "der natürlichste Ausweg, und zugleich auch zur Be-"sanstigung aller dogmatischen und kritischen Leiden-"schaften in der Philosophie das vernügligste Mittel "seyn?" Dieser ware doch wohl kein anderer, als der selbstfändige Skepticismus, "zu welchem Hn. Ps. Mis-"trauen in die Kräfte des menschlichen Verstandes (S. "VII.) auf Veraulassung der Kritik d. r. V. gedichen ist," und von dem er (S. 361.) meynt, "dass wir ihn viel-"leicht noch gar nicht gesehen haben." Wenn derselbe nicht, wie der angebliche kritische Dogmatismus Kants, "den Grad des Einflusses hat, den man durch die Redens-"art Epoche machen auszudrücken pflegt," so liegt die Schuld nicht in dem Umstande, "dess er sich nicht ge-"nug angekündigt hat." S. 354. heisst er "der wahre vollendete Skepticismus;" nach S. 366. ift er "durchaus. "unwiderlegbar, weil er nichts behauptet und verneint, "folglich nichts enthält, was mit irgend einem Satze, "in Widerspruch steht." Nach S. 368. "ift er die ein-"zige consequente Denkart für die Philosophie und die "cinzige

seinzige confequente Philosophie für die geoffenbarte Religion!!" Die Charakteristik, die Hr. P. davon auf-Rellt, lautet 6. 753 S. 203. wie folgt: "Die Skeptische "Kritik. Wenn Kopfe, welche mit einem hohen Graade der psychologischen Einsicht und des dielektischen "Scharifinnes eine besondere Laune, d. h. (???) die Gabe und Geneigtheit, die Dinge von einer eige-"nen Seite anzusehen, verbinden, das Innere des mensch-"lichen Erkenhtnissvermögens und alle die Verhaltnisse "betrachten, von denen Vorstellung, Urtheil, Ueber-"zeugung abhängen, und dabey hinblicken auf die wi-"dereinander laufenden Denkarten und Meynungen der Menschen: so entsteht in ihnen eine Art von schwindelnder Unftätigkeit, welche alle Ueberzeugung unemöglich mecht; bis endlich mit Hinzukunft einer Ars "von Gemüthsbewegung der Entschluss zu Stand gebracht und durchgesetzt wird, nichts weder zu beis-"hen noch zu verneinen, alle Ideen der Menschen oh-"ne Partheynehmung (exoxy) von sich zu weisen, und "bev den scheinbarsten Anfallen zum Glauben in einer "unverrückten Selbstständigkeit (αταραξια) zu beharren "- mithin dem Rathfel der Welt ruhig zuzulchauen, aund allen metaphysischen Nachforschungen darüber zu "entlagen; diese Denkart ist der Skepticismus." ift diele Denkart nichts weniger als unbekannt gewesen. Aber er hat es nie über sich erhalten können, derselben eine Stelle unter den Philosophischen einzuraumen, welche oiner Denkart, einer Ueberzeugung, einem Lehrgebäude u. f. w. nur dann und in fo ferne gebührt, wenn und in wie ferne dieselbe auf Grundsatte gegründet ift. Das Daseyn'eines Materialismas, der aus der Gabe und Geneigtheit, keine Realitat, als die fich mit den Handen greifen läst, gelten zu lassen, entspringt; eines Spiritualismus, der mit der Geifterseherey, eines Puntheis mus, der mit dem Mysticismus, eines Dogmatismus, der

mit der Rechthaberey aus einer und derfelben Quelle hervorgeht, würden schon auch das Daseyn eines Skepticismus vermuthen lassen, der zu seiner Begründung ziner besondern Laune, eine Art von schwindelnder Um Rätigkeit, und - der Hinzukunft einer Art von Gemuthbewegung, die einen Entschluss hervorbringt, bedaff, Aber alle diese Denkarten find keinesweges dieser oder jener besondern Philisophie, z. B. der kritischen, sonden schlechterdings aller Philosophie, folglich auch sogar der ächten skeptischen entgegengesetzt, und im eigentlichsten Veritande unphilosophisch. Ohne deher Ha. P. weder den hohen Grad psychologischer Einsicht, (der doch word Undertengung voramsfetzt und in sich be greift,) und diateknischen Scharflinges, noch die besordere Laune, und die schwindelude Unstatigkeit etc. etc. die er zu seinen Skepticismus für nöthig erachtet, streitig machen zu wollen, kann man nichtsdestoweniger der Denkart dessetten nur in so ferne die Benennung einer philosophischen eingestehen, in wie ferne sie den Ent schluss, nichts zu verneinen und zu behaupten etc. etc. auf Satze gründet, die ie ihr als ausgemacht angenom men find, und deren Wahrheit sie nicht hezweifelakum ohne die Zweiselhaftigkelt ihrer eigenen Zweisel zu bezweifeln. In der That ferzt Hr. P. allenthalbet in seinem Buche als völlig ausgemacht, obgleich ink schweigend, voraus: "Dass objective Wahrheit, wem "dieselbe statt finden könnte, in der Uebereinstimmung "der Vorstellung mit dem Dinge an sich bestehen müsse." Mit dieser Voraussetzung steht und fällt sein ganzes Ge daukensystem; durch sie wird desselbe gegen leinen Wilken zum dogmatischen Skeptigismus, und erhält, obes fein Zuthun und fein Ahnen mehr innern Zusammer, hang und eigentlich philosophischen Charakter, als selbst glaubt.

. (Der Beschinst folgt.)

### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZESTOSLABETERT. Caffel, b. Griesbach: Etwas von dem Nutzen der Kämpfichen Lavements, nebst einer Anleitung zu deren Gebrauch von einem Layen. 1794. 2 Bog. 8. — Der Vs. gibt eigentlich nur Nachricht von dem Nutzen der Visceralklystiere bey einer Krankheit, die ihn besiel, wo er sie zweymal, einmal als erweichendes und ausösendes, dann als stärkendes Mittel mit Vortheil gebrauchte. Von seiner Krankheit gibt er keine befriedigende Nachricht. "Gewesen, sagt er, ein Wesen mit stumpsen Seelenkrätten, ein Wurm, ein Embryo (1) Nach vier, fünst Monaten durch die wunderhätigen Heilkrätte unansehnlicher Pflenzen mein Geist aus seinem Raupenstande emporgeschwungen zu einem ätherischen Wesen, schon halb ein Engel," und so fährt er sort von der Lobpreisung der Klystiere zu Aussichten in die Ewigkeit überzugehen. Seine Anleitung zum Gebrauch und zur Bereitung der Visceralklysstere eist sehr genzu, und geht ins kleinste Detail; ein Vorschlag kann aber leicht sehr schädlich werden. "Man soll, wenn man die Röhre in den After gestecht hat, um sich die Klystiere sehr

zu geben, den Stempel der Sprutze gegen die Wand drucken damit das Klyftier auf diese Art ins Gedarin komme," und kann man leicht wanken, und fich durch Beschädigung in ernsthaftetten Folgen zuziehen. Besser find unstreitig die fol Kämpf und anders vorgeschlagenen Banke zum Selbstklystieres wo man sich, bey gehöriger Vorsicht mit Einbringung der Rabre, nie beschädigen kann. Der Vf. sucht auch etliche Vorit theile wider die klystiere nach Kampfs Methode zu enthräftet z. B. dass fie den Stuhlgang unordentlich machen, das fie den Darmichleim abspühlen und auflosen. Wider den letztern Zwafel führt er b'ofs die Erfahrung an, und bemerkt dabey falle lich, dass alle Arten der Visceralklystiere schleimicht und weichend seyen; - Eine Ursache, das Kämpfs Methode schol bey seinen Lebzeisen viel von ihrem Credit verler, fer mid die gewesen, das Kämpf aus Schwäche des Alters, Gemächlich, keit, und anderer Umstände halber einem jedem ihm vorkom menden Kranken ohne Unterschied seine Klystiere, und 3 mit immer aus Schneckenbrühe, angerathen habe-

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 3. December 1794

# PHILOSOPHIE.

Lairzio, b. Schwickert: Ernst Plattners philosophi-Jche Aphorismen etc. etc.

Beschlies der im vorigen Stücke abgebrochnen Recension.)

eusserst befremdlich," (fagt Hr. P. S. 359 ff.) "fey mes ihm gewesen, von Kanten folgende Beschreibung des Skepticismus zu lesen: Das ohne vorhergegangene Kritik, gegen die reine Vernunft gefaste, allgemeine Misstrauen, blos um des Misslingens ihrer "Behauptungen willen." "Ich follte meynen," führt Hr. P. fort, "und die Schriften eines Sextus und Hume zeingen es, keine Art von Philosophen hatte die Kritik, wenn auch nicht der Vernunft nach Kants Weise, doch "des Erkenntnisvermögens überhaupt, mit mehr Scharf-"sinn betrieben, als die Skeptiker. Ihre Entschlossenheit, kein System anzunehmen, ist ja eben die Folge fallender Beweis, dass Hr. P. durchaus nicht gesasst hat, was Kant in Teinem Werke unter Kritik und dogmați-Schem Skepticismus verstanden wissen will. Es kann nicht ist, als den richtigen voraussetzt. Allein, nach der Kan. zu oft wiederholt werden : dass nicht jede Untersuchung tischen Art zu schließen, folgt aus dem a priori bedes Erkenntnissvermögens und insbesondere nicht die jenige, welche von der Voraussetzung: objective Wahrheit muffe Uebereinstimmung der Vorstellung mit dem Dinge an fich feyn, ausgeht, - und die daher entweder positio - oder negativ dogmatisch heisst, sondern nur allein diejenige, bei welcher jene Voraussetzung vor der jecte als solche verzustellen, ist, wie die Kritik (allen. Erforschung des Erkenntnissvermögens weder angenommen noch verworfen, und folglich derfelben keineswegs zum Grund gelegt wird, in den Kantischen Schriften Kritik des Erkenntnissvermögens genannt werde,

Die Missdeutung fowohl der kritischen Philosophie, als des eigentlich philosophischen Skepticismus könnte kaum höher getrieben werden, als es in den von Hn. P. S. 363. aufgestellten Elementen, der (von ihm sogenannten) skeptischen, und der Kantischen, (von ihm sogenannten) dogmatischen, entgegengestelten - Kritik geschieht. "Die finnlichen Vorstellungen," heisst es daselbit, "wer- und verneint: nichts leugnet, "inwieferne leugnen so. den selbst von den ftrengsten Dogmatikern angesehen "viel heist als eine Verneinung allgemeingültig setzen." nur als des Resultat von Verhaltnissen unbekannter Obejecte mit unerkennbaren Organen, und dieser wieder- "des, und alle Grundsatze der sogenannten Vernunft. fo just mit einem durchaus unbegreiflichen Vorstellungs- "viel der Anschein davon gibt," (d, h.: seine Philoso. "vermögen. Sonach find fie nur Schein." - Der eigentlich kritischen, von Hn. P. mit der dogmatischen verwechselten, Philosophie zufolge, find die finnlichen Anschauungen das Resultat der äusseren Eindrücke eimerseits, und andererseits der im vorstellenden Subjecte A. L. Z. 1794. Vierter Band.

verhandenen, und an das unveränderliche Gesetz des Aussereinander - , Nebeneinander - und Nacheinanderfeyns gebundenen Receptivität, oder der reinen Sinnlichkeit, d. h. des im blossen Subjecte gegwindeten finnlichen Vorstellungsvermögens, welches, wie jede andere Ursache, aus seiner Wirkung durchaus begreislich ift. Sonach find die finnlichen Vorstellungen, inwieferne dieselben die durch jene gesetzte a priori bestimmten Merkmale enthelten, rein wahr, und ohne allen Schein, ungeachtet die Gegenstände, die durch sie vorgestellt, von Hn. P. aber mit den Vorstellungen verwechselt werden, als vorgestellte - nur Erscheinungen, nicht Schein find.

- "Ware," fagt Hr. P. S. 364., "auch das a priori, "bestimmte erweislich: so folgte daraus: selbst nach "der dogmatischen Art zu schließen, keine objective All-"gemeinheit und Nothwendigheit irgend eines reinen. "Begriffes oder Grundsatzes, sondern bloss die von den "Skeptikern nie geleugnete subjective Einrichtung un-"lers fogenannten Erkenntnissvermögens." Diels gilt "ihrer ausserst kritischen Psychologie." Ein neuer auf- freylich von der dogmatischen Denkart, in wieserne dieselbe denjenigen Begriff von objectiver Nothwendigkeit und Allgemeinheit, der durch Kants Kritik verworfen stimmtseyn der Formen der Vorstellungen im Subjecte auf eine fehr einleuchtende Art die zur einzig denkharen Objectivität gehörige Nothwendigkeit und Allge-meinheit der in jenen Formen enthaltenen Merkmale der vorgestellten Objecte. Selbst die Möglichkeit, Obdie sie verstehen,) zeigt, nur durch die Einrichtung des Um aber den vorgestellten Ob-Verstandes denkbar. jecten Realität aufser dem Begriffe einzuräumen, fodert der Skeptiker Uebereinstimmung der Erkenntnis mit dem Dinge an sich, der Kritiker hingegen bey den Begriffen des Verstandes, die sich auf sinnliche Anschauungen beziehen, nichts als äussre Eindrücke; bey reinvernünftigen Vorstellungen hingegen, z. B. bey der Idee der Gottheit - das Verhaltniss der Vernunft zur Freuheit des Willens oder die praktische Vernunft.

Der Skepticismus des Hn. P., der nichts bejahet und der "alle Grundbegriffe des sogenannten Verstanphie darüber meynt, ) "für blossen Schein" mit durren Worten erklärt, lässt gleichwohl eine subjective Ueberzeugung zu, von der wir nicht errathen konnen, ob fie mehrals Tauschung, Wahn, Einbildung seyn foll. "Wir "find nicht befugt, (heilst es S. 365.,) "irgend etwas

Ppp

"für

"für wahr und gewifs zu halten, als das Dafeyn unfe-"rer Vorketlungea, der sinnlichen und der vernunftmä-"Isigen; die Gegenstände von jenen, und die Gründe "von diesen sind uns völlig unbekannt. Aber mit un-"soren Vorstellungen, den sinnlichen sowohl als den "veraunstmässigen, ist verbunden die Unmöglichkeit, sie "zu andern, in dem wir sie haben, und dem Scheine "uicht zu folgen, den sie angeben. Dieser Schein un-"ferer Vorkellungen wirkt eine vollkommene subjective "Ueberzeugung, die wir eben so wenig vermogend sind, "durch dogmatische Zergliederungen zu vernichten, als "durch skeptischen Widerstand zu unterdrücken: indem "es auch winntz ilt, etwas außer und über diesen Schein "für unsere Ortheile zu suchen. Wir urtheilen und le-"ben also diesem Schein gemass, d. h. wir nehmen das "für Wahrheit und für Regel an, worauf er uns hin-"weiset." Um verstehen zu können, was Hr. P. mit diefer feiner Theorie der Wahrheit meynt, müssten wir uns aus feinem Lehrgebäude folgende Fragen beantworten konnen: Betrifft jene Unmöglichkeit, unsere Vorstelhingen andern zu können, alle unsere Vorstellungen? - und dann find alle gleich wahr - folglich das Kantische System, wie das Platnerische; und was will dann Hr. P. mit felner Widerlegung der erstern - oder nur einige, nur gewiffe Vorstellungen? und welche dann? Ist der Schein, den die Voritellungen angeben, auch unperänderlich? Ift diese Unveränderlichkeit selbst ein Schein oder nicht? "Es gibt zwar," meynt Hr. P., "in "den Vorstellungen der Sinne Einheit und Regel; und "diese Einheit und Regel des sinnlichen Scheins ist der "Maasstab des sinnlichen Erkenntnisses; dergestalt, dass "idas für den Menschen sinnlich wahr ist, was ihm ernscheint, bey dem natürlichsten Zustand des Vorstel-"lungsvermögens." Aber woran will Hr. P. den natür-Achsten Zustand des Vorstellungsvermögens erkennen, da er keine eigentliche Wissenschaft dieses Vermögens für möglich halt, und es ihm "durchaus unbegreislich ist, wie Kant oder irgend ein Weltweiser sich rühmen dürfe, die alleig möglichen Quellen unserer Vorkellungen eutdeckt, die innere Natur der dabey zum Grunde liegenden Fähigkeiten vollkommen richtig bestimmt, und die Sehranken eines jeden ausgemessen zu haben ?" - Wie kann er sich ferner der Einheit und Regel, die ihm das Kriterium seiner objectiven Wahrheit ist, versichern? Da alle Vorstellungen, seiner Meynung nach, Schein find; so müssen die Vorstellungen jener Einheit und Regel ebenfalls Schein seyn; und so ware dann ein Schein Maassstab des andern. Wenn Hr. P. (S. 371.) behauptet: "Die Vernunstideen des Möglichen und Nothwendigen und die davon abhangenden Grundgesetze der Vernunst find keine Folgen finalicher Eindrücke; fonach findet bey ihnen nichts statt von sinnlicher Täuschung, denn die Einsicht des Möglichen und Nothwen ligen ift keine Vorftellung, fondern eine Weife, Vorftellungen zu verbinden!!!" so begreisen wir nicht, was er dabey gedacht haben könne. Das Mögliche ist ja nach IIn. P. selbit, "was sich nicht widerspricht, sondern dessen Merkmale "fich verbinden lassen," das Nothwendige aber, dessen Was kann alfo die Idee Gegentheil nicht möglich ist. des Moglichen und Nothwendigen überhaupt leyn, als

die Vorstellung der Verbindbarkeit und Nichtverbind. barkeit von etwas Gegebenen in Einem Begriffe. Das Gesetz des Möglichen und Nothwendigen, so weit es durch blosse Vernunst gegeben ift, bedeutet nichts welter, als dass das Denkbare sich verbinden lassen misse, weil Denken im Verbinden besteht. Alle Anwendungen dieses Gesetzes, folglich auch alle unter demselben stehenden Gesetze der Vernunft, hängen von der Beschiffenheit der gegebenen Merkmale ab, ob diese nemlich die Verbindung durch Vernunft zulassen oder nicht, und die Vernunft kann felbst von der Idee des Nochwendigen nur in sofern einen gültigen Gebrauch machen, inwiefern sich aus dem Nichtverbinden zweyer gegebenen Merkmale ein Verbinden zweyer anderer ergeben wirde, die sich nicht verbinden lassen, weil sie als nichtzuverbindende gegeben sind. Es lassen fich aus der idee des Möglichen und Nothwendigen überhaupt nur insoien besondere Grundgesetze des Denkensableiten, als det Vernunft noch aufser diefer Idee andere bestimmtere Verbindungsarten in der Einrichtung der Denkkraft gegtben sind, dieselben nemlich, die Kant in den Formen der Begriffe entdeckt hat, an welche die Vernunst ber ihrem Verbinden und Irennen gebunden ist, und die wenn Vernunft überall ein Kriterium der Wahrheit enhalten foll, der Idee des Möglichen und Nothwendigen gewisse a priori feststehende Anwendungen unterlegen Aber wie würde dieses mit der Plattnerschen Behauptung bestehen: dass alle Grundbegriffe des Verstandes blosse Schein sind?

"Die Elementar- und Grundbegriffe," (meynt II. P. S. 308.) "in denen die Grundanlagen des Erkent-"infisvermogens in Anschung des Verstandes beruhm, "voilitändig aufzuzählen, und, mehr als alles, fyitem. "tisch so zu ordnen. dass die absoluthöchiten, ganz be-., frimmt, und mit allgemein beyfalliger Evidenz unterfahr "den werden von den unmittelbar oder mittelbar abge-"leiteten, das ist wegen der unbeschränkteres "Willkühr der Abstraction, die dergleichen Klassenord-"nungen macht, und der Sprache, die sie immet "doch nur metaphorisch ausdrückt, unmöglich. Auf "jeden Fall ist Hr. P. von der Eitelkeit entfernt, eine "bestere Klassenordnung (der Quasigrundbegriffe) als die "Kantische Tafel der Kategorien lierern zu wollen. Was "Er von den Seinigen sagen kann, ist, dass sie für its "die natürlichste ift." Sie enthalt folgende zehn Haupt titel; und mag als Probe und - Denkmal det mbt Schränkten Willkahr plattuerischer Abstraction und Spriche von Wort zu Wort hier stehen. 1) "Substanz," Beharrlichkeit, Identität,) 2) Accidenz (Zustand, Veräude rung,) 3) Eigenschaft (der Quantitat und Qualität, beides zusammen ift die Materie!!! im Gegensatz der form und die Realitat!!) 4, Verhaltnifs (Form und Ordaus) Aelmlichkeit und Einstimmung. Verschiedenheit und Widerstreit.) 5) Einh it (das Einfache). 6) Vielheit (das Zusammengesetzte; Vielheit, durch Einheit beltiams ist Allheit und Allgemeinheit; die letzte ist des Gr Jehlecht; das Einfache bestimmt durch das Verhaltniss mit dem Zusummengesetzten ist der Theil, das Zusim mengesetzte bestimmt durch Verhaltnils mit dem Fin-

fachen ift das Ganze. 7) Urfache (Kraft, Hervorbringen, Wirken, Daseyn!!) 8) Wirkung (Thatigkeit, Entstehen, Vergehen, Leiden; Ursuche bestimmt durch Verhältnis mit Wirkung ist Gemeinschaft!!) 9) Roum. 10) Zeit; (die beiden letzten find Bostimmun-

gen von allen übrigen!!!)"

Von Hn. Ps. Darstellung desjenigen, was er für die Elemente der Kantischen Kritik halt, welcher er den Vorzug der ausführlichsten Dogmatischen einraumt, wird das erfle und letzte Moment als Beyspiel hier genug seyn. (S. 33h.) "Weite Trennung der Sinnlichkeit vom Verstande, und der Anschwung von dem Begriffe." So nennt Hr. P. die Unterscheidung der Sinnlichkeit vom Verstande als zwever verschiedener Vermögen, und der An-Ichauung von Begriffe als zweyer verschiedener Arten des Vorstellens!! "Womit kann man beweisen, dass die -Sinnlichkeit vom Verstande so abgesondert ist, in dem "Vorstellungsvermögen, wie in der Analytik?" Damit, nemlich die Wissenschaft der Gesetze des Verstandes überdass die sinnliche Vorstellung nur diejenige, die durch Eindruck im Gemüthe entsteht, und folglich die Sinnlichkeit das Vermögen des Subjects ist, durch Eindrücke zu Vorkellungen zu gelangen, der Begriff hingegen, als empirischer seinem Stoffe nach, aus sinnlichen Vorstellangen durch Thätigkeit hervorgebracht wird, und info ... ferne der Verstan I das Vermögen ift, durch Thätigkeit zu Vorstellungen zu gelangen. Alle übrigen, unter der angeführten Rubrik aufgeworfenen, Fragen find nicht « weniger als die erste so ausführlich und vollständig in der Kritik beantwortet, oder vielmehr durch sie unmoglich gemacht, dass man seinen Augen kaum traut, lie durch einen philosophischen Schriftsteller, der jenes - Werk fludirt zu haben behauptet, vorgetragen zu unden; z. B. die Frage: Warum kann der Verstand nicht beides, Ansehauen und Donken? - (S. 704.) "Ghanbe "aus mehr fuhjectiv als objectiv zureichenden Gründen. "Wie ist diese Art des Fürwahrheitens psychologisch zu "begreifen? - Heisst das glauben, wo man nicht über-"zeugt ist, "oder kann man da überzeugt seyn, wo man "slich von einem Satze eingesteht, dass er nicht gewiss "ist, wiewohl man ihn um eines Zweckes willen so be-"handelt, als ob er gewiss ware? etc." —) Diese Kritik des Vernunftglaubens oder der moralischen Ueberzeugungsart von Daseyn Gottes, die in derselben Manier fortgesetzt und geendigt wird. muss wohl jedem im Traume geschrieben zu seyn scheinen, der weils, dass die Kritik unter Glauben eine vollige, aber nicht im Wissen bestehende, und nicht objectivbegründete, Ueberzeugung versteht, und unter dem praktischen Vernunftglauben eine vom Meynen und Wissen gleich verschiedene in dem norhwendigen Zusammenhaug zwischen Sittlichkeit und Glückseligkeit, und dem Verhaltnis des Sittengesetzes zum Willen gegründete Ueberzeugung, die nur insofern subjectiv heist, als sie nicht ferne, aber auch nur in so forn ist er berechtigt, nicht ausser dem Subjecte, sondern lediglich in den, in demfelben a priori bestimmten, sittlichen Anlagen; und durchaus in keiner Erkenntniss außer uns besindlicher Ubjecte gegründet ist.

Was nun die M taphufik durch die Umarbeitung der Aphorismen gewonnen habe, springt, denken wir, aus

allem bishergelagten genuglam in die Augen. Dieselbe Laune, oder Gabe und Geneigtheit, zu verwickeln, was Kant entwickelt hat, aufsert sich auch in Rücklicht auf die Logik. Hr. P. ist mit der Verbesserung, welche die kritische Philosophie für diese Wissenschaft theils vongeschlagen, theils vorgenommen hat, nicht weniger unzufrieden, und sinder den Tadel, den sie über die neuere, zumal die von ihm selbst beliebte, Art, die Logik zu behandeln, gebracht hat, ungegründet. Allein nicht, wie Hr. P. dafür hält, und so sonderbar findet, die blosse Linmengung empirisch psychologischer Bemerkungen in die Logik, sondern die (ihm selbst zur Last liegende, und von ihm nicht nur beybehaltene, sondern in dieser Ausgabe, wo moglich, noch weiter getriebene) Verwechtlung der Logik mit der Pfychologie überhaupt, und insbesondere mit der empirischen ist es, was durch die kritischen Philosophen gerügt wird. Sie unterscheiden haupt, welche letztere allein, dem Spraehgebrauche gemass, Logik in weitester Bedeutung heißen kann. Nur dasjenige, was Kant die transcendentale Logik neunt, die Willenschaft der synthetis hen Gesetze des Denkens allein, lässt sich mit der transcendentalen Sinnenlehte zusummengenommen, als transcendentale Psychologie denken. Die allgemeine Logik die Wissenschaft des räfonnirenden, analytischen, Denkens (ohne Rücklicht auf bestimmte Gegenstande) ist von der transcendentalen und empirischen Psychologie gleich wesentlich verschieden. Hn. P. hingegen ist die Logik - gewiss erräth keiner unserer philosophischen Leier, was diesem Logiker die Logik ist .- "in westester Bedeutung eine progmatischte. das heifst, kritische Geschichte des menschlichen Erkenntmisvermögens." Wie muffen doch die Begisse von Geschichte, Kritik und Willenschaft beschaffen seyn; die hier in einer und derselben Idee untereinander geworfen find I Ueberdiels, gebraucht Hr. P. die Worte kritisch und pragmatisch als gleichbedeutend, warum setzt er beide nebeneinander? foll aber jeder einen besondern Begriff bezeichnen, wie kann er fagen: pragmatisch, das heisst: kritisch? Gesetzt auch, man wollte die Wissenschaft, welche durchgangig bestimmte Begriffe von dem Unferschied und Zusammenhange der Vermögen, welche zum Erkennen gehoren, aufzustellen hat, Logik nennen; wie kame sie zur Benennung einer prugmatischen Geschichte des menschlichen Erkenntnissvermögens, worunter man nichts anderes denken kann, als die Darstellung der allmählichen Entwicklung des Erkenntnissvermögens unter den äuseren Beforderungsmitteln und Hindernissen desselben. In wie ferne nun Hr. P. feinen in jeder Rücksicht unrichtigen Begriff von der Logik, dem Le risse, den die Freunde der kritischen Philosophie mit diesem Worte verbinden, unterschiebt; in sonur die Lehre von der Sinnlichkeit, Einbildungskraft, Phantasie, Sprache u. f. w. in der Logik als Bestandtheile derselben abzuhandeln, sondern auch zu behaupten: "das ganze Uerel, worüber man so viele Klagen führe, bestehe darin, dass er die Lehre von den Begriffen, Urtheilen und Schliefsen nicht die reine Logik genannt · Ppp 2. Piyhabe" — "und Kant wolle nichts weiter als "dass die "Psychologie von einem Theile der Logik, nemlich der "Reinen, getrennt werde, mit welchem sie doch seines "Wissens kein Schriststeller Jonderlich verbunden "habe." Nein! das Uebel liegt nur in den unbestimmten Begriffen von der Logik, zu denen vorzüglich der Plattnersche gehört, und welche Kant, die philosophirende Vernunst, und der bestimmtere Sprachgebrauch abgeschaftt wissen wollen.

Rec. hat sein Urtheil: Hr. P. habe bey seiner Beurtheilung der Kritik der reinen Vernunft den Sinn des Vf. durchgangig verfehlt, und gemissdeutet, und dadurch seine eigene Aphorismen so weit als jene Beurtheilung auf die Umarbeitung derselben Einflus hatte, d. h. größtentheils, verschlimmert, mit bestem Wissen und Gewissen gefället, und durch viele Gründe und Proben erhartet. Allein da diese Erunde auf Voraussetzungen beruhen, die nichts weniger als allgemeingeltend find, und bey deren Aufsteilung Satze als ausgemacht augenommen werden mussten, die für manche, und inshesondere für Hu. P., nicht ausgemacht seyn dürsten; so bescheidet fich Rec. gern, dass sein Urtheil nur das Urtheil eines einzelnen Mannes, nur seine eigene Ueberzeugung sey; in welche er aber in gegenwärtigen Falle nur dann Milstrauen setzen kann, wenn der beste Ausleger seiner eigenen Worte, der Verfasser der Kritik selber, auf den er sich hiemit zuversichtlich beruft, das Gegentheil ur-. theilen wird. Endlich soll dieses Geständniss nicht etwa einer Widerlegung dieser Recensian, - denn nur der von Hu. P. geschilderte Skepticismus und . die reine Wahrheit find unwiderlegbar, - sondern nur der ihm so verhalsten Beschuldigung des Machtspruches zuvorkommen, welche die Gegner der kritischen Philosophie den Freunden derselben so gewöhnlich entgegensetzen.

### VBRMISCHTE SCHRIFTEN.

Kopenhagen, b. Poulsen: Viisdoms - Bog for den christelige Landmand. Paa dansk udgivet af D. F. Staal; (Buch der Weisheit für den christlichen Landmann.) 1794. 192 S. 8.

Eine fehr glückliche Umarbeitung von Pothmann's Sittenbuch für den christlichen Landmann. Der Versisse hat theils den Ton der Schrift viel populärer und zweckmässiger für die Volksklasse, wofür sie eigentlich bestimmt ist, eingerichtet; theils die deutschen Beyspiele mit dinischen umgetauscht, welche aus Mallings bekaunter Sammlung, aus den Zeitungen, auch aus glaubwürdigen mündlichen Berichten entlehnt find. In jener Rücklicht hat der innere Gehalt wirklich gewonnen, wovon wir uns durch Vergleichung mehrerer Stellen überzeugt haben; in dieser ist es für das dänische Publicum brauchbar geworden, weil dergleichen Localisirung die Lehre weit anschaulicher macht, und dem Gemälde mehr Leben gibt, welches gerade bey Volksschriften so vorzäglich nothwendig ift, und dennoch so oft übersehen wird Nach Vollendung der Arbeit übernahm Hr. Riber, ein verdienter Lehrer bey dem Schulmeisterseminario auf dem blauen Hofe bey Kopenhagen, die nochmalige Durch sicht derselben, und theilte dem Verfasser, durch eigen Erfahrung geleitet, noch manche Verbesserungen nit Das Ganze besteht nun aus fünf Hauptstücken: wie wird man zufrieden mit sich felbst? wie vergnügt in seines Hause? wie mit der Obrigkeit und diese mit uns? wie mit Predigera, Schullehrera und andern Leuten im Dofe? von den Pflichten gegen Gott. Jedes Capitel # wieder in kleinere, durch kurze Rubriken bezeichnte Abschütte getheilt, welche über jeden Gegenstand em angenehme Belehrung geben, und diese dann durch Ber spiele erlautern und beleben.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Gotteschlautereit. Offenbach, b. Weiss u. Brede: Ueber die Aechtheit der fogenannten Tanfformel, Evang. Matth. 28, 19. Ein Versuch von Maur. Joh. Heinr. Beckhaus, evangelischresormirter(m) Prediger zu Gladbach im Herzogthum Berg. 1794. 58 S. 3. — Der Vs. disputirt wider die Einwingegen die Aechtheit der Stelle Matth. 28, 19., walche der anonyme Antitrinitarier in Christ. Sandlus interpretat. paradox. IV Evangel., der Engländer Evanson, Hr. Prebit Teller in seiner Ausgabe Burnets etc. gemacht haben. Den Ansang macht er damit, dass er zu zeigen sucht, die ältesten Kirchenväter haben des stelle schon gekannt, und dann bemüht er sich der Reihe nach folgende Fragen zu lösen: 1.) Wenn Christus seinen Jüngern besohlen hat. alle Völker auf den Namen des Vaters, des Sohns und des heiligen Geistes zu tausen, warum weis denn Marcus

în der Parallesstelle K. 16, 16. nichts davon. 2) Warum fanden die Apostel gegen die Aufnahme der Heiden in die Christoffellschaft durch die Taufe so viele Bedenklichkeiten in sich und so viele Widersprüche bey andern? 3) Warum kommt im N. T. sogar keine Beziehung auf den Besehl Christi Matth. 28. 767, warum heiste es im Gegentheil immer nur, dass die Apostel auf den Namen Jesu getaust haben? 4) Sollte unser griechische Evangelium Matthäi nicht aus einem hebräischen, oder vielnehr aramäischen. Original gestossen, und die Stelle K. 28, 19. klos als Einschiebsel auzusehen seyn. Hr. B. beantwortet diese Zweigel ziemlich artig, am wenigsten bestiedigend ist, was er über den driten sagt, und den vierten hat er nicht in seiner gazzen Stärke gesasse.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Donnerstags, den 4. December 1794.

#### GESCHICHTE.

HALLE, b. Dreysig: Die Geschickte des französisches Krieges gegen Deutschland, Holland, England, Spanien, und verschiednen (verschiedene) andern (andere) Mächten (Mächte). In Aussätzen, Briesen und Gedichten dargestellt. Ein Hand- und Lesebuch für vermischte Leier. Erstes Bändchen. 1793. 6; Beg. gr. 8. (Preis 6 gr.)

er Titel ist nicht allein ungrammatisch, sondern auch kauderwelsch - denn was sind vermischte Leser? - und - was das ärgste ist - er lüg! Denn hinter demfelben findet man keineswegs eine Geschichte, nicht einmal den Anfang derselben: sondern einen Mischmasch von Materialien zu ihrem Bebuf. Ueberdiess und die mehrsten bereits bekannt, und hier nur nachgedruckt; wie z. B. die Gedichte von Klopstock und die Briefe über die neueften Begebenheiten in Frankreich, aus Varenne, von Nr. XIII. an u. f. w. welche, wenn wir nicht irren, in Archenholzens Minerva vorkommen. Neu hingegen und sehr anterhaltend weren uns einige Briefe preussischer Osticiere; ganz im martialischen, aber doch cultivirten Tone, voll intereffanter Individualitäten und Anekdoten, die alles anschaulich machen, gewürzt mit feinen Empfindungen und Kenntnissen, die man gewöhnlich bey preussischen Kriegsmännern antrifft. Sie bestätigen unter andern das, was man von dem ungezogemen Betragen französischer Emigranten zu Coblenz und anderwärts, von dem daher gegen fie entstandenen Widerwillen der Deutschen, von den Widerwärtigkeiten, welche die preussische Armee bey ihrem Ein- und Ausmersch durch die abschenliche Witterung erdulden musste, schon oft gehört hat. Wären diese und die übermässige Geringschätzung der Franzosen, die eben aus den Vorspiegelungen der Emigranten entsprungen war, u. dgl. nicht gewesen; so hätten die Deutschen ihre Drohungen gegen Paris erfüllen können. Die Abscheulichkeit der Emigranten leuchtet am stärksten in die Augen, wenn man die empörende Geschichte von dem Pseudonymus Veit Weber S. 17 u. f. lieset. Am alleranschaulichston wird das Elend, das die Deutschen in Frankreich susgestanden, in einem Brief unter Nr. XII. geschildert. Das Thema dazu ift: "Regen und Schlamm war der An-"fang, und Schlamm und Regen das Ende unserer Cam-"pagne." Manche Umstände werden den Oestreichern nicht angenehm seyn, besonders auch dieser, dass die Franzosen eigentlich nur über sie erbittert waren und mit den Preußen durchaus nichts zu thun haben wollten. Auch hier findet man Zeugnisse, dass der König keine Gefahr noch Widerwärtigkeit scheute. Die Anek-A.L. Z. 1794. Vierter Band.

dote von einem Wolfradtischen Husaren S. 33. ist herrlich: der Holzschnitt aber von Mainz S. 98. scheusslich.

Berlin, b. Nauck: Geschichte Frankreichs vom Urfprung der Monarchie bis zur Hinrichtung Ludwigs XVI. Nach den besten Quellen bearbeitet. 7 Bände. 1793. Jeder Band ungefähr 1 Alph. kl. 8. (4 Rthlr. 16 gr.)

Durch den Verkauf dieses Werks begeht der Verleger nicht mehr als drey Sünden, die wir unmöglich ungestraft können hingeben lassen: sollt' es auch nur seyn, um ihn und andere Buchhändler von abnlichen Verfündigungen am Publicum abzuhalten. I) Ist es keineswegs ein neues Werk, wie der Titel und die uns zu Gesichte gekommenen Auspofaunungen des Hn. N. vorspiegeln: sondern die im Hessischen Verlag zu Berlin von 1789 bis 1790 in 7 Banden berausgekommene Darstellung der neuern Weltgeschichte, die Hr. Prediger Wilmsen zu Berlin, ohne sich zu nennen, geschrieben hat. Der Wurm im zten und in den folgenden Bänden verräth diess schon. II) Sind die Worte auf dem Titel: Nach den besten Quellen bearbeitet, eine Unwahrheit. Denn es wurde schon bey Erscheinung des Werks, unter dem Titel: Darstellung u. f. w. in Journalen bemerkt, dass Hr. Wilmsen fast durchgehends das Meuselische Werk über die französische Geschichte ins Kürzere gezogen bat. Da Moufel mit dem Absterben Ludwig des XIV. aushörte; bediente fich, wie wir entdeckt haben, der Vf. der in der allgemeinen Weltgeschichte von Guthrie und Grau besindlichen und von Schrückh berichtigten Geschichte von Frankreich. Sind denn aber das Quellen? find das die besten Quellen? III) Eine andere Unwahrheit enthalten diese Worte des Titels: bis zur Hinrichtung Ludwigs XVI. Denn die Erzählung der neuesten Geschichte reicht nur bis in die Mitte des J. 1790. Auf der letzten Seite steht auch noch der ehedem von andern mit vollem Recht getadelte köchst unbesonnene Epilog: Der Geschichtschreiber lebt vom Raube u. s. f. Wer eine Beurtheilung der vier ersten Bände dieses Werks lesen will, den verweisen wir auf unsere Blätter vom J. 1789. B. 1. S. 187 u. f. B. 3. S. 574 u. f. B. 3. S. 726 u. f.

Ohne Druckort: Die Frankenrepublik. Briefe über Frankreichs gegenwärtigen Zustand, und über den Feldzug von 1793 mit besonderer Rücksicht auf das Elsas. Von einem Augenzeugen. 1794. 240 S. S.

Eine in Rücksicht auf unsere jetzige Zeitgeschichte eben so unterhaltende als leh reiche Schrist. Wir wollen uns nicht bey der schönen Einleitung, die in bündiger Kürze die Veranlassung der französischen Revolution

Qqq

entwickelt: nicht bey den durchgehends reifen, rich- sen macht der Vf. den Vorwurf, dass-sie nicht zu gleitigen und unpartheyikhen Bemerkungen des Vf. über cher Zeit, als die Linien gesprengt wurden, auf der die Theilnahme des Elsasses an derselben; nicht bey der andera Seite gegen Lüzelsstein vorgedrungen seyen, und Charakteristik der Jacobiner, den Volksgefinnungen bey fich des wichtigen Passes der Zaverner Steig bemächtider Hinrichtung des Königs, dem Zustande des Finanz get hätten, wodurch das Elsas unsehlbar wäre behaup wesens und der Assignate in Frankreich, des Kriegswe- tet worden. In wiesern dieser Vorwurf gegründet sey, fens u. f. w. aufhalten, ob fie gleich manche nicht un- getraut fich Rec. nicht zu entscheiden; immer aber bedeutende Aufschlüsse geben; Jondern zum interessan- dünkte ihn das zu Sulz geseyerte dreytägige Siegessest sesten Theile der Schrift, zu der Geschichte des vorjüh- der Kniserlichen zu früh und zu einer Zeit angestellt rigen Feldzugs am Rheine übergehen, wo der Vf. als worden zu seyn, die ungleich nützlicher hätte gebraucht Augenzeuge manches bisher Rathfelhafte enthüllt, und werden können. Uebrigens glauben wir genug gelagt manche schiefe Urtheile berichtigt. Am 10. Sept. 1793 zu haben, um unsere Leser auf die übrigen interession wurde in allen Provinzen Frankreichs 48 Stunden lang ten Nachrichten, die in diesen 12 Briesen enthalten find, die Sturmglorke geläutet, und wer fich auf dieses Zei- ausmerkiem zu machen. chen des allgemeinen Aufgebots nicht stellte, dem fagte das Gesetz den Tod ohne alle Processform zu. Diese rohe, übelbewassnete, übeldisciplinirte und dabey höchst muthlose Volksmasse würde die siegreichen Wassen der Alliirten nicht haben aufhalten können. Sie verlief fich ...,Ich glauhe - fagt jemand in einer Vorrede oder fogeohnehin bald wieder, und das Corps von 800 Mann, "nannten Anmerkung — dieser gedrängte Auszug eines Dey dem unfer Vf. als Capitain stand, war schon am "vier Bände starken alten Romans, der unter dieser Abend vor dem 13. Oct., dem Tage, an welchem die "Form ein treues Gemalde der Parifer Sitten zu Anfang Weissenburger Linien gesprengt wurden i bis auf 12 "dieses Jahrhunderts, und unter der Regierung des be-Mann berabgeschmolzen. Allein die Deutschen versaum- "rühmten, üppigen Regenten Frankreichs, des Herzogs tou aus Schwäche oder Ermattung die in der größten "von Orleans, liefert, dürste in gegenwärtigen Zeit-Unordnung flichenden Franzosen auf der Gebirgsseite "läuften ein Interesse mehr haben, ware es auch nur in zu verfolgen, und sich von den Pässen bey Elsaszabern "Rücksicht auf die Folgerungen. Vergleichungen und und Lüzelsstein Meister zu machen. Die Franzosen be- "Contraste, zu denen er so reichlichen Stoss anbietet kamen alfo Zeit, fich wieder zu sammeln, Batterien und "Denn fein Inhalt, obgleich im Gewand des Romans, Verhaue am Gebirge anzulegen, und hatten dadurch "ist doch nichts weniger als Roman, sondern größtenden Vortheil, der kaiserlichen Armee in die Flanke fal- "theils Thatsache." len zu können, die deswegen ihren rechten Flügel gegen das Gebirge musste Fronte machen lassen. Allein Titel stehen, es sollte angegeben seyn, dass man eines bald wurde Wurmfer, wie leicht voraus zu fehen war, Auszug aus einem Roman erhült. Man erwartet e<sup>inen</sup> durch das von allen Seiten her überhandnehmende Vor- historischen Beytrag zu der Kenntniks jenes Zeitraum, dringen der weit zahlreichern Franzosen genöthigt, sich der für die französische Geschichte so wichtig ift; 🏙 auf die Mouer, und hauptsächlich gegen Hagenau zu- diese Erwartung unerfüllt zu sehen, ist nichts wenger rückzuziehen, wo die deutsche Armee einige Wochen als gleichgültig. Doch es gehört nan einmal zum herrlang mit der beyspiellosesten Tapferkeit und Geduld in schenden Ton unserer modischen Literatur, dergieteten der unangenehmen Jahrszeit die unaufhörlich mit Wuth Bedenklichkeiten für keine zu achten. Es ist übrigensein und einer fürchterlichen Artillerie andringenden Franzo- ganz alltäglicher, fehr mittelmäßig geschriebener Roman, fen zurückschlug; aber doch endlich den Mühseligkeiten in welchen einige Abentheuer des "berühmten üppigen und der Menge nicht länger widerstehen konnte, so das Regenten Frankreichs" eingestochten sind, und der übrifie fich zu Ende des Decembers ganz aus dem Elfafs zu- gens die Neugier mehr weckt als befriedigt. rück ziehen musste. Wenn man bedenkt, dass die Wurmsersche Armee, die höchstens 40000 Mann stark nicht aburtheilen, weil er sie nicht mit dem Original, war, von der Wanzenau bey Strasburg an bis nach Ingweiler stand, und dann nach dem ersten Rückzug von Indessen lässt sich, auch ohne diese Vergleichung, in Offendorf bis Worth auf einer Strecke von 6-7 Stun- Absicht auf den Still, manches dagegen erinnern. Sonin einem verkehrten halben Monde in allen ihren Punk- derbar lautet gleich der Eingang: "der Ort meiner sie ten täglich von einer zweymal größern Macht und im- "burt war Champagne, und zwar die Gegend, welcht mer frischen Truppen bestürmt und bedroht wurde: so an Lothringen granzt."- Eine Gegend, eine Provins begreist man kaum die Möglichkeit, wie sich Wurmser den "Ort der Geburt" zu neunen! Warum denn nicht nur fo lange halten konnte. Es gereicht alfo dieser Rück- Vaterland! - S. 123. Prisque ftatt brusque - wenn es zug (wenn er nur mit mehrerer Ordnung ware gemacht anders nothwendig war, dieses beyzubehalten - ift worden) der Armee mehr zum Ruhme als zum Vorwurf, dorh eine arge Brusquerie gegen die Regeln der Recht und die Thaten sollten nicht nach dem Erfolge, sondern schreibung und der Aussprache zugleich. - S. 662. nach der Größe von ausdaurender Kraft und Muth, wel- Punktiren - beym Spiel - foll unftreitig so viel heiche die kaiserlichen Truppen bey dieser Gelegenheit un- isen als pointiren: aber warum denn nicht lieber das witig bewiesen haben, beurtheilt werden. Den Preu- Kunstwort unverändert?

RIGA, b. Hartknoch: Memoiren eines Zeitgenossen du Regenten von Frankreich 1794. 347 S. 8.

Etwas von dieser. Anmerkung sollte doch auf den

Ueber die deutsche Bearbeitung kann und darf Rec. welches ihm gänzlich unbekannt ist, vergleichen kunt.

Man erhalt hier nur die erste Abtheilung des vierbandigen Romans - was doch auf dem Titel auch gefagt feyn follte.

#### LITERARGESCHICHTE.

Konigsberg, in der Hartung. Buchh.: Biographische Nachrichten von dem denkwürdigen Preufsischen Theologen D. Hownn Jacob Quandt, koniglichem Oberhofprediger und Generalfuperintendenten u. f. Nobst einem Verzeichnisse der oftpreussischen Aubelprediger. Auf Verauluffung der konigl. deutschen Gefellichaft zu Königsberg von Ludwig Ernst Borowsky, köbigl. preuts. Kirchen - und Schuleurathe und Plattern der Neurolsgärtischen Gemeine. 1794. 146 S. g. ohne den Vorhericht.

Hr. B. fibrt fort sich um die preussische Literargeschichte verdient zu machen. Den gegenwärtigen Bevtrag dazu verdunken die Liebhaber derfelben einer Aufforderung der königt, deutschen Gesellschaft zu Königsberg, welche bey der Sofihrigen Jubelfeyer ihrer Stiftung das Andenken ihres ersten Vorlitzers Quande durch Mann lange und genau gekennt hat, eine Darstellung seiner Lebensgeschichte austrug. Wie er diesen Austrag erfüllt habe, darüber gibt er im Vorbericht eine befriedigende Auskunft. Es war ihm hauptfächlich um Richtigkeit der Darstellung zu thon (die auch wohl jedem feiner Zuhörer und Leser willkommner als ein Panegyricus feyn musste) weil man den Mann, den er schildern Tollte, oft falfch gewürdigt, und die leidige Anekdorensucht ihm eben so oft übel mitgespielt hatte. So find z. B. die Nachrichten und Anekdoten, die man im Ersten Hefte des Feldpredigermagazins von ihm lieft, im hohen Grade komisch und unwahr zugleich, und Hr. B. sieht fich genothigt, fie fast Zeile fur Zeile zu widerlegen. Er wollte nichts als Wahres von dem Manne fagen, und ein treues Gemälde, dessen Aehulichkeit er verburgen. konnte, von ihm liefern. - Bey den eigentlich biographischen Nachrichten, oder der Darstellung seines aussern Lebens, weik der Vf. nicht lange, sondern geht, mit Zurückweifung auf die Quellen, aus denen er schöpfte, bald zur Schilderung des Manues in den verschiedenen Verhältniffen seines öffentlichen und häuslichen Lebens über, um zu zeigen, wer er als Gelehrter, als akademischer Lehrer, als Piediger und Catechet u. f. w. als Hausvater und Gefellschafter war, und wie er es nach feinen Anlagen und deren Ausbildung wurde. Quandt wurde 1686 am 27. März zu Königsberg geboren, wo er auch in einem Alter von begneus ge Jahren am 17. Jenner 1772 fein Leben beschlofs. Er war preussischer Oberhofprediger, Generalsuperintendent, Kirchen- und Confisterialrath, Doctor und erster Professor der Theologie zu Königsberg - ein Mann von fehr ausgebreiteten Kenntniffen, ein wahrer Gelehrter - dals er es wurde, hatte er theils der ersten Bildung feincs wurdigen Vaters, des Confistorialraths und Pfarrers Johann Quandt, theils der Mitwirkung felten zusammen-

treffender glücklicher Umstände, die in früheren Jahren. schon Aufmunterungen zum Fleiss für ihn wurden, zu Als einer der größten Sprachkenner keiner danken. Zeit, der von lebenden Sprachen die franzölische, englische, italienische, hollandische, und in spätern Jahren noch die litthauische sich zu eigen gemacht hatte, die lateinische sehr sertig redete und schrieb, und in der griechischen und orientalischen Literatur eine vorzügliche Stärke besass, konnte er beynahe aus allen Sprachen das Wissenswürdigste der menschlichen Erkenntnis schöpfen. Kirchengeschichte aus den Quellen, Exegese und Alterthumskunde, der Hebräer besonders, waren seine Lieblingsstudien. Drey und zwanzig Jahre bindurch war er einer der fleisligsten und beliebtesten Docenten in Königsberg, las, außer den gewöhnlichen. theologischen Collegien, Katechetik auf eine musterhafte Art, trug zuerst Apologie des Christenthums vor, machte die Studierentlen mit dem damals richtigsten Geschmack in der Exegele vertraut, und übte sie, als Meister, im Dispetiren. Auf der Kanzel hörte man ihn gern, und wurde nie müde ihn zu hören, weil er, wider die Sitte seiner Vorgänger und Zeitgenoffen, keine Patres citirte. und nicht Latein, soudern rein und elegant deutsch eine Vorlesung erneuert wunschte, und Ha. B., der den sprach. König Friedrich II - in diesem Falle freyisch nicht competenter Richter - hielt ihn 1780 noch für den einzigen Deutschen Redner! eingedeuk jener (aus , .: 1. B. d. Chron. 13, 18. und Jos. 1, 17. zusammensetzten) Anrede, die ihn 40 Jahre zuvor in der Quandeschen Huldigungspredigt frappirt hatte: "Dein sind wir; o Friedrich! und mit dir wollen wir's halten, du Solin Wilhelms! Wie wir deinem Vater gehorfam gewesen: so wolten wir dir nuch gehorfam feyn! Nur dass der Herr unfer Gott mit dir fey u. f. w." Sehr viel indesten, wo nicht das meiste, trug Quandts Aeusseres zu dem Ruf. den er sich als Kanzelredner erworben hatte, bey. Daswulste und fühlte er selbit, und liefs deswegen keine seiner Predigten drucken, weil er sie weder mit seiner Stimme begleiten, noch seine vielwirkende Gesticulation ihnen mitgeben konnte. Rec. hat eine in Abschrift vor fich liegen, die jetzt wohl keine Sensation machen, und ohne große Nachsicht schwerlich vor der Kritik Gnade finden dürste. Größer war Quandt, wie Hr. B, aus eigner Erfahrung versichert, els Katechet. Seine Methode im Katechisiren jedes Wort zu entwickelu, jeden Begriff zu zergliedern, und im vertraulichen Gespräche dem Kinde die Antworten abzulocken, war meisterhaft. und hatte felbst auf seine Prüfungen der Studierenden und Kandidaten Einfluss. Autorruhm schien gerade das, wornsch er am wenigsten strebte, zu seyn. Ven der Ausarbeitung größerer Werke hielten ihn ohnchin die auf ihm liegenden Lasten und Arbeiten zurück? Gleichwohl find seine kleinen akademischen Schriften (13 Ditfertationen und 15 Programmen, deren Titelverzeichniss Hr. B. S. 33 - 36. liefert) mit einem solchen Aufwande von Gelehrsamkeit, Belesenheit und Fleiss ausgearbeitet, dass sie auch von Auslandern mit Reyfall gelesen, und zum Theil in größern Werken wieder abgedruckt wurden, welches (wie die Epistola amici ad amicum de scriptis Theologi apud Regiomontanos primarii. Qqq 2

die 1755 zu Leipzig erschien) die weitere Verbreitung seines gelehrten Rufs beförderte. Als Rath im Consistorio und Kirchencollegio, als Oberhofprediger, und als. Inspector der weitläuftigsten Diocese, war Quandt einer der thätigsten Geschäftsmänner. Die Reisen allein, zu welchen ihn seine Aemter verpflichteten, betrugen nach einem genau von ihm aufgenommenen Verzeichnisse, in einem Zeitraum von 34 Jahren, über 4000 Meilen. Dabey übernahm er zugleich die Auflicht über die polnischen und litthauischen Seminarien, das theologische Decanat, so oft die Reihe ihn traf, das Rectorat der Universität, welches er somal führte, und widmete fich dann, gleichsam zur Erholung von jenen mühsamen Geschäften, doch dem Besten der königt. deutschen Gesellschaft, bey deren Reden oder Gedichten er sich jedesmal die leezte Feile vorbehielt. - In der ausführlichen Erzählung der Leiden, die Quandt erduldete, kann Rec. dem Vf. der Kurze-wegen nicht folgen. Auch machte er lieber ihrer Veranlassung wegen, einen Vorhang davor ziehn. Uebrigens lebte Quandt unverheirathet, in einer Einsamkeit, die anfänglich um des Studierens willen Bedürfnis für ihn war, zuletzt aber zur Gewohnheit ihm wurde, erschien selten bey den Grosen, die ihn ihrer Achtung würdigten, noch seltner bey einem Mittagsmahl außer seinem Hause, und zum Abendessen nirgend; obgleich sein Frohsinn und eine auftändige Lebhaftigkeit in der Unterhaltung einen nähern Ulngang mit ihm, den in den Abendstunden fei ner letzten Lebensjahre nur ein paar Freunde genoffen, Vielen wünschenswerth machte. Da er für sich sehr wenig bedurste: so konnte er bey einer wenigstens 40 Jahre hindurch einformigen und aufserst einfachen Lebensart, ein beträchtliches Vermögen sammein, welches er zum Theil zu milden Familienstiftungen und zwey Stipendien, für Predigerlobne seiner Diocese besonders. verwandte. Ohne alle Kerperbewegung lebte er doch frey von schmerzhaften Krankheiten fort. Seine Krafte ashmen nur unmerklich ab, und zulezt ward ihm nach einem ruhigen Schlafe, beym Erwachen und Aufstehen, ein sehr sanfter Tod zu Theil. Mit ihm erlosch sein Geschlechtsname, nachdem er nicht nur die Zeitgenoffen seiner Jugend, sondern selbst seit seinem über 50 Jahre geführten Oberhofpredigeramte alle geistliche Inspectoren, alle Prediger seiner Diocese, alle seine frühern akademischen Collegen, auch die mehresten seiner Freunde, wie seiner Gegner, überlebt hatte.

Diesen biographischen Nachrichten von D. Quandt, die man, den panegyrisrenden Eingang abgerechnet, gewiss mit Nutzen und Vergnügen lesen wird, ist noch eine von ihm selbst herrühende, aber vom Hersusgeber umgearbeitete, ergänzte und bis 1794 fortgesetzte Beylage, ein alphabetisches Verzeichniss von 111 Ostpreussischen Jubelpredigern, hinzugesügt, unter welchen Helwing und Quandt sich vor den übrigen auszeichnen, dezen Namen größtentheils für das gelehrte Publicum unbedeutend sind. Dréy vorhergegangene Auslagen von 1743, 55 und 68 waren vergriffen, und man wünschte

eine neue vermehrte. Diesen Wunsch hat Hr. B. mit dem gegenwärtigen Abdruck erfüllt, obgleich er über den Nutzen eines solchen ihm mikrologisch scheinenden Verzeichnisses eben kein günstiges Urtheil in dem Vorberichte desselben fällt. Die 50 Amtsjahre haben die Vs. nicht durchweg arithmetisch genau berechnet, inden mehrere Prediger, wie Babatius, Beyer, Bohlius, Die cker, Floss, Glottkowski, Grunenberg, Matzke, Poill, Thilo, Trentovius und G. Zielinski, das 5ofte Amisjahr nicht vollendet haben, und mithin auch nicht zu den Jubelpredigern gezählt werden können. Andre hingegen lebten weit über ein halbes Jahrhundert im Ame, oder doch lange noch nach der Jubelfeyer desselben. Die merkwürdigsten, in Hinsicht auf Amts- und Lebensjahre find: Seraphim Aegidii, der 1980, und Georg Ciala, der 91 Jahr alt wurde. Beide überlebten ihr Amtsjuhel fest noch 17 Jahre. George Falk, der im gosten Lebent jahr und im 68sten seines Amtes starb. Joh. Galafian 90 Jahr alt, 62 im Amte. George Kluge, über 100 Jahr alt, 61 im Amte (predigte noch 4 Wochen vor feines Tode. Auch sein Sohn Johann starb als Jubelprediger im 54 Jahr seines Amtes). Caspar Machlet starb nich einer 63 jahrigen Amtsführung im 85sten Jahr. Das Friedr. Weber wurde 92 Jahr alt, von denen er 59 in Amte zurücklegte. (Interessant ift die Anekdote, wie dieser Mann sich zufällig des ehemaligen Fürstbischof von Ermland Grobowski Gewogenheit erwarb, und gereicht beiden zur Ehre.) Friedrich Zielinski go Jahr all und 61 im Amte. Allen bisher genannten geht aber Abert Pomian Pesarovius vor, der 71 Jahre im Amte, 61 in der Ehe lebte, und sein Alter auf 102 Jahre bricht. (Sein Sohn gleiches Namens war nicht, wie es S. 116 heisst Pfarrer, sondern Diaconus an der Trinitatiskirde in Danzig.) Die in Oftpreußen noch lebenden Jubilprediger heissen: Mich. Blennow, Joh. Friedr. Fda. M. Joh. Gottl. Fischer, Andr. Gelendzo, M. Joh. Bernh. Kuhn, Joh. Bernh. Lange und Wilh. Ludw. Lift. - Von M. Georg Andr. Helwing, einem gelehrten und durch Schriften bekannten Botaniker, der alt 57jabri ger Prediger starb, wird S. 91. angemerkt, dass Er se nem Vater, wie ihm felbst nachher sein Sohn adjungit wurde, und Vater, Sohn und Grosssohn ein und dis selbe Pfarramt zu Angerburg 110 Jahre hindurch in einer ununterbrochenen Folge verwaltet haben. Ein ähnlicher Fall kommt S. 122. unter dem Namen Sandhoff vor. S. 131. ist die Nachricht von Erhard Sperber fo zu berichtigen, dass er nie ordentlicher Prediger an der Oberpfarrkirche in Danzig gewesen, sondern bloss. wegen eines vom Rath daselbst im J. 1561 ihm bewilligten kurzen Ausenthalt, sich erboten habe, jeden Sonnug zu Mittage, und jeden Freytag frühe eine Predigt 20 halten. Nach S. 138 - 40. haben drey Wunnovius, Vater, Sohn und Enkel, jener das 55ste, und von dieles jeder das 59ste Amtsjahr erreicht. Wir wünschten, dass Hr. B. bestimmter angezeigt hätte, ob auch der folgende vierte dieses Namens, der 52 Jahr im Amte geleht hat, in gerader Linie von den vorigen abstamme, wie man nach dem Geburtsort und Jahr vermuthen sollte.

# ALLGEMEINE LITERATU

### Freytags, den 5. December 1794.

#### MATHEMATIK.

ERFURT, b. Keyser: Mathematische Abhandlungen vermischten Inhalts, von Abraham Gotthelf Käslner, kaif. u. kön. Hofrath u. Prof. in Göttingen. 1794. 32 S. 4.

er Abhandlungen sind zwar nur fünf, aber reichhaltig und interessant: I) Wie kann man wissen, dass ein Thierchen in einer Secunde den Fuss tausendmal bewegt hat? - Es wird als eine Erfahrung des Hn. de l'Isle angeführt von Wolf. Specimen Physicae ad Theol. mat. appl. §. 37. in Thummig Meletemata varii et varioris argumenti p. 366. Wolf erklärt die Sache nicht weiter, und weil 1900 sich in einer Secunde nicht zählen lässt, so schlug Hr. K. die Stelle in der Hist, de l'Ac. des Sc. VIII nach, auf welche W. verweist. Die Erzählung wird nun beygebracht und da ergibt sich denn, dass die 1000 Bewegungen in einer Secunde nicht gezählt, sondern geschlossen wurden. Hr. K. zeigt nun, dass wir die Secunde in nicht mehr denn 12 Theile theilen können, davon wir uns jeden bewulst find, und berichtiget einen Ausdruck Wolfens, wonach es außer allem Streite wäre, dass wir die Stunde in 3600000 Theile, die sich angeben lassen, theilen könnten; und einsehen können wir, dass sich so viel Theile angeben lessen, aber abtheilen können wir nicht.

II) Es wird ein gewisses Stück eines Ganzen genommen; nachdem dieses vom Ganzen ist abgezogen worden, ein anderes Stück des Restes. Wie viel betragen beide Stücke zusammen? - Aus den Bergrechten ist bekannt, dals in der Regel dem Bergherrn der 10te Theil der gewonnenen Erzte, entweder (wie chemals) in natura, oder nach den ausgebrachten Producten, oder (wie jetzt gewöhnlich) nach der davon gemachten Geldeinnahme, gehört und verrechner wird, von dem Reste aber be-Kommt der Stöllner, der die Grube mit seinem Erbstolln geloft hat, das Neuntheil. Diess mun hat Hn. K. veranlasst obige allgemeine Frage zu formiren und zu beantworten. Heisst a das Ganze und bedeuten m, n ein Paar eigentliche Brüche, so sind beide Theile zusammen = am+a (1-m) n=a (m+n-mn) und für erzählten Fall =0, 2. a = 13 a. Es erhält aber nach jener Bergrechtsregel der Stollner eben so viel als der Bergherr; denn letzterer bekommt 10 a und jener (a-182): 9= 162:9 ebenfalls = 102; was auch, wie sich von selbst versteht, die Formel gibt. Hieraus sieht man fogleich, dass die aus dem Löhneyss angeführte Rechnung nicht richtig seyn kann. Was von 537 Mark 2 Quent, der Bergherr bekommt, eben so viel erhält auch der Stöllner. Hier jeder 53 Mk. In Loth, also zu-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

sammen 107 Mk. 6 Loth. Dem Rec. scheint daher in der a. Rechnung aus dem Lohneyss nicht bloss Vertechnen, wie Hr. H. meynt, sondern ganz falsche Anwendung jener Bergrechtsregel Statt zu finden. - In Freyberg darf durch besondere Begnadigung der I andesherrn, von den Zubusssilbern nur der 20ste Theil. von den Ausbeutsilbern aber erft der zote, und vom Stöllner (welcher der Kurfürst selbft ift) nur das iste entrichter werden. Mehreres hievon sehe man in dem Buche: Ueber die kursachs. Bergwerksverfassung.

III) Wenn Kupfer gegen Silbergeld verkauft wird, wie verhalten sich die Werthe gleicher Gewichte von Kupfer and Silber? Bekanntlich gibt der, wer für ein Prund Kupfer ein gewisses Gewicht Silbergeld giebt, auch Kupfer mit. Das Gewicht des Kupfers das er mitgibt. von dem Pfunde das er kauft abgezogen. hafst ein gewisses Gewicht fein Silber übrig, welches für ein Pfund, weniger etwas, Kupfer gegeben wird. Nun bat das Silbergeld einen gewissen Werth im gemeinen Leben also auch das gegebene, für dessen Werth man ein Pfund. weniger etwas, Kupfer bekommt. In diefem Sibergelde hat das feine Silber ein gewisses Gewicht, welches man für I Pfund, weniger etwas, Kupfer, hin gibt. Diefee Gewicht Silbet und das Pfund, weniger etwas, Kupfer, werden gegen einender vertauscht, folglich am innern Werthe einander gleichgesetzt, Daraus zu berechnen, wie sich die innern Werthe gleicher Gewichte von Kupfer und feinen Silber verhalten. Kauft Jemand die Mark Kupfer um m Thaler Silbergeld, das f löthig ist und wo die Mark fein zu h Thalern ausgeprägt ift;

fo bekommt er 1. Mark Silber für  $\left(\frac{h}{m} - \frac{16-f}{f}\right)$  Mark Kupfer oder  $\left(1 + \frac{h}{m} - \frac{16}{f}\right)$  Mrk. Kupfer, — An die Be-

antwortung dieser Frage dachte der Hr. Hofr. schon bey den Rechnungen zum Münzwesen, die er im XII. Kap. fetner Fortsetzung, der Rechenkunst vorträgt. Da der Werth des Silbergeldes nach dem Gehalte an feinen Silber berechnet wird, aber doch das Kupfer auch nicht ganz um. sonit hat; so wünschte der Hr. Hofrath zu entdecken. wie iene Rechnung mit dem Werthe des Zusatzes an Kupfer zusammenhinge. Einiges dahin Gehoriges finder sich in erwähnten XII. Kap. §. 95 - 190. Hr. K. konnte jedoch damals nichts erfahren, dass ihm wegen seiner Hauptablicht befriedigte. Nach der Zeit fand er in einer Kirchenrechnung, dass die Klingelbeutelpsennige nach dem Pfunde verkauft wurden. Das erinnerte ihm wiederum an obige Frage, da bey diesem Verkaufe natürlich auf die Prägekosten nicht gesehen wird. Das Pfund Kupferpfennige ward für 20 Meriengrofchen hannoverisches Castenzeld verkauft.

Rri

IV.) Weim man einen Stein in einen Brunnen fallen läßt, kann man aus der Zeit zwischen tiem Augenblicke, da man den Stein fallen läßt, und dem, da man den Schall hört, die Tiefe des Brunnens berechnen? — Mehrere Mathematiker haben schon die Auslosung dieser Frage unternommen, wovon die literarische Nachricht der Hr. Host. beybringt, mechdem er sein Versahren vorgetragen hat. Die Auslosung führt auf eine unreine quadratische Gleichung, deren Wurzeln der Vs. bequem mit Hülse der Trigonometrie zu berechnen lehrt; in der zeen Abhandlung (S. 27.) aber solche Berechnung für eine andere Ausgabe noch bequemer darstellt. Heist nämlich m die Zeit vom Ausange des Falles des Steines bis zu dem Augenblicke da man den Schall hört; x die zu suchende Tiese; g die Beschleunigung der Schwere;

c des Schalles Geschwindigkeit: so ist  $\frac{x}{c} + V = m$ woraus  $\frac{x}{c} = m - \frac{c}{2g} \left( V \left[ 1 + \frac{4mg}{c} \right] - 1 \right)$  Setzt man  $\frac{4mg}{c} = tg \ \varphi^2$ : so kommt  $\frac{x}{c} = m - \frac{c}{c} \ (sec \varphi - 1)$ .

Aber  $sec \varphi - 1 = \frac{1 - cos \varphi}{cos \varphi} = \frac{2 \cdot (sin \frac{\pi}{2} \varphi)^2}{cos \varphi}$ 2.  $(sin \frac{\pi}{2} \varphi)^2 tg \varphi = 2 \cdot (sin \frac{\pi}{2} \varphi)^2 tg \varphi = \frac{2 \cdot (sin \frac{\pi}{2} \varphi)^2}{cos \varphi}$ 

2:  $(\lim \frac{1}{2} \varphi)^2 \operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg} \varphi \times \operatorname{tg} \varphi$ ; daher

2:  $\lim \frac{1}{2} \varphi \operatorname{Cof} \varphi$   $\frac{x}{c} = m - \frac{c}{2g} \operatorname{tg} \varphi \times \operatorname{tg} \varphi$ , welches eine bequeme

Auflöfung ist, und die, welche er in der Note S. 27. für gegenwärtigen Fall erwähnt, und die immer der Mülle werth ist, sie den Ansangern hier mitzutheilen. — Die Auflösung kann auch zu Findung der Tiese unter Wasser stehender Schächte gebraucht werden. Man sinder hämlich demuach die Tiese bis auf das Wasser. Deshalb steht eine Auslösung davon aber ohne Beweis und ziemlich speciel in der geen Auslage von

Beyers Markscheidekunft.

V) Raum eines Sackes, der aus zween von gleicher Länge gemacht wird. - Ein Bicker hat > Säcke von gleicher Länge aber ungleicher Weite, der kleinste halt 6 Himten, der größte 24; er läst sie aufschneiden und aus beiden einen machen: Wie viel halt dieser? Durch Aufgaben dieser Art suchen gewöhnliche Rechenmeister bey ihren Schülern, nachdem sie ihnen ungefähr alles was sie selbst wissen, gelehrt haben, noch bewundernde Aufmerksamkeit zu erfegen. Diese hier bat Hr. K. aus Bodens gemeiner Arithmetik zur Erleichterung des Unterrichts (Celle 1793); beygebracht. Hr. B. gehort nicht zu den gewöhnlichen Rechenmeistern; und bringt in Rücksicht der körperlichen Figur des Sackes gegründete Erinnerung bey. Ein Sack sey keine körperliche Figur die in der Geometrie erklätt werde; eben der Sack andere seine Gestalt, machdem er weniger oder mehr an gefüllt ift, weshalb man keine Reger haben konne, ef-

nen Sack auszurechnen u. f. w. Hr. K. simmt an, — da das Verschren derer, die soche Fragen vorlegen, a gestaket — man könne einen Sack als einen holen senkrechten Cylinder ansehen, der runde Seitenwand und Boden habe und oben offen sey. Die Fläche dieses Cylinders besteht also aus seiner krummen Fläche und einer seiner Grundslächen. Unter dieser Voraussetzung nun wird die Frage allgemein beantwortet, und dabey gezeigt, wie bequem und doch hinlänglich genau sich die Rechnung mit Logarithmen sühren lasse (was auch in den beiden vorhergehenden Abhandlungen geschicht), und überdies noch manche zu beherzigende Bemerkung beygebracht.

FRANKFURT a. M., in der Andräischen Buch.: New Architectura Hydraulica, von Hn. von Prony, lagen. beym Brücken - und Strassenbau. Erster Theil Erster Bund, welcher die Statik, Dynamik, lydrostatik und Hydrodynamik enthält. Aus dem Franzosischen von K. Chr. Langsdorf, kön. preuk. Rath. Mit 15 Kuptertaseln. 1794. 406 S. gr. 4.

Das Original ist zu seiner Zeit in diesem Blatte von einem andern Rec. ausführlich angezeigt worden. -Die Uebersetzung ist von einem Manne, der durch seine großen theoretischen · praktischen hydraulischen Kenntnisse bekannt genug ift, und uns jetzt felbst mit einen trefflichen Lehrbegriffe der Hydraulik beschenkt bit Daher man wegen der Güte der Uebersetzung nicht it Sorgen seyn wird; um so weniger, da selbst Unrichig keiten des Originals verbeffert find. - Des Hn. Prong grofse theoretische Kenntnisse, seltene praktische, auf. vieljährige eigne Erfahrung gegründete Einsichten gemaueste Bekanntschaft mit allen neuern Erfindungen, ud vorzügliche Gabe der Deuflichkeit; ingleichen die Vertrefflichkeit der Kupfer und der ganze Plan des Werken waren Hn. L. Burge, dass die Pronysche Arch. Hydn mit allgemeinen Beyfall aufgenommen werden würde, da die Belidorsche vor 50 Jahren mit Recht bewundente Arch. Hydr. schon längst eine gänzliche Umarbeitung verdient gehabt hätte. Daher entschloss sich Hr. L. das Pronysche Werk durch diese Uebersetzung unter unt bekannter zu machen und eben so in Umlauf zu bringen, wie vormals das Belidorische. Diese Uebersetzung ift längst angekundigt gewesen; dass sie aber jetzt erst erschienen ift, und das nur zur Halfte, daran ift die Belsgerung von Mainz schuld. Es batte nämlich Hr. Contgen daselbst die Kupfertafeln zu flechen übernommen,mit dessen Arbeit man auch sehr zusrieden seyn wird und die Originalkupfer schon einige Zeit vor nur gedachter Belagerung erhalten. Diese musten nun mit die ganze Zeit der Belagerung aushalten, ohne dass Hans daran gelegt wurde. Diess bewog die Verlagsbandlung den Ahdruck der längst ausgearbeitet gewesenen Uebersetzung bis nach wieder hergestellter Ruhe in Mains aufzuschieben. Sie konnte daher den ganzen Abdruck des 1. Theils in nückst vergangener Ostermesse nicht liefern; weshalb sie mit des Uebersetzers Bewilligung den 1. Theil in 2 Bande abgetheilt has, davon der erfte ebes in genannter Messe erschienen ist. Inzwischen find die fem Bantle fehon fammtliche Küpfer beygelegt worden A. La Constant of Constant

und dem folgenden aten Bande foll noch ein Haupstitel beygefügt werden, auf welchem die Abtheilung in 2 Banden gar nicht vorkommt. Die Seltenzahl läuft daher auch im 2ten Bande mit der im ersten fort. war aufänglich willens, diese Uebersetzung mit erläuternden Anmerkungen zu versehen, hielt es aber nachher für besser, wach vollenderem Abdruck des ganzen Werks (wozu wohl eine geraume Zeit verfliessen dürste) einen besondern Band zu erwähnten Anmerkungen zu bestimmen. Man findet daher hier nur hin und wieder einige kleine Anmerkungen, und verweist im Ganzen auf sein Lehrbuch der Hydraulik. Zu der Anmerkung S. 69. setzt noch Rec., dass sich in Pasquichs Versuche eines Beytrags zur allgemeinen Theorie von der Bewerung und vortheilhastesten Einrichtung der Maschinen, S. 75. ein allgemeiner Beweis des Cartefischen Grundsatzes der Statik für alle Arten von zusammengesetzten Maschinen belindet. In der Note auf S. 265. wird von Hn. L. gezeigt, wie ein Pertuum-Mobile möglich sey. eine sich selbst im Gange erhaltende Maschine. dieser Art wird eine solche seyn, bey der sich, wenn Le im Gange ist, eine neue Krast mit der, welche sie im Gang bringt, verbinden foll. Dass nun hierin nichts wiedersprechendes liege, zeigt Hr. L.

Leipzig: Darstellung der neuen Methode des Hn. du Sejour, Sonnen- und Mondfinsternisse, für einen gegebenen Ort aualytisch zu berechnen, nebst einem Entwurf der Sonnensinsterniss am 31. Januar 1794 nach Lambert. Bey Gelegenheit der Eröstnung der Leipziger Sternwarte, herausgegeben von C. F. Rüdiger. mit 2 Kupsertaseln. 1794. 68 S. 8.

Der Titel bemerkt schon die Veranlassung zur Herausgabe dieser kleinen Schrift, Leipzig, das sich bereits durch mehrere nützliche Anstalten auszeichnet, besitzt auch nunmehr eine öffentliche Sternwarte. Sie ist durch die preiswürdige Fürsorge des Kurfürsten, auf dem runden sehr foliden Thurm des Schlosses Pleissenburg, an der mittagigen Seite der Stadt angelegt, von wo der Horizont überall völlig frey ift. Ein Kupfer zu diesem Tractat zeigt den Auf- und Grundriss dieses neuen Gebäudes. Rec. muss gestehen, dass im allgemeinen die Einrichtungen desselben, den neuern Instrumenten, Absichten und Bedürfnissen des praktischen Aftronomen ganz angemessen zu seyn scheinen, und dass alles dazu zwerkmäfsig, dauerhaft und bequem angeordnet ist. Die Sternwarte selbst, auf der Plateform dieses Thurms besteht aus einem achteckigten massiven Gebäude, mit einer Kuppel und acht hervorspringenden Ausgängefenstern, die gegen die 4 Haupt - und 4 Nebengegenden gerichtet find und auf die mit einem eisernen Gelauder versehene g Fuse breite Gallorie führen. In der Mitte ift ein großer runder Saal 47 Fuss im Durchmesser und 23 Fuss in der Höne, und an den Seiten herum enthalten die acht zwischen den Fenstern oder Ausgängen besindlichen Pfeiler oder Wände, acht kleine Kabinets, davon vier die größern aftronomischen Instrumente, als zwey Mauermadranten, einen nach Süden und den andern nach Norden; Zenitsektor und ein Postageinitrument, künf-

tig enthalten follen. Zwey werden zur Aufbewahrung kleinerer Instrumente, Bücher, Meublen und verschiedener Nothwendigkeiten für den Beobachter, gebraucht, in den beiden letzten belinden fich die Treppen um aus den Thurm in den großen Saal und von diesem durch die runde Kuppel in einen kleinern Saal 15 Fuß in Durchmesser und eben fo hoch, zu kommen. Dieser hat gleichsells 8 Feniter; endlich kömmt man auf eine Treppe die auf und niedergelaisen werden kana, auf die eben so viel im Durchmesser haltende Plateform. Runde Klappen in den Fussböden beider Sale gewähren eine freye Auslicht zum Zenith, und für die in den vier ersten Kabinets des großen Saals anzubringenden großen astronomischen Instrumente sind Durchschnitte und Oeffaupgen in der Mauer und dem Dache angebracht, die durch gewisse Vorrichtungen geöffnet werden konnen. (Sollte aber diesen letzten Kabinettern nicht bey den Beobachtungen jeden Tag das gehörige Licht fohlen, da sie nur durch Feniter, die inwendig im Saal hineingehen, ihre Erleuchtung erhalten?) Der Kurfürst hat eine ansehnliche Summe zum Ankauf astronomischer Instrumente und Bücher verwendet; aus seinem eigenen Vorrath zu Dresden Instrumente geschenkt; auch haben Privatpersonen der Sternwarte Geschenke gemacht. Verschiedene Inftrumente find auch bereits aus London angekommen. (S. Bodens aftron. Jahrb. 1797. S. 252.) Zum Observator ist der Hr. Prof. Rüdiger angestellt.

Zur Darstellung der neuen Methode des Hn. du Sejour Sonnen - und Mondfinsternisse für einen gegebene Art analytisch zu berechnen, nimmt nun Hr. Prof. Rüdiger die kleine Sonnenfinsterniss vom 31. Jan. d. J. zum Beyspiel: Die Elemente der Berechnungsstücke derfelben aus astronomischen Tafeln (welchen?) Aufgaber den Anfang, das Mittel und Ende einer Sounenfinsternils für einen gegebenen Ort (hier Leipzig) zu berechnen; Formeln zur Erfindung der Verbesserung der Polhöhe; Reduction der horizontalen Parallaxe des Mondes unterm Aequator auf die unter dem Pol; Neigung der relativen Mondbahn, fündliche Bewegung des Mondes von der Sonne etc. Eine folgende Tafel enthält die beständigen Großen für diese Sonnenfinsternifs. Hr. R1 erleichtert dadurch die Ueberficht der Regeln und Formeln, dass er, so wie der Calcul nach und nach darauf führt, Tafeln construirt, in welchen die schon berechneten Stücke eingetragen werden. Formeln zur Berechpung der scheinbaren Entfernung der Mittelpunkte der Sonne und des Mondes, und so geht der Vs. für alle Umstände diese Finsternis, sowohl allgemein für die gauze Erde (doch nur Anfang, Mittel und Ende derfelben) als für Leipzig; die analytischen Formeln des Hn. du Sejour durch, und zeigt bestimmt und fasslich ihre Anwendung. Den Beschluss machen die Formeln zur Berechnung einer Mondfinsternis, als Beyspiel dient die Nun folgt die Be-Mondfiniterniss vom 3. Febr 1795. schreibung des beygefügten in Kupfer gestochen steredgraphischen und orthographischen Entwurfs der Sonnenfinsterniss am 31. Jan. für Leipzig, nach der Lambertschert Methode, welche be. den vorhergehenden analytischen Berechnungen dieser Finsterniss zum Grunde gelegt worden. Die Elemente zur Construction find aus Lamberts

Rrr 2

Beyträge zum Gebruch der Mathematik 2. Theil von Hn. Oberreit berechnet. (S. Leipz. Magazin der Mathematik 2. Stück 1788.) Beschreibung des Entwurfs für-die Erde überhaupt. Es hätte aber in denselben Osten zur techten und Westen zur linken, Lamberts richtigerer Vorstellung gemäs, dass der Zuschauer in der Linie der of Co, vom Mond aus, den Weg des Mondhalbschattens über die Oberfläche der Erde beobschtet, angenommen werden muffen. Hr. R. schränkt fich bloss Jarauf ein die Zeit des Anfangs, Mittels und Ende auf das Ende nach den Leipziger Meridian zu finden. Hier hatte aber auch nech leicht gezeigt werden können, wie man die Oerter bestimmt, wo zuerst und zuletzt, oder in Mittel der Mondhalbschatten hintrifft, oder welche Oerter die Sonne bey ihren Auf- und Untergang, im Meridian, und zu Zeit des Mittels verfinstert sehen, wie weit fich der Mondhalbschatten erstreckt und mehrere allgemeine Umftände für die ganze Erde. Zuletzt wird die Zeichnung für Leipzig insbesondere beschrieben, and wie die Zeit des Anfangs, des Mittels und Endes die Zeit der Sonnenfinkernis daselbit, auf derselben mit Zirkel und Lineal, also mechanisch, sich finden lasst.

### SCHÖNE KÜNSTE.

STETTGART, b. Erhard u. Löflund: Verwandelte Ovidische Verwandlungen. Ad modum Blumaueri. Mit Anmerkungen. 9ten, 10tes, 11tes, 12tes Buch. 1794-336 S. S.

Anfang und Fortletzung dieser Verkleidung des Ovid find schon (1791. B. II. S. 405. und 1794. B. II. S. 533.) in der A. L. Z. von verschiedenen Rec. angezeigt worden, und es bedarf hier also keines weiteren Berichtes an unfere Lefer, als dafs der Vf. fich gleich bleibe. Er muss sein Publicum finden, oder die Verleger müssten sehr uneigennützig - boslich gegen ihren Schriftfeller seyn. Geschmackvolle und fittlich feinfühlende Leser werden dieses Publicum nicht ausmachen, so viel ist gewiss; die übrigen von der Billigung und Aufmunterung eines folchen Reimers, abzubringen, und, in mehr als einer Rücksicht, zu bekehren, ist nicht die Sache dieser Die Anmerkungen bestehen jetzt fast aus nichts anderm als Anführungen der Stellen des Originals, bey deren Umbildung der Vf. besonders drollig gewesen zu seyn glaubt. Ein gewisses Maass von Witzist schoa fonst bey ibm anerkannt-worden; und das zeigt sich auch diessmal. Nicht felten trifft auch fein Spott wirklich verächtliche Dinge, die immerbin aus den Seelen ihrer Anhänger durch Satire weggeätzt werden mögen; nur sollte kein roher Ton, der morslische Heiligket eben so wenig respectirt als dogmatische, in dieser St tyre herrschen, und das ist bier fast immer der Fall Correction, Genauigkeit in philologischen Kennmissen, Anmuth im Ausdruck und in der Versisication, sind obnchin ganz verhannt aus diesem Werke. You den glicklichern Hinlenkungen Ovidischer Bilder auf neuere Ge genitande sey folgende Stelle ein Beyspiel. Herkules sagt Metam. 9, 73. Hanc (Echidnam) ego ramojum natis, e caede Colubris Crescentemque malo domui domi tamque peremi. Diess wendet unser Vf. sehr passent auf die Hierarchie au; obgleich seine Verse, womit & es thut nur matt find und den Stoff zu einer Schilderung dieser modernen Echidna, der in Ovids Worten liegt bey weitem nicht erschöpfen. Sie lauten so:

> Der Hyder der Hierarchie. (Ein taufendköpficht Thier ift fie) Hab' ich den Rest gegeben.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSORLAMNTMEIT. Frankfurt u. Leipzig: Gedanken über die Frage: Wann und wie sind Reichtsstäude verpsichtet., in die in ihren Landen besindliche Festungen, Kauserliche oder andere Reichtstrappen zur Besatzung einzunehmen, und selbst das Rändige landesherrliche Festungscommando einem General der Reichsarmee zu überlassen? — Beautwortet zur nähern Erläuterung der im gegenwärtigen Reichskrieg etwa eintrenden ähnlichen Fälle. 1794. 56 S. 3. — Die auf dem Tuel bemerkte Frage hatte den kaiserl. und Reichstruppen in Fällen, wo dem Reiche Gesahr droht, eine ungehinderte Durchsührung durch des ganze Reich, Oessnung und Besetzung aller und jeder Ständischer Festungen und Residenzen eingeränmt. Gegenwärtige

Gedanken prüsen die Vordersätze dieser Behaupting, und sübren zu dem Resultat, dass ein Reichsstand, der seine Festungschon selbst hinlänglich zur Sicherheit des Reichs besetzt und versehen hat, nicht gezwungen werden könne, seine eigen Truppen heraus, und Fremde zur Besatzung einzunehmen. Wer mit der Geschichte des jetzigen Reichskriegs nicht under kannt ist, wird sogleich bemerken, dass die zwischen dem kärsert, und dem Münchener Hose neuerlich gewechselte Verhandlungen wegen Einnehmung und Nichteinnehmung einer kaiselichen Garmson in die Festung Mannheim diesen Brochuren ist Daseyn gegeben haben.

Druckfehler. A. L. Z. N. 359. S. 320. Eleins Schriften. Z. 20. if nach de u Worte eingerichteten ausgelaffen, Der Kellung. — Z. 21. mus ftatt Philosophie — Religion gelesch werden.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 6. December 1794.

#### ARZNEIGELAHRTHEIT.

Weissenvels u. Leipzro, b. Severin: Allgemeine Brunnenschrift für Brunnengöße und Aerzte. Nebst kurzer Beschreibung der berühmtesten Bäder und Gesundbrunnen Deutschlands von K. A. Zwierlein, Hosrath und Brunnenarzt zu Brückenau. 1793-XII u. 274 S. 3.

ine allgemeine Brungenschrift fehlt uns allerdings noch. In welchen Ueheln der Arzt nach diesen . Hülfsmitteln zu greifen hat, was er sich von ihnen zu versprechen and was er vor, nach und während ihres Gebrauches zu thun oder zu unterlassen hat, ferner was den Vorzug des einen Wassers vor dem andern begründet und welche Quellen übereinstimmen, entweder in allen oder einigen Punkten und in welchen fie von einander abweichen, wurde hier bestimmt werden müssen. Allgemeine Grundstitze über den Gebrauch mineralischer Wasser ließen sich ohne Zweisel aufftellen, die denn auf jedes einzelne und auf die verschiedenen Krankheiten augewendet werten müssten. Aber ein nicht zu verkennendes großes Bedürfnis, gewiss nicht nur für den angehenden Arzt, ift Gegeneinanderstellung der bedeutenden und kannten Bäder und Brunnen, in deren Wahl die Aerzte bis jetzt mehrentheils durch Willkühr und andere zufällige Verbindungen geleitet wurden. Die Behauptungen der Brunnenarzte müßten einer ftrengen Kritik unterworfen werden. Es müßte angeführt werden: ob sie sich auf die chymische Analyse gründen, oder mit ihr doch übereinstimmen und ob diese selbst allen Foderungen Genüge leiste; ob sie Resultate von Erfahrungen find, die dem Leser selbst zur Beurthel · lung vorgelegt wurden, oder die nur eigne oder fremde Autorität rechtfertigten und ob diese von Gewicht waren; oder ob sie nur mit Theorien zusammenhangen, zu deren Anhänger der Vortheil des Brunnens den Lobredner oft erst inachte. Wer nur einige Brunnenschriften hat, dem werden sich eine Menge Beyspiele darbieten, wie begierig und unbeschräukt selbst s on fourt scharzenswerthen Mannern alle Hypothesen ergriffen wurden, die nur einige Gaste mehr dem Brunnenort, den man in Aufnahme bringen wollte, verfprachen. Unfre medicinischen Schriftsteller verstehen fich dann darauf sehr gut, so zu sprechen, dass es schwer ift, zu unterscheiden, ob fie aus eigner oder fremder Beobachtung oder aus blofsem Rafonnement ein Urtheil fallen. Der Vf. einer allgemeinen Brunnen--schrift muste hier nicht zu täuschen seyn und den Mangel bündiger Beweise nie ungerügt lassen. Er müste A. L. Z. 1794. Vierter Band.

nie ermuden, alles erschlichene Lob in seiner Blöße aufzudecken. Das Ansehen von blossen, wissenschaftlichen Zwecken, von Unpartheylichkeit und Menschenliebe wird von keiner Classe mehr als der Classe der Brunnenarzte erheuchelt. Sie nennen denn wohl einige Krankheiten, in dezen es ohnedem keinem einfallen würde, Zuflucht zu ihrem Wasserzu nehmen, als solche, in denen dieses nicht gebraucht werden dürste, und preisen ihre Offenheit und Uneigennützigkeit. Erst gehen sie von den chymischen Bestandsheilen aus, die nicht einmal immer ganz ins Reine gebracht find, und folgern aus ihnen die medicinischen Kräste. Dann erheben sie sich zu einen höhern Gesichtspunkt. Die Chymie, heisst es, könne die Art der Zusammensetzung, die eigne Verhältnisse gibt, nicht einsehen, viele feipere, noch unentdeckte Gasarten wären vielleicht im Die Kunst könne ja nie die Natur errei-Wasser da. Nun finden die Wunderdinge, die chen u. f. w. verwickelten Krankheiten, die immer geheilt wurden, erst ihren Platz; gleichsam, als wenn die ganze chymische Analyse nicht verdächtig würde, wenn sie wesentliche Bestandtheile nicht befast, als wenn durch die Art der Zusammensetzung nicht eben so gut die Wirkung eines Bestandtheils könnte geschwächt als verstärkt werden, als wenn medicinische Eigenschasten nicht sehr zweydeutig wären und die überzeugendsten Beweise foderten, wenn die Chymie nichts für fie anführen kann. Diese Art zu rasonniren lasst sich auf jedes natürliche Product, selbst auf den gemeinen Sand anwenden, dem man mit gleicher Beweiskraft die bewundernswürdigsten Wirkungen auf den menschlichen Körper zuschreiben könnte. Die Meynungen unbesangner praktischer Aerzte, über die verschiednen mineralischen Quellen find zu wenig bekannt und fie äussern sich selten über sie ohne Veranlaffung, die lie gum Theil wieder in das Verhältniss eines Brungenarztes setzen. Man weiss, wie haufig man Friedrich Hoffmann und Zückert zum Vortheil eines Bade ortes zu stimmen suchte. Und doch schicken beschäfftigte Aerzte eine nicht geringe Anzahl von Kranken, Jahr aus Jahr ein, in Bäder, und lassen auch eine Menge mineralisches Wasser zu Hause trinken. Sie können vielleicht ehen, als ein seine Kranken nur höchstens einen Monat durch beobschtender und durch ihre grose Anzahl in dieser Zeit zerkreueter Brunnenarzt, (selbst vorausgesetzt, dass diesen keine Art von Rigennutz, auch nicht einmal dunkel ftimmt), entscheiden, was ein folches Wasser leistet.

Zum Theil würde eine solche Brunnenschrift immer Compilation seyn. Mit der Neigung zum Compiliren ist aber leider selten die Fähigkeit vereinigt, die See

zusammengetragnen Materialien zu sichten und zu höhern Zwecken zu verarbeiten. Tritt nun vollends noch der Fall ein, der jetzt fo häufig ist und nuch bey dieses Schrift statt findet, dass eine solche Compilation zugleich für Nichtärzte seyn soll, so entsteht leicht der Glaube, dass alles, was zusammengerafft wird; gut. genug, und dass von Seiten des Vf. keine Anstrengung. erfoderlich ley. Bey weitem der größte Theil dieses Werkes von S. 59 bis ans Ende begreift die Beschreibung der Bäder und Gesundbrunnen Deutschlands nach dem Alphabeth und also ohne Vergleichung. theilt Hr. Zw. die gedruckten oder ungedruckten Nachrichten der Brunnenärzte ohne eigene Zustitze mit. Von Kritik der chymischen Analyse oder der medicinischen Lobsprüche, ist keine Spur wahrzunehmen. Sohr Vollständig sucht er in seinen Angaben über die Preise aller Dinge, über die Lebensart, über die Brunnenund Badegebäude u. f. w. zu feyn. Der Arzt und auch der Kranke, der ernstlich Hülfe sucht, geht über alles dieses hinweg. 'Jenen interessiren hier nur die chemischen Bestimmungen, die er aber vollständiger und zuverlassiger in dem kleinen Hoffmannschen Taschenduch (Weimar, 1794.) findet; dieser ist entschlossen, eine bedeutende Summe auf diesen Versuch zur Wiederher Rellung seiner Gesundheit zu wenden und ob sie etwas höher oder geringer sich beläust, hat wenigstens auf feinen Entschluss, dem Rathe seines Arztes zu folgen, keinen Einsluss. Er ist allerdings gern von dem Badeorte, von dem er so viel hosst, unterrichtet; aber er halt fich gewohnlich an die Berichte seiner Freunde, oder an feine eigne Bemerkungen an Ort und Stelle. fagen, und ihm felbst gern alle meralische Anstrücke Sehr felten wird er nach gedruckten Schriften suchen; dann aber haben nur die localen Brunnenschriften Reiz für ihn. Sehr vielen Kranken müßte man auch eine allgemeine Brunnenschrift zu losen untersagen; denn es könnte nur Missvergnügen und Mangel an Zutrauen Dey ihnen erregen; wenn von einem andern Beunnenort, den der Arzt ihnen nicht zuträglich erachtete, fo Der Einfluss der Wirthe ist doch sehr gesucht und wirhe gesprochen würde, dass er ihnen Vorzüge zu haben Wird der Pyrmonter Säuerling nicht verfahren; von chen 1 3) Von den Nothwendigkeiten zu einer Baderife Rehburg ist es unwahr "dass jetzt 800 und meh- und was man füglich zu Hause lassen hann. Vorschlag m rere Fremde bequem und nach eines jeden Stande einer allgemeinen Badeuniform für Damen. Wer geauf einmal daselbst logiren können." Mit Recht sol- wohnt ift, ein Nachtlicht zu brennen, nehme sicht len die zwey Nenndorfer Quellen den Namen der mit! Seinen Collegen ladet Hr. Zw. eine große Lat asphaltischen ?) Schweselquellen verdienen! Der vor- auf, indem er fagt: jeder Brunnenarzt, der nicht bloß treffliche Egerbrunnen, der so zuverlässig, und ohne der Rezeptschreiber seyn will, sollte eine kleine aus zu reizen, auf den Stuhl wirkt und an fich ftarkt - fuchte Bibliothek von Schriften zur Zerstreunng und wir reden aus vielsacher Ersahrung, die wir, weit von Ausmunterung der kranken Kurgaste halten. (Hr. Zo. der Quelle entfernt, zu machen Gelegenheit batten, - Bibliothek scheint nach den Namen, die er oben 43erscheint hier am dürstigsten. Der Vf. konnte freylich stellt, uns nicht gerade sehr ausgesucht zu seyn.) 4) die neueste Beschreibung noch nicht denutzen. Von Von der besten Zeit in Bäder zu reisen. 5) Von Trie der Wirkung des warmen Bades zu Brückenzu ken der Mineralwässer an der Quelle und zu Hause. 6) wird gesagt: man fühle nach dem Bade eine Bebeglichkeit, die in den erquickendsten Schlaf übet- Marcardische Werk aus den Händen legt, erscheist gehe, just so (?) wie es den gefühlvollen Mädchen in das, was hier gesagt wird. "Eine zehnjahrige Erfah-Bremen und am Rheinstrom nach dem Magnetisien rung hat mich völlig überzeugt, dass ein leuwarmen geschehe. (Sollte man nicht glauben, das Brückenauer Bad Mineralbad weit flarkender wirkt, als ein kaltes "ift bringe die Erscheinung des Somnambulismus hervorund ein Resultat des Vf., das nur Wahrheit enthelt, went habe das sogenannte Divinationsvermögen?) kalte Bäder angewendet werden. wo sie nicht hingthabe das sogenannte Divinationsvermögen?)

Das, was eigentlich die allgemeine Brunnenschrift begreifen foll, zerfallt in acht Abschnitte. - 17 Von Nutzen der Bäder und Gefundbrunnen überhaupt. Hier wird viel vom Baden gesprochen, ohne die kaken und warmen Bäder zu unterscheiden. Wer erkennt nicht den einseitigen und partheyischen Brunnenarzt in folgender Aeufserung: "Bey jetziger allgemein überhand nehmenden Schwäche und anergielofen Genention des Menschengeschlechts kann der Arzt daher nichts befores thun, als Mineralbader empfehlen; und wer Gesundheit und kinges Liben liebt, kann nicht beferes thun, als hierin dom Rath des Arztes zu folgen und jährlich (!) zur Erfrischung seiner Lebenskraft ein Bed zu besuchen, wenn es anders Einkünfte' und Geschäfte etlauben. 2. Von der Auswaht eines Bades. Die Hausärzte wülsten sie nicht zu treffen und griffen oft fehl. Die Kratken sollten den Brunnenarzt vorher schriftlich befragen. Itt aber dieser untruglich? wird er von keinen Ne benrücklichten bestimmt? Wir glauben, dass er gen Kranke abweisen wird, die ihm zu lästig werden können, und gefährlichen Zufällen unterworfen find; aber wirder erwägen, ob nicht ein andres mineralisches Wasser dem Kranken nützlicher seyn könnte, wenn tr nur nicht die Ueberzeugung hat; das das Wesser, don er vorsteht, schüdlich ist? Wird z. B. ein an Gicht zusällen leidender von irgend einem Brunnenstzt & gewiesen werden? bochitens wird man ihn vor and bey dem Gebrauch noch einige Arzneymittel nehmet lassen. Hr. Zw. fucht die Moralität der Brunnenerut fehr geltend zu machen. Dagegen wollen wir nicht zugestehen; aber warum macht er andre Aerzic.ver dachrig? Es mag wohl geschehen, beiset es S. 26, das andere Aerzte, nemlich nicht Brunnenurzte, bisweilen et gennützig genug find, lich von gewinnslüchtigen Gallwir then in Badern bestechen zu lassen und um dargelegte Sitberlinge das Wohl ihrer Patienten zu verkaufen u. f. w. ben nie von einem folchen Fall gehört. Wohlaber wiffet Die Angaben find nicht alle richtig. So z. B. wir, dass Aerzte an Brunnenörtern felbst den Wirth m. Höchst dürftig, wenn man grade das Vom Buden. kalte Bäder angewendet werden, wo sie nicht hingt

Diet. 7) Soll man Areneyen bey einer Bad- und Brunzen est gebrauchen? 8) Von der Lebensordnung und Diet- bey selchen Curen; von Lustbarkeiten; von den Fellern, die die Cur öfters vereiteln. Manches wird Boch hin und wieder bemerkt, was afferdungs Aufmerkandet verdient. Ein Kupfer stellt die schönen Brückenau er Anlagen dar.

### SCHÖNE KÜNSTE.

BERLIN, in d. Vols. Buchh.: Kreuz- und Querzüge des Ritters A bis Z. Von dem Verfasser der Lebensläuse in aussteigender Linie. Erster Band. 1793. 577 S. Zweyter Band. 1794. 534 S. 8.

Wer die Lebensläufe in aufsteigender Linie und ihren berühmten unbekannten Vf. aus seinen übrigen Werken (dem Buche über die Ehe - über die bürgerliche Werbesserung der Weiber u. s. w.) kennt, der weis auch, was er hier ohngefahr zu erwarten hat; und dass der angezeigte Roman mit seinem barocken Titel und wo möglich noch barockern Inhalt das Product eines unserer ausgezeichneteften Schriftsteller ift. Hier, wie dort, zeigt fast jede Seite Spuren einer Meisterhand, Züge eines originellen, aber auch oft nur fingulären, nach Eigenheit haschenden, Genius; tiefe Blicke ins mensch-Fiche Herz stehen neben wesen - und wahrheitloseh Träumen und mystischer Wortkräwerey; der glücklich-The Witz herescht neben-frostigen Wortspielen und welt hergeholten Anspielungen; eine einfache, fast magre, Geschichte liegt unter chaotischen Schichten von Räsonnement, Declamation, Reflexionen, Allusionen, die in andere Abschweisungen auf usen, vergraben; — kurz das Ganze bildet ein so genevolles; und doch zugleich so licht - und ordnungsleeres Etwas, als sich die muthwilligste Phantalie nur componiren kann. - Ueber diesem Erwas rubt ein, hier mehr, dort weniger dichter Nebel, in dem die ätherischen, zu der Decoration des Schauplatzes pailenden Wesen, (von dem Vs. Menschen genannt) jeder ohne Ausnahme, in seiner Art, Original und Sonderling, herumschweben. Diese Menschen. ihre Handlungen und Empfindungen nach dem gemeinen Maasstab dieser Dinge in der Welt, worin wir andern leben, messen und schätzen zu wollen, ware vergebone Muhe. Charaktere und Situationen, Handlungen und Gefühle, alles hat eine gewisse Wahrheit, Confiftenz und Consequenz, die aber ganz hypothetisch ist, und auf der angenommenen Existenz von dem romantischen Arcadien oder Eldorado des Vf. beruht. alle Personen, die hier auftreten, haben einen gewissen, außerst pikanten Humor, eine ungemein anziehende Laune und Gutmüthigkeit, und doch ist kein angenehmer Umgang mit diesen Leuten. Kaum dass man anfangt zu hoffen, etwas vertrauter mit ihnen zu werden, so verschwinden sie durch ein Hokuspokus ihres magischen Urhebers, der in eigner Person die Bühne betritt, und dem erbitterten Leser, auf g, auf 16, und nach Befinden in mehrern Seiten, in seinem ge-

suchten, bliderreichen Vortrage ein Coilegium über 99 verschiedene Materien liest, wobey einem Heiligen mit unter die Gedult ausgehen müchte. Was muß man nicht alles geiefen haben, um den Vf. zu verstehen, und doch lieht fich Rec. bey aller seiner nicht eingeschränkten Belefenheit zu dem Bekenntniss genöthigt, dass er von mancher verblumten Rede und Hindeutung noch kaum den Sian ahndet - gutherzig nemlich setzt er voraus, dass wirklich überall Sinn vorhanden sey. Alles möchte er jedoch dem Vf. eher verzeihn, als das Haschen nach kleinlichen Auszeichnungen, die er durchaus den gemeinen Romanfabrikanten hätte überlassen sollen. Schwerlich darf ihm irgend ein Sterblicher die, leidige Ehre streitig machen, der erste zu seyn; der einen Roman in 6. 6. geschrieben! Und nicht allein das: jeder 6. ist auch besonders rubricirt, und wie? z. B. also! "diess ift die Frage, erwiederte der Ritter, als

§. 109.

.drey-.

"Manner zu Ross auf unfre Reisenden Stessen u. L. W." - Besser, als aus jedem noch so aussührlichen, allgemeinem Urtheile, wird sich der Leser eine Vorstellung von dem dunkeln, phantastischen, zerhackten Vortrag des Vfs. und seinem wilden und desulterischen Ideengange machen können, wenn wir eine Stelle, die efste, die uns ausstößt, hersetzen. Es sey S. 314. I Th. "Von jeher hat der Mensch mehr von sich gehalten, "als er sollte. . Sein Fall ist und war, und wird seyn, "wenn er mehr seyn und mehr wissen will, als ihm "eignet und gebühret. Er hat vier; warm sollt er "aber auf allen vieren wandeln? Er halte fich gerade, "nur bieg er nicht zu sehr den Kopf zurück, nur steh. "er nicht auf den Zehen, als wollte er sehen, was im "Monde Trumpf ist. Mittelmässig sind des Menschen "Glücksstand, Tugend und Wissen. Mittelmässigkeit "im Willen heilst: Glaube. Nicht etwa, was der "Weltweise nach Vernunftregeln abwiegt, sondern lei-"der! auch selbst das, was in die Sinne fällt, ist Zwei-"feln unterworfen, sobald Menschen dabey Rollen "spielen. Nur da, wo Menschen nicht mitwirken; ist "die Natur in ihrer Ursprünglichkeit - in ihrer Natur "hatt' ich bey einem Haar gesagt; und da hört und sieht "und empfindet men aus der ersten Hand. "kann interessires, wo sicht Menschen dabey sind? "Die beste Landschaft ist todt an sich selbst, wenn sie inicht Menschenspuren zeigt. Sind aber Menschen auf "dem Theater, gleich fallen wir auf diesen oder jenen "unter ihnen, der die übrigen verdunkelt. Der Ver-"lierende, der Starkere, der Beherztere, der mit der "breiten Stirn, mit der Fechterband, mit der Habichts-"nase, der Nothgetauste, der Mensch, der die Thür "nicht offen kilst und fo weiter ist unser Held, und "während dieser Zeit übersehen und überhören wir "Dinge, die uns oft sogar recht vorsprangen, ohnge-"achtet wir uns oft felbst Mühe gaben und Augen und "Ohren spitzten, um das Ensemble zu umfassen. Der "Feind oder Freund hatte Unkraut unter den Waizen "gestreuts schläst wohl der Verräther? Der Faden unplers Goschits and Gehörs ist, ehe wirs uns versehen, Vor funfzig fremden Gedanken lassen "wir uns verläugnen, der ein und funfzigste platzte mit der Thur ins Haus. Geschichte ift nicht das, was "geschah, fondern, was nach dem Dafürhalten des Ge-"schichtschreibers, bey den gegebenen Zahlen hätte "geschehen sollen, gemeiniglich das Wahrscheinlichste "oder Unwahrscheinlichste. Beide Extreme weiß man poft zu brauchen, dass es eine Lust ist. Ach Gou! "was wird für Wahrheit ge- und verkauft! Wollen wir andere beobachten, gleich kömmt unser Ich uns "in die Kreuz und Quer; und wer es auf sich seibst an-"legt, den ftoren andere; Geister lassen fich nicht treffen, wenn man auch noch fo fehr feinen Bogen Spanst und zielt. Auch ein gewaltiger Jäger vor dem "Herrn ift nur ein fehlechter Geifterschutze - im Fluige zu schielsen ist hier immer noch das Beste. Alles. was die Natur hervorbringt, kann der Mensch so "ziemlich genau kennen lernen, in so weit er es mit "feinen außern Sinnen erreicht. Bey der Kunft hat man einen Gehelmniskram, der menschliche Geist fcheint hier sein Bild, wenn ich so fagen darf, der "Kunstkenntnis eingedruckt zu haben. Ich muß mich sin dieses Geheimnis einweihen lassen, oder es entwenden. Meine Neigungen und Gedanken weiß ich; "und wer von dieser Seite sich nicht kennt, und in "diese Beobachtungen etwas außerordentliches setzt, "weis nicht, was er spricht oder begehrt. Warum "liefet man fo gern felbsteigene Lebensbeschreibungen? Weil, wenn man gleich weiß, dass der Mensch nich nicht vorgesetzt bat, die Wahrheit zu sagen, man

"fich doch einhildet, er werde, eh er es selbst merkt "sich verreden, roth werden, und wir dann auszusen "können. Erubascit salva res est (Es thut nicht noch "denn sie wird roth.) So gibt es Augenblicke, wo wi "uns zeigen, wie wir sind. Wir lassen uns aus Schre "cken, Furcht oder Freude fallen, und der Beobache "nimmt uns aus. Wer ist es werth, Menschen, des "er zum Leben ausgenommen werde? Und ist es zun "Tode — sagt, ist der, welcher den Stab bricht, bei "ser als der, über den er gebrochen wird? Wir mas "geln altzumahl des Ruhms, den wir haben sollen "y. f. w."

Auf diese Weise geht es noch über einen Boge fort - und dieses Stück ist gleichwohl eins von de allecdeutlickston und zusammenhangendsten in beite Bänden! Oft wird man zu dem Verdacht versucht de Vf. wolle seine lieben Leser zum Besten haben. Weite . stens zwey Drittheil des Ganzen sind noch weit duch und rüthselhaster; ein Gemisch von feinen, wahre und halbwahren Sätzen und Bemerkungen, Parte xien, Uebertreibungen, Meisterzügen, Trivisling im Soccus und Cothurn, klaren, demmerades un cimmerischdunkeln Stellen! Und solch einen traufge . Milsbrauch machen mehrere unferer geiftreichsten Mit ner, unserer trefflichsten Genies von ibsen Talenten! der That ein merkwürdiger Charakterzug unserer I. ratur, der ihr aber leider eben so wenig Vorsheil, alle nen, von welchen sie ihn erhält, in den Augen unbesteht ner und an die ärhte, edle, klassische Einfalt gewohr ter Leser Ehre bringt.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSOLLAHRTHEIT. Ingelstadt, b. Krull: Joh. Nep. Gottfr. v. Krenner, Kurpfalzbaierischen Hofrath u. s. w. Ueber den Kurpfülzschen Heichsvikariatssprangel. 1793. 63 S. 4. Die geographische politische Bestimmung der Grenzen des Rheinischen Vicariatssprangels ist in den beiden leizten Zwischenreichen nicht blos theoretisch, sondern vielstlit auch in der Praxis zur Sprache gekommen, und verdiente daher mit Recht eine aussührliche genaue Erörterung. Der Plan der vorliegenden entspricht dem Grade des Bedürfnisses. In den §§ 1-4. wird der Sinn des Ausdruckes in der goldnen Bulle (in partibus Sueviae et Rheni) eruirt und darauf §§ 5-14. das Rheinisch- Italienische, in den solgensen §§ aber das Rheinisch- Deutsche Vieariat nach seinem geographischen Umsange erörtert. Die Erzherzoglich Oesterreichischen, Burgundischen und Chur-Mainzischen Laude und Oltsriesland kommen mit ihren Examtions- Ansprüchen nach einander vor. Weit länger aber verweilt Hr. v. K. §§ 23-43. bey den Gerechtsman über die Herzoglich Baierischen Lande, Das Ganze schließer

mit einer kurzen Erörterung der Wickungen eines illimints Appellationsprivilegiums

In der Ausfuhrung dieses Plans stellt sich die vertrautelle Bekanntschaft des Vf. mit der Vicariatsliteratur und felbit mit den praktischen Prajudicien der Vicaratshofgerichte dar, wiewoll letztere dem Publicum mit der Zeit durch eine von dem finmischen Vicariatsassessor Fneyherrn Beichlin von Moldege mi den zu Manheim, Munchen und Neuburg zerftreueten ach gesemmelte schatzbare Zusammeustellung aller bey dem Bhe nischen Vicariat vorgekommenen factischen Umstande noch mehr bekaunt werden durften. Dagegen scheint aber im wieder eine Vorliebe für die Ausdehnung des Gerichnigenge hindurch, welche der kaltblütigen Untersuchung des Bein Immerhin bleibt es eine fehr verdiene geschadet haben mag. liche Vorbereitung zu der authentischen Interpretation, webs von der gefetzgebenden Gewalt in dieser, so wie in ander Vicarlatsmaterien, vor dem Eintritt eines hoffentlich noch entferzien neuen Zwischenzeiche, zu erwanten Reht

we,

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 8. December 1794.

### NATURGESCHICHTE.

-Ealangen, b. Palm: 'Xavier Wulfens Abhandlung vom kärnthenschen pfunenschweisigen Helmentholith oder dem sogenannten opalisirenden Muschelmarmor. Der königh preussischen Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin gewidmet. 1793. 120 S. 4.

er würdige Vf. beweist sich durch diese Arbeit abermals als einen sehr gründlichen Naturforscher, indem er über einen Gegenstand, der bis daher meistens mur als Spielwerk behandelt wurde, mit ächt philosophischem Geiste, naturbistorische, sehr interessante Beobachtungen anstellt, und sie hier, mit der ihm eigenen Bescheidenheit vorträgt. Er beschreibt hier nicht den opalisirenden Muschelmarmor o'der Luwachella nach selnen verschiedenen Farben, sondern nach seinen geognostischen Verhältnissen, und sucht die Entstehung feines so

schonen Farbeuspiels zu erklären.

Seinen Bemerkungen zufolge ist dieser Muschelmarmor ein von ungefähr zusammengekittetes Gemenge, oder eine Breccia, welche aus schwarzem Kalkstein, allerley meistens schon zertrümmerten Meermuscheln und Schnecken und aus einem bläulich schwarzen Thone besteht. und in welcher zuweilen schmale Adern von Kalkspat, so wie auch Schwefelkies, theils angeflogen theils eingefprengt vorkommen. Er beweift, dass die Conchilien, welche einen Hauptgemengtheil dieser Lumachella ausmachen, und die zum Theil so lebhafte Farben spielen, höchstwahrscheinlich beym Abzuge des adriatischen Meeres zufammengeschwemmt und zurückgelassen worden feyen; ferner zeigt er, dass die Muscheln und Schnecken des Bieyberger opalifirenden Muschelmarmors höchst wahrscheinlich in ihrem ehemaligen, noch ganz unveränderten Zustande bey weitem die Lebhastigkeit der Farben nicht besessen haben, die wir an ihnen gegenwartig to fehr bewundern. Der Vf. zeigt auch noch überdiess, dass diese Conchylien ihrer Natur nach, wefentlich von einander verschieden sind, unerachtet sie em gleiches Farbenspiel besitzen; er nimmt daher mit aller Wahrscheinlichkeit an. dass dieses Farbenspiel spätern Ursprungs sey, und dass es eine gemeinschaftliche Ursache habe, da sewohl Schnecken von verschiedener Art, als auch Muscheln und Corallen einerley Erscheinung äußern. Er bemüht sich nun zu zeigen, dass der Grund dieser Erscheinung weder in dem blättrigen Gefüge, noch in dem einbrechenden Schwefelkies, noch aber auch in der Verwesung der ehemaligen Bewohner jener Gehäuse zu suchen sey; er sagt daher S. g. "Es ist denn nichts anders hievon zu sagen übrig, als dass diefe so aussererdentlich schönen roth und grünen Gold-AL Z. 1794. Vierter Band.

ferben sammt dem flammenden Glanze, 'da sie doch nicht von jeher sind, und folglich nicht vom Urstoff des natürlichen Saftes des Seewurms selbst hergeleitet werden können, wie jene der Perlmutter, des Meerohrs etc. dass sie, sage ich, eine Geburt späterer Zeiten seyn müsfen. Nun haben wir ferner gesehen, dals es gar nicht wahrscheinlich sey, der mit einbrechende und noch unverschrt bestehende Kies, oder die in Verwesung übergegangene Wesenheit, des vormaligen Bewohners hatte dazu den Zeug, sammt dem Pinsel und der Meisterhand hergeliehen. Woher wollen wir sie demnach mit mehrerem Relate, oder doch mit mehrerem Schein einiger Wahrscheinlichkeit füglicher herleiten, als bloss (wie es uns wenigstens ungezweiselt zu seyn scheint) von den unterirdischen Wässern? oder von der unterirdischen Luft? vielleicht auch von beiden zugleich? so dass vielleicht das ganze geheimnissvolle Räthsel derselben mit einem blossen Anfluge unterirdischer mineralischer Dünste, sehr natürlich entwickelt und auseinandergelegt werden könnte?" In der Folge sucht hun der Vf. diese seine Theorie auf eine außerst bescheidene Art, weiter auszuführen und zu beweisen; besonders führt er mehrere Beyspiele von Fossilien an, die durch unterirdische Dünste sowohl, als durch den Ueberzug von mineralischen Auflösungen auf ihrer Oberstäche bunt angelaufen find; dahin rechnet er die pfauenschweifigen Glaskopfe von Hüttenberg in Kärnten, das buntangelaufene Spiesglas, den buntangelaufenen Eisenglanz von Elba, Eibenstock und Frammont, die bunten Kupferkiese, selbst die der Witterung lange ausgesetzten Glas-Der größte Stein des Anstosses bey dieser fcheiben. Theorie ist wohl, dass nicht alle Conchilien welche in diesem Muschelmarmor vorkommen, selbst die von einerley Art nicht alle, ein Farbenspiel besitzen, da sie doch der nemlichen Einwitterung, wenn wir uns so ausdrücken dürsen, ausgesetzt waren. Der Vf. glaubt diess dadurch zu erklären, dass er annimmt: nicht alle diese Conchilien, wenn sie gleich selbst von einerley Art waren, seyen fahig gewesen jenes lebhaste Farbenspiel anzunehmen. So schön und sinnreich der Vf. seine Theorie ausgeführt hat, so wurde Rec. doch nicht von derselben überzeugt; denn es ist ihm wahrscheinlicher. dass die Ursache jenes Farbenspiels bey dem opalisirenden Muschelmarmor nicht sowohl auf, als vielmehr in der Oberstäche d. h. in der Textur derselben zu suchen ist, wie z.B. bey dem Diamant, dem Labradorstein, der Adularia, dem Katzenauge, dem edeln Opal, denjenigen Bergkrystallen welche inwendig Federn oder Sprünge haben u. f. w. Ja Rec. glaubt, dass selbst bey dem verwitterten Glase, und allen den farbenspielenden Fosklien, welche mit einer mineralischen Auflö-Ttt

fung, gleichsem wie mit einer dünnen Haut überzogen find, der Grund dieses Farbenspiels, in den dünnen fiberein nder liegenden Schichten oder Hauten der ausseru Obersläche zu suchen ist, welche die auf sie fallende Lichtstrahlan zu spalten, und zurück zu werfen fahig find, und daher jene schönen mehr oder minder lebhaften Farben, hervorbringen. Wenn wir daher bey dem Bleyberger opalisirenden Muschelmarmor den nicht ganz unwahrscheinlichen Fall annehmen, dass beym Abzuge des adriatischen Meers, alle jene Muschel- und Schneckengehause zurückgeblieben find, aus welchen er be-Reht, so find gewiss unter diesen Conchilien auch solche gewesen, die schon vorher ihrer Bewohner auf irgend eine Art beraubt worden sind, da vielleicht der größere Theil die seinigen noch wohl verwahrt in sich hatte. Nun weiss jeder, der nur einmal in seinem Leben den Strand eines Meers besucht hat, dasseman dafelbst theils noch ganz frische, theils aber auch schon durch die Witterung und Hitze mehr oder weniger veründerte, öfters schon ganz gebleichte, und zum Theil ralcinirte oder verwitterte Schneckengehäuse und Muschelschaalen findet; es ware daher nicht nur möglich, fondern sogar wahrscheinlich, dass unter einer so grofsen Menge von Schaalgehäusen sich zufälligerweise damals mehrern in dem allerersten - oder kurz in einem Grade von Auflösung oder Verwitterung besunden haben, der sie fähig machte die Lichtstrahlen so zu spalten, und jene opalisierende Farben hervorzubringen, als fie sammtlich mit aufgelüstem Kalk und Thon überdeckt und zusammengekittet worden sind, wodurch die Einwirkung der atmosphärischen Körper gehemmt, und rlso die fernere Verwitterung der Schaalgehause verhindert worden ift. Wenn man daher die Kalk- und Thontheile von der Oberfläche dieser Schaalgehause hinwegnimmt, ohne die außerste Haut derselben - wenn wir uns so ausdrücken dürfen - zu verletzen, so erscheint das lebhaste Farbenspiel; so wie aber die Oberfläche der Schalgehäuse auch nur schwach angegriffen Wenn wir uns wird, so ist diess auf immer verloren. die Entstehung des opalisirenden Muschelmarmors auf diese nicht ganz unwahrscheinliche Art vorstellen, so ist von selbst klar, warum diese Art Muschelmarmor so Telten vorkomme, warum man an ganz verschiedenen Schaalgebausen einerley Erscheinung beobachtet, und warum das eine Schneckengehause Farben stielt, da doch das andere, an jenes angewachsene, obgleich von der nemlichen Art, diese Erscheinung nicht äussert. Wenn man einen Haufen von Glasscherben oder Stücken sieht, wo frische mit solchen Stücken vermengt vorkommen, welche schon geraume Zeit den Einwirkungen der Witterung ausgesetzt waren, so wird man eine ahnliche Erscheinung, wie bey dem opalisirenden Muschelmarmor wehrnehmen, indem das eine Stück Farben spielt, da das andere ohne Farben ist; das Gesüge der Schaelgehäuse ist übrigens ungleich fähiger eine starkere Wirkung als das Glas hervorzubringen, weil es für sich schon aus lauter über einander liegenden dünnen Häuten besteht. S. 46. fängt der Vf. an die versteinerten Conchilien zu beschreiben, welche sich in der Gegend von Gutaring in Karnten finden, so wie diejeni-

gen, welche in dem Bleyberger opalisirenden Muschel marmor vorkommen. Der Vf. hat diese seine Beschreibungen aufserit ausführlich und deutlich abgefalst, fo dass sie nicht nur dem Mineralogen und dem Liebhaber der Versteinerungen, sondern vorzüglich auch dem Zw logen und besonders jedem Couchiliologen höchst intereffant und wichtig feyn werden. Zu mehrerer Deutlichkeit hat der Vf. nach der Natur genau verfertigte Zeichnusgen beygefügt, welche um fo willkommener find, de der VK mehrere Schnecken und Polypengehäuse beschreibt, deren Originale entweder ganz ausgekorben, oder wenigstens bis jetzt noch unbekannt sind. Rec bedauert, dass bey seinem Exemplare nur 6 schon sugemalte Kupferplatten befindlich find, da doch der VL sich in seinen Beschreibungen auf 20 bezieht; es ift ihn diess um so unangenehmer, da auf den sehlenden se pferplatten die Tehr merkwürdige Schiffsvoote abgebildet seyn sollen, weiche so häufig in dem Bleyberger opak sirenden Muschelmarmor, mit den lebhafteften farten vorkommen. Wenn daher diese Platten nicht bloss w fälligerweise bey des Rec. Exemplare fehlen, so holk er sie mit der Fortsetzung dieses Werks, welcher a. und mit ihm gewiss jeder Naturforscher mit Verlangen entgeged sieht, zu erhalten. S. 56. fangt der Vf. de fogenannten Linsensteine zu untersuchen au, die den Aeckern von Gutaring in Menge gefunden werde follen; bekanntlich halt Walch und mehrere andere ihm, diese ausgemachten Versteinerungen für Helicia Phaciten etc. allein der Vf. hält sie mit überwiegendet Gründen für Lithophyten von verschiedener Art; er by schreibt mehrere unter den Beneunungen: Helmentelitus Madreporae lentiformis, H. Milleporae umbiliates, H. Medusae orbicularis, H. Milleporae tentiformis etc. Die Originale von allen diesen Versteinerungen, ibe welche hier ungemein viel Licht verbreitet wird, for noch zur Zeit unbekannt.

Ausser den 6 ausgemalten Kupfertafein befindet sich bey dieser Abhandlung auch noch ein Riss, welcher zu Erklärung des Bleyberger Erzgebirges dient, das der Vf., in sofern es Bezug hieher hat, ziemlich genau beschreibt, und manche interessante Beobachtung über das selbe anführt; überhaupt äussert er in mehreren Stellen dieser Abhandlung sehr schöne geognystische Ideen. Wir hossen nun das mineralogische Publicum auf diese seichhaltige Abhandlung aufmerksam gemacht zu haben, und die Fortsetzung derselben recht bald zu erhalten.

Nürnberg, in der Felseckerschen Buchh.: Faund insectorum Germanicae initia. Deutschlands in secten, herausgegeben von Dr. G. W. F. Panze. VII. VIII. IX. Hest. Jedes 24 Blätter illuministe Ab hildungen und eben so viel Blätter Text in gr. 12. Jedes Hest in einem Futteral. (a 12 gr.)

Das VIIte Heft dieses mit verdienten Beyfall aufg nommenen Werks enthalt Trox subulosus. Carabi terminatus Hellw. neu. Hydrophilus luridus. Dy scu. Volkmani Hellw. Sehr richtig bemerkt Hr. D. Panish dass er wohl zu einer besondern Gattung gehören könne Vorläusig, bis vielleicht mit der Zeit noch ihm der wendte Arten entdeckt werden, steht er indessen

ganz gut. Dermestes pedicularius. Da sich die Fühlhörner des Manuchens von denen des Weibchens so sehr unterscheiden, so sind beide vergrößert der Abbildung bei gefügt worden. Elater inesomelus. Es ist unbegreiflich, dass Fabricius diesen sich so seht auszeichnenden Springkafer in feiner Ent. Suft. für eine Abart fei- fig. F. des Fueflyschen Arch, eine ziemlich übereinstimmes El. livens freylich nur nitt einem vielleicht erklären können. Nach dem bey E. livens beygebrachten Citat aus dem Schäfer ist dieser E. livens weiter nichts als E. fanguineus, wie auch Harrer dafür halt. Curculio hirfutulus dem Rec. den C. scabriculus Herbst. Arch. t. 45. f. 7. bes fügen will. Tritoma pilosa Hellw. neu. und bicolor Panzer, gehn freylich mit dem E. mesome-Tenthredo erythrocephala. Andrena succincta. Rec. lus etwas von den gewohnlichen Springkäsern ab, da feyn könne, wenn gleich die Citate aus Linné, Geoffroy und Schafer nicht wohl paffen. Denn es gibt eine Menge fehr nahe verwandter Arten, von welchen verschicdene nur Varietäten seyn mögen. Nur für eine Audrena kann er fie nicht halten. Rec. besitzt ein hieher gehöriges Infect, wovon sich eine ziemlich gute Abbildung Sch. ic, t. 12. f. 19. besindet, das eine wahre Andrena ist, und die er daher für A. succincta Fabr. halten würde. wenn er es fich nur auf den Fall erklaren könnte, warum Fabricius nicht-vielmehr diese Figur der nemlichen Tafel statt f. 5. angezogen hätte. Das Citat aus Christ gehört gehört gewiss hier nicht ber. Apis Sovoensis, lupnorum, pllipes wobey Hr. Panzer die Christische gleiches Namens anzieht, welches vielleicht nicht geschehn seyn würde, wenn die Kupfer zu dem Christischen Werke mit dem Text zu gleicher Zeit erschienen waren. Auch muss sie Rec. von A. plumiges Pallas verschieden halten. Apis maculata. Die Flecken des Kopfes und des Bruftftücks find roth. - Nach der Fabrici-Ichen Beschreibung sollen sie gelb seyn, und so siudet es sich auch auf den Exemplaren des Rec. Vielleicht ist die vor uns liegende eine Abart. Uebrigens kömmt A. maculata auch mit ungesleckten Kopfe und Bruststück vor. Apis albipes. Diese und die verwandten Arten bat Fabricius in seiner Ent. Sust. von den Bienen getrenut und zur neuen Gattung Hylaeus gebracht. Bombyx fuliginofa. Noctua Delphinii. Pyralis uncana und S. hreberiana. Cercopis bifasciata. Stratiomus Hudroleon. Musica lateralis. Hippobosca equina und hirundinis. Das VIIIte Heft enthalt Helops tristis Panzer. neu. Scolutus aeneus Panzer, neu. Rec. kann diese Art nicht mit dem Scolytus limbatus zu einer Gattung bringen, da die Fühlhörner, Füsse und Lebensart beider zu sehr von einander abweichen. Notoxus calucinus Panzer, neu. Galleruca? Bovifiae und cruciata. Diese Gattung ift, nach dem was von Fabricius darin aufgenommen worden, eine wahre Entomologische Polterkammer: Dass auch Hr. P. diese Arten nicht in ihrem rechten Fache gestellt sindet, beweiset sein Fragezeichen. Diesen und ahnlichen Arten indet man nun auch in der Hellwigschen Ausgabe der Roffischen Fauna Etrusca Tom. I. p. 84. eine neue Gattung Endomychus angewiesen. Altica orbiculata Panzer, neu. Cifteta pallida Fabr. und laeta Penzer, neu. Letztere möchte doch Rec. wohl nicht für Varietät

der erstern halted. Die Flügeldecken der C. pallida find punktirt, der Calaeta nach der Abbildung zu urtheilen aber nicht, und dagegen gestreift. Lagria atra. Unter diesem Namen besitzt Rec. ein von dem hier mitgetheilten ganz verschiedenes Insect, wovon sich Tab. 21. mende Abbildung befinder. Herbit wusste diesen Käfer noch zu der Zeit zu keiner bekannten Gattung zu bringen und naunte ihn Hirtus. Rec. findet alle Beschreibungen von der Lagria atra zu dürftig, als dass er be-Rimmen könnte, welche die wahre sey. Elater rubens will gar nicht in Abrede seyn, dass diese die Fabricische aber diess nur vorzüglich die Figur des Brusstücks trist; so würde sie Rec. doch von denselben nicht trennen, da auch ihre Oekonomie, soweit sie Rec. zu kennen Gelegenheit gehabt, von der der übrigen Springkäfer nicht abweicht. Nach Schneiders Bemerkung Heft 5: Ent. May. p. 623. foll dieser Elater bicolor, El. livens Fabr. seyn. Rec. hat sich über diesen El- livens beym El. Mesomelus erklärt. So viel ist sicher, dass Fabricius diesen El. bicolor einem Freunde des Rec: als seinen El. line ris bestimmte, aber der Linnéische dieses Namens ift er gewiss nicht. Leptura arcuata Hellw. eine neue schöue Leptura, von der hier beide Geschlechter abgebilder worden. Rec. erhielt sein Exemplar aus der Gegend von Augsburg. Leptura signata Hellw. Hr. Schneider bekam nach S. 624. des fünften Hefts feines Magazins einige Stücke davon aus Wien und schickte eins davon mit den Namen Leptura oder Stenocorus clathratus an IIn. Fabricius, der ihn aber unter dem Namen Riagium clathratum aufführte. Durch ähnliche Mittheilung gab Fabr. auch einen dem Rh. indagator sehr nahe kommenden, nur viel kleineren Käfer, für fein Rh. minutum aus. Dagegen sah Rec. eine Leptura signata, die Hr. Fabricius für fein Rhag. minutum bestimmt hatte. Hieraus und aus mehrern ähnlichen Fällen folgt, dass man fich selbst auf Fabricius Bestimmung nicht immer verlassen musse. Wahrscheinlich zieht er ost aus Mangel der Zeit nicht seine Sammlung zu Rathe, sondern beflimmt das Infect aus dem Gedachtniss, in welchem Fall sich dann sehr leicht etwas Menschliches mit einmischti Uebrigens hotte Hr. Schneider sehr recht entweder die Gattung Leptura oder Stenocorus zur Aufnahme dieses Infects vorzuschlagen. Denn es hat in Ansehung des äußern Ansehns keine Aehnlichkeit mit einem Rhagium, auch trifft man es auf Blumen, wo Rec. von den ihm bekannten wirklichen Arten der Gattung Rhagium nie etwas antraf, so eine Menge auch eine Gegend von ihnen enthielt. spate Tiliae Hellw. neu. Rec. hielt diess kleine Geschopf freylich anfanglich auch für eine Apate. Nach der fo fehr vergrößerten schönen genauen Abbildung aber bleibt wohl kein Zweisel mehr übrig. es zu den Bostrichen zu rechnen. Luctus dermestoides Panz. neu. Sphinx Atropos und Ligustri. Bombyx lugubris. Noctua Festucae. Das schone Metali der Flügel dieser Eule bat der Illuminateur bey weiten nicht erreicht. Noct. praecox. Wenn in der in den Specieb. Int. Fabr. mitgetheilten Diagnolis postice Ttt 2

Ratt posticit gelesen wird, wie auch im Systemate Entomol., ingleichen in det Linneischen Diagnosis wirklich steht, so ist wohl kein Zweifel dass diess die wahre Fabr. und Linn. N. praecox fey. Denn elsdann heisst diels von dem Hintervande der Vorderflügel (denn von diesen ift hier bloss die Rede) zieht fich eine nicht ganz durchgehende (Subfasciatis Lin.) röthliche Binde. Auch muss diese Binde nicht in den Rand der Spitze des Flugels auslaufen, wie in dem Exemplare des Rec. durch ein Versehn des Illuminateurs geschehn ist, sonst verliert sie die Natur einer Binde, die sich doch auf dem Exemplar des Rec. scharf abschneidet, wie solches auch aus der Röselschen Abbildung zu ersehn ist. Syrphus bombylans kann wohl der Fabricische seyn, aber die Linnéische Beschreibung in der Fauna Svec. passt nicht. Nach dieser soll das Bruftstück und der Anfang des Hinterleibes gelb feyn. Syrphus myftaceus. Durch die Mitte des Hinterleibes geht in der Abbildung eine rothliche Binde, deren weder Fabr! noch Linné erwähnen. Auch findet sich das alae versus basin macula magna ferruginea notatae L. F. Sv. in der Abbildung nicht, wohl aber in der angezognen Schäferschen, die aber auch mit der Lionéischen Beschreibung wiederum in andern Puncten Stratiomys Ephippium. nicht übereintrifft. frischen Exemplaren ist die Farbe des Bruststücks das schönste roth, in der Abbildung aber schmutzig Pomeranzenfarbe. Stratiomys Chamaeleon. Linné fagt in der F. Sv. am augeführten Orte tibiis ultimis flavis. In der Abbildung findet fich bey den Füssen kein Unterschied und so verhält es sich auch bey allen Exemplaren des Rec. Im IXten Hefte findet fich Tenebrio culinaris und ferrugineus Hellw. letzterer neu. Den Ten. culinaris kennt Rec. nicht, er kann daher auch nicht eine Entscheidung wagen, ob beide Tenebrionen nur-Varietäten des Geschlechts oder wirklich verschiedene Arten find. Da fich T. ferrugineus im Holze finder, so kann er auch dadurch leicht ein Bewohner der Küchen, Kellern und Speisekammern werden, daher die Verschiedenheit des Orts, wo man sie antrifft, wohl nicht zum Beweis gegen die Identität der Art gebraucht werden hann. So fand Rec. z. B. Trogosita Caraboides im Wal-

de in einer Eiche und häufig in dem Laden eines Materialienhändlers. Helops ferratus und canaliculatus. Prionus Faber und Serrarius Panz. Hr. Schneider halt letztern für das Männchen des erstern. Rec. kann datüber keine Stimme geben, da in seiner Gegend sich diess Insect nicht findet. Wenn er indessen an diesen P. serrarius die Schienbeine der Vorderfüse länger findet, als an dem erstern, und diess eine Eigenschaft ift, die er bereits an den Mannchen mehrerer Arten bemerkt hat, so erhält Schneiders Behauptung dadurch noch mehreres Gewicht. Prionus depfarius. Wer hatte geglaubt diesen selbst in Schweden seltenen Prionus auch in Deutschland zu finden? Prionus coriarius. Das Citat Cerambija imbricornis muss, nach dem was Rec, darüber in Nr. 41. der A. L. Z. von 1794. S. 321 ge fagt hat, weggestrichen werden. Tetratoma Andre und Fungorum. In der Fabricischen Diagnose des letu tern muss elytris violaceis statt nigris gelesen werden. Rec. hat unter den vielen ihm durch die Hunde gegangenen Exemplaren keines mit schwarzen Flügeldecken gehabt, welches auch mit Hn. Panzers Erfahrung übereinstimmt. Paederus riparius und elongatus. Oxy porus marginellus Fabr.? Oxyp. chrysomelinus. Pa pil. Apollo and Aracinthus Fabr. Bombyx luctifen und rubricollis. Stratyomis elavipes, woran Rec die plantas possicas clavatas, die Linné seiner Musa clavipes, die das nemliche Thier seyn sell, beylegt nicht findet. Stratyomis maeroleon Panzer, neu. Oniscus Asellus, puflulatus, zonatus Peerson, und agilis Peerson. Letzterer ist wahrscheinlich Oniscus sp vestris Fabr. Ent. Systematicae. Unser über diels Weik gefalltes ehrenvolles Urtheil können wir auch bey die sen Hesten wiederholen, besonders werden die Abbidungen des fiebenten Hefts wenige ihres gleichen fie den, und verdienen daher jungen angehenden Künfler Entomologischer Zeichnungen und Erleuchtungen, # die schönsten Muster angepriesen zu werden. Die vie len, besonders mitgetheilten und vergrößerten Theilader Insecten erhöhen den innern Werth des Werks unendlich und find ein redender Beweis von den feinen entemologischen Kenntnissen des berühmten Herausgebers.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Creentourr. Quedlindurg, b. Ernit: Kurze Darstellung für alten. Deutschen nach ihrer Herkunst, Lebensart, Sitten und Gebrüuchen, zum Unterricht für Jedermann. 1794. 60 S. 8. (4 ir.) — Der Vs. dieser Schrift, die, trotz ihrer Kürze doch 17. Kap. enthält, hat nirgends seine Quellen angegeben, sondern überlasst dem Leser sie selbst auszusuchen, oder zu prüsen, ob ex. Wahrheiten oder Irrthumer liesere. Daher kann er eigent-Bich gar nicht beurrheilet werden; man kann höchstens glauben, dass er, wenn er nicht den Tacitus epitomirte, irrend eine andere Darstellung, deutsche Sitten ans dem Ansange des jetzigen

Jahrhunderts in ein anderes Geward brachte, dean die meiers Beobachtungen, die kritischen Untersuchungen scheinen ihn ganz unbekannt geblieben zu seyn. Aus welcher Quelle der Vis. 33. weiss, dass die Deutschen, alte und krank. Leute opsetten, die selbst zu sterben wünschten, können wir nicht endecken; diese Nachricht scheint unter seine eigenen Entdeckungen zu gehören, so wie S. 12. die den Natursorscher gewis unerwartete Nachricht, dass von den Auerochsen in den deutsches Waldungen, unsere Ochsen abstammen sollen!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 9. December 1794.

### PHILOSOPHIE.

LRIPZIG, b. Crusius: Versuch einer Prüfung des von Herrn Jakob aufgestellten Beweises für die Unsterblichkeit der Seele. 1793. 122 S. 8.

Zekanntlich hat Hr. S. die Unsterblichkeit der Seele aus dem Begriffe der Pflicht zu beweisen gesucht. an, aus welchen sich dieser Beweis betrachten lasse, und er, dieser Beweis darauf, dass, wenn der zu erweisende ihrer Pflichten zu thun ist. nem Worte gar keine Pflicht statt hätte: so ist eine solche Art zu schließen mit den logischen Grundsätzen, von welchen Hr. J. ausgegangen, unvereinbar. Soll der fogenante subjective Beweis hingegen darauf beruhen, dass ich, ohne den zu erweisenden Satz für wahr zu halten, mich nicht entschließen kann, diejenigen Pflichten, welche mir doch von der Vernunft ganz unverkennbar vorgeschrieben werden, unter allen Umständen auszuüben: so erregt er bey mir nur ein Verlangen nach einem Beweise für jenen Satz; ein Beweis selbst dafür ist wie ich, in manchen Fällen außer Stand wäre, sich zu einer Arengen Beobachtung des Sittengesetzes zu entschließen, an und für sich betrachtet nichts ungereimtes oder unmögliches finde. zweyte Darstellungsart des subjectiven Beweises dahin abändern, dass ich an die Stelle der ersten Prämisse: Ich habe Pflichten; den Satz stellte: Ich kann meine Pflichten ich weder durch Erfahrung noch Vernunftgründe durchter, und sucht 1) mit Gründen darzuthun, dass die Vorschriften der Sittenlehre bestehen können, wenn es auch nach diesem Leben mit uns aus seyn sollte, ja dass sie auch in diesem Falle schlechterdings keine Ungereimtheiten wären, und denn behaupter er 2) die Vorschrif-Gen der Sittenlehre kommen nie erweislich in eine solche Collision mit der Selbstliebe, dass diese letztere demjenigen, welcher keine Unsterblichkeit der Seele glaubt, die Ausübung der ersteren unmöglich machte. - So misslich es uns immer vorkam, das logisch festsetzen zu wollen, worüber sich Kant selbst erklärt hatte, die Ueberzeugung davon seye nicht logische, sondern morali-

sche Gewissheit, und da fie auf subjectiven Gründen der moralischen Gesinnung beruhe, so müsse, man nicht einmal sagen: es ist moralisch gewis, dass ein Gott und eine andre Welt fey, fondern, ich bin moralisch gewiss u. s. w.; so scheint es uns doch, der Vf. dieser Prüfung habe den Gesichtspunct, aus welchem man den Beweis für die Unsterblichkeit der Seele, wie ihn Hr. 3. gestellt hat, ansehen mus, nicht ganz richtig gefasst. Der Vf. gegenwärtiger Schrift nimmt nun in der ersten. Es ist bey diesem sogenannten Beweise, - oder viel-Hälfte seiner Prüfung hauptsächlich zwey Gesichtspuncte mehr bey der Subjectiven Festigkeit des Vertrauens auf ein anderes Leben, - vor allen Dingen nur allein von folandet ihn nach beiden unzulänglich. Gründet sich, fagt chen Menschen die Rede, welchen es um die Erfüllung Nur diese können, in so Satz nicht wahr ware, gar keine Verbindlichkeit zu ei- fern es ihnen um die Erfüllung ihrer Pflichten zu thun mer durchgängigen Befolgung des Sittengesetzes, mit ei- ift, mit Zuversicht auf ein anderes Leben hoffen; nicht als ob sie nun hiemit irgend einen strengen logischen Beweis für die Zuvérlässigkeit jenes Lebens hätten, oder auch nur zu haben begehrten, sondern die vortresliche Ausstattung der menschlichen Natur, die sie durch eine Begebenheit in ihrem Gemüthe, durch ihre Moralität nemlich, gewahr werden, und die derselben so schlecht angemessene Kurze des Lebens ist ihnen, wie Kant sagt. genugsamer Grund schon zu einem doctrinasen Glauben des künftigen Lebens der menschlichen Seele. Thatsache, dass mit der Rechtschaffenheit in dem Rechter mir deshalb nicht, weil ich darin, dass ein Wesen, schaffenen, aber auch nur in ihm allein, die frohe Hoffnung eines andern Lebens gewöhnlich verbunden ift. und denkt er nun dem Zusammenhange dieser Hoffnung mit seinen moralischen Gesinnungen weiter nach, so wird Wollte ich aber auch diese er ihn, nach Hn. Sakob, unter andern darin finden konnen, weil fonft ein offenbarer Widerspruch zwischen dem, was ihm seine Rechtschaffenheit zur unerlasslichen Pflicht macht, z. B. zwischen dem, dass sie ja manchdurchgangig ausüben; so ware dies ein Satz, von dem mal Ausopferung seines Lebens, seiner Guter, seines Vergnügens fodert, und zwischen seiner Selbstliebe statt gängig überzeugt bin, und mit welchem ich, nach mei- fande, weil er alfo, vermöge dieses Widerstreites, nicht ner Einficht, in den Beweis aus dem Begriffe der Pflicht einmal in allen Fällen das feyn könnte, was er doch fo einen offenbaren Zirkel bringen wurde." - In der ernstlich zu seyn bestrebt ift, nemlich ein rechtschaffener zweyten Halfte seiner Prufung geht der Vf. noch wei- Mann, wenn er nicht noch ein Leben nach dem Tode annahme. Diess, dass seine Rechtschaffenheit, ohne die Annahme eines künftigen Lebens, Einschränkungen leiden würde, gegen welche gleichwohl sein eigenes Gewissen fich emport, ist ihm, als Rechts haffenen, fo wichtig, dass er gewiss eher ein künftiges Leben annehmen, als seiner Tugend wird Grenzen setzen lassen. Niemals ift alfo bey ihm, als folchen, der Schluss zu befürchten, welchen der Vf. den Schlüssen Jakobs, als weit natürlicher. entgegensetzt, der Schluss nemlich: wenn es kein auderes Leben gibt, so bin ich zu gewissen Handlungen nicht verpflichtet. Nun aber habe ich keinen Grund. ein anderes Leben nach die fem zu erwarten, also bin ich

zu jenen Handlungen nicht verpflichtet. — Betrachtet man den Kantischen sogenannten Beweis für die Unsternlichkeit der Seele nicht aus diesem angezeigten Gelichtspuncte, so lässt sich, unsers Bedünkens, nichts gegen die Einwendungen, womit der scharstlinnige Vf. dieser Prüfung die Jakobsche Schrift bestreitet, mit Grund anführen.

Obne Druckort: Der Tempel des Vorartheils und des Aberglanbens; oder Erholungsstunden eines Illuminaten. 1794. 120 S. 8.

Der Titel entspricht der Absicht des Vf. nicht; besser ist der, der nach der Vorrede folgt: Erholungsstunden eines Illuminaten, der Zerstreuung von Vorurtheilen und Aberglauben geweihet; obgleich wir eines Theils nicht einsehen, was durch den Charakter eines Illuminaten an der Schrift selbst charakterisist werden soll, da sie eben so gut von einem Nichtilluminaten geschrieben seyn könnte, und andern Theils man den Glauben an die Unsterblichkeit, wie im 2ten Auffatze geschieht, weder als ein Vorurtheil noch als einen Aberglauben betrachten kann. Die Schrift selbst hat den Zwock, "Vorurtheile in jedem Gebiete menschlicher Kenntnisse auszuspähen, nach dem Maalse für uns möglicher Erfahrungskenntnisse zu prü-Der Vf. wird im hochsten Grafen und zu verscheuchen. de mit theologischen und religiösen Vofurtheilen, im mindern Grade aber mit den übrigen in Gefecht gerathen, daraus entstandene Fehler und Laster treffend aus Gegenwart und Vergangenheit darstellen, und als überzeugende Beläge seiner Behauptung liefern; so wie er such aus wahrer Aufklärung entsprossene Tugend, sie möge im Purpur oder im Kleide eines rechtschaftenen Bürgers gehällt seyn, in ihrer volligen Glorie zu zeigen, nicht unterlassen wird." Allein die Arbeit leistet dieser Erwartung, die die Vorrede erregt, wenig Genüge. Nicht selten stösst man auf falsche Räsonnements; was aus der kritischen Philosophie beygebracht wird, ist theils falsch verstanden, theils dem dem Ansehn nach nur entlehnt, nicht Resultat des eignen Studiums, und der Schreibart fehlt es an Politur und Correctheit. Der Auffätze find 2, I. Nur in and der letztere ist noch nicht vollendet. höchster Thätigkeit aller höhern Geisteskrafte liegt das erhabenste Glück. Soll eine Widerlegung des Rousseauischen auß neue von Pustorff im Opfer ländlicher Einsamkeit Hest i behaupteten Satzes seyn: das Wissenschaften und Gelehrsamkeit unglücklich machen, weil sie unsere Ruhe zerstören." Der Nutzen, den Handlung oder Thätigkeit hervorbringt, sey ihre Wirkung. Wenn nun ein Vermögen, das nicht th tig ist, auch nicht nützlich genaunt werden kann, so kann auch die foridauernde Ruhe nicht von Nutzen seyn, weil keine Wirkung entsteht. Erst wenn unsere Vermogen sich in Thätigkeit zu sez tzen angefangen haben, wird fich auch Ruhe unfern Blicken immer mehr entziehen, und zuletzt völlig verschwinden, wenn alle unsere Vermogen zur Thätigkeit erhohen worden, ins Leben übergegangen find, und also den grössten Nutzen bringen. (Es ist aber 1) nicht allgemein wahr, dass jede Wirkung unserer Thatigkeit oder Handlungen nützlich sey. Wirkung und Nutzen

find keige Correlata; und eine Handlung kann in ihre Wirkungen sehr schadlich feyn; 2) kann mit der großten Thatigkeit unsere Gemüthsruhe gar wohl bestehen letztere kann sogur durch jene befordert werden; 3) il nicht Unruhe oder Mangel an Ruhe, fondern Unthatigkeit das Gegenstück von Thätigkeit, und Umbätigkeit lasst fich mit Unruhe gar wohl paaren. Bey der rebeven Beschaffenheit der Begriffe von Nutzen und Schaden, die der Vf. überdiess nirgend gehörig bestimmt be, kann im Allgemeinen weder die Nützlichkeit noch Schielichkeit der Thatigkeit unserer Vermögen behauptet waden, und die Behauptung, dass Wissenschaften und sie lehrsamkeit glücklich machen, weil sie unsere Rube zastoren, ist zum mindesten eben so paradox, els der den angeführte Satz, der widerlegt werden sollte.) las das erhabenste Glück nur in hochster Thatigkeit aller bir hern Geisteskrafte liege, wird so bewiesen: Glücksig keit ist der Zustand eines vernünftigen Wesens in 🕊 Welt, dem es im Ganzen seiner Existenz alles ma Wunsch und Willen geht. Unter den Vermögen 64 Menschen hat der reine Wille den obersten Rang, des die übrigen alle untergeordnet sind. Soll es einen at einem folchen Willen begabten Menschen alles nich die fem Willen und dem aus demselben entstehenden Wat sche gemäss ergehen: so muss er auch einen Gegensung haben, der immer mehr zum zunehmenden Grad 🥰 Willens, und vorzüglich des reinen, auffodert. Die Gegenstand ist kein anderer, als die Heiligheit des We lens; lie heischet eine immer wach sonde Thatigkeit, wa versetzt einzig und allein ein verauuftiges Wesen inden Zustand, worin es seinem Willon im Ganzen seiner Existenz, sowohl jetzt, als auch in noch weit höherm siede bey vielleicht.weniger (ewiger) Fortdauer, nie at er nem Gegenstande fehlt, um in unendlicher Zunahme selbst eine Ewigkeit durch, thatig, handelnd, (d. i. ! dem Zustande der immer zunehmenden Glückseilgkeil (Unter der Menge von Anmerkungen, de zu seyn. dieses verworrene Rasonnement darbietet, heben wit nur folgende aus. Der Vf. nimmt einen doppelten Begriff von Glückseligkeit an, indem er sie einmal in er nem Zustande, worin dem Menschen alles nach Wunsch und Willen geht, und dann wieder in der hochsten The tigkeit des reinen nach Heiligkeit strebenden Willens bestehen lässt, und beweist nicht, wie er doch, so ut möglich es auch ist, hätte beweisen müssen, dass jenes thatige Bestreben nach Heiligkeit dem Menschen die Le füllung aller feiner Wünsche möglich machen könne, Das Fortschreiten und Aunähern eines endlichen vernünftigen Wesens zur Heiligkeit des Willens ift Tr gend, und dieses ist ohne Reinheit des Willens nicht möglich; durch diese nahert sich eben der Mensch der Wenn also die Glückseligkeit in dem fteten Heiligkeit. Bestreben nach Heiligkeit bestehen solt: so mus sie aud in der Reinheit des Willens bestehen, und man fest nichts, wenn man die Heiligkeit des Willens zum Ge genstand des reinen (d. i. sittlichen) Willens macht; ein blos reiner ist schon ein heiliger Wille. Ferner balt der Vf. den reinen Willen für einerley mit der praktisches Vernunft, und ordnet demfelben, als Beweis, das in der hochsten Thätigkeit aller hohern Geistes kräfte del

erhabenste Glück fiege, alle übrigen Gemüthskräfte, und unter diesen such die praktische Vernunst, durch die doch allein der Wille reiser Wille werden kann, unter. Man kann zwar auch in der Thätigkeit der Gemüthskrafte, und infonderheit des Willens, seine Glückseligkeir finden, aber hierin allein betteht doch der ganze Umfang der Glückseligkeit nicht, und die Erfolge der Handlaugen, die unsere Wünsche realisiren sollen, und doch auch einen Theil unserer Glückseligkeit ausmachen, hangen nicht bloss von unserer Phätigkeit ab. Endlich weifs man nicht, was man unter dem erhabensten Glück verstehen soll, da doch nach-der kritischen Philosophie, zu der sich der Vf. bekennt, Glückseligkeit ein Ideal ift, das keine Grade zulässt, und eben so unbestimmt bleibt der Begriff von höchster Thätigkeit aller Geifteskräfte, wodurch zugleich, wo nicht alle, doch gewiss die mehreften, Menschen von der Theilnehmung an der Glückseligkeit ausgeschlossen werden.) S. 42. definirt der Vf. den empirischen Willen, den er auch in Paren-- these Autonomie nennt, als ein Vermögen nach Principien der reinen von Sinnlichkeit unabhängigen Vernunft, nach reinen moralischen Gesetzen zu handeln; und der praktischen Vernunft setzt er mohrmal die speculative entregea. II. Ueber Vernichtung. Einmal dagewesene Naturproducte existi en nie wieder, eben so wenig der Mensch. Nur folgendes daraus zur Probe. "Das Ich oder die Seele des Menschen ist nichts anders, als die verbundenen Kräfte aller aufs künstlichste verbundenen Bestandtheile im Menschen selbst. 'Alle Krafte, die durch den künstlichsten Zusammenhang, aller den Men-Ichen bildenden Bestandtheile und der ihnen eigeauf, bemerkbar zu feyn, und treten in jeden einzeln Be lich wird auch das, was man Seele oder Ich nennt, aufnation der Bestandtheile unter fich, woraus eben jene Krafte hervorsprangen, welche Vernunft, Verstand u. Vf., der sich allenthalben die Miene eines kritischen Phiwie last tich dieses mit seiner in der ersten Abhandlung behaupteten ewigen Fortdauer und unendlichen Zunahme der Thätigkeit der praktischen Vernunft zusammen-Menschen alle Krafte deffelben noch so lauge fortwirk- fallt das, was wir Gewahrnehmen, Aufmerken, die Ap-Ein Schriftiteller, der Vorurtheile bekampfen und aussotten will, follte fie wenigstens nicht vermehren helfen.)

phie in ihrer neuesten Gestalt. Von J. E. G. Wer-

dermann. 1793. 456 S. gr. 8. Die unrichtige Vorstellung, es sey nichts leichter, als in möglichster Geschwindigkeit ein Lehrbuch für niede-

re Schulen zusammenzustoppeln, scheint auch auf die Hervorbringung dieses Buchs gewirkt zu haben. Es ft. derin so mit aller Behaglichkeit abgeschrieben, wenn die Philosophie in ihrer neuesten Gestalt ihrem Porträtmaler räthselhaste Sätze darbietet; und wo sich wegen der Leichtigkeit der Aufgabe eher sudeln lässt, ift mit einer Fülle geludelt, welcher nichts gleich kommt, als der Drang des Vf., recht viele Bogen zu füllen. Man hat daher hier die Philosophie nicht nur in ihrer neueken, sondern in allen Gestalten, und um an der Vollständigkeit der Schilderung nichts fehlen zu lassen, ist von S. 349. bis ans Ende des Buchs, also mit ziemlieher Weitlauftigkeit, noch Gurlitts Abris, der Geschichte der Phile-Sophie ausgezogen. - Zuerst nur einiges von der Manier des Vf. Begriffe zu bestimmen, auseinanderzusetzen und zu ordnen. Vorstellungen haben heisst ihm denken, Verstand haben, im weitesten Sinne des Worts (S. 1. .5. 3.) Nun ist man begierig zu vernehmen, wie denn der Menich zu dem gelange, was eigentlicher Verstand feyn foll. Austatt aber die Nothwendigkeit zu zeigen, bey den Menschen wieder zwischen Vorstellkraft an sich und eigentlichem Verstande zu unterscheiden, wird in einer Anmerkung zum 5 & blofs gesagt: Wir unterscheiden also jetzt - (diess also hat schlechterdings keinen Bezug, denn im vorhergehenden ist der Vf. weit entfernt, irgend einen Grund feiner Unterscheidung auch nur zu berühren,) die Denkkraft, den Verstand, in Sinnlichkeit, als das Vermögen, Vorstellungen von Gegenitanden zu empfangen, und eigentlichen Verstand, als das Vermögen, Vorstellungen selbstthätig zu verändern u. f. w. Jetzt höre man, wie er die Empfindung erklärt, men Krafte wirkend werden, horen uach der durch Ver- 6. 6. Das Wort Empfindung bezeichnet eben das, als Vorwesung geschehenen Auslösung des Menschen sogleich stellung der Sinnlichkeit (?) - nur dass Vorstellung mehr auf das Object, Empfindung mehr auf den Zustand des Randtheil im höchsten Grade der Stärke zurück. Folg- Subjects hinweiset, jene mehr auf den Geift, diese mehr auf den Körper geht!! jene mehr Bild, diese mehr ange-Boten, und nie wieder fein Daseyn erhalten, weil die .nehm oder ein angenehm seyn bezeichnet." Lieber mochganze Ewigkeit durch , nicht wieder eben die Combi- te man von feinen Empfindungen und Vorstellungen gar nichts erfahren, wenn man so verworrene Dinge daruber fagt. Der nachfolgende 7te S. fangt dann fo an: f. w. genannt werden, eintreten kann." (Woher der Wenn wir eine Empfindung durchs Gesicht oder andere aussere Sinne betrachten. so sehn wir, dass sich eine Verlosophen gibt, das alles so zuverlassig wissen mag? und anderung in dem kurperlichen Sinnenwerkzeuge (Organ) ereignet. Wie verworren ist wieder diese Paraphrase eines ganz gemeinen Satzes, dals bey jedem Sinnereindrucke eine Veranderung im Sinnenwerkzeuge selbst reimen? Aus seinem Rasonnement könnte eben so gut vorgehe. Wenn die Apperception beschrieben werden auch gefolgert werden, dass nach erfolgtem Tode des foll, so heisst es: in die Momente der Nachempfindung ten, als die ganzliche Auflösung des Korpers in seine perception nennen, ein einfacher Seelenactus, der nur Bestandtheile durch Verwelung noch nicht erfolgt ift. hinterdrein beobachtet werden kann, und den wir nicht deutlicher beschreiben konnen, als wir (laut des Verzeichnisses der Drucksehler muss hier gelesen werden: wie) als wie eine Unterscheidung der Empfindung oder Sache, LEIPZIE, b. Crufius: Kurne Durftellung der P'il fo- als etwas absonderlichen, Siche! gleichsam ein Erwachen in Absicht dieses Dinges. Rec. beruft sich auf das Urtheil jedes Lesers, ob er in dieser Stelle einen Sinn finde. So viel von der Art, wie der Vt. das menschliche Erkenntnisvermögen überhaupt behandelt. Es lässt sich Uum o

von dem bereits angeführten auf das übrige schließen, und wir zeigen daher bloss noch den Zweck des Vf. und den Plan, nach welchem er denselben am besten erreichen zu können glaubte, kürzlich an. -Nachdem er erzählt hat, was man fich alles schon unter dem Wort Philosophie gedacht habe, und nach Kants Ideen, heut zu Tage darunter denken müffe, erklärt er fich über die Abficht seiner Arbeit solgendermassen! "Diesemnach find hier die Hauptzwecke: Bekanntmachung derjenigen Ausdrücke und Unterscheidungen, die unter gut unterrichteten Leuten allgemein bekannt, und die Schlüfsel zur eigenen Lecture find, ohne welche es nicht wohl möglich ift, philosophische Schriften zu verftehen; ferner, Aufräumung der gemeinen Vorurtheile, Anleitung zum prüfenden Nachdenken, Berichtigung der Vorstellungen und Urtheile über die wichtigsten Gegenftande der Vernunft, fo weit fie der Tugend verstandlich zu machen find; also gesunde Logik, reine Moral, und helle natürliche Religion find die Hauptaugenmerke." Um aber, so viel möglich, in dem gebahnten Wege zu bleiben, ift gegenwärtiger Unterricht nach folgendem Plane abgefast. I. Theil. Theoretische Philo-Jophie a) Logik, reine und angewandte, bey letzterer

auch die empirische Seelenlehre, so viel die Erkenntniskräfte betrifft, mit verwebt. b) Metaphusik, unier diesem Namen aber hauptsächlich nur Kritik der speculativen Vernunft überhaupt, und insonderheit der lehren von Gott, von der menschlichen Seele, von Willeusfreyheit und Unsterblichkeit. II. Theil, Praktische Philosophie, a) allgemeine praktische Philosophie. Unter diesem Namen Empirische Seelenlehre, was die Begehrungskräfte anbelangt, Kritik der praktischen Vernunft und Metaphysik der Sitten, b) Moral, c) Grundlinien des Naturrechts. Endlich als Anhang, Geschi hte der Philosophie. Hatte der Vf. die Philosophie, wie et versprach, in ihrer neueiten Gestalt darstellen, nicht nur altes und neues unter einander zusammenschreiben wollen: so ware es Pflicht für ihn gewesen, zuerst das leine von dem empirischen gehörig zu sondern, sich daber die strengste Ordnung und Bündigkeit im Schließen zum Augenmerke zu machen, und nicht einen und der selbigen Begriff halb auf die alte und halb auf die neze Art zu bestimmen, wodurch die Verwirrung, woren oben Proben angeführt worden, unvermeidlich wurde. Freylich hätten ihn alsdann etliche Bogen wohl mehr Mühe gekostet, als diese 456 unbrauchbaren Seiten.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Arznevollahren. Hamburg, b. Bohn: Gedanken über Quarantaine-Anfalten überhaupt, und insbesondere über die Hamburgischen. 1794-63 S. gr. 8.— Ein neuer Abdruck eines schon 1739 gedruckten Aussitzer; dessen Vs. der Senator Schröteringk ist. Er enthält eine Censur der Hamburgischen sehr gebrechlichen Quarantaineanstalten, und Vorschäge zu deren Verbesserung, beides verdient Dank und die Ausmerksamkeit derer, welchen die Fürsorge des öffentlichen Gesundheitswohls obliegt; Hamburg ist vorzüglich der Ort, durch welchen eine Pestansteckung aus der Turkey über Deutschland verbreitet werden kann; in dieser Rücksicht verdienen diese Gedanken des menschenliebenden und patriotischen Vs. auch eine allgemeine Ausmerksamkeit. Rec. ist es unbekannt, wodurch dieser neue Abdruck veraulasst worden seyn mag; aber bemerken will er doch, dass derselbe auch in Scherfs Beuträgen zum Archiv der med. Polizey B. IV. Saml. 1. Leipz. 1793, nur mit einigen Abänderungen des Stils, sonst aber eben so vollständig, als hier, abgedruckt ist.

PHYSIE. Verona: Esperienze eseguite da Pennet in Verora nel mese di Luglio 1793. Per Dionigi Ramanzini. 50 S. 8. (6
gr.) Diese Blätter enthalten drey Briefe: zwey italianische an
einen Grafen Luigi Belladore, der eine von einem Grafen Gasela, der andere vom Abbate Fortis — und einen französischen
von Hn. Thouvenel an den Grasen Gazola. Der Wundermann,
von dem in diesen Briefen die Rede ist, wird vielen schon aus
einem vor zwey Jahren zu Brescia erschienene Werk des Hn.
Thouvenel bekannt seyn, das den Titel führt: Resums ser
Experiences d'Electrometrie souverraine saites en Italie. et dans les

Alpes depuis 1789 jusqu'en 1792 etc. und wovon unlängliche freye deutsche Uebersetzung unter dem Titel: Ueber untriffsche Elektrometrie etc. in Zürch herausgekommen ist. Duch die Versuche, die hier erzählt sind, wird die Sache eben nicht weiter aufgeklärt. Sie find denen abnlich, die in dem angeführten Werk beschrieben werden. Pennet zeigte in Veront den Lauf der unterirrdischen Canale, von denen ausserlich nich die geringste Spur zu bemerken war, ingleichen verborgene Emgange oder vergrabene Metallwaffer, mit großer Genauigkeitan. Sein Körper gerieth über dem Wasser und über dem Meislig eine zitternde Bewegung, der Augenstern erweiterte fich, die Pulsschläge wurden häufiger, und ein Stäbchen von Holt bet Eisen drehte sich auf feinen Fingern vom felbst herum. Die Versuche wurden zwar mit vieler Vorsicht angestellt, inzwischen gesteht Hr. G., dass sich vielleicht dennoch ein Betrug mit eingeschlichen hätte; er selbst wäre daher noch zweiselhest, und hosste erst bey einem abermaligen Besuch von Pennet sich durch die zuverläsligsten Experimente von der Wirklichkeit oder Nichtigkeit der hydrotkopischen und minerographischen Eigenschaft dieses Mannes zu überzeugen. Auch der Abbe F. setzt seine Hoffnung noch auf die kunftig anzustellenden Versuche. Der Brief des Thouv. hat blos zur Abucht, den Pennet wegen eines misslungene Hauptversachs zu vertheidigen. Die Schuld babe an der damaligen Beschaffenheit der Atmosphäre gelegen, die der Elektricität so ungünstig gewesen ware, dass man selbst durch fehr gute Maschinen keine, oder doch nur sehr schwache, Fupken hätte erhalten können. - Unffreitig verdiens die Sache eine genauere Unterfuchung, da fie fich geradezu weder behaupten noch läugnen lässt; aber freylich wird man bey den rielen Betriigereyen dieser Art seinen Unglauben, oder vielnet feine Vorsicht, nicht leicht zu weit treiben können.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 10. December 1794.

#### OEKONOMIE.

BERBIN, in der Buchh. der königl. Realschule: Der Seidenbau und die Maußbeerbaumzucht, von J. G. Behnke. Mit einem Kupfer. 1794. 190 S. 8.

er Seidenbau beganh in den preussischen Ländern unter Friedrich I, mit Aupflanzung der Maulbeerbäume auf Kirchhöfen, Wällen der Stadtgräben und andern Plätzen. Von diesen Bäumen werden noch viele lis jetzt in Bestand gesehen und genützet; der Seidenbau aber ward nur von wenigen, mehr aus Liebhaberey, als wie ein eigentliches Nahrungsgeschäft betrieben. Es war dem großen Könige vorbehalten, die Industrie auch in Beziehung auf den Seidenbau rege zu machen. Diesem wahren Vater des Vaterlandes, dem nur selten eine seiner Unternehmungen fehlschlug, glückte es auch nach und nach, diesen neuen Nahrungszweig seiner Länder immer wachsen zu sehen. In d. J. 1746 bis 1750 wurden im ganzen Lande nicht mehr als.100 Pfund Seide erbauet; in dem einzigen Jahre 1751 aber hatte man fchon fo viel Seide, als in den 4 vorhergehenden. 1753 belief fich der Ertrag schon auf 150 Pfund und in den folgenden 30 Jahren (von 1753 bis 1783.) nahm er fo zu, dass in letzterm Jahre 11000 Pfund und im J. 1784 beynahe 14000 Pfund gewonnen wurden.

Nächst dem Könige hat sich der Staatsminister von Herzberg am meisten um den Seidenbau verdient gemacht. Dieser theilte nicht nur ansehnliche Geldsummen, sondern auch zugleich Ehrenmunzen an diejenigen aus, die fich in der Maulbeerbaumzucht und im Seidenbau am meisten auszeichneten, und setzt auch unter der gegenwartigen Regierung diese Ermunterungen immer noch rühmlichst fort. Die zu diesem Behuf geprägte Medaille in Gold und Silber hat auf der Vorderseite das Bruftbild des Königs mit der Inschrift: Fridericus Instaurator; auf der Rückseite die Göttin der Industrie unter einem mit Seidenwürmern besetzten Maulbeerbaum: vor ihr steht ein Gefas mit Cocons, wovon sie die Seide trennt; neben ihr ein mit Seidencocons und verschiedenen Stücken abgehaspelter Seide gefüllter Korb. Die Legende ift : Industriae Sericae Pruff. (zur Aufmunterung des Fleises im Preuss. Seidenbau). Unten Br. MDCCLXXXIII (Britz 1788)

Nachdem der Seidenbau im J. 1788 durch den Abgang der Maulbeerbäume in den 3 vorhergegangenen harten Wintern, wie in Italien und Frankreich, in einige Abnahme gekommen war, ordnete der König zur Wiederemporhebung desselben eine immediate Landseidenbaucommission unter der Direction und dem Vorsitz

A. L. Z. 1794. Vierter Band.

dem Könige selbst Reht, so dass alle Landescollegien und Unterthanen sich an dieselbe in Landseidenbausachen wenden und ihre Vorschriften befolgen mussen. Hiernächst sind auch in den Provinzen Plantageninspectores angestellt, die bey den jahrlichen Bereifungen ihrer Districte einen jeden Seidenbaulustigen in der Maulbeerbaumzucht und im Seidenbau unentgelolich unterrichten müssen.

Auch verdient die Anlage der sogenannten Seiden- ' tiragen, die der Graf von Herzberg in den Provinzen anlegen lassen, allen Ruhm. Der Seidenbauer, der die Behandlung der Cocons im Aussondern und Abhaspeln nicht versteht, kann sie in die ihm nächstgelegene Seidentirage bringen, wo sie ihm nach dem Gewicht bezahlt werden; oder sie an die herumreisenden Plantageninspectoren verkaufen, und so die Mühe und Kosten. die er auf den Seidenbau verwendet hat, alsbald belohnt sehen. Der unerfahrne Seidencultivateur haspelt alles untereinander, er liefert unbrauchbare Waare, findet keine Käufer, oder bekömmt außerst wenig dafür, und wird so auf einmal vom Seidenbau abgeschreckt. In den Seidentiragen aber werden die Cocons zweckmässig behandelt, und die Fabricanten können die in denselben zu: bereitete Seide ohne Ausnahme mit Nutzen gebrauchen.

Man hat längst sehr brauchbare Anweisungen zur Maulbeerbaumzucht und zum Seidenbau im Preussischen gehabt, unter welchen diejenige, die Hr. Thung herausgegeben hat, eine der vorzüglichsten ist. Man darf aber nicht glauben, dass gegenwärtige vom Hn. Behnke überflüssig, oder nur blosse Wiederholung seiner Vorgänger sey. Sie enthält vieles Neugesagte, welches jedoch nicht in leeren Speculationen besteht. Es sind meistens Resultate mehrjähriger richtig erprobter Erfahrungen, wovon wir nur eines und das andre anführen wollen.

Von dem zum Seidenbau branchbaren weißen Maulbeerbaum werden 4 Hauptgattungen S. 56. angeführt. A) Der wilde Maulbeerbaum, worunter derjenige. verstanden wird, welcher aus seinem eignen oder eines edeln Maulbeerbaums Saamen gezogen wird. Sein Blatt ist das kleinste, gemeinste und schlechteste von allen. B) Der edle Maulbeerbaum foll nach des Vf. Vorschlage aus dem Saamen des Spanischen oder Italienischen, oder aus dem Saamen eines auf diesen beiden Arten oculirten. oder endlich aus dem Saamen eines schlechthin oculirten Maulbeerbaums erzogen werden. In einer beygefügten Bemerkung des berlinischen Plantageinspector Löffler aber wird gesagt: da wir die wilden Bäume kennen, die bew uns so dauerhaft sind, und deren Blätter sehr gute Seide geben: so ist auch der Saame von oculirten Bäumen. des Grafen von Herzberg an, welche unmittelbar unter die ohnehin bey uns nicht fortkommen, oder nicht lange

Xxx

duuern, unnothig. Rec. hat bereits 40 Jahren den wilden Maulbeerbaum aus seinem eignen Saamen erzogen und von andern erziehen gesehen. Unter diesen werden immer einige mit vorzüglich großen Blättern gefunden, unter 20 etwa einer, da die übrigen verworfen, ' oder zu Pflanzungen in Hecken gebraucht werden. Unter letztern fin fet man aber auch manche, die Wafferreifer austreiben. Schneidet man den Stamm bis aufs Wasserreis weg, und lüsst dieses allein fortgeben: so entsteht daraus ein Baum mit großen Blattern. Auch alte Baume, die ein kleines, magres, eingeschnittenes Blatt haben, können, da der Maulbeerbaum fehr gut den Schnitt verträgt, durch Absagung der alten Aeste gezwungen werden, neue Reifer mit recht großen Blättern auszutreiben; ein Vortheil, an welchem den Seidenbauenden viel gelegen sez n muss, da größere Blätter das Abstreisen erleichtern und das Füttern damit weniger Zeit erfodert; so wie man mit großen Blättern nicht so oft des Tages, als mit kleinen, füttern darf. Indesten will Rec. doch einen Theil wilder Bäume mit kleinen, magern Blättern beyzubehalten anrathen, indem sie den Seidenwürmern bey manchen Krankheiten, wenn man besonders in anhaltenden kalten Regentagen zwar im Hause getrocknete, doch sehr vollsastige Blütter, oder außer Regentagen, die Blätter von Bäumen in niedrigen mehr nassen, als trocknen Bäumen nehmen C) Der spanische Maulbeerbaum gibt eine weise Frucht, ein Blatt von der Grösse einer Hand, rund, dankelgrün, dicker als die gewöhnlichen Maulbeerblätter, saftvoll und fett, herzformig. Man will behaupten, dass diese Gattung ficht nicht so leicht, als die italienische an ein fremdes Klima gewöhnt. Doch hat man vor etwa 24 Jahren eine Anzahl Stämme von Cadix nach Stettin kommen laffen und daselbit gepflanzt; und diese find in ihrem neuen Vaterlande fehr gut fortgekommen. D) Die Ate Gattung, die italienische, trägt eine aschgraue Frucht, hat ungefähr ein eben so großes Blatt und von derselben Gestalt, als die vorhergehende Art, aber dabey hellgrüner, glänzender, dünner, zarter und der Natur des Wurms in allen seinen Häutungen weit angemessner. Hr. Behnke sagt, dass er von den Lundwirthen unter dem Vorwande verworfen werde, dass er fich weder an unfern Boden noch an unfer Klima gewöhnt. In Lyon ist er etwa in der Mitte dieses Jahrhunderts eingeführt, hat anfänglich eben die Schwierigkeiten wie bey uns gestanden, in der Folge aber fast alle andre Gattungen verdrängt. Alle Einwendungen, bey uns aber müssen wegfallen, wenn man bedenkt,. dass die Provinz Lyon einen gebirgigten Boden, eine oft eben so strenge und weit mehr abwechselnde Witterung als in der Mark hat; und dass der unvermuthete Frost, der dort weit häusiger, als bey uns ist, dem italiänischen Maulbeerbaum eben so wenig schadet, als den übrigen Gattungen. Unfre Landwirthe konnen in einem außerordentlich Rrengen Winter viele Maulbeerbäume einbüßen; aber auch Italien selbst ist vor solchen Zufällen nicht sicher.

Die Vorzüge dieses Baums vor andern werden, zufolge der darüber gemachten Erfahrungen vom Vf. also angegeben: Die Würmer, mit den Blattern desselben

genährt, liefern seidenreichere Cocons, als andere, die mit wilden Blättern gefüttert find; denn von jenen geben 204, I Pfund Cocons; von diesen 270 Stück eben falls nur I Pfund. Hierwider könnte aber noch die verschiedene Schwere der Puppen als Einwendung gebraucht werden. Die Abhaspelung müsste caher zur Entscheidung dienen. Nach dieser gaben 10 Pfund Cocons von italiänischen Blättern z Pfund Seide, 4 bis 5 Coconfaden dick und im Organsin zu gebrauchen; bingegen hatte man 121 Pfund Cocons vom wilden Maulbeerblatte nöthig, um t Pfund Seide von derfelben Dickt zum nemlichen Gebrauch herauszubringen. Die Gute beider Seiden ist vollkommen gleich gefunden worden Hieraus das Resultat: Die Seidenwürmer, denen man das italiänische Maulbeerblatt reicht, geben eben fo schöne Seide, als diejenigen, die mit dem wilden erze gen werden; die erstern verfertigen bester gesponnene und seidenreichere Cocons; und daher ist der italjänische Maulbeerbaum die Gatrung, die man am allermeilte begünstigen muls. Wenn aber der Vf. S. 60. unter noch mehrern Vortheilen dieses Baums auch den rechnet, dass fein Blatt fich überaus leicht pslücken läst, weil wie bekannt, der Saft sich durch das Einimpfen verbellert, längere und geradere Zweige schiesst, die sich nie durch kreuzen, dass man also to Sacke Blätter von dieser At abgestreift hat, ehe man nur Einen vom wilden Maubeerbaum abgelesen haben wird; so ist ihm die oben a geführte Löfflersche Bemerkung, worin das Impsen der Maulbeerbaume verworfen wird, entfallen, wenigsten find diese geimpften Bäume nicht von langer Dauer, auch hatte der Vf. selbst des zu impfenden italianisches Maulbeerbaums in der Beschreibung desselben gar nicht gedacht.

Nichts macht den Seidenbau beschwerlicher; als das Ablauben der Bäume nach der alten gewöhnlichen Weiß zumal wenn die Bäume hoch und daher nicht ohne Ge fahr gestreift werden können. Weit kurzer und leich ter ist dagegen die Arbeit, wenn, wie S. 104 8. S. W. angewiesen wird, an schicklichen Stellen Aeste abgesagt, oder wenn die Baume von unnützen Aesten befreyer, die Reiser abgeschnitten, und sodenn von Kindern oder alten Leuten abgelaubt werden. Auf diese Art hat Rec. seit einigen Jahren teine alten, struppichten Baume ver jungt, die jungern aber in die beste Form gebricht, und er muss daher dem Vf. völlig beystimmen, wenn et, nachdem er S. 46. dieses Verfahren anempsohlen noch S. 108. also schreibt: Wer sich darauf einiasst, die Maulbeerbäume gehörig zu beschneiden, und die gute Wirkung davon fieht, die gewiss nicht aushleibt, der wird sich auch gern entschließen, seine Baume des Jahrs amal zu umgraben, das Land umber zu düngen und zu bearbeiten; und er wird bald und reichlich den Lohn für seine Remühung arnten, nemlich dass 20 Baume ihm mehr Vortheil bringen, als er jetzt yon 60 hoffen kann, und ungleich mehr Seide als bisher gewinnen.

Das beste Mittel, die Würmer in den Cocops w tödten, S. 144 ff. ift in der Sonne, wo sie den genzen Tag die Strahlen binwirft. Das'Todten mittelft des Dunftes vom heißen Wasser ist unbequemer und umftändlicher. Das Mittel der Chineser, die Schmetterlinge in

ihren Gehäusen zu tödten, ist dieses: Man schüttet selbige in große irdene Gesasse. In jedem dieser Gesässe streuet man auf 10 Psund dieser Seideneyer 4 Unzen Salz, und breitet trockene und breite Blatter carüber her. Auf diese bringt man eine andre Lage von eben so viel Psunden, und wenn es angeht, auch die dritte. Das Gesäss muß so verwahrt werden, das nicht die allergeringste Lust dazu kommen kann. Am siebenten Tage sind alsdann die Würmer erstickt. Wie zber das Backen in dreyerley Backosen geschehen müste, wird

S. 145. ausführlich gelehrt. Die Wissenschaft, Seide zu bauen ift gar nicht schwer, und kann gar bald aus dieser Behakenichen Anweisung orlernt werden. Der Landmann darf nur auf 3 Punkte achten, gute Blätter zu besorgen, die Würmer öfters zu reinigen, und ihnen beständig reine Luft zu schassen, dals ihm also die ganze Seidenwürmerzucht nur ein Spielwerk leyn kann; nur muss er, wie S. 184. erinnert wird, nicht eher ins Große gehen, als bis er nicht zuvor gründliche Kenntnisse durch vielighrige Erfahrung erlangt hat. Gut ift es aber, den Seidenbau auf dem Lande nicht weiter als bis zur Conconarnte zu treiben, und das Backen der Concons hauptfachlich aber das Haspeln der Seide den Tirageaustalten zu überlassen. damit die Seide für die Fabriken untadelhaft zubereitet werden könne. Denn von diesen Anstalten allein wird Seide erhalten, welche der italianischen und franzölischen völlig gleich ist. Denn wenn z, B. ein Fabrikant 1000 Pfund Seide braucht, und dazu 400 kleine Gewinnste von unster Landseide, wovon jeder besonders und alle auf verschiedene Art gehaspelt wären, kaufen wollte: so würde er nicht im Stande seyn, auch nur 100 Ellen egales und feines Zeug aus dem ganzen Gemische herzuszuziehen; daher er auch die Landseide nicht anders als verachten kann, und unfrer Landfeide der Vorwurf der Unbrauchbarkeit des Klima wegen gemacht wird, de doch der Fehler allein in der schlechten Bearbeitung derselben liegt. Denn es ist binlänglich bewiesen, dass die in mehr nördlichen Ländern erzeugte Seide viele Vorzüge vor der in füdlichen Landern als Italien u. f. w. gewonnenen behauptet.

#### FREIMAUREREI.

LEIPZIG, in d. Gräffschen Buchh.: Stimme eines Wanderers im Thale Josaphat. Zweyte mit 2 Reden

und z Kupfern vermehrte Auflage. 1794. 196 S, & (1 Rthir.)

Der schnelle Absatz der ersten Auslage, die wir zu: ihrer Zeit angezeigt haben, ist ein Beweis, dass fich der Geschmack des freymaurerischen Publicums leicht besriedigen lasst. Die 2 Reden, mit welchen diese 2te Auslage vermehret worden, sind überschrieben: Einige Worte zur Vorbereitung des Prediger (3) C. vor seiner Aufnahme in der d. K. geredet, und: Einige Worte in der letzten Stunde des Jahres 1793 geredet zu einer Versammlung einiger wenigen Brüder. Sie find weniger reich an Gedanken als an Phrasen und Gemeinplätzen, mehr für die Einbildungskraft als für den Veritand und das Herz, und ihr Vortrag mehr Poesie des Stils, bey welcher doch auch felbst die Wahl und Anordnung des Ausdrucks oft vernachlässiget sind, als natürliche Darstellung fruchtbarer das Nachdenken beschastigender Gedanken und durch sie erweckter Gefühle. z. B. "Von Stund' zu Stunde brennt die Flamme der Erkenntuis heller und fester wird der eigne Schritt, bis einst am Ziel wir ruhn. - Hier ist noch Schwarzes Dunkel, und schweigend alles, wie der Tod! - Nur Weisheit und geprüfte Tugend find uns die ficheriten Gefahrten auf dem Maurerpfade, beleben jeden Strohl des maurerischen Lichts, und lassen sicher uns dereinst am Ziele rubn." - "Das weiss nur der, der dort am höchsten Ziele im ewiglichem Glanze thront!" -- "Er (der Genius des verstorbenen Freundes des Aufzunehmenden) giesse einst auf ihrem Sterbebette in Ihre Seele Ruhe und Geduld, und wisch fanfikühlend dann den Todesschweiss von Ihrer Stirne.,, - "Du eilst der düstern Gruft des Todes zu! hallt ferner mir vom rau-Schenden Flitig der Zeit herab. Schnell schwindet das Leben; nicht lange währet es, so tont des Lebens letzter Stundenschlag. Drum basche Minuten, auf ihrem Fittig ruht die Ewigkeit! - Ewigkeit! - Leben in Ewigkeit! - Genielsen in Ewigkeit! - Denken in Ewigkeit! - Thatig seyn in Ewigkeit! - O! ein susse Gedanke, werth des heissen Bestrebens, hier so zu leben, dass du fühlft dorten dein Leben voll ewiger Freude; hier so zu geniessen, dass du dort werth bift des himmlischen Freudengenusses; hier so zu denken und zu handeln, dass dort dein Denken und Handeln bald reife zur Vollendung, schnell sich nähere dem Urbilde himmlischer Weisheit!!"

## KLEINE SCHRIFTEN.

LITERANCESCHICHTE. Wien, b. Trattnern; Michaelis Denisii a Consil. Aul. Aug. et Primi Bibliothecae Palat. Custodis
Sustragium pro Johanne de Spira Primo Venetiurum Tupo, rapho.
φίλος μει Σωνεφάτης αλλά φιλτατη η Άληθεια. Plato apud Anmon,
in vita Arist. MDCCXCIV. 46S. gr. g. — Zu einer Zeit, da
man den, über das berusene Buch, das der nachher so berühmt
gewordene Nicolaus Jenson, von Geburt ein Iranzose, unter
dem Titel Decor Puellorum, mit der am Ende besindlichen Jahr-

zahl MCCCCLXI druckte, gesührten Streit, für längst geendiget, und die Sache dadurch, dass in der eben gedachten Jahrzahl ein Drucksehler zu suchen, und MCCCCLXXI zu lesen sey, für entschieden hielte, trat in talien ein neuer Versechter der Aechtheit ienes Druckjahres auf, mit der Prätension, dass erwähnter Jenson, nicht nur vor des Johann von Speyer Zeiten, zu Venedig, sondern auch überhaupt eher, als irgend ein anderer, seibst eher als die deutschen Männer Swennbeym und Pan-

nartz zu Subiaco und Rom, die Buchdruckerkunst in Italien getibet habe. Dais dieser neue Verfechter, niemand anders als der Abbate Boni in Venedig sey, haben wir bereits in diesen Blättern bemerkt, da wir desselben Ribliotheca pertatile, und das demselben beygefügte Quadre critico tipografico, worin er eben 'die Gründe seiner Behauptung vorträgt, anzeigten. Ob er nun wohl selbst in Italien wenig Beyfall fand, und ob er gleich schon durch das von dem Hn. Bibliothekar Morelli in Venedig, nachber zum Druck beforderte, dem Johann von Speyer, als erften Drucker zu Venedig, von dem Senat daselbit im Jahr 1469 ertheilte Privilegium hinlanglich widerlegt worden war: fo war es doch fehr gut, dass ein sachkundiger Mann auftrat, der die Acten noch einmal genau revidirte, das unstatthafte dieser wiederholten Behauptung ins Licht stellre, und somit den Process aufs neue finalisirte. Dazu war nun freylich nicht leicht jemand geschickter, als der würdige Vf. obiger Schritt, die jedem Literator höchst angenehm und willkommen seyn muls. Es ift eleicht zu erachten, dass in derselben nichts von dem, was jemals, und also auch neuerdings von Hn. Boni zur Vertheidigung der Aechtheit des gedachten Druckjahrs vorgebracht worden ist, unbeautwortet geblieben fey, wie solches aus der folgenden kurzen Anzeige erhelten wird. Hr. D. widerlegt vor allen Dingen den von Jensone Vertheidigern vorausgesetzten Satz, dass derfelbe ain viel zu trefflicher und aufmerksamer Drucker gewesen sey, als dass er lich einen so auffallenden Fehler in der Anzeige des Druckjahrs hatte zu Schulden kommen laffen - dadurch - dass er einen dreyfachen Druckfehler den Jenson in einer von ihm 1480 gedruckten Sammlung einiger Schriften des Carthaulers Johann de Deo zd Schulden kommen lassen, indem er einmal MCCCC and dann MCCCCCLXXX, d. i. 1400 und 1580 ftart 1480 gefetzt, und felbst seinen eigenen Namen falsch gedruckt hutbekannt gemacht. Wie leicht dieses, bey aller angewandten Aufmerklamkeit geschehen könne, wie oft auch dieses geschehen fey, weis jeder Literator. Selbst von dem sonft so accuraten Kunftler, dem Erhard Ratoldt zu Venedig ift ein Werk mit dem falschen Druckjahr MCCCCLXVIII Ratt MCCCCLXXVIII bekaunt. Zum Ueberstus aber führt Hr Denis ein auffallend Annliches Beyfpiel, von dem ersten, dem Namen nach noch unbekannten Drucker in Wien an, von welcher Stadt fünf ältere Producte der Kunst bekannt sind, die gane zuverläßig aus einer und eben derselben Presse kamen. Vier von denselben haben und eben derfelben Prefie kamen. das ungezweifelt richtige Druckjahr 1482, das fünfte aber das Jahr 1472. Und doch wärs es lacherlich, wenn man um deswillen, die Einfahrung der Buchdruckerkunst in Wien lieber senf zehn Jahre muruchsetzen, als einen Fehler in der Jahrzahl 1472 annehmen wollte. Nun tritt aber bey dem Decor Puellarum der nemliche Fall ein. Nicolaus Jenson druckte im Jahr 1471 Su Venedig noch wenigstens vier andere Schriften, die unstreitig mit jenem, des ähnlichen luhalts wegen, gleichsam ein ganzes ausmachen; drey derselben haben das Druckjahr 1471 in dem Decor Puellarum beruft sich fogar der Vf. auf eine von diesen Schriften, als auf ein Product das schon vor dem Decor erschienen sey: wie kann man also wohl Anstand nehmen, die Jahrzahl 1461 für einen Druckfehler zu erklaren? Wie kann man Ache beyfallen lassen, deswegen den Anfang der Druckerkunst lieber auf beynahe zehn Jahre zurückzusetzen, ungeachtet man zugleich das unwahrscheinlichste von allen unwahrscheinlichen annehmen muls, dass Jenfos eine to geraume Zeit hindurch und bis 1470 nichts weiter aus feiner, wie aus dem Decor puellarum deutlich erhellet, fo vortrefflich eingerichteten Presse habe kommen lassen? denn die gemachte Einwendung, dass dieses doch geschehen feyn, und er indessen mehrere Schriften, auch ohne Beyfügung seines Namens konnte gedruckt haben, ist gar keiner Widerlegung wurdig. Auch jener Einwurf, da man faut, man mufte dem Jonfon einen gespielten Betrug zur Laft legen, wenn

man die Aechtheit des Druckes bezweifeln wollte, findet nicht statt s'da wohl kein Vernünstiger hier an einen Betrug denken, sondern den Grund der ausgelassen Zahl X in dem errore homnum eft, fuchen wird. Ein Hauptargument, womit Hr. Bori feine Widerwärtigen auf das Haupt zu schlagen hofft, ift erstlich das Zeugniss des Marinus Sannens, des VE der I eben der Dogen in Venedig. Allein, nicht zu gedenken, des die Glaubwürdigkeit diefes Mannes auf fehr schwachen Grunden beruhet, indem in eben der Stelle, worauf man Leh zu berufes pllegt, der offenbarefte Beweis seiner Unkunde in Ansehung de Ursprungs der Buchdruckerkunft, und felbst in Rücksicht Infons, den er für einen Deutschen ausgibt, vor Augen liegt, 6 kann ja das Zeugniss eines Privatmannes, nichts gegeu das Zeucnis-des Senators zu Venedig, welcher in den obengedachen Privilegio, den Johann von Speuer für den ersten Drucker Vene digs erklärt, beweisen. Zweytens beruft sich Hr. Boni auf de M. Ant, Coccius Sabellicus in seiner Geschichte von Venedig. Allein auch dieser Geschichtschreiber gehört nicht unter die glabwürdigen, und ware dieses auch, so dürfte man lich auf sei Zeugniss gar nicht viel zu gute thun, da er vielleicht gar nicht anders hat lagen wollen, als dals Jenson einer der ersten und besen Drucker in Venedig gewelen fey, welches auch daraus erhellet weil er ihn auch den Johann von Coln an die Seite letzet, zum Beweiß, dass er eben nicht gerade zu die ersten, sondern nur du verzuglichsten habe anführen wollen. Was Omnibonus Leoniceaus in der Vorrede des von Jenson 1471 gedruckten Quintilien zum Lob dieses Druckers sigt, ist blosse Schmeicheley, und nach dem Zeugniss der bekannten 1499 gedruckten Colnisches Chronik — eine Luge. — Dat is, heisst es daselbit fol. 312 of fenbairlich gelogen. Alles also, was zu Gunten Jensons ang führt werden kann, verschwindet, nach genauerer Prüfung ih ein leeres Nichts. Nun fuchen aber die Verfechter dellelbe auch die Gründe, die für das Primat des Johann von Speyer # geführt werden können, zu entkräften, wobey fie fich nun freylin manche Schwachheit zu Schulden kommen lassen. So wird z. behauptet, die zu Ende der von demselben 1469 gedrucken Briefe das Cioero, als seines allerersten Productes, besindliche bekannten Verse:

#### Primus in Adriaca formis impressit ahenis Vrbe libros Spira genitus de stirpe Joannes etc.

wären nicht von dem Drucker, wären nicht so zu verftebes als ob er der erste Drucker in Venedig gewesen ware; fondera sie bezögen sich auf das von ihm gedruckte Buch, und wollen eigentlich so, viel sagen: Johannem primum Venetiis impresse, hos Libros. Wie lächerlich! Eben so wird das, in dem 12 Ende des Tacitus stehenden Epigramms befindiche: pressit Spire premens: artis gloria primu suae gemishandelt. Man liet, obiges primus in Abriaca etc. ware für Jenfon eine abscheuliche Beschimptung gewasen! Und fie ware es auch in der That gene sen, wenn er schon im Jahr 1461 wirklich ein Buch gedruckt hatte - aber das war eben der Fall nicht, vielmehr war zu der Zeit, da Johann von Speyer obige Verse unter sein erstes zu Ve nedig gedrucktes Buch fetzte, der D cor puellarum des Nicolau Jenfon noch nicht vorhanden, und also konnten diesem jene Verse noch nicht zum Vorwurf gereichen. Gerne würden wu noch einige wichtige Bemerkungen, die Hr Denis den Aente rungen des Hn. boni entgegensetzet, hier anführen, wenn ef der Raum gestattete, und wir nicht hoffen durften, dass jetet Literator begierig feyn werde, diese Schrift, die sich auch befonders von Seiten der fanfren Art, womit der wurdige Man feinen Gegner behandelt, auf das rühmlichste auszeichnet, und die daher andern zum Mufter dienen kann, wie bey gelehren Zwilten zu verfahren sey - selbst zu lesen.

# ALLGEMEINE LITERATUR' ZEITUNG

Donnerstags, den 11. December 1794.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Berun, in d. Voss. Buchh.: Veber die bürgerliche Verbesserung der Weiber. 1792. 429 S. 2.

an hat hier und da gegenwärtige Schrift eines ungenannten, sicher aber nicht unbekannten Vf. für eine fortlaufende, ja für eine leicht zu durchschauende Ironie ausgegeben, ohne jedoch Gründe für diese kecke Behauptung anzuführen. Bey einer aufmerksamen und wiederholten Lecture fand Rec. zwar ein paar Stellen, die auf eine solche Hypothese leiten könnten, al-Iein die Anlage und Ausführung fo wie der herrschende Ton des Ganzen, nöthigten ihn endlich, sie als ganz unstatthaft zu verwerfen. Freylich ist in diesem Buche nichts häufiger, als Behauptungen, die so sehr gegen alle Erfahrung streiten, Paradoxen, die so ungeheuer, Vorschläge, die so ganz unausführbar und schimärisch sind, dass man sie schwer mit den übrigens so hellen Blicken, den Einsichten, der Menschenkenntnis und Beurtheilungskraft des Vf. reimen kann; allein diefer scheinbare Widerspruch ist keinesweges hinreichend zur Begründung jener Hypothese, bey welcher der Vf. überdiess mehr verlieren, als gewinnen würde. cher vernünstige Mann wird wohl, um ein paar Grillen, die fich von felbst widerlegen, lächerlich zu machen, ein langes Buch schreiben, und dazu einen Ton wählen, der die meisten Leser nothwendig verführen müsste, den beabsichtigten Scherz gerade für das Gegentheil zu nehmen? Bey der Voraussetzung, es sey dem Vf. mit seinen Behauptungen und Vorschlägen Ernst, erscheint er doch als ein witziger, geistreicher Sonderling, der zur Stütze unhaltbarer Sätze wenigstens sehr viel Tressliches und Sinnreiches verbringt, im entgegengesetzten Fall aber, als ein höchst langweiliger, schielender Spötter, als ein großer Neuling in der Kunst der Composition und des Vortrags, der den wahren, der Ironie angemessenen, Ton durchaus verfehlt hätte. Jene Hypothese hat also nichts für sich, als dass sie den scheinbaren Widerspruch hebt, in dem die sonderbaren, handgreislich falschen Satze von der einen, mit den überall sichtbaren Spuren des trefslichen Kopfes von der andern Seite stehen; allein, ware diess Grund genug zu einem solehen Verfahren, welch eine Menge abnlicher Schriften. deren ernsthafte Richtung und Absicht durch die unzweydeutigsten Aeusserungen ihrer 'Verfasser entschieden ist, würde dann mit gleichem, ja zum Theil mit größerm, Rechte noch für Ironie gelten müssen!

Der Vf. dieses Buchs ist unstreitig ein denkender, und zugleich ein sehr witziger Kopf, ein feiner Beobachter, der manchen tiefen Blick in das menschliche Herz

A. L. Z. 1794. Vierter Bund.

gethan hat, und dabey eine ungemein ausgebreitete Belesenheit besitzt: gleichwohl hat er mit alle dem hier ein Werk geliefert, das nicht auf die angenehmste Weise unterhält, das noch weniger belehrt, und welches ganz mit der Aufmerksamkeit zu lesen, die erfodert wird, den Sinn überall zu fassen, oder auch nur zu ahnden, wohl schwerlich Viele die Geduld haben werden. Auch weggesehen von den paradoxen Behauptungen des Vf. und seinen Gründen, - die grösstentheils diesen Namen gar nicht verdienen, sondern kunstlich oder phantastisch zusammengesetzte Blendungen von Launen, Einfällen, Anekdoten, Sophismen find - ift fein Vortrag fo feltsam, fo dunkel und gedehnt, und regellos, voll Anspielungen, Abschweifungen und fremdartiger Einmischungen, wovon immer eine in die andre sich verdass nicht selten der Zusammenhang ganz verschwindet, und dass man mehrere Seiten zwey und dreymal lesen muss, ehe man die fast unsichtbaren Fäden, die das Rasonnement, oder richtiger die Phantasien des Vf. verbinden, auffinden kann; ja fehr oft ist diess bey aller Anstrengung dennoch unausführbar, und man muß einstweilen im Dunkel weiter tappen, bis fich wieder ein Liehtstrahl zeigt, und den Leser auf den Weg zurückbringt, auf welchem sich der Vf. von ihm verloren hatte.

Ein zusammenhängender Auszug aus einem Buche dieser Art ist schlechterdings unmöglich, indess wollen wir doch zur Bequemlichkeit der Leser einen Versuch machen, die Hauptideen desselben so bestimmt und deutlich, als die von dem Vf. beliebte Einkleidung, der Ausdruck und die Stellung der Gedanken nur verstatten, auf ein paar Seiten zusammenzudrängen. Eine ausführliche Prüfung oder Widerlegung seiner Paradoxen würde ganz überstüssig seyn: sobald sie nur von ihrem witzigen und sophistischen Flitterstaat entkleidet, und in ihrer Nacktheit neben einander gestellt werden, müssen sie sogleich jedem gesunden Auge als das erscheinen, was Zum Ueberfluss wiederholen wir jesie wirklich sind. doch, dass wir den Werth des Buchs, der in einzelnen feinen und scharssinnigen Bemerkungen und glücklichen Einfällen besteht, (die leider nur unter einem Schutt von gemeinen, unverständlichen, oder auf das wunderlichste durch einander geworfenen Sachen, zerstreut und begraben liegen,) keinesweges verkennen.

Erster Abschnitt. Formale und Materiale der gegenwärtigen Schrift. S. 1 - 27. Witzige und phantastische Kreuz- und Quersprünge, aus denen sich für den unmittelbaren Gegenstand des Werks nur so viel nehmen lasst, dass der Vf. glaubt, alle bisher gemachten Versuche zur Verbesserung des menschlichen Geschlechts, wä-

Yyy

ren bloß deshalb gemifsglückt, weit man dabey nicht zugleich Rücklicht auf das weibliche Geschlecht genommen, und dadurch, dass man demselben nicht gleichen Antheil an den Staatsgeschäften eingeräumt, die Hälfte der menschlichen Kräfte ungekannt, ungebraucht und

ungeschätzt habe schlummern lassen.

- Zweyter Abschnitt. Gibt es ausser dem Unterschiede des Geschlechts noch andre zwischen Mann und Weib? S. 28 - 74. Ner Vf. beantwortet, trotz eller dawider Rreitenden Erfahrung, diese Frage keck und kühn mit Nein! Seine Gründe find: die mofaische Schöpfungsgeschichte, (deren klarer Inhalt keines andern, als des Geschlechtsunterschiedes, erwähne - in der That ein entscheidendes Argument!!) und das anatomische Messer, das, wie der Vs. meynt, gleichfalls keine andern Verschiedenheiten habe entdecken können. Und wenn dem auch so wäre, würde nicht, schon vermöge dieser Geschlechtsverschiedenbeit, das weibliche Geschlecht im Ganzen, als das schwächere, abhängigere betrachtet werden müssen? - "Was "hätte die Natur veranlassen können, fragt der Vf., die "Eine Hälfte ihres höchsten Meisterstückes zu beglücken "und zu ehren, die andere dagegen zu verkümmern "und zu vernachlässigen?" Natürliche Ungleichheit, geringere Stärke etc. ist ja nicht geradezu Vernachlassigung - und welche Wirkung kann man überhaupt von einer solchen Instanz erwarten? Konnte man diese Fraze nicht auch bey den verschiedenen Individuen männlichen Geschlechts aufwersen, und daraus mit gleichem Fug eine völlige ursprüngliche Gleichheit folgern? Die Erfahrung, dass das weibliche Geschlecht im Ganzen kleiner, schwächlicher sey, weniger körperliche Kräste. besitze, und mehrern Krankheiten unterworfen sey, ist, unferm Vf. zufolge, eine Trugerfahrung, wenigstens nicht allgemein. Reisende behaupteten (eine bequeme Art zn citien!), bey den Pescherans hielten Manner und Weiber gleichen Strich. So weit muss der Vf. wandern, um feinen Paradoxen auch nur den dürstigsten Anstrich von Wahrheit zu geben! Auch schwächlicher sey des weib-Riche Geschlecht im Ganzen nicht; dieses bewiesen die harten körperlichen Arbeiten, die es verrichtet. leugnet denn die Krafte des weibl. Geschlechts? Man behauptet ja nur, dass es bey allen sonit gleichen Umstanden, deren weniger besitze, als das männliche. Ein den Sichildernag von den Mühseligkeiten und den hatnem Elegant oder schwächlichen Gelehrten eine derbe Viehmagd entgegen zu stellen ist ein Spass, kein Beweis. Die arbeitende Klasse kenne keine besondere Weiberkrankheiten, (der Vf. erkundige sich danach genauer bey den Aerzten!) Eben so wenig Verschiedenheit sey in dem Maafs und der Art der geistigen Kräfte der Manner und Weiber. Aus den angeführten Beyspielen grofser und berühmter Weiber folgt freylich, sass es den weiblichen Seelen nicht durchaus an großen Anlagen fehle; allein was können einzelne Beyspiele für eine gänzliche Gleichheit der Seclenkräfte aller Art unter beiden Geschlechtern beweisen? Wer wird zweiseln; dass einzelne, ja dass viele Weiber von Natur große Anlage zum Denken, zum Regieren etc. besassen und noch jetzt besitzen; allein daraus, dass das ganze weibl. Geschlecht seit mehrera tausend Jahren unter allen Himmelsstrichen, bey aller sonstigeu Verschiedenheit der Verfassung,

Sitten, Religion etc. dennoch freywillig oder nethgedrungen (fast ohne irgend eine Ausnehme) dem meinlichen das Regiment und die Wissenschaffen überhier hat, ergabe sich doch, dächten wir, eine Folgerung, die über seine Anlagen im Ganzen und seine wahre Haupt bestimmung keinen Zweisel mehr übrig last.

Dritter abschnitt. Woher die Ueberlegenheit des Mannes über die Frau entstanden? Rückblick auf die ih teste Zeit. S. 75 -121. Die Hypothese, die der Vs. auf stellt, diese Frage zu beautworten, ohne doch seine vermoynte natüsliche Gleichheit beider Geschlechter zu beeinträchtigen, könnte nicht sonderbarer und mit seinen. anderweitigen Acufserungen mehr im Widerspruch feyn, als sie wirklich ist. Schwangerschaft und Geburt, meynt er, habe dem männlichen Geschlechte die erste Gelegerheit gegeben, sich das weibliche zu unterwerfen. (Wit reimt sich damit die Behauptung S. 45.? Wenn bey th len Wilden, der ursprünglichen Verfassung und Lebenweise nahern Völkern und überhaupt noch jetzt beydet arbeitenden Klassen, Schwangerschaften und Gebuten im Durchschnitt so leicht sind, nur durch Nebenumstade erschwert, und zu Krankheiten werden, wenn dit Schwangern und Gebährerinnen nur wenige Stunden ja vielleicht nur Augenblicke dadurch in einen schwtchen, krankhaften Zustand versetzt wurden - wie läßt es lich denken, dass diese kurzen Zeitraume Verands lung und Mittel zur Unterjochung des ganzen Geschlecht werden können?) In diesen Zwischenzeiten der Muse habe fich das Weib ihr Sklavenschicksal bereitet; mit der weitern Ausbildung des geselligen und hanslichen Lebens mehrten sich die Geschäfte, und mussten getheilt worden. Da wählte der Mann die Jagd, das Weit den (Und das ware so ganz zufällig geschehen? Haushalt. Die Natur hötte nicht selbst beiden Geschlechtern die verschiedene Richtung angewiesen, und nicht jedes 21 der ihm eigenen Bestimmung auch auf besondere Weile ausgestattet?) Durch die Beschwerlichkeiten der 1084 Fischerby etc. ftarkte der Mann nicht nur den Korper, Jandern auch die Seele, indess die körperlichen Krafte des Weibes sus Mangel an Gelegenheit fich zu üben, immer Schwacher wurden. (Welch ein erger Widetspruch mit jener der Wahrheit weit näherkommen ten Anstrengungen, die das weibliche Geschlecht nicht allein bey Volkern auf den untern Stufen der Caltur, boy Hirten und Ackervolkern, fondern felbst ber bober, cultivirten Nationen über fich nehmen muffe! \$. 41.) S. 92. macht der Vf. einen fonderbaren Excus über die Erfindungen der Weiber. Er vermutbet, daß Weiber den Ackerbau, die Gartenkunft, das Hirtente ben, die Viehzucht etc. erfunden: "gewiss hat das Weih "den ersten Salat zum Wildbraten des Mannes bewirkt" Der ausschließliche Gebrauch der Waffen, den fich die Männer anmassten, vollendete endlich die Unwerden ckung des weiblichen Geschlechts.

Vierter Abschnitt. Nahere Angaben, woher die Ut herlegenheit des Mannes über die Frau entitanden ift Betreffen neuere Zeit. S. 122 - 184. Was sich der Mann in ältern Zeiten durch das Schwert errungen hatte, ver. sicherte er fich durch die weitere Ausbildung der bir gerlichen

gerlichen und Staatsgesellschaft immer mehr. Zwarge-Banden Griechen und Kömer den Weibern etwas mehr Dürgerliche Rechte zu, als der despotische Orient; allein auch diese doch nur einen duritigen Theil dessen, was ihnen von Netur eignete und gebührte. Die romische Gesetzgebung und die Adoption derselben in Deutschland wandte dem weiblichen tieschlecht nichts als verhasste Privilegia zu, und erwies ihm den schlechtesten (Allein, hatten die Weiber vorher mehr bürgerliche Rechte, mehr Linstus auf den Staat? Herrschre nicht auch bey den Deutschen der dem Vf. so verhalste Weiberkaul? u. s. w.) S. 139. "Das unrömische "dentsche Weib kam unter das römische Gesetz, und die "dentschen Manner verwickelten sich selbit in das Garn, "womit sie Weiber zu fangen gedachten." Den Einfluss der deutschen Weiber auf die Staatsgeschäfte fielt der Vf. els viel zu wichtig dar, and folgen aus einzelnen, unbettimmten Datis mehr als in ihnen liegt. Die Priesterionen, eine Veslede etc., hatten schwerlich mehr Selbitständigkeit und personlichen Einfluss, als die delphischen Priesterinnen, und andere weibliche Organe po-Wie wenig diese Hypothese des Vf. litischer Orakel. die Sache im Ganzen der Entscheidung auch nur nahere. erhellt schon daraus, dass in den Struten, wo das romische Gesetzbuch nie Eingang gefunden, die Weiber nicht nur nicht mehr bürgerliche Rechte und Freyheiten, sondern deren offenbar weit weniger haben. Man febe nur auf England: wo die Weiber der schimpslichen und odiasen Privilegien west mehr, und der wahren Rechte and Befugnisse weit weniger besitzen, als bey uns. Gegen elle Erfahrung ist der S. 144. hingeworfene Gedanken: "da, wo Gelindigkeit, Massigung und Einschrän-"kung der Regierung statt finde, bebe man fie den Wei-"beru zu danken: wo sie zum Worte kommen, stimme "fich alles zur erlaubten bürgerlichen Freyheit; auch wä-"ren sie von Seelen- und Körpers wegen nicht zur def"potischen Herrschaft gemacht." Noch alle Weiber, die wirklich selbst und mit einiger Thatigkeit, regiert haben, waren von jeher bis auf den heutigen Tag, die ärg-Vielweiberey fagt der Vf. viel wahres. Ungerechtigkeit des einseitigen Verstossungsrechtes, das dem weiblichen Geschlecht so viel von seiner Würde ranben musste. Die lästigen Privilegien des römischen Rechts sind den Weibern geblieben, dagegen habe man ihnen Vorrechte. die sie durch dasselbe erhielten, entzogen; z. B. die Befreyung von gefänglicher Verhoftung, deren selbst die großten Verbrecherinnen genossen. Furcht der Manner, von den Weibern unterjocht zu werden, sey die chen Rechtswohlthaten. (Daran könnte wohl etwas -Wahres seyn, ohne dass duch deshalb die Männer zu Sollten diese dem mächtigen Einstuß, tadeln wären. den die Weiber nicht allein durch körnerliche Reize, fondern auch durch mauche geistige Eigenschaften, durch Lift, Beharrlichkeit etc. so fühlbar auf sie hatten und haben, gar keine Schranken setzen?) Es find einige richtige Bemerkungen in diesem Abschnift; allein im Allgemeinen ist das Verhaltniss des weiblichen Geschlechts

in neuern Zeiten durch die einseitige Betrschtung des Vf. nur wenig aufgeklärt worden. Wie könnte such der etwas Befriedigendes und Erschöpfendes über die Natur einer Frucht sagen, der bey der Untersuchung nicht auf den Grund und Boden, die natürliche Art und Abstammung, sondern bloss auf einzelne zusättige Umstande, die Lage des Stammes, die Modificationen der Warme und Laft Rücklicht nimmt?

Fünfter Abschnitt. Verbesserungsverschläge. S. 185 bis 398. Aus dem vorigen ergibt sich, dass der Vf. für ausgemacht und erwiesen annimmt: 1) dess des weibliche Geschlecht im Genzen im Druck und unter einer schimpflichen und lattigen Abhängigkeit schmachte: 2} dass eine wesentliche Veränderung im Verhaltniss beides Geschlechter den Zustand des weiblichen (und den des männlichen zugleich mit) verbessern, und die Megschen überhaupt ihrer Bestimmung näher bringen würde. "In diesem Abschnitt theilt er nun seine dahin zielenden Vorschläge und Winke mit. Das weibliche Geschlecht kam um die Menschenrechte ohne seine Schuld, und erwartet boch seine Bürgerrechte von der mannlichen Gerechtigkeit und Großmuth. Der erste Schritt zur Verbesserung aber muss von der Erziehung ausgehn. "Man perziehe Bürger für den Staat ohne Rücklicht auf den "Geschlechtsunterschied, und überlasse das, was Weiber "als Mütter, als Hausfrauen, wissen müssen, dem beson-"dern Unterricht, und alles wird zur Ordnung der Na-"tur zurückkehren." Bis ins zwölfte Jahr sellte unter Kindern alles bis auf die Kleidung gleich bleiben, weil die Natur es so will. Erziehung, Unterricht, Zeitvertreib können für beide Geschlechter einerley seyn, weil in diesem Zeitraum die Bildung sich mit dem Menschen. beschäffrigen, und für die Entwicklung seiner natürlichen und körperlichen Anlagen forgen foll. In der folgenden Periode, die bey den Madchen etwa bis zum 16ten, und bey Knaben bis zum igten Jahre dauern konnte, mülsten beide Geschlechter zu den bürgerlichen Bestimmungen vorbereitet, und auf alles dabin Bezug habende obften Despotinnen. — Ueber die schädlichen Folgen der ine alle Rücksicht auf Geschlechtsunterschied unterrichtet werden: bey diefer soliden Einrichtung würden sodann beide Theile mit dem mannbaren Alter ohne Unterschied unbedenklich da hingestellt werden können, wo sie, dem -Staate nützlich zu seyn, Anlege zeigten. Auch an der innern Verwaltung und Haushaltung des Staats folke man das weibliche Geschlecht Theil nehmen lassen. Riche ter und Schoppenstühle, Advocaturen sollten den Weibern offen stehn; sie müsten Gekonomen, Finanzhediente, Aerzte, Wundarzte, öffentliche Lehrer auf Schu-Quelle der den Weibern fo schimpflichen und schädli- 1 len und Akademien u. f. w. werden können, als wozu fie fich nicht allein eben so gut, sondern noch weit besser schicken würden, als wir Männer, sobald wir ihnen nur erläubten, sieh dazu zu bilden. Anstatt Gründe sür die Aussührbarkeit und den Nutzen dieser Totalresorm aufzustellen, halt der Vf. dem weiblichen Geschlecht einen langen Panegyricus voll Hyperbeln und Behauptungen, die meist noch ungleich seltsamer find, als jene Vorschläge selbst. Die Schamhastigkeit und Sittsankeit, versichert er, werde bey einer solchen Vermischung der Yyy 2 Ge-

Geschlechter nicht leiden. Der Genieflug und Kunstfleis der Weiber stehe dem männlichen nicht nach. Erfanden sie weniger, so fehlte es ihnen bloss au Gelegenheit; sie sind keuscher an Korper und Seele. (Ist diess fo ganz wahr? Und wenn auch, ift es nicht größtentheils Folge ihrer jetzigen Lage?) Das Mittelmassige kann bey ihnen gar nicht aufkommen; sie sind größere Menschenkenner und eben so groß im Lehren als im Männer haben nur Manieren, Weiber Sititen (?), fie find aus Grundsetzen wohlwollend, nicht wie wir, aus Mitleid. Das Talent, Sprachen zu lehren, ift Wir könnten weibliche Offiane unter ihnen häufiger. haben, wenn wir nur wollten, und "was ware unsere "Karschin geworden, wenn man ihr nicht die Flügel "der Morgenröthe durch den Unterricht in der Mytho-"logie beschnitten hätte!" 'Weiber unterscheiden besser, was bloss trockne, und was brauchbare Kenntnis ift. Manner nehmen in der Regel immer gegen, Weiber für fich ein; es gibt keine Wahrheit, die ihr Kopf nicht vertragen könnte; sie sind weniger zum Aberglauben geneigt, als die Männer. Sie fterben in der Regel alle philosophisch. Mangel an Verschwiegenheit ist nur eine Unart des weiblichen Pobels; es gibt unter ihnen so viel wahre Freundinnen, als es wahre Freunde gibt; sie protegiren gemeiniglich nicht Gelehrte, sondern die Gelehrsamkeit (!!), minder eitel als die Manner in dieser Rückficht, legen sie es mehr auf Weisheit, als auf Gelehrsamkeit an u. f. w. - - Aus folchen theils halbwahren, theils ganz falschen Behauptungen besteht der größte Theil dieses Abschnitts. Nur wenige von den Vorschlägen des Vf. find gut und ausführbar, und auf diese hatte billig längst mehr Rücksicht genommen werden sollen. . Frauenzimmer hätten längst überell Unterricht im Tanzen, Singen etc. von Personen ihres Geschlechts erhalten, von diesen sich frisiren, das Maass zu Kleidern nehmen laffen follen u. f. w. - Vom geistlichen und militärischen Stande schweigt der Vf. Unmöglich konnte er diese beiden wichtigen Punkte ganz übergehen; er wollte sie aber nicht sehen, vermuthlich weil es ihm hier nicht allein an Gründen, sondern selbst an Sophismen fehlte.

Sechster Abschnitt. Nutzanwendung; S. 398 — 429. Nicht das, sondern Wiederholungen aus dem Vorigen, Vertheidigung der Manier, in der das Buch geschrieben ist, Anrede an die Recensenten, Diatribe gegen literarische Anekdotenjäger u. s. w. — Schwerlich würden wir uns bey diesem nur seltsamen Werk eines vortresslichen Kops so lange verweilt haben, wenn man es nicht in mehrern kritischen Blättern, und häusig in neuen Schriften: als ein Meisterstück, als einen Schatz von Lebensweisheit und gesunder Vernuust angepriesen, und einem unpartheyischen Beurtheiler es um so mehr zur

Pflicht gemacht hätte, dem Psoudoheiligen seinen filschen Nimbus abzunehmen. Wir haben es schon oben gesagt, und wiederholen es noch einmal: bey allen seinen großen und unverzeihlichen Fehlern konnte das Buch doch nur von einem Manne von ungemeinen Talenten geschrieben werden, und leider scheint die deutsche Literatur vorzüglich zu einem Reichthum an Producten verdammt zu seyn, deren Verfasser darin nur eben so viel von ihren Anlagen und Genie blicken besen, als nothig ist, um den Lesern den Verdrus über ihren Verlust an Zeit und Geld doppelt empfinglich, und ihnen recht fühlbar zu machen, mit welcher leichter Mühe der Mann, von dessen Tafel sie jetzt hungrig und geräuscht aufstehen, sie auf das beste hatte bewirthen können. - Wir schließen diese Auzeige mit einer kleinen Probe des verworrnen, buntkraufen Vortrags, des oft sehr gesuchten Witzes, und des Haschens nach Anspielungen und Anekdoren; sollten diese auch gleich noch so wenig zur Sache dienen, und den Gegenstad durch die Zerstreuung der Ausmerksamkeit mehr vodunkeln, als erläutern. S. 85. "Darf ich mir ein für al-"lemal die Erlaubniss auswirken, rückblicken zu dürsen, "obne von irgend einer kritischen Feder das Schickst "von Loths Weibe zu befürchten zu haben? Zum fi-"schefangen und Vogelstellen hat jeder Mensch noch in-"mer einen so besondern Hang, dass gereimte und u-"gereimte Warnungstafeln ausbängen muffen, um de "Menschen von diesen Urbeschäftigungen abzuleiten, ud "ihn bey den erweiterten und verzärtelten Bedürfnisse "zu andern norhwendig gewordenen künstlichen Nab-"rungsquellen zu gewohnen. Der bekannte St. Evre ! "mont war bis an sein Ende wohlbestallter Entenhilter "zu St. James; jener Schweizer in Frankreich erbst fich "die Anwartschaft auf die Hosstelle des Rhinoceres -"jener Gelehrte bey dem Hofe Friedrichs II den vacant-"gewordenen Atheistenplatz; und zu wie vielen Rhind-"ceros - und Atheistenposten mussen sich Menschen nicht "herablassen, um ihr tägliches Brod, nach der heutigen "Auslegung, zu erreichen, wovon der Vogelsteller und "Fischfänger kein lebendiges Wort wusste, keinen Trum "oder todten Gedanken kannte! Ob Jäger Esau auchein "Fischfanger gewesen, ist nicht bemerkt, und die He-"ren Juristen würden ohne Zweisel einen artigen Fang "machen, wenn es ausgemittelt wäre (ein Lieblingswert "dieser Herren, die doch so oft zweckreich und mittelarn "zu seyn pflegen), dass der Fischsang schon in den ät-"testen Zeiten unter der Jagd begriffen gewesen les. "Warum das weibliche Geschlecht sich nicht die blutarne "Fischerey zugeeignet habe, um dem nach Blut dürsten-"den Manne das Wild zu überlassen, ist eine Frage, die "sich bey dieser Gelegenheit von selbst auswirft u.s. w." - So konterbunt stäubtemed sleugt in diesem Buche alles durch einander!

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Fregtags, den 12. December 1794

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Görringen, b. Vandenhoeck: Darstellung der Visitation des Kaiferl. und Reichskammergerichts nach Gesetzen und Herkommen, von G. H. von Berg. 1794. 404 S. nebst 9 Beylagen. 46 S. 8. (1, Rthlr. 4. gr.)

s fehlt nicht an Abhandlungen über die kammergerichtliche Visitationen:- die Geschichte derselben, hesonders die der ordentlichen Visitationen, ist durch eine 1792 erschienene Abhandlung des Freyherrn von Ompteda vortrefflich ins Licht gesetzt worden; und über die Beschaffenheit und Verrichtungen der vormaligen Visitationen finden fich unter andern in Ziegesar de Vifit. jud. com. in Nettelbla's abgefordertem Bericht, und in Balemann's Anmerkungen über die Visitationsschlüsse, Sehr hrauchbare Nachrichten. Aber es fehlte doch noch an einer solchen systematischen Darstellung, welche die Geschichte der vorherigen Visitationen, und die dabey angenommene Verfahrungsart, mit den bey der letzten fo merkwürdigen außerordentlichen Visitation vorgekommenen Ereignissen, ingleichen mit den neuen Reichsragsverhandlungen, und gemachten mannichfaltigen Vorschlägen zur Wiederherstellung der ordentlichen Visitation vereinigte, und daher zugleich als ein möglichst vollständiges Repertorium über die verschiedenen Fragen und Streitpunkte, die in Ansehung der Visitation vorkommen können, zu gebrauchen wäre. Diesen Endzweck hat der Vf. gegenwärtiger Schrift ganz gut erreicht. Er hatte (wie er in der Vorrede anführt,) Gelegenheit, die Abstimmungen mehrerer Reichsstande über diesen Gegenstand zu benutzen, und dadurch einen gewissen Grad der Vollständigkeit zu erreichen. Seine Arbeit wird daher auch dem Geschäftsmann brauchbar, der fen scheint die dem höchsten Reichsoberhaupt schuldige hier einen systematischen Auszug aus den Reichstagsprotocollen, und eine Zusammenstellung der darin enthaltenen Grundsätze und Meynungen mit den bisherigen gesetzlichen Verfügungen erhält. Ob dieser Auszug aftenthalben vollständig sey, wird sich dann erst zuverlässig selbst beurtheilen lassen, wenn der Freyherr von Ompteda, seinem Versprechen gemäs, die sämmtlichen neuerlichen Verhandlungen des Reichstags in dieser Sache, als den 2ten Theil feines obgedachten Werks, feyn dürften : 2) Die Vifitation der Kanzley, und dabey durch den Druck bekannt gemacht haben wird. Die ge- fattfindende Concurrenz des Reichserzkanzlers; 3) die genwärtige Abhandlung wird zwar viel von ihrem In- Rechte der Visitation in Anschung fremder nicht zum Fragen gesetzlich entschieden seyn werden; diese Ent- gehen einer Kameralperson verwickelt sind; 4) die Art scheidung ist aber noch weit aussehend, und daher dem und Weise der Theilnahme der kaisert. Commissarien an A. L. Z. 1794. Vierter Band.

und dadurch die Wiederherstellung der Visitation zu befordern sucht. Die Methode des Vf. ist fehr systems: tisch. Er hat 4 Abtheilungen gemacht, wovon die Ite' die Geschichte und rechtliche Grundbegriffe der Visita. tion; die 2te, die Gegenstände desselben; die 3te, die dabey eintretende Pflichten und Rechte des Kaifers und der Reichsstände; die 4te, die Verfahrungsart vor und bey derselben, enthält. Jede Abtheilung ist wieder in verschiedene Abschnitte und Hauptstücke abgesondert. Bey der Geschichte ist der Vf. ganz kurz gewesen, und hat solche auf 30 S. zusammengeseist, vermuthlich, weit die erwähnte Abhandlung des Freyherrn von Ompteds. welche er auch häufig anführt, in diesem Stück schon alles geleistet hatte. Desto ausführlicher ist er in den übrigen Theilen. Wir wollen hier nur die zweiselhasten Fragen berühren, welche der Vf. aus den Vorgangen der letzten Visitation, und aus den neuen Reichstags. handlungen erläutert. 1) Das kaiserl. Seits ausschliefslich behauptete Strafrecht über das Kammergerichtsperfonale, wenn es, neben der Amtsentletzung, auf eine Ehren-, Leibes - oder Lebensstrafe ankommt, - beruhet zwar nicht auf einem rechtlichen Herkommen, und hat fogar den Vorgang bey der letzten Visitation wider fich, wo ein Affessor durch ein Visitationsdecret seiner Ehre verlustig erklärt ward. Der Vf. bemerkt aber (S. 83.) mit Recht, dass selbst in dem Zweck der Visitation ausfallende Gründe liegen, welche ihren Auftrag zu peinlichen Inquisitionen zweiselhaft machen. Er berührt die, bey der neuesten Reichstagsberathschlagung gemachten Vorschläge, um diesem Gegenstand eine genauere gesetzliche Bestimmung zu geben. In Ansehung des Kammerrichters und der Präsidenten hat der kaiserl. Hof noch stärkere Gründe für sich, selbst wenn es nur um die Dienstentsetzung zu thun ist (S. 90 u. f.). Bey die-Devotion zu erfodern, dass zwar die sich ergebenden Mängel von der Visitation untersucht, jedoch darüber dem Kaiser Bericht erstattet und die Verfügung demselben überlassen werde. Nächst diesem sind noch folgende Gegenstände; welche, wenn die betriebene Wiederherstellung der Visitation einen gedeihlichen Erfolg haben soll, entweder durch gesetzliche Vorschrift, oder durch gütliche Uebereinkunft, vor allen Dingen zu bestimmen teresse verlieren, wenn die darist pro et contra erörterte Kammergericht gehörigen Personen, welche in ein Ver-Vf. um io weniger zu verargen, dass er das Publicum den Visitationspieschäften; 5) die Kurmainzischen Rechte mit den dahin gehörigen Gegenständen bekannt macht, bey der Visitation; 6) die Kurfachfischen Rochte in Anse-

3 4 . .

3 000

hung des Reichserzmarschallamis; 7) das Ceremoniell zwischen den Visitatoren und dem Kammergericht. Diese fireitigen Punkte find in der burmginrischen Note, die Widerherstellung der ordentlichen Visitationen betreffend, nicht erwähnt, und konnten darin zum Theil ihrer-Natur nach nicht erwähnt werden. Der Vf. handelt besonders sehr ausführlich von dem behaupteten kaiserl. Ratificationsrecht der Visitationsschlüsse (S. 193 - 221.) und, leugnet folches aus ganz triftigen Gründen, in Anseaung dar Visitations- und Austiggeschäfte, lässt es aber bey den eigentlichen Dezutptionsgeschäften fatt finden, so viel die in die Gesetzgebung einschlagenden provisorischen Vorkehrungen, die Erledigung der dubiarum cameralium, wie auch die Billigung oder Abunde, rung der gemeinen Bescheide betrifft, nicht aber in Ansehung der Vorschläge und Gutschten, über Verbesserung der kammargerichtlichen Verfassung, welche dem unter seinem Oberhaupt versammelten. Reiche vorgelegt werden sollen. Eben so kann auch, bey einer Stimmengleichheit unter den Visitatoren, der kaiserl. Comipillion ein Votum decisivum, ohne Verletzung der Reiche. geletzmälsigen Religionspleichheit, nicht zugelprochen werden. Ob aber der Visitutionsconsess selbst provisoris Sche Verordnungen machen könne? Scheint, so sehr solches auch dem Sinn der Reichsgesetze gemäß ift, durch die meisten bisherigen Abstimmungen am Reichstage in Zweifel gestellt zu seyn. (S. 130.) In Anschung der Revisionen find verschiedene Fragen in der gedochten Kurmainzischen Note neuerlich ausgeworfen und in einigen von dem Vf. angeführten Abstimmungen erörtert worden: 1) Ob auf nova in der Revisionsinstanz, Rücksicht zu nehmen sey? (S. 166.).2) Ob der Revisionslibell allemat: nothwendig fey? (S. 167.) 3) Wie viel Raviforen aur Vonnahme einer Sache erfodert werden? (S. 169.) 4) Wie es! in Fall einer Stimmengleichkeit zu halten? (S. 170.) 5) Wenn der Revise der Succembenzgelder verlustig seun. Diess war ehedem die Meynung des Kammergerichts Solle? (S. 172.) 6) Wohin diese Gelder zu verwenden? (6.-174) 7) Ob gegen ein Revisionswetheil, wenn dedurch. das vorige Uritieil reformirt wird, noch weitere Rechtsmit-; tel statisinden Sollen? (S. 175.) 8) Ob dem Kammengericht: nicht nur die Instruirung des Revisionsprocesses, nemlich die Eroffnung der Revisionslibelle, und die Mittheilung derfelben an die Revisen unter einem zur Beantwortung: hestimmten Termine, - sondern auch wie die Bestimmung der Succumbenzgelder für inner aufzutragen fey? (S. 315.) Dieser letztere Vorschlug scheint bey den mehresten Stunden keinen Beyfall gefunden zu haben. Beyder Itan, 6ten und 7ten Frage find die Meynungen nochzienslich getheilt. Bey den übrigen geben die mehresten Stimmen dahin, dass ad 2) der Revisionslibell nur dann nöthig fey, wenn das Urtheil mehrese Punkte enthalte; ad 3) wenigstens g Revisores ersoderlich wären; ad 4) nach dem Beyspiel der Münsterischen Erbmannersachen das Urthel für confirmirt zu achten sey; ad 5) · der Verluft der Succumbenzgelder nicht flattlinde, wenn das Urthel nur zum Theil bestätigt, oder wegen der Stimmengleichheit für bestätigt angesehen werde. Auchüber die Ordnung, in welcher die Revisionssachen vorzu- unter andern, Gottsched, gelehrten Briefwechsel. Nach achmen, ist am Reichstage berathschlagt, und sind darüber vollendeten Schuljahren widmete er sich der Rechtste

ge gemacht worden. (S. 374.) Bey den Pflickten und Rechten der Reichsstände in Anschung der Visitation verbreitet sich der Mf. hauptsächlich über die Deputations schemata, (S. 232 u. f.), die Erfodernisse und Schwierig. keiten derfelben, vorzäglich wegen der Grafenissus. gen. Er theilt in den Beylagen Nr. 7 u. 8. zwey für dielelbe verfasste Entwürfe mit, worin die Zahl von 14 Ständen angenommen ist als welche in den meisten bisherigen Abstimmungen am Reichstage beliebt worden. Für die Westphälischen Grafen ist in dem Entwurf Nr. 8. die Auskunft getroffen, dass der katholiche Theil derfelben mit dom Schwäbischen, der erange lische Theil mit dem Wetterauischen und Fränkischen Collegio abwechsele, jedech so, dass diese Religious theile nur als ein halbes Collegium betrachtet und nich diesom Maalsstabe zur Abwechselung gezogen werden. (S. 244.) Dieser letzte Entwurf ist nach den sm Reichtage in den meisten Abstimmungen bisher angenomme nen Grundsätzen, so viel möglich eingerichtet; dem alle Federungen können schwerlich befriedigt werden Die Beylage Nr. 9. ist ein dem Vf. während des Abdrucks seiner Schrift mitgetheilter ahnlicher Entwuch wie alle Reichsstände pach einander zu den ordentlichen Kammengerichtsvisitationen zu berufen seyn möchten nur auf katholischer Seite nach Verschiedenheit der Veraussetzung, ob Kurmaine siner jeden Visitation mit ode ohne Sitz and Stimme beywohnen folle? - Die übrigen Beylagen Nr. 1 - 6. enthalten einige noch nicht duck den Druck hekannte Urkunden in Betreff des Simfrecht der Visitation, und der Theilnahme der kniferl. Commissen an den Visitationsschlüssen. S. 158. Will der Vf. devienigen zur Revision nicht zulussen, welcher die Gültigkeit des Urthels durch gesuchte Abänderung der folhen, wegen neusufgefundener Beweise; (d. j. dard Einwondung des Restitutionsmittels) anerkannt babenach dem Gemeinbescheid vom 17. Jul. 1760 welches aber durch den Visitationsschluss vom 6. May 1768 aufgehoben worden. S. 159. heifst es: "das Kammerge-"richt erkennt in gewisser Hinsicht selbst über die Mo-"terialien" (der Ravision). Diess kann aber nur von der Cautionsbestimmung gelten, oder von der Befreyung davon, wenn es offenbar keine caula revisibilis ist; und dieser Fall gehört doch eigentlich zu den Formalies

Wien, Freyburg, Prag: Rieggeriana. Erftes Bandchen. 1792. 187 S. 8.

Sind Materialien, und zwor lauter achte zu Rieggers. Biographie. - Die Resultate daraus wollen wir hier kurz zusammenstellen. — Joseph Anton Stephan von Riegger, dessen berühmter Vater im J. 1764 in den Ritterstand erhoben wurde, ward am 13. Febr. 1742 gebo-Von Jugend auf bewies er eine hervorstechende Neigung zu den Wissepschaften; gab schon in Jünglingsjahren einige philologische und philosophische Schriften heraus, und unterhielt mit mehrern berähmten Manners. in den bisherigen Abstimmungen verschiedene Vorschlie. lehrsamkeit, legte sich vorzüglich auf das Kirchen ich

schrieb noch els Student einige in dieses einschlagende, mit Beyfall aufgenommene, Schriften, vernachlafsigte aber doch die schönen Wissenschaften dabey nicht, sondern verfasste dentsche , lateinische und französische Gedichte, überletzte und schrieb Komödien. - Sehr bald noch geendigter akademischer Laufbahn ward er als ordentlicher Lehrer des Kirchenrechts am Theresianum zu Wien angestellt, lehrte auch hier mit vielem Beyfall, blieb aber nicht lange, sondern folgte schon 1756 dem an ihn ergangenen Rufe zum öffenlichen Lehrer der Rechte auf der Freyburger Universität im Breisgau. Sein neues Lehramt eröffnete er mit einer noch jetzt lesenswerthen, hier ganz abgedruckten, Einfeitungsrede, in welcher er, ohne die Nothwendigkeit des Studiums der lateinischen Sprache zu misskennen, dem Gebrauche der deutschen Sprache in rechtlichen mündlichen und schriftlichen Vorträgen mächtig das Wort redete. Ueberhaupt aber erfüllte er seine Pflichten so treu und emsig, dass er 1768 den Titel eines k. k. Raths, das Directorat des akademischen Gymnafiums, und zugleich die Kauzleydirection bey der Universität erhielt; auch im folgenden Jahre als wirklicher Regierungs- und Kammerrath mit Beybehaltung seines Lehramtes angestellt, und wiederholt durch Besoldungsvermehrungen unterstützt; hierauf 1771 nach Wien als Supernumerarprofessor bey der juristischen Facultät berusen, schon 1772 aber auf sein Gesuch in seine vorigen Aemter zu Freydurg zurückversatzt, endlich aber 1778 in Prag als Lehrer des deutschen und allgemeinen Staatsrechts, und als wirklich königl, böbmischer Gubernialrath, mit einem Gehalt von 2000 fl. angestellt wurde. Bis bieher nur reichen die bier gelieferte Materialien. - Nach einigen Acusserungem des Herausgebers, noch mehr uber nach ' zweyen hier eingerückten Briefen des Hn. von Riegger selbst lebt dieser jetzt unter dem Druck einer werfolgenden Kahale äußerst unglücklich. Sehr interessent mithin maste es seyn, wenn die zur unglücklichen Epoche seines Lebens gehörigen Materialien mit eben dem Eleisse und eben der Vollständigkeit gesammelt würden, mit welchen hier die zu seiner glücklichen Lebensepoche gehörigen zusammengetragen sind. Bey einem Manne von so ausgezeichneten Talenten, von so rastioser Thätigkeit und so entschiedenen Verdiensten um die Gelehrsamkeit, wie Riegger ilt., lobot sich eine solche Mühe doppelt, und Pslicht für jeden Biedern, dem Gelegenheit sich darzu darbietet, ist es, die ungerechten Verfolger, und den unschuldig Verfolgten dem Publicum zur Warnung und Nachahmung in ihrem wahren Lichte vorzustellen.

#### KINDERSCHRIFTEN.

1) HALLE, b. Gebauer: Der Madchenspiegel oder Lefebuch für Töchter in Land- und Studtschulen ganz nach dem von Rochowschen-eingezichtet von J.G. Reinhardt. Zweyte vermehrte und verbesterte Auflage. 1794- 282 S. gr. 8. (8 gr.)

BREURT; b. Keyser: Lehren und Ermuhnungen über die gute Anwendung der Jünglingsjahre in dem

letzten Unterrichte eiffes Schuflehrets an diejenigen Kinder, welche aus der Schule und dem Kindesalter in die Jünglingsjahre und Welt übergehen. -. Herausgegeben von J. Ch. Wolframm, Schullehrer zu Stedten bey Krannichfeldt im Herzogthum Gotha. Erstes Bandchen. Mit einer Vorrede vom Hn. Hofcollaborator Gebhardt zu Gotha. 1794. XLVI und 240 S. gr. g. (g gr.)

Wir brauchen nichts zum Vortheil' des Mädchenspiegels zu lagen, dessen erste Ausgabe 1791 schon verdiepten Beyfall erkielt, den der Vf. durch die in der neuen Auflage augebrachten Verbesserungen und Zusätze noch ferner zu erhalten werdient. Die neuen Zustize find meist wirthschastlichen Inhaits, und aus Germershausens Hausmutter entiehns, aber vom Vf. nach seinen Zwecken bearheitet, z.B. Nr. 140. die verschiednen Köchinnes. 170. Mohnel. 171. Wasche mit der Wäschtafel 177. 172. Wie und womit man die Flecken aus der Wasche bringt. 173. Vorsicht beym Einkauf und Gebrauch verschiedner Gewürze. 174. Die verschimmelten Pflaumen. Außerdem haben wir noch als neu hinzugekommen bemerkt Nr. 161. ein Wort für Mütter, und des angehängte Einmal-Eins. Mancher Land- und Stadtschullehrer, der eine große Schaar junger Leute in den engen Raum der Schulstube einpreset, möchte sich gesage seyn lassen: was S. 30.-Reht: dass man Kinder in der schönen offnen Natur seben so gut und oft noch boffer als in der Schule (Schulstube) selbst unterrichten könne!

Die Bestimmung des Wolframmschen Lesebuchs ist, auf dem ausführlichen Titel hinlänglich bezeichnet. Es soll ein Handbuch für junge Leute, besonders der niedem Stande, werden, welche der Vormundlchaft der Lehrer und Erzieher entlassen worden, ungefähr das, was Campens Theophron und väterlicher Rath für die gesittetern Stände ist. Der Vf. hat einen fortlaufenden, zusammenhangenden Vortrag, der nur in einzelne Lehrflunden als eben so viele Ruhepunkte vertheilt ist, gewählt, um die heranwachsende Jugend allmählich an diese Form zu gewöhnen. Auch hat er dem tändeladen, durch Beyspiele, Geschichten und Fabeln lehrenden Vortrage den wissenschaftlichen, obwohl populären, vorgezogen, der allerdings dem reifenden Jünglingsalter angemessen ist, aber doch nur folchen Jünglingen oder gar Jungfrauen unter den niedern Ständen gadz behagen wird, die einen so zweckmässigen Schulunterricht als die Zöglinge des Hn. Wolframm erhalten haben. Den Vf. leitere bey feinem fortbildenden Unterrichte der so richtige Gedanke: der Mensch soll felbst. denken, seinen eignen Verstand brauchen, sein eigner Freund, Rathgeber, Führer, Herr und Versorger werden! Zu dieser Selbstständigkeit soll ihn denn das Lesebuch vorbereiten und anführen, dessen erster Theil sich vorzüglich mit der formalen Bildung des Verstan-, des beschäftigt und zugleich zeigt, wie man den Veritand auf fich selbst anwenden, d. h. nach richtigen, klaren und deutlichen Begriffen denken, reden und handels solle. Der zweyte Theil soll von der Anwendung des Verstandes auf andre Menschen, also über den Umgang mit Menfeben, handeln.

Zzz 2

Der vom Vf. angegebne Zweck, das Seibstdenken durch seine Jugehuschrift zu wecken und zu besördern. verantasse den Vorredner, der schon sonk als ein den-Kender Kopf bekannt ist, die Frage zu erörtern: wie die Aufklarung in Volksschulen befordert werden konne. Um aber diese Aufgabe zu lösen, musste er zur Entwicklung des so schwankenden Begriffs von Aufklärung selbst zurückgehen, aus weicher wir das Wesentlichste ausheben wollen. Da die Aufklarung eine allgemeine Angelegenheit aller Menschen ist, so muss sie sich auf etwas beziehen, was für alle gleiche Wichtigkeit hat, d. h. was (wir würden hinzusetzen: und in sofern es) mit dem Recht der Natur, der Sittenlehre und Religion im Zusammenhang Reht. Aufklärung hat daher der Selbstdenker, der unabhängig und verurtheilsfrey (folglich wahr und richtig) über Gegenstände denkt, die für Jedermann gleichen Werth haben und haben sollen: oder: Aufklarung ift vorurtheilfreijes und richtiges Selbstdenken über moralische Gegenstände. (Dem Geist nach kommt diese Erklarung ziemlich überein mit Meiners historische Vergleichung der Sitten des Mitselalters. B. g. S. 460. wahre Aufklärung besteht in einer solchen Kenntnifs der Natur und ihres Urhebers, in einer solchen Kenntnis des Menschen und seiner Verhältnisse, wodurch diejenigen, welche sie besitzen, gegen Aberglauben und Schwärmerey eben sowohl als gegen Unglauben : gegen Despotismus wie gegen Anarchie and ZugeHofigkeit bewahrt oder davon befreyt, und über ihre wahre Bestimmung und Glückseligkeit, über ihre Pflichten und Rechte, unterrichtet werden.)

Berlin, b. Ochmigke d. j.: Neue Bildergallerie für junge Söhne und Töchter zur angenehmen und nützlichen Selbstbeschäftigung aus dem Reiche der Natur, Kunst, Sitten, und des gemeinen Leben, Ihro Kön. Hoh. d. Prinzessin Auguste von Preußen zugeeignet. Mit 151 Abbildungen (auf XXYHI Tefeln). 1794. 468 S. 8.

Die Figuren dieser Bildergallerie sind eben nicht schlecht oder nachlässig gearbeitet; aber doch etwas hart und steif, sie hätten, aus bekannten Gründen, natürlicher und gefälliger seyn sollen. Unbrauchbar sind sie nicht. Im Texte werden die einzelnen oben angezeigten, Materien nach Anleitung der abwechselnd vermischten Figuren abgehandelt, so, dass junge Leute nicht nur eine geschmackvolle Unterhaltung, sonden auch vielfpche Belehrung, und sogar sehr richtige Fingerzeige auf höhere Gesichtspunkte darin sinden konnen. Außer den Naturproducten werden auch Volkerschaften. Alterthümer, Unterschied der Stande u. del erklärt. Dass hie und da einiges zu erinnern und m berichtigen vorkommt, wie die gar zu herabwürdigende Schilderung der Chinesen, und die ellzugunftge der Einwohner von Taheiti, thut der Brauchbarkeit und Güte des Ganzen keinen Eintrag; nur hätten mehrere Druckfehler, wie Sumpflanze statt Simpflanze, bonaischer Stein statt bononischer Stein, vermieden, und Fig. 140. kein Aesculap statt des Herceles abgebildet werden sollen.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

ARZNEYOZZAHRTHEIT. Braunschweig: Ueber das sehlende, Brustbein: ein Programm - von D. W. R. C. Wiedemann. 1794. 8. - Durch diese Schrift hat Hr. W. feinen Antritt der ihm neuerlich verliehenen Lehrstelle bey dem anstomischchirurgischen Theater zu Braunschweig und den Anfang seiner Vorlesungen angekundigt. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über den Nutzen, welchen die Anatomie und Physiologie aus dem Studium der Abweichung vom natürlichen Bau des Körpers schöpfen kann, erwahnt Hr. W. etlicher Beobachtungen eines Lochs oder einer Lücke im mittleren oder auch im unteren Theil des Bruftbeins, und beschreibt sodann einen, ihm in Carmarthenshire auf einer Reise nach Sud-Wallis vorgekommenen, I'all eines übrigens gefunden, etwas über ein lahr alten, Kindes, bey welchem das Bruttbein fehlte. Der Griff des Brustbeins war da, und an denselben befestigte sich, wie gewähnlich, das Schlüffelbein und die erste Ringe. Der untere, Rand desselben war glatt anzufühlen; der Korper dieses Knochens, und folglich auch das knorplichte Ende, fehlte; die übrigen wahren Rippen waren an ihren vorderen Enden nicht einmal durch Knorpel unter einander befelligt. Bey dem Athmen bewegten fich die Rippen stark auf - und abwarts und die vor.

deren Enden derfelben auch etwas vor - und ruckwätts. Der Herz hob durch feinen Anschlag die außern Bedeckungen boch auf : drückte man die Hand auf diese Stelle, so schien das Bind Beilemmung zu haben; der Athem ward kurzer und die Gesichtsfarbe röther. Hr. W. erinnert sich dabey eines ähnliches Falle, welchen er an einem lebenden Kinde in Hn, Hofr. Ledert anatomischen Vorlesungen zu Jena gesehen hat; bey diesem abet war eigentlich nur eine erofse Lücke des Bruftbeins da, durch welche das Herz die äußern Bedeckungen in die Höhe trieb, und an deren Rande man ein schmales Brück des Knochens, worze sich die Rippenknorpel befestigten, fühlen konnte; die Rippen zeisten daher auch beym flärksten Athemholen keine ungewöhnliche Beweglichkeit. Am Ende der Abhandlung fügt Hr. W. einige Folgerungen über die Amlage der benachbarten Muskela und verschiedene Vermuthungen über die Entstehung selcher Febler in der Bildung hinzu. - Aus der Art des Vortrags in die fer kleinen Schrift, fo wie aus den darin vorkommenden phyfiologischen Bemerkungen, lässt fich leicht vorher lagen, daß Hr. W'. die Stelle seines würdigen Vorgangers, Hn. Hudebrande, mit Ruhm und Nutzen bekleiden werde.

## ALLGEMEINE LITER ATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 13. December 1704.

#### **ERDBESCHREIBUNG**

BERLIN, b. Vols: St. Swinton's Elq. Reisen nach Norlischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen heit Doctor und Privatlehrer zu Göttingen. 1793. die Statue Peters des Großen darstellt.

abgekürzten Uebersetzung. den finden, der etwas wirklich wissenswerthes enthält. Häuser von gebrannten Steinen finde, Was diese Schrift eigenthümliches enthält, genauere Betrachtungen über Sitten und gesellschaftliches Leben der mark und Norwegen, die etwa 64 Seiten einnehmen. Rassen, die der Vf. vom October 1788 bis zum März so ausserst geringfügig, dass sie gewiss nicht verdient hat-1701 in und um Petersburg zu beobachten Gelegenheit ten, übersetzt zu werden. hatte, und, wenn man will, einige historische Nachrich- essante Stellen darin gefunden, die Schilderung des Proten von dem kurzen Kriege zwischen Russland und Schwe- spects des Oeresundes, die Bemerkungen über die Fröhden im J. 1788 und den folgenden Jahren - wurde lichkeit und Mulikliebe der Norweger, welche letztere höchstens sechs Bogen in einem kernhasten Auszuge an- jedoch ohne Zweisel etwas zu stark gemacht wird, und gefüllt haben; alles übrige ist so anvolkommen, ober- eine Nachricht von den so vorzüglichen Norwegischen flachlich, und zum Theil unrichtig, dass wir den Län- Böten. Wie die Fragmente des Vs. über die ältere norderbeschreiber sehr bedauern muffen, der sich unsern Vf. dische Geschichte beschaffen feyn mussen, kann man sich zum Führer wählen wollte. Auch felbst jener bessere Theil leicht vorstellen. Von dem Kronprinzen rühmt er mit der Schrift hat noch sehr beträchtliche Mängel. findet hin und wieder Nachrichten, welche im Wider- gar hinzu! "Es fey, nach den Schritten, welche er bespruche mit andern, die von geprüsten Gewährsmän- "reits gethan habe, zu hoffen, dass die Unterthanen nicht mern herrühren, billig bey Seite gesetzt werden; und an "blos jene temporare Erleichterung der Bürde, welche andern Stellen gibt der Vf. fo deutliche Spuren von Eilfertigkeit und Mangel an Vorbereitungskenntnissen, dass man ihm wohl ohne die größte Behutsamkeit und mit Anwendung der schärfsten Kritik Glauben beymefsen darf.

Einige offenbare Unrichtigkeiten und seichte Urtheile hat der Ueberf. in seinen Anmerkungen berichnigt. Er gesteht selbst, dass noch viele Urtheile zu be-

A. L. Z. 1794. Vierter Band.

richtigen übrig wären, wenn er seine Begriffe und Vor-Rellungen von Sachen hier hätte auskramen wollen. Thatfachen wenigstens sollte ein sachverständiger Ueberwegen, Danmark (Dänemark) und Russland in den setzer doch immer mit andern bekannten Quellen ver-Jahren 1788, 1789, 1790 und 1791. Aus dem Eng- gleichen, um nicht sich der Ausbreitung falscher Sätze mitschuldig zu machen. Wie weit der Ueberf. diese versehen von Friedr. Gottl. Canzler, der Weltweis- Pflicht erfüllt habe, und wie weit mehrere Nachlässigkeiten in der Uebersetzung und Rechtschreihung auf die Ent-VIH und 332 S, g. mit einem Titelkupfer, welches fernung des Druckorts zu schieben find, wollen wir ihm seibst zu bestimmen überlassen. Nur als Beyspiele von Stellen, wo fich in der Uebersetzung grobe Irrthumer as Original dieler Reilebeschreibung kam zu Lon- oder Fehler, welches man will, finden, nennen wir: don 1792 heraus, und erscheint hier in einer etwas die Insell Ween ftatt Hveen; Monen ftatt Moen; Dracor Hauptstücke, welche aus auf Amak statt Dragoe; dass Dänemark, die wenigen inandern Quellen bester und richtiger bekannt waren, hat dischen Waarenartikel abgerechnet, durch nichts seine der Uebersetzer ganz weggelassen, und andere beträcht- Ausfuhr oder Einfuhr seit den letzten 200 Jahren verlich kurzer gefalst. Er fürchtet selbst, dass er noch zu mehrt habe; dass in Norwegen jeder bewohnbare Then viel bevbehalten habe; und wir find allerdings dieser des Landes voll Menschen schwärme; dass die Bevol-Meynung. Nicht, als obt die Reise, für ein Lesebuch, kerung von Island jemals eine halbe Million betragen nicht unterhaltend genug beschrieben wäre; wohl aber, habe, mit einer Menge anderer Ausschneidereyen aber weil es, bey der erstaunenden Menge statistischer und den ehemaligen Glanz der Isländer, welche der Vf. von historischer Schriften, für den Kunstverständigen, der Hu. Thorkelin erfahren haben will (woher der Ueberk ein Original in unsere Sprache überträgt, doppelte Pflicht seine Nachricht von einer im J. 1783 vorgenommenen wird, mit der Zeit des Publicums, für welches er zu- Zählung habe, wissen wir nicht); dass die dänischen nächst erbeitet, zu geizen, und sie nicht zu nöthigen, Häuser im Allgemeinen von Holz gebauet werden, da ganze Bogen durchzulesen, ehe sie einen einzigen Perio- man blos in den Städten eine verhältnismässige Anzahl

Ueberhaupt sind die Nachrichten des Vf. von Däne-Wir haben nur drey inter-Man Recht eine wahrhaft liberale Denkungsgrt. Er fügt so-"selbst in den despotischen Staaten eine milde Regie-"rungsart verschafft, etfahren und geniessen werden, "fondern dass auch, während Er das Staatsruder führe. "der Grund zu einer guten Regierungsverfassung und -"zu einer auf Vernunstgründen bernhenden Freyheit wer! "de gelegt werden."

Von seinen Bemerkungen über Russland zeigen wir diejenigen an, welche uns die erheblichften scheinen. Aaaa

S. 77.

B. 77. Gefahr Rufslands bey dem Angriss Gustav III; S. 85. Erster Eindruck, den die Russen machen; S. 92-Unbequemlichkeiten des Reisens in Liesland; S. 103-'des Admiral Greig Andenken; S. 143, Anblick von Petersburg; S. 154. Schlittenfahrten der Russen; S. 161. Anhanglichkeit an die alte Kleidung; S. 164. Mischang von Fremden in Petersburg; S. 172. Gefrorner Markt in Petersburg; S. 175. Tartarenheer, das sich bey Petersburg im April 1789 sammelte; S. 185. Liebeslied einer Kalmükin: S. 192. Sommerhitze; S. 199. Landhäuser des Adels; S. 224 Beschreibung einer öffentlichen Lustbarkeit; S. 230. Russiche Hochzeit; S. 234. Feldzug zur See im J. 1789; S. 260. Prachtliebe der Russen bey Gebäuden; S. 270. Irrthümer des Abts Chappe d'Auteroche bey Schilderung der Russen; S. 276. Plan der russischen Kaiserin, den Landleuten allmählig Freyheit zu geben; S. 288. Gewerbe mit eingemachten Gurken und fauerm Kohl; S. 294. die Ruffen find noch nicht für Freyheit reif; S. 295. Glücklicher Erfolg der Industrie deutscher Bauern in der Nähe von Petersburg; S. 298. Contrast zwischen den Russen und Finnen; S. .306. Hang der Russen zu Possen und Lustigkeit; S. 313. von dem rustischen Bädern.

Der Auhang einer Auswahl von Wörtern, welche die Schotten, Isländer und Dänen mit einander gemein haben, vom Prof. Thorkelis in Kopenhagen, hätte der Uebersetzer billig dem Vf. zur Berichtigung vorher mittheilen sollen. Jetzt ist er, durch die Nachlässigkeit des Reisebeschreibers, so entstellt, dass man fast nichts da-

yon gebrauchen kann.

Sollte Hr. S. uns noch den versprochenen zweyten Theil liesern, welcher Zusatze, insonderheit über Handel und Manusacturen der Russen, und das gegenseitige Handelsinteresse Russends und Großbrittanniens, auch Reisen durch Liesland, Curland, einen Theil von Polen und Preußen im J. 1791 enthalten würde, so bitten wir im voraus, bey der Uebersetzung nicht zu rasch zu versahren.

Berlin, in d. Voss. Buchh.; Mahlerische Beschreibung der Insel Jamaika mit Hinsicht auf die Verbesterung der Negersklaven. Aus dem Englischen des Wit-

helm Beckford. 1791. 312 S. 8.

Das Buch beginnt mit geographisch - statistischen Nachrichten von Jamaika, die aus dem Almanach der Insel entlehnt find Rec. weiss aus Erfahrung, dass dergleithen amerikanische Almanache nicht immer die zuverlässigsten Quellen für die neueste Statistik dieser Län-Der hier mitgetheilte erhält indessen durch den Beyfall, den ihm ein dasiger Phanzer, von Geburt ein Engländer, gibt, ein Ansehen, das ihm von einem Europäer nicht wohl streitig gemacht werden kann, Hogsheads, oder, wie der Uebersetzer schreibt, Hogscheads ift von ihm beybehalten. Wuste er denn nicht, dass es Oxhöfte sey. In der Tabelle S. 14. find die unter der Rubrik Product vorkommenden 105400 so viele In dem Verzeichnisse der Beamten Oxhöfte Zucker. find einige Aemter unüberfetzt geblieben, andere salsch Mase Bearers find Pedellen, wörtlich: die überletzt den Stab vortragen. Register haue nicht durch Regis-

seur, sondern Registrator übersetzt werden sollen. Chis Justice ist nicht Oberjustiviarius, fondern Gerrichter. Cierk of the Courts kann unmöglich Kornschreiber seyn Es gehört Kenntniss der englichen und der u. d. m. deutschen Justizverfassung dazu, wenn man die gericht lichen Bedienungen jenes Landes in unsere Sprache übér-Diese Stelle scheint auch die schwächste tragen will. des Uebers. zu seyn. Denn es ist ihm recht gut gelusgen, die mahlerische und mit glähendem Enthusiasmusgeschilderte Beschreibung der Naturscenen auf dieser lafel dem deutschen Leser anschaulich zu machen. Es laufen aber doch Stellen mit unter, wo die Uebersetzing gerade das Gegentheil von dem, was im Original stehet, fagt. Wer nur etwas von heißen am bleere gelegenen Gegenden gehört hat, wird S. 27. stutzen: Von 5-7. Uhr Morgens ist es erträglich kalt, aber die unaussich lichste Periode des Tages ist die, wenn der Seewind fich einstellt, welcher gewöhnlich zu schen 9 und 10 Uhr weht. Rec. nahm geschwind zun Original seine Zuflucht, und las hier: "From 5 to ? no" clock in the morning it is tolerably cool; but I think nfrom that time until the fea breeze fets in (which is connmonly between nine and fen) is that period of the day "which is the most insupportable," das heifst: Von 7 bil 9 Uhr, oder bis zu der Zeit, da der Seewind fich enter bet, ist die unerträglichste Periode des Tages. Die benlichen Gegenden würden wohl schon lange von des Pinsel eines Malers abgezeichnet seyn, wenn nicht da Klima der Anstrengung der Geisteskräfte so ungunfig ware. Vielleicht ermustert die Beschreibung des Vi. et nen Mann, wie Hodges, seine malerische Talente an des Gegentländen dieser Insel zu üben. Von dem Zuckerbau theilt der Vf. die Kenntniffe mit, die er fich wit rend feines falt dreyjährigen Aufenthalts erworhen. 'Be er England, Flandern, Frankreich, die Schweiz und la liea bereiset hat, so war er im Stunde, die Naturscenen dieser Länder mit Jamaika zu vergteichen, und er hit det die Natur in vielen Stücken größer, prächtiger und romantischer auf dieser Insel. Schauervoll ist die Beschreibung des Orkans vom J. 1780. Von den Negem Der Vf., der Atwird an manchen Stellen gehandek. schweisungen liebt, und seine Beschreibung nach keinen regelmäßigen Plane abgefaßt hat, kommt alsdann auf andere Gegenstände, und ist mehrmalen genothigt, durch ein: Ich kehre zu den Negern zurück, S. 125, 154 wie der einzuleiten. Hier ist ein andrer Beweis, wie weng S. 203. verspricht er voa er fich an Ordnung bindet. den Moosbäumen zu handeln, beschreibt aber die Lage der Neger in Vergleichung mit mancher Menschenklisse in Europa als beneidungswerth, und kehrt erft S. 201. zu seinem Gegenstande zurück. Von den Negern verfichert er, dass sie jetzt nicht so strenge behandelt wet-Die ganzliche Aufhebung der Sklave. den, wie fonst. rey, und noch mehr die Freylassung der Sklaven, wird widerrathen.

St. Pölten, b. Lorenz: Allerneueste Schilderung der glücklichen Insel Sizilien und der benachbarten Eilande, des thyrenischen (Tyrrhenischen) und grichtfchen Meeres. Als eine Fortsetzung der Reisen durch halien Itelien. Vom(n) Aemilian Janitsch, Benedictinerordens etc. I. Theil. Schilderung der Stadt Palerme. Staatsverfassung der Insel Sicilien. 195 S. IL. Th. Schilderung der Städte Meskna, Catania etc. Nebenreise nach dem Aema. 1794. 216 S. 8.

Um unsern Lesern einen Begriff von dieser allerneue-: Hen (ohne dieses Beywort könnte man gar leicht auf Wenigsten 50 Jahre rückwärts rathen) Schilderung Sicilieus zu geben, brauchten wir ihnen nur zu sagen, dass der Vf. ebenderselbe ist, der uns erft kürzlich mit den bandereichen und geistarmen Reisen ihrer Sic. Majestäten won Wien nach Venedig, Florenz etc. beschenkt hat. Denn dieses neuere Product ist mit dem ältern vollig von gleichem Gehalt, und es ist unbegreiflich, wie sich für To etendes Zeug nur Leser finden können. Da wir indessen mit Recht hossen, dass auch dieses Product einer höchst selbstgefälligen Schreibseligkeit bald den Weg al-- Fer-literarischen Missgeburten gegangen seyn werde; so wollen wir das Wenige, was uns noch des Aufhebens werth scheint, follte es auch nur zu Vergleichungen mit andern Nachrichten dienen konnen, ausziehen. Die Infel Capri hat ungefähr 12 ital. Meilen im Umfange, und liefert den Tafelwein für den Hof zu Neapel. Ihr Bischof lebt meistens vom Wachtelfange, daher er auch il Vescovo delle caglie genunat wird. Auf Sicilien follen bis 3000 Advocaten feyn! Eine beygefügte Lifte bestimmt die Staatsausgaben auf der Insel im J. 1784 in deutschem Gelde auf 895,590 Gulden 18 Kr. 2 Pf. Die Einnahme .dagegen betrug in eben demfelben Jahre 4.401,310 Gul--den 31 Kr. 2 Pf. Souft erfährt man von der ganzen lasel auf der Welt nichts, das neu oder interessant ware. Das meiste ift aus den bekanntesten Buchern ohne Auswahl, und selbst nicht ohne Fehler, abgeschrieben, voll Mikrologien, und immer mit einem mehr schiefen als richtigen Seitenblick auf die alte Geschichte ganz in der bereits bekaunten Manier des Vertassers.

ALTONA, in Comm. b. Kave: Buggesen oder das Labyrinth. Eine Reise durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich. L. Stück. 1794. 96 S. II. Stück. 1794. 184 S. kl. 8.

... Auch unter dem Titel:

Menschliches Leben 10 und 11tes Stück. Gerechtigkeit und Gleichheit von C. F. Cramer.

Dass diese Uebersetzung des von uns in der A. L. Z. 1792. Nr. 266. beurtheilten danischen Originals sehr vorzüglich sey, wird man ohnehin schon erwarten, da man den Vs. derselben kennt, der sicherlich einer der vorzüglichern deutschen prosaischen Schriftsteller ist, und sich in den letztern Jahren mit dem glücklichsten Ersolg in die dänische Sprache und Literatur hineinstudirt hat. Wir haben in dieser Rücksicht nichts weiter hinzuzusügen, als die Versicherung, dass wir diese Erwartung in dem vollkommensten Maasse ersüllt sauden. Aber str. C. hat nicht bloss übersetzt. Er hat sein Original mit so vieler eigenen Arbeit durchwebt, dass er das Ganze mit Recht seinem großen Werke, das er menschliches Leben nennt, anreihet. In eben dem Geiste, in eben der Manier ist

auch diese Arbeit; es würde alse überstüßig seyn, sie hier weiter zu charakterisiren, als diess schon in der A. L. Z. bey den ersten Theilen des menschlichen Lebens geschehen ift. Zur Bequemlichkeit der Leser ist alles, was von Hn. C. selbst herrührt, mit lateinischer Schrift gedruckt; auch die Rubrik der Capitel, welche er hie und da hinzufügt, unterscheidet sich von den Ru--briken, die Baggesen selbst angegeben hat, dadurch, dass letzteren ein Osteriscus beygesetzt ift. Unter den eigenen Capiteln konnen wir nicht unterlassen, den Civism von Kiel St. II. S. 70 ff. auszuzeichnen. Es ist voll von gefunden, vielleicht nur nicht immer behutsam genug ausgedrückten Grundsätzen über wirklich untadelhaste Acufserungen des Freyheitsgeistes, und gibt zugleich interessante Nachrichten von manchen, auswärts nicht bekannten, Vorzügen dieses Musensitzes. Uebrigens dürfen wir doch wohl diese Anzeige nicht schließen, ohne unsern Lesern zu sagen, dass Hr. C. über die vorgedachte Recension des Originals in der A. L. Z. sehr aufgebracht ist, und in dem humoristischen Capitel: Die Niederreisung des Galgens St. II. S. 91 ff., mit seinen gewöhnlichen Waffen dagegen zu Felde zieht. Aber auch nur sagen wollen wir es: denn wir haben C's Genie und Freymüthigkeit zu lieb, als dass wir durch Ausdeckung der Schwächen, die er in dieser, wie in allen seinen Streitigkeiten zeigt, denen, die es fich zum traurigen Verdienst machen, ihn herabzuwürdigen, Anlass geben wollten, uns für ihre Wassenbrüder auszuschreyen. Nein! überzeugt hat uns Hr. Ce nicht; ihn überzeugen kann wenigstens — kein Recensent. Des Lefres Ueberzeugung wollen wir nicht zu lenken fuchen. Er vergleiche Kritik und Antikritik, und - urtheile selbst.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin, in der Voss. Buchh.: Ueber die Ehe. Vierte viel vermehrte Auslage. 1793. 501 S. 8.

Die dritte Auslage dieser vortreslichen Schrift, die 1792 erschien, und gegen die frühere zweute nicht allein ansehnlich vermehrt war, sondern in einigen Abschnitten eine ganzliche Umarbeitung und wesentliche Veranderung erhalten hatte, ift in der A. L. Z. 1793. Nr. 158. "ausführlich beurtheilt worden. Der kurze Zwischenraum zwischen dieser und der hier angezeigten vierten Ausgabe beweist, wenn auch nicht allein, den Werth dieses geistreichen Buchs, doch so viel, dass das Urthell des Publicums im Ganzen eben so günstig für desselbe ausgefallen seyn, als das unsrige am erwähnten Orte. Bey gleichem Druck und Format ist die neueste Auflage abermals 73. S. stärker, als ihre nächste Vorgängerin; doch besteht diese Vermehrung, so weit Rec. verglichen, nur in einzelnenen Zusätzen, eingeschobenen Perioden, hinzugefügten Anekdoten u. f. w. Verändesungen hat er fast nirgend bewerkt. Durch viele die- • fer nen hinzugekommenen Stellen hat das Ganze überhaupt gewonnen: von allen ohne Ausnahme getrauen wir uns indess nicht dieses zu behaupten: ja an mehr als Einem Orte bedurfte es ohne Zweisel mehr einer Azzs 2

Auslüftung des zu üppigen Triebes an Blattern und Blethen, als einer weitern neuen Aupflanzung. Die fo leicht miszudeutende Aedsserung 3. Aufl. S. 320. "Ich sehe "nicht ab, warum ein Mädchen, das noch wie eine Feld-"blume ift, und der ganzen Welt zugehört, nicht auch-"gegen die ganze Welt milde seyn sollte;" ist nun sehr geschickt verbessert, S. 373. "Ein Mädchen, das völ-"lig frey ift, und einer Feldblume gleicht, blühet für je-"den Wanderer, der Luft hat zu ftehen und fie anzunichn u. f. w." - Hätte doch der, Vf. eben fo viel Lud und guten Willen gehabt, als er Geschleklichkeit besass, auch die übrigen in der A. L. Z. und andern kritischen Blättern gerügten Stellen zu verbestern; allein, so viel wir sehen, find fie sammtlich, (die platteften Einfalle nicht ausgenommen,) unverändert geblieben. Bey dieser Herzenshärtigkeit des Vf. gegen alle Kritik wäre es folglich Thorheit, einzelne Flecken, in der Hoffaung, fie dereinft vertilgt zu fehn, zu rugen. Nicht derum alfo, fondern zum Beweis für unfre Lefer, dass der Autor bey alle seinem Geist und seinen Kenntnissen, doch nicht die Feinheit des Geschmacks bestett, die ihm fremde Winke ganz entbehrlich machen könnte, zeichnen

wir hier aus den neuen Zusatzen, von vielen nur einige, mehr oder weniger missglückte Einfalle, Scherze, Bewerkungen etc. aus. S. 17. "Dem Castraten, einem "Menschen, der nur einen halben Körper hat, sehlt es nauch an Seele. Der Name Mensch steht ihm nur als "Schmutztitel zu." — S. 59. heilst es von leichten und alles übertreibenden Lobrednern des schönen Geschlechts; "Ihre armseligen Gedanken fröhnen ihren Worten, und ..ihre Mittel sehen ihren Zweck über die Achsel an." -S. 91. "Hat man Branntwein, der an sich gut ift, in kann man ihn leicht durch einen Grapen noch einma ,abziehn und verstärken: und fo gibt es Dopp lwitz und "Doppelgelehrsamkeit," - S. 298. "Ein weibischer Mann "ist unendlich unerträglicher, als ein männliches Weit: "es geht ihm, wie der Fledermaus - er ist, wie mas nim Sprichwort fagt, nicht Eisch nicht Fleisch, nicht ge-"ko ht nicht gebraten." - S. 332. "Das Gesicht der "Frauenspersonen ist von Tomback; es glänzt, silein & "ift nicht dauerhaft." - 5., 373. "Ich habe es fehr "oft bemerkt, dass Mädchen, die durch Heachela die "Hauptschlacht gewonnen, auch während der Ehe unter "dem Panier der Heucheley scharmutziren" u. L. W-

#### KLEINE SCHRIFTEN.

VERMISCHTE SCHRIFTEN. Ohne Druckort: Abgenothiges Ehrenrettung der die Candidaten des Predigtamtes mitordinirenden Prediger der Peterkirche in Berlin Ono Sigismund Reimbek und Jakob Elias Troschel, gegen die durch den Antrag der geiftlichen Examinationscommission an des Königs Majestät in der königlichen Cabinetsordre vom 12ten April 1794 veranlassete, und durch den Altonaer Merkur Nr. 74. den gien May dem deutschen Publicum bekannt gemachte Beschuldi, ung ; "als hütsten sie bisher den Ordinanden etwas wider die Lehre Jesu vorge-"tragen, und bedurfen deshalb fireng admonist zu werden." Nebft einer besondern Nachschrift des Predigers Trosciel. Dem ganzen Berlinischen und protestantischen l'ublicum dargelegt. Zweyte Auslage im October 1794. 11 Bog. 8. - Bey Gelegenheit der ant den Antrag der Examinationscommission (den Obercoulistorialrath Hecker ausgenommen) gemachten Veränderung mit der Ordination der Candidaten in Berlin, die man dem Probst und den Diaconis der Petrikirche, welche sie bisher verrichteten, nahm, fanden fich zugleich in der königl. Verordnung die Worso: "dass die bisherige Privatbeichte der Ordinandorum bey iden Diaconis zwar ferner verbleiben, diese aber streng admo-"nirt werden follen, im Beichtstuhl nichts wider die Lehre Je"fu, wie bisher geschehen, vorzubringen." Offenbar bezog fich der ganze Inhalt der königh Cabinetsordre auf den Inhalt des Amrags der Examinationscommission. Die beiden auf dem Titel genannten Manuer wandten sich deshalb an das kurmarki-Sche Consistorium und baten: "Der Examinationscommission pernstlich anzubefehlen, dass sie bestimmt anzeige, welches die "der Lehre Jesu widersprechende Satze feyn, die fie gefagt ha-"ben follten, und mit welcher Sicherheit fie behaupten konnte, "daß sie sie gesagt hätten." Sie blieben sechs Wochen ohne Antwort, und nun wandten fie fich mit einer ahnlichen Bitte an den geheimen Staatsrath. Der Examinatscommission ward darauf Berichtserstattung aufgelegt; und fie erklärten: "in der

"Hauptlache in dem bey Verhandlung der auf Allerhöchsten Be"stehl in der Ordinationsfache der Candidaten zu tressenden is"tersmistlichen Veränderung aufgenommen Protocoll der Exg"minationscommission d. d. 9 April c. seyn die Worte, wie bi"her geschehen nicht besindlich." Die beiden Diaconen windten sich noch einmal an die Ex.commissions; die Antwort wie
abermals bloss ausweichend, ohne einige Britärung, zu der die
E.C. nicht verbunden sey. Die vollständigen Actenstücke dar
über sind in dieser Schrist abgedruckt, und besonders die Schreiben der Examinationscommission mit einigen Anmerkungen ihr gleitet. Die Sache verdiente gewiss Bekanntmachung, und das
Versahren der Ex.commission die Ansmerksankeit der Pablicums. — Ueber ein Paar der Lehre Jesu angeblich eugegenstehende Sätze, die Hr. T. (nach der Privathusserung eines siie
des der Examinationscommission vorgebracht haben sollte,) rechtfertigt sich Hr T. in der Nachschrift sehr gut, wie denn soch
wohl kein einsichtsvoller Christ diese als wider die Lehre jest
skreitend ansehen wird.

Leipzig, b. Voss u. Leo: Rosslens Schreibtesel zum üsslichen Gebrunch threr Schwestern für 1794. (18 gr.) — Diese Schreibtasel enthalt 1) einen Kalender, 2) Aphorismen sink künstige Gattinnen, aus den Mossterwerken, (wie es am Ende dieser Aphorismen heist.) über die Ehe und über die bargeliche Verbesterung der Weiber. 3) Für jede Woche ein letres, Blatt zu Anmerkungen, und ein ditto für Einnahme und Ausgabe. 4) Eine Tabelle, woraus man sehen kann, was die jährliche Einnahme von 1 bis 4000 Richle, auf jeden Tag beträgt; wie auch, was die tägliche Ausgabe von 1 Pfannu beträgt; wie auch, was die tägliche Ausgabe von 1 Pfannu bei zoo Thaler jährlich beträgt; und endlich unter dem Titel Wasch-Notiz, die Rubriken der Wäsche, dergleichen man is vielen Bürgerz-, Landbeamten - und Landpfarrershäusern auf Taseln antriskt.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 13. December 1794,

## SCHÖNE KÜNSTE.

Entezio, b. Heinsius d. j.: Lenardo's Schwärmeregen. Mit Kupfern. Erster Theil. 1793. 256 S. Zweyter-Theil. 1794. 160 S. 8. (1 Rthlr. 16 gr.)

Jach der Verlicherung des Herausg. in der Vorrede lebt dieser schwarmende Lenardo nicht mehr. Er hatte sich in Böhmen in ein Madchen verliebt, die in diesen Bänden unter den Namen Amande besungen und beweint wird; weil fie aber anderer Religion und höhern Standes-war, so ward sie ihm von ihren Aeltern verfagt und nach Pohlen in ein Kloster gethan, und der "unglückliche Lenardo starb nach zwey Jahren ein Opfer "seines Grams in seinem 24. Jahre; als ein sehr edler "Sonderling." So wie dieser junge Mann weit klüger und vernünftiger den fruchtlofen Schmerz bekampft und beliegt hätte, statt sich unmännlich und wehrlos unter seine mörderische Hand zu geben; so hätte auch der Herausg, diese Ergüsse und Geburten einer wilden, der Leitung der Vernunft ganz entlaufenen. Phantalie und eines zu sehr und zu einseitig genährten und eben daher überspannten Gefühls weit klüger den Augen der Welt entzogen. Was die Bekanntmachung dieser Schwarmereyen und Rasereyen (denn oft verdienen sie mehr die letzte als die erste Benennung) für Natzen stiften könne, sehen wir durchaus nicht; wohl aber kann und muss sie zusserst schadlich werden, wenn die Sammlung — und das wird leider nur zu, viel geschehen! in die Hände junger, halbreifer Mädchen und unbärtiger Knaben fallen sollte. So reiche Nahrung hier eine Kindische Phantasse findet, so öde und wüst ist alles für Verstand und Herz. Mannichfaltig sind die Formen der Einkleidung; (Erzählungen, Romanzen, Dialogen, Lieder, Verfe und Prosa) überall aber nur Ein Sujet unglückliche Liebe! Durchaus dreht sich der Vf. in einem äußerst beschränkten Kreis von Ideen und Empfindungen herum: der Ton und die Manier ist verschieden: à la Shakspeare, Young, Ossian, Claudius, Holty u. s. w. nie aber ist es eigner Ton, nie eine eigne Manier. Nach schönen, der Auszeichnung werthen Stücken, oder auch nur Stellen suchten wir vergebens; bie und da stösst man zwar auf ein lesbares, gut versifichtes, Lied u. f. w., nirgend aber auf etwas, das die dros Gemahlin? Aufmerksamkeit fesselte und Ersatz wäre für den Verdruss und die Langeweile, mit der man sich durch den größten Theil dieser rohen, faselnden, oft lächerlich gesuchter und bisweilen förmlich nonsensicelischen Ausgeburten hindurch arbeiten muss. Trotz seiner geistigen A. L. Z. 1794. Viertez Band.

hat. Er spricht von winselnden Glockenschlägen, von blitzgeschwängerten Wolken, von schlafenden Locken, giftgestählten Stichen u. dgl. und gibt oft ein Galimsthias von fich, das ganz nach dem Irrhause schmeckt (S. 76. da Amande eingekleidet war):

> Herab, herab mit deinen lohen Strahlen Ich zittre nicht vor deinen Blitzen, Gott! In meinen Bufen ledern Höllenqualen -Mein heissestes Gebet wird Spott. Erbarmung lächelt mir aus deinen Bhtzen. Dein Wetterleuchten kühlt mein siedend Blut: In der zerrisnen Wolken Feuerritzen Glänzt der Vernichtungsflamme Gluth u. f. w.

S. 50. fagt ein gefallnes Mädchen ihrem Verführer:

Binstens, - ha! mit höllischem Entzücken Seh ich Mörder! dich am Weltgericht. == Rauscht, ihr Wogen ! - Mörder, ich verklage -Zittre, zittre, dich beym Rächer dort. Ha, sie flattert der Verföhnung Wage -Laster als die Gnade schreyt Theresens Mord. \_\_\_

Zu seinen Gemälden weiblicher Reize wählte der Ve oft Züge, die mehr lächerlich, ekelhaft und häfslich. als schön und gefällig find:

> Die Wangen weich und apfelrund, Geringelt Gold die Locken, Und Honigfüls der Schelmenmund. Die Bruit wie Schwanenstocken - -

Wie ausschweisend und doch zugleich dürstig die Erfindungen des Schwärmers find, davon nur Ein Beyfpiel in nuce! Julius, ein junger deutscher Künstler hatte in Italien das Herz Lorenza's, eines schönen und vornehmen Madchens, gefesselt. Sie gibt ihm eine nacht. liche Zusammenkunft, wo sie ihm ihre Leidenschaft bekennt, aber zugleich auch die traurige Nachricht ertheilt, ihr Schickfal sey, am nächsten Tag die Gemahun èines Prinzen zu werden.

. Julius (wie von Blitz gerährt, auftaumelnd und zähnknirschend) Morgen Signora? Morgen? Alessan.

Lorenza (schlägt ihn) das für die Signora und -(ihn kussend) das für deine Wuth. - Sie führt ihn nun in ihr Schlafgemach, wo beide einen fürchterlichen Eid ablegen, sich ewig, ewig zu lieben (Jilius muss während diesem Act die rechte Hand auf ein Bild des Mitt-Schwärmerey ift L. ein Freund schwellender und empor- lers legen, und die Linke um den Hals des Mädchens schwellender Busen, womit er es etwas häufig zu thun schlingen!) und hierauf diesen zu Papier gebrachten Bbbb'

Eid mit I orenzes Blute unterschreiben. Alles das sind per Anstaten zur Haupthandlung. Die fromme Schöne weist die Schleisen ihres Kleises los. — Verzieh noch einen Augenblick, und dann thue, was ich dir nicht wehre! — Sie entkleidet sich, kniet im Hemde (oder nach einem Euphemismus des Vss. im weisen Gewand) vor ein Marienbild nieder, betet mit brünstiger Andacht, und sinkt dann in Julius Arme, der wie natürlich thut, was sie ihm nicht wehrt. Aber der arme Tropf muß das korze Vergnügen theuer bezahlen. Wie er am nächsten Morgen die Augen ausschlagt, sieht er die fromme Gefüllige mit gezücktem Dolch auf ihn anrücken. —

Julius. Lorenza! ists möglich? — du wolltest. —
Lorenza. Dichr im Schlase ermorden, mein Geliebter! um dir den Schmerz des Todes zu ersparen, und
dort — ewig vereint mit dir zu leben — — für mich
ist keine Rettung mehr, die Braut des Todes oder Alef
sandros — ich hatte keine Wahl — diesen Gistbecher
leerte ich zur Halste: ich heise dir nichts, ich verbiete
dir nichts — thu, was dein eignes Herz dir räth. — —

Und was kann nun 3. aus Wohlstand anders machen, als die andere Halfte des Bechers zu sich nehmen? "Am Morgen fand man die beiden Schlachtopfer der "Liebe auf dem Ruhebett. Lorenza hatte ihre langen "Hanre um den Geliebten geschlungen, sein Gesicht rühte "auf ihren Busen, ihre Hand auf seinem Herzen, als "hätte sie den letzten Pulsschlag erforscht." —

Wie albern, und zugleich wie empörend für ein reines, unverdorbenes Gefühl für Sittlichkeit und Anstand! Durch solchen Uprath verwirrt und verstimmt man die Begriffe und Empfindungen unerfahrner Gemüther, gibt der weibischsten Schwäche einen falschen Schein von Stärke, der Kleinheit das Ansehn von Grosse, einem thierischen Trieb eine glänzende und täuschende Hülle, and verleitet so die Jugend, einer Leidenschaft, der, unter der Leitung der Vernunft, neben ihren andern Schwestern, nur ein eingeschränkter Spielraum verstattet werden follte, die unumschränkte Herrschaft über einen der wichtigsten Theile von der ganzen Laufbahn des Lebens zu überlassen! - Es ist wahr, der Vf. wendet auf die Erzählung dieser saubern Geschichte nur wenige Blätter; allein das berechtigt ihn gar nicht zu Ansprüchen auf den Dank der Leser, denn

- feine Kurze wird durch Vielheit leider lang!

BRESLAU, b. Gutsch: Salz und Laune unter mancherley Gestalt von einem ehemaligen Krieger bey der Preussischen Armee am Rhein. 1794. 267 S. 8-(16 gr.)

Der Titel dieses Buchs ist durchaus täuschend, indem er zugleich zu viel und zu wenig erwarten läst. Zuviel da unter einer Menge kleiner Aussätze nur einige etwas ächte Laune und Salz haben zu wenig — da hier manches vorkommt, das hinter einem solchen Schilde niemand suchen wird. Die Sammlung, für welche ein ganz passender, Titel freylich schwer zu sinden seyn dürste, enthält Gelegenheitsgedichte aller Art, einige Oden, Lieder, Erzählungen, Faheln, eine Menge I zummen — und in Prosa Anekdoten, Bonmots, ein-

zelne Bemerkungen (pensees) vermifchte Auffatze, z.B. über die Reduction der ftehenden irmeen (der VI eklart sich, wie man von einem Officier erwarten wird, dagegen; doch wünscht er, dass man zu Friedenszeiten die größtentheils müssigen Menschen, nach dem Beyfpiel der Romer, zu nützlichen öffentlichen Werken, zu Kanälen, Landstrassen, Austrocknung von Morästen u. f. w. brauchen möge) über die Madchen - über Geiz, Eifersucht - über Civillisten und Bürger (gegen den Uebermuth, besonders des militarischen Adels; ein Wort zu seiner Zeit!) u. f. w. die Prosa und noch mehr die Poesse des Vfs. ist von höchst ungleichem Werth. In den Gedichten wechseln gewöhnlich gute Verse und Strophen mit matten und schlechten ab; nur wenig Stücke erhalten sich ganz gleich. Die bestern sind meil Nachahmungen fremder Gedanken und Einfälle, die schon weit glücklicher in unire Sprache verpflanzt wor, den. Einige Bonmots hat der Vf. beynah wörtlich wie derholt; z. B. S. 182. und 167 163 und 87! - Ut; ter den Anekdoten ist viel bekanntes, und manche gant unbedeutende, witz- und geistlose. Bey der Musterung, die der Vf. mit feinen Geisteskindern vernahm, trieb er die Nachsicht so weit, dass er auch Krüppel, wie folgende, in Reih und Glied stellte:

## Auf Hanns Simpel.

Klar fagt Hanns Simpels Blick —
Seht, ob ich nicht recht in der Wolle bin?
Und niemand macht ihm streitig doch dies Glück —
Denn itt ein Schöps nicht stess darin?

#### Auf den Veit.

Warum nennst du den Veit - den Trunkenbold, ein Veh? Besoffen sah ich, Freund, doch einen Ochsen nie!

und so sind Schöpfe, Ochsen, besonders Esel des einzige Salz von mehrern sogenannten Sinngedichten! Von nachstehenden kann man auf den Gehalt der besten Schedieser Sammlung, unter welche Glasse sie gehören einen Schluss machen:

Auf einige Standeserhöhungen.
Der Degen nur gab sonst den Adel
Dem Manne sonder Furcht und Tadel.
Was wird ihn heute noch retleihn?
Im Kurzen wird der Dolch es seyn.

#### Auf die Gallier.

Ergreift er auch die Flucht in dem Gefecht. Der Gallier hat stets in meinen Augen recht: Nicht in der Brust wohnt Freyheit nur allein, Auch in den Füssen mus sie seyn.

Das vorzüglichste Stück im ganzen Buche ist unstreitig das Sonnet S. 34.

An Rousseaus Geift.

O du! gemacht für bessre Stunden, Entstohner, liebenswerther Geist! Für den, der tief wie du empfunden, Was hat die Welt, das ihn in Trumel rifer? Warum blieb nicht dein Herz gebunden An dem, was deine Muse preisst — An Hütten von Gesträuch umwunden — Am Schmerlenbach, der süsse Ruh verheisst?

Wie konntest du im Schous des Schonen Dich nach gemahlten Decken sehnen — Nach Kutschenlarm am Wasterfall?

Was konnte in des Prunkes Scenen Dir, Freund der Einfalt, süsser tonen, Als der Gesang der Nachtigall?

FRANKFURT: Journal de Lolotte par Me. la Baronne de W... 1 et Ilde Partie. 1793. 158 u. 150 5. 8.

Auch dieser kleine Roman scheint, wie die meisten feines Gleichen, fein Daseyn zunächtt physischem Drang and Bedürfnis zu verdanken, und die Aroeit eines emigrirten Frauenzimmers zu seyn. Gleichwohl achtet Rec. die Zeit, welche ihm die Lecture desselben koltete, nicht für ganz verloren. Die zum Grunde liegende Geschichte ift höchst einfach, und doch nicht ohne ziem-Rich lebhaftes Interesse: alle Vorfalle, bis auf die Nebendinge, find ungemein gut motivirt; die Charaktere haben nicht geradezn das Verdienst der Neuheit, sind aber gut gehalten, und jede Person hat wenigstehs eine eigne, von allen neben ihr stehenden verschiedene, Phy-Rognomie. Das erste Aufkeimen der Leidenschaft und die Fortschritte, die sie in dem Herzen eines: jungen. · unschuldigen Mädchens macht, das plötzlich aus der Stille des Landlebens in die glanzenden Zirkel einer großen Stadt versetzt worden, find hier mit viel Natur, Wahrheit und Naivität, ganz ohne den frostigen metaphysischen Jargon und die Geduldtödtende Wortfülle, die in den gewöhnlichen französischen Romanen des Tages herricht, geschildert. Jungen Frauenzimmern, die nun einmal Romane, und nichts als Roman lesen wollen, konnen wir daher diesen hier vor vielen andern empfehlen. Er enthält für fie manchen lehrreichen Wink : nirgend wird Sittlichkeit und Anstand nur mit Einem Wort beleidigt; übrigens aber tritt auch bey ihm der Umstand ein, aus welchem, wie S. 101. 2. Theil fehr richtig bemerkt wird, junge Madchen überhaupt keine Romane desen folken. "Les romans (heisst es dort) sont d'au-"tant plus dangereux, qu'ils finissent tous, où on devroit Jes faire commencer: je veux dire, qu'on unit les amans set up là qui est fini. Or ces amans, étant d'une tendresse nà toute epreuve, d'une tendresse inexprimable enfin; on "ferme le livre, bien confole, bien rassure sur la tendresse "toujours égale, toujours soutenue de cet amant devenu "mari: et il est vrai, voilà ce que nous (die Mädchen) ngate, voilà ce qui fait le malheur peutêtre de bien des nalliances." Wie wahr!

# VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Nördernoen, b. Beck: Handbibliothek für Leser von Geschmack. Probe einer manchteltigen (mannichfaltigen) Sammlung interessanter Bruchstücke aus

allen Theilen der Unterheitungswiffenschaften auch merkwürdiger Schilderungen, Anekdeten u. s. w., von einer kleinen galehrten Gesellschaft. I. Band-1793. 346 S. 8.

Was für ein hochtrabender Titel! wie viel sollte man nicht erwarten? Die Vf. Gelehrte, die Leser Leute von Geschmack! Was Unterhaltungswissenschaften sind, wird nicht bestimmt erklärt. Auch glanben wir., dass, fo lange man nicht die Taschenspielerkunste zu den Wisfenschaften rechner, es keine einzige gebe, deren vorzüglicher oder einziger Endzweck Unterhaltung ift; und die Benennung einer Sache sollte doch von dem Haupt endzwecke genom nen werden. Die Gegenstände die fer Handbibliothek find: I. Fragmente zur Philosophie des Lebens und (zur) Menschenkenntniss. Hier werden die Leser von Geschmack sich wundern S. 33. einen heftigen Ausfall auf die Belletristeray zu finden. Das häul fige Lesen belletristrischer Sachen, heisst es, entnervt den Geift, macht zu aller Thatigkeit ungeschricht und Gott weifs, was es noch für Uebel stiftet! Aber wozu diese Predigt, die doch nur gegen jene soll gerichtet seyn, die durch Uebermaass fehlen? In Deutschland fehlen nur allzu viele Gelebrte noch durch Mangel. Die gelehrten Herausgeher dieser Handbibliothek zum Bey piel schreiben in der Vorrede kostspielig (kostbar), S. 19. einer der wichtigsten Puncten (Puncte), S. 23. Geschlechterneigung "Geschlechtstrieb), S. 27. weitschüchtige Plane (weitsehende, oder wie Adelung will, weitläufig aussehende Plane), S. 98. erfochte, S. 226. das Wer so Mädchen besass schöne körperliche Reize. schlecht schreibt und zugleich wider die schönen Wissenschaften predigt, der muss sich wohl-den Vorwurf zuziehen: Ars non habet osorem, nist ignorantem. Auch die Philosophie, dürste manche Bedenklichkeiten, wider diese Fragmente haben. So wird sie die Stelle S. 47.: Eitelkeit ist öfters die Quelle der kläglichsten Veränderung für ganze Volker gewesen, mit der Stelle S. 49: Die Eitelkeit, die man dem schönen Geschlechte so vielfältig vorrückt, wofern ste an demselben ein Fehler ift ist mit ein schoner Fehler, schwerlich zusammen reimen und den letzten Satz gewiss nicht für wahr annehmen kön-Auch der folgende klingt uns zu stoifch: Aus seinem Vaterlande vertrieben zu seyn, ist kaum anders als in der Einbildung ein Uebel zu nennen. Cicero dachte wehl nicht fo. II. Edelmuth in Niedrigkeit, eine Er, zählung aus dem Englischen, wie man schon aus dem Ausdruck : die weiblichen Verbrecher (im Original vermuthlich: the female delinquents) abnehmen kann. III: Aberglauben. Lauter Criate und mit unter auch falsche, IV. Kabbala und Kabbalisten. V. Ueber die Triumpha der alten Romer. Nicht mehr und nichts besseres, als man in dem ersten besten Schulcompendium findet. VI. Ueber die Begrabnissfeyerlichkriten. Hier verwundern fich die gelehrten Vf. darüber, dass man Molieren das christliche Begrabniss versacte. Wissen sie denn nicht, dass die. fes allen Schauspielern in Frankreich wiederfuhr? Kennen sie denn nicht Voltaires Trauergedicht auf den Tod der le Convieur, worin er über diesen geistlichen Unfug zurnet? Oder ift ihnen alles das zu bellettriftifch? Bbbb2

IX. Alimejes, we folgende sehr unbellettristische Verse vorkommen:

Mit war men Herzen zu er bar men Und sich Noth hülfloser Armen Mit war men Herzen zu er bar men Und sie mit Trost und Hulf erfrens.

X. Ueber die Sitten und Gewohnheiten der Indier. IX. Die Vorsehung. Die Geschichte des Hundssattlers; aus einem sehr bekannten Journal, wie, wenn wir uns nicht völlig irren, mehrere der vorhergehenden und solgenden Aussätze. XII. Ueber dus wüttende Heer. Was der Pöbel so nannte, waren Nachtvögel. XIII. Fürstlicher Edelmuth. Eine wahrhaft edle That des unsterblichen Leopold, Herzogs von Braunschweig. Es solgen noch 12 Numern, worunter die XXIII. die Recensenten an das große (große) lesende Publicum zur Beherzigung gerichtet ist. Dieses große Publicum weiss wohl, dass es untüchtige Rec. gibt; es weiss aber auch, dass es viel versprechende Titel gibt, worunter sich Bücher von geringem Werthe am liebsten verbergen.

Gönlitz, b. Hermsdorf u. Anton: Blätter, Blüten und Früchte des menschlichen Geistes. Gesamelt (gesammelt) von D. Julius Friedrich Knüppeln. Erste Lieferung. 1793. 184 S. 8.

Einen bequemern Weg zur Autorschaft gibt es wohl nicht, als den, Collectaneen drucken zu lassen; aber

hier ist doch die Wahl der Denksprüche und anderer ausgeschriebenen Stellen doch oft sehr unglücklich und der Stil nicht selten barbarisch? Schon in der Vorrede kommt folgende fast unverständliche Periode vor: Eine gute (?) Auswahl edler Gedanken und großer Wahrheiten, so wenig Mannichfaltigkeit der Materien, glaube ich beobachtet zu haben, und ob es gleich das schwerste unter allen Dingen ift, es allen Menschen recht zu machen, so leicht dagegen der Tadel ist, so hoffe ich etc. Es ist möglich, dass dieser Unsian durch Nachlässigkeit des (orrectors in die Vorrede gekommen; aber wessen Schuld es sey, fragt der Käufer nicht. Auch die Orthographie ist äusserst sehlerhaft. Unter den Wahrheiten finden wir gleich S. 3. folgenden Satz, den wir nicht unter dieser Rubrik gesucht hatten: die menschliche Seele kans nur eine Porzion grosser Affecten (wenigstens Affecte, wenn man doch dieses fremde Wort brauchen will) of tragen, nur einmal stark lieben, heftig trauern. Das Ser sorium der geistischen (geistigen) Nerven läuft sich ih wie bey einer Uhr, die Rader greifen nicht mehr ein. + Gott behüte uns vor der Wahrheit S. 22. Die fläriffe Eide find nur Strok für das Feuer in unserm Blute Wenn Hr. K. diese Cellectaneen fortsetzen will, was wir ihm doch auf alle Art widerrathen: so mag er segen, dass so grobe Nachlässigkeiten vermieden werden S. 120. Rebet: Pars vitae, quoties perditur hora, mit Sors juvat audentes. S. 121. Reht abermal: Hora ru Sors juvat audentes. In einem so schmutzigen Neglist foll man doch vor dem Publicum nicht erichemen!

# KLEINE SCHRIFTEN.

PHILOSOPHIE. Halle, b. Kummel: Ueber die troftvolle Hoffnung , unsere Lieben in dem andern Leben wieder zu sehen. Ein deutscher Auszug aus des Professor C. I. Anfaldi Italienischen Buche gleiches Namens. Eine historisch cheologische Abhand-lung. 1793. 82 S. 8. - Manche unserer Vorstellungen haben das eigene, das fie nur in einem gewissen Helldunkel gefallen, und durch ein verstärktes Licht für gesunde Augen desto grei--lere Farben bekommen. Hieher gehört die Vorstellung von einem kunftigen Wiederschen. Denkt man sie am Grabe eines Freundes, hebt sie sich, zur Zeit einer stillen Feyer, unter andern verworrenen Ahndungen der Zukunft in der Seele mit empor: so führt sie etwas unaussprechlich Susses mit sich; zergliedert man sie aber, und nimmt sich, wie in dieser Schrift geschieht, heraus, schon einzelne, mit dem Wiedersehen verbundene, Thatfachen zu bestimmen: fo widersteht fie einem. Von den Patriarchen an bis auf die neuern Zeiten sehnten sich alle, nur einiges Nachdenkens fähige, Völker nach einer Wiedervereinigung mit ihren Lieben nach diesem Leben : diese ift der Gedanke, zu welchem der Vf. historische Beweise aufsneht. Wo es nicht schwer ift, dieselbige zu finden, hat er sie ziemlich getreu gefammelt: wo es fich aber damit nicht fogleich geben wollte, ift er allezeit fertig, fie mit Gewalt herbeyzuziehen. So heisst es B. S. 53. Es ift endlich wahr, der Prophet Jesaiss fagte als

er von jener Herrlichkeit redete, dass man sich gar nicht der vergangenen Dinge erinnern wurde. Allein welcher Dinge? und auf was für Art? Vielleicht der vormals auf Erden ge kannten und geliebten Perfonen? - Nein, gewiß nicht!!aber wohl des Kummers und Elendes dieses Erdenlebens die zuverläßig im Himmel nicht seyn werden. "Dies alles soll El 43, 17 ftehen. Mit der Wahl des Ausdrucks und der Delicitesse, die jeder Schriftsteller wenigstens dem gesunden Menschenverstande schuldig ist, nimmt es der Vf. bier und da so wenig genau als mit seinen Beweisen. Ciceros liebe Tullia ist im Himmel! Für den Italiener Ansaldi in der That viel gesagt! aber noch mehr, Cicero felbst schmeichelt sich damit, dass seine Tullia bereits im Himmel ware, und er sie da wieder seites könnte (S. 36.) Leuten von schwachem Gedächtnisse kommen, nach Privatnachrichten des Vf. aus dem Himmel, die Eogel m Hülfe; denn so heisst es bey ihm S. 56. Es werden auch wahl die Engel, die alle felige Seelen kennen, denen von ihuen, die etwas von anderen zu wissen verlangen, folches kund thun, oder die Seelen, die fie im Himmel einführen, bey diejenige bringes, die fie guf Erden gekannt haben!! wozu uns Gott allen verbefen wolle, wie dem Hn. Anfaldi, hier im Glauben und dort im Schauen.

V£.

# LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 15. December 1794.

## ARZNEI GELAURTHEIT.

LBIPZIG, b. Jacobäer: Der praktische Arzt um Krankenbette, ein medicinisches Tagebuch, worinnen die Beschreibung und Heilung verschiedener wichtiger und verwickelter Krankheiten, nach den Grundfatzen eines Stolls abgefasst sind, von Philipp Rudolph Vicat. - Aus dem Lateinischen von Christian Frudrich Niceus. 1793. 312 S. gr. 8.

Ver sollte wohl, ohne den Namen des Vf. binter diesem Titel eine Uebersetzung des Delectus observationum practicarum ex diario clinico depromptarum bpera et fludio P. R. Vicat - Vitoduri 1780 erwarten ? nicht einmal in der Vorrede des Uebersetzers ift der Ti-Diese Entitellung des tel diefer Urschrift angegeben. Priginaltitels hat höchstwahrscheinlich keine andere Ab Acht als die, welche Quacksalber bey den auffallenden Benennungen ihrer Arcanen bahen, das Publicum irre zu führen, und ihrer Waare Abnehmer zu verschaffen; eben darum verdient auch diefer I.ohnübersetzerkniff ernstlich gerügt zu werden! Und was foll der durchaus unschickliche Zuiarz: nach den Grundsätzen eines Stolls, da in Vicats Schrift nicht einmal Stolls Name vorkommt, weil der Vf. feine Beobachtungen früher niederschrieb, als Stolls Werke in Ruf kamen? Der Werth des Originals ift bekannt. Eine vollständige Angabe des Inhalts dieser Beobachtungen liegt außer der Periode der A. L. Z; Rec. darf also blos die Uebersetzung beurtheilen. Ueberhaupt halt er diese Uebersetzung für überflüslig; denn wer das Gute des Originals zu beurtheilen und zu autzen versteht, der wird auch lateinisch verstehen; und wenn ies ja übersetzt werden sollte, vielleicht um es den praktischen Aerzten wieder in Erinnerung zu bringen: fo hätte es doch wohl einen Ueberfetzer verdient, der die nöthigen Sprachkenntnisse besitzt, um nicht so schülermäßig und so fehlerhaft überzutragen, wie Hr. N. geihan bat. Rec. ift es zwar schon oft mude geworden, in Reconsionen schlechter Uebersetzungen Zeit und Papier mit Aushebung ibrer Fehler zu verschwenden; indeffen ift es doch feine Pflicht, auch hier fein Urtheil mit Beweisen zu belegen. Adhuc melius se habentem invenio, sed ne minimum lucis percipientem: rubrum enim colorem oculi obverfari ajebat, sive in tenebris esfet, five ad fenestram accederet, etst ea fole illustraretur. ist übersetzt: Fand ich, dass es noch weit bester mit ihm ftand, nur konnte er das Licht gar nicht vertragen, wenn es auch noch so schwach war; denn ob er gleich von ein und der nemlichen Sonne be'chienen warde, fugte er doch, es schwebe ihm eine rothe Farbe vor den Augen, er moch-4. L. Z. 1794. Vierter Band.

te im Finstern seyn oder ans Fenster treten!!! Ips frequentissime spicae in area terendae venirent; pulvis inde excursus oculum ita laedebat ut brevi destrueret effectum remediorum: ihm sehr oft in der Scheune begin Dre-Schen Kornahren in die Augen fielen, und das Pulver aus den Augen stäubten, wurde das Auge so verletzt. dess in Kurzen die Wirkung der Arzneymittel verschwand. Filiam purgavit medicina illa vulgari, qua nilul melius norunt medicastrae: die Tochter mit jener allgemein bekannten Arzney purgieret, die die Quacksalber am besten kennen. Quod levamen ulterius promotum est, mota ope enematis modo dicti alvo: cui evacuationi sustinendae contulit etiam pulvis kormesinus,: diese Erleichterung beförderte ich noch mehr durch das oben beschriebne den Leib eröffnende Klystier, zu welchem ich, um diese Ausleerung noch mehr zu unterfür tzen, Minevalkermes setzte. Ut vino obrutus fupra scalam cauponae prostratus --- quasi examinis inveniretur! dass man ihn mit Weip überschwemmt auf der Trempe des Wirthshauses - darnieder gestreckt, gleichsam entseelt fand. Enema praeterea ex senna et fale cathartico in decocto furfuraceo infusis et solutis injici cura Ueberdiels liess ich ein Klystier aus Klegen kochen, auf Sennesblätter giessen, in dieser Fhissigkeit Purgiersalz auflösen, und einspritzen. Aderant fimul puffulae et phthiriafis in capilitio: sie hatte daneben noch Pufteln und Lausesucht. A sex annis nempe, cum rheumatismo laborans frigori diu se exposuisset, vehementem aliquot dierum cephalalgiam experta eft, silentibus doloribus rheumaticis: Sie hatte nemlich seit sechs Jahren, als sie am Rheumatismus gelitten, und der Kälte lange fich ausgesetzt hatte, einige Tage mit unter einen beftigen Kopfschmerz erlitten. Die rheumatischen Schmerzen ver schwieg fie. Wahrscheinlich genug Beyspiele, um die Verleger vor Hn. N. Uebersetzungen zu warnen, und die Schlechtheit der vor uns liegenden zu beweisen! Doch noch ein lächerlicher Beweis der Unwissenheit unfers Uebersetzers: Hr. Vicat führt S. 43. des Originals eine Arzneyformel aus Lettforts medicinischen Nuchrick. ten von dem allgemeinen D spens to jo in London \$ 300. an, Hr. N. versteht hier das Wort l'ifpensatorium (engl. Dispensary, ein Ort, wo Arzneyen ausgetheilt werden,) nicht, und übersetzt dies Wort in den von Vicat selbst deutsch angeführten Titel von der bekannten Uebersetzung der lettsomischen Schrift durch Apothekerbuch; fo dass er also Vicats deutsche Citation auf folgende Art S. 43. überdeutschet: Lettsoms medi inische Nachrichten von dem allgemeinen Apothekerbuche in London, S. 300.1!! Noch muss Rec. aumerken, dass die Messe IIn. N. in feiner Hände Arbeit übereilt haben muls; denn nur dadurch kann fich Rec. erklaren, warum die Vorrede des Ccce

Vf. nur im Auszuge und die letztern 5 Beobachtungen des Werks selbst, nemlich die XXXVI. Beob. leichte Befreyung von einem schleimichten Nasenpolypen. XXXVII. Eine geheilte periodische Heutwassersicht nach unterdrückter Monatsreinigung. XXXVIII. Heilung einer Q etschung der Lenden und des Rückgrads. XXXIX. Geheilte Heutwassersucht nach einem Mutterblutsluss, und XI. He lung eines üb ibehandelten Rheumatismus der Niegen, welcher sich auf die Lungen versetzt hatte, ganz übergangen worden sind.

Avusburg, b. Riegers S.: Ner Landarzt; oder: Archiv für das Landvolk bey allen möglichen Ereigniffen, welche sowohl das körperliche als auch das landwirthschaftliche Wohl und Weh des Bauernstandes betreffen, sich selbse rathen und helsen zu können. 1794.

**5**17 S. 8.

Sin neues Product der berüchtigten Schreibseligkeit des Hn. Essichs, von dem er versichert, dass Mitleid und Menschengefühl ihm den Gedanken eingegeben habe, es niederzuschreiben!! Der Vf. meynt: man möge ihm den Vorwurf machen, es gebe der Volksarzneybücher schon genug. Seine Furcht ist überstüssig; es gibt der Volksarzneybücher noch nicht genug, denn von dem großen Haufen, die diesen Namen führen oder diesen Zweck haben, darf man kaum das einzige Beckerische Noth-und Half bullein und einige einzelne Blatter als Materialien für ein Ganzes in Rechnung bringen. Alles übrige ist völlig unbrauchbar; entweder ist ihr Inbalt oder ihr Vortrag dem Zweck nicht angemessen, oder beides ist untauglich. Zu welcher Classe das gegenwärtige gehöre, konne man schon einsehen, meynt der Vf., wenn man das angehängte Register nachschlage; er hat Recht, denn de findet man 48 Hausmittel, und darunter welche gegen die Blutigel (!), gegen den Bruch, gegen die fallende Sucht, gegen die Gicht, gegen die Ruhr, gegen das Stechen an Brennesseln; außer diesen Hausmitteln gibts noch 21 Hülfsmittel, und 22 einfache Mit-Von jedem eine Probe: Des Hausmittel gegen die Ruhr besteht vorzüglich in geroketer Rhabarber; das Hülf mittel, wenn ein Pferd ni ht ftallen kann: Man führe es in einen Schaafstall, und lasse es eine Viertelstunde darinnen flehen, auch ist es gut, ihm Oel auf das Kreuz zu gielsen, und es fark einzureiben; Mittel wider den Wilischuden: Wachen und Bitten, Das ganze Buch ist in einem Gespräch zwischen einem Bauer und einem Aret abgefasst, und sein Inh it beschrankt sich nicht bloss auf die Volksarzney kunde, sondern er dehnt sich auch auf die Land virthschaft, auf die Thierarzneykunde, auf die alte und neuere Völkergeschichte, und auf die Statiltik Deutschlands aus, der Bauer lernt, dass in Deutschland 3 Kaiser: der Römische, Russische, Türkische, 12 Konige, Bohmen und Ungarn, Danemark, g Kurfürsten, 41 gentliche Fürsten, 1 Großmeister, 4 gesürstete Probfte, 37 Aebte, 18 Aebtissinnen, 3 Pfalzgrafen, 35 Herzöge, worunter auch Chartres, Cornwallis, Gürrow, 5 Markerafen, 5 Landgrafen, 60 Fürsten, 74 Grafen sind, er hört auch 19 Zeilen von Affyriern, 18 von Aegypriern. Phoniciern, und eben fo viel von den Perf Doch, das Publicum weifs es schon,

dass Hn. Essichs Schriften Stümpereyen find, und der VL ein infunabike capat ist:

LEIPZIG, b. Fleischer: Dr. J. Fr. Kritter und Dr. L. Fr. B. Lentin über das schwere Gehör und di- Heilung der Gehörsehler. Mit Anmerkungen und Zufätzen aus alle(n) den bisher bekannt gewordenen Beobachtungen, herausgegeben von Christian Fis-

drich Niceus. 1794. 227 S. 8.

Jede Schrift über Gehötsehler verdient die Ausmerksamkeit praktischer Aerzte; denn noch bis jetzt sind die Gehörkrankheiten von den medicinischen Schrifttellera wenig bearbeitet, und von den Praktikern selten geheik worden. Wir erhalten hier 1) 3. F. Kritter Goetting. di∬. inaugural. de auditu difficili. 1793 S. 1 — 104. ²) Lentin tentamen vitiis auditus medendi, aus den Comment. Societat. scient, Goetting., S. 104 - 48. in deutscher Sprache, und Anmerkungen und Zusatze des Herausgebers S. 149 - 227. Rec. wollte erst den Inhik beider Schriften angeben; aber er fand die Verdeutschung derleben so schülermassig, so stumperhast, und hie ust da so falsch, dass er es nicht über sich erhalten kounks den Inhalt derfelben dem Publicum nach einer fo schleckten Uebersetzung anzuzeigen, sondern es für eine Pflickt der Achtung, besonders gegen Hn. Lentin hielt, ein umständliche Inhaltsanzeige dem Rec. des Originals zu Kritters Dissert. ist ein trefliches Results überlassen. einer reichen und wohlverdauten Belesenheit, und Let tins Varsuch etc. trägt das Gepräge des gelehrten und praktischen Schartsinns, der alle Schriften dieses voc treflichen Atztes auszeichnet. Die Zusatze und Ausen, kungen fles Herausg, find ofine Auswahl abgeschriebens Stellen aus neuern bekannten bieher gehörigen Schrift ten und Abhandlungen, die aber lange nicht den lächen lichstolzen Beysarz: aus allen den bisher bekannt go wordenen Beobachtungen, vertragen. Rec. bedauen die Vff., dass ihre vortreslichen Schriften in die Handt eines so schulerhaften Uebersetzers gefallen, und durch eine so elende Verdeutschung gleichsam herabgewürdigt Wenn Hr. N. doch Honorar verdienes worden find. will oder muss: so mag er lieber solche in gewister Rücksicht schwer zu erhaltende und doch lehrfeiche Schriften in der Ursprache neu auflegen oder zusammendrucken laffen, er wird fich dadurch mehr Ehre und mehr Dank verdienen, als durch seine bishengen Vebersetzungen.

Schweinfurt, b. Riedel: Der medicinische Landpsarer, oder kurzgefaste medicinische Abhandlung und
Heilart dersenigen Krankheiten, welche am missen
auf dem Lande vorkommen. Allen Herren Soesor
gern und Wum arzten in den Orten, in welches
keine Aerzte wohnen, zu ihrem Gebrauche und
Wiedergenesung der Kranken redlichst gewidmet
von 3. Krause, der Wehre. und Arzuerk. Doctor,
kurpfalz. Oberantsarzt zu Neustadt an der Hardt
1794. 214 S. 8.

Den sehnlichten Wühschen vieler edeldenken ier Herren Landpfarrer, denen so manche an hausarmen Kranken wit geringen Mitteln glücklich vollbrachte Kuren des Vi. be-

kannt waren, mech feinen Kräften, zu entsprechen, schrieb Hr. K., aus reiner Liebe gegen seine leidenden Mitmenschen, ein Buch von folchen Mitteln, die immer nutzen, und niemals-schaden. Das aufgeklärte Publicum kennt schon diess Aushangschild der Quacksalberschritten, bey welchen fich jedem Menschentreunde der Wunsch aufdringt, dass doch ein bequemes und sicheres Mittel ausfündig gemacht werden möchte, dem Unweien ernitlich zu steuern, damit den Layen der Kunst kein solcher schadlicher Mischmasch von halbwahren, halbsalschen Satzen und Rathschlägen in die Hande gespielt werde. Man höre nur den Anfang der kurzen Strafpredigt in Betreff des Aderia sens an die Herren Dorfbader: "Die kurzsichtigen Lorfbader, die Bartphilosophen, die gar zu naseweisen medicinischen Handlanger oder zu eilfertigen Vorlaufer in der Heilkunde, die Braminen der Medianader, die gewif-Senhaften Verwalter ihres tief eingerosteten Aderlassschnepfers, die Banditen des geraubten Menschenbluts, dese Herren sind bey dem kranken Landvolk gar zu geschwind mit dem Aderlassen bey der Hand! etc." Schon diefer Ton verrath den ganzen Mann, der beym Faulfieber vorzüglich abführt, und Faultieberkranke beforgt hat, welche an heimlichen Orten Eiterbeulen, so groß wie kleine Hühnereyer hatten, und worin das Eiter so schwarz wie Dinte war, und der das Helsweh bey diefem Fieber mit einem frischen rohen Hering heilt, den er der Lange nach in 2 Theile getheilt, um den Hale legt, der versichert der Arzt, gebe bey bösartigen Ruhren die confect. ackerm. incompl., und am Ende seines Werks folgendes Recept zu einem Pulver gegen allerlen schnelle Varfälle gibt, welches alle Herren Pfarrer und Landwundarate beständig in Bereits haft halten Sollten. Recipe crem. tart, folub. unc. unam femis, magnes. alb. drachm. tres, cinamom. drachm. unam, sem. anis. vulg. drachm. duas, puly. antispasm. Stahlii unc. sem., sacchar rosat. drachm. quinque, M. D.s. Pulver, wovon bey vorkommenden Umständen alle 2 Stunden 2 starke Messerfpitzen voll zu nehmen sind!!

# VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Leipzio, b. Göschen: Reise von Johann. 1793. 224 S. iu g.

Ein Herr, dergleichen es unter den Seigneurs wenig gibt, und ein noch seltnerer Diener durchreisten in Ge-Sellschaft - von Menschen, die, dem Kopf und Herzen nach, einander so nah verwandt sind, ist dieser Ausdruck, bey allem übrigen Abstand der Verhältnisse, nicht unschicklich - verschiedene Gegenden des füdlichen Deutschlands. Was sie auf ihrer Wanderung erfahren, beobachtet, empfunden, macht den Inhalt dieser kleinen geistreichen Schrift aus, die alles Unterhaltende eines humoriflischen Romans mit dem Lehrreichen einer guten Reisebeschreibung in besonderer Rücksicht auf den Menschen, seine moralische Cultur, Ausklärung, Wohlfland u. d. g. verbindet. Herr und Diener führen abwechselnd das Wort, und theilen in einem lebhasten und anziehenden, bisweilen scherzhaften, noch biter aber herzlichen Tone die Erzählung ihrer kleinen Reileaben-

theuer, die Schilderung merkwürdiger Menschen, politischer und sittlicher Phanomene aller Art, nebst ihren dadurch erweckten Betrachtungen und Empfindungen. jeder in seiner Manier, mit: eine Mannichfaltigkeit, die das Vergnügen der Leser nicht wenig erhöht. Die Reise felbst geht von der Grenze von Sachsen über Hof, Bayreuth, Erlangen, Nürnberg, Augsburg, Memmingen, München, Ulm, durch das Wirtembergische bis an den Bodensee. Ohne uns näher auf den poetischen Theil des Buchs einzulassen, der viel für leichten, unbefangenen Genuls, aber nur wenig Stoff zu kritischen Speculationen darbietet, weisen wir bloss auf einige von den Bemerkungen und Urtheilen des reisenden Paars hin, die uns vor andern bemerkenswerth dünken. - S. 31. Die tille, menichenleere, sonst so lebhaste Residenz Bayreuth führt eine Betrachtung über die großen und volkreichen Stadte herbey. Alle aufgezählten Nachtheile treffen gewiss die allzugroßen Städte; nur dies ift eine B itimmung, über die sich im Allgemeinen keine Regeln geben lassen. Dann beyher über Genuss, Luxus Der Scherz (S. 51.) von einem Bunde der deutschen Gelehrten, Künstler etc. gegen die indiscreten und zudringlichen Reisenden verdiente wohl eine ernsthaste Erwagung. Allerdings verdienten jene Schwätzer, die auf offnem Markt ausplaudern, was fie im Vertrauen oder doch im engen Zirkel von Freunden und Bekannten hörten, dass man ihnen die lächerlichsten Mährchen aufheftete, wodurch fie sich beym Nacherzählen selbst zum Gespotte machten; aber freylich ist das nicht jedermanns Sache. - S. 54. Schönes und verdientes Lob. von Nürnberg, dieser ehrwürdigen Mutter den Kunfte, Manufacturen und Fabriken Deutschlands., Einige Milsbrauche werden mit gutmüthiger Laune gerügt. (Des Lob Eines solchen einsichtsvollen, braven Mannes entschadigt diese gute Stadt hinlänglich für die witzlosen Spötteleyen von hundert reisenden armen Sündern!) Treflicher Charakter, heiterer Humor und Treuherzigkeit der Einwohner im Ganzen, die die Ungerechtigkeit einiger wenigen so hart bussen mussen! - S. 73. Verhaltnis von Fürth zu Nürnberg. Bald werde man nicht mehr: Fürth bey Nürnberg, sondern umgekehrt: Nürnberg bey Furth fagen. Das nun doch wohl sobald nicht. Nürnberg hat einen Nam a, und wird ihn noch lange behalten, den in unsern Zeiten kein Handels- und Manutacturort im Innern von Deutschland erwerben kann. Fürth wuchs auf Koiten Nürnbergs, weil dieses zu felt auf deutsche Redlichkeit, und zu streng auf die Gesetze der Keuschheit hielt. - S. 78. Augsburg ist unerachtet seines verdunkelten Glauzes doch noch immer eine Fürstin unter den deutschen Stadten. Die Schuleinische Cattuntabrik ernährt allein 2000 Menschen. Das Rathhaus ist eine Art von Migniaturgemälde des Charakters der Stadt. Ueberall fichtbares Bestreben des Reichthums nach Gold, Siber und Marmor: das Solide folite durch die Schwere erreicht werden. Eine edlere Zierde der. Studt ilt der ehrwürdige Paul von Stitten. Hn. Cobres tresliche Bibliothek der kostbarsten und seitensten naturhistorischen Werke ist nicht fo bekannt, als sie zu seyn verdiente. - S. 100. Militär in München: schöne Menschengestalten; zum Theil Leute von ächt martialischem Cccc 2 Ansehn.

Anielia, an dened man aber durch eine elegante Uniform des Furchtbare zu mildern gesucht hat. Sie sind hübsch weis gepudert, haben knappe und kurze fäckchen, tragen ftatt eines Zopfs kleine niedliche englische Zwiebeln, und dazu haben sie einen ehrwürdigen romilchen Helm oder ein Kuskett auf dem Kopfe, von dem etwas herunterhängt, das man für einen Fachsschwanz, eine Feder, oder einen Flor halten kann. Für die finnlichen Vergnügungen der Münchner haben die Regenten väterlich geforgt. Nicht leicht bekommt man in Deulchland bessern Gelang und bessere Musik zu hören, als im Münchner Hoftheater. Der Hof besoldet einige 60 Personen für die Instrumentalmusik, einige 20 für den Gefang v. f. w. Der Charakter der Baiern erschien dem gutmüthigen Reisenden in einem weit günstigern Lichte, als audern: er fand in ihm Ehrlichkeit, Treue, Geradheit, Festigkeit, von der andern Seite freylich auch Trägheit, grobe Sinnlichkeit, und Leichtglaubigkeit, welche die 5000 Monche im Lande gut zu nutzen wilfen. Priedrich d. G. ist der Abgott der Bayern, und verdient es zu seyn; freylich nicht durch sein bekanntes, ungerechtes Urtheil über sie: La Baviere est un paradis habité par des bêtes! An öffentlichen Orten, in Munchen herrscht behutsame und scheue Zurückhaltung. -- S. 155. Eine lange Diatribe gegen den Nachdruck: mitunter etwas einseitig und mit Behauptungen untermischt, deren Wahrheit Die Immoralität des Nachnoch sehr bestritten wird. drucks ift erwielen, weit weniger die Gesetzwidrigkeit desselben, und der Nutzen für-Viele, freylich auf Kosten einiger Wenigen, ist unläugber. Dass aus Furcht vor

den Nachdruckern gute Schriftkelfer weniger bezahl würden, und gute Bücher ungedruckt blieben, das glaub niemand, der mit diesem deutschen Haudelszweig nur etwas näher bekannt itt. Wer weiss nicht - doch, da Weitere an einem andern Orte! - S. 176. Mit Eathusiasmus betreten die Reisenden den Boden von Schwaben, des Vaterland von Wieland, Schiller und so vieler andern großen und berühmten Männer! Der Ofterberg bey Tübingen, wo der Sanger des Oberons als Jüngling einsam wohnte, die eigentliehe Wiege seines schenen Geittes! - S. 181. Ulm, diese souft fo blubende machtige Stadt, ist im grössten Versall. Ihr Geist ist gelabint, das Gewerbe in Stockung gerathen, und an die Stelle des Reichthums find Schulden getreten. - Schr richtig ist die Bemerkung S. 191., dass ein Hof und eine Residenz sichre Problersteine des Nationalcharakters sind. Nach unserm Reisenden hält der Schwaba diese Probe aus. "Der Glanz des Hofes hat den Stuttgardtern die "Augen nicht geblendet, die strengen Vorschriften der "Orthodoxie haben ihre Aufklärung nicht gehindert, die .. Politur hat die Güte und Redlichkeit nicht weggeschlif "fen, die Wekklugheit der Menschen nicht verschlos "sen, und die Intrigue sie nicht verschmitzt gemacht"... Dass bey solchen allgemeinen Urtheilen immer viel auf den Standpunct des Beobachters, und die zufälligen Um stände, unter denen er beobachtete, gerechnet werden muss, versteht sich von selbst, — Auf der letzten Sein steht: "Ende des ersten Theils." Wir nehmen die beden wackern und geistvollen Reisenden beym Work

# KLEINE SCHRIFTEN.

Geschiehen. Berlin, in d. Vols, Buchh,: Leben Sr. kömiel. Hoheit des hochsel. Prinzen Heinrich, altesten Sohne Sr. konigl. Hoh. des Prinzen Ferdinand von Preusen, 1791. 32 S. gr. 8. (6 gr.) In einem sehr guten und hochst einfachen Vortrag, ohne alle sonft in Aufftitzen dieser Art gewöhnlichen Schnörkel und geschmacklosen Wertprunk, wird hier das Wenige erzählt, was aus dem Leben eines jungen Prinzen, der noch nicht in das öffentliche Leben eingetreten war, interessant seyn kann. Erziehungsgeschichte ist in solchen Fällen immer das Lehrreich-Ite, und bey diefer verweilt auch der Vf., (als diefen nennt man den gewesenen Lehrer des Prinzen, den jetzigen Geh. R. Bärbaum,) am längsten. Die Geburt dieses Prinzen erweckte Bärbaum,) am längiten. bey Friedrich d. G. und dem ganzen königl, Hause viele Freude, weil damals (1771), ausser dem Kronprinzen, kein Throner-be weiter vorhanden war; allein schon seine ersten Jahre wa-ren mit Leiden bezeichnet. Trotz der forgfältigsten Untersuchung des Arztes war die Wahl der Amme auf eine Person gefallen, in deren Blute fich Ueberrefte des verderblichten Giftes befanden, und leider machte man die Entdeckung zu spät. Der von Natur schöne Körper ward nicht allein dadurch auf das auserste zerrüttet, auch die Geisteskräfte hatten von der Wirkung \*des Giftes fehrgelitten. Durch eine vortreßiche Brziehung wurden fedoch, nach und nach. Körper und Geilt wieder geftarkt. Konn-

te der Prinz sich gleich im 5ten Jahre kaum auf den Füßes halten, erwachten gleich erst im 10ten Jahre die schlummenden Beelenkräfte und einiger Beobachtungsgeist, so war doch scha beym Eintritt in das Junglingsalter der vordem schwächlicht Kerper zu einem der schönften, kraftvolliten und nerviglien. fo war doch auch die Denkkraft des Prinzen gestärkt und er weitert worden, und er fand felbit an ernfthaften Wiffenichaf: Alles berechtigte zu ten, an der Mathematik etc. Geschmack. den schönsten Erwartungen, die aber ein zweyter unglücklichet Zufall wiederum täuschte. Im Frühjehr 1790 bekam der jüngere Bruder die Mafern. Prinz Heinrich fürchtete fich fo außer ordentlich vor dieser Krankheit, dass er, bey aller Liebe zu seinem Bruder, es doch sorgfältig vermied, ihm zu nahe zu kommen. Allein das Zimmer des Kranken war von dem seinigen zu wenig emfernt: die Schlafkammer der beiden Bruder wares nur durch eine Thure getrennt, und mehrere Personen, die den Kranken besuchten, waren auch um den Prinzen. Bald zeieten sich die Spuren der Ansteckung, und die Krankheit verwandelte sich in eine Lungensucht, die sich nach sieben Monaten vell Schmerz und Furcht mit dem Tode endigte. - Des auf dem Titelblatt befindliche, von Berger gestochene Braftbild des Priszeh, fell sehr ähnlich seyn.

e so the way of the company to the

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

# Dienstags, den'16. December 1794.

#### PHILOSOPHIE.

GRESSEN, b. Heyer: Lehrbuch für den ersten Untervicht in der Philosophie von Friedrich Wilhelm Damiel Snell, Professor der Philosophie zu Gielsen. Erster Theil, Ersahrungsseelenlehre, Logik, Metaphysik, Aesthetik. Zweyter Theil, Moral, Naturrecht, moralische Religiouslehre. 1794. 264 und 138 S. kl. 2.

ey Lehrbüchern der Philosophie kommt es immer darauf an, ob man die Absicht hat, bloss philosophische Kenntnisse zu verbreiten, oder aber junge Manner, bey vorausgesetztem hinlänglichen Talente, zu Philosophen zu bilden. Dieser letztere, und, wie niemand in Abrede feyn wird, vorzüglichere Zweck scheint uns nicht wohl erreicht werden zu können, ohne dass man mehr den Weg der Untersuchung und Demonstration, als den des Belehrens und Erklärens einschlägt. Rec. kennt nicht ein einziges Lehrbuch der Philosophie, in welchem die untersuchende Methode Beobachtet ware. Die Demonstration findet fich in den Wolffischen, die daher auch da, wo ihre Belehrungen nicht mehr angenommen werden, doch zur Aufraumung des Kopfes, d. i. zur Gewöhnung in ein methodisches Nachdenken fo vorzäglich brauchbar find. Die Belehrende und Erklarende ist die gewöhnlichste und leichteste, aber in der That zur Erweckung eines eigenen ordnungsmäßigen und fruchtbaren Nachdenkens die am wenigiten taugliche. Hr. Snell, der den Zweck des erften Unterrichts in der Philosophie ausschliessend darin setzt, dass den Lehrlingen eine vorläufige Ueberficht von dem ganzen Plane der gesammten philosophischen Wissenschaften gegeben, und ihnen die wichtigften Wahrheiten derfetben im Zusammensange dargestellt werden, der also mit einer philosophischen Encyklopädie den Grund zu legen nicht nur für rathsam, sondern sogar für nothwendig hält, mus, wie leicht zu erachten, seinem Zwecke gemäs, ebenfalls den letzten und gewöhnlichsten Weg einschlagen. Er führt seine Lehrlinge gleich zur Anschauung, Kellt ihnen die philosophischen Präparate, meistens wie Le die neuesten Scheidekunstler in diesem Pache zubereitet haben, fogleich vor Augen, und erklärt fie oft ausführlich, ohne jedoch, wie er selbst sagt, eine sehr tiefgehende kritische Untersuchung dabey zu Hülfe zu nehmen. Weit entfernt, Hn. S. Verdienften, der uns hierin bloss das jetzige Costume beobachtet zu haben scheint, das mindeste benehmen zu wollen, müssen wir doch gestehen, dass uns diess zwar der gebahnte Weg zu einer philosophischen Vielwisserey, aber keineswegs: zum eigenen Philosophiren zu seyn deucht; und Thyr-A. L. Z. 1794. Vierter Band.

susträger haben wir ja ohnehin schon in Menge, aber wenig - blutwenig Begeisterte! - Nachdem der Vf. kurz bemerkt hat, was er unter Wiffenschiaft überhaupt. und dann wieder unter Erfahrungs - und Vernunftw.f-Senschaft verstehe, gibt er in seiner Einleitung gleich darauf die kantische Erklärung der Philosophie, so wie he bey Jukob lautet (Jakobs Logik S. 6. K. 10, alte Ausgabe) und definirt fie durch eine Vernunftwissen-Schaft aus Begriffen. Historisch lernt nun zwar hierans der Anfänger, wie man sich nach Kantischen Vorstellungen die Philosophie zu denken gewohnt sey; - allein bringt ihn diels auch in seinem selbsteigenen Denken dur einen Schritt weiter; noch mehr, ist es nur möglich, dass er sich bey diesen Worten selbst etwas Wahres, ihrem Sinne gemässes und deutliches denkt, ohne vorher mit der Kantischen Analyse des Erkenntnissvermögens, mit dem Unterschiede zwischen Vorstellung. überhaupt, Vorstellung mit Bewusstseyn, Empfindung, Erkenntnifs, Anschauung, Begriff, Notion, Idee, vertraut geworden zu seyn? Ohne dieses wird ihm der Ausdruck: aus Begriffen: eben fo viel bedeuten, ale aus Vorstellungen oder Ideen, und ohne ihm den subtilen Unterschied zwischen Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft beygebracht zu haben, wird man sich wieder vergeblich bemühen, ihm jene Ausdrücke deutlich zu. machen, oder auch nur zu erklären, was Vernunftwifsenschaft beissen foll. Würde hingegen bey einer Desinition der Philosophie für Anfanger der Weg der Untersuchung eingeschlagen; so müsste man die Erklärung derselben von dem anfangen, was sich auch schon der gesunde Menschensinn mit aller erfoderlichen Deutlichkeit deuken kann, und alsdann erst nach und nach den Begriff steigern, so dass der Lehrling aus dem, was er schon weiss, endlich das Unbekannte selbst fände. Es begreist z. B. ein jeder, dass ein Unterschied ift, ob er eine Sache bloss weiss, oder sie aus Gründen kennt, und eben so klar sieht er ein, dass zwischen der Sache und ihren Gründen ein nothwendiger Zusammenhang ist, dass also, wer die Grunde einer Sache wissen d. i. wer philosophieren will, auf die Einsicht in einen nochwendigen Zusammenbang der Dinge ausgeht. Wo liegt nun das Nothwendige des Zusammenhangs, in den vorgeftellten Objecten, oder im denkenden Subjecte ! Liegt es im letztern: so liegt es bloss in Begriffen, und fo liefse sich endlich durch Untersuchung und Zergliederung aus dem bekannten das unbekannte finden, welches im gegebenen Falle hiesse: die Philosophie ist Vernunftwissenschaft aus Begriffen. Diess, deucht pas, wäre Anleitung zum eigenen methodischen Denken und. zu diesem Behuse würden wir alsdann nicht, wie Hr. S. mit der empirischen Seelensebre, sondern mit der Logik Dada

den Anfang machen, auf diese die Metaphysik in ihrer mung des vernünftig freven Wesen zum reinen Gute die neuesten Gestalt, nitht, wie hier; als blosse Namenerklarungs von Möglichkeit, Wicklichkeit, Leit, Raum u. f. w. fondern als Befordererin des subtilsten Nachdenkens über die Elemente unserer eigenen Erkenntniskräfte folgen laffen, und nun dürften wir hoffen, dals es weder mit der empirischen Seelenlehre noch mit der prektischen Philotophie für unsern Lehrling viel Schwie rigkeit haben wurde: denn so hatte er nicht nur für wollen oder nicht; er sindet meistens Belehrung, wo er dicfe, fondern auch für alles übrige Erlernbare die nöthigen Facher, und zu jedem möglichen Nachdenken, die Methode. Doch der Vi. wollte dieses nicht, sondern seine Absicht war bloss eine, auch dem Lehrlinge feicht verständliche. Bekenntmachung dessen, was im ganzen Felde der Philosophie heutzutag gelehrt wird, und diese Absicht hat er erreicht.

## Benein, b. Hartmann: Funf kosmopolitische Briefe. von Fr. Bouterweck, 1794. IV u. 148 S. kl. 3. . . . .

Diese Briese hat Rec. mit vielem Vergnügen gelesen, der Vortrag ist leicht und deutlich, der Briefton durchsus glücklich getroffen und der Lehrvortrag vermieden. Ob Hr. B. nur der Herausg. oder der Vf. felbst ift, kommt bey Beurtheilung ihres Werths nicht in Betrachtung. Die Lehren, die diese Briese enthalten, sind so trostend und erfreulich, dass jedermann ihre Wahrheit wünschen würde, wenn ihnen auch der Vf. durch keine fo lichtvolle Darstellung Eingang und Ueberzeugung zu ver-Rhaffen gewust hatte. Eine kurze Darftellung der Gedanken des Vf. wird hoffentlich keinem Leser unaugenehm feyn. Zwerst wird der Be: riff des Kosmopolitikmus beltimmt. Dieser Begriff muls, wenn er etwas Eigenes in fich fassen foll, - mehr ausdrücken, als blosse allgemeine Wahrheits- und Menschensiebe, deun dazu verbindet uns die Vernunft durchs Moralgesetz. Die eigentliche Bedeutung desselben wäre eine Vereinigung aller Menschen zu einem einzigen bürgerlichen Staat: aber in dieser Bedeutung des Worts ist es unmöglich, ein Kosmopolit zu seyn. Der Mensch ist nicht im Stande, alle Bedürfnisse aller Menschen in allen Erdstrichen zu übersehen, und ein so allgemeines Wohl zum Zwecke seiner Handlungen zu machen. Wenn der Name Kesn opolit erwas Erreichbares bedeuten foll; fo kann er nur dem Namen Nationalist entgegengesetzt werden. Kosn opolitismus ist dann eine menschenfreundliche, von bürgerlicher Partheylichkeit freye, Gesinnung, wodurch man nie die Verbindung, in der man steht, auf Kosten der Meuschen, die in andern ftehen, zu bereichern facht. Es ist eine Vermessenheit, wenn der Mensch die ganze Welt durch feine Ideen umschaffen will; diess kann nur der unendliche Genius des Ganzen. Ob aber druekten fehr zu ihrem Voriheil aus und Hr. S. verdient die Menschheit einer allgemeinen weltburgerlichen Ver- dadurch unitreitig den Dank aller, denen nicht allein die bindung immer naher rückt, und ob sie noch auf dieser Ausbreitung der Wahrheit und Tugend, sondern auch Erce, ganz glücklich wird? Dies führt auf die Unterfuchung der Bestimmung der Mentchheit. Diese last Kanzelvortrags und der Predigtkunst am Herzen liegt. firh aber aus Nichts mit Befrie igung herleiten. Die Der Vf. zeigt fich als ein Mann von hellem Blick und Wünsche fler Menschen', waren fie auch nicht fo ver- geläuterten theologischen Kenntniffen, deffen Lehren me Schleden als sie es sind, können keinen Beweis von ih. Ermahnungen aus innerer Ueberzeugung und einem sir Frühlung abgehen. Hier ist nicht von der Bestim- das wahre Gute ganz erwärmten Herzen entspringen.

Rede, soudern von der Bestimmung des Zieles; du die Menfeltheit in ihrer irdischen Laufbahn endlich et reichen foll. Diess lässt sich nur in soserne einem Theile nach erkennen, als fich im Menschen etwas undet, das the auch wider seinen Willen einem gewissen Ziele naher bringt. Diess ist aber nichts als die Ausbildung feiner Kräfte. Der Mensch mufs klüger werden, er mag nur Genuss suchte. Die wahre Philosophie der Geschichte thur daher auf das Abwägen des Nationalglücks Verzicht und hält sich an den Werth, den die Menschen nach ihrer Ausbildung hatten. Ausbildung aller Krafte lasst sich nur als Zweck erkennen, und das Resultat der "Gemeinwirkung aller Particulargesellschaften auf die "Universalgesellschaft, das ware denn die Bestimmung "der Menschheit." Nur aber so weit sie erkennbar ift; was aber dann die Bestimmung dieser vereinigten Mehichheit ware, darüber läst lich nichts bekimmtes sagen Diese Fortschreitung zeigen die Anlagen des Menschens soll aber in den Begebenheiten, die die Geschichte auf zeichnet, eine Beziehung darauf gefunden werden! ift es nicht genug, dass man zeigt, wie die Menschen Fortschritte in der Ausbildung machten; - diess musst geschehen - sondern man muss eine Beschleunigung dieser Fortschritte, und der Annaherung zur allgemer nen Verbindung mit einander zeigen köunen, die als eine außer den Kräften der Menschen liegende, und in Beziehung auf ihn zufällige Veranstaltung erschein. Dieses unternimmt der Vf, in den beiden letzten Briefer, und nach unfern Urtheile hat er die Zusammenstinmung der Hauptbegebenheiten, um die Menschen nähere Bekanntschaft und Verbindung zu bringen "Von einer Weltnepublik kank fehr gut gezeigt. aber gar nicht die Rede feyn, fo lange die Meniched noch nicht rund um die Erde und nach allen Seiten ihn fühlbar auf einander wirken. So lange in unfern Gebgraphien noch unbekannte Länder vorkommen, konsen wir gar nicht wissen was das Schicksal mit der kunftgen Menschheit für Ablichten hat. Unsere Chroniken find zerstreute sibyllinische Blätter. Ueber tausend Jahre nimmt vielleicht die Weltgeschichte ihren Anseng."

# ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

LEIPZIG, b. Baumgärtner: Predigten über die Evan ge'ien der Sonntage und Fefte eines ginzen guhres von M. Gottfried Heinrich Schatter, Pfarrer zu

Neunhofen. I. Band. 1794. 495 S. g. Diese Predigten zeichnen uch unter der Menge der gedie fortgehende Verbesterung und Vervollkommung des

Er belitzt dabey die, so manchem neueren Prediger mangeinde, Gabe der Lehrweisheit. Die Art, wie er mehrere in den übelgewählten evangelischen Texten vorkommende Schwierigkeiten und Wundergeschichten zu? behandeln, bald leicht zu berühren, bald zu übergehen, alles nur aufs wirklich Praktische anzuwenden, aus dem Wunderbaren und Uebernatürlichen felbit, durch vorsichtige Scheidung, nur tür das ganz natürliche undalltägliche Loben anwendbare Betrachtungen herzuleiten und bey allen dem jeden antiossigen Schein, sowohl' von Neologie, als steiter Anhanglichkeit an das Alte, -zu vermeiden versieht, ist oft musterhaft.

Am meisten scheinen Rec. diese Predigten in der Art des Vortrags fich auszuzeichnen. Des Vf. Vortrag hat meiltens eine fehr unterhaltende Leichtigkeit. Anschaulichkeit und Mannichfaltigkeit. Seine Gedankenund verschiedene Betrachtungen folgen natürlich und find doch nicht gemein und alltäglich, feine praktischen Anwendungen und Ermahnungen tragen das unverkennbare Gepräge, dass sie aus einem überzeugten und durch. eigne Erfahrung geübten Herzen kommen und die Schlüfse mancher Reden sind vorzüglich schön. Unter den' dem Rec. bekannten Predigten kommt der Vf. Sturms Manier, hauptsächlich in der Bearbeitung historischer

Texte, am nächsten.

Die rühmliche Bescheidenheit, mit welcher IIr. S. in der Vorrede von sich spricht, muntert indessen Rec. um so mehr noch zu einigen Bemerkungen über das, was erwa noch fehlen dürfte, auf. Der Vf. nennt die Art feines Vortrags ein Sprechen. Er braucht fast in jeder Predigt die, auch an sich schon nicht edeln, Ausdrücke: wir wollen uns darüber besprechen; wir wollen das beforechen! er macht (Vorr. S. XII.) mit feinen Predigten de Probe, "ob er in einem Kreise gesineter Menschen. "die des geselligen Umgangs wegen beysammen find, "Fobald fich ungeführ das freundschaftliche Gespräch auf "die nämliche Sache hinlenkte, alsdaun das nämliche "und mit den nämlichen Worten zu fagen sich getrauete, "was und wie er davon in einer Predigt gesprochen "habe." In Ansehung der Sachen möchte diese Probe vielleicht sicher seyn; in Ansehung der Art des Vortrags aber gewiss nicht. Eine Predigt ift und bleibt eine Rede, die fich freylich bey dem, welcher zu der fanftern Beredfamkeit mehr Talent in fich fühlt, der gesitteten Umgangssprache mehr nähern wird. Aber gerade diefer Redner hat sich auch am forgfaltigsten zu hüten, dass er sich keine der Nachlässigkeiten und Eigenthümlichkeiten erlaube, die im geselligen Umgange nicht allein übersehen werden, sondern auch oft gelten. Dergleichen find nun aber Hn. S. unstreitig oft begegnet. Dabin gehört mancher unedle Ausdruck z. B. außer dem schon angesührten besprechen: "ich würde es damit heute gut seyn lassen S. 14. Jesus hat in seiner Todesnoth inmer mit Gott zu thun." S. 290. Dahin gehören manche holprichte Stellen, homiletische Schnörkel und Tiraden, z. B. gleich S. 2. "die einer - der Weisen; " manche zu allgemeine und übertriebene Ausdrücke fo oft; alle die; einige.; immer für oft, manchmal; manche auf der Kanzel ins Süsslichte sellende Worte: der holde, liebe,

brave. - Es gibt ferner in dem geselligen Gesprächsten auch eine gewisse affectirte Natürlichkeit, ein gesuchtes ungenirtes Wesen, wodurch manche esiginell zu werden glauben. Auch gegen diesen Fehler scheint Hr. S. nicht ganz auf seiner Hut gewesen zu seyn. Davon. scheinen Rec. hauptsächlich die Gebete zu zengen, in: welchen die schickliche Gebetssprache fast durchweg ver-.. fehlt ist, dagegen ein gewisser samiliärer Ton berescht, der den, durchs Gebet zu erweckenden Empfindungen gerade zuwider ist. Sie enthalten außerdem gewöhnlich die blosse Disposition der Predigt, als eine Anrede an Gott ausgedrückt, und werden oft erst durch die nachherige Ausführung verständlich. Wie ist es daher möglich, dass der Zuhörer sie mit Andacht und Empfindung nachspreche, welches doch die Absicht eines jeden össentlichen Gebets seyn sollte? Oder betet Hr. S. hier bloss für sich und spricht deswegen auch immér nur im Singular?

Auch die oft viel zu wortreiche an Geschwätzigkeit. grenzende Weitläuftigkeit und unverhältnismässige Ausführlichkeit in einzelnen Theilen der Rede; ist ein Fehler, wozu die, nicht forgfaltig genug bemerkten, Grenzen zwischen Rede und Gesprach verleiten. Daher wird. fo leicht im Anfang, hauptfächlich im ersten Theil, wel-, cher doch seiten der eigentlich praktische ist, zu viel, gesprochen; und da Hr. S. seinen Predigten ein gewisses, und zwar mit Recht kurzes. Zeitmaass bestimmt bat: so ist dieses oft schon verflossen, wenn die wichtigsten Gedanken kommen, die alsdann kurz abgebrochen, oft nur bloß hingeworfen werden. Der Schluß insbesondre ist denn manchmal ganz hart abgeschnitten.

Man merkt nicht selten den Zwang, wenn Hr. S. über das Sonntagsevangelium predigen wellte oder musste und nicht gern allrägliche Themata daraus herleiten wollte. Der Einleitung ungeachtet fallen die, nach dem Text sogleich vorgetragenen. Themata doch oft so sehr auf, dass man gar keinen Zusammenhang mit jenem wahrnimmt. Die nachherige Entwickelung aus dem Texte kostet denn oft viele Zeit, die zur Ausführung der Hauptgedanken nützlicher angewandt werden konnte. - Die Themata seitest drückt der Vf. meistens, concret und eben daher fasslicher aus. Mit den Untersbtheilungen macht er es fich aber oft gar zu bequem. "Ich werde erstlich eins und des andre auführen, was "in diese Betrachtung etwa gehören möchte" (s, die erste Predigt u. m. a.) Das soll doch wehl keine Eintheilung feyn und wird vielleicht bloss gesagt, weil eine Predigt nun einmal Theile haben muss? Daher kündigt auch wohl der Vf. allemal den 2ten Theil so ausdrücklich und beynahe immer mit derfelben Wendung an.

Diese Sammlung wird nun wohl im zweyten Theile, nach der Reihe der Evangelien fortgeben müssen. Es ware indefs zu wünschen, Hr. S. machte sich einmal von diesem unangenehmen Zwange ganz los und gabe uns nur recht auserlesene Predigten über freye Texte,? oder über folche Perikopen, welche die Materie ganz ungezwungen an die Hand geben. Er würde dann freylich bequemen Amtsbrüdern keine neuen Jahrgange zum Abschreiben vorarbeiten, aber sich unstreitig um

Dddda

Me Verbesterang des Kanzelvertrags in dieser Art von Predigten verdient machen können, wenn er dabey die größte Sorgfelt auf die Ausarbeitung und mehrmalige Revision derselben verwenden, oft auch noch etwas mehr Wärme in die interessanteren Betrachtungen und in einzelne Stellen bringen wolkte. So ganz ungezwungen und ungekünstelt Gedanken und Rede in diese Gattung von Predigten fortzustiessen scheinen müssen; so vielen Fieis können sie doch ertragen, dessen nehmstes Augenmerk zugleich seyn muss, dass er nicht merklich werde.

Nürnberg, b. Bieling: Joh. Paul Sigm. Bunzels, Pfarrers zu Pommelsbrunn, Kurze Betrachtungen über biblische Texte bey den Särgen unserer Altschristen: Zum Gebrauch bey sogenannten Leseleichen. Versuch eines Beytrags zur verbesserten Liturgie. Erster Theil. 1794. 345 S. Zweyter Theil. 353 S. Dritter und Vierter Theil. 1793 und 1794. 635 S. 8:

Die beiden ersten Theile dieses Buchs sind bloss eine neue, nach der Versicherung des Vf. verbesserte Auflage. Der dritte und vierte, die jetzt zum erstenmale herauskommen, werden als ein besonderes Werk unter dem Titel: Heilsames Nachdenken über unsere letzte Veränderung, nach Anleitung der sonntäglichen evangelischen Texte. Zur häufslichen Erbauung und zu öffentlichen Vorlesungen bei Begräbnissen - verkauft. Ber Vf. bestimmt diese Betrachtungen zunächst für Landleute: und dieser Bestimmung entsprechen sie in Absicht des Inhalts und des Vortfage recht gut. Der Inhalt ist immer gemeinnützig, und der Vortrag, ohne ins Niedere herabzusinken, fassich und populär. Aus dem Grunde werden sie auch nicht allein gar füglich bey städtischen Begräbniffen gebraucht, fondern überdem noch auch von Personen aus gebildetern Ständen mit Nutzen und Erbauung gelesen werden können. Um aber beym Privatgebrauch allen, selbst die Erbaueng vielleicht störenden, Unschicklichkeiten möglichst auszuweichen, möchte beyeiner neuen Auflage eine -themerkbare Einklammerung

dessen, was auf die Begräbnisse zunächst Beziehung be, und daher in diesem Fall nur lesbar ist, gar sehr murathen Seyn. Denn ohne einen solchen Fingerzeig wird der gemeine, noch nicht genug geübte. Leser in die nothwendige Absonderung des Allgemeinern von Besondern sich nicht recht finden, noch die, aus der Vernischung beider Zwecke entstehenden beforglichen Unschicklichkeiten füglich vermeiden können. Ja, Rec. wurde noch mehr thun, heide, nicht so recht mit ein ander vereinbare Zwecke von einander absondern, und darnach die neue Auslage einrichten. - Ausser diesen allgemeinern Bemerkungen nun noch einige besondere In der Predigt am 6 Epiph, hat der Vf. die Hoffnung die seligen Wiederschens in jener Welt recht praktisch abgehandelt; nur möchten die Gründe, womit er sie zu wterstützen sucht, nicht durchaus gut gewählt, noch su dem gemeinen Mann fasslich genug auseinandergesent und vorgetragen seyn. Der erneuerte Umgang Jeht mit seinen Freunden nach seiner Auferstehung kann bichstens zur Erläuterung, nicht aber zum Beweis dieser Ewartung dienen. In der Predigt auf Ostern über Fordauer nach dem Tode würdigt der V£ die Vernunft zu tief. herab. Wie konnte er z. B. die harten Worte niederschreiben: "was kann uns die Vernunft anders versprt chen, als Aufhören unsers Daseyns und gänzliche Zaniohtung, da sie nicht etwas sichres von einem Leben nach dem Tode - weiss?" und wie kann ein aufgeklane Religionslehrer noch heut zu Tage mit dem Vf., nach S. 301. behaupten könne, dass die Erlösung durch Chri-Rum für uns noch immer ein Geheimnis seu. Sie wu diess zwar wohl dem Juden und dem Heiden: ja die sen war sie sogar Aergerniss und Thorheit; allein nicht also dem Christen, der sich an den Geist, und nicht # den Buchstaben der Lehra Jesu und seiner Apostel bill. und nicht mehr an die, aus dem judischen Opferdienk entlehnten, und auf die locale Vorstellungsart der Erlifung Jesu übergetragenen, Tropen gesesselt ist. Dielem liegt der Zusammenhang zwischen "Sefu Thun, Mit schenbildung und Menschenglück" so offen, so bell am Tege, dass auch nicht einmal ein Schatten von erwas Gr heimnisvollen dabey zurücke bleibt.

#### KLEINE SCHRIFTEN.

Geseureure. Leipzig, h. Dyck: Europäische Regententefel, auf das Jahr 1794. I Bogen in sol. (1 gr.) — Wie gewöhnlich! Es wäre aber zu wünschen, dass man künstig in soferne von dem Gewöhnlichen abginge, dass die Namen der Personen nicht nach der altväterischen Weise, lateinisch ausgedrückt würden. Warum denn nicht lieber: Karl Theodor statt Carolus Theodorus? Der vorige Herzog von Wirtemberg, der doch schon in October 1793 gestorben ist, wird noch als regierend ausgesührt. Vermuthlich eine Folge des ungereimten, ehe-

hin schon von uns gerügten. Versahrens, die neuen Kalender schen 3 oder wohl gar 4 Monate vor dem neuen Jahre zu drücken und zu verkausen! Will man denn nie ansangen, dieser Thorheit zu enstagen? Eine solche Tabelle sollte von Recht wegen äußerst correct gedruckt seyn, damit nicht z. B. aus den Geburtsjahre des erwähnten Herzogs 1723 die falsche Zahl 1751 entstände. Der türkliche Kaiser hat nicht viele Genahliente sondern Concupinen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwocks, den 17. December 1794.

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

FRANKFURT u. LEIPZIO: Ueber Protestantismus, Katholicismus, Geheime Gesellschaften, das Verhältniss zwischen Staat und Religionsgesellschaften, und den Religionseid bey Protestanten, oder Beautwortung einiger, 1771 hierüber ausgeworsenen Fragen, die für jeden, dem Religion theuer ist, auch annoch und ganz besonders in unsern Tagen, äuserst wichtig sind, von Herrmann Protestant. 1793-188 S. 8.

ie wichtigen, in gegenwärtiger Schrift beautworteten Fragen, wurden in der allgemeinen Deutschen Bibliothek (Band XV. S. 37. ff.) aufgeworfen. Die erste ift: Huben nicht die höchsten Obrigkeiten eben das Recht und die Frenheit, den Eid auf die symbolischen Bücher abzuschaffen, so wie sie das Recht hatten, ihn einzusühren? Der Vf. zeigt, mit Zuziehung der vortreslichen .Hufelandischen Scheist: über das Recht protestantischer Fürsten ungbänderliche Lehrvorschriften jestzusetzen: es feue Haupt - und Fundamentalfatz des achten Protestansismus, dass jede Religionsgeselschaft und jeder eincelne Mensch in Religion sachen einzig seiner eigenen fregen Deberzeugung folgen, und son durchaus niemand irgend eine Meynung fich durfe aufzwingen taffen. Er beweift diess nicht nur mit ausdrücklichen historischen Zeugnifsen und Stellen aus Luthers Schriften selbst, sondern auch vesmittelst scharffinniger, aus dem ganzen Geschäffte der Reformation gezogenen, Folgerungen. Der Westphäsische Friedensschluss, urtheilt er alsdann weiter, bleibt daher in seiner vollen Kraft, wenn die Protestanten jemen Geist ihrer Religion jetzt noch tiefer als ehmals einsehen und bester benutzten, ja sie drücken eben hiedurch dasjenige aus, was ihnen in jenem Friedensschlusse zugeftanden worden; anders nemlich als die Katholiken und nach ihren eigenen fregen Untersuchungen in Religionsdingen zu denken. Geben sie hingegen dieses auf: fo find sie keine Protestanten mehr, sondern Katholiken; denn diels ergibt fich von selbst aus einer richtigen, von dem Vf. forgfältig angestellten, Zergliederung beider Begriffe. - Was denn nun die Frage betrifft: ob die Staatsobern bey den jetzigen und künftigen Protestanten in Deutschland selbst aus dem Westphälischen und Religionsfrieden in Deutschland dus Recht haben, in Religionssachen, besonders in Aushebung des Religionseides, beliebige Aenderungen zu machen, ohne dadurch ibren politischen Rechten das mindeste zu vergeben? so ist fie. obigem Fundamentalsatze gemäß, folgender Gestak za beantworten: Es haben die jetzigen (so wie die künf-A. L. Z. 1794. Vierter Bond.

tigen) Protestanten in Deutschland, und folglich jede solche protestantische Religionsgesellschaft für sich, solches Recht zu Aenderungen allerdings. Da nun die Staatsobern bey diesen Protestanten das Recht nur aus Uebertragung diefer Religionsgefellschaften besitzen, und nur in deren Namen ausüben, mit andern Worten, nur als Reprafintanten dieser Religionsgesellschaften, haben können: so haben sie dieses Recht dann, wenn es ihnen von diesen Religionsgesellschaften übertragen ist, und in fo ferne sie darin als achte Reprasentanten dieser Religionsgesellschaften handeln, ohne allen gültigen Zweifel. (S. 89, 90.) Aeusserst wichtig find die hier angeführten Belege zu der. un das vorhergehende verflochtenen, Darstellung der jetzigen Lage des Protestantismus in Deutschland!! Die zweyte, von dem Vf. beantwortete, Frage (S. 101.) lautet also: Sind Vertrage zwischen Obrigkeiten und Unterthanen, im Protestantischen vorhanden, dass der Eid der Lehrer auf diese oder sene symbolische Bücher state finden muffe? Der Vf. fchliefst alfo: entweder find folche Verträge hie und da vorhanden, oder sie sind es We se es nicht find, da kenn der Steatsobere. als blosser Reprasentant in Religionssachen, ohne Einwilligung der ganzen Gesellschaft auch keinen Eid fodern; we aber folche Verträge vorhanden find, und es erklärt auch nur eine einzelne Religionsgesellschaft, dass sie den Eid abgeschafft oder auch nur geändert wisseln wolle, so ist der Smatsobere nicht mehr berechtigt, den Eid bevzubehalten, ja vielmehr ist er, wenn er nicht den Charakter eines Reprasentanten bey dieser Religionsgesellschaft niederlegen will, verpflichtet, solchen Willen derfelben auszurichten. Eine der interessantesten nachfolgenden Fragen, die nur kurz berührt werden, und mit welchen der Vf. endet, ist die: Ob den Luthersnern z. B. etwas von ihren politischen Rechten entgehen würde, wenn die Lehrer in ihrem Lande frey nach Schrift und Vernunst die Wahrheit prüsen und lehren könnten? - Nimmermehr, heisst die Antwort, weder nach dem wahren Geiste des Protestantismus, noch, und am allerwenigsten, nach den ewig wahren, natürlichen Strats-, Völker-, Gesellschafts-, Menschen-, und Gewissensrechten. Auf die Frage endlich: Ob di jenige, welche den Inhalt der jetzigen Bekennenissbücher mit Ueberzeugung glauben, durch Aufhebung des Eides in ihren Glauben gestort, oder ihren Gewissen ein Zwang angethan wurde? antwortet der Vf.: - Offenbar nicht. wenn jene Aushebung mit Vorwissen und Bewilligung solcher Religionsgesellschaft geschiehet, und ahne dieses darf es gar nicht geschehen. Diejenige Religionsgesellschaft aber, weiche an den Inhalt der jetzigen Bekeuntnisbucher glaubt, and den Eid bey behalten will, muss Ecce

ihn ungehindert- und frey behalten. Sie mag dann zufehen, wie sie Lehrer in richtigen Einsiehten in die
Beligion und von ungeheuchelter Rechtschaffenheit bekommt! — Ueber die Art, wie es mit denjenigen Gütern und Bestitzungen zu halten wäre, an welche das
Recht auf einem bestimmten Religionsbekenntnisse beguht, im Fall man das Bekenntnis änderte, ertheilt der
Vt. gelegentlich eben so reislich überlegte als hillige
Vorschläge.

Nürnberg, in der Raw'schen Buchh.: Praktischer Entwurf eines neu zu errichtensen Urbafiums, Saaleder Lagerbuchs zum Gebruch der Lehensherrschaften, Beamten, Amtsverwaker, Cameralisten, Foldmesser verfertigt von P. Johann Baptist Roppelt, Benedi tiner zu Kloster Banz. Mit vielen Kupsertasseln. 794. 24 und 56 S. (ohne die Vorseden.) fol. (7! Rthlr.)

Zu dem Begriff eines Urbariums gehört, (wie der Vf. zu behaupten scheint,) nicht wesentlich, dass die Flur aufgenommen werde; man follte vielmehr an keinem Orte die Verfertigung richtiger Lagerbücher bis zu der seltenen Epoche aufschieben, wo es den Interessenten wichtig genug and möglich wird, die beträchtlichen Kosten der Vermessungen aufzubringen. Daher wären genaue Vorschläge, wie man einzelne Flurstücke ohne Rifs am kenntlichsten bezeichnen könnte, zweckmässiger als der theure Plan des Vf., in welchem die ganze, auch nur von Weitem sich bieher beziehende Kenntnis des felben niedergelegt zu seyn scheint. Der Unterricht für den Feldmesser ist am weitläuftigsten abgehandelt, und enthält unter andern auch ein gutes Recept, Dinte zu machen, mit welcher sich, nach der durchaus sehr weitläuftigen Vorschrift, "der Feldmesser sowehl als der Kan-"zellift oder ingrossist wohl zu versehen hat."

# SCHÖNE RÜNSTE.

GLOGAU, b. Günther: Du sprachst wahr Graukops!!! (eiu) tragisches Gemälde, gezeichnet nach der Natur von E. N. ch.r.b rg. In zwo Differenzen (soll Bücher bedeuten.) 1794. 187 S. 8.

Ein englischer Lord verliert seinen Vater, und sieht fich in der äussersten Dürftigkeit. Sein nächster Verwandter, ein Pralat, welcher die größte Hoffnung hat, noch bey lebendigem Leibe von dem Vatican kanonifirt zu werden, (dass die Scene in London ist, kümmert nusern Vf. nicht,) weist ihn hartherzig ab. Er sucht einen Onkel in Spanien auf, der ihn freundlich aufnimmt, und in der Hoffnung, einen Grande aus ihm zu machen, ihn in Salamanca studieren lasst. Hier verliebt er sich. Das Madchen halt ihn für untreu, und lasst ihn ermorden. Diese dürstige Geschichte ist mit mancherley Epifoden, der wunderbaren Beute mehr als eines Romans, Rauberscenen, Seelenverkaufern, algierischen Seeraubern u. del aufgeschwellt, ohne auch nur den allerkleinften Amheil von Interesse erhalten zu haben. Und doch ist der Vortrag noch weit elender, als die Materie. Die: alltaglichsten Dinge werden in einer poetiich seyn sol-

lenden Prosa vorgetragen, in welcher die gröbken Vergehungen gegen den Geschmack und die Reinheit der Sprache aufgehäuft sind. Der Vf., ob er schon ein ungisches Gemälde zu liesern verspricht, hat doch einer gewissen Sucht, witzig zu seyn, nicht entgehen konnen, die ihn und mit welcher er seine Leser ren je bekommen follte - auf jeder Zeile veriolgt. Hin und wieder find auch versificirte Bonmots. eingemilth, von deren Wirkung er fich außerordentlich viel verspricht. Aber seine vorzüglichste Starke besteht in Beschreibungen. So malt er S. 6. den Zustand eines Hoffnungsvollen: "seine Imagination gankelte ihm Wonnescenen in ihrem Zauberspiegel vor; ein Gewühl von Rolenlichtern hellte die nächtlichen Krümmungen, in welchen er vor wenigen Secunden seine Existenz hingleiten erblickte, zu lächelnden arkadischen Gesilden u. s. w. S. 69. Rosenroth und Krokusfarben getuscht blühte der Ofthimmel; zwizerndes (??) Lichtgeflatter durchwallte den Dunstbogen, und ein kühlender Maywind wirbelte den Sand, rauschte durch das Gekrause des Hai ekrauss, und klatichte die Eppichblätter an einander." Von der Sarke des Vf. in Reflexionen mag folgende Stelle einen Beweis geben: S. 9. "So malt sich der Mensch, das natrischte Geschöpf, die nichtsfügigsten Minuties zu den berikaturirtesten Riesenkorpern, und seine mit den aber theuerlichsten Bildern gefütterte Einbildungskraft häperbolisirt ihm den l'liputisch n Zwerg zum brodignakischen So ist die Sprache fast überall; voll von 84 Kolos." weisen der lächerlichsten Unwissenheit; - der Vf., westeht nicht einmal die fremden Worter, die er branch; und voll des sichtoarsten Bestrebens gelehrt zu schemet Wie weit er es in der französischen Sprache gebrait habe, zeigt er in folgendem kurzen Gespräch, das, mit merke wohl, zwischen zwey Franzosen vorfallt: Ma ciett voici! Monsieur le Comte! at je suis surprend! 31 hier, Herr Major! entgegente ich ihm verlegent "Comme vous voyer! cher ami! fai reconnu vous et the ment ! (Ja woht!) "Venez - avec - moi!"

RÖTHEN, b. Aue: Gemälde aus dem alten Rom, von Wilhelm Fink. 1794. 270 S. 8.

Der VK dieler Schrift, deren Inhalt man aus ihrem Tk tel schwerlich errathen wird, behandelt in derfelben drege in der römischen Geschichte berühmte Begebenheiten (die Ermordung der Virginia, den Tod des Patus und der Arria, und das Ende der Sophonisbe, der Gemahiis des Suphax und Mafinissa) in der feit einiger Zeit utter untern Romanschreibern beliebt gewordenen hifte risch dramatischen Manier. Diete Manier scheint ihnes so leicht zu feyn! In dem bistorischen Theile legen fie einen'alten Geschichtschreiber zum Grunde, deffen fe danken fie mit einigen poerischen Redensarten und Gleichnissen verbrämen; und in dem Dialog - nun, de gibt ein Wort fo leicht des andre! Wer weiss denn nicht, wie fich die Leidenschaften und Empfindungen außem und der wievielfte Lefer merkt wohl darauf, ob diefe Aeufserungen der jedesmaligen Lage und dem indivit duellen Charakter der redenden Personen angemesten find ? Gemeini lich find diese Arbeiten die ersten Ver Suche angehender Schriftfteller, welche sich noch kine

Zeit genommen haben, ihre Kräfte zu prüfen, und in der hiltorischen und dislogischen Schreibart, vielleicht der schwerten unter allen Gattungen, in der Stille und nur zu ihrem eigenen Gebrunche Uebungen anzustellen. Finder man also auch in Werken dieser Art einen oder den anvern glücklichen Gedanken, eine oder die andre wohlgerathne Schilderung! so ist doch selten das Ganze der Muhe des Darchlesens werth. Der Vf. der vor uns liegenden Gemalde ist ge is kein Schriftsteller ohne Talent; sein historischer Stil ist stellenweise edel und numeros; er hat einige Charaktere gut gefasst und geschickt beschrieben; aber er zeigt weder einen gebildeten und reinen Geschmäck, noch auch mehr als alltagliche Geschicklichkeit in der dramatischen Behandlung interessanter Situationen. Was das erste aubetrifft, so hat er fich oft, durch ein sichtbares Bestreben, schon zu schreiben, und es gewissen bekannten Mustern gleich zu thun, in eine bilderreiche allegorifirende Sprache verwickelt, die sieh mit der Einfalt des historischen Stils schlechterdings nicht verträgt. Nachdem er z. B. gelagt hat, der Decemvir Appius habe die Maske des Patriotis.uus angenommen, setzt er hinzu: aber unter dem Lächein lag das Verderben, und unter den Blumen der Tod; was man selbit in der lyrischen Sprache kaum erträglich finden-würde. Sehr koltbar ist es auch, wenn es gleich darauf heisst: In zehn ehernen Tafeln stand, der allgemeine Wille vor den Augen der Nation, und weiterhin: Ein Mann, der die Belege seines Muths aus mehr denn hundert und zwänzig narbenvollen Schlachten trug. Was würden aber die Livius und Tacitus, die do h auch die Blumen der Beredsamkeit nicht verschmabten, zu folgenden Stellen gesagt haben? S. 9. Eine schreck-Niche Wandlung begann und utalzte fich taglich fürchterticher über das betäubte Volk. Ein zehnköpfiges Ungeheuer von Raubsucht, Ueppigkeit und Grausamkeit wuthete in den Eingeweiden des Staats, strömte das "lut schuldlofer Bürger hin, zertrat die heiligen Rechte des Eigenthums, und verjagte die Tugend vom stillen Heerde. S. 11. So verbot zum Beyspiel ein Gesetz die Heirathen dieser (der Patrizier) mit den Plebejern, damit die Tyranney in diesem ungeheuern Spalt (?) desto sichrer in ihrer Ranberhühle lauern könnte, und durch keine Vereinigung beider Korper erdrückt würde. Diese einzige Stelle. die zugleich ein Beyspiel ist, zu welchen unglaublichen Abgeschmacktheiten das Bestreben nach Neuheit eine mittelmässige Einbildungskraft führen kann, wird hinreichend seyn, unser erstes Urtheil zu rechtsertigen. Was aber die dramatische Darstellung anbetrifft: so ist sie im Durchschnitt schwach, und ohne poetische Wahrheit. Am umständlichsten hat der Vf. die Geschichte der Virgintia ausgeführt, wo er einen Vorganger an Lessing fand. Ein unglücklicher Einfall, fich der Vergleichung mit einem folchen Vorgänger auszusetzen! Aber noch anglücklicher, wenigstens völlig überflüslig würde es feyn, eine folche Vergleichung unternehmen und aus-Hr. F. hat dem Vf. der Emilia Gaführen zu wollen. lotti einige Ideen abgeborgt; auch bey ihm hat die unglückliche Tochter einen ahndungsvollen Traum, und der Mord ist hier ebenfalls ein Wunsch des Mädchens,

das den Vater angelegentlichst und umständlichst um diese Wohlthat ersucht. In dem Charakter Virginiens ist eine widerliche Mischung von unächtem Romersinn und ächt - deutscher Romanen - Empfindeley; z. B. Virginius hat sich auf der Reise vom Lager nach Rom geritzt, und einige Tropfen Blut find auf seinen Rock gefallen. Virginia zieht ihren Vater sanst zu sich herunter: "O lass michs küffen, 'das theure Mahl! Also heute schon spr 'mich geblutet? - Eine Bitte, lieber Vater! Schenke mir dies Gewand; so wie es da ist, will ich's mir aufbewahren; mit dem Staube, den du darauf sammeltest, mit dem Blut, deinem Blut, das für mich darauf floss. Ich schaudre sonst heute vor Blut - aber das Blut lieb' ich." — O! des abgeschmackten Kindes! und solcher Albernheiten bringt sie so viele vor, dass sie dadurch das Interesse, welches ihre Situation einstofst, glücklich wegzuspülen weiss. - In der Geschichte des Patus und der Arria ift es ein glücklicher Einfall, dem sterbenden Lucius eine passende Stelle aus den Schriften des Cicero vorlesen zu lassen. Aber was die unglückliche Braut bey seinem Leichnam soll, weiss man nicht. Auch der Augenblick, wo Arria das erhabne: Er schmerzet nicht, ausspricht, ist schlecht herbevgeführt. Diese Handlung ift ganz und gar nicht vorbereitet. Wie weit lieber hätten wir die mänuliche Arria den Entschluss fassen hören, ihrem Gemahl, durch eine freywillige Aufopferung ihres eignen Lebens, die Furcht vor dem Tode zu benehmen, als die weibischen Monologen des feigherzigen Pätus. - Dramatische Kunst in der Anlage und Verbindung der Scenen zeigt der Vf. nicht. Bey vielen derfelben sieht manden Grund ihrer Existenz nicht ein; sie halten die Han flung nur auf, ohne den Leser über das Innre der redenden Personen beffer zu belehren, als es in der Erzählung geschehen seyn würde. Dass diese Personen Romer sind, und dass die Scene (in den beiden ersten Stücken) zu Rom ist, daran wird man durch die .Namen und die Erwähnung des Forum, des Capitols, der Lictoren, der Quiriten, der Stadien u. f. w. häufiggenug, durch die Gesinnungen und Sprache der handelnden Personen aber, nur selten erinnert.

PRAG, b. Calve: Drafchitzky mit der stählernen Brust.
Przemissis Ottokars II, Königs in Böhmen Feldherr.
Aus böhmischen Urkunden. 1794. 188 S. 8.

Diese auf wahre Begebenheiten gegründete Erzählung der Regierungsgeschichte Konig Przem 11 Ottokar II. denn mehr von diesem, als seinem Feldherrn, verdient fie den Namen zu führen - zeichnet sich in keiner Rücksicht unter den zahlreichen Producten dieser Gattung aus, mit denen Druts hland jede Messe so reichlich gelegnet wird. Weder die Begebenheiten, noch die Darstellung derselben, sind zu interessiren geschickt. Jene besteben aus einer R ihe von Kriegen und Schlachten, mit einigen verliebten Abentheuern, seltsamen Missgriffen und . wun lerbaren. Wied rerkangungen untermischt; diese ist in hochken Grade flach und krattlos. fo dass nicht einmal die Hauptpersonen unter dem ührigen Trosse hervortreten. In allem, was nicht von der Geschichte dar-Eeee 2 geboten

geboten worden, zeigt sich eine große Dürftigkeit der the, welches einige Erwartung erregt, das ewige Eine-Vieles wird angesponnen ohne Zweck; vieles ereignet fich ohne Grund. Selten braucht der Vf. gen, und dabey die Farben fo wenig zu sparen, das mehr, als einige Federstriche, um seine Personen aus den verwickeltesten Handeln herauszuziehn. Das gute Glück ist stets bey der Hand. . - Dass ein Werk der Art schlecht geschrieben sey, ist der Regel gemäs. find einige Barbarismen und nonsensicalische Redensarten, wie sie uns eben in die Augen fallen. S. 14. Lu der aufsersten Evolution ihrer Leidenschaften. S. 15. Deine Reize hatten in mich einen so tiefen Eindruck gemacht. S. 16. Sie konnte es nicht verhindern, dass ihre Lippen an dem Munde ihres Liebhabers hafteten. S. 22. Draschitzky war bey allen Unternehmungen des Markgrafen eine nothige Person, und feiner Leitung unterlagen manche wichtige Ausführungen. S. 115-Sie eilte, die angebotene Freundichaft in Vollzug zu bringen. S. 137. Sie würdigte ihn bald ihres vertrauten Umgangs, und vermiste manche Weile, deren Lücke er mit sviner Anwasenheit nicht ausfüllte.

Köthen, b. Aue: Ecto von Aedelk und Eiliki von Bolterhausen, Ritterroman aller Ritterromane. Von Eppo Attila, Geschicht- und Geschwindschreiber zu Burg Weissenfels. 1794 268 S. 8.

Der Vf. verspricht in einem vorausgeschickten Gesprä-

ley der Ritterromane in dem seinigen zusammenzudränman von nun an nichts Tolleres in diefer Gattung aufüschen könne. Die Idee, den Unsinn unsrer neusten Remanschreiber durch Ironie außer Credit zu bringen, ift an sich nicht unglücklich. Der Spott hat der geitllosen . Klottergeschichte ein Ende gemacht, und es ware surwahr Zeit, dass den geistlosen Ritterromanen ein Gleiches geschähe. Aber dazu wird die vorliegende Geschichte schwerlich mitwirken. Zwar hat der Vf. sein Wort gehalten, und den Unsinn so hoch als möglichge trieben. Das war bey den Verbildern, die er lich gewählt hatte, nicht sehr schwer. Seine Kunst besteht in nichts weiter, als in ungeheuren Uebertreibungen aller Art, in den Sachen, wie in den Ausdrücken. Eine originale oder vorzügliche Einbildungskraft, welche allen noch im Stande ware, die Tollheit erträglich zu m chen, offenbart sich nirgends. Sehr selten hat er die . Hyperbel komisch zu machen gewusst, das einzige, w durch er die Abgeschmacktheit hätte vermeiden konsen Sein Witz ist pobelhaft und so plump, wie seine gunu Manier. Selbst Zoten find micht gespart. Dass mit auch zu einer solchen Arbeit Geist und Geschmack ben musse, daran hat der Vf. wohl schwerlich gedacht

## SCHRIFTEN.

Tecumersore. Leipzig, b. Baumgärtner; Beschreibung und Abblidung des Telegraphen oder der neuerfundenen Fernschreibma-Schine in Paris. Mit Kupfern, welche diese Maschine auf dem Louvre in Ruhe und in ihrem Gange darftellen. Von einem Augenzeugen. 1794. 1 Bog. gr. 3: 4 Kpft. (8 gr.) Der Verleger diefer klei-nen Schrift hat durch die eilfertige Verbreitung derfelben allerdings den Dank derjenigen verdient, welchen fie Befriedigung ihrer Neugierde gewährt, indem dieselbe hinlanglich erörtert, durch welche einfache und finnreiche Vorrichtung dieser Telegraph zur Bezeichnung von etwas mehr als dritthalbhundert verschiedener Signale dient, deren Bedeutung lediglich von Verabredungen abhängt. Die ganze Maschine besteht nemlich bloss aus einem mit den Nationalfarben bemalten, 9 Fus langen, 9 bis 10 Zoll breiten Blechstreifen, der an einer auf dem Louvre errichteten eisernen Stange um feine Mitte beweglich ift; 'an den beiden äußern Enden dieses Streifen, find zwey ähnliche, von der halben Länge des erstern, jeder mit einem seiner Enden durch Niete dergestalt verbunden, dass jeder derseiben fich, unabhängig von der Lage des langen, und des andern kurzen Streifen um das Niet, (so wie man sich die Entstehung eines Zirkels durch die Bewegung des Halbmessers um den Mittelpunkt denkt,) ganz herum bewegen, und außer der Lage, in welcher er von dem langen Streifen ganz bedeckt wird, in fieben andern ungefähr 45 Grade von einander abweichenden La-gen fest halten lässt, (ungefähr wie die sogenannte Zunge in dem Werkzeuge, welches die Tischler eine Schmiege nennen.) Von den Einrichtungen des keinen besondern Schwierigkeiten unterworfenen Mechanismus, durch welche das bewirkt wird, verspricht der ungenannte Vs. nächstens eine aussührliche Er-

klirung. Es ill Schade, daß, wahrscheinlich bloß durch Biffertigheit, mit welcher die Uebersetzung und der Abdre der Kupfer (das Original scheint franzölisch zu seyn,) beriebe wurden, in den beiden letzten Tafeln, von denen die erfte en telegraphisches Alphabet mit den nöthigen Interpunctionen, neit andern Schriftzeichen und den Ziffern in 77 verschiedenes Zichen darffeilt, und die letzte den Gebrauch desselben an eine Berspiel erläutert, so wenig Uebereinstimmung ist, dass woll nur Wenige die Gedult haben werden, beide zur Entzisterung des Inhalts der vierten Tafel zu vergleichen. Zur Erleichtrung einer folchen Vergleichung in es vielleicht Manchen nicht unangenehm, zu erfahren, dass die Schiffern für K und k # der 3ten Tafel ganz verzeichnet find, und eigentlich die Gestalt haben sollten, welche die 5te Schiffer der 2ten Zeile, und de 6te Schiffer der 3ten Zeile der 4ten Tafel darstellen; und das die vierte Tafel, ihrer verführerischen Ueberschrift ungeschief. folgendes enthält, wobey die Abtheilung der Zeilen durch die fehlerhaft gezeichneten Schiffern durch andere Schrift aus gezeichnet, und ein Paar ganz ausgelaffene Buchttaben in () eingeschlossen hinzugefügt find; die Rehen gebliebenen Fehlerik den beiden vorletzten Zeilen wird jeder leicht felbst verbesiers-

Einer der schar(f)sinnig | sten Kopfe unserer Zeit | hat erklärt und zug(t)eich || gründlich bewiesen. || daß wir Frieden ball ben weirden, so ball d der Krieg auf gehöllrt hat: Welches Gillt bald gebel d. 51 044 1794.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

# . Donnerstags, den 18. Desember 1794.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Izrezio, b. Kantner: Evangelisches Handbuch des Neuen Testamentes. Erstes Stück. Zweyte verbelferte Ausgabe. 1793. 182 S. Zweytes Stück. 1794. 58 S. gr. 8.

tatt einer Fortsetzung, die wir bey der Anzeige des 4ren Stücks dieses nützlichen Handbuchs wünschsen, (vergt, A. L. Z. 1789. Nr. 171. 1790. Nr. 103 und 225. 1792. Nr. 330.) erhalten wir hier schon die 2te and zwar nicht bloss, wie es auf dem Titel sehr bescheiden heisst, verbesserte, sondern beynahe ganz umgearbeitete, und auch nicht mehr in gespaltenen Columnen, sondern zur Ersparung des Raums in ganzen gedruckten und um 63 Seiten vermehrte Ausgabe der 2 ersten , Stäcke; in welcher nicht allein vieles verändert und entweder ganz weggelassen, oder wenigstens anders geordnet, sondern auch zur Bestätigung der Wort-Sedeutungen und zur Erläuterung dunkler Stellen hinzugesetzt worden ist. Beyspiele von solchen Veränderungen kann man beynahe auf allen Seiten finden. Hier gar vinige !

Alte Ausgabe.

Nene Ausgabe.

33. παλιε —] "Y "Ferner heißt es im Geletz: (2. Mpf. 20, 7. 3. Mos. 19, 12.) Du follit nicht falsch schworen" d. h. "keinen Meineid schwören, eder den Schwar brechen. en en constitution of the maria (d. i. ra, Sea) - or nondern follst um Gottes willen (d. h. weil du bey ihm geschworen, oder um seiner Ehre willen) deinen Schwur halten." Nicht selten gebrauchen die LXX. anodicores um Dit soleere augzudeücken. z. B. 3. Mol.

33. xalı] "]y' "Ferner." in: - - aex: S. ub V. 21. schwören: Du solist aber (wenn du einen Versprechungseid gethan hast) um Gottes willen (weil du bey .hm geschworen haft) deinen Schwur halten" To rue d. d. i. To See. emcolobrauchen, um Thu folvere auszudrücken, z. B. 3. Mof. 27, 20. 28. Diefs find nicht Worte Mofis; fondern wahrscheinlich ein Lehrsatz der alten Rabbinen aus 3. Mof. 19. 12. und 5. Mof. 23, 23. gezo-gen, aus welchem die Pharifaer die Lehre herleiteten; Ein bev dem Namen Gottes falscher Eid wäre eine Schwere Sunde, aber ein falscher Schwur bev etwas anderm, wäre kein wirklicher Eid, sondern bloss eine gemeine Unwahrheit. Vergl. Matth. 23, 16 - 22. | 34. Εγώ ύμιι] "Ich lehre euch aber dieses."

µn ôµoom ôhos] Hätten nicht
die Apostel, als die (die) sicher-27. 20. 28. - 34. 35. 36. A. Ren Ausleger der Reden Jefa 4. L. Z. 1794. Vierter Bund.

mach édus weggestrichen werden: alsdann heißt die Stelle: "Ich befehle euch, daß ihr ganz und gar nicht schwören follt, weder bey dem Himmel, denn er ist der Thron Gottes (er ist Gottes Werk und Gott ist daselbst gegenwärtig)." dergleichen Schwüre waren bey den Juden gewöhnlich, und se hielten se nicht für verbindlich. Matth. 23, 16-22. ขั้วเกา : --- ตั้งระ ] "auch da ik er a gogenwärtig, auch fie hat er geschaffen" 78 - Bariheus] d. i. Gottes" Pf, 48, 3. on moinout] "denn dein Leben ist ein Geschenk Gottes, über das du nicht Gewalt hast. Mithin ist das alles bey Gott felbst geschworen, wend man bey Gottes Eigenthum schworet." B. Einige lassen das Komma stehen und nehmen den Sinn nach den Worten "dass Christus das Schwören gänzlich unterfagt habe. - Bey leinem Haupte schwören, war bey den Juden; wie noch jetzt bey den Morgenländern, sehr gewöhnlich.

Das gewöhnliche Komma muß find, in ihren Briefen mehrmals geschworen: so könnte man den Worten nach glauben. Jesus unterlage hier das Schwören überhaupt ganz und gar; zumal da wir von ihm felbit nicht wissen, ob er jemals geschworen hat, oder nicht. Dess er Matth. 26, 64. auf die V. 63. ihn beschwörende Frage des Hohonprielters antwortet, ift nicht als ein von ihm, abgelegter Eid anzusehen : denn er wurde das nämliche geantwortet haben, wenn er ihn auch nicht beschwörend gefragt hatte. Es ist also wohl am schicklichsten, das Kolon nach o'Aus in ein bloßes Komma zu verwandeln, und diese Worte mit den nachfolgenden zu verbinden Also un - - oug: ] the folle überhaupt weder bey dem Himmel schwören." Aus Bhr. furcht gegen Gott hatten schon die altelten Juden es eingeführt; nicht den Namen Gottes selbst im Eide zu nennen, sondern nur einer Sache, die ihm heilig oder sein Werk sey. Diele Eide wurden im gemeinen Leben sehr gewähnlich, und, da die Pharifaer sie für Nichteide erklärten, ein alltägliches Mittel des gröbsten Betrugs, sonderlich gegen Heiden, die die Sache nicht verstanden. Schon die römischen Schriftsteller beschweren sich über die Unzaverlässigkeit der judischen Eide. ist daselbit gegenwärtig, Jes. 66, 1.-35. οτι νπ: -- αντε] d. i. denn auch da ist er gegenwärtig. Jel. 66, 1. èis 'lee : ] die alten Völker pflegten bey ihrenHauptstädten zu schwören. πολις — - βασ: ] "des großen Königs Residenzstadt" nemlich Gottes, der daselbit seinen Dempel hat; Pf. 49, 3. Wer-alfo bey Jerusalem schworet, der schwöret bey Gott. 36. è. ra κεφαλη σε] d. i bey deinem Leben: dieser Schwur war unter Juden und Heiden fehr gewohilich. oti - - moinoai d. i. denn du bist ja deines Kopfes nicht im mindelten Herr, fondern Gott, der dir ihn gegeben hat. Mithin schwörest du auch bey Gou selbst. Matth

Ffff.

## Manb. V, 43.

## Alte Ausgabe.

43. Amr.] flatt des Imperat. αγαπα, liebreicher (als andere) behandeln; vergl. Röm. 9. 13. TOP TANGLOP OUT IC. OFTE ,deinen Religionsverwandten und Landsmann," Im 3. Mof. 19. 18. (auf welche Stelle Chriitus wahrscheinlich zieh) stehs y welches eben dafelbit durch. DY [ exklart wird. Hieraus und vornemlich aus 5. Mof. 23, 1. leiteten die Pharifier wahr-Scheinlich den Zusatz ber : nas purnous vor exper ou du kannft weniger liebreich und gütig behandeln den, der nicht (im Gegensatz des monoror) dein Glaubensgenos ift."

## Neue Ausgabe.

48. HK: στι ἐς:] 8. über V.
21. ἀγαπασεις — ἐχθρον στι]
Sind Worte der Rabbinen, die
das, was Moses 3. Mos. 19, 18,
ſagt, anders erklärten, als er
es verstand. Sie nahmen das
Wort Ση, welches er daseibst

gebraucht, für Freund und folgerten daraus, dass man den Feind, den Gegner hallen folle; allein Motes versteht darunter den Nebenmenschen; d. i. denjenigen, mit welchem man auf irgend eine Weile zu thun hat. Denn er gebraucht es 2: Mol. 18, 16. von einem, der mit einem andern einen Process hat, und 5. Mos. 22, 26. vou dem, den man ermorden will; wie er es denn auch in feinen Geletzen für Nebenmensch zu setzen pflegt, 2. Mas. 20, 16. 17. 21, 14. Es bestätigen dieses auch die nachfolgenden Verfe. - Das Futur, steht statt des Imperat. ros adnosos [c. crta.

Bey einer folchen Umarbeitung dieser auf richtigere und geschmackvollere Erklärung des N. T. abzweckenden Anmerkungen wäre noch zu wünschen gewesen, dass. der Vf. gleiche Aufmerksamkeit, so wie auf Sacherklärungen, also auch auf gewisse Kleinigkeiten der Spracherläuterungen eben darum verwendet hätte, weil diese Kleinigkeiten in Rücksicht auf die Bedürfnisse unsers-Zeitalters bey jüngern und ältern Lesern gar nicht so anerheblich find, als man vielleicht glauben sollte. Hier and nun wenige Stellen, welche in diefer neuen Ausgabe gar wohl eine Verbesserung bedurft hätten. Matth. V, 12. Bey τες προ ύμων wird noch immer ergänzt ον. rag flatt ysyonorag. Matth. XII, 20. ift der Fehler wiederholt, dass hivor, welches doch nomen virs ist, Flachs, Lein, Dockt heissen soll, flatt Livon. Marc. It, 25. ist bey χρειών έχε fc. τρο Φε flatt τρο Φης stehen geblieben. Marc. XVI, 2. foll noch immer bey της μιας σαββατων erganzt werden ήμερας μετα, ohne dass sich einsehen lässt, was usra für eine Bedeutung haben soll. Matth. XII, I. wird rois sal Basi abermals ganz unver-Randlich übersetzt: in den Sabbathtagen, und dazu Luc. VI, 1. citiet, wo doch ausdrücklich σαββατον δευ-TEDORDOTON bestimmt ist. Matth. IX, 33. ist zwar grac nicht mehr mit ARIJ, aber doch mit dem hier eben so wenig anwendbare 71 verglichen worden, für welches die I.XX. Jer. XIII, 25. 8700 gebraucht haben sollen. Allein diese Lesurt ist unrichtig statt toc. S. Spohns Jeremiss e vers. Jud. Alef. emend. ad h. l. In einem ähnlichen Fall erganzt der Vf. Marc. II, 12. 71, (oder vielmehr to yevomevou) hey stor; welches auch hier un-Areitig geschehen muss. Metth. XVIII, 6. soll noch immer die eigentliche Redeutung von μυλος eine Mühle, und die synecdochische, ein Mühlstein seyn. Marc. I,

26. Hier wurde bey empagav die Bemerkung in der er-Ren Ausgabe gerügt, dass der plur, pro fing. fiche; weil es ja der fing. sey und auch seyn musse. Und dech ift diese ganz falsche Bemerkung in der aten Ausgabe wiederholt, und nur dadurch etwas scheinbar gemacht werden, dass statt orapaçãos - vielleicht ohne Vergleichung des Textes - gedruckt worden ift erragagan Auch ist dabey noch wiy Jer, IV, 19. verglichen werden, da doch TEA im Text steht, und für ujyg vielmehr 2. Sam. XXII, 8. angeführt werden mülste. Marc. I, 32. hier wird zur ersten Bedeutung von duren eder duyas angenommen eintauchen, sistertrucken, web ches schwer zu beweisen seyn dürste; und hierauf gefagt, dass es niedersinken, untergehen, heifse und von Sternen gebraucht werde sc. ὑπο γην; weil man gemeiniglich geglaubt habe: fie tauchten fich ins Mer. Also hatte ja vielmehr, wie bey der Anzeige der ersten Ausgabe schon erinnert worden ift, was avoy ergant werden follen. Auch ist Marc. III. g. bey whomen προσπαρτερειν die fehlerhafte Ueberfetzung: ein lien Fuhrzeug in Bereitschaft halten, zwar in etwas verhelfert worden, nämlich: iva - aura] dass ein kleines Fahrzeug für ihn in Bereitschaft gehalten würde; damit aber doch ein Anfanger die Form προσκαρτερη nicht etwa für den a. 2. pass. conj. zu halten, durch diese freyere leberfetzung verleitet werden möge, so würde es worth cher und richtiger haben übersetzt werden können: dass ein kleines Fahrzeug für ihn in Bereitschaft som follte. Auch in Ansehung der anzugebenden Elipsen hat Rec. noch immer eine große Ungleickheit bemerkt; indem sie bald ohne Noth angegeben; bald da übergen gen worden find, we fie gar nicht überstäßig geweits wares. Wer erwartet wohl z. B. Marc. V, 13 bej ώρμησεν, welches Zeitwart beständig vim intransitival hat, die Ergenzung έαυτην. Dagegen vermist mm ungern εις Φυλαμην. Marc. I, 14. bey παραδοθηναι; χαιμ Marc. I, 3. bey in th innuy; have Marc. I, 44 bet timps; dia. Marc. V. 5. bey vuntos nai fuepat und en bey Awois. Dergleichen Verbeiserungen würden gewiß bey einer wiederholten Auflage dem größten Theil der in diesem Stück gemeiniglich verwahrlosten Liebhaber fehr zu Statten kommen; und zur allmabligen Vervollkommnung dieses Handbuchs wenig mehr zu wünsches übrig laffen.

GLOBAU, b. Günther: Auszug aus der heiligen Schrift nach dem Zusummenhange der christlichen Lehre gr erdnet, zum Gebrauche für die evangelischen Schrsen in dem Herzogthum Schlesien und der Grafschaft Glaz. 1794. 384 S. 8.

Der Vf hat keine Vorrede vorangesetzt, worms er sichtlich ware, zu welchem Gebrauche diese unter se wise Rubriken gebrachte Sammlung biblischer Bewein stellen in den Schulen eigentlich dienen sell. Zum Unterricht in den Religiouswahrheiten selbst scheint su wohl nicht bestimmt zu seyn; da sie die nöthigen verkenntnisse schon voraussetzt und an mehrern Orten, 2. B. S. 32. 53. 98. 104. 105. 107. 141. 143. 150. 183. 191. 208. 211. auf Luthers Karechismus und desen Erligtung ausdrücklich hinweist. Deste brauchismer aber

wird fie zur Ergänzung der im Schlefischen und Glazischen Landeskatechismus vielleicht zu sparfam, oder unvollständig angeführten Schriftstellen für die schon etwas erwachsene Jugend seyn können. Das Buch enthält 3 Abschnitte. Der erste ist überschrieben: Was Gott thut, de ss wir selig werden sollen, von S. 1 - 107. Der 2te: Wie muß der Mensch gesinnet werden und bleiben, um Aier und dort ewig glücklich zu seim; von S. 107-235. Der 3te: Die Glückseligkei en, welche wahre Christen hier and dereinst ewig geniussen sollen; von S. 235 - 271: Jeder Abschnitt hat seine besondern Unter- und Nebenabtheilungen, welche alle mit vielen dahin gezogenen and durch kurze Einschaltungen zweckmassig erklarten Sprüchen, mit deren Beweiskraft man es aber freylich nicht überall genau nehmen darf; reichlich versehen find. Der 1. Hauptabschnitt handelt I. von dem Daseyn Gottes. II. Von dem Wesen Gottes. III. Von den göttlichen Eigenschaften. IV. Von den Werken Gottes. V. Von den Gestanungen Gottes gegen die fündigen Menschen; oder von den göttlichen Rathschlütten. VI. Von Jesu Christo, dem Erlöser der Menschen, welcher den gottlichen Rathschluss, die Menschen von der Sünde und deren traurigen Folgen zu erlosen, ausgeführt hat. VII. Von dem Werke der Heiligung. Der 2. Abschnitt: 1. Von dem Menschen überhaupt, von seiner Natur und Vorzügen. II. Von dem Menschen im Verhältnisse gegen Gott. III. Was der Sunder thun muss; um felig zu werden. 3. Abschnitt: I. Von den Folgen der Tugend und des Laiters. H. Von den besondern Glückseligkeiten wahrer Christen. Hierauf folgt S: 271. ein An-Büchern und zwar aus dem Buch der Weisheit, Tobiä und Jesus Sirach, enthält, nach der Folge der Kapitet; S. 304. Tabellarischer Entwurf der christlichen Lehre, Sammlung der biblischen Beweisstellen geordnet ist, welcher in diesem Buche den Anfang machen sollte. S. 317. Die Sonn- und Festtäglichen Episteln und Evangelien, wie solche in den evangelischen Kirchen gelesen und erklärt werden.

Augsburg, in der Wolffischen Buchh.: Die Heilige Schrift erhlärt nach dem buchstählichen und geistliehen Verstande aus den heilige. Vätern und andern bewährten Schriftstellern der Kirche von Herrn le Maiftre de Sacy, Priester etc. nach der neuesten franzölischen Ausgabe übersetzt durch einige Benediktiner in Banz. Mit Noten und Beylagen. Des neuen Bundes dritter Band. Lukas. 1794. 669 S. 8.

Die 2 ersten Bande dieses Bibelwerks sind in der A. L. Z. d. J. (März Nr. 100. S. 703) angezeigt und wegen ihrer Brauchbarkeit auch protestantischen Bibelfreunden, welche mit den Unterscheidungslehren der katholischen Kirche bekannt find, empsohlen worden, rechtliche Folgerungen ab. Marungen, welche Sacy hat, ohne Anstoss überschlagen und dafür durch viele erbat liche Betrachtungen (§. 32.). In einem weitern Abschnitte wird vom Besitze schadlos gehalten werden. Die Anmerkungen des Ue-

enthalten auch keine eigenen und neuen Erklärungen. fondern find größtentheils aus Rofenmüller und Michaelis genommen, ob diese gleich nicht überall namentlich angeführt werden.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

BAYREUTH, b. Läbecks Erben: Versuch einer sustematischen Darstellung der Lehre vom Besitz, von Cari F. W. von Spangenberg, in zwey Theilen. 1794 340 S. 81 (I Riblr.)

Wenige Rechtsmaterialien verbreiten fich so sehr in ihren mittelbaren und unmittelbaren Folgen über das ganze Civilrecht, wenige werden durch Subtilitäten so. sehr verwickelt, als die Lehre vom Befitz. So viel auch durch Cupers Scharffinn in dieser dunkeln Materie aufgehellt worden ist: so find doch noch manche Seiten übrig, die einer bestern Beleuchtung bedürftig waren. Der Vf. der vorliegenden Schrift aber ist in der Entwicklung der einzelnen Theile Cupern vorzugsweise und dann dem fel. Westphal gesolgt. Nur die Anordnung des Ganzen ist ihm eigen. Eine kurze Inhaltsanzeige wird uns in den Stand setzen, über den Werth dieser Anlage zu urtheilen. Der I. Theil handelt in 2 Kapitela vom Begriffe und der Natur des Bestizes. Das ite Kapitel beschäftigt sich blos mit der Bestimmung des Begriffs, als wenn es nicht schen Zweck jeder Sacherklärung ware, die Natur des Definitums darzustellen. Nach des Vf. Theorie über das Vernunftrecht ist Besitz oder. hang, welcher lehrreiche Stellen aus dem Apocryphischen Besitzergreifung der Erwerbgrund alles natürlichen Eigenthams (f. 2.). Besitz im juriftischen Sinne besteht nach dem Vf. aus 2 Partialbegriffen, körperliche Inhabung und Absicht, die Sache für sich zu haben, oder nach welchem der biblische Auszug; oder vielmehr die wie diess der Vs. umschreibt, "Wille über die Sache zu disponiren und mittelst der körperlichen Gewalt gewisse gültige oder vermeynte Anspräche und rechtliche Intentionen geltend zu machen." Uebrigens nimmt der Vf. die Idee der Willensthätigkeit bald in die Erklärung des Besitzes auf, bald trennt er sie von derselben, ohne dabey eine Verschiedenheit der Bedeutungen vorauszuse-. tzen (§. 12. u. 13. vergl. §. 16.). Auch anticipirt erhier schon manche Bemerkungen über die weiter im 2ten. Kapitel sehr ausführlich erörterte Frage: in wieserne der Besitz factisch oder rechtlich sey? Das zie Kapitel theilt; sich nach den Gegenständen des Besitzes im allgemeinenin 2 Theile. Der Besitz körperlicher Dinge wird zuerft, in sofern er factisch ist, betrachtet. Und unter diesem Gefichtspunkt vereinigt der Vf. die genze Lehre. vom Erwerb, Fortsetzung und Verluft des Besitzes. Er nimmtnemlich als wefentliche Bestimmungen des factischen Besitzes korperliche Ergreifung, Besitzintention und physiche Gewalt an, und leitet aus jeder derselben Unter diesen ist uns die Solche Lefer werden alle mystische und kirchliche Er-, unrichtige Behauptung aufgefallen, dass der Vertrag de 🔳 constitu o possessorio den Besitz nicht von selbst übertrage gehandelt, in sofern er rechtlich ist, oder aus politiberfetzers find in diesem Bande weniger zahlreich und schen Gründen Modificationen vom Rechte leidet, z.B. Ffff 2

nach rechtlichen Fictionen bestimmt wird. Rechtlich ift der Besitz nach Cupers Theorie, welcher der Vf. beytritt, so oft jemand in Foro durch Fiction als Besitzer betrachtet wird, der entweder die Sache physisch nicht unter fich bat, oder die Absicht sie zu haben und zu behalten nicht hegt, oder wenn derjenige nicht als Be-Sitzer gilt, welcher wirklich körperliche Detention und animum possidendi hat. Ob dieser gedoppelte Gesichtspunkt, gesetzt auch die Gesetze rechtsertigten völlig die angenommene Deutung deffelben, einer Entwicklung der Lehre von der eigentlichen Possession oder auch vom Besitze überhaupt nach logischen Regeln zur Grundlage diesen könne, zweifeln wir, und unser Zweifel bestätigt fich, wenn man gewahr wird, wie der Vf. unfer dem andern Theilungsgliede viele von denjenigen Lehrsatzen einzuschieben- und zu erörtern für nöthig findet, die er schon dem ersten untergeordnet hatte. Deberhaupt scheint uns der Vf. keinen deutlichen Begriff. von systematischen Zusammenhang zu haben. hatte er fonft z. B. in dem folgenden Abschnitt eine lange Reihe von Lehrsätzen, die sich in die übrigen Rubriken füglich bätte vertheilen lessen, unter der Aufschrift: "Weitere Zusätze und Bestimmungen über den Besitz, besonders in Hinsicht auf innere Analogie und allgemeine Rechtsprincipien" isoliren, wenigstens durch nichts als durch die Idee des eigentlichen Besitzes mit dem vorhergehenden in Verbindung setzen können? Cupers Beyspiel scheint den Vf. um so weniger zu rechtfertigen, da es jenem nicht darum zu thun war, die Lehre vom Besitz in ein System zu bringen. Die 2te

Abtheilung von der Quafipossession und noch mehr des ate Kapitel von den verschiedenen Arten des Bestiges. das sonderbar genug die ganze Ausführung schließt, recapituliren sehr vieles, was im vorhergehenden weitläufig untersucht worden ist. Ueberhaupt hat die unlogikalische Aneinanderreihung der Theile die nachtheilige Folge, dass man einerley Gegenstand unter verschiedene Gefichtspunkte gebracht, und an mehreren Orten abgehandelt findet, und durch Wiederholungen und Anticipationen ermudet wird. Der Ilte Theil, in welchem wir eine weniger gedehnte und ungleichnetige Schreiben, und eber hie und da zu viel Kurze als Weitläustigkeit bemerkt haben, ist der Untersuchung der sechtlichen Wirkungen, Vortheile und Rechte des Besites gewidmet. Diese betrachtet das 1. Kapitel überhaupt und insbesondere. Im 2ten wird von den Rechten gehandelt, die auf Vertheidigung und Behauptung des Besitzes abzwecken, und vom Vf. Besitzungsrechte genannt werden, und zwar zuerst von derselben gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendmachung überhaupt, und von dem possessorischen Processe insonderheit, und dann von einigen allgemeinen possessorischen Rechtsmittels, welche auf Erhaltung oder Wiedererlangung des Befitzes gehen. Auch in diesem Theile find wir einige mal auf unrichtige Behauptungen gestossen, z. B. das der nützliche Aufwand (bey der Reivindication) and dem unredlichen Besitzer vergütet werden müsse (§. 165.). dass das possessorium summariissum das canonische Recht zur Quelle habe ( & 180. not, d), und daher 56 spensivmittel zulasse (183.).

#### RLEINE SCHRIFTEN.

Anznevoelanntulit. Tubingen, b. Heerbrandt: Ueber die Rettungsmittel, welche bey Ertrunkenen anzuwenden find, von Daniel Ludwig Rudiger, Stadtwandarzt und Geburtshelfer in Tübingen. 1794. XII u. 42 S. g. - Ueber die Rettungsmittel der Ertrunkenen zeichne sich Colemanns Abhandlung über das durch Ertrinken, Erdrosseln etc. gehemmte Athemholen (A. I.. Z. 1794. Nr. 10.) durch ihre scharfunnig angestellten Versuche und richtig gezogenen Schlüffe vor allen übrigen aus: diefe Schrift wunschte Hr. R. unter die Wundarzte feines Vaterlands in einer gedrängten Kurze zu verbreiten, und ihnen das ratiomelle Verfahren plan und deutlich mitzutheilen. Diesem guten und menschenfreundlichen Endzweck entspricht die gegenwärtige Schrift vollkommen. Um die Todesart der Ertrunkenen au erläutern, und die Grundsitze zu bestimmen, nach welchen Are Wiederbelebung unternommen werden mufs, find hier die vorzüglichften Lehrfatze von dem Nutzen des Athemholeus vorausgeschicks; hierauf folgt die Bettungsmethede vorzuglich nach Colemann. Der Vf. hat vollkommen recht, dass er auf eine Verbesterung der ältern Rettungsverordnung:n auträgt; denn afterdings haben fich feiedem die Lehrfigue teber diels Resummes-

geschäft durch neuere Untersuchungen gar fehr geandett, ust vieles wird jetzt für unzweckmäßig und schädlich anerkanne was elemals für heikam und nützlich gehalten wurde. Das shemalige, durch SchriftReller angerathene und durch obrigheite liche Mandate anbefohlne, Wiederbelebungsverfahren, war zu empirisch', zu tumultarisch und vielleicht auch zu überladen: neuerlich haben die Englander durch zweckmassige belehrende Versuche und auch Deutsche durch scherffinnige Beurtheilung diels Verfahren auf theoretische Grunde gebaut, methodisch geordnet und febr vereinfacht; die Erfahrung wird lehren, ob durch diese Revolution das Ziel erreicht werden wird, oder ob die neuern Vorschläge zur Wiederbelebung der Ersticktes mechanisch find, und zu wenig auf den Sitz der Lebenskraft in dem Nervansystem Ruckliche nehmen. Ein Nachtheil ift mit der neuern Rettungsmethode verbunden, der ihre Rinfihrung und ihre Ausübung sehr erschweren wird, nemlich das dazu eigne Werkzeuge erfoderlich find, deren Aufchaffung, wenigstens jetzt noch, viels Schwierigkeiten hat und koftbar if. Dank verdient alfo unfer Vf. mus dafür, dass er fich erbiete. die von ihm angezeigten Werkzeuge auf Verlangen zu beforgen.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Fregiags, den 19. December 1794.

## MATHEMATIK

Görrungur, b. Vandenhök u. Ruprecht: Grändlicher und ausführlicher Unterricht zur praktischen Geometrie, von M. Joh. Tob. Mayer, Host. u. Proc. der Math. u. Phys. zu Erlangen. Zweyte vermehrte Auslage. ilter Theil. u. 7 Kpst. 1793. 614 S. 3. (2 fl. 15 Kr. rheinl.)

Wir halten es für Pflicht, die vorzäglichsten Zusätze herauszuheben, mit welchen der Vf. den vorliegenden zweyten (zuerst 1779 herausgekommenen) Band dieses classischen Werks, allen Mathematikern, welche mehr als gemeine Praxis lieben, noch schätzberer gemacht hat.

S. 104 wird gezeigt, wie man Glasröhren zu Libellen, vermittelft Queckfilber, genau untersuchen könne, um zu ertahren, ob sie durchgehends gleiche Weiten haben. Ueber die beste Methode, sie sicher auszuschlei-: fen, wird keine Belehrung gegehen, sondern auf Lazens Anweisung verwiesen. Die Röhren sollen wenigstens 5 bis 6 Zoll lang seyn, und die Grösse der Luftblasen darin gegen I Zoll betragen. (Wahrscheinlich Rheinl. oder Nürnberg. Längenmass.) S. 122. wird, als eine Zugabe zu S. 156, beygebracht, wie man sich zu benehmen habe, um den Durchschnitt der beiden Kreuzlinien im Brennpunkt des Fernrohrs sicher zu prüsen; und logleich darauf S. 127., (was noch ungleich wichtiger ift,) wie man den wahren Elevationswinkel eines Gegenstandes über den Horizont finden konne, die Libelle mag beschaffen seyn, wie sie will; auch wenn der Vilirpunkt im Fernrohr nicht in die Axe des Fernrohrs fiele. Das Verfahren des Vf., das, (fo viel wir wissen,) poch in keinem andern Buche so angegeben ist, verdient alle Aufmerksamkeit. Es wird ein Messinstrument da bey vorausgesetzt, dessen Bogen über 180° hinausgehen, wenigstens um etliche Grade, welches freylich den meisten Geometern, die gewöhnlich nur mit Instrumenten versehen sind, welche kaum bis dahin reichen, nicht angenehm seyn dürste. - Die nähern Bestimmungen über die Correctionen der Libellen müssen übrigens im Buch selbst nachgesehen werden.

In der Lehre von Mitrometers läst zwar der VA auch in dieser Ausgabe wieder einiges zurück, und verweist bloss auf eine von Hn. H. R. Kästners aftenomisschen Abhandlungen; doch hat er die Methode, mit Flussspatsaure l. inien auf Glas zu ätzen, dem §. 176. beygefügt, mach einem Anssatz von H. H. Lichtenberg, der 1789 in d. Götting. Taschencalender stand, und allerdings in ein Werk dieser Art übergetragen zu werden verdiente. Hr. M. hat selbst den Versuch nachgemacht.

A. L. Z. 1794. Vierter Band.

und sehr seine Linien damit hervorgebracht. In einem Nachtrag (ganz am Ende dieses Bandes) wird noch eine Verseinerung dieser Merhode, von Hn. D. Telin zu Anspach eingerückt, nach welcher neben dem Aetzen mit Flassspatsäure ampsohlen wird, das Glas mit seinem Gold oder Silber zu überziehen, indem die Flussspatsaure diese Materie unaufgelöst isse. Das mechanische Versehren wird umständlich beschrieben, und zugleich gestehrt, was man zu thun habe, wenn kleine Bläschen im Gold von der nahen Hitze der glühenden Kohlen entstehen.

in 5. 183. kommt eine Pehde des Hn. M. mit Hn. Conrector Voigt zu Quedlinburg vor. Die Frage, wie man vermittelft des Messtisches die Entsernung zweyer Oerter, welche man beide feben, nach deren einem man aber nur gehen, und die Länge aufnehmen kann, zeich: nen foll? hat diefen Streit veranlaist. Man erhält a Winkel, und 2 ähnliche Dreyecke, auf dem Messtisch, von welchen die genaue Zeichnung des aten, (auf der 2ten Station, wo der Mefstisch von neuem gestellt wird,) Schwierigkeiten hat. Hr. V. gab Hn. M. Schuld, diefe übersehen, oder in feiner eriten Ausgabe nicht hinläng. lich angezeigt zu haben; will auch (in seinen Versuchen zur Erleichterung der praktischen Geometrie Leipz. 1792.) darthun; diese Schwierigkeiten ließen sich in der Thee nicht heben, wenn man nach Hn. M. Angaben verfahre. Hr. M. sucht nun das Gegentheil zu beweisen, und zu zeigen, wie fich der Messtisch wohl auch auf der zweyten Station gehörig richten, und alsdann das Dreyeck genau zeichnen laffe. Hr. V. hat ein Auskunftsmitrel durch Ziehung befondrer Parallelen vorgeschlagen, weiches Hn. M. viel weniger noch auf sichre Zeichnungen führen zu können scheint. Hr. V. hat überhaupt gegen Richtungen der Nuss, und des dreybeinigten Stetivs mehrere Zweisel vorgebracht. Hr. M. nimmt die Nuss und das gedachte Stativ in Schutz. Was der letztere noch zugibt, besteht darin, dass er in der ersten Ausgabe über die Anlegung der Gabel an dem Meistifch fich umftändlicher hätte erklären follen; welches er gegenwärtig nachholt,

S. 314. erklärt Hr, M. ebenfalls in einer neuen Zugebe zu 6. 189., dass er auch in Anschung des neuen Secundenmessers, welchen Hr. V. in dem obgedachten Buch beschrieben, mir den Hossnungen der großen Vortheile nicht einstimmen könne, welche Hr. V. davon erwartet. Das auf dem Astrolabium damit angebrachte Uhrwerk sey viel zu sehr zusammengesetzt und zusäligen Aenderungen unterworsen, ein dass man sich auf die Angaben mit Zuversicht werde, verlessen können Auch habe Hr. V. bereits selbst beträchtliche Unbequern

Gggg

lichkeiten bey den Rädern und Getrieben gefunden, und daher Winden und Rollen neuerlich angebracht, womit aber ebenfalls nicht viel mehr ausgerichtet werden dürtte. Eine steilsig gearbeitete Mikrometerschraube werde immer größre Scharse gewähren; behauptet Hr. M. Er ziehe das Versahren mit dergleichen Mikrometerschrauben auch dem mit angebrachten Verniers sast immer vor, und habe sich hievon durch mehrere Ersahrungen überzeugt. — Die Streitigkeit beider Gelehrten ist lehrzeich, und bringt einige Fragen zu näherer Erörterungs welche in der praktischen Geometrie wichtig sind. Wir wünschen nur, dass alle leidenschnstliche Polemik ausgeschiosten, und bloß auf Untersachung wahrer Bestinsmungen ausgesangen werden möge.

Mungen ausgegangen werden möge.

Mehrere Zusätze erhielt auch die Lehre: wie Weisen aus einem Standpunkt sich messen lassen. Es sind dabey verschiedene neuere Untersuchungen Käseners, (in dessen Sammlung geometrischer Abhandlungen) sehn zweckmäsig benutzt. Auch die Theorie von Hübenmessungen ist vollständiger ausgeführt, als sie in der aften Ausgabe gelehrt worden. Die Höhe eines Meteors zu messen, wird insbesondre genau, (doch grösstentheils nach Kästner,) angegeben. — Was bey Messungen durchs Barometer zu beobachten, wie Fehler der Wahrnehmungen zu verbessen, und Hn. De Luc's Regel am bequemsten zu benutzen sey, ist ehenfalls mit vieler Sorgfast

ausgeführt.

Beym Gebrauch der Zollmännischen Scheibe (in §. 237.) kommt der Vs. noch einmal auf Hn. Voigts Vorschläge, und glaubt behaupten zu können, die Parallelen des letztern seyen im Wesentlichen eben das, was die Linien Zollmanns, die dieser zu Hause auf ein be-

fonderes Papier abschiebe-

Uebrigens zieht Hr. Prof. M. den Prätorianischen Messtisch der runden Scheibe vor, um Figuren genau aufs Papier zu bringen; bey gar vielen geometrischen Aufgaben legt derselbe aber überhaupt dem Astrolabium, wie billig, eine viel ausgedehntere Brauchbarkeit bey. Sehr wahr ist die Bemerkung, dass man in vielen Fällen die schicklich zu wählende Größe des verjungten Massitabes gar nicht, oder außerst schwer errathen konme, z. B. bey einem großen Wald, dessen Figur unbekannt ist; dass ferner bey Entwerfung des sogenannten Netzes zu einer Landschaft, der Raum des Messtisches zu den vielen Dreyecken gar nicht ausreiche, und die Annahme zie kleiner Massstäbe wieder auf Unsicherheiten führe, und gar unangenehme Folgen habe, welchen allen man durch geschickte Benutzung eines guten Aftrolsbiums vorbeugen könne.

#### ERDBESCHREIBUNG.

HALLE, in d. Renger Buchh: Auswahl der besten auskändischen und statistischen Nu brichten zur Ausklärung der Völker und Länderhunde. Von M. C. Sprengel. I. und H. Band. 1794. 285 u. 269 S. 8. Unter diesem Titel werden die mit Beyfall ausgenommenen Beyträge des Herausg, sortgesetzt, (wozu die

Veränderung des Verlegers und die Ablicht einer Verwechselung mit einem andern, der ihm das Ausbingeschild genommen hatte, vorzubengen Anlass geben.). Unstreitig werden sie nicht weniger den Dank des Publicuins einärnten, das durch den Titel: Auswahl, vielleicht zu noch größern Erwartungen gespannt, und dennoch sich nicht getäuscht finden wird. I. Band. Bryan Edwards Beschreibung der brittischen Colonien in Westindien ist das Werk eines Mannes, der sich 14 Jahre in Jamaika aufgehalten, und zuerft eine zuverlässige Beschreibung aller brittischen Zuckerinseln gegeben hat. Es kam 1793 20 London heraus, und wir erhalten es hier in einer lesteren Uebersetzung, die das Originat in den minder interessanten Abschnitten abgekürzt hat. Nach vorange Schickter aligemeiner Bemerkung über Chma und Witterung, über die ursprünglichen Einwohner, ihre Sitten und Gebräuche in Westindien wird eine jede lasel insbesondere beschrieben. In Jamaika werden 1.059000 Morgen Landes benutzt, die übrigen 300,000 Morgen find zur Zeit noch eine unbenützte unfruchtbere We-Ein Bleybergwerk, das vor einigen Jahren erosnet wurde, musste vornemlich wegen des theuern le gelohns wieder aufgegeben werden. Der Zimmt ikin 1782 beynahe naturalisirt, und verschiedene Bestizer 18-Die Zahl der weißen Eingen Plantagen davon au. wohner hat sich seit 1780 vermehrt; sie wird mit Einfchlus der Seefahrer und Soldaren auf 30,000 geschätzt. Die verlaufenen Neger haben sich auch bis auf 1400 vermehrt. Der Schleichhandel mit dem spanischen Amerka ist großentheils durch das unpolitische Benehmen des englischen Ministeriums sehr gesunken. bezieht England über die Freyhäfen eine beträchtlicht Quantität Indigo, Baumwolle und Färbeholz aus des fpanischen und französischen Besitzungen. Die Aussult der Sklaven aus diesen Häfen nach dem spanischen Amerika ift fehr ftark. Barbados wird durch den hohen Ausfuhr Zoll 41 P. C., den die Regierung erhebt, fehr ge-Die Vermehrung der freyen farbigten Leuts drückt. auf Granada hat man durch Gesetze verhindere wollen. Sie genieften mit die aber unwirksam gewesen sind. In St. Vincent besitzen den Weissen gleiche Rechte. die Caraiben fast eben so viel Land, als die englisches Unterthanen. In Dominika find nur 50 Zuckerpflantur gen. Den mährischen Brüdern, die in Antigua vielt Negersklaven bekehrt haben, wird das rühmsiche Zeusniss gegeben, dass sie mehr auf Moralität, als suf die besondern Lehren der Kirche gesehen haben.

Nachdem der Vf. die Inseln einzeln betracktet, hardelt er von den Einwehnern, am ausführlichsten von
den Negern, den Producten, und dem Handel mit dem
Mutterlande. Er leugnet, dass die Creolen geringere
Fähigkeiten und Kräfte der Seele besitzen. Seiner Meynung nach äufsert das Chima seinen Einslus bloß auf
ihre physische Bildung. Die Nachkommen der Schwarzen und Weissen, die 3 Grade von den Negern entsent
sind, geniessen die Vorrechte und Freyheiten der Weissen. Die Gesetze gegen die Mulatten, und äbrigen
vermischten Racen find streng. Nach Listen, die der

Vf. für zuverläßig kält, find von 1680 bis 1786 jährlich 20005 Neger eingeführt, eine Summe, die weit geringer it, als sie gewöhnlich angegeben wird. Von diesen wird ein Fünstel wieder ausgeführt. In der allgemeinen Berechnung der aus Afrika exportirten Sklaven wird die Angabe der Liverpooler Kaufleute, nach welcher die Englander 38000 (diefe Zahl ist nach den Datis des Vf. zu groß), Franzosen 10,000, Hollander 4000, Dänen 2000, Portugiefen 10,000, ausführen, angenommen. Nach der Schilderung des Charakters der besondern afrikanischen Stämme, die der Vf. in Westindien habe kennen Bernon, bemerkt er überhaupt, dass die meisten Neger argwöhnisch und seige sind, sich verstellen, selbstsüchtig und grausam sind, und einen überwiegenden Glauben an Zauberkunft haben, wevon auffallende Beyspiele angeführt werden. Durch die Aufhebung des Sklavenhandels von Einer Nation würde der Zustand der Schwarzen weder in Afrika, noch in Westindien verbesfert werden. Seit dem nonen Regulativ für die Transportirung der Negern fey die Sterblichkeit auf den Schiffen von 41 P.C. zu #P. C.herabgefunken. Die Unordnungen bey dem Ankauf der angekommenen Sklaven seyen abgestellt, und nahe Verwandte würden, so viel als möglich, nicht getrennt. 1791 war der Preis eines tüchtigen Negers in seinen besten Jahren 50 Pf. St. Knaben und Mädchen 40 bis Zehn Stunden des Tages arbeiten fie für ihren Herrn, Sonatage und Feyertage susgenommen. In Jamaika haben sie überdiels noch alle 14 Tage einen Tag frey zur Bebauung ihrer Felder, und um ihre Producte zu Markt zu bringen. Ueber ihr erwerbenes Eigenthum dürfen fie Testamente machen. In ihren Krankheiten werden sie mit vieler Sorgfalt gepflegt. Die Negerbehandlung ist im Ganzen milde und fanft, und die Grausamkeiten, worüber man klagt, sind sehen. Indessen wird das Zeugniss der Sklaven gegen einen Weisen in keinem Falle angenommen. Dass der Herr die Erlaubnifs habe, einen Sklaven nach Gefallen an feinen Gläubiger zu verkaufen, fey eines der vornehmsten Hindernisse, das der Verbesterung des Sklavenzustandes im Wege liegt. Eine Plantage, auf welcher 200 Oxhost Zucker zu 16 Centner und 130 Puncheons Rum zu Ito Gallons jährlich gewonnen werden, kostet im Ankauf 30,000 Pf. Sterk, und der Gewinn von diesem Capital beträgt nicht mehr als 7 P. C. Die Baumwolle aus Jamaika ist geringer im Preise, als die aus den hollandischen und französischen Besitzungen, und die brittischen Manufacturen haben bisher nur den sechsten Theil der von ihnen bearbeiteten Baumwolle aus den brittifchen lufeln gezogen. Des Vf. Nachrichten von dem Import der Baumwolfe in Grossbritanien und dem Werth der Manufacten gehen nur bis auf 1787, da man doch fehon Nachrichten von dem Ertrage 1789 hat, (f. Bruns Neues Geogr. Handb. S. 32.) Der Indigobau ist in Jamaika aufgegeben, zum Theit wegen des hohen Ein subrzolls des Indigos in England. Der Absatz des Kafsee ist seit der verminderten Auflage 1783 in England größer gewerden; hat aber in Amerika abgenommen das ihn aus dem französischen Westindien erhalt. Gre and und Dominika exportiren fast allein Cacao nach

England, gegen 12000 Pf. St. an Werth. Der Gebrauch des Ingwers scheint in England abgenommen zu haben, daher er in den Inseln wenig gebaut wird. Der Pimentobau ist vielen Gesahren unterworfen, und nimmt jahr-Mit dem Handel, den diese Inseln treiben, lich ab. macht der Vf. den Beschluß seines Werks, wovon der Auszug bis S. 168. des 2ten Th. der Sprengelschen Auswahl geht. Die gesammte Aussuhr nach Grossbritanien betrug 1788 an Werth 6.800,000 Pf. St., nach Irland 127,585, den amerikanischen Freystaaten 196,460, nach brittischen Colonien 100,506, nach fremden Zuckerinseln 18,245, und nach Afrika 868 Pf. St. Jeder weisse Einwohner liefert 111, und jeder Neger beynabe 14 Pf. St. für den westindischen Handel. Die Freystaaten haben sich die Einschränkung, welche das brittische Parlement in dem Handel zwischen ihnen und den Inseln 1783 machte, dass nemlich derselbe nur auf brittischen Fahrzeugen geführt werden kann, wider Vermuthen der Westindier gefallen lassen. Weil Canada und Neuschottland die Infeln nicht hinlänglich mit allen Bedürfnissen verlorgen können; fo hat 1790 das Parlement zugestanden, dass Holz, Korn und andere Waaren aus Nordamerika für Westindien in Neuschottland eingeführt werden dürfen-Die Nordamerikaner haben auch von dieser Erlaubniss ansehnlichen Gebrauch gemacht.

Der zweyte und letzte Auffatz in dem aten B. der Auswahl schilders den Handel und Finanzzustand der ostindischen Gesellschaft in den vereinigten Niederlanden. Er ist allein aus den neulich herausgekommenen Staatsschristen gezogen, und kann als das Resultat weitläuftiger und wichtiger Untersuckungen angesehen werden. Die Zeit des Verfalls der Gefellschaft datirt fich von dem letzten englischen Kriege. Die hollandischen Kammern haben von 1781 bis 1790 über 67 Millionen Gulden angeliehen; die Kammer Seeland ist mit fast 16 Milk Gulden unterflützt worden. Dennoch ift die Compagnie beständig in Verlegenheit, und ihre Schulden haufen sich von Jahr zu Jahr. Eine der Hauptursachen des schlechten Zustandes ist der geringe Ertrag der Auctionen, welcher 1790 3 Mill. Gulden weniger einbrachte, als 1786-Die Besitzungen werden einzeln angesührt, und der Vortheil oder Nachtheil, den sie der Compagnie bringen, nach gezogener Berechmung gezeigt. Für den Geographen und Stetistiker find diese Angaben sehr interestant. Die malaberischen Besitzungen müssen seit dem Frieden mit Tippo Scheb 1792, wodurch die Engländer sich das ganze Land, worauf die helländischen Posten und Festungen liegen, unterworfen haben, und sich des Pfefserhandels beweistern können, mit jedem Jahre unbedentender werden. Wir übergehen, was von den übrigen gesagt ift, weil keiner, der fich von dem jetzigen Zuftande der Compagnie einen Begriff machen will, diele: Abhandlung ungelesen lassen darf, und gedenken nur noch der am Schlusse erwähnten Commission, welche 1791 nach Indien geschickt wurde, um den Gebrechen abzuhelfen. Die Compagnie hat schon verschiedene Poften eingezogen, Bedienten abgeschafft, die directe Schifffahrt nach gewissen Plätzen aufgehoben, und noch an-Gggg 2 dere

dere Einsichtungen gemacht, wedurch die Ausgaben vermindert, und die Einnahmen verbeilert find. Damit soll nan fortgesahren werden, und die Compagnie, die noch 1790 ein Desicht von mehr als 11 Millionen Gulden, und eine Schuldenlast von mehr als 96 Mill. Gulden hatte, schmeichelt sich 1794 einen Ueberschuss zu haben. Dass diese Hoffmung sehr leicht vereitelt werden könze, wird jeder Leser mit dem Vs. zu glauben geneigt seyn.

Errlin, b. Mylius: Sammling der besten und neuesten Reisebeschreibungen in Uebersetzungen und Auszugen, worinnen von der Lage, Größe — Nachricht gegeben wird. Aus den Originalwerken nach einem verbesterten Plane bearbeitet von J. A. Marting Laguna, Drey und dreysigster Band. Mit 4 Kupfertaseln und einer Landkarte. 1794, 568 S. 8.

Den Herausg., der uns als ein vortreflicher Philolog. bekannt war, auch als Geographen auftreten zu sehen, war Wir konnten nun freylich von ei- . uns unerwartet. nem Buche, dem sein Name vorgesetztist, nichts schlechtes gewärtig feyn. Er hat uns aber doch durch die Vollkommenheit, welche er ihm gegeben hat, auf eine angenehme Art überrascht. Wird er mit dem Fleise, womit dieser Band der Sammlung ausgearbeitet ift, die. fernere Fortsetzung besorgen: so wird diese Sammlung, die schon in der Achtung des Publicums zu finken anflug, nicht blos mit ihren Schwestern wettelfern, fundern die meisten derselben weit übertreffen. - In den Vorrede wird die Geschichte der Sammlung kurz beschrieben, und das Mangelhafte derselben nicht verschwiegen. Der Plan, den der Herausg, bey Versenigung der Auszüge sich selbst vorgezeichnet hat, hat unfern ganzen Beyfall. Vorzüglich hat es uns gefallen, dass das, was der Vf. selbst sah, von den ihm mitgetheil-. ten Nachrichten, genau unterschieden werden foll. Der neue Band liefert einen Auszug aus Joh. Peter Falk. Reise in Russland, der auch als ein selbit beständiges Buch, und als der 9te B. der neuen Sammlung verkauft wird. Wer das Original oder Falks Beytrage zur topographi. fthen Kenntpifs des ruffischen Reichs, St. Petersburg 1725. 1786 nicht keunt, kenn fich von der großen Mühe, die der Vf. fibernommen, kaum einen hinlänglichen Begriff Was Georgi aus den hinterlassenen Papieren machen. des sel. Falk nach Materien ordnete, das hat der Herausg. in eine zusammenhängende Reisebeschreibung gebracht, in welcher der Leser nicht die Arbeit eines Epitomators, sondern ein Original erkennen wird. Die Anmerkungen find nicht weniger reichhaltig. als zehlreich. Pallas, Renovanas, Herrmanas u. a. zum Theil zeritseute Nachrichten werden oft mit Falk verglichen. Zu verwundern ist es, dass der Herausg, bey der beschränkten Zeit so viel hat leisten konnen, und er mus, als ihm

die Buchhandlung die Fortsetung nuftene, zu diese hebeit nicht unvorbereitet gewesen seyn. Seine Kennnis der polnischen Sprache kommt ihm bey Erklarung rusescher Wörter gut zu statten. Um die Erklärung der lasscher Wörter gut zu statten. Um die Erklärung der lasschen was der sinesischen Grenzstule, die nebst der Russischen in Kupser gestochen ist, befragte er einige Gesehrte S. 373. Einer hielt sie sier syrische Estrangele schrift. Diesem Gelehrten kann es aber doch nicht unbemerkt geblieben seyn, dass von den 4 Buchstaben die er in der Inschrift annimmt, nur zwey Estrangele buchstaben sind. Roc. glautte auch bey der ersten das sicht mit einem von des Hernung. Freunden anbisch all kusschen Buchstaben wahrzungbanen.

FRANKFURT e. M., b. Hermann: Cieschichte der mein swürdigsten Reisen, welche seit dem XIIten Jahren dert zu Wasser und zu Laude auternommen wer den sind, von Theoph. Fried. Ehrmann. X. B. 1794. 432 S. Kl. B. 1794. 299 S. XII. B. 1794. 463 S. 8.

Auch diefe 3 neuen Bande von Ho. E. febr intere santem Werke hat Roc. mit vielem Vergnügen goleka Im X. B. werden die Reisen nach Guinen im engeret Verstande fortgesetzt. Den Ansang macht i. Eine alle meine Uebersicht der Goldküste. II. Ihre summericht Naturgeschichte. III. Die Beschreibung einzelner Lie der der Goldkufte. IV. Schilderung der Neger mit ger Lebensart, Sitten, Gebräuchen und Meynnagen. ? Schilderung der okraischen Neger inshesondere. VI Handel der Europäer auf der Goldkufte. Sodenn folg Merts intereffante Reise nach der guineischen Goldkülte im Auszuge, und den Beschluss macht ein aus Culas Sammlung genommenes abgekürztes Schreiben eines bol ländischen Officiers aus dem Forte El Mina. XI. B. Fortsetzung der Beschoeibung der Küste von Guines in engern Verstande. Den Anfang macht die Beschreibus der Sklavenkuste und ihrer Einwohner, I. nach ihrer la ge, Ländern und Völkerschaften; II. nach ihrer murib chen Beschaffenheit und Producten; III. Beschreibung des westlichen Theils der Sklavenkuste. IV. Des Könignigreich Fidah und seine jetzige Verfassung. V. liert Reise each Fidah im J. 1784. VI. Beschreibung des kar nigreichs Ardra und feiner Einwehner. VII, D'Eber Reise nach Ardra 1669 und 1670. VIII. Geschichte und Beschreibung des Königreichs Dahome u. s., w. IX Robert Norris Reise mach Dahome 1772. X. Kurze Nach eichten von den an Dahome grenzenden Ländern und Völkern. Der KIL B. enthält die Reisen nach Oberguh nen, und insbesondere nach der Küste Benin und Biste ra, und eine Beschreibung der Küstenländer von Rio for molo bis zum Cap Lopo Gonfalvo: sodenn die älten merkwürdigen Reisen nach Niederguinen oder der Es tte Kongo.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 20. December 1794.

#### OEKONOMIE.

FRETBERG, in der Craz. Buchh.: Veranlassungen (?) und Vorschläge zu einer sowohl angenehmen als auch guten Landwirthschaft, von Lüder Herrmann Hans von Engel, Kurfürstl. Sächs. Rittmeister. 1794. 190 S. 8. (10 gr.)

s hat auf den Ideengang des Vf. einen vortheilhaften Einfluss, dass er die Landwirthschaft mehrerer deutschen Provinzen kennen lernte, und durch Vergleichung ihrer Verschiedenheiten in den Stand gesetzt wurde, die Behandlung der Landgüter nicht so einseitig zu beurcheilen, als fonst von praktischen Oekonomen zu geschehen pslegt, die gewöhnlich an den vaterlandischen Boden, den fie bearbeiten, auch mit ihren Einsichten gefesselt sind. In 19 (vermuthlich an einen idealischen Wirthschaftslustigen gerichteten) Briefen werden die Gutsbesitzer veranlasst, über die individuelle Beschaffenheit ihres Gutes ernstlich nachzudenken, und besonders auf Herstellung eines richtigen Verhähmisses des Viehftundes zum Ackerbau bedacht zu febn: Da der Vf., selbst mit Uebergehung des Oelbaues, bloss auf gewöhnliche Getraidearten Rücksicht nimmt, (deren Erbauung die Grundlage aller guten und mit wesentlicher Verbefferung verknüpfter Benutzung des Bodens ist,) und bey vorzunehmenden Neuerungen manche unnachlassliche Vorsichten empsichit, die nur gar zu oft aus der Acht gelassen werden: so kann von der Verbreitung dieser mit vieler Unbefangenheit und Sachkenntniss versertigten Schrift besonderer Nutzen erwartet werden. drangt sich in jetzigen Zeiten eine so große Menge von Capitalisten zu dem Besitz von Grund und Boden, der mit Steuerfreyheit und mancherley Herrlichkeiten ausgestattet, und dem ungeachtet oft von schlechter Beschassenheit und geringem Ertrage ist, dass es äuserst wichtig wird, die Wirthschaftsresormen, die sonst aus Mangel dazu bestimmten Geldes liegen blieben, nun aber mit oft blinden Eifer unternommen werden, auf haltbare Grundsätze und Regeln zurückzuführen, damit die jetzt Mode werdende landwirthschaftliche Goldmacherkunst nicht in leere oder unstatthafte Projecte der Unwissenheit und Uebereilung ausarte, und ihren hitzigen Adepten nicht mit Verlust und Reue lohne, wie es geschehen muss; wenn, ohne eigene Kenntniss der Landwirthschaft und des gegebenen Orts zu Wirthschaftsreformen Geld ausgesetzt, und dabey andern überlassen wird, ob sie blos kostbare Veränderungen oder wirkliche Verbesterungen machen wollen und können. In allen Zweigen der Landwirthschaft zeigt der Vf. gleich bewährte Kenntnisse; der 14te Brief, welcher von der A. L. Z. 1794. Vierter Bond.

Forstökonomie handelt, hat uns am wenigsten befriedigt. Besonders lesenswürdig ist der 7. 8. und 15te Brief, wo von dem Verhältniss des Gutsbesitzers zu seinen Bauern und zu seinem Gesinde mit praktischer Erfahrung und Menschenkunde gehandelt wird; obgleich in jedem dauernden Verhältnis Pflicht und Klugheit ein nerley Vorschriften geben, weil selbstfüchtige Klugheit nie klug genug ist, so wird hier doch manches als blosse Handlung der Klugheit, mit Bezug auf feine Folgen. empfohlen, wo fich der gutgesinnte Leser das höhere Princip, welches gewiss auch dem Vf. nicht abgeht, hinzudenken muss; für manche, die ihr Heil bloss im Reichwerden suchen, hat die Klugheitsregel freylich eine besondere Gabe der Ueberredung voraus. Folgender sonderbar gefassten Maxime können wir aber durchaus keinen Beyfall geben (S. 175.): "Haben fie, (als abwefender Gutsherr) einen Verwalter, der ihnen Unterschleif macht, schafft ihnen aber noch ein halbmal mehr Ertrag als ein ehrlicher (?) so ist die Frage gar nicht den unehrlichen tüchtigen Wirth oder aber den ehrlichen schlechten Wirth zu wählen; d. h.: der Vf. bedenkt fich nicht, einen geschickten Oekonomen, der ihn betrügt, aus Furcht vor einem ungeschicktern Nachfolger zu behalten. Rec. möchte wissentlich mit dem Unehrlichen den höhern Ertrag nicht theilen; wem die Pflicht, niemanden zum Betrug Gelegenheit zu geben oder zu lassen, nicht einleuchtet; den muss hier doch wenigstens die Furcht vor Verachtung wegen einer solchen Genossenschaft und die Besorgniss zurückhalten, dass der ungerechte Haushälter zuletzt mit dem Eigenthümer gar nicht mehr theilen möchte, welches letzterer seinerseits verdient hutte. Die gerügte Maxime gilt leider bey mehreren Ständen. die der Diener nicht entbehren können, und privilegirt gewissermaßen die brauchbaren Schelme. Wer sich wundert, eine vorzügliche ökonomische Schrift auch von dieser Seite beurtheilt zu finden, der bedenke, dass der Vf. nicht bloss für Oekonomen, sondern für Gutsherrn schrieb.

Berlin, b. Maurer: Historische Vergleichung verschiedener Gebräuche und Verbesserungen in der Landwirthschaft. Eine Sammlung auserlesener Geschichten, Erzählungen und Aussätze zur Belehrung durch Beyspiele und zur angenehmen Unterhaltung für den Landwirth. Aus den besten ökonomischen Schristen und Reisebeschreibungen mit Zusätzen und Anmerkungen, von Johann Wilhelm Wäser. 1794. 398 S. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)
Der Vs. hat eine, so viel Rec. bekannt, noch wenig

Der Vf. hat eine, so viel Rec. bekannt, noch wenig benutzte Methode gewählt, praktische Landwirthe zum Nachdenken zu bringen, und ihnen, im erzählenden

Hhhh

Tone

Tone, (der von mehreren Seiten Vorzüge vor dem didaktischen hat.) Vorschlage zur Vorbesserung ihres Haushaltes gethan, die sin den Augen eines sich weise dünkenden Ockonomen einiges von der ihnen sonst vielleicht beygelegten Unanwendbarkeit verlieren werden, da sie als bereits mit Vortheil ausgesührt, dargestellt werden.

Die ersten 9 Geschichten geben Anleitung zur Urbarmachung wüsten Landes. Die erste macht uns mit einem chemaligen Minister bekannt, der selbst Hand ans Werk legender Landbauer geworden ist; und hat bey don naiven Schilderungen der Freuden eines sich mit eigner Beurheitung des Bodens beschäftigenden Landlebens entschiedene Vorzüge im Stile vor den übrigen Erzahlungen, in denen der Reisebeschreiberton oft Störungen veranlasst. Die Geschichte der Verbesserungen des , Grafen Koncelle, der eine unermefsliche Erdflache geerbt hatte, und sich durch Anlegung einer Stadt und eines Hafens Absetz der Produkte verschafft, die er durch Urbarmachung wilder Jagddistrikte seiner Vorältern entreifst, ist ein abstechendes Gegenstück der bescheidenen Betriebsamkeit der Exministers, dem nur des Wenige Genuls gewährt, was er mit eignen Stunden der Natur abverdient hat. Als Anleitungen für Mäuner, die nachbarliches Verhältnis auf einen bereits cultivirten Boden eingeschränkt hat, haben die letztern Erzählungen mehr praktischen Werth, und zeigen, dass man durch forgfaltige Einsührung eines richtigen Verhähnifses zwischen Viehzucht und Ackerbau dem Boden einen ungemein erhöhten Ertrag abgewinnen kans. sollte die erste Untersuthung jedes Landwirthes (der nicht, wie der Hollsteiner und Ungar, die Viehzucht für die Hauptsache anzusehen hat) dahin gehen, wie viel Dünger die Beschaffenheit seines Landes ersodere; wie viel wohlgenährtes Vieh er halten müsse, um diesen Dünger (in Ermangelung künstlicher Düngarten), herbeyzuschaffen, und wie viel Land er ausopsern müsse, um Winter, nad we möglich, auch Sommerfutter für dieses Vieh zu erhauen. Wer die Landwirthschaft aus diesem Gesichtspunkte ansieht, wird dierhistorische Vergleichung des Vf. mit Vergnügen und Nutzen lesen, aus der man gelegentlich auch einsehen kann, dass der Landmann in Frankreich es in der Lage, in welcher er nach der Angabe des Vf. fich befand, nicht wohl länger

haften konnte.

In allen Auffätzen wird von der Nothwendigkeit der Befrierigungen und Verzäunungen gebandelt; bey den vielen Widersprüchen, welche diese eben so kostbare als nützliche Einrichtung überall, sowohl in der Denkungsart als in der Verfassung, findet, wäre es daher zu wünschen, dass die Gründe derselben gelegenslich von dem Vr. auseinander gesetzt worden wären. Befriedigungen sollen hauptsächlich den absichtlichen und zufälligen Verheerungen der Koppeltrist steuern, und bestimmen in eben dem Grade das Eigenthum eines jeden, indem sie ihm es werther und nutzbarer machen.

HANNOVER, b. Hahn: Nove Abhandlungen und Nachrichten der Königl. Großbrit. Churfürstl. Braunschweig - Lüneburgeschen Landwirtsschafts - Gesellfchaft zu Celle. Dritter Band mit Aupfern. 224\$. Vierter Band. 1794: 68 S. 8.

Der III. Banti enthält 1) einen Unterricht über des Kleebau und die Koblititterung, in Fragen und Antworten für den lüneburgischen Landmann, welcher bereits : 1701, suf Kosten der Gesellschaft gedruckt und unentgeldlich vertheilt worden ist. Man kann aus demseken die schickliche Art erlernen, wie man mit dem Landmann sprechen soll, wohey die Provinzislismen der Gegend, für die man schreibt, mit Nutzen gebraucht werden. Der Unterricht ift besonders für Sandlander eingerichtet, kann aber mit einiger Rücksicht auf die Beschaffenheit andern Bodens, der dem Klee gewohnlich günstiger ist, überall seine Anwendung finden. 2) Beantwortung der Preisaufgahe: Welches ift die vortheilhasteste Methode, den Flachs und Hansbau in den braunschweigischen Kurlanden zu betreiben? (100 Wirthschaftsactuario J. C. Biallon zu Dresden.) Dieset vorzüglichen Abhandlung ist der ausgeletzte Preis zuer, kannt worden. 3) Von eben dem Vr.: Praktische Anweisungen zum Flachs - und Haufbau für den Landmann (besonders den lünehurgischen). Der IV. Rand enthält ebenfalls eine vollitändige Abhandlung über die vormeihafteste Methode den Flachs - und Hanfbau zu betreiben (von C. G. Schmund, Prediger zu Werden bey Ruppin), welche von der Gesellschaft das Accessit und eine außerordentliche Prämie erhalten bat.

Diese 3 Abhandlungen verdienen in allen Gegenden, wo man Flachs und Hans anhaut oder anhauen will, is Rathe gezogen zu werden, indem darin nicht blos die beste Behandlung dieser beiden Producte gelehrt, son dern auch ihr Verhältniss zum übrigen Feldbau und wie viel mehr sie Menschen beschäffligen, genau erwegen wird.

# VERMISCHTE SCHRIFTEN.

- 1) Berith u. Stertin, b. Nicolai: Nenes Tashward für die Jugend oder Anekdoten aus der Jugendgeschichte berühmter und guter Menschen, her ausgegeben von J. G. Mückler und C. F. Splitter garb. 127 S. 12.
- 2) Leipzig, b. Sommer: Grsellschaftsspiele zu angenehmer und nützli her Unterhaltung für Kinder mit Bildern aus dem Naturreiche. 174 S. 12.
- 3) Hamburg: Minetten: Wunschspiel, oder der kleise kluge Finger fagt mir alles. 1 Bog. 8. (2 gr.)
- 4) Leipzig u Prag. b. Baumgärtner u. Calve: Ho. here Kenntniss des entdeckten Geheimnisses, aus dr. Karte sich zukünftige. Ereignisse vorher zu sagen, weiches im französischen genannt wird: dire la bonne fortune. Zweyte Fortsetzung, als ein Beyirg zur gesellschasslichen Unterhaltung. Mit 64 illuministen Kupsern. 48 S. 8.
- 5) HALLE, b. Dreysisig u. Berlin, b. Schropp: Hanchens Winterfreuden, oder erste Sammlung um Gr fundheiten, Fragespielen; Auffatzen in Stammidaber

cher lieder (n), Pfanderspiels (n) und Tänze (n). Ein Neujahrsgeschenk. 1793. 114 S. 8. (6 gr.)

Nr. 1) enthalt 16 kleine historische Aussatze zur moralischen Bildung der Jugend, die im Ganzen zweckmäfoig gewählt und eingekleidet find; indefs hatten ver-Schiedene Stücke vielleicht besser mit andern vertauscht werden konnen, da dieses Büchelchen doch nich ausschliessend für Fürstenkinder bestimmt ist. Der Zweck der Herausg. war, ein kleines Kabinet von Bildmissen und Schikkerungen solcher Menschen, die sich fchon in der Jugend durch besondere Vortresslichkeit des Charakters, durch Vorzüge des Geittes und Herzens auszeichneten, zu sammeln; gibt es aber solche Junglinge und Madchen nur allein, oder doch am haufigsten in den höchsten Ständen, und im Auslande? lieferte die vaterländische Geschichte so wenig Züge dieser Art, dass die Sammler die meisten vom Thron und Hose, und aus der Fremde, besonders aus Frankreich entlehnen musssen? - Hinter den Erzählungen findet man einige leere Rogen, welche die jungen Besitzer dieses Taschenbuchs am Ende jeder Woche, zum Aufzeichnen des Merkwürdigsten, was ihnen begegnet, nutzen, und sich auf diese Weise zur Führung eines Tagebuchs gewöhnen follen. Allerdings hat diese Gewohnheit, für manche Charaktere und Temperamente seinen guten Nutzen; aur muls wohl dafür gesorgt werden, dass die jungen Leute nicht zu viel Zeit damit versplittern, der Egoismus nicht Nahrung dadurch bekomme, oder endlich ein schädlicher Kleiniskeitsgeist erzeugt werde. Rec. kennt Beyspiele davon, und hat ost schon die Bemerkung gemacht, dass bey Personen, die auffihritche Tagebicher führen, die Tugend der Ordnung durch Uebertreibung haufig in Pedanterey and lappische Acoustlichkeit ausartet.

Nr. 2) Der menschliche Wier, sagt ein gewöhnliches Sprichwort, habe sich niegend mehr, als bey Erfindung der Spiele gezeigt. Hieron mus wohl der deutsche Witz eine Ausnahme mechen. Mit allen möglichen Patriotismus muss Rec. doch gestehen, dass er nichts langweiligeres und geistloseres kennt, als fast alle ursprünglich deutschen Spiele; vorzüglich aber gilt das von den in den letzten Jahrzehnden Mode gen ordenen padagogischen Spielen, die meistens das Ansehn haben, nicht für fondern von unbändigen Knaben erfunden zu feyn. Die hier sogezeigten machen davon keine Ausnahme: im Gegentheil gehören fie zu den dürstigsten, die Rec. je vorgekommen find: Eine ausführliche Kritik wird man uns geru schenken, aber etwas müssen wir doch zum Beleg auführen, damit auch nicht einn alein Schriftstelles von Kinderspielen fagen kanne, er sey ohne Beweis verdammt worden. Beyin erften Spiel werden an jede Person von der Gesellschaft, der Reihe nach, 18 vorgeschriebene Fragen gethan: bey jeder nennt der Gefragte eine Nummer, diele verweift auf ein Täfelchen, welches die Antworren enthält. Die bezeichnete Antwort wird laut vorgelesen und fo da capo! Die erste Frage ist hier: Was unnschest du dir on liebsten? Wählt nun der Gesragte z. B. Nr. g. fo loutet die Antwort: Sechs Toffen Choccolode! Von dielem Schlou find Fragen and Antworten durchaus, and Rec-

kann sich durchens keine sieder Wirkung von diesem Spiel auf Rinder denken, als Langeweile, die bisweilen von einem gedankenlosen Gelächter unterbrochen wirds wenn die Antwort sich gar nicht mit der Person und Lage des Gefragten reimt, (wenn z. B. ein Madchen sich einen großen Bart wünscht) oder Schadensreude und bittere Beschämung, wenn der Zufall einen wirklichen Fehler oder ein Gebrechen trifft. Die Charaden und Räthsel mögen noch eher brauchbar seyn; doch find auch von diesen die meisten so beschaffen, dass sie weniger den Witz der Kinder üben, als durch Plattheit den Geschmack verderben, sie wohl gar etwas falsches lehren, eder von richtigen und bestimmten Denken abführen. Das Wort Eidervogel z. B. ist zu einer Charade gebraucht und zuer heilst es: weie beiden erften Sylben bedeuten etwas, das dem Menschen Schmerz und Ekel verursucht." Hier wird also Eiter mit Eider verwechselt! In einer andern wird der Schnabel als derjenige Theil des Voyels arklart, ohne welchen er nicht leben kann. Als ob diess nur von dem Schnabel allein gölte! Fehler dieser Art, die an Kinderschriften doppelte Rüge verdienen, ließen fich zu Hunderten aufzählen.

Nr. 3) Gleichtalls ein sehr geist und gedankenloses Spiel, vielleicht aber ein brauchbarer Probierstein der
Fähigkeiten. Dasjenige Kind, das nur eine Weile bey
diesem Spiel aushalt, ist zuverlässig nicht bestimmt, der
Welt dereinst mit dem Kopse zu dienen; es gehört unter die Menge, gehoren die Früchte der Erde zu ver-

zehren, oder zu bauen.

Nr. 4) Kluge Aeltern und Erzieher werden, auch ungewarnt, sin Spiel dieler Art, das so geschickt ist, den Kopf zu verrücken, den dümmsten Aberglauben und Leideuschaften aber Art zu nähren, ohne debey das mindeste Gute zu stiften, aus den Händen ihrer Kleispen entsernen. Der verderbliche, bier aufgetischte Unfan ist aus dem albernen Buche Thet entlehnt. Wenn dech die Centeren, die so oft unzeitiges Bedenken sinden, Wahrheit und Vernunst laut werden zu insten, defür den Druck solcher schädlichen Fratzen zu werhindern suchten!

Nr. 5) Arme Mädchen, die ihr sonst keine andern und bessern Winterfreuden habt, als diese, die euch bieg der grune Mann (ein ominofer Name!) für euer baares G. Id schenkt! Unter den zusammengerafften Gedichten and ein paar gute, ein paar schlechte und viel mittelmassige. Was Madchen mit einem Studentenliede 🧸 bonne amitie: Hier, Bruder, hier etc. oder mit Liedens. wie S. 27. die nur für Manner paffen, mit Punschgefongen etc. machen sollen, begreift, auser dem grunen Mann, wohl schwerlich ein Sterblicher. Von den gefelligen Spielen gik gane das, was oben von N. 2. -Die Pfünderspiele durften zum Theil felbft in einer gesitteten Dorfspinnstube nicht gedulder werden können. "Der zerlegte Bock, fagt der grune Mann, ist eins von "den allerlustigsten und augleich lächerlichsten Spielen.... "Es trifft lich zuweilen; dass Stücke an Frauenzimmer "kommen, die beym Nachsprechen viel Lachens und "auswollen u. f. w. Das Luftige besteht darin, dass alle "Mitspieler mit ihren Gliedern, z. B. mit Bruft und Bauch

Hhhh 2

"wackeln" oder dem Vorsprecher nachsagen müssen: "Meine Brust hat Haare, mein Bauch hat Haare." Wir wollen hossen, dass nur liederliche Dirnen diesen Spiel' Beyfall schenken, und auch diese nur von den schalkhatten Gesundheiten des grünen Mannes: z. B.

Dem, der bey Tage und bey Nacht Der lieben Frau viel Freude macht!

Gebrauch machen werden.

GREIFSWALD, b. Lange: Magazin für Freunde der Naturlehre und Naturgeschichte, Scheidekunst, Landund Stadtwirthschaft, Volks- und Staatsarzney; herausgegeben von Christ. Ehrenfr. Weigel. 1ten Bandes, 1tes Stück. 1794. 120 S. 8. (8 gr.)

Der Titel dieser Zeitschrift macht uns mit dem weitem Umfang ihres Planes bekannt, wenn man sich dieses Ausdrucks überhaupt hier bedienen darf, denn schon im 1. Stücke siadet sich ein Aussatz (Nr. 13.) welcher unter keine der angezeigten Rubriken gebracht werden kann. Nr. 1 bis 12. sind theils Aussoderungen der Schwedisch Pommerischen Regierung an das Gesundheitscollegium zu Greifswalde, theils Gutachten der letztern und darauf von beiden an das Publicum ergangene Warnungen und Vorschriften, bey welchen das Einrücken

der veranlassenden Rescripte billig hätte unterbleiben können. Nr. 2. Unterricht und Anzeige der Hülfsmittel, leblos scheinende Verunglückte (mancherley Art) wieder zum Leben zu bringen; verdient unftreitig bekannter zu werden, da bis jetzt in den meisten Landern nur unzureichende Verfuche gemacht worden, die gewöhnlich ganz verkehrte Art todticheinende Personen zu behandeln, zu verbestern. Nr. 3. Antrag wegen Enrichtung von Leithenhausern zur Verhütung frühzeitigen Begrabens. Diese neue Erfindung für die Menschen, dann Sorge zu tragen, wenn sie todt sind, möchte wohl nut an den Orten Nutzen haben, wo ein thätiger Arzt fie unter seine unmittelbare tagliche Auflicht nehmen konnte. Nr. 5. Aeusserung über Verzinnung der kupfernen Gefasse. Nr. 7. Warnung an das Publicum vor dem Gebrauch kupferner, ingleichen kupfer - und bleyhaltiger Gr Schirre und Ueberzüge, zur Zubereitung und Aufbewah rung der Speisen und Getränke. Nr. 8. Patent wegen Verzinnung der kupfernen, messingenen und eisernen it fäse. Nr. 10. Acusserung über die Bleuglafar der Topfergeschirre. Nr. 12. Aeusserung über die Verzimung mit Salmiak. Nr. 13. Beschreibung eines neulich aufgiräumten heidnischen Grabmals zu Banzelwiz auf Witton. Nr. 14. Ueber die hiefigen (d. h. pommerischen) Soller genarten. Nr. 15. Anfragen.

# KLEIN'E SCHRIFTEN

Schönz Kunerz. Mailand, B. Galenzzi: L'Invito, verf feiolti di Dafai Orobiano a Lesbia Cidonia. Nuova ediz. accre-sciuta ed illustrata con note. MDCCXCIII. 39 S. 4. — Die unter ihrem arkadischen Namen Lesbia Cidonia nicht minder, als unter ihrem wahren, in Italieu allgemein bekannte Gräfin P. C. S. Grismondi von Bergamo hatte einen beabfichtigten Besuch in Pavia bey ihren dortigen Freunden über eine poetische Einladung des Duca di Ceri nach Rom verschoben. Aus Besorgnis, das fie dort Pavia ganz vergesten möchte, erinnerte der Vf. (dessen eigentlicher Name Marcheroni ift) durch das hier angezeigte Gedicht, worin er in freyen und reimlofen, aber fliefsenden und ausgearbeiteten Verfen alle Vorzuge diefer letztern gelehrten Stadt, ihre vornehmften Schriftsteller, Dichter, Inflitutekurz alles aufzählt, was in ihr für eine Dame von Geift, Ta, lenten und selbst wissenschaftlichen Kenntnissen nur irgend Reiz haben kann, sie an ihr gethanes Versprechen. So wenig die Beschreibung von Naturaliencabinetten, physicalischen Apparaten, botanischen Garten u. dgl. an sich gunftiger Stoff für die Peesse ist, so geschickt hat ihn doch der Vf. zu behandeln, und daraus ein Gedicht zu ziehen gewußt, das man nicht allein ohne Langeweile, fondern selbst mit anhaltendem Vergnügen von Anfang bis zum Ende lefen kann. Hier find zur Probs einige Zeilen aus der Schilderung des botanischen Gartans der Akademie zu Pavia:

Andiamo, Lesbie; pullular vedral.
Entro tepide celle erbe falubri.
Dono di navi peregrine: fanno
Le prede di più climi in pochi folchi.

Afpettan te , chiara bellezza, i fiori De l'Indo: avide al sen tue voluvenne Le morbide fraganze Americane, Argomento di findio e di diletto. Come verdeggia il zucchero su sedi A canna arcade simile: qual pende Il legume d'Aleppo dal suo ramo, A coronar le mense atil bevanda . . . . . . Qui pure il fonno con pigre ali, molle Da l'erbe laffe conosciuto dio S'aggira, e al giunger d'espero rinchinde Con la man fresca le stillanti bocce, Che aprirà ristorate il bel mattino. E chi potesse udir de' verdi rami Le segrete parele allor che i furti Dolci fa il vento su gli aperti fiori De gli odorati semi, e in giro perta La speme de la prole a cento fronde: Come al marito suo parria gemente L'avida pianta susurrar! chè nozze Han pur le piante; e zefiro leggero Discorritor de l'indiche pendici A quei fecendi amor alande eleggiande elc.

#### LITERATUR-ZEIT LLGEMEINE

Montags, den 22. December 1794.

#### GESCHICHTE.

London, b. Murray, Debrett u. a.: The history of the Origin, Progress, and Termination of the American War, by C. Stedman. 1794. Vol. I. 399 S. . Vol. U. 449 S. 4.

je Geschichte des merkwürdigen emerikanischen Krieges, verzüglich dessen militärische Operationen betreffend, hat eine Menge Werke von sehr verschiedemem Gehalt hervorgebracht, und der Oberste Tarleton, dessen Corps in Südcarolina gewöhnlich nur aus etlichen hundert Mann beitand, hat bloss seine Züge, Angriffe und Niederlagen in einem starken Quartband beschrieben. Bey dem allen find die Begebenheiten dieses Krieges noch lange nicht alle aufgehellt, vorzüglich solche, welche dem wirklichen Ausbruch vorhergingen, oder alle Bewegungen der Volksführer, die große Vereinigung aller Colonien gegen den Mutterstaat zu bewirken, und die Elawohner auch nach den größten Niederlagen, und bey dem oft sohr zweifelhaften Ausgange der Waffenführung in dem ersten Eifer gegen die vermeynten Unterdrücker der amerikanischen Freyheit au erhalten. Dr. Gordon enthüllt zwer für den, der seine schwerfallige, mit Kleinigkeiten überhadene Geschichte durchzuarbeiten Muth genug hat, einzelne treffliche Züge. die andern Beobachtern entgangen find, oder die fie nicht wissen konnten, aber die emporendite Partheylichkeit zu Gunsten der Nordamerikaner, zeichnet sein Werk fast suf jeder Seite aus, wie wir noch erst kürzlich bey wiederholter Prüfung einzelner Vorfälle gefunden haben. Ramsay's, in allen Betracht herrliches Werk, wirst zwar über die damalige Lage der Freystaaten und ihre innern Krieges beschäftigt, bat unsern ganzen Beyfall, und Angelegenheiten ein sehr helles Licht, schränkt sich daregen vorzüglich auf Südcarolina und die benachberten gegen vorzuguen auf Sudeargaina und die nenachoerten Provinzen ein, und berührt die Bowegungen, Unruhen und Vorfalle der nördlichen, nur in sofern sie auch auf die erstern wirkten. Unser Vf. hat dagegen feinen Lesern den Ursprung, Fortgang und Ende des ganzen amerikanischen Krieges entwickelt, und seinen Plan als Ge-Schichte des Krieges, und wie er von beiden Seiten geführt wurde, ohne andere gleichzeitige amerikanische Vorfaile zu berühren, vollkommen ausgeführt. Er war ein Augenzeuge der wichtigsten Begebenheiten, indem Nachrichten antressen, die mehrere Hauptbegebenheiten er unter Howe, Clinton und Cornwallis diente. Er hat herrlich aufklaren, und seiner Arbeit unter den besten feinen damaligen Kolonien gut gefasst, und aus der Men- verschaffen. ge, der über die ersten Streitigkeiten erschienenen großen A. L. Z. 1794. Vierter Band.

wo es ihm Recht zu haben schien, ohne doch in den Fehler der erhitzten, oft wüthenden Amerikaner zu fallen. Er vertheidigt unpartheyisch ihre Sache, wenn die Gegner etwa zu weit gingen. Er tadelt die Maassregeln des Parlaments, und der brittischen Auführer, wenn sie es verdieuen, oder die gute Sache, durch ihre Schuld verdarben, und klug ausgedachte Plane halb oder gae falsch ausgeführt wurden. Die Manner, die sich bey dieser merkwürdigen Revolution von beiden Seiten auszeichneten, erhalten das ihnen gebührende Lob, und für manchen eifrigen Loyalisten kann Hr. St. leicht zu amerikanisch geschrieben haben. Sonst hat er, wie Gordon und andere, sich auch auf die Führung des hiet behandelten Krieges in Europa und den andern Welttheilen eingelassen Eine Vollständigkeit, die wir hier nicht billigen konnen, da Hr. St. bey dieser Begebenheit, wie bey der Belagerung von Gibraltar, den brittischen Feldzügen gegen Hyder Ally, nur die gewöhnlichsten Führer und Nachrichten benutzen konnte, diese also hier ohne neue Aufschlüsse, Zusätze, oder auf dieselbe Art vorgetragen find, als er fie in den jedermann zugänglichen Quellen fand. Dagegen wer der Krieg in Westindien nicht zu übergehen, well er mit den eigenlichen Nordsmerikanischen in genauer Verbindung Rand. Souft find die Hauptbegebenkeiten blofs chronologisch geordnet, ohne jedoch gleichzeitige in einander zu verwickeln, und dadurch die Ueberficht zu erschweren. oder folche Vorfälle, die auf das Ganze zu geringen Einflus hatten, und unerheblich waren, mit allem kleinlichen Detail auszumalen.

Die Einleitung; welche fich mit dem ersten Urforung der Unruhen, bis sum wirklichen Ausbruch des kein wesentlicher Vorfall ist darin übergangen; auch in der eigentlichen Kriegsgeschichte sind gehörigen Orts die vornehmsten brittischen Parlamentsdebatten für oder wider die Entwürfe des Ministerlums zusammengedrangt. Hier ist nun freylich folchen Lesern, die den Gang und die wichtigsten Veränderungen, dieses wider aller Erwarten geendigten Krieges, als Zeitgenossen beobachtet haben, das allermeiste bekannt; sie werden indessen mitten unter den fo oft beschriebenen Scenen, manche kleine Züge, einzelne Anekdoten, oder gut zusammengestellte die wichtige Streitfrage zwischen Grosbrittennien und Quellen dieses Zeitraums einen wohlverdienten Platz

Die Einwohner von Virginien waren über die beund kleinern Schriften, in der Einleitung den Anfang der kannte Stempelatte eben fo aufgebracht, als die von Unruhen getreu, fasslich und anschauend vorgetragen. Massachusotabay. Einer von den Gliedern des Unter-Er neigt fich freylich auf die Seite seines Vaterlandes, hauses, Patrik Henry, wagte es schon 1763 in eiger öffentlichen Rede zu sagen: Casar hatte seinen Brutus, Karl I. einen Oliver Cromwel und. — - In eben dieser Sitzung beschloss das Unterhaus, dass keine andre Abgaben rechtmassig wären, als die von der Versammlung bewilligt würden. Dass sie schon 1651 von Abgaben und Taxen aller Art durch das englische Parlament befreyet waren, und dieses sich durch jene Acte die Hände gebunden hatte, die Stempeltaxe ohne Einwilligung der Volksrepräsentanten in Virginien einzuführen, das wulste keiner von den damaligen Widerlachern des brittischen Taxationsrechts. In dem allerersten Congress. der 1765 in Neuvork zusammen kam, um gemeinschaftliche Maassregeln gegen die Verordnungen des Parlaments zu nehmen, waren von Nordcarolina, Georgien und Neuhampfhire keine Deputirte gegenwärtig, weil die Einwohner von diesen Provinzen noch nicht durch fliegende Schriften, wie in den andern, zur Widersetzlichkeit gegen alles, was aus England kam, aufgehetzt waren. Durch die neuen Zölle, welche 1767 statt des aufgehobenen Stempelpapiers den Amerikanern auferlegt wurden, verminderten sich die Zollesnkünfte gewaltig, weil die Kolonien sich seitdem bloss auf die nothwendigsten Bedürfnisse einschrankten. 1767 war der Zollertrag in den sammlichen Kolonien 110,000 Pfund Sterl. 1769 aber bis auf 30,000 Pf. gestillen. Der Streit um den Theezoll, worüber zuletzt die Feindseligkeiten ausbrachen, verdiente von beiden Seiten die Beharrlichkeit nicht, ihn aufzudringen, oder von der andern Seite ihn als die größte Unterdrückung amzusehen. Er war für alle Kosonien nicht höher als 16000 L. angeschlagen. Bey der Action von Bunkershill 1775 wurden von Seiten der englischen Besehlshaber eine Menge Versehn begangen. Die Amerikaner konnten aller Wahrscheinlichkeit nach mit geringem Menschenverlust aus diesen Potten vertrieben werden, und wahrend des Gefechts musste man aufhören mit schwerem Geschütz zu seuera, weil die aus Bofton nachgefandten Kugeln für das Kaliber zu groß waren. Die Beute, welche die Amerikaner an Ammunition, kleinem und grobem Geschütz, in den eroberten canadischen Festungen machten, war für die Insurgenten von außererdentlicher Wichtigkeit, dadurch wurden sie eigentlich im Stand gesetzt, sich gehörig zu bewaffnen. General Carleton war dabey fo ficher, und hielt einen Augsiff auf die Provinz so unmöglich, dass er vor dem Einfall der Amerikaner den General Gage in Rotton verlichern liefs, mit einem Unterofficiercommando wolle er die Feinde abhalten.' Bey der Raumung von Boston i. J. 1776 liefs der General Howe eine Menge Lebensmittel und Ammunition zurück, woran die Feinde den größten Mangel litten. Man weiß aus andern Nachrichten, dass der Pulvervorrath der Belagerer Sogeringe war, dass man nur die Gewehre der Schildwachen scharf laden konnte, und diese beständig auf den Posten blieben. Dennoch liefs Howe 250 Kanonen, wovon die Halfte brauchbar waren, 25000 Scheffel Weizen etc. zurück. Der Vf. tadelt auch die brittischen Anführer, dass sie nicht die rechten Maassregeln trafen, die aus England nach Boston bestimmten Schiffe von der Räumung dieses Platzes zu benachrichtigen, wodurch abermals ein ungeheurer Kriega, orrath den Amerikanern

ohne alle Mühe in die Hände fiel. Dass Washington nach der Landung der Engländer auf Longistand; und einer erlittenen Niederlage mit 9000 Mann und allem Gepäcke und Kriegsvorrath glücklich nach Neuvork enkam, legt der Vf. ebenfalls diesem Besehlshaber zur Last. Bey etwas mehrerer Entschlössenheit und Nachdrück, und gehöriger Postirung der Kriegssahrzeuge, war die ganze Armee gesangen. Doch hat Roe-damas schon manches zur Vertheidigung des General Howe gehört, welches hier mitzutheilen uns zu weit von dem vorgesetzten Zweck absühren würde, unser vorher gestilltes allgemeines Urtheil mit einigen Beweisen zu bestätigen.

Die amerikanischen Truppen waren zu Anfang des Krieges von der schlechtesten Beschaffenheit und ohne alle Disciplin. Oft wählten die Gemeinen ihre Officiere. Hauptleute wurden überwiesen den Gemeinen ihre Felldecken entwandt zu haben, und man fahe zuweilen et nen Officier die ganze Compagnie öffentlich rastren Unbegreislich ist es jedem vom Kriegsschauplatz entsenten Leser, wie bey der großen Ueberlegenheit der bit tischen Truppen über Washingtons Armee so wenig ausgerichtet wurde. Der Vf. hat verschiedene Listen der beiderseitigen Heere S. 282. mitgetheilt, die ersteres aufs klärste beweisen. Im December 1776 waren die Engländer in Neuvork 27,7000, Washington nur 3,300 und im Junius des folgenden Jahres die erstern 30,000 Washington 8,800 Mann stark. Wie die brittischen Truppen nachber in der Cheseapeakbay landeten, waren die Pontons aus Versehen in Neuvork zurück geblieben, wodurch die Armee im Marfelr nach Philadelphia sehr anfgehalten wurde. Warum der brittische Beschishber den Feind, der 1777 bey Valley Forge 26 englicht Meilen von Philadelphia Rand, deffen ganze Macht ist auf 4000 Mann geschmolzen war, wovon die meilles von Hunger, Krankheit und Kälte abgemergelt waren, da oft keiner für einen Tag Lebensmittel hatte, kann der Vf. nicht erklaren, da der Angriff zu Anfange des Frühlings ohne Zweisel glücklich ablaufen musste. (Hr. Howe has fich dagegen vor dem Unterhause, sher in selfr allgemeinen Ausdrücken, mit der geringen Anzehl fenes Heers vertheidigt, womit er nicht zugleich angriffs weise agiren. Philadelphia vertheidigen, und andere Platze, woher er Zufuhr erhielt, decken konnte). Die Spielfucht war nach unfern Vf. unter den brittischen Officieren wahrend des Winteraufenthalts in Philadelphia fo fehr eingeriffen, dass manche aus Geldmangel ihre Stellen verkaufen, und hoffnungslos nach England heimkehren mussten. Die Amerikaner hatten während der Zeit, dass die Englander sich 1776 der Stadt Neuverk bemachtigten, außerordentliche Anitalten getroffen ib nen die Fahrt auf dem Hudfonsflufs zu verwehren, die wie andere Vertheidigungsanstalten bey den canadischen Seen zugleich von ihrer Anstrengung, Beharrlichkeit und Guschicklichkeit zeugten. Bey dem Forte Montgo mery, dass Clinton kurz ver Bourpoines Gefangennel mung eroberte, hatten sie den 600 Yard breiten Hudfonsilus durch fest aneinanderhangende Holzstofse itt fporrt, und überdem von einen Ufer bis zum anden eine ungeheure Kette gezogen, die über 100 Cennet

wog und über 50,000 Pf. gekoftet hatte. Ein jedes Glied dieter kette bettand aus einem drittehalb Zoll starken Quadrat.

Der 2te Band beschaftigt sich vorzüglich mit den Kriegsoperationen in den füdlichen Provinzen, weil die brittische Hauptarme in Neuvork, nach der Räumung von l'hila-elphia grosstentheils unthatig war. Auch werden hier die Vorfalle in Westindien und andern Weltgegenden beschrieben, wie sich das Kriegstheater nach dem Unfall bey Saratoga zu erweitern ansing. Da der Vf. in Südcarolina und den angrenzenden Provinzen unter-Lord Cornwallis diente, find alle wichtige Begebenheiten von ihm sehr genau und darstellend behandelt. Wir haben auch, wo wir seine Erzählung mit Ramsays Berichten von eben dielen Vorfallen verglichen haben, die genaueste Uebereinstimmung gefunden, ungeachtet beide zu den entgegengesetzten, zu den einander bekriegenden Partheyen gehörten. Das Werk ift zur beffern Ueberlicht mit verschiedenen Planen der vornehmsten Operationen versehen. Einige, wie die Vorstellung der Officiere bey Bunkershill, die Eroberung des Fort Clicton am Hudsonsfluss, nebst einiger Gesechte in ·Carolina, haben wir auch hier genauer, deutlicher und für militärische Leser vielleicht belehrender gefunden, als eben dergleichen Plane bey andern Schriftitellern dieses Krieges. Auch stellt der Plan die Belagerung von Charlestown i. J. 1780 die umliegende Gegend weit anschaulicher vor, ials ein anderer in Ramsays Geschichte.

ERRURT, b. Keyfer: Franz Joseph Bodmann (s), Churfürflich Mainzischen Hof- und Regierungsrath (s) und ord Prof. des deutschen Privatrechts, wie auch der Diplomatik und Archivalpraxis auf der hohen Schule zu Maynz, Diplomatische Nachricht von der Fürstlichen Wild- und Rheingrößichen Landgrafschaft im Nahgan. 1792. 37 S. 4.

Hr. B. har feitdem den Salm-Kyrburgischen Regierungsrath und Archivar Hn. Schott als den eigentlichen Vf. dieser kleinen Abhandlung bekannt gemacht, die fich durch eine gedrängte und deutliche Darstellung auszeichnet. Der Vf., welcher die Grenzen des Nahgaus felbst umgangen, gibt ihm eine weit größere Ausdehnung, als Kremer und Lamey, weil er annimmt, nach der im J. 406 durch die Vandalen geschehenen Verwüstung des Maynzer Stifts, dessen westliche Dioces des Nahgau in sich begreift, hätten die Grafen des Wormsgaus auf dieser Seite zugegriffen, bis endlich unter den fachfischen Kaisern das Nahgau in seinen alten Grenzen wieder hergestellt worden. Diese Wiederherstellung unter den fachsischen Kaisern, von denen man vielmehr weiss, dass . unter ihnen die Gauen zerfallen, scheint uns inzwischen noch vieles Zweifel zu haben, so wie wir auch dieses nicht zu vereinigen wissen, dass der Vf. anführt, mit dem Baugrafen Emich VI. († 1140) sey der Name des Nahgau erloschen, und dech kurz vorher selbit eine Urkunde von 1145, ja fogar eine von 1158 citirt, wo er noch namentlich vorkoumt. Die angeführten 13 Landgerichte möchten wohl bey veitem nicht bis in die Zeit der Gauen hinaureichen. Dass aber Ein Graf mehrern

Gauen zugleich vorgestanden, ift so selten nicht. erinnern uns dergleichen auch in des P. Neugart Codex dipl. Burgund. Transjur. gefunden zu haben. - Von der übrigens sehr gut gerathenen Beschreibung des Nabgaus geht der Vf. auf die von ihm fo benannte Land. groffchaft im Nahgau über, wo er uns sber in einem geringern Grad befriediget hat. Indem nemlich der Vf. die Wildgrafen von Kyrburg von den alten Gaugrafen herleitet, welches seyn mag; so macht er daraus den Schluss, dass ihnen also noch heut zu tag alle Rechte der alten Gaugrafen des Nahgaus zukommen mülsten, welche sie auch wirklich unter dem Namen der Landgrafschaft ausübten. Allein die den Wild- und Rheingrafen zustehende Landgrafichaft heist in keiner der angeführten Urkunden eine Landgraffchaft des Nahgaus. fondern die Landgraffchaft zwischen Mainz und Trier. also in einer vom Nahgau in der That ziemlich verschiedenen Lage. Aus der Beylage Nr. 3. erhellt, dass sie nichts mehr als jede andere Comitia gewesen; ja die Beylage Nr. 4. fetzt ihren Begriff nicht auf Hoheitsrechte, fondern bloss auf ein Grundeigenthum. (Bond quae vulgariter dicuntur Landgrafschaft.) Es scheint alfo doch noch die jenige Meynung der Wahrheit am nächsten zu kommen, dass die vielen kleinen Landgrafen in Schwaben, am Rhein u. s. O. ihren Namen von der Ausübung eines Kaiserliehen Landgerichts über einen bestimmten Distrikt angenommen haben. Hiernächst hat Rec. noch eine eigene Muthmassung. Weil nemlich in der Urkundensprache Landerbe bekanntlich einen Allodialerben bedeutet, so mochte wohl auch ursprünglich Landgraf, im Gegensatz der alten Gaugrafen einen Al lodialgrafen bezeichnen, wenn gleich auch diese in spätern Zeiten Lebengrafen geworden. - Dass mit dieser Art Landgrafichaften die Fürstl. Würde verhunden war, wie der Vf. behauptet, liesse sich mit unzähligen Beyfpielen widerlegen. Die Grafen von Oettingen waren Landgrafen im Elsufa, und doch niemals Fürsten, hielten fich auch noch lange nachher nicht einmal für fürstenmässig, weil sie in ihren alten Hausverträgen be-Rimmten, dass kein Fürftenmässiger ihrer Kinder Vormund feyn folled Anch ferzten fie den Landgräflichen Titel jederzeit dem Gräflichen nach. Dass sich die Grafen von Leiningen A. 1444 zu gefürsteten Landgrafen wollten erheben laffen; da fie doch vorher schon Landgrafen waren, bestarkt diesen Satz um so mehr, würde aber außerdem zu den allzu neuen Beyspielen gehören.

# FREIMAUREREI.

FRANKFURT, D. Efslinger: Die geheimen Aufschlässe. 1794. 264 S. 8. (1 Riblr.)

Dieses Buch, das weder gehrine Ausschlüsse – eine Sache, die mit der öffentlichen Bekeinntmachung in gegraden Widerspruche steht im soch Ausschlüsse von Gehrinnissen enthalt, rührt von einem in einer Winkelloge ausgenommenen Freymaurer her, dem man deshalb en Zutritt in achten Logen versagte, und zumuthete, sich noch einmal in einer solchen ausnehmen zu liji 2

faffen. Diefs leitete ihn zum Nachdenken über das Wefen der Winkellogen; und daraus entstand die erfte Abhandlung, aber die Winkellogen der Fr. M. Er fucht in derfelben zu beweisen, dass unter achten und Win-Rellogen gar kein reeller Unterschied sey, und die ächten Logen verhunden waren, ja sogar durch obrigkeitliche Gewalt angehalten werden konnten, die Mitglieger von Winkellogen in ihren Versammlungen zu zulasfen. So fonderbar die Form dieler Abhandlung ift. sie ist in ein Paragraphen, mit vielen Anmerkungen, Scholien und Corollarien, abgetheiltes System - so sonderbar und abentheuerlich find auch die von dem Vf. aufgestellten Gründe. Der Unterschied zwischen achten und falschen oder Winkellogen, z. B. meynt der Vf., Tey ein offenbarer Missbrauch. Die Mittheilung der Zeichen, unter welchen das ganze Wiffen des Maurers zu werfteben fey, mache das Werden (vielleicht Wefen?) des Maurers aus. Wenn nun in einer nicht conftituirten Loge eben die Zeichen, wie in einer constituirten mitgetheilt würden: fo fey auch der in der ersten aufgenommene Fr. M. ein Bruder von allen im ganzen Weltgebands existirenden Maurern, wenn er nur bev seiner Aufnahme nicht gewusst habe, dass die Loge oder der Bruder, die oder der ihn aufnahm, keine achte Loge oder kein ächter Bruder, d. i. ein solcher sey, der auf einefandere Art, als dusch eine wirkliche Aufnahme zum Besitz eines oder des andern Geheimnistes gekommen. Dieser sey darum nicht Maurer, weil er nicht alles wiffe, was dazu gehöre, und dieses alles nicht wissen konne, weil er es nicht wissen solle, d. h. weil keiner oder mehrere von den Brüdern es ihm nicht mittheilen wollten. So bald ich will, heisst es ferner, dass eine gewiffe Formalität mit einer Art von Ehrfurcht behandelt werden foll: fo bald muss ich auch verhindern. dass sie ihre Krast verliere. Durch eine zweyte Aufnahme wird die erste annullirt, und verliert Achtung. Kraft und Wirkung. Es ift aber jedes Maurers Pflicht. über Achtung, Kraft und Wirkung seiner Statuten zu halten. Jeder alfo, der eine neue Aufnahme verlangt, handelt wider feine Pflicht. Auch die Pflicht des Eides wird dadurch verletzt; denn dadurch, dass ich von

dem andern verlange, den Eid noch einmal zu leisten, muthe ich ihm zu, dass er meineidig sey, weil ich alsdann glaube, dass er den ersten nicht halten werde; et ist auch abgeschmackt, einen Eid durch den nemlichen Eid zu befestigen. - Die Maurerey gehort, so wie jedes Individuum und jede andere Gesellschaft, unter die Jurisdiction der Obrigkeit, und ist schuldig von ihrem Thun und Lassen, in so weit es kecht oder Unrecht gegen irgend ein Individuum von ihnen oder außer ihnen betrifft, dieser Obrigkeit Rechenschaft zu goben. Wenn das Recht oder Unrecht aber, welches einem Individue geschieht oder werden soll, obgleich durch ihre Statutes vertheidigt, Unrecht bleibt, und nach dem allgemeinen Rechte doch Recht werden muss: so stehen Statuten, und, im Fall das Gebeimniss damit verwickelt ist, selbst das Geheimnis unter der Jurisdiction der Obrigkeit Folglich kann jeder, dem durch die Maurerey oder durch ein Mitglied derselben in Ansehung der Maurerey Un recht geschieht, und der durch die in der Maurerey augemachte Statuten, Conventionen und Bündnisse nicht zu seinem Rechte gelangen kann, dieses Recht bey der Obrigkeit verlangen und erlangen; also auch der, den die Gesellschaft nicht als Bruder ansehen will. - Von gleichem Schrot und Korn find auch die beiden übrigen Auffätze dieser Schrift, von welchen wir nur die Ueber schristen anführen wollen, da die Leser an obigen Preben wohl genug haben möchten: II. Laffen fich bey der jetzigen Lage der Naurerey Vortheile von der Vermehrung ihrer Glieder denken, und soll ein rechtschaffener Maurer nicht vielmehr darauf denken, dieser Verbreitung Einhalt zu thun? III. Notata, Anhang von besonderer Gattungi worin der Vf. manche in der Mauerey verhandene oder an Brüdern bemerkte Thorheiten aufdecken und lächer lich machen will. Dem Narren, meyat er, malfe met die Kolbe laufen, d. h. ihn mit Prügeln zu recht bir gen; wo man aber das nicht thun konne, d. i. wo der -Narr nicht erklärter Narr sey, sondern nur in Hondingen fich als Narr zeige, (eine fehr närrifche Distinction) da musse man ihm Scolenprugel geben. Hier will er mit der erken Tracht verluchen. - Vanae fine viri bus irae.

# KLEINE SCHRIFTEN.

RECHTSORLAMNTMEIV. Gotho u. Halle, b. Gebauer: Comgendiöfe Bibliothek der gemeinnützigsten Kenntnisse für alle Stünde. VHI. Abth. der Rechtsgelehrte. Hest I. 1793. 30 8. 8. — Rach dem Plane dieser Bibliothek soll in dieselbe auch dasjenige aufgenommen werden, was aus dem Gebiete der Rechtsgelehrsmen keit für einen jeden Bünger wissenswenh ist. Die ersten Heste, sile hiezu bestimmt, sollen eine populäre Rechtslehre enthalten, und, wenn erst diese geendigt leyn wird, sellen die hieher ge-Berigen Auszuge, besendert sie interessanten Rechtssillen, Ge-

setzen, Vergleichungen abweichender Verordnungen in den deilsehen Provinzen, Biographien merkwürdiger Rechtsgelehren u. s. w. folgen. In diesem Heste nun wird der Anfang mit einer populären Darstellung des gemeinen Civilrechts genach. Der juristische Laye findet darin einen sehr fastlichen Unternehmen über erlaubte Selbsthülse, Eigenshum, Verträge, Kausconrast. Wetten, Quittungen und Vollmachten, und wird dadurch is den Stand geseitzt, in den im gemeinen Leben am häusiglies vorkommenden Fällen sich selbst zu rathen.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 23. December 1792.

#### **ERDBESCHREIBUNG**

LONDON, b. Debrett: A topographical Description of the Western Territory of Northamerica, to which are added the discovery, settlement and present state of Kentucky. By George Imlay. The second Edition. 1793. 433 **S. 8.** 

ie erste Ausgabe dieses Werks, worin ein bisher unbekannter Theil der nordamerikanischen Frey Maaten, oder die aus der Wildniss allmählig entsteigenden Gegenden am Ohio, Tenasee, Webasch und andern Flüssen jenseits der Aleghannygebirge beschrieben worden, erschien bereits 1792. auch im folgenden Jahre deutsch herausgegeben, unge- Beide Züge werden hier näher beschrieben, nebst der achtet dasselbe, wegen der wenigen Ordnung und Be- Beschaffenheit des Landes in einer bisher ununtersuch-Rimmtheit, der vielen Ausschweifungen, und der aus an- ten Gegend. Noch hat der Vf. zuletzt den Bericht des dern Schriftkellern, vorzüglich aus Jefferson entlehnten Staatssecretar Fefferson von 1791 angehängt, über die bung zusammensaist, haben wir hier wortlich wieder den See Erie langst den Staaten Virginien, Pensylva-und in derselben Ordnung gestunden. Nur bey einzelnien und Neuwork ausdehnen. Der ganze Reum, uns nen Stellen find von ihm nähere Erläuterungen unter den man mit den Wilden contrahirt hat, beträgt 35 Milden Text gesetzt worden, die sehr oft wichtige Zusä- lienen Acres, von denen aber schon 13 bis 14 Mill. an sze oder speciellere Erklärungen enthalten; z. B wie S. Soldaten, Officiers und andere Privatpersonen abgetre-92., wo von den weniger bekannten canadischen Seen ten sind, so dass dem Congress noch zur fernern Dispo-Nachricht gegeben wird. S. 112. ebenfalls im fünften sicion auf 21 Mill. Morgen verbleiben. Ausger der Kar-Briefe, die genaue Augabe der verschiedenen Distant te von Kentucky hat der Vf. noch eine größere, mehr zen von Pittsburg bis zum Ausfluss des Ohio in den Mis- umfassende Karte von Nordamerika beyfügt. Diese zeigt Lippi, nebst einzelnen kleinen Noten.

Kentucky den Hauptinhalt jener Briefe ausmachen: so land, Holkon, mehrere neue Forts, welche zur Zeit jenhat der Vf., um hier bey dieser Provinz die wichtigsten seit des Ohio zur Deckung der Grenzen angelegt sind. gedruckten und ungedruckten Nachrichten beysammen fondern auch die ganze vorher beschriebene Gegend, die zu haben, auch fremde Arbeiten hier wieder abdrucken entweder einzelne Statten schon andern überlassen lassen. Unter andern Filsons bekannte Beschreibung von haben, oder die der Congress Kauflustigen zum Anbau Kentucky, nebst den darin besindlichen Abentheuern des anbietet. Obersten Leon, der sich 1769 zuerst in diese Einöden wagte, und fich hier 1769 anzubauen anfing. Aber diefor ganze Anhang ist durch Filsons deutsche Uebersetrung und Sprengels Begträge ster Theil, unter uns hinlänglich bekannt.

Indessen hat unser Vf. unter der Ueberschrift: Apendiz, doch einige nähere Umstände von dem neuesten Zustande dieser Provinz angehängt. Zuerst eine sehr vermuthen. Verftorbene werden nicht mehr Herren gegenaue Karte von Kentucky, welche die Grenzen und nannt, und wenn fie schon in dem ichen Jahrh, aus der den Anbau des Landes sehr deutlich vorstellt. Es ist menschlichen Gesellschaft getreten find : so kann die jetzt in 9 Counties vertheilt, welche Nelsen, Mercer, Lincoln, Maddison, Jesserson, Rayette, Woodford, Mason und Bourbon heißen. In Fayette liegt die Hauptfindt Lexington. Der Staat ift jetzt gegen die Wilden weil der Vf. nicht in Brafilien herungereift ift, sondern . A. L. Z. 1794. Vierter Band.

gut gedeckt. Gegen Westen schützt ihn der Ohio, gegen Norden eben dieser Fluss, und die neue französische Colonie Galliapolis, welche längst dem Ohio, zwischen dem Flusse Kanhaway und Sciota, sich auszubreiten anfangt. Gegen Often wird er durch die Gebirge von Virgimen geschieden, und gegen Suden deckt ihn der neue Staat Cumbeffand an den Grenzen von Nordcarolina. Außer der Hauptstadt entdeckt man auf der Karte sehr viel Ortschaften, wie Bronsbourough, Danville, Petersburg, Frankfurt etc. Es werden dort schon Eisenwerke bearbeitet, auch hat Kentucky ergiebige Salzquellen. 1701 wurden zwey Expeditionen gegen die Wilden am Wabasch unternommen. Dieser Fluss läust zwischen dem Hr. Zimmermann hat fie Obio und Missisppi, und ergielst sich in den erstern. Abschnitte, kaum diese Ehre verdiente. Die dort vor- westlichen, meist noch volksleeren, Districte, die ofthandenen eilf Briefe, worin Hr. Imlay seine Beschrei- und nordwärts jenseit des Ohio liegen, und sich bis in Der ganze Raum, um nicht nur richtig die verschiedenen Niederlassungen Da der Anbau und die Ausdehnung des Staats von jenseit der alten Grenzen des Freystaats, wie Cumber-

> Munster, in der Platvoet. Buchh.: Des Hn. Sohann von Lery Reise in Brisien. Nach der von dem Verfasser selbft veraustalteten verbesserten und vermehrten lateinischen Ausgabe übersetzt. Mit Anmerkungen und Erläuterungen. 1794. 406 S. g.

Schon der Titel läst keinen geschickten Uebersetzer Höflichkeitsbezeugung, die man den Lebenden schuldig ist, bey ihnen nicht mehr statt finden. In Brafilien hatte auch deswegen nach Brafilien übersetzt werden sollen.

Kkkk

٠٠ نو د

leine Nachrichten au der Küste, wo er sich eine Zeitlang aufgehalten, gesammelt hat. Der ungenannte Dollmetscher ist seimem Versprechen, das Original wortlich zu übersetzen, nur gar zu getreu nachgekommen. Wenn wir ihm auch zugeben wollten, dass eine wörtliche Uebersetzung irgend eines Buches, je wohl gar eines solchen Buches, wie Lery historia unvigationis in Bras. anzurathen fey: so verräth es doch offenbar Unkunde der Sprache, wenn er millia pafficum taufend Schritte übersetzt S. 65, 67, 74, 103, 131, 132, 368.; ein Fehler, der delto ion-Gerbarer ist, weil fast beständig von Entfernungen zur See die Rede ist, die nicht mit Schritten ausgemessen werden Dass ein Mann, der eines so groben Schnitzers fahig ist, auch sonst den Sinn versehlen würde, könnte wohl ohne Beweis angenommen werden. Hier find einige Exempel, die einem mittelmüssigen Schüder Schande machen würden. S. 67. keine Luft hatten, den Ackerbau zu treiben oder Aleeresstürme auszhhalten, und ihe heisse Zone und den Südvol zu sehen, reque solum vertere cuperent ut et maris tempestates zonamque torridam paterentur et polum viderent antarcticum. Welch ein Lateiner, der folum vertere Ackerbau treiben, übersetzen, und welch ein Geograph, der die heisse Zone sehen kann! - S. 101. wenn auch das aufgebrauste Meer unser feststrendes Schiff nicht zerschlagen hatte, profligata salute si id quidem accidisses quod mare commotius illisam navem confregisset, d. i.: wir wären verloren gewesen, wenn es sich ereignet hätte, dass die Meereswellen unser auf die Klippen gerathenes Schiff zerfihlagen hatten. Wir setzen die Uebersetzung nicht um unfrer Leser Willen her, sondern dem Anfanger zu gefallen, der sich an die Uebersetzung eines lateinischen Buchs gemacht bat. - S. 131. Da ich doch an nirgend einem andern Orte was davon geschrieben kube, quum tamen numquam aliter, quam hic, scripserim. Diese Worre find so leicht, dass wir sogar zu dem Uebers. das Zutrauen haben, er werde, wenn er sie mit seiner Uebersetzung vergleicht, die Unrichtigkeit der letztern einsehen. - Auch ist die Uebersetzung, wo sie nicht sehlerhast ist, doch so feif und bisweilen undeutsch, dass sie umm öglich ohne Ekel gelesen werden kann. S. V. Als ich ihm (dem vornehmen Manne) den Namen deffen angegeben hatte, in dessen Hande das MS. gehommen war, gab sich derselbe dessenthalben so viele Mühe, duss er es wieder erhielt, und mir es im Jahre 1576 wieder zustellte, woben er mich zugleich sehr gefällig ben sich aufgenommen hatte. - S. 64. Er sey Sinnes, allen, die - sich zu ihm flüchten würden, Sitze zu geben. - S.65. Sie singen, um sich sowohl gegen die Wilden als die Portugiesen, welche auf dem festen Lande schon viele Verschanzungen hatten, zu schützen, an, u. f. w. In welcher Provinz mag der Uebers. zu Hause seyn, der schreiben koun S. 111. Anm. \*\* Er (Thevet) machte mehrere Jahr. durch viele Reisen in vielen Ländern umher. Bey so auffallender Unbekanntschaft mit der lateinischen Sprache ist es zu verwundern, dass der Uebers. die latinisirten französischen Namen von Personen und Oertern grokentheils richtig übertragen hat, ausgenommen S. 76. Neuftrier, wofür Normannen zu setzen ift. Denn Normandie hiels in dem Mittelalter Neuftria. S. 68. für

Irlebonne ist zu schreiben Lislebonne, Likebonne, de Julis bona des Originals. Denn dieser, nicht jener Name konunt in den Geographien und Landkarten des jenigen Frankreichs vor. S. 199. Die Insel Hispaniole ik unter diesem Namen, nicht dem von klein Spanien, bekannt. Die Anmerkungen haben unfre Erwartung über-Die von Lery beschriebnen Producte werden troffen. mit den Linnéischen Namen bezeichnet, aber doch nicht immer; z. B. S. 77. Die aus andern, nunmehr zun Theil seltenen, Büchern citisten Stellen find nachgeschligen, und wo es nöthig war, berichtiget. Spanische und portugielische Bücher werden angeführt, und Sellen daraus überfetzt. S. 100, 139, 173, 182, 266, 269. Sollte der Uebersetzer diese Sprachen besser verstehen, ik die lateinische, seine eigene mehr studieren, und sch leichter darin auszudrücken lernen, follte er dabey in der Wahl alter Reisebeschreibungen glücklich seyn, 6 wünschen wir, dass er seinen Fleis und etwanige Gr schicklichkeit, von welcher wir freylich nach der vorlie genden Probe keine großen Begriffe haben, an der Uchersetzung alter interessanter Reisen oder geographischen und historischen Bücher aus dem Spanischen und Portugielischen ins künstige üben möge. Dass es dazuen Stoffe nicht fehle, wird der, welcher einige Untersuchungen in diesem Fache angestelk hat, wissen. Es würde ge gen die Absicht dieser Blätter seyn, mehr davon him zu fagen. Doch die Bemerkung kann nicht unterdrück werden, dass durch die Menge der neuen Reisen die ab ten gar zu sehr verdrängt und vernachläßigt werden und dass doch von manchem Lande, wie dieses auch bey Brasilien eintrifft, die altern Beschreibungen vor den Die lateinischen blieher. neueren den Vorzug haben. unserm Rathe nach, unübersetzt, weil die, welche sie 24 gebrauchen Lust haben, auch der lateinischen Sprache mächtig seyn werden. Eine neue Ausgabe, wenn dis Buch schatzbar und seken ift, möchte schon hinreichens fey n, das Andenken daran zu erneuern. Lery häne aus den Grunde nicht übersetzt werden dürsen, und wenn man ihm in einem deutschen Gewande auftreten lassen wollte, 10 konnte gar füglich, was zur Person des Autors gehört, weggelassen werden, obgleich auch dieses, weil es 28 den Religionsstreitigkeiten unter den Franzosen einen Beytrag liefert, für die jetzigen Zeiten einiges Interesse haben dürfte.

Weissenburg u. Schwabach, b. Mizler: Geographifcher Schriften dreyzehnter Theil. Enthält die geographischen Einleit - und Beschreibungen des tärkischen oder oschmannischen Staats und der diesen anhängenden Länder in Europa, und einiger europäischen Freystaaten. 1793. 1 Alph. 19 Bogen.

- Vierzehnter Theil. Enthält die geographischen Einleit- und Beschreibungen der übrigen Theile der enropäischen Freystanten. 1793. 1 Alph. 12 Bog. \$\dagger\$

Beide Theile auch unter dem Titel:

Neue Sammlung geographisch-historisch-statisticher Schriften. 13. u. 14 Band. (1 Rthls. 12 gr)

Hr. Joh. G.org Friedrick Jacobi zu Weisenburg in Nordgau, fahrt unermüdlich fort, das Gewerbe einet Nach-

Nachdruckers der Büschingischen Erdbeschreibung zu \_ treiben, fo wie wir es im J. 1785. B. 2. S. 236. und 1787. B. 3. S. 507. geschildert haben. Denn dass er ein Paar Einschiebsel macht, und hie und da ein unbedeutendes Wortchen Andert, z. B. wir statt ich setzt, rettet ibn' nicht gegen diesen Vorwurf. Hierzu kommt noch, dass er sich nicht einmal der neuesten Ausgabe von Büschings Erdbeschreibung, werin doch viele erhebliche Veränderangen zu finden find, sondern der vorletzten, bedient. Ein deutlicher Beweis seiner literarischen Unwissenbeit. Ueberdiess druckt er ganz sinnlos nach; z. B. Th. 13. S. 4. ist der Fehler, den Büsching oder vielleicht der Setzer beging, nachgedruckt, dem zu Folge das osmanische Reich in Europa gegen Mitternacht an das mittellandische Meer grenzen soll, da es vielmehr gegen Mittag heißen muß. Noch nicht genug! Diese Sudeley ist, wie gewöhnlich, durch viele Druckfehler unbrauchbar gemacht. So heisst es Th. 13. S. 1. Tovens Ratt Covens. S. 15. Mosternim st. Mosternim. S. 55. Notson st. Rolfssen. S. 80. kirkelesisch st. kirkeklesisch. S. 91. Tutfelia ft. Tultfeha.

Im 13ten Theil folgt nach dem römischen Reich: Ragusa, Venedig, (wo von Rechts wegen das Maierische Werk hätte beuntzt werden sollen, so wie anderwärts neuere Hülfsmittel. So hätte sich doch Hr. S. über den verächtlichen Nachdruckerpöbel erhoben.) Genua, Lucta, St. Marino und die Schweiz, jedoch diese nicht ganz; denn ihre Landvogteyen und zugewandten Orte solgen im 14ren Theil; und dann noch die vereinigten Nie-

derlande.

Berlan, b. Wever: Neue Quartalschrift aus den neuesten und besten Reisenschreibungen gezogen. 1tes bis 4tes Stück. 1793. 8.

Diefe 4 Stücke entbalten abermals trefliche Auszüge aus Savary, Poiret, Sauffure, Toderini, Umfreville, Hammards, Eartels Reifen, und andern guten und bekannten Büchern.

Leipzig, b. Voss und Leo: Das Seifersdorfer That. von W. G. Becker. 1792. 4. mit sehr vielen Ku-

pfern.

Seisersdorf ist ein dem Grasen Moritz von Brühl gehöriges Rittergut in einer sehr romantischen Gegend,
das durch englische Garten-Anlagen. Einsiedelsven, Tempel, und Denkmäler berühnster Männer der alten und
neuen Zeit, verschönert ist. Es war einer Beschreibung werth, und diese ist in einer schönen sliessenden
Sprache abgefasst, und mit mancher Episode, als die
Hirtin der Alpen, Nachricht von Pythagoras. Erzählung
verschiedener Festlichkeiten in der Brühlischen Familie,
ind unter ihren Gutsunterthauen durchwebt. Die Kupser, welche Hr. Darnstedt geliesert hat, machen ihm
Ehre.

### SCHÖNE KÜNSTE.

Nürnberg, im Verlag der Frauenholzischen Kunkthandhung: Bilder für Kinder, mit Hinficht auf die

son Hn. Andre und Bechstein herausgegebenen Spaziergänge — gesammek von S. F. Frauenholz. 1792. I — 4tes Hest., enthalten zusammen die Farbentabelte, 15 ausgemalte, und eben so viel schwarze Kupsertaseln, nebst 23 S. Text und Vorbericht. 4.

Da die Frauenholzische Kunsthandlung, durch verschiedene auf Erhaltung und Fortpflanzung des guten Geschmacks abzweckende Unternehmungen sich bey dem Publicum gerechtes Lob and Achtung erworben hat: fo ift es um fo viel unangenehmer, von dem vor uns liegenden Werk ein ganz ungünstiges Urtheil fallen zu müfsen. - Die Farbentabelle ist, unsers Erachtens, mangelhaft, und enthält weder die bequemften Farben, noch ist sie einfach genug. So hätten z. B. die beiden Arten Grün ausgelassen werden können, da sie nicht nothwendig find. Einem jeden hinde wird es gewiss Unterhaltung und Freude gewähren, wenn es felbst, durch Vermischung von Blau und Gelb das schone Phänomen der grünen Farbe hervorbringen kann. — Wozu sollen überdiess noch die seltsamen schmutzigen und durchaus unbrauchbaren Mischungen von Zinnober und Grün, Zinnober und Tusche, Zinnober, Blau und Gummi Gutti? Im 3ten Heft wird angezeigt, doss "von nun an auch "gebrannter und ungebraunter Ocker, - englische und "kollnische Erden etc." vorkommen - würden. - Dieses allerley ist eben so wenig der Fassungskraft der Kinder, als den guten Grundfatzen der Kunst angemesten. Die Bilder selbst sind sast ohne Ausnahme schlecht gerathen, die Vogel, Insekten und Psianzen zwar noch erträglicher, als die viersüssigen Thiere, die Landschaften aber über alle Masse abscheulich. Auf der 5ten Tafel ist ein sitzender Hirt ganz besonders merkwürdig, welcher nach perspectivischem Verhältnis, wenigstens ein dutzendmal höher seyn wird, als die Weinstöcke im Vorgrunde. Das Treibjagen auf eben derselben Tasel ist nicht viel besser. Ueberdiess gibt es in unferm Exemplar auch noch rosensarbene Steine und Felsen, Baumflämme von Grun und Purpur, nebst blauen Aesten. Von Seiten des Verlegers wird zwar versprochen, die Fehler der Disproportion künftighin forgfältig zu vermeiden, auch die mangelhaften Blütter nen bearbeiten zu lassen, und solche den Käufern des ganzen Werks unentgeltlich nachzuliefern. Wie schickt es sich aber zu solchen Bildern und zu einer solchen Aeufserung, wenn gleich vorher in der Vorrede gesagt wird: "Ohne Zwei-"fel gehört es daher zu den wichtigsten Pflichten des "vernünstigen Jugendlehrers, seine Schüler frühzeitig "ausmerksam zu machen: nach welchen Gesetzen und "durch welche Kunftgriffe alle und jede Formen kör-, perlicher Gegenstände, die mancherley Arten ihrer Be-,leuchtung und Färbung, ihre wahren und perspectivi-"schen Verhältnisse unter einender ausgedrückt werden , "konnen. Zu diesem Zwecke aber leisten richtig gezeick-"nete und fleissig ausgemalte Bilder vortrofliche Dienste." Und weiterhin. - "Man hat die Illuminirübungen schon "lange als eine der mitzlicksten Beschästigungen für Kin-"der angesehen." - Demangeachtet hat man für Kkkk 2 diefe

"diele wichtige Kinderbelchäftigungen bishes lehr schlecht "geforgt. Man hat den Kindern Hupfer vorgelegt, die "in Anschung der Idee und der Ausführung gegmalle "Regein des guten Geschmache anstielsen — ?

#### KLEINE SCHRIFTEN.

GOTTESCRIAIRTHEIT. Wittenberg. Die theologische Doctorpromotion und der Amtsantritt des zur erledigten theologischen Prosessur daselbst bestimmt gewesenen, aber noch während der Eintrittschremonien gestorbenen Pros. Gottlieb Leber, Spoks hat solgende 3 akademische Schriften verzulasst:

1) Das Einladungsprogramm der theolog. Facultät von Dr. Mich, Weber: de donis ecclesiarum apostolicarum spiritualibus 1. Cor. XII — XIV. commemoratis. Pars I. 16 8. 4. — Unter jenen Charismen versteht der Vs. omnes facultates, quas D. i benen Ciartonion per Spiritum sanctum ecclesiis apostulicis concessit in causa religionis christianae. Wolle man die göttliche Unterstützung Jesu, als Religionsstifters durch den heiligen Geilt, naturlich nennen, fo können auch diese Charismen fo genannt werden. Sin autem illa, quae Jefus per fpir. f. doenifse et fecisse narratur, supernaturalia, ex mente certe scriptorum christianorum fuerunt, ea quoque, quae homines christiani per eundem illum spir. s. docuise et fecisse dicuntur, ex corundem scriptorum mente supernaturalla fuisse necesse est... Optionem relinguo philosophis setzt Hr. W., wenn Rec. ihn richtig versteht, mit einem bedeutsamen Winke hinzu, und verweift auf Kants Relig, innerh. d. Gr. d. bl. Verqunft S. 107-116. Allerdings mus genau unterschieden werden, was die Schriftsteller einer Zeit und ihrer Zeitgenoffen nach ihrer populären Pfychologie als Wirkungen des heil. Geiftes (von außen oder von innen) erklären zu muffen überzengt waren, und was eine wissenschaftlich mehr ausgebildete Seelenkunde von eben diesen Wirkungen, als histogeblieter friedtigen Phanomenen, zum Erläuterungsgrund sich zu denken berechtigt sey. Hr. W. übersetzt die ganze Stelle sliedenken berechtigt fey. fsend, und großentheils sprachrichtig. Wie er fich die einzelnen Charismen denke, erhellt aus folgenden Fragmenten feiner Version: XII, 8. elii per sp. illum facultus datur populariter tradendi religionem, ali facultas fubtiliter trad. relig. . . alii ea fiducia in vi divina, qua possit miram in modum lu res corporeas vitaque carentes agere. alii fac, fanandi varii generis morbos. alii fac. imperandi mentibus, alii donum propheticum, alii fuc. plures prophetias inter fe comparandi ac dijudicandi; alii fac. variis loquendi linguis; alii fuc. interpretundi ea, quae lingua audientibus ignota prolata funt. XII, 28... tertio doctores, tum ignota protusui porto morborum curatores, admentium rectores porto morborum curatores, admentium curatores, variis loquentes linguis. XIV, jutores, gubernatores, variis loquentes linguis. 13. Qui igitur donum linguarum habet, is precetur Doum, ut ar ci piat et iam facultatem interpretandi. v. 14. , fed ingenium meum nihil fructus esclejias affert, v. 29. Ita etiam prophetae due tresve loquuntur, alii vero prophetarum illorum gracula inter fe comparent atque dijudicent.

2) Einladungsprogramm von Spoka zu Anhörung seiner Antvittsrede. Es enthält Specimen II. collationis versionis syriacae, quam Peschito appellant, cum fragmentis in Ephraemi Syri Commentariis obviis 30 S. 4. und ist eine Fortsetzung des 1785 schon erschienenen Specimen I., welche sich auf Jesaiahs K. XVIII bis LXVI. erstreckt, und großentheils aus E. Commentar über Jes., von K. 49. an aber aus seinen übrigen Schriften gesammelt

ist. Die Antrittsrede betraf rationem subsidiorum, quibus in Critica Vet. Test. uti possumus.

3) Die Spohnische Doctordissertation hat die Ausschrift: Examinatur S. Rev. Staeudlini Interpretatio loci Jef. Lil, 13, 14, 15. et LIII. tot. 46. S. 4. In St. neuen Beyträgen zur Eristerung der bibl. Propheten (1791.) wird die Stelle als Klagge-fang auf die Hinrichtung des Jesais gedeutet. Sp., ohne eine eigene Meynung dagegen aufzultellen, sucht zu zeigen, das dies ihr Sinn nicht feyn könne. Er stellt die Sache is vor, wie wern man nur zwischen zwey Subjecten bey jener Stelle wählen könne. te. Hinrichtung Jesu des Messias, oder Jesaias des Prophetes. De die Abhandlung über Jes. LIH. in den Momorabilien (III. & 1792.) die neueste Erklarung jener Stelle war, welche sie auf den bessern Theil des israelitischen Volks als Collectivum bezog, und bald darauf von ihrem Vf. in feinem Clavis uber dat alte Teft. II. Th. (1793.) philologisch genauer erwiesen worden ilt, so wundern wir uns, dass Sp. hierauf nicht zugleich pifende Rücklicht genommen hat. -- Der Babylonische Talmud führt aus einem Buch, das Simeon bey Assai zu Jerusalem geweifen zu haben versichert, an : Jesaiah sey unter Manasse gewisse Widersprüche gegen Mosaische Aussprüche beschuldigt, und b zwischen Cedernholz zerlägt worden ; s. Lightfoot Hor, hebr. in Es. Joh. Vol. II. p. 657. St. bewies, das diess chronologisch möglich fey. Der Prophet ware, wenn er beym Antrut feines Prophetes. amts 30jährig war, wie gewöhnlich diels das Alter der Mündigkeit war, unter Manasse etwa nur 94 Jahr alt gewesen. Sp. ift übermässig strenge, wenn er fodert: St. hätte die Wirklichkeit et weisen sollen. Genug für eine exegetische Hypothese, dats in auf einem möglich historischen Grund beruht, wenn sie sonk zur Erklärung dessen passt, was erklärt werden soll. Und wasum sollte der Talmud, da er sich hier auf ein fchriftlickes Dalmal beruft, und da die Art, wie die Untersuchung über Jesiah instruirt worden feyn foll, so fehr judaizirt, also locale Wahr scheinlichkeit hat, hierin nichts gelten? Nicht alles, was in Talmud von Anekdoten steht, ist talmudische Fabel. Dass Manasse bey seinem Regierungsantritt nur 12 - 13 Jahre alt was. beweist nicht für Sp., dass dieser König den Gunftling seines fo anz anders gesirnten Vaters, den alten Jesaiah, nicht habe hessen und morden lassen können. Der Talmud sagt auch nicht: Manasse habe ihn seibst verdammt. Jes. konnte auch sonst Feinde unter dem über die Aechtheit der Propheten urtheilenden bynedrium haben, welche nun über ihn, sobald er Chiskias Schutt sicht mehr für sich hatte, unter einem unmündigen, aber abgöt-Nur dagegen hat Sp. tisch gesinnten, König herzufallen eilten. gegründete Einwendungen, dass Manasse fogleich noch Jesaisht Hinrichtung anders gelinnt worden feyn follte. Vgl. dawidet 2. B. d. Kon. 21, 16. 2 Chron. 33, 6. Uebrigens scheint dock auch uns die Stäudlinische Erklarung den Text der ganzen Jefaian. Stelle nicht genau angepalst werden zu konnen. Sp. pruft diels einzelne von S. 17. auf seine Art, worin wir ihm nickt weiter folgen können. So viel ist gewis, wenn er die ulmudische Erzählung von Jesaiahs Hinrichtung in der Folge immet commentum thalmud. nennt, fo trift ihn, was er gegen St, flark fo braucht : dass man fon konnen nicht auf Wirklichkeit schließes dürfe. Es kann ein talmudisches Mährchen seyn.

Verbesserung Nr. 394. ift in der zweyten Zeile das erste Wort des Titels von dem daselbst recensirten Buche verdruckt muss heilsen: Exegetisches Hundbuch, nicht: Evangelisches Hundbuch.

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 24. December 1794.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

GOTHA, b. Ettinger: Doutsches Apothekerbuch, nach neuern und richtigen Kenntnissen in der Pharmacologie und Pharmacie bearbeitet, von D. Schlegel, und Apoth. Wiegleb. 2 Theile. 1793. XXVII u. 594 S. (außer den Registern) 8.

egenwärtiges Werk ist eine, nach dem heutigen Zustande der Pharmacie und übrigen dahin einschlagenden Kenntnissen, abgeanderte Bearbeitung desjenigen Handbuchs, welches Hr. D. Schlegel, vor 18 Jahren, unter dem Namen: Deutsches Apothekerbuch, nach der Pharmacopoea danica ausgearbeitet etc. herausgegeben hat, welchem besonders dadurch, dass der erfte Vf. sich mit dem, um Chemie und Pharmacie verdienten IIn. Wiegleb, zur gemeinschaftlichen Arbeit an gegenwärtiger Ausgabe verbunden, eine höhere Vollkommenheit zugewachsen ilt. Wegen der Aufschrift: deutsches A. othekerbuch, protestiren die Herausgeber gegen allen Verdacht einer Anmalsung, und erklären, dals solche nur allein auf die deutsche Sprache, in welcher das Werk verfast ift, Bezug haben solle. Der erfte Theil, dem eine kurze Einleitung vorangeht, handelt die Materia pharmacentica, oder die rohen und einfachen Arzneymittel, ab, nach den Naturreichen in 3 Abschnitte eingetheilt, wovon, wie natürlich, der des Pflanzenreichs bey weitem der stärkste ift. Diese zerfallen wieder in Unterabtheilungen, welche, z. B. bey dem Pflanzenreiche, folgende find: 1) Schwämme, Meergewächse, Moose; 2) Wurzeln; 3) Hölzer, Rinden, Stengel; 4) Kräuter, Blätter, Knospen, Sprossen; 5) Blumen; 6) Saamen; 7) Früchte; 8) trockne Safte; 9) flüssige Säste; 10) Salze. In diesen Unterabtheilungen stehen die einzelnen Artikel nach alphabetischer Ordnung. Der zweyte Theil begreift die zubereiteten und zusammengesetzten Mittel in alphabetischer Folge, unter Beneanung der Ueberschriften und Ingredienzen der Formulare mit den gewöhnlichen latemischen pharmaceutischen Namen. Bey diesen Vorschriften haben die Vf. sich nicht streng an die ältern Formulare gebunden, sondern sich willkührliche Verbesserungen und Abkürzungen erlaubt; welche, zum größten Theile wenigstens, zweckmässig und beyfallswürdig sind. Für Deutschland können nur leider! dergleichen verbesserte Formulare nicht so leicht gemeinnützig werden, weil fast ein jedes Land und Ländchen seine eignen gesetzlichen Apothekerbücher hat, welche, ob sie gleich von den jetztmöglichen Graden der Vollkemmenheit zum Theil noch weit entfernt find, dem klügern Apotheker dennoch die Mande binden, nach bestern Vorschriften zu arbeiten. -A.L. Z. 1794. Vierter Band.

Zum Beweise, dass Rec. das vorliegende Werk mit Aufmerksamkeit gelesen, mögen folgende Bemerkungen dienen. Unter dem Artikel Nitrum wird irrig Sicilien, anstatt Apulien, als die Provinz genannt, wo vor wenigen Jahren die berühmten Salpetergruben entdeckt worden. Auch kann man, seit Erfindung des übersauren kochfalzsauren Neutralsalzes, den Salpeter nicht mehr das einzige Salz nennen, das die Eigenschaft besitzt, mit brennbaren Körpern zu detpuiren. Dass Bernstein sich von andern Harzen durch das Anziehen leichter Körper. nach gelinder Reibung unterscheide, ift falsch; denn solches ist eine Eigenschaft aller Harze, Dass auch aus Chili und Mexico Zinn nach Europa gebracht werde. ist Rec. etwas unbekanntes. Bey der Belladonna Wurzel sollte doch deren hestige und gefährliche Wirkung. weswegen sie behutsam anzuwenden ist, bemerkt worden seyn. Bey der Potasche ware es nicht überflift. fsig gewesen, auf deren sehr gewöhnliche Verunreinigung mit Kieselerde aufmerksam zu machen, und dazu die Prüfung anzugeben. Dass die Flores Zinci, - wobev Cincum zu schreiben, ohne Autorität ist, - vor ihrer Anwendung zum innern Gebrauch, oder zu Augenmitteln, zuvor geschlämmt werden muffen, ist nicht erinnert worden. Zur Ansertigung des Mercurii sublimati corrosivi wird vorgeschrieben, das schweselsaure Queckfilbersalz aus 5 Theilen Queckfilber und 3 Theilen Vitriolöl zu bereiten. Allein vom letztern ist sicherlich eine zweymal größere Menge erfoderlich, wenn das Präparat ein vollitändiger, in Wasser und Weingeist klarauslöslicher Mercur. subl. corros. werden soll. Bey Naphtha Vitrioli ist deren Rectification, wozu nur ein gelindes Lempenfeuer nöthig ift, nicht erwähnt. Im Unterlassungsfalle aber behält sie einen Antheil wässriges Phlegma in fich; so wie es auch nichts taugt, sie über Wasser aufzubewahren, weil sie davon wieder einen Theil in sich aufnimmt. Bey den ätherischen Oelen wird die Bereitung des Wermuthöls zu allgemein als die Norm zu allen übrigen angegeben. Wie sehr würde aber der seines Zwecks versehlen, welcher z. B. Zur Destillation des Kamillenöls des einzulegende Quantum auf 10 Pfund Kamillenblumen einschränken wollte? In dem Formulare zu Sief album ist Sarcocolla (Fleischleim) mit Ichthyocolla (Hausenblase) verwechselt wer-Gegen den zu willkürlich abgeänderten Theriak würde doch Rec. den alten gemeinen, selbst bey der Menge wirklich überflüsliger Ingredienzen des alten Formulars, nicht vertauschen. Die Erfahrung spricht wahrlich für diesen. Ueberhaupt will man anjetzt zu wenig Rücksicht darauf nehmen, dass aus einer innigen, bey dem Theriak durch anhaltende gelinde Gährung beforderten, Verbindung des Opiums mit anderweitigen wirk-LIII

samen Mitteln, Medicamente von neuen, aus den Eigenschaften der einzelnen Gemengtheile nicht zu berechnenden, Wirkungen hervorgehen.

Prac, b. Herrl: Handbuch für Apotheker und Scheidekünstler, zum gründlichen Unterricht, die chymischen Arzneymittel auf die leichteste, getchwindeste und wohlseileste Art ächt zu versertigen, nebst ganz besondern von ihm selbst erfundenen Vortheiden in Scheidung und Wiederherstellung der Metallen, Halbmetallen und Mineralien, ohne alle Hypothesen und Hyperbelen. Von Christoph ergner. Erster Theil. 1794. 160 S. Zweyer Theil. 1794.

200 S. Anhang. 1794. 118 S. 8.

Um unsern Vf. sogleich richtiger ins Gesicht nehmen zu können, wollen wir hören, was er in der Vorrede, unter welcher er sich: Bürger der königt. Alistadt Prag. unterschrieben hat, von sich selbst erzahlt: "Nachdem ich von meinem isten sahr an bis in mein 69stes, sehr vieles in der Chymie verfusht, als habe auch allerhand Kenntnisse darinnen erlangt; besonders habe ich mir das Studium Chymico · Hermeticum fehr angelegen feyn laffen, - in der Hoffnung, auch einmal ein Adeptus zu werden, denn ich glaubte. dass die Gold- und Silberiracherey wohl das beste Handwerk wäre. Nachdem aber das Gold und Silber so geschwind nicht wollte reif werden, war ich gezwungen, bey der lateinischen Suppenkocherey zu verbleiben, bis sichs endlich gefügt, dass ich zu den hochsel. Hn. Grafen zu Würben und Freudenthal in Dienst gekommen, welcher der Prases von allen hiefigen Allchymisten war. Dieser Herr hat alle Tage des ganzen Jahrs bindurch Tafel gegeben, und hiezu huter Alchymisten, sowohl höhern als mittlern Standes, einladen lassen; da wurde nun in Gedanken so viel Gold und Silber gemacht, dass man die Gassen damit hätte pflastern können. Allda glaubte ich nun den hermetischen Phonix zu erhaschen; allein auch bier hat mich meine Hoffnung betrogen u. f. w." Das weitere belagt, dals er alsdann angefangen habe, en der Möglichkeit der Sache zu zweiseln, dass ihm aber solche hernach von einem Freunde sey erwiesen worden, und habe er, bey Nacharbeitung seiner Vorschrift, eine skine Möglickkeit der Zeitigung des Bleyes in Silber gefunden u. f. w. welchen Process er denn den lehrbegierigen Liebhaber im aten Theile mittheilt. Auch ist der Vf. einst bey dem Münzamte zu Prag als Goldscheider an estelli gewesen; bey welchem Posten, so wie in allen seinen übrigen I agen, es ihm nicht nach Wunsch gegangen feyn muss; da er, an mehrern Stellen seines Buchs, seiner unmuthigen Laune Luft macht, gar vieles von ausgestandenen Verfolgungen erzählt, und sich be-Klagt. dass man ibn, als einen ungeprüsten Winkelschmelzer und Sudler, verabschieder habe. - Dergleichen Practicanten, zumal wenn sie so an 50 Jahre lang laborirt haben, können wohl zu Zeiten eine oder die andere brauchbare Erfahrung auffinden; und diefes ift auch bey unsern gegena ärrigen Vi. mit unter wirklich der Fall. Dass er aber die Kunst nie wissenschaftlich getrieben, und er überhaupt in den Principien der Chemie um ein halbes labrhundert anrück ist, deuen findet men

den Beweis auf jeder Seite; so wie von seinen eingsschränkten Kenntnissen in den gemeinsten Dingen kundert Stellen zeugen. Neue Schriften kennt, er entweder gar nicht; oder sie sind ihm, wenn er ja einige zu kennen scheint, eine Thorheit. So stehen z. B. die Crell Annalen bay ihm in gar schlechten Credit. Aeuserungen, wie tolgende: "die heutigen chymischen Schriftsteller, (die er kurz zuvor auch Lustiphilosophen neunt,) geben sich stark mit Erklarungen deren allerhand Luftarten ab, ich fürchte aber, dass solche (wer? die Schriftsteller?) zum Theil zu lauter Wind werden dürften " beweisen hinlänglich, wie viele Gegenlank der wissenschaftlichen Chemie jenseits seines Horizonts liegen. Die Lehre von den lustförmigen Flüsligkeiten mag ihm also auch wohl nur "Kikel Kakel" seyn, devon er anderswo fagt: "mancher wird dafür gut bezahlt, mir gibt niemand was." - Zur nothdürfügen Anzeige des Inhalts mögen einige Ueberschriften der Kap. dienen. Gefährlichkeiten, die bey chemischen Arbeiten vorkommen, als Kohlendampf, Bleyrauch, Queckfilberdampf, der bey Niederschlagung der Schweschnikh entstehende erstickende Dunst u. L. w. Von der Nute und dem Wesen solcher Dünste, weiss der Vf. keine Sylbe. Schmelztieget und anderes steinernes Geschim. Alaun, wobey der Vf. einige gute empirische Kennwise Vitrial, wobey vom Sal metallarum auf gut änsert. alchemistisch gefaselt wied. Salz. Sulpeter. Steinkohlen deren Gebrauch anzupreisen, der Vf. sehr bemüht ift; wohey er erzählt, was für Verfolgungen und Kräskurgen er wegen des eigenen Gebrauchs derfelben in let nem Laboratorio habe ausstehen müssen. Als er einst mals dielerhalb, dass er seine chymische Oesen auf Stein kohlen eingerichtet, durch einen Stadtrichter mit seinen Gehülfen in Arrest abgeholt werden sollen, habe a diese Herren mit aller Hoslichkeit, nemlich mit einen großen eifernen Pistill, abgewiesen. Schwefel, Arfenik Antimonium; hierbey Ghubers Ofen, nebst Abbildung um damit auf eine leichte Art Flores Antimonie zu bereiten etc.

Zweyter Theik Zink, M-reurius, Bley, Zim Eisen, Kupfer, Silber, Gold, Kalk, Posasche, Scheidekunft, Goldschriderey, Scheidewaffer, trockne Gold scheidung, Scheidung des Silbers vom Kupfer ohne it treiben; fünferley Materien in einem Tiegel zu schmelzen, die sich unter einzunder nicht vermischen; besonden Scheidung in Guss und Fluss, Bleuglanz mit mehrern Vortheil zu schmelzen, Krätzfehmelzen, Krätzwäsch Kupellen, Tefte, Zerflörung der Metalle, Alchymie, Im pragnatio lunae, Muturatio. - Bey Alchumie warm et vor Betrügern, und führt ein Namenregister von Per sonen auf, von welchen sich "ein-gnädiger Herr, der dort zu Lande der großte Philosoph feyn wollen." nach einander habe taufchen laffen. Unter diesen saubern Ge sellen paradirt auch ein Venetianer von Adel. Biefen nachdem er, faromt Familie und Redienten, lange Zeit in jenes Herrn Haus fich aufgehalten, und viel Geld # borgt bat, fecit fo en pulvere, - wie aufer Vf. figh nemlich, des Nachts zum Fonfter hinaus. Dem mas achtet ift aber unfer Vf. felbit ein gar finsker alchemit Schen Gleubensheld, und Schimpft, nech webilien

brachter Weise dieser Auserwählten, gar weidlich auf die Zweisler. Zwar will er eben keinen Menichen rathen, sich auf die Goldmacherey zu "verlegen;" auch habe er selbit es dazin nicht sehr weit gebracht, und noch nicht so viel an Gold erhalten, dass er nur die Kohlen hätte bezahlen können. Dennech sey es ihm herzlich lieb, dass er sicher und gewiss wisse, es sey der Kunit möglich, aus Metallen, worin keine Spur Goldes enthalten, wahres Gold hervorzuhringen. Es mögen auch Wiegleb und andere Widersacher ihre Nase darüber rümpsen, so sey und bleibe es doch eine Wahrheit u. L w.

Der Anhang hebt an mit einer "wahrhaften" Goschichte einer Veredlung des Kupfers in Silber und Gold, welche einer Nameus Stahl - ein gemeinen liederlicher Kerl - zu Coblenz im J. 1761 practifirt - haben foll; von dem damaligen kurtrier. Münzdirect. Hn. v. Meidinger — als gläubigen Augenzeugen — beschrieben. Unver Zubereitung von Arzneymitteln, lohrt der Vf. einen verwerflichen Kunftgriff, die Farbe des Violensyrups zu verschöuern. Dagegen sagt er doch bey dem Artik l Agustein, von Löwe's, im Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker 1786 angegebener Bereitung des Lig. Corn. Cerv. Succis. aus Elug, Potesche, Salmiak, Bernsteinäl und Hirschbornol, ganz richtig: sie sey nicht eiper faulen Feige warth. Unter den übrigen Artikela erklärt er ein von Materialisten gekanstes Sauerkleefulz. für einen mit Vitriolfäure, versetzeen Weinstein; denn in Wasser aufgelöst, und mit Oleum Calcis vermische, habe fich ein weißer Niederschlag gezeigt, "welcher von kein ner andern, als nur von der Vitriolfaure erfolgen könne." Dass die Sauerkleesdure Kalkerdo niederschlägt, ist, wie bieles ähnliche bekannte, ihm unbekannt. Mittel. Wagzen zu vertreiben - Ohrkriecher im Ohre zu tochen - Oel und Waster zu Illuminationen zu farben - bringt der Vf. auch zu Markte; vielleicht um wahr zu reden, da er fagt: nun habe ich, geneigter Lefer, meinen ganzen Kram ausgelegt. Zum Schluss, wiederholentliche Klagen, dass man ihn mit seinen Offerten immer abgewiesen, und er mit allen seinen Künsten kaum so viel übrig habe, fich mit Weib und Kind ernähren zu konnen. Zur Vermehrung seines Missgeschickes habe er such zu seinem Werke weder Verleger noch genugsame Prännmeranten bekommen können, und daher den Druck größtentheils felbst bezahlen müssen, ohne noch zu willen, ob er einmal fein dafür ausgelegtes Geld zurück erhalten werde.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

WIEN, b. Alberti: Geshumelte Schriften den Frau Herzoginn Julie von Giovane, geh. Reichsfreyen v. Mudersbach. Sternkreuzordensdame, Ehrenmitch der k. Akad. d. sch. W. K. u. Alterth. zu Stockholm. Herzusg. von Fos. Edl. von Retzer. 1793. 12 Bog. 2.

Die schönen und lehrreichen Lettres sur l'education des Princesses baben wir bereits in der A. L. Z. 1792. Nr. 203. mit dem verdienten Beyfall angezeigt. Gegenwartige Sammlung enthalt, außer jenen Briefen, noch

verschiedene andere, theils kürzen, theils längere prefaische und poetische Aufsatze, in deutscher, französischer und italienischer Sprache, die mit aller, dem innern Werth angemessenen, und der Albertischen Presse eigenen Eleganz und Pracht auf das schöuste, pergamentahuliche l'apier hier zusammengedruckt find, "Alle "diese Schriften, sagt der geschmackvolle Herausgeber "sebr tressend, athmen die reinste Moral und die dem "schönen Geschlecht eigene Empfindsamkeit. Alle schei-"nen von der Liebe für die gedrückte Menschheit ein-"gehaucht zu seyn." — 1) Die vier Weltalter nach dem Ovid, in vier Idyllen. Diefer jugendliche, Gefineru zewilmete Versuch erhiek und verdiente des Lob dieses unsterblichen Dichters. Naturgemalde von verschiedenem Charakter, die durch den Contrast, den stufenweifen Uebergang aus der idealen in die wirkliche Welt, von dem Zustand roher Einfalt und Genügsamkeit zu dem, durch die enistehende Cultur erweckter Sturm der Leidenschaften, - und durch natürliche aber doch kraftige Darstellung anziehen. Die Sprache ist den Gegenitanden angemeilen, nur können wir die zu häufig angebrachten, etwas harten Investionen nicht billigen: z. B. "Ehe will ich dir noch erzählen, was ich nach "Phiche verbergen stets follte, und jetzt, da ich zum ernsteamal der Geschichte erwähpte, doch aus süsser Erninnerung genossener Wonne nicht ganz verbergen dir "kounte." - 2) Auf die Aufhebung der Leibeigenschaft in Böhmen. Die Vin, verfertigte diese prossische Idylle in ihrem. 15ten Jahre, und liefs sie zuerst in der Pomona abdrucken. Die Behandlung dieles Süjets mecht ihrem Talent eben so viel Ehre, als die Wahl desselben dem Herzen eines jungen Mädchens von, ihrem Alter und Stande. 3) Abhandlung üben die Frage: welche dauerhafte Mittel gibt es, die Monfchen ohne aufserliche Gewalt zum Guten zu führen? Der erste Versuch der Vsn. veranlasst durch die von der Münchner Akademie aufgegebene Preistrage, ob gleich nicht bestimmt, mit um die akademische Krene zu riegen. Der große, vielseitige Gegenstand ist auf diesen wenigen Blattern freylich bey weitem nicht erschöpst; auch sindet man hier eben keine neuen Bemerkungen und Vorschläge, allein die, wenn gleich nur im Allgemeinen angegebenen, Ideen find grösstentheils vortrefflich, und es gewährt immer ein sehrreiches Vergnügen, so viel große Wahrheiten so geschickt und in so guter Ordnung in einen so engen Raum zulammengedrängt, zu überleben. Mit Reche erwartet die Vin. des meiste von der Erziehung, von einer für alle Stände verhältnifsmäßig gleich guten, hage genug fortgesetzten Erziehung, von reinem. wernünstigen Unterricht in der Religion und von. der thatigen Einwirkung der Regierungen - im lefern, diese ohne Beeintrachrigung der bürgerlichen Fres heit. hey der allein wahrer Wohlstand und Sittlichkeit gedeiben kann, möglich ist. In einigen Lunkten kann Rec. der Vfn. dock nicht beyftimmen, vielleicht aber biole darum, weil fie fich bey der vorgesetzten kurze nicht: deutlich und bestimmt genug ausdrückte. Nur Bin Beyspiel! S. 28. "Es ist zu wünschen, dass eine Staatsre-"gierung den Regriff des Luxus so weit ausdehne, als "es die allgemeine Ausbreitung dieses politischen und Lilla "fittli-

"fittlichen Uebels der Staaten erfodert. Es gibt nicht "nur einen Luxus der Lebensart des Menschen in der "Koft, Wohnung und Kleidung, sondern auch einen "Luxus der Erziehung, einen Luxus des Geistes in der "Sprache, in den Schriften der Gelehrten, einen Luxus "des Geschmacks in den Kunstwerken. Immer aber ist "er dem Geiste und Herzen schädlich, da er den einen "von der Wahrheit, und das andere vom Guten abführt. "Nicht nur den Ausschweifungen des Luxus in den Klei-"dertrachten sollte von der Regierung aus Einhalt ge-"then werden, sondern auch jenem Luxus, der fich in andern Handlungen des Menschen zeigt; und welche "Handlung ift deffelben nicht fähig?" Hier konnte die Kur leicht schädlicher und verderblicher werden, als das Uebel. Ueberhaupt kann eine weise und wohlwollende Régierung nicht behutsam genug bey ihrem Einflusse in die Privatverhaltnisse der Bürger, den Lauf der Thätigkeit, des Handels etc. verfahren. Hier ist wahrlich Unthatigkeit oft weit besser, als zuweitgetriebene und am unrechten Orte angebrachte Geschäftigkeit. viel Vorsicht überhaupt auch bey dem Gebrauch der edelsten Mittel, und welche genaue Rücksicht auf den Grad der Bildung und die Reife einer Nation vorzüglich bev jeder Neuerung nöthig sey, hat die, in eben dem Lande, aus welchem die hier beautwortete Frage kam, verfuchte Aufhebung der Todesstrafen bewiesen. Der beabsichtigte menschenfreundliche Zweck ward dadurch so wenig erreicht, und konnte unter den Umständen freylich auch so wenig erreicht werden, dass man sich bald genöthigt sah, die deshalb gegebenen Gesetze zurückzunehmen. Von der Erziehung, und zwar von der ersten Erziehung muss alles ausgehn, was Bestand haben soil. 4) Lettres fur l'éducation des princesses; troisieme édit. revue et corrigée. 5) Lettera di una dama ful Codice delle leggi di S. Leucio, indirizzata al Sign, D. Giuseppe Vairo, Med. di Camera del re etc. Die Colonie zu S. Leucio ist aus den Zeitungen und verschiedenen besondern Schriften, besonders aus dem nun voll-

Rändig abgedruckten Codex der Geletze bekannt genne, Der König liess der Vfn. die Handschrift desselben mittheilen, und fie um ihr Urtheil und Gutachten darüber ersuchen. Diess gab die Veranlassung zu dem hier angezeigten Briefe, in welchem man, unter diefen Umftmden, freylich nicht viel mehr, als feine Komplimente, und gut gewendete Lobsprüche erwarten darf. Indess konnte die Vin. diess vielleicht thun, ohne sich so gar weit von der allgemein bekannten Wahrheit zu entfernen, als sie sich, besonders in einigen Stellen, erlaubt hat. So spricht sie von den sodi e luminosi principi, die die bey jenen Gesetzen durchaus zu Grunde liegen sellen; bey diesem Werk, das sein Urheber in mezzo b gravi cure, le continue occup zioni e le sopragrandi fatiche del suo regno unternommen habe. S. g. Quei pritcipi, donde nascono gli stabilimenti, ch'egli (der König) ha fatti per la felice Colonià di S. L. sono-tante formole generali le meglio ideate, e colla più splendida chiarezza espresse, proprie a sciogliere ogni problema di legislazio: ne, come nelle matematiche lo sono le formole aigebraic che. - Wollte Gott, es ware der Wahrheit gemass, was die edle Vfn. von unferm Zeitalter rühmt: "U paste "centrale, a cui da gran tempo tende la società sivile, "egli è quello di una perfetta legislazione. E quantus "que lento ne sia il cammino; pur nondimeno chi de "Filosofo rivolge gli annali del genere umano, si avrish "che già appianate ne sono le vie; alteso che svani "ti sono i sistemi de conquistatori: le mac "chine più portentose sopra di loro fondate Nono infine crollate e frante a legno, che "con pena se ne possono discernere i fram "mentis da giorno in giorno si rischiatano "quelle teorie politiche, dove il bene gene "rale, trionfa della prepotenza, delle ric "chezze e dell'escessivo vantaggio di pochi "fopra il più della nazione," Die Theorie? Kaum — and die Praxis?? —

### KLEINE SCHRIFTEN.

Bouder Kunstr, Berlin, b Maurer: Einige Gedanken über den Werth und Nutzen der Alterthumskunde für den bildenden Künstler, von F. Eb. Rambach. 1794. 38 S. 8. — Der Vs. zeigt auf den ersten Seiten, dass uns auch ohne Vorbild der alten Griechen und Römer, nicht nur Cultur in Wissenschaften, sondern auch Künste zu Theil geworden seyn wurden; nur, setzt er sehr richtig hinzu, würde die deutsche Kunst eine ganz andere seyn, als sie jetzt ist. Da wir nun aber bey den Ueberresten alter Kunstwerke, und bey dem allgemein überhand genommenen Geschmacke, nur in solchen, die ewigen Gesetze des Schönen sinden; so führt Hr. B. den Satz aus: dass der Künstler nicht blos bey dem Werke allein stehn bleiben, sondern dass derselbe tieser bis in den Geist desselben eindringen müsse; endlich entwickelt er mit vielem Scharssinne den Gesichtspunkt, aus welchen der Eünstler die Alterthumskunde enzusehen hat. —

In diefer kleinen Schrift herrscht zugleich eine blühende und größtentheils correcte Schreibart,

Von demselben Schriststeller ist eine Rede gedruckt, welche er "am Geburtstage Sr. Majestät des Königs in der öffenliches Versammlung der königs. Akademie der bildenden Kunste und mehanischen Wissenschaften (am 24. Sept. d. J.) gehalten het. Die darin herrschende Hauptidee geht dahin: dass die Sitte eine Volks löblich sey, nach welcher es dem verehrten Regenten an Tage seiner Geburt, oder dessen beschützenden Genius, an die sem Tage dankbar ein Opfer bringt. Man wird mit der Ausschung um so zutriedner seyn, da die Ausscheitung solche Gelegenheitsreden oft sehr schwierig ist, wenn sie nicht sam trivial aussallen, oder mit niedrigen Schmeicheleyen angesist seyn sellen.

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUN

Donnerstags, den 25. December 1794.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

WEIMAR, im Verl. des Industriecomptoirs: Aufklarungen der Arzneywissenschaft aus den neuest n Entd-changen der Physik, Chemie und anderer Hillfswifsenschaften, herausgegeben von C. W. Hujeland und J. F. A. Gottling. I. Bandes ates und ates Stück. 1793. 1794. 8.

weytes Stuck. 1. Bemerkungen über den Gebrauch der verschiedenen Arten des vegetabilischen Laugen-Calzes in der medicinischen Praxis, und über die Nothwendigheit, dieses Salz in einem bestimmt n und gleichdie sie bald mehr bald weniger enthielten, in Absicht auf werden, so sind hier mehrere Vorsichtigkeitsregela andie jedesmal zu gebende Dolis, und der davon zu er- gegeben. Unter andern finden wir auch die oxygeniwartenden Wirkung immer ein unsicheres Mittel. Die sirte Salzsaure empfohlen, die man wie beyn: Bleichen: Vorschriften, welche daher zur Verfertigung eines sei- in Tonnen bereiten, und dann durch hölzerne oder lemer Natur und Wirkung nach sich immer gleich bleiben- derne Sprützen in die Gruft leiten folle. IV. Ein neues den. So wohl ätzenden, ale milden, Laugensalzes hier und leichtes Mittel, die Geführ der Aufleckung und selbstgegeben werden, millen jedem Arzte und Pharmaceu-tiker wilkemmen seyn. Hr. Prof. Göttling hat in einer Anmerkung verschiedenes über die Versertigung zerlegen will, mit verdünnter oxygenisitter Salzsaure des milden oder hustvollen Laugensalzes beygesügt. IL in den bloss gelegten Theilen beseuchten, und nachdem Bonerkungen aber die Destillation der Orangephilithe, die Eingeweide herausgenommen, fowohl diese, als auch won Hn. Vanquelin. Frische Orangeblüttlen geben bey die Bauch- und Brufthöle mit folcher Säure imprägnider Destillation behanntlich vollkommen klares und für ren: so werde sich nicht allein sogleich der üble Geruch benloses Waster, worauf ganz farbenloses oder doch nur verlieren, sondern der Cadaver auch länger als 6 Wo-Ichwach gelb gefärbtes Oel schwimmt. Destisiert man chen halten. Boy der Operation wende man das Gesicht die Blüthe nur einige Tage nach dem Pflücken: fo gibt ab, um nicht vom Dampf der Säure felbst zu leiden, oder fie ein dunkleres Wasser, und ein stärker gestärbtes Oel, halte etwas slüchtiges Laugensalz auf Baumwolle vor das zwar in der Wirkung jenem gleich, je fast noch die Nase. V. Neueste Versuche über die Kräfte der Meflärker als jenes fey, aber floch beym Verkaufe nicht tallbel-gungen auf die thierische Elektricität, von Ho. gern genommen werde. Daher werden hier einige Vor- Valli. Hier über den Einfluss des Opiums, des heilsen Schriften gegeben, es zu entferben, wozu denn Zeit und und kalten Wassers auf diese Kraft - Wahrscheinlich-Ruhe, Auskellung am Tageslichte, langes Herumschüt- keit, das fie elektrischer Natur sey - Wirkung der Nerteln in der Luft, Durchfeshung durch graues, und pulveri- ven, das elektrische Fluidum aus der innern oder anliefirte Pottasche nach Verhähnis der Umstände empsohlen genden Fläche eines Muskels, gleichsam in sich zu ziewerden. Die Orangeblüthen werden übrigens deswegen hen, und dadurch das Gleichgewicht dieser Flüssigkeit beym Liegen an der Luft schwerz, well sich Sauerstoff aus in der Muskel aufzuheben. Der Nerve führe sie alsdann der Atmosphäre mit ihrer Substanz verbinde, und zwar in dem Gehirne zu. und diese Eigenschaft sey wesentlicht einem größern Verhaltniffe mit ihrem Wasserstoffe, als zur thierischen Oekonomie, zu den willkührlichen Bemit dem Kohlenkoffe derfeiben, wodurch denn letzterer' wegungen, und zu den Operationen des Verstandes und herrschend werden, und so den Blüthen die schwarze Empfindungsvermögens - die thierische Elektricität-Farbe ertheilen muffe. III. Bericht über einige von der wirke übrigens nur schwach auf die Blutgelasse und Seh-4. 1. Z. rook. Vierter Band.

a meinde zu Arles vorgelegte Fragen, die Eröffnung einiger Todtengrüfte betreffend, in welchen im Jahre 1720 verpeftete Personen begraben worden find, mitgetheilt, von Hu Thouret. Beym Verkaufe einer Kirche zu Arles, worin sich drey dergleichen verklammerte hermetisch verschlossene Grüfte befinden, entstand die Frage: ob bey etwaniger Aufgrabung des Bodens, worin Leichname verpesteter Personen begraben liegen, etwas für die Salubrität der Luft zu befürchten fey, und eine pestartige Verunreinigung derfelben entstehen könnte. Die Beantwortung wurde dem durch sein Werk über die Pest vortheilhaft bekannten Hn. Paris aufgetragen, der die Sache dahin entschied, dass allerdings contagiöse Meibenden Zustande anzuwenden - vom Ho. Fourcroy. Substanzen lange Zeit hindurch in Leichnamen fortdau. Die vegetabilischen Laugensalze, welche unter dem Na- un könnten, und vorhandene Beyspiele, deren hier mehmen: Pettasche, vegetabilisches Alcali, Weinsteinsalz, rere bevgebracht werden, Besorgnisse erregen dürften. Salpeteralcali, Perlasche, zerstoffenes Weinsteinsalz, Ta- zumal da die Erfahrungen noch nicht hinreichten, den chenisches Salz u. dgl. als analogische Arzneymittel ge- eigentlichen Zeitpunkt zu bestimmen, wenn man solche wöhnlich von (unchemischen) Aerzten verschrieben wur- Grüste ohne Nachtheil wieder öffnen dürse. Sollte inden. Mieben wegen der fremdartigen Salze und Stoffe, deffen von der Gemeinde zu Arles der Verfuch gemacht die Unannehmlichkeiten bey Sectionen auf anatomischen Theotern zu verhindern. Man soll die Körper, die man in den bloss gelegten Theilen befeuchten, und nachdem

Nervenkraft - Wiederbelebung- ertrunkener Thiere. Nur ein paarmal gelang es dem Vf., ein Huhn durch jene Kraft wieder zu bele-en. Wirkung derselben auf andere Arten der Afphynie - Einfluss verschiedener Gasarten auf diese Kraft. - Wenn die Metalbelegung auf einem Nerven einige Zeit hindurch gelegen habe; fo werde er gleichsam dadurch gelahmt, und alle Bewegung des Excitators hore auf. Kalter Brand und Hungertod zerstörten die thierische Elektricität. Merkwilldige Erfahrungen über den Hunger, und die Veränderungen, die er im thierischen Körper hervorbringt. Das Blut der Thiere erhalte durch Mangel an Nahrung einen Ueberfluss von Stickstoff. Merkwürdig ift es, dass ein kleines Huhn in einer Glocke von 100 Kubikzoll atmosphärischer Lust in 22 Minuten starb, ein größeres Huhn aber, das vorher 4 Tage gefattet hatte, in einem, eben solchen Raume atmosphärischer Luft 36 Minuten lang lebte. Der Vf. halt dafür, dass die Lust in den Lungen und auf der Oberfläche eines Thiers, welches lange gehungert habe: entweder nicht auf die gewöhnliche Art zersetzt werde, oder das Blut sich sonst auf irgend eine Art von dem Uebermaasse des Srickstoffes befreye, und dass vielleicht überhaupt die Leber das Ocgan für die Absonderung des Stickstoffs aus dem Blute Yey. Man habe bemerkt, dass bey Thieren, die aus Hunger starben, die Gallenblase von Galle sehr ausgedehnt war, und es sey der Milhe werth, noch zu untersuchen, ob nicht solche Galle mit Stickstoff überladen sey. VI. Gedanken über einige neue Mittel, die Natur der Krankheiten zu erforschen. VII. Resultate einiger Beobachtungen über die freuwilligen Veränderungen des Urins vom gefunden Menschen, von Hn. Halle. Ein sehr schätzbarer Beytrag zur genauern Untersuchung einer Flüssigkeit, deren semiotischer Werth jetzt so sehr vernachlälliget wird.

1. Auszug aus einer Abhandlung Drittes Stück. Cher eine Reihe neuer Versuche, die animalischen Sub-Manzen betreffend, vom Hn. Fourcroy. - Ueber das Blut der Ochsen aus Puls und Blutadern zusammengemischt. In dem Augenblicke, da es coagulirt, entbindet fich eine Menge Warmestoff, welcher die Temperatur der Masse von 20 Reaum. Graden bis auf 25 erhebt. Dabey entwickelt sich eine Menge Gass, welches in großen Blasen an den Wänden des Gefässes erscheint. In Lebensluit nimmt das Blut eine hohere, in Wasserstoffgas eine dunklere Farbe an. Getrocknetes Blut liefs, nach der Behan lung im Feuer eine ziemlich schwarze Masse zurück, welche wie Metall glanzte, und vollkommen wie das schwarze Eisen von der Insel Elba aussah. Versuche über das Dafeyn der Galle in dem Blute, und einer eyweisartigen Materie in dem Blutwasser. II. Usber einige Bewegungen des Rückenmarks, die man zu beobachten im Stande ist, von IIn. Portal und Marnejoul. Eine Bewegung in der Hirnmasse selbst konne nur so lange statt finden, als der Schädel noch nicht gehörig oflificirt ift. Aber in den Rückenmarke lasse sich eine der leichen verduthen, die mit dem Ein- und Ausathmen zusam-

Verfuche über die Identität dieser Krast mit der menhänge, und durch-die bey jedem Ausathmen asset. gende Ausdehnung der venöfen Bluegefalse des Gehirm, den Gegendruck desselben, und Aurch den Rücksluss des Bluts in die Wirbelblutadern, bewirkt werde, aber bey Erwachsenen nur in dem obern Theile des Rückenmarks in dem Theile der knöchernen Wirbelfaule, wo bekanntlich das Rückenmark viel weniger Raum einnimmt, als Platz dafür ift, ftatt finden könne. III. hemische Untersuchung der Gelenkschmiere (Synovia), von Hn. Murgueron. 288 Gran derselben bestehen aus 34 Albumen in einem befondern, und 13 im gewöhnlichen Zustande. 5 Kochsik, 2 Soda, 2 Phosphorsaurem Kalk und 232 Wasser.IV. 34 obachtungen über zwey neue Arten, das geschwefelte Wafferstoffgas und den in den mineralischen Wassern enthilte nen Schwefel zu erhalten, von Hn. Fourcroy. Kahlenfreye Bleyglatte in dem Verhaltnille 1:32 zu diefen Wassern gemischt, hebe schnell alle schwellichte Eigenschaft derselben auf, Ein Theil des Sauerstoffs in dem Bleykalke, verbinde sich mit dem Wasserstoffe jenes Gases zu Wasser, und der dadurch weniger oxydine Kalle, ziehe den Schwefel an. und wer le dadurch schwarz Kochsalzsaure sey im Stande, ans diesem leberlusturiigen Bleykalke, beide Bestandthoile der Leberluft, wie der in Verbindung unter einander, als Gas, zu entwickels, Feuer und die meilten andern Sauren vermögen es nicht V. Ueber eine neue Art Aftragalus vom Berge Libanon welche Tragantgummi gibt, von Hn. Labillardiere. VI. Analyse des mannlichen Saamens, "von Hn. Vauquelis, 100 Gran desselben geben 90 Wasser, 3 Phosphorsaures Kalk, 1 Soda, 6 thierische Schleim. VII. Analyse des Thränen und des Nasenschleims, von Hu. Fourcroy und Im Anfange eines Schnupfens ist die aus Vauquelin. der Nase sliessende Feuchtigkeit klar wie Waster, und von der Thranenfeuchtigkeit nur wenig verschieden Man findet Kochfalz, Soda, und etwas weniges photphorsaren Kalk darin. Am Ende des Schnupsens yesdickt fich die langsamer sliefsende Feuchtigkeit, sowohl durch die Hitze des Localfiebers, als auch durch des Sauerstoff der atmosphärischen Luft zu einer eiterartgen Confistenz, und ein Theil Kohlensaure, welche beym Ausathmen aus der Brust stromt, verbindet fich mit der Soda des Nafenschleims, und theilt ibm die Eigenschaft mit, das Kalkwasser und die schwererdigten Salze nie derzuschlagen - die Dampfe der oxygenisirten Koch sølzsaure bewirken ein Fliessen der Nase, einen Schnupfen und Husten, mit allen Symptomen, wie der gewöhnliche. VIII. Erfahrungen über die Heilkräfte du Elektricität nach sehzehnjahrigen Versuchen, von Ha Mauduit. Der Vf. geht hier die Krankheiten durch, bes welchen 1) der Nutzen der Elektricität bewiesen ist, 3 bey denen die Wirksamkeit nur wahrscheinlich ##genommen werden kann, und 3) bey denen die Elektricitat gar keine Hülfe leistete, obgleich die ersten Anwen dungen davon viel zu versprechen schienen. Umständlich die Falle, wo sich die Elektricität bey Lähmungen nützlich bewiess. Dieser Aussatz ist mit das beste, was wir über die verschiednen Arten der Anwendung der Elektricität auf den menschlichen Körper gelesen haben

A. S. Car.

### TECHNOLOGIE.

Wien, b. d. Herausg. u. b. Gräfer u. Comp.: Praktischer Lehrbegriff der Baukunst auf dem Lande, oder Lehren, durch welche man von der vor Alters von den Romern ausgeübten Art, aus Pisé oder aus biofser Erde zu bouen Anwendung macht, die nichts als eine leichte Handarbeit koftet, fehr geschwinde von statten gehet, die jeder Eigenthümer felbst leiten kann, und wodurch alle Gattungen von Häusern und Gebäuden, zum Behufe der Industrie, der Handlung und des Feldbaues so fest und angenehm als aus Muerwerk aufgeführt werden konnen. E.n Besitzern großer Herrschaften wichtiges, und allen Lenten, die Landgüter zu verbessern haben, höchst nützliches Werk, von einer Künftlergefellschaft. I. Theil. 80 S. II. Theil 132 S. III. Th. 98 S. IV. Th. 93 S. V. Th. 76 S. 8. mit vielen Kupfern.

Diess Bach ift die Uebersetzung eines französischen -Werkes, das den Hu. Cointereaux zum Vf. hat, und nach und nach in einzelnen Heften herausgekommen ist. Die Herausgeber in Wiemhaben bey der Uebersetzung mehrere Umständlichkeiten des Originals, ohne Nachtheil des wesenslichen Inhalts, weggelassen, und liesern es solchergestalt um die Hälfte des Preiles, den das franzofische Werk zu stehen kommt. Der Gegenstand desselben iff das bereits den Römern bekannt gewesene, sehr vortheithafte Verfahren, Häuser bloss aus zusammenge-Rampfrer Erde aufzubauen; eine Bauart, welche in Abficht auf Dauerhastigkeit, Kosten, Annehmlichkeit und Gefundheit, alle Empfehlung verdient, zumal in Gegenden, wo es an Holz, Steinen und sonstigen Baumaterielien fehlt. In den füdlichen Provinzen von Frankreich und hin und wieder in Spanien ist sie sehr gebräuchlich, die meisten Landhäuser um Lyon, und an den Ufern der Saone find auf diese Art gebaut, und Fremde, selbst Franzosen aus den nördlichen Provinzen kommen in diese Häuser, ohne dass sie nur diese sonderbare Bauart vermuthen follten. Alle auf diese Art gebaute Hauser können in und auswendig angeworfen, auch wohl in Fresco, ohne Leim oder Oel, bemalt und verziert werden. Scheunen, Schuttboden, Stallungen, Magazine, Hospitaler u. dgl. find nicht wohlfeiler und geschwinder, als auf diese Art zu erbauen, auch fängt man jetzt bekanntlich schon hin und wieder in Deutschland an, diese Bauart nachzuahmen. Die Möglichkeit, Häufer von 2, ja wohl 3 Stockwerken aus blosser Erde aufzuführen, auf ihre Böden die schwersten Lasten niederzulegen, und die beträchtlichsten Fabriken darin zu errichten, erregt allerdings Bewunderung, und wenn nicht bereits aufgeführte, Gebäude diefer Art vorhanden wären : fo solite man fast an der Ausführung zweifeln. Es wird daher einem jeden Bauliebhaber damit gedient feyn, das Verfahren felbst kennen zu lernen, und dazu kann denn die gegenwärtige Anleitung dienen, welche in dem ersten Theile sowohl das Verfahren der Römer, ale auch eine andere neuere, in Frankreich erfundene, and zur Errichtung von Hof Garten und jeden andern Ringmauesa besonders anwenubare Ast, aus Erde zu

Der zweyte Theil beschäfftigt sich mit bauen, lehrt. den hiezu tauglichen Erdarten, mit dem Umständlichen der Handarbeit, mit den Hülfsmitteln, solche Gebände so fest als gemauerte zu machen, und mit den verschiedenen Methoden Anwurfe zu verfertigen, um solche Gebäude geschmackvoll und wohlseil zu bemahlen und zu verzieren. - Der dritte Theil zeigt die Anwendung der gegebenen Vorschriften auf Manufacturen, Fabriken, Landhäuser, Meyerhöfe u. dgl., und lehrt überhaupt folche Gebäude gefunder, gemächlicher, angenehmer und wohlseiler herstellbar zu machen, man wähle welche Bauart man wolle, es sey aus Steinen, Ziegeln', Pisé (gestampster Erde). - Der vierte Theil beschästigt sich mit kleinen Häusern, Gewächs und Treibhausern, Backöfen, Vorrathskellern u. dgl., und lehrt unter andern auch, gesunde feuerfeste Dächer, Gewöl-Insbesondere wird bier be und Fussböden anzulegen. das neuere Verfahren, Mauern aus Quadern von geflampster Erde zu versertigen, gelehrt, nachdem in dem vorhergehenden bloss die altere Bauart, nemlich Wande aus blosser zwischen zweig Brettern eingestampster Erde aufzusühren, gezeigt worden ist. Diess ältere Vertahren ist nicht in allen Fällen anwendbar, und verstattet nur Mauer in gerader Linien zu führen. brauch der Erdquadern ist viel allgemeiner, und selbst zu Gewölben dienlich. Der fünfte Theil hat den besondern Titel: Die wirthschaftliche Feurung oder kritische Untersuchung der Heizung, die man von den französischen Kummern - und deutschen Stubenösen erkölt, begleitet von einer neuen Bauart der Feuerheerde zum Gebrauche des armen Handwerkers, und wirthschaftlicher bewährter Kaminofen, welche die Vortheile jener beider. Heizungen vereinigen, ohne ihre Fehler zu haben, nebst der Art, sich der Steinkohlen zur häuslichen Feurung zu Schmidten, Salpetersiedereyen n. dgl. zu bedienen, nebst einer Abhandlung über die Rauchfänge der Alten. Da sowohl das Verfahren, Mauern aus Erde aufzuführen, als auch die Vorschläge zur Verbesserung der Herde, Oefen, Kamine, sich nicht in der Kurze vorstellig machen lassen, so begnügen wir uns hier bloss angezeigt zu haben, was die Leser in diesem praktischen Lehrbegriffe der Baukunst suchen dürfen, und wünschen recht fehr, dass das Versahren, aus blosser Erde zu bauen, bald allgemeiner werden möchte.

Venedic, b. Zatta: Saggi dei caracteri, vignetti e fregi della miova fonderia di Antonio Zatta e figli Tipografi, Calcografi, e Librai Veneti. 1794. Con Approvazione. 4.

Ungeachtet die Absicht des vorliegenden, ungemeinprächtig, und mit abwechselnden Schristerten gedruckten Werks eigentlich dahin gehet, eben diese Schristerten, welche Hr. Zatta in seiner Giesserey zu Venedig
versertigen läst, den Druckern zum Verkauf anzubieten, und ihnen Proben davon vorzulegen: so verdient
dasselbe doch eine Anzeige in unsern Blättern, sollte es
auch nur bloss des vegen geschehen, um den deutschen
Buchdruckern einen Beweis zu geben, wie sehr man
sich; nieht nur in England, Frankreich und Holland, sonMmmm 2

dern auch in Imlien beeffere, alles zur mögtichsten Verfelnerung einer fo schätzenswerthen Kunst beyzutragen. Br. Zatta, gegenwärtig ein Mann von fiebenzig Jahren, der jetzt, in Gesellschaft seiner Sohne, das nemliche Gefchaft treibt, wodurch fich schon seine Vorfahren berühmt gemacht hatten, verdient schon deswegen alle Achtung, da er feiner Schriftgiefserey, nicht blofs um des daberzu erwartenden größern Vortheils und haufigern Ab gangs feiner Schriften willen, einen immer höhern Grad der Vollkommenheit zu geben fucht, sondern auch deswegen, weil er die Kunft felbst, wie er in der Vorrede fagt, nach ihrem großen Werth zu schätzen gelernt hat. Und davon hat er denn auch in eben diesem Werke - einen deutlichen Beweis abzulegen gesucht, indem er mit eben diesen verschiedenen Schriftarten eine kurke Geschichte der Buchdruckerkunft geliefert hat. Freylieh darf man hier nichts vollendetes fuchen; doch fiehet men auch aus dem wenigen, was er davon fagt, dass er nicht ganz Fremdling in derselben sey. Die voran-Rehende Vorrede ist an die Buchdracker und an die Dilettanten ihrer Kunft gerichtet. Schon in diesen findet men eine ganz kurze Geschichte der Ersindung und Ausbreitung derfelben, hauptfächlich aber handelt er von dem, was zu einer wohleingerichteten Schriftgiesserey und Buchdruckerey erfodert wird. Den Beschluss macht ein Verzeichniß seiner Schriftproben, nach dem Gewichte u. f. w. Nun folgt das Werk felbit, das man nun wohl felbft fehen muls, wenn man lich davon einen deutlichen Begriff machen will. Doch wollen wir es, fo gut es seyn kann, beschreiben. Es bestehet solches aus 60 Blättern in groß Quart. Der eigentliche Druck aber hat nur des Octevformst. Von diesen 60 Blättern hat nur ienner eine Seite einen Druck, nemlich, von einem Be-

gen von 4 Blättern, die it . 4. 5, und ste Seite. Iede von diesen gedruckten Seiten hat eine zierliche Einfissung von verschiedener Art, so dass immer die eine anders ausfalk, als die andese. Auf einer jeden folchen Seite fight eine eigene Schriftprobe. Die erste hat die Ueberschrift: Nonpariglia I., und die letzte Filosofia corfice da due righe. Es enthalt aber dieselbe ein blosses Alphabet. Denn die eigentlichen Schriftproben mit Text, wenn man tich so ausdrücken darf, gehen mit Canon !! zu Ende. Dann folgt noch eine Seite mit hebraischen Lettern, aus welcher Probe man freylich siehet, dass des Setzers Sache es wohl nie mag gewesen seyn, eine he braische Zeile zu setzen. Es ist der Ansang vom 1. B. Motis, in welchem alles untereinander steht. Den Beschluss machen endlich verschiedene Arten von Vignetten, oder Zierrathen, welche die Drucker am Schluß der Capitel oder Bücher u. dgl. anzubringen pflegen. Nun noch ein Wort von dem Text, von dem Inbak, von der Materie, oder wie man die Sache nennen will die unter diesen verschiedenen Schriftarten abgedruckt worden sind. Voran steht auf 4 Seiten ein stalisnisches Gedicht zum Lobe der Buchdruckerkunft, und dennfolgt eine kurze Geschichte derselben. von ihrer Entstehan und Ausbreitung an, bis auf die neuem Zeiten. Es ik leicht zu errathen, dass sich auf so wenigen Blätternebes nicht viel erhebliches fagen lasse. Doch hat Hr. Zatts wenigstens die meisten berühmten Buchdrucker geneum ja fogar von einigen, von der berühmten Familie der Stephane etwas mehr, als von andern gefagt; und die ses war denn auch für seine Ablicht hinreichend, dient uns aber auch zugleich zur Entschuldigung, dass wir diese Anzeige, chae etwas von dem gesegten und gemein bekannten zu wiederhalen, hiemir beschlieben

### KLEINE SCHRIFTEN.

Pánacocik. Wien, in der Glavonifeh - Bervilchen Drucke-ry: De recta ratione, linguam latinam in Gymnasiis tradendi differuit Johannes Onofz, Director ac Profeffor in Gymnalio Cardewiesenfi. 1794. 62 S. 8. - Kaum die Halfte diefer kleinen Schrift beschäftigt sich mit dem, was der Titel erwarten lafst, Nach mehr als einer Abschweifung, die größtentheils ihre locale Beziehung haben mögen, bestimmt der Vf den Begriff eines Gymnastums dahin, dass es fich von Trivialschulen und Akademien durch das Studium der Humanioren, und das daraus entitehende Gefichl der Humanität unterscheide, ohne doch bis zur Leithetik vorzuschreiten, welche den Akademien vorbehalten bleibe. Gymnalien in diefem Sinne werden dann in zwey Klaffen abgetheilt: die eine, deren Zöglinge 13 - 14 Jahr alt feyn follen, in welcher Grammatik, die zweyte, in welcher Humanität vorgetragen wird. In fier grammatischen dürfe man den Unterricht weder auf blofse Erlernung der Regeln einschränken, noch auch nach der Methode Hn. Lenzens in Schnepfenthal, deffen Unserricht Hr. G. felbst einmal eine Stunde lang beygnwohnen das Vergnügen gehabt, denselben blofe spielend Toyn Millen; wenigt Mens deshalb nicht, weil nicht alle Lehrer Mn. Lennens Balente befifeen. - Und nun erft S. 38. kommt der Vf. auf feine Methode, durch die er einen Mittelweg zwifthen den zweg vorher genanmen zu treffen Wenigstens fien guten Willen zust. Drey Jahre muß freylich der Zögling an Hn. 6. Hand die Mittelstraßes mitwandeln. Im zten Semestri muß er Vocabell. doch fo lernen, dass mehr als Eine Seelenkraft dabey geschäftig ist; in der zien Jahreshälfte wird er mit den Partibus ortions und ihrem Unterschiede bekannt gemacht. Im zeen Jahre wird zu uberletzen angefangen, doch fo, dals die jungen Leute dabe Mogeln für die Grammatik felbit abstrahiren lernen; der tie Carfus diefes Jahres lehrt fie die Ausnahmen von den Regeln kennts Im dritten Jahre wird ihnen nun erst eine fromde Granaut vorgelegt, und dazu die Bröderische empfehlen. Dann erft 40 hen fie in die Klaffe der Humanität über. - Wir fürchten mit, das die fähigern Kopfe zuweilen etwas ungeduldig werden durften, wann Hr. G. feine Methode nicht erwa für fie bin und Uebrigens haben wit wieder anders zu modificiren versteht. die gute Bekanntschaft mit den Schriften der besten Padagoge Doutschlands mit Vergnügen bemerkt, und einige kleine sanden wider die lateinische Sprachrichtigkeit, z. B. nes and fuiffen voftaltDI, magis, atque (für magis, quam) haben wirds mit entschuldigt, dass der Vf. als Director fich bloß des Fact der Humanität vorbehalten haben werde, und dam ift es for in der Regel: Minima non event praytor.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 26. Ducember 1794.

### - ARZNETGELAHRTHEIT.

Zünicu: Museum der Heilkunde, berausgegeben von der helverischen Gesellschaft correspondirender Aerzte und Wundarzte. Mit 6 Kupfertafeln. geer Band. 1794. 310 5. 8.

er Gehalt dieser Sammlung hat sich mit diesem aten Band gar sehr gehoben. Wir, verdanken ihm die angenehme Hoffnung, dass die so trefflich für innere locale Zwecke organisirte helvetische Gesellschaft unsre Literatur auch mit einer Jahrschrift bereichern werde, wie seit dem commercio Norico keine unsrer medicinischen Zeitschriften war.

Geschichte einer Harnverhaltung von scirrhöser Vorhaut, vom Professor Osiander in Göttingen. Durch einen Fall entstand unter andern auch unwillkührlicher Abgang des Urins, der viele Jahre bindurch zum Tragen eines unbequemen Gefülses von verzinntem Eisenblech pothigte, welches aber fehr bald durch die Schärfe des Urins vom Zinn entblößt, rostig und durchlöchert wurde. 12 Jahre nachher bemerkte der Kranke, dass feine Vorhaut anfing, immer mehr und mehr dick und hart zu werden. Je mehr sie aber an Grosse, Dicke und Härte so bedeutend zunahm, desto enger wurde der Ausgang für den Urin und desto beschwerlicher das Uripiren. Die Ursachen waren vermuthlich der Reiz des Eisepochers, das beständige Reiben an dieser rauhen Flache und die beitzende Schärfe des Urins. Es entstand endlich durch allerley Umstände gänzliche Urinverhaltung, Entzundung des Gliedes und Hodensackes und Brand an diesen Theilen. Außer sonstiger zweckmassiger Behandlung schritt Hr. O. zur Operation der scirrhosen Vorhaut mit dem glücklichsten Erfolg. Beschreibung eines bessern Harnrecipienten von Hn. O. Ersindung, der nebst den kranken Theilen auf 2 Tafeln abgebildet ift. Ein Beytrag zur Erörtung der Wichmannschen Theorie von der Krätze von Dr. am Stein. Bemerkungen über diesen Beytrag von Dr. Scherb älter (dem altern?). Ueber Hn. Scherbs Einwendungen gegen die Milbentheorie von der Krätze von am Stein. Gedanken über die Wichmannsche Krätztheorie vom Prosesfor Achilles Mieg. Der verstorbne am Stein tritt hier als Vertheidiger der Wichmannschen Ideen auf, die er bundig derstellt und mit eignen Erfehrungen und Bemerkungen bereichert. Ungern müssen wir aber bemerken, dass er dennoch darauf ausgent. Wichmanns grofse anerkannte Verdienste um die Lehre und Behandlung der Krätze zu verkleinern, indem er äußert, dass das alles schon vorher bekannt oder ihm doch nicht neu gewesen sey. Es fallt um so mehr auf, da gerade die A 1 7 rone Visitin Rand

würdigen Hn. W. Schrift entlehnt find, ohne dass diese Quelle angezeigt ist. Unbedeutend sind die gegen die am-Steinsche Auseinandersetzung gerichteten Aufsatze. so wie alles, was his jetzt noch unmittelbar gegen die Milben als Urfache der Krätze gefagt worden ift. Uns ift es zuwider, die ewigen Widerholungen zu lesen, immer zu finden, dass die Hauptmomente der Untersuchung übersehen werden, und dass sie ohne Aufwand von Nachdenken und ohne die nöthigen Verfuche anzustellen, von der Oberstäche geschöpft wird. Wir gestehen, dass die praktischen Satze des Hu. Wichmanns. wegen der man die Milbentheorie bestreitet, uns ausser allem Zweifel gesetzt zu seyn scheinen; dass aber die wahrscheinliche Hypothese von der lebendigen Ursache der Kratze nur mit Erfolg bestritten werden kann, wenn man zwar diese praktischen Satze annimmt, aber entweder, wie Guldener von Lobes zeigt, dass bey ihrer für die Ausübung so-wichtige Erörterung es nicht ersoderlich ist, etwas über diese Krankheitsursache zu entscheiden, oder wie Rec. einst in diesen Blattern bey Gelegenheit der 2ten Auflage von Wichmanns Actiologie zu beweisen suchte, dass eine auf der Oberstache der Haut erzengte, auf ihr bleibende und auf ihr zu heilen. de Schärfe zur Erklärung aller Erscheinungen hinreicht. 2tes Fragment zur Infarctusgeschichte vom Hn. Hofrath Aepli. Drey Krankengeschichten und Sectionen, die vom Wundarzt Sauter mitgetheilt werden, follen darthun, dass der pituitose Schlamm, der auf den Gebrauch der Kampsischen klystiere in solcher Menge und in so mannichtaltiger Form abgeht, nicht von den Klystieren erst erzeugt und allerdings auch bey Leichenöffnungen gefunden werde. Hr. A. glaubt, mit den Resultaten dieser Zergliedrungen nicht nur die Kämpfischen Gegner widerlegt zu haben, sondern auch zu beweisen, dass er (Kampf) die Sache entweder nicht recht gewust oder Wir müssen gestehen, dass der nie untersucht habe. fonft so scharffinnige Aepli hier weder die Einwürfe der Kämpfischen Gegner, noch die Kämpfische Theorie selbst gefasst hat. Mannichfaltige und sehr wichtige Verunstaltungen der Gedärme und Eingeweide waren in allen 3 Fällen gegenwärtig und der Beweis, auf den zum gogenwärtigen Behuf alles ankommt, follte schwer zu führen seyn, dass sie Folgen und nicht Ursachen der vorgefundenen Schleimmaffen in den Gedärmen waren. Dass die Kämpsische Methode hier nicht angewendet wurde, macht Hr. A. gegen diejenigen goltend, welche behaupten, se gebe zur Erzeugung des pituitofen Schlammes erft die Veranlassung (was sie aber nur treffen würde, wenn sie nicht auch andre Ursachen seiner Entstehung anerkennten.) Aber wenn es auch gr. hesten Gründe, die hier vorgetragen werden, aus des glückt wäre, den Schlamm durch diese Methode ales dem Körper zu schaffen: so wäre noch die Frage gewesen, ob er sich picht von neuem erzeugt und gefimmelt hätte, oder ob es zur Hebung der Krankheit etwas beygetragen bätte. Erfahrne Praktiker und felbst Kampf verlichern, solchen Stoff in ungeheurer Menge sigehen gesehen zu haben, ohne dass der Gang der Krankheit sich wesentlich verändert habe. Doch kann man das dahingestellt feyn lassen, indem es der eigentliche Streitpunkt nicht ist. Kämpf lässt die infarctus in den großen Blutgestässen und in den Eingeweiden und Brüsen des Unterleibes vorzüglich ihren Sitz haben. Nur seine Mittel, auf seine Weise gebraucht, können zu ihnen gelangen und auf sie mit Nachdruck wirken. Was im Darmeanal liegt, ist leicht zu erweichen und beweg-Ech zu machen. Von der Seite nun muß man die Kampfischen ideen vertreten oder bestreiten, wenn man dieles um die ausäbende Arzneykunft in jedem Fall fo hochverdienten Mannes System bestätigen oder entkräften will. Zergliedrer von Ansehen standen vorzüglich gegen ihn auf und ihrer Behauptung, nie die großen Gesilse, Deulen und Eingeweide des Unterleibes in einem Zustand gesehen zu haben, wie er ihn annimmt, hat man our seuwache Gründe entgegengestellt, als z. B. die letzte Krankheit, der Todeskamps habe die infarctus aufgelöset und bis auf die geringste Spur verzehet. Man fragte ferner, durch welche Wege diese angehäusten und so sonderbar gesormten Massen aus den Gestälsen, Drüsen und Eingeweiden in den Darmannel gelangen könnten; eine Frage, die gar nicht zu beantworten ift. Dafs sie sich in den Gedärmen erst bilden, man mag sie nun mis Urfache oder Folge andrer Uebel denken, oder ihr Dafeyn von auf den Darmennal wirkenden Arzneymitteln ablehen, ift gerade der Satz, gegen den fich die Theorie von infaretus noch nicht rechtsertigen konnte. Hr. Aepli falle non felbst das Urtheit, ob die von ihm mitgetheilten Beobachtungen, wenn man auch durchaus feinen Gelichtspunkt gelten läfst, nicht gerade zur Bestätigung eben dieses noch von keinem Kämpfischen Anhänger widerlegten Satzes gebraucht werden könne. Einer der fleifsigften und feinsten Zerghedrer, der in den letztern Zeiten die schätzbare Richtung genommen hat, den kranken Zustand durch Leichenöffnungen aufmuklären, Hr. Sommering erklärt S. 121. seiner Ueber-Setzung von Baillie Anatomie des krankhaften Baues, meimes Erachtens lassen sich diese Infarctus nicht einmal gewinken, geschweige, dass sie bey Leichenössnungen gezeigt werden konnen. Sie wären gewiss nichts in irgend einerArt von Gefälsen stockendes. Da er nun aber dennoch fagt, dass der Schleim der Gedärme so zähe, dick und fest zusammenhingend werden könne, dass er, wenn man ihn ins Waster bringe, ein formliches Rohr, chs den Darm vorstelle, bilde, und hieher alle die Er-Scheinungen zieht, die man für die Kämpfischen Infar-Tetus angeführt bat, so mache Hr. A. den Versuch, ob diefe a Krankengeschichten nicht Sömmerings Vorftel-Sungsurt bestätigen, statt dass fie fie, da fie doch für Beschreibung einer Maschine zur Operation der Hafe. Ampfe Lehre fprechen foften , als durchsus faisch dar Jokarte von Dr. Stückelberger. Der Vf. fahr fie von Rellen mulsten. Es folgen 4 Beobachtungen von dem nem herumziehenden Operator anwenden, Kupfer et Acharffinnigen Hu. Dr. Rengger: Der Harngang öffnet fautern fie. Beobachtung einer Pulsadergeschwess

che des Unterfeibes und es ist keine Harnblase da; ein schon mehrmal beobachteter Fall, der aber die gesau Uncerfuching und treffliche Beurtheilung bibreich macht; ein mit der Ruhr verbundner Pemphigus, ein seknor, aber kein ausgezeichneter Falt, für den der VL auch nichts that um ihm interessanter zu mechen: Eklampsie einer Wöchnerin; eine altgemein Scirrboftat. Sur les pieurefies bilieufes par Mr. Chatelauet, de Mondon. Sagt einem Deutschen nichts noues. Diese Art von Seitenstichen wurden in der Gegend von Mondon verkannt und misshandelt. Deutsche Aezze verkernen se wohl and eine undre Art, indem sie sie oft ennehmen, Ueberqua vortheilhaft ausgefelene we sie nicht ist. Versuche mit der Eichenrinde in ausserlichen Schäden von Wundarzt Sautter. Krankheitsgeschichte und Leichen öffnung einer wafferfüchtigen Frau. von Dr. Hufty in Preisborg. Auszuge aus den Papieren eines verflorbnen Augenarztes (des 1790 verstorbaen Wirtembergisches Leib- und Reiseavztes, Reichenbach) von Weber zu Heilbrona. Zuerit ein Auszug von Reichenbachs Differtation Canelae et observationes circa extractionen cua ractae. novam methodum Synizesin operandi sistens (Tübingen 1767) dann andre Falle von Angenübeln und einige chirurgische Beobachtungen. Bef breibung tines monfrosen Foetus. Von einem Ungenmnten. Mit : Kupfertafelu. Beobachtung von einem Kuiferschmitt von Stadtarzt Meyer in Zürich. Ein unbewertiches Gewich im Becken, gegen des nichts unternommen werden Ronnte, machte diese Operation nothig, die das Leben. der Wöchnerin nicht retten konnte. Eine Eitergeschwilf om Nabel, vom Dr. Heer. Ein Beinfrass an einem Mittelfusknochen vom Wundarzt Mäller. Urber medicisi sche Geburtshülfe von Hofrath Vogler zu Weilburg. Wo große Milsverhältnille zwischen dem Umfang des Beckens und des Kindes flatt finden, oder wo eine verkehr te Lage da ist, kann nur die Haudhülfe, von laftet menten unterstützt oder ohne sie, die Gehert zu Stande bringen. Diese einsache Wahrheit scheint Ar. Vogler auf feine einfeitige Erfahrung gestützt. in erwas zu verkennen. Es gibt denn doch noch Geburtshelfer, die den vorübergehenden krampfhaften Zuftand der Gebutttheile von jenem bleibenden Missverhähnisse zu unterscheiden wissen. Indesten gestehen wir mit Vergnigen duss Hr. V. Winke gibt, die die ernsthasteste Erwägung verdienen und Thatfachen auführt, die vieles in eines meuen Licht zeigen. Er stimmt vorzüglich für absparneude, erweichende, beruhigende und krampffliffende Mittel von innen und aussen, und lobt den Mohnselt nicht wenig. Der Wundarzt Meier von der Wirksonhalt der Natur beig einer Armgebiert. Memoires et Obsan tions fur les Polypes Uterins par Ricon. Ehe Hr. R. die Levretschen Werkzeuge zur Unterbindung kannte, et fand er eins, auf das er nicht gedacht haben wärde, wenn er von jenem gewuset hätte, das ihm sher einige Vorzüge zu haben scheint und das hier abgebildet il. winem eweriftbrigen Midchen auf der Obestit. Wunderet Fifther. Bestittbung von einen tidlich

gelaufnen Fall von einem Baum, webst der Leichenöss. Jounds his own purer notions und gives a bias to his fudnang vom Wunderzt Ruffi. Gegen den Morgen des drimen falles erfolgte der l'od erft, obgleich die Leber an ihrem großenz Lobus ganz zerschmettert war. Man fand die sie umgebende Haut von ihrer Substanz Josgeschält und mehrere Risse von 3 bis 4 und von 4 bis 5 Zoll, die fich bis in die queerlaufende Grube erftrecksen. Sogar mehrere von den größten Aesten der Pforteder weren zerriffen und hatten die Bouchhöle ganz mit Blus angefüllt. Bemerkungen Bells Vorschlag, die Eitermeschwulste vermittelst des Harseils zu öffnen und nach and each ausunderen, von Roschet. Beschreibung einer besondern Lähmung und darauf erfolgten corruptorischen Brandes, von Tobler, Wundarzt. Beurtheilung diefer Krankheit, von Hofrath Aepli. Hr. A. führt noch einige ühnliche, fehr merkwürdige und sehne Fälle aus seiner Erfahrung an. Charakteristisch war immer, dass die Lähmung sich nur auf die untern Gliedmassen und der Brand fich nur auf die Theile des kleinen Beckens erfreckte. Die gewöhnliche innere und aufere Behandlung führt nur schneller den Tod herbey. Alles Reizende muss vermiedent, die Brandkruste nicht geöffnet und des Todte nicht mit dem Messer weggeschnitten werden. Man müsse, glaubt Hr. A auf eine atrabilarische Erfische Rückfieht nehmen.

Epinburg, b. Duncan u. London, b. Robinsons: Medical and furgical observations by A. G. Richter, Prof. of Medicine in the University of Göttingen. Translated from the German. 1794. XIX u. 330 S. gr. g.

Die Art, wie Ifr. Hofrath Richter medicinische Gegenstände behandelt und Beobachtungen anstellt, schien uns immer nach ihren eigenthümlichsten Richtungen, fich durch englische Schriftsteller gebildet zu haben, and gewifs ist es, dass er sus ibnen mis vieler Einliche and Profung zu schüpfen weils. Die madicinische und ghirm gifche Bemerkungen, vorzäglich im akademischen Holpital gesammelt (Göttingen 1793.) die bier ins Englische übersetzt geliesert werden, lassen das Gute und Wahre gewiss nicht vermissen, was man an der Manier und den Heilmethoden der Engländer Johen muss. Dennoch hatte der geistvolle Uebersetzer. Hr. Thomas Spens to vielerley Wendungen nothing, un seine Landsleute wegen des wenigen Fremdartigen, das die Richterschen Bemerkungen noch an sich tragen, in den rechten Gesichtspunkt zu setzen und zu beruhigen. das man daraus das Schicksal unster mehreften medicinischen Schriften, deren Verfasser weniger vertraur mit englischen Vorsiellungsarten find, und sie sich weniger aneignen konnten, beurtheilen kann, wenn fie das Loos treffen sollte, das sie allerdings verdieuen - den Engdandem bekannt zu werden. Er nennt Hr. Richter oue of the most eminent physicians on the Continent of Europe. Doch setzt er hinzu, der gesehrte Professor huldige noch Lehren, die man dort längst verworfen hätte. Aber er erscheine auf jeder Seite als an attentive observer and a man of fense . His intimate acquaintance with all the leav--wing of the aucients is too well feen, fince it often congement. Diese Stelle gibt gewis manchem deutschen Arzt ein Aergernifs, der das Studium der Alten nicht. gelten läfst, wenn man es zu einem höhern Zweck benutzt und nicht Prablerey damit treibt. Wie fehr wird. man Hr. R. dieses Tadels wegen nicht beneiden? Hr. Sp. erwähnt nun Richters Bekanntschaft mit den Ideen englischer Aerzie und seiner Achtung für fre mit großem. Ruhm und fetzt hinzu: the translator has no doubt but this compliment will be mutual, that his countrymen will, in return, read the accounts of his author's practice. fludy his observations, give a fair trial to the different modes of cure which he proposes, and that they will have the candour to overlook those singularities in doctrine. which are less to be imputed to the illustrious author. then to the country in which he lives.

### SCHÖNE KÜNSTE.

LRIPZIS, D. Crusius: Italianische Chrestomathie aus den Werken der besten Profaisten und Dichter gefammelt. und mit kurzen Ammerkungen begleitet von C. J. Jogemann. Erfter Band. 1794- 512 S. 8.

Hr. S., welcher fich um die Verbreitung der italianischen Literatur in Deutschland so verdient gemacht hat, empfiehlt in der Vorrede feiner Sprachehre die Novellen des Beconccio und die Werke des Macchiavelli als das sicherste Mittel, diese Sparche gründlich und in ihrer Volkommenheit zu erlernen. Um nun den Deutschen auch in dieser Rückliche nützlich zu werden, verfertigte er nicht nur zue den erwähnten Schriften, sondern auch aus andern italianischen Prosaisten die gegenwärtige sehr zwechmässige Chrestomathie, und verspricht in einem andern Bande eine gute Auswahl alter und neuer Gedichte zu liefern,

Der vor uns liegende profaische Band zerfällt is Der ite enthält 16 Novelfen aus dem De-2 Theile. Bey diefes Gelegenheit fagt camerone des Boccaccio. Hr. J. in der Verrede ganz richtig: "Der nicht febe "erbauliche Inhalt eines großen Theils diefer Erzählun-"gen, welche Boccaccio den Florentinischen Damen und "Edesteuten in den Mund legt, beweist nichts anders, nals dass andere Zeiten andere Sitten haben. "lich kommt einem Fremden die Schreibart des Vf. weit-"schweifig und verwickelt vor; wenn er aber einmal in adie Fülle seiner Gedanken eindringt, wenn er die Richntigkeit und den überall angemessenen Charaktes und "Ton des Ausdrucks einsieht, und den Wohlklang in "der Verbindung der Wörter und Redensarten wahr-"nhomt, so wird er nicht leicht wünschen, dass auch "nur ein Wörtchen aus feiner Stelle verrückt oder ganz "ausgestrichen werde." Hierauf folgen einige Kapitel aus des Macchiavelli Discorsi sopra la prima Deca di T. Livio, und emige Auszüge aus desselben Istorie sioren tine; daon ein wackeres Gesprach von Gells, la Circe betitelt; derauf l'Origine del Duelle sus Miffeis Werke della frienza chiamata cavallerefcu, und endlich feberzhafte Einfälle poffirliches und luftiger Tolkaner aus den

Npps 2

Veglie

Veglie placevolt von Minni, - Der 2te Theil begreift eine Sammlung guter Briefe von Caro, Loredano, Gali- fonft geschieuten Manner, dass Poesie nichts mehr als 10. Magalotti. Redi. Martinelli, Bertola, heruach einige kaufmannische Briefe, und eine kurze Anleitung italinnische Briefe zu schreiben, wobey auch auf Titulaturen und Schlussformeln gesehen worden ift. - Der 3te Theil liefert für Aufanger ein Luftspiel von Goldoni, nemlich il Pidre di Famiglia, welches unstreitig unter die beiten Producte dieses Schauspieldichters gehört. Es ift für diejenigen bestimmt, die es ihren Kräften nicht zutrauen, bey den Novellen des Boccaccio anzufangen. Die Aumerkungen, welche dieser schönen Chrestomethie beygefügt find, erklaren den Anfingern schwere Stellen und manche Freyheiten der italianischen Schreibart. Heberdiels find immer die besten Ausgaben der Werke, aus welchen die Lesestücke genommen worden, zum Besten der Literaturliebhaber angemerkt. - Wir schließen mit dem Wunsche des Herausgebers: "Möchate doch diese Chrestomathie zu einem wirksamen Mit-"tel dienen, die schönste aller lebendigen Sprachen in subserm deutschen Vaterlande, so fehr, als sie es ver-"dient, zu verbreiten!"

Leipzig, b. Goschen: Recueil des poemes intéressants tires des meilleurs poetes françois, à l'usuge de sa leuneffe qui f'applique à l'étude de gette langue, par: Charl. Henri Schmidt. 1794. 827 Se &...

Unter allen Sammlungen französischer Gedichte, welche für die Jugend in Schieden und Erziehungsan-Ralten bestimmt find, zeiehnet fich die gegenwartige won Hn. S., jetzt Prediger zu Dambeck und Malsdorf in der Akmark, sehr vortheilhaft aus. Sie liefett, was die besten frauzösischen Dichter in den meisten Dichtungsarten vorzügliches aufzuweisen haben, und man fight deutlich, dass der geschickte Vf., von Nachdenken und reiter Ueberlegung bey der Wahl eines jeden einzelnen Stückes in diesem Bunde, welch frals ver dritte feines Lesebuchs angesehen werden muss, geletet worden ist. Mit treffenden Grunden bekampft er in der Vor-

rede das Voruntheil einiger Schriftsteller und mancher Zeitverderb und unnütze Geistesbeschäftigung sey. Meisterstücke klassischer Dichter müssen norhwendig den Verstand des Jünglings mit großen, erhabenen Gedanken, seine Phantasie mit storken und kühnen Bildem, und sein Herz mit den edelsten Empfindungen erfüllen. Sie bilden unvermerkt seinen Geschmack, verbestern seine Schreibart und seinen moralischen Charakter. Aber auf Wahl kommt dabey alles an. Hier ist alles geleiset, was geleistet werden konnte. Doch statt des Lobes, das dieser Sammlung unftreitig gebührt, wollen wir nur den Inhalt derselben kurz berühren, damit der Kenner der franzölischen Literatur über den Werth des Buchs selbst urtheilen köunen.

Der 1se Abschnitt enthält a) poetische Beschreibus gen: Les plaisirs de la campagne, von Bernis; le mon de heureur, von Mercier; la mode und la sour, von Berg vis, und les trois ages de l'homme, von Boil au. - b Dialogen: Sur la peinture, von Fencion: Sucrate et Mostaigne, und Fernand Cortex et Montexume, von Fonte welle. — c) Comodie: l'avare, von Moliere, — d) Allegorien: Theleme et, Macare, und Sesofris von Voltsire. - Der 2te Abschnitt fasst in sich : a) Stanzen; von Voltaire u. a. - b) Poetische Briefe :. von Friedrich IL Voltaire, Boileau, Sedaine und Dorat. - c) Lehrgedichte: le storcien von Friedrich II. les jardins von de Lille; l'art poetique, von Boilean, - d) Satyren; von Boileass. - Der 3te Abschnitt begreift: a) Idyllen: 4 hunkeur, von Leonard; Millon von Bergnin; le fiecle pefo ral von Gresset; Iris von Mad. Deshoulières. - b) for beln: you La Fontaine, Dorat, Aubert. Didot and Voltaire, - c) Oden: von Greffet, Voltaire, Rouffess, Thomas, Racine und von Friedrich II.

Diese schönen, vollenderen Lesestäcke bargen biefünglich für den Werth dieser zweckmässigen Samm lung; auch zweifeln wir nicht, dass viele Lehrer der französischen Sprache und Literatur dieselbe bey ihren Unterricht mit großem Nutzen gebrauchen werden.

#### SCHRIFTE N. KLEINE

VERMISORTE SCHRIFTEN. Ohne Druckort: Auswahl kurver Sittze aus der Lebensklugheit, der Geschichte und der Politik, zur Selbitbelehrung und weitern Betrachtung. 1794. 91 S. kl. g. Wir geltehen aufrichtig, dass die ganze, hier ausgeführte, Idee unsern Bayfall nicht hat. Mag hier und da einen, dem solche abgebrochene, aus dem Zusammerhang herausgeriffene, Satze vorgelegt werden, durch diesen oder jenen unter denselben zu weiterm Nachaenken aufgemintert werden, oder etwa auch einen lebhaften, vielleicht bleibenden, Eindruck erhalten; dennoch ift immer zu fürchten, dass fie gerade von folchen Lefern,

denen Schriftehen dieser Art allein bestimmt seyn können, ein feitig und unrichtig aufgefalst und angewandi werden. Aber auch die Ausführung ist nicht ohne Tadel. find offerbar falfch oder doch nur harb wahr. So lehrt der VL z. B. Freude ift der tetate Zwock aller menschlichen Bemühner gen oder an einem andern Orte: bey dem Hypochondriften haben sich in dera Fache seiner Einbildungskraft eine eder net rere angeborne Ideen festgesetzt, der Philesoph also, nicht det Arzt, muls ihm eine Idee beybringen, die stärker ift, als jest dann ift er curiet.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 27. December 1794.

### SCHÖNE KÜNSTE.

- 1) Venedic, b. Fracasso: Trattenimenti teatrali di Gnetano Fiorio. Tom. I. 294 S. T. II. 329 S. T. III. 326S. 1791. 8.
- 2) VERONA, b. Ramanzini: Componimenti Teatrali del Conte Tommasso Tommasso Soards, Veronese, Socio della ducale Academia dei Dissonanti di Modena ed accademico iponcondriaco di Reggio. T.I. 211 S. T. II. 220 S, T. III. 215 S. 1791. T. IV. 1793. 242 S. 8.
- 3) Bassano, b. Remondini: Commedie di Gio. Gherardo de Rossi. T. I. 306 S. T. II. 351 S. T. III. 359 S. 1790. 1792. 8.

chon seit geraumer Zeit erkannten einzelne vorur-I theilsfreye und hellersehende Italiener die grossen Mangel ihres Theaters und seine Armuth an guten, regelmässigen Schauspielen: seit einigen Jahren aber scheint diese bessere Einsicht sich allgemeiner verbreitet gu haben; wenigstens wird die Anzahl von Dichtern, die die Ehre ihrer poetischen Literatur auch von dieser Seite zu retten suchen, immer beträchtlicher. Wählen nun gleich nicht alle bey ihren patriotischen Bemühungen die richtigste Strasse und die zweckmässigsten Mittel; verrathen gleich die meisten von ihnen mehr Fruchtbarkeit, als Genie, mehr guten Willen und Muth, als Einsicht und Geschmack; so hat dennoch das italienische Theater von ihrer Anstrengung und ihrem Wetteifer im Ganzen Vortheil und Gewinn, und erhält unter einer Menge mittelmässiger Arbeiten zugleich auch manches schätzbare Stück, das mit allem Recht als eine Bereicherung desselben betrachtet werden kann. find hier auf Einmahl drey Dichter aufgetreten, mit deren gesammelten Werken wir unsre Leser etwas näher bekannt machen wollen.

1) Hr. G. Fiorio ist zugleich Schauspieler, dramatischer Dichter und Director des Theaters von St. Giovanni Grisostomo in Venedig. Darf man seinen Berichten trauen; so gehört er unter die sehr glücklichen Dichter, und seine meisten Stücke sind in den vormehmsten Städten Italiens mit ausgezeichnetem Beyfall aufgenommen worden. Wie dem aber auch sey, ein sehr vorzügliches Genie ist er gleichwohl weder in der ersten besitzt er ungleich mehr Anlage, doch haben auch hier seine Arbeiten weniger Verdienst in Rücksicht heiten, aber diese find größtentheils nicht Werk seines

A. L. Z. 1794. Vierter Band.

. und dem Gebrauch der unzählichen kleinen Mittel, die Augen und Ohren der Zuschauer zu beschäftigen, und auf diese Weise den sonst eher bemerkten Mangel einer durch fich selbst interessanten Handlung zu verbergen. Sitten, Gebräuche, Thorheiten, die auf der Oberfläche liegen, schildert er ziemlich treu und glücklich, aber seine Kenntniss der innern Triebfedern des menschlichen Herzens und des versteckten Spiels der Leisenschaften ist sehr dürftig. Nichts findet man bey ihm häusiger, als die im höchsten Grad widersinnigen und unnatürlichen Bemerkter, welche die handelnden Personen in Situationen, wo jeder Mensch bey dem Drang der äufsern Dinge die Beobachtung seiner selbst nothwendig vergessen muss, über ihren Zustand und ihre Empfindungen laut mittheilen: z. B. Mi trema in petto il corsudo e gelo-tremo da capo a piè u. s. w. Er hat sich und schon das ist eben nicht das beste Zeichen - in allen Gattungen versucht, und heroische und bürgerliche Trauerspiele, komische Charakterstücke der höhern Art, Farcen und Pastoralen geliefert. I Band. 1) La nobil vendetta, Comed. di Carattere, 3 A. Es mochte dem Vf. etwas schwer fallen, die Bezeichnung dieses Lustspiels durch Charakterstück zu rechtfertigen: den Werth, den es etwa noch hat, erhält es keinesweges durch die darinn ausgeführten Charaktere, sondern einzig durch ein paar lustige Scenen, wo aber auch das Komische häusig zum Gemeinen und Pöbelhasten herablinkt. Grafen, Barone und selbst Damen sprechen mit einander in einem Tone, der kaum ungeschlachter und plumper seyn könnte. Ein Baron, dessen drittes Wort afino! canaglia! bestia! ist, besucht eine Gräsin auf ihrem Landhause; da er sie noch im Bette findet, und kein Bedienter ihn melden will, so nimmt er einen Stuhl und schleudert ihn, vor den Augen der Zuschauer, gegen die Thure ihres Schlafgemachs! So ist alles Karikatur mit grober Verletzung der Wahrscheinlichkeit. Das ganze Imbroglio entsteht aus den handgreiflichsten Lügen und Verlaumdungen dieses feinen Hrn. Barons, die aber hier durchaus offnen Ohren und nicht dem mindesten Zweisel begegnen. 2) Imelda e Bonifacio Traged. 5 A. in reimlosen Versen. Dieses ungemein glückliche tragische Sujet ist aus der Geschichte der Stadt Bologna von Gherardacci genommen, und schon von zwey ital. Dichtern, Moreschi und Ringhieri behandelt worden. Welch ein Meisterstück hätte ein Shakespear komischen noch in der tragischen Gattung. Zu der oder Göthe aus diesem Stoffe bilden können! Auch die Arbeit unsers Vfs. ist nicht ohne Interesse und Schonauf Erfindung, Cherekterzeichnung und innere Oeko- Genies und seiner Kunft, sie liegen in dem Sujet selbst. nomie, als von Seiten der aufsern Einrichtung, der Hr. F. thut fich viel auf seine historische Treue zu gute: Berschnung dessen, was auf dem Thearer Wirkung thut, allein, wenn er das Wesen und die Erfordernisse des

Traucripiels bester gekonnt bätte, so würde er sicher zum wahren Vortheil seines Stücks manches verändert und noch mehteres ganz aus dem Spiel gelassen haben. Dass der Vs. wenigstens kein tragisches Genie ist, beweisst schon der Umstand, dass er den Stoff zu den herrlichsten Scenen übersieht; Dinge, die mit drey Worten abgethan werden mussten, in lange Scenen ausfpinnt, und dagegen in kurze, kahle Erzählungen zusammendrängt, was eine lange, ächt tragische, erschütternde Scene werden konnte und musste. Beyspiel! Die Ruhe von Bologna war seit langen Jahren durch die tödliche Feindschaft ihrer beiden mächtigsten Familien der Geremei und Lambertazzi gestört worden, und die Empörung der kleinen Stadt Forli, die von den letztern heimlich unterftützt ward, drohte einen neuen Ausbruch des alten Grolls. Die ungleich gemäßigtern und patriotischern Geremeiw ünschten eine Versöhnung, und siesen durch ein Glied ihrer Familie, den jungen Bonifacio den Lambertat Vergleichsvor-schläge thun. Bey dieser Gelegenheit und er eizende Imelda, die Tochter des alten Orlando C. kenmen; sie sahen sich, liebten sich und schwuren sich ewige Treue. Durch einen Zufall entdeckt der tückische, rachsüchtige Orlando, der den Frieden verabscheut, die Hälfte dieses Geheimnisses, die Leidenschaft tles Bonifacio für seine Tochter, und beschließt, diefen Umstand zur Täuschung und Demüthigung seiner Feinde zu benutzen. Er lässt seine Tochter kommen und erzählt ihr, dass Bonif. um sie angehalten, und er leine Einwilligung gegeben habe. Diess nie geträumte Glück erfüllt das unschuldige, nichts Arges ahndende Mädchen mit Entzücken; aber - führt nun der Alte fort - Du minst ihn ausschlagen! Du musst dein Herz einen andern schenken u. f. w. Welch eine Scene hatte tliess unter der Behandlung eines wahren tragischen Dichters geben müssen! Unser Vf. lässt dagegen Imelden den ganzen Vorfall hinterdrein - ihrer Vertrauten erzählen. Mein Vater, fagt fie:

- Finse accordar di buona voglit Il richiesto Imeneo, purch' io prestassi Volontario l'assemso a queste nozze, Indi nel proprio gabinetto chiufa, De Fratelli all' aspetto, e d'ira acceso Di formidabil ira, che dagli occhi Gli sfavillava, ed in tremendo tuono Cost mi diffe: Ti sia noto, Imelda, Che Bonifacio Geremei richiefe La mano tua, ch' io ti concessi a lui. A tali detti, mi balzd nel petto Con infolito moto il chore amante E me stessa ingunnando, in volto al padre Più non leggevo la mia trifta fortc. Indi logginule con terribil voce, Voce th' al rammentarla il cor m'agghiaccia: Tu devi ricusar serma, ed ardita La man di lui, che sol per te respira. Odiarlo del , se put the Jel mia figlia. E perchè tolta a lui sia la speranza, Caccia - Nernici, a Geremei rivale Fia speso tue. ----

, Fast der ganze letzte Akt könnte wegfallen; er steht blos bier, damit die ftrangite poetische Gerechtigkeit gehandhabt werde. Wie unlauter der Geschmick des Dichters ist, beweist die seltsame Forderung, die er (S. 132. A. 3. S. 2.) an den Schauspieler thut, der die Rolle des Orlando auszuführen bat. Orlando foll eine lange Aurede an seine Tochter so vortragen, so:. "con tutte l'arte per sedurre Imelda lasciando trasparire l'inganno all' auditore! Diess ist onne Lazzi, die in einem Sujet diefer Art durchaus unerträglich find, nicht möglich. 3) Meleagro, Trag. 5 A. in reimlofen Verfen. Ein mythologisches Süjet, das ausschließend für die Aufführung behandelt ist, und dem Decorateur und den Statisten alle Hande voll zu thun gibt; übrigens ift der Vf. felbst offenherzig genug zu gestehen, dass der Styl unter dem Gegenstande sey, und dass der Beysil, den dieses Stück in Venedig gefunden, großentheils auf Rechnung der von Sacchetti meisterhaft gemahlten Scenen und der reichen und kostbaren Garderobe des Theaters Grimani komme. Das wilde Schwein wird auf dem Theater, trotz seiner Furchtbarkeit, vom Meleager wie ein junges Huhn geschlachtet. So etwas lieben die Italiener, und vorzüglich die Venetianer! Atalanta, die das Unthier zuerst angreist, geräth in Noth: Ah! disarmata son, chi mi succorre? Meleager (eilt herbey) Chi vive fol per te: porgete un darda. Ein Wurf, und es liegt, und rührt sich nicht mehr! -4) Il sogno avverato, Favol. pastor. 2 A. Eine kleine Farce. Die handelnden Personen find eine Mischung von arkadischen Hirten und ital. Bauern. Dieses Stück fo wie die letzten in beiden folgenden Banden; von gleichem Geschmack, schrieb der Vf. für eine Truppe kleiner Schauspieler, von denen der älteste nicht über 12 Jahr alt war, und deren Vorstellungen in Turis, Mayland, Parma, Piacenza, Bologna, verzüglich aber in Venedig vielen Beyfall erhielten. II Band. 1) L'Oppresso d'animo felicitato ossia il Contè d'Osbach, Comes. 5 A. in Profa. Eine sehr freye Nachahmung des Grafen von Olsbach von Brandes. Die Veränderungen find so zahlreich und so beträchtlich, dass man ohne die Nahmen und die ausdrückliche Erinnerung des Vis. vielleicht kaum an das Original erinnert worden ware. Es ist nicht zu läugnen, der Vf. bat "molte prolissie e diverse incongruenze" des Originals vertilgt, aber datüt auch manche andere von dem Seinigen wieder an ihre Stelle gesetzt- 2) Vincislao di Lituania, Dramma eroico comico, 5 A. in reimlosen Versen. Ein dramatisirter abentheuerlicher Roman, schauderhafte Unthaten mit Possen vermischt, die endlich in einen komischsentimentalen Theaterstreich zusammensließen: ein menschlicher Tieger wird in Einer Scene zum Lamme! Der Vf. lässt nicht bloss, wie undre Dichter dieser Gattung, tragische und komische Scenen mit einander wechseln, er mengt beide unverträgliche Ingredienzen auf eine des Gefühl beseidigende Weise unmittelbar durcheinander und doch hat man das in Venedig, Modens, Piacenza and Mayland vortreslich gefunden! 3) Ines de las Cisternas, Bramma. 5 A. in reimlosen Versen. Dis Sajet ist aus einem, nicht genannten Roman genommen, und das sieht man dem Stück auch leiche in. Es

hat die gewöhnlichen Fehler aller dramatisirten Romame. Unwahrscheinlichkeiten und gezwungene Situationen in Menge. Beym Lefen wird es wenig Glück machen, bey der Vorstellung aber kann der Zuschauer durch den raschen Gang der Handlung im Athem erhalten werden. 4) I Pazzi correcti, Comed. 1 A. in Profa. III Band. 1) Un momento c'è per tutti, Comed. 3 A. in Profa. Das beste Charakterstück des Vfs. vielleicht das einzige, das diesen Nahmen wirklich verdient. Zwar ist der Charakter der Hauptperson, eines Mistrauischen und Argwöhnischen, nicht ohne Ueberladung, allein er hat auch eine Menge guter und aus der Natur gegriffener Züge. Der Charakter eines klugen Hausvaters ilt dem Vf. in der Rolle des Gr. Giacomo nicht minder geglückt: es herrscht in ihm Natur und eine Nachgiebig, bisweilen scheingewisse Originalität. ber leichtsinnig, und doch feit, unerbittlich in wichtigen Angelegenheiten, bleibt er treu feinen Grundfatzen, deren Güte er erprobt hat, und macht da, wo Liebe nicht Gehör findet, vollen und strengen Gebrauch von seiner rechtmässigen Gewalt. - 2) Alberto e Mastino Secondo, Signori di Verona. 5 A. reiadof. Verse. Ein historisches Schauspiel aus den Annalen von Verona. Der Hauptgegenstand ist eine Verschwörung, und die Anlage des Stücks nicht übel. Der Vf., der sonst der Geschichte so genau als möglich solgt, hat sich doch hier in so weit von ihr entfernt, dass er die Rebellen sm Ende begnadigen lässt. Hr. F. ift ein sanfter Mann, and nicht fo wie unfre meisten Tragiker, ein Freund blutiger Katastrophen. Diess zeigt sich auch in folgenden Stück : 3) Agnese, azione tragica spettacolosa, 5 A. Eine freye Bearbeitung unserer berühmten Agnes Ber-Ein ital. Edelmann Pievantonio Codelli überletzte das Stück treu in ital. Profe, und liess es in diefer Gestalt aufführen, wo es aber nicht souderlich Beyfall erhielt. Diess bewog Hrn. F. es nach dem Geschmack seiner Landsleute zu bearbeiten, und wie er versichert, wurden seine Bemühungen durch den glücklichsten Erfolg gekrönt. Die von unserm Vf. forgsältig beobachtete Einheit des Orts (die Scene ist bey ihm ein fürftl. Schloss zu Straubingen) hat allein, ohne wahren Vortheil zu bringen manche nachtheilige Veränderung veranlasst: so ist z, B. die schöne Scene der Agnes am User der Donau weggefallen. Das Rauhe und Hestige im Charakter Ernsts und Alberts ist sehr gemildert: ja der Ital. legt letzterm fo gar mit unter wahre Schäferfentiments in den Mund: S. 235.

' — abbiasi il trono
Chi pik n'è degno. Che a me basta solo
Meritare l'amore della mia Agnese — —

Charakteristisch ist auch die Aenderung, dass die Rede der Agnes, womit sie ihren Geliebten ausfordert: "ohne "Wassen, ohne Prunk, ohne Herzogshut in freye Gegenden zu reisen, sie mit sich zu nehmen, zu leben "wie glücklich niedrige Menschen u. s. w." von dem Ital. zu einem Gedanken Albrechts gemacht wird:

Quando plucar non mi riefce il padre, Prima che cada il fol, al nuovo giorno Partiro da Straubinga, e con Agnese.

Sotto altro cielo andrò a cercur ventura — —

Manchen Meisterzug des deutschen Dichters scheint Hr. F. gar nicht verstanden und gefühlt zu haben. So in der 2 S. des 3 A. wo Albrecht, nachdem er seinem Vater die Fehde angekündigt, in Begleitung vieler Ritter zurückkehrt, und wie er Agnes erblickt, einen Schritt zurückthut, und sie seinen Begleitern bloss mit den zwey bedeutungsvollen Worten zeigt: die ists! Statt diesem der Natur abgelauschten, das Originalgenie charakterisirenden Zug, sagt Albrecht bey dem Italiener eine höchst alltägliche Rittergalanterie:

> Eccola, amicl. E questa, è questa Agnese, Certo son io, che il sol vederla bastu, Ed il vostro valor non abbisogna Di spron' maggior, perchè si sucri a lei —

Von der 5 S. des 3 A. geht Hr. F. einen ganz eignen Gang. Albrecht lasst sich zu seinem Vater locken: äusserst dürstig ist der Umstand motivirt, dass A. abreisst, ohne Agnes auch nur mit Einem Wort Nachricht von seinem Entschluss zu geben. Auf dem Rückweg lasst ihn Erust in Verwahrung nehmen, so wie auch Agnes mit Gewalt aus dem Schlosse entführt wird. Der Vizedom kündigt ihr allein im Gefängniss das Todesurtheil an. Ernst lässt, man sieht nicht wozu? Agnesen vor sich bringen, und sie erweicht ihn so, dass ihr auf seinem Besehl die Ketten abgenommen werden. Der Vizedom bringt indess den Herzog bald wieder zu seinem ersten Vorsatz zurück, und schon ist Agnes auf der fatalen Brücke dem Tod nah, als der Vizedom (der, man begreift abermals nicht, wie? und warum? einen Aufruhr gegen den Herzog erregt hat) endarvt wird. Albrecht, der mittlerweile (auch nicht auf die wahrscheinlichste Weise) die Freyheit wieder erhalten hat, eilt herbey, sie zu retten, und lässt dasur den Vizedom in den Flus stürzen. Agnes und Albrecht werfen sich zu Ernstens Füssen, der ihnen mit folgenden Worten, die das Stück schließen, verzeiht:

Vieni Alberto al mio Sen. Abbraccia Agnese.
Doni Baviera al lagrimevol caso.
S'io frango le sue leggi. Di mia mano
VI stringo il sacro nodo. Amante Padre
Donna, sempre m'avrai. Il Ci lo arrisla
E felici vi renda. Apprenda ognuno
Dalle scorse vicende quanto e come
Abbatter debba il suggio di passione
La prepotente voce; e il mio perdono
Non autorizzi d'un' amante core
L'ingannevole spence, e i solii errori.

Das ist wenigstens erbaulich. 4) La Vedova, Medico e Filosofo. Comed. 2 A. in Prosa.

Nr. 2) Hr. Soardi, Vf. dieser 4 Bände Lust und Trauerspiele, denen noch mehrere folgen sollen, ist ein großer Bewunderer und Nachahmer Goldonis, aber mehr der Fehler dieses wahrhaft komischen Genies, als seiner Vorzüge. Hr. S. ist se weitschweisig und wortaber nicht so geistreich und launig, als Goldoni: er declamirt weit mehr, und ist weit weniger scharfer Beobachter und treuer Darsteller der Sitten und Thorheiten. Mit Goldonis Entfernung aus Italien, versichert er, sey es auch zugleich um die durch ihn bewirkte heilsame Reform des Theaters und des Geschmacks des größern Publikum geschehen gewesen; mit jedem Jahre fey man tiefer in die alte Wildniss zurückgekehrt, Dichter und Schauspieler hatten sich dazu die Haude geboten u. s. w. Sein Zweck sey, diesem Verderben aus vollen Kraften entgegenzuarbeiten, fo fehr ihm auch der herrschende schlechte Geschmack, die Kabalen seiner Gegnet und die Unwissenkeit und Halsstarrigkeit der Schauspieler im Wege stünden. Aus allem geht hervor, dass Hr. S, eine ungemein hohe Idee von sich und seinem dramatischen Genie hat, zuverlässig eine größere, als er sollte. Fast in jeder Vorrede zu jedem Stück (schon diese Menge von Vorreden verrath Egoismus) hat er es mit den bosen Kritikern zu thun, die bald seine Charaktere übertrieben, bald die Handlung seiner Stücke zu matt und unbedeutend finden u f. w. Urtheile, die er immer hochst ungerecht und unvernünftig, findet - und doch find fie ganz der Wahrheit gemäß. Dem rauhen beleidigenden Ton, in dem er fich höchst weitschweisig und mit ekler Rechtbaberey gegen jene Vorwürse vertheidigt, hort man es an, dass Hr. S. ehedem Grenadiercapitain gewesen. Talent, einzelne gute und treue Sittengemalde, und komische Scenen zu entwerfen, lässt sich ihm nicht abstreiten; allein die Verbindung dieser Scenen zu eipem Ganzen mislingt ihm fast immer. Kein einziges Stück hat eine wahre, vollständige, interessante Handlung: ihr Werth beruht auf einzelnen Zügen, Einfallen, Situationen etc. Im Tragischen, worin er sich ganz nach den französischen Dichtern gebildet hat, bekennt der eingebildete Vf. felbst feine Schwäche. Schwerlich hat irgend ein Dichter das Lächerliche der plötzlichen Bekehrungen und das Handhaben der strengften poetischen Gerechtigkeit so weit getrieben, wie dieser Hr. S. Die Personen behalten bis zur letzten Scene die grobften Fehler und Thorheiten bey, gelangen aber dennoch vor dem Ende des Stücks zur völligen bessern Einsicht, zur Ueberzeugung von der Nothwendigkeit ihrer Besserung, und zum besten Willen dazu. So werden am Schluss des Lustspiels La Moda, nicht weniger, als vier Personen beiderley Geschlechts von der übertriebensten Modesucht radical geheilt! Folgen des find die Titel der Stücke: I. T. 1) I protettori delufi. Com. in Prof. 2) Una rara fedeltà, Com. in Versa. 3) Damerini in disgusto, Com. Prosa. II T. 1) La Mada, Com. P. 2) Huran Califo, Trag. Vers. sc. 3) I Comici in sconcerto, Com. Prof. III T. 1) Il Ritorno dalla Corte, Com. Prof. 2) I Matrimonj formati dall' accidente o sia la forza della Simpatia. Com. Vers. 3) La Irrefoluta vinta dall' Erasmo, Com. Pr.

IV. T. 1) Un felire inganno Com. Prof. 2) La Crementina, Traged Vers. 3) Il Temporate, Com. Pr. sammtlich in 5 Aufz.

Hr. G. Roffi, Vf. der Sammlung Nr. 3.) gibt in jedem Bande 4 Luttspiele, jedes von 3 Autzügen und fammtlich in Profe. I T. 1) Il secondo giorno del mariminio. 2) Il cortigiano onesto, ovvero; Cambiamenti d'un giorno. 3) Il calzolajo Inglese in Roma. 4) La Famiglia dell' uomo indolente. Il T. 1) Le Sorelle rivali. 2) l'Aritto Geloso. 3) Il Maestro di Cappella. 4) La Commedia in Villeggiatura. III T. 1) Il Podestà di Bisenzo. 2) La prima sera dell' Opera. 3) Le Conseguenze di una imprudente risoluzione. 4) Il Prefuntuoso. Ein vierter Theil ist noch zu erwarten. Gleich die Vorrede zeigt Hrn. R. als einen Mann von Einsicht und Geschmack, der über die Kunst nachgedacht hat. Wenn seine Stücke gleich keine Muster wahrer Lustspiele find, und gewissermaalsen, unter die Gattung gehören, die die Franzosen pièces à tiroir nennen, so verdienen sie dennoch in mehrerer Rucksicht viel Lob. Er hat eine Menge vorzüglich komischer Situationen, viel interessante Sittengemalde, die wenn schon nicht immer für das Theater von hinlänglichem Effekt, doch als launige, satyrisch-moralische Dialogen ihr Verdienst haben. Treue Nachahmung der Natur, Simplicität der Handlung ohne romanhafte Verwicklung, ohne Entführungen, Verkleidungen, Zweykan pfe u. f. w. Charaktere ohne Ueberladung, ein natürlicher Dialog - diess waren die Hauptpunkte, die der Vf. bey seinen Arbeiten vor Augen hatte, und die er auch selten ganz versehlt hat. Wenig dramatische Dichter der Italiener haben sich von dem Fehler der Weitschweifigkeit, der Unart zu declamiren, und an unrechten Oft zu moralisiren, so frey erhalten, als Ha R. Er verwirft, und gewiss mit guten Gründen, den kurzen, abgebrochenen Dialog, worinn viele seiner Landsleute den Franzosen nachaffen, und der sich sur den Geist und die Sprache seiner Nation so wenig "Quanda le medisime lodevolissime commedit Francesi da un poco accorto traduttore si vogliono trasportare nella lingua nostra colla stessa economia di pr role, quel di loga, che nell' originale Francese ci para si elegante e vibrato, diventa nella copia Italiana duto, incerto ed oscuro, Scrivo in Italia, scrivo agl' Italiani, ed imito i loro costumi. Non è qui il luogo di qui stionare, se la copia di parole della lingua Italiana del: ba apportesi a difetto; ma è sicuro che gli Italieni sono piuttosto verbosi, e che la nostra Ungua richiede una certa abbondanza di parole per ben' esporre una idea."-Gewissermaassen gilt diess auch vom Deutschen, und unsere Uebersetzer würden wohl thun, wenn sie auf diesen Umstand etwas mehr achteten, und univer Sprache nicht alle; zum Theil mit einander streitende Egenheiten fremder Idiome aufdringen wollten!

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 29. December 1794.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

NEUWIED, b. Gehra: D. G. Brüning, Fürstl. Wiedischer Hofmedicus, über die Schädlichkeit des Mohnfafts in der Ruhr. 1794-244 S. 8.

ie Ruhr entstehe von einer durch große Hitze erzeugten scharsen Galle und Fäulniss. Eine äußere Ursache trete hinzu, nemlich eine schnelle Veränderung der Lust, wodurch der Auswurf der unnützen Säfte nach der Haut gehemmt werde, die nun nach dem Darmcanal gehen. Jede Ruhr, sie sey gut-oder bösartig, ziele immer auf ein Fieber faulender Art und auf einen Brand der Därme ab. Die durch den Stuhl entleerten stinkenden Dünste breiten sich in der Lust aus und gehen so in andre Körper, in andre Blutmassen über, wo sie den Keim zum Verderben entwickeln. Durch die Ausdünstung komme ein Theil dieser verdorbnen Säste wieder in die Luft. Die Fäulniss steige so endlich auf den höchsten Gipfel. Gefunde sollen nie auf den Abtritt der Ruhrkranken gehen (dagegen warnt jeder Arzt); denn die Erfahrung zeige, dast der Geruch des Kranken schon anstecke (soll heissen: die Atmosphäre des Kranken. Ein falscher Satz, der schief und unverständlich ausgedrückt ist.) dass der Athem anstecke (sollte das in der That die Erfahrung zeigen?) und dass die größte ankeckende Kraft in dem Stuhlabgang zu suchen sey. (Die Hauptidee, die dieser ganzen Vorstellungsart zum Grund liegt, die von gallichtfaulen Stoffen im Darmcanal, als Ursache der Ruhr, nicht als eine Complication, die sie eingeht, ist längst von unsern bessern neuern Aerzten verworfen. Aber wer sie auch als wahr anerkennt, mus doch das einseitige, unbestimmte Räsonnement an-Rössig finden, welches sich sogar nicht in den Schrauken der Erfahrung hält. Wir brauchen es nicht näher zu entwickela; aber wir wollen doch darauf aufmerksam machen, wie alles auf Ansteckung zurückgebracht ist und der allgemein angenommene epidemische Charakter gar nicht in Anschlag kommt.) Hr. Br. geht nun die mehrsten empfohlnen und zu empfehlenden Mittel gegen die Rubr durch, setzt seine und andrer Meynung über sie auseinander und erwähnt zuletzt auch des Mohnsaftes, aber nicht mit mehr Ausführlichkeit, als aller andrer Mittel. Natürlich, dass er bey seinen Ideen über die Natur der Ruhr seinen Gebrauch nur in sehr wenigen Fällen gestatten kann.

Den größten Theil der Schrift füllt ein Streit über die Ruhrkrankheit eines Prinzen von Wied aus, den sein Arzt, Harrung mit großen Gaben Mohnsatt behandelte, denen dann die später hinzugerusnen Aerzte die misslichen Zuställe zuschrieben, wegen welcher sie hin-

A L. Z. 1794. Vierter Band.

zugezogen wurden. Der Prinz wurde hergestellt. Hartung schickte die Krankengeschichte Hn. Hofrath Richter in Göttingen zu und legte ihm Fragen vor, die sein Verfahren rechtfertigen follten. Man sieht es der Antwort an, dass Hr. R. nicht in den Streit hineingehen und den einzelnen Fall so wenig als möglich berühren wollte. Er sucht durch einige hösliche Wendungen den Wiedischen Arzt mit seinen Fragen abzuweisen. Da man aber Hn. H. den Gebrauch des Mohnsaftes in der Ruhr überhaupt zur Last legte und ihm offenbar sehr hart behandelte, so sagte Hr. R. einige allgemeine Worte ohne alle personliche Beziehung über die Denkungsart vieler Aerzte. sich jeder neuen Methode zu widersetzen und ihre Nebenärzte zu verunglimpfen. Diese in dem Zusammenhang unbefangnen Aeufserungen wurden von einem Hofrath Wendelstadt in Wetzlar sehr übel aufgenommen. der durch sein Gewicht H. ganz niedergedrückt hatte. da durch eine Indiscretion von H., die nicht genug zu rügen ist, Richters Brief gedruckt wurde. Da Richter Hn. W. weder durch den Ruf noch von Person kannte. seine Vertheidigung nicht gehört, seinen Namen nicht genannt hatte, und bloss in einem Privatbrief im Allgemeinen sprach: so hatte dieser Brief auf jenen gar keinen Eindruck machen follen. Aber W. Gefühl als angesehener Praktiker und Kenner der Alten wurde so beleidigt, dass er fortwährend in auffallenden und unanftändigen Anzüglichkeiten an und über R. schrieb, obgleich dieser nur einmal autwortete. Den Anfang eines spätern Schreibens an R. wollen wir doch hersetzen und commentiren: die Unwissenheit, dass Ihre angeblich neue Heilart der Ruhr ein allerlängst verachteter Schlendrian ist (Hn. Hofr. R. interessirt nur die Zweckmässigkeit. nicht die Geschichte einer Curmethode. Ueber diese spricht er gar nicht. Die Ideen, die Hr. R. mit dem Gebrauch des Mohnsaftes in der Ruhr verbindet und feine Weise, ibn zu geben, waren den Alten in der That fremd, obgleich Hr. R. felbst einige neuere Schriftsteller nennt, die seine Vorgänger waren. Wir empfehlen Hr. W. von Geuns über die Ruhr) enthält zwar den hinlänglichen Beweis, dass sie mit alten Aerzten wenig Bekanntschaft haben, was aber diese traurige Entdeckung (die doch lange nicht fo traurig wäre, als die, dass ein prakticirender alter oder junger Arzt die neuern praktischen Schriftsteller nicht kennt) noch mehr bestätigt, ift, das sie sogar unsre Kunstwörter weder recht verstehen noch gehörig zu gebrauchen wissen. Eine harte Beschuldigung, über die der bescheidne Mann eine lakonische und attisch gesalzne (!) Vorlesung ankundigt. Hr. R. rede von einer Metastase nach der Haut, auf welche die üble Zufälle gewichen seyn sollen. Er musse also Galeaus Commentar über Hippokra-

Pppp.

tes Lebensordnung in hitzigen Krankbeiten nicht gelesen haben, in dem festgesetzt würde, dass Apostasis die Krankheit bricht und den Kranken von allem Uebel befreyet; Metastalis hingegen den Anfang andrer Krankheitszufälle und Schmerzen mucht u. f. w. Diefe bervorgesuchte Galenische Subtilität, die wir auf ihrem Werth beruhen lassen, von der wir aber doch fagen müssen, dass kein schätzenswerther und belesner neurer praktischer Arzt von ihr Gebrauch macht und zwar ohne Nachtheit fün die Kunft, würde es aber gerade nothwendig machen, im gegenwärtigen Fall das Wort Metastasis anzuwenden; denn ein Hautzusschlag, der nicht näher bestimmt wird, kann doch wohl für den Anfang andrer, nur nicht so bedeutender Krankheitszufalle und Schnierzen gehalten werden, die nur Kochung und Ausleerung verlangen. Nun aber was die angegebene Memstasis nach dem Kopfe betrifft, führt unser humaner Arzt fort, so macht es mir einen geringen Begriff von Ihrem eignen Kopf, Hr. Professor! u. s. w. Hr. Britining wendete sich gleichfalls mit einem Schreiben an Hn. R., aber wie es scheint, in einem feinern Ton und erhielt auch eine sehr befriedigende, bier ohne Erlaubniss abgodruckte Antwort, die selbst Hn. Wendelstadt zufrieden stellte, aber die Herren nicht von der I-lee abbrachte, die ganze Correspondenz abdrucken zu lussen; eine Idee, deren Aussührung sehr tadelnswerth ist und Hn. W. gerade dem großen Publicum in einem sehr nachtkeiligen Licht bekannt macht.

Die abgedruckte Krankengeschichte und andere beygebrachte Beweife zeigen IIn. Hartung allerdings als einen Mann, dem das Talent, zu beobschten, bestimmte Anzeigen zu fällen, die Arzneymittel in den gehörigen Gaben und Mischungen zu verschreiben, nicht verlieben ist, und der selbst wider die Rechischreibung sundigt. Wir bedauern, dass Hr. R. Ihn aus Höslichkeit einer Antwort würdigte. Aber wahrscheinlich hatte Hr. R. keinen Beruf, die Krankengeschichte mit einer Ausmerksamkeit zu lesen, die ihm diese Fehler klar gemacht haben würde. Doch was legte ibm auch auf der andern Seite die Pflicht auf, diese Fehler zu rügen? Hr. W. benutzt die Hartungischen Erbarmliehkeiten, um. Hn. R. ähnliche aufzuhürden, einem Mann, der aufser seinen mannichseltigen chirurgischen Verdiensten, uns reine Beobachungen über fehr wichtige Krankheiten geliefert hat, die er auf eine originelle, tiefgeschöpfte Weile zu wissenschaftlichen Erörtrungen benutzte und dem eine große Anzahl der bessern Aerzte in und außer Deutschland ihre Ausbildung zu danken hat. Indignation flösst es ein, wenn solche allgemein aner-Langten vielfeitigen Verdienste von einem stolzen Praktiker, der nie den Trieb ausserte, seine Zeitgenossen und die Nachwelt zu belehren und den man nur in seinem kleinen Distrikt kennt, öffentlich misshandelt werden. "Man fieht aus sllem, schreibt dieser Hr. W. einem Richter, das Sie verbiendet find, dass Ihre ganze Wissenschaft schwankt, wahrer Erfahrungsgeist aber Ihnen ganzlich mangelt. Wäre es mithin nicht besser, Sie blieben bey dem, was man mit der Hand thut, liefsen fich von allem, was grundliche Wiffenschaft und eine Erfahrung sodert, gänzlich hinweg? Im Staarstechen und Bruch-

-schneiden find Sie übrigens auch mein Mann, "Geletzt Hr. R. wäre nur ein praktischer Wundarzt, nicht ein mel eld chirurgischer Schriftsteller und Lehrer, so wäte das doch keinesweges die Sprache, die man sich gegen ihn erlauben fürste. Wir gestehen aber, nicht begreifen zu können, wie man die Stirne haben kann, sich einem Manne gegenüber, sondern sich hoch über ihn zu fiellen, ohne mit etwas folche Prätensionen zu begründen. Keinen unter uns für einen Mann von Geist und Kenntniß zu halten, der nicht eine Stelle im gelehrten Deutschland ausfüllt, ist ein kleinliches Vorurtheil. bessre Schriftsteller hat doch unstreitig keinen geringen Anspruch auf Achtung mehr. Ihn nur im Veitmues auf eignes vorübergehendes locales Anfehen öffenlich herunterwürdigen zu wollen, nicht nur ohne fich als conpetenten Richter geltend zu machen, fondern auch ehre auf jenen Zweck mit zuläsligen Mitteln hinzusrbeiten ist nur als ein sehr verwersliches, keckes Benchnen anz fehen. Hr. W. hätte zum wenigsten über die Ruhr und die Schädlichkeit des Mohnlasts in ihr selbst eine Schill verfassen müssen. Rechnet er es Hn. R. schon so bock an, dass er einem Hartung antwortete, was würde er erst von ihm urtheilen, wenn er die seicht und schief verfasste Abhandlung eines andern, als er zuerst im Publicum auftrat, durch literarisch unbedeutende und moralisch sehr zu tadelnde Beyträge vermehrt hätte? Ik der angeführte Fall aber nicht ganz der des Ho. W. in feiner Beziehung zu dieser Schrift? Hatte Hr. W. aber Ratt dessen die Welt mit einem Werk beglückt, das iha als einen neuen Hippokrates oder Sydenham darstellte, so würde er dennoch nicht die Befugniss heben, das Verdienst irgend eines andern zu kränken. Das Gefühl für solche Unthaten zu wecken, einen angesehnen Schrift steller mit Wassen, die uns Uupartheylichkeit und Wahrheitsliebe in die Hände geben, zu vertreten und det fich immer mehr verbreitenden Ton des Zankens und Schimpfens gehäßig zu machen, veranlasste uns, det blos wichtigen wissenschaftlichen Untersuchungen be-Rimmten Raum dieser Blätter zur Ausdeckung morelischer Blössen; die unfre Literatur entehren, zu ver wenden.

Nun noch weitige Worte über den Krankheitsfäß felbst. Die den Verlauf einer Krankheit bindurch gegebent Menge eines Mittels kann nicht in Betracht kommen sondern nur die jedesmal verordnete Gabe nebst ihret Wirkung. Im Allgemeinen lasst sich auch nicht seise tzen: wer die gewöhnliche Gabe in der oder jenet Krankheit übersteigt, oder das oder jenes Mittel hier überhaupt gebraucht, ist ein Ignorant oder Gistmischer. Man muss den ganzen Zustand in Betrachtung ziehen, nicht den Namen der Krankheit. Wir können uns Zefälle und Verbindungen und einen Gang der Ruhr der ken, verbunden mit einem individuellen Krankheitcharakter, in denen der behutsamste Arzt eine gleiche Quantität Mohnsaft (nicht viel unter 100 Gran) anwer den würde. Nach allem, was man hier von Hn. Hattung erfahrt, mochten wir seine Vertheidigung nicht übernehmen. Aber die unmassgebliche Meynung des Rec. ift, dass der nicht zu leugnende Missbruch des Mohnsaits dem Prinzen wenig geschädet bet. Die Ant

loerangen durch den Stohl waren nichts Weniger, als genz unterdrückt - susleerende Mittel wurden nicht ganz versaumt und die charakteristischen Zufälle von Vergistungen durch den Mohnsast, der anhaltende betänbende Schlaf und die lebhaften Zuckungen waren nicht gegenwärtig. Gerade vorher war auch der starke Gebrauch des Mohnsaftes unterbrochen worden, und Hr. W. muss zu der Hypothese seine Zustucht nehmen, dass der Mohnsaft im Korper verweilt und sich nach und nach gesammelt hatte! Was den Rec. in seiner Meynong bestärkt tilt, dass er einen ähnlichen Zustand, als in dem gegenwartigen Fall dem vielen Opium zugeschrieben wird, mehr vals bey bösartigen Ruhrkrankheiten bemerkte, wo gar kein Mohnfaft angewendet worden war, und wo man eher den Missbrauch von Abfühsungen hatte verdächtig machen können. Besserte sich nicht auch der Prinz auf andre Mittel, als die, die ihm gegen Mohnsaftvergiftungen verordnet worden waren, and die bald nach Hu. Wendelstedts Abreise aufgegeben warden? Die Richtersche Idee von einer Metastase mach dem Kopfe oder ad nervos lässt sich in der Mögdichkeit zwar nicht bestreiten, hat aber für uns keine -Wahrscheinlichkeit \*).

#### GESCHICHTE.

Buntan, b. Maurer: Frankreicht drey Conflitutionen, nebst einer Beleuchtung ihrer ersten Grundsatze. Ein Beytrag zur politischen Aufklarung von George Wilhelm Bartoldy. 1794. 402 S. S.

Bey der hier gelieferten Uebersetzung der 3 Con-Ritutionsurkunden, die im Ganzen recht gut ausgefallen ift, findet sich nur das einzige zu erinnern, dass die zu große Sucht, alles deutsch zu geben, hin und wieder Unverstandlichkeit, und fogar öfters Undeutschheit, hervorgebracht bat, Warum follen Worte die fo allgemein bekannt sind, und so sehr das Bürgerrecht in unfrer Sprache erlangten, als Departement, Colonicen, Raprasentant, Nutionalgards u. f. f. in Hauptgebiet, Pflanzungen, Stellvertreter, Nationalfchaar (welches letztere doch nicht einmal ganz deutsch ist), umgeschaffen werden? Denkt man sich wohl bey der einrichtenden Nationalversammlung eben das, was man sich bey der constituirenden denkt? welchen Begriff verknüpst man mit dem Ausdruck: "Die französische Verfassung ist fellvertretend?" Und heisst denn diess Wort foviel als repräfentativ? 🕆

Da der Titel dieses Buchs einen Beytrag zur politischen Ausklärung verspricht: so erwartete Rec. einen Commentar, oder doch etwas einem Commentar ähnliches über die 3 Constitutionen, weil sich nicht wohl absehen lässt, wie diese an und für sich, und ohne dass zu Betrachtungen darüber Anlass gegeben wird; zur politischen Ausklärung beytragen können. Der eigentliche Zweck und Werth der Arbeit musste also noth-

wendig in den von Hn. B. hinzugefügten beiden Abhandlungen gesucht werden.

Diese sind aber nichts in der Welt weniger als ein Mittel, die Beurtheilung jener Constitutionen zu erleichtern. Sie beziehen sich auf keine derselben. Sie enthalten einige ganz allgemeine Betrachtungen 1) über Menschenzechte, 2) über den Zweck des Staats; es ist jedoch von diesen Betrachtungen weder die geringste Anwendung auf die französischen Constitutionen gemacht, noch auch nur der Uebergang zu einer solchen Anwendung auf irgend eine Weise angedeutet. Als Bestandtheile des vorliegenden Buchs müssen sie also für unnütz und müssig erklärt werden.

Was nun den eigenthümlichen Werth dieser Abhandlungen betrifft: so wird der Kenner bald inne werden, dass sie nicht unter die schlechtesten Schriften dieser Gattung, aber auch bey weitem nicht unter die vorzüglichern, gehören. Die Begriffe von Recht und Pflicht sowohl als die von dem Wesen und Zwech der Staatsverbindung, welche der Vf. zum Grunde legt, find aus guten Quellen geschöpft: er selbst hat die Theorie weder durch neue Ideen, noch durch neue Verknüpfungen alter Ideen bereichert.

Was der Vf. von der Gleichkeit der Rechte fagt, bedarf einer Berichtigung. 'Es ist 'keinesweges einerley. ob man fagt: "das Recht des einen Menschen ist so viel werth als das Recht des andern," oder "elle Menschen haben gleiche Rechte." Der letzte Satz ift und bleibt in alle Ewigkeit falsch, weil er auf einer Verwechselung zweyer Begriffe beruht, welche jede Sprache fehr forgfam unterscheidet. Das Recht, ist ganz etwas anders, als die Rechte. Wenn der einfache Begriff von Recht auf mehrere Gegenstände bezogen wird: so entstehen Pechte, eben so wie Pflichten entstehen, wenn man den einsachen Begriff von Pflicht auf mehrere moralischnothwendige Handlungen anwendet. Der Vf. irrt sich daher gewaltig, indem er den Satz: "Alle Menschen haben gleiche Rechte," durch den Satz: "Alle Menschen haben gleiche Pflichten" den nach seiner Meynung niemand läugnen dürste, zu flützen fucht, Der letzte dient blos dezu, die Unrichtigkeit des erstern in ein noch helleres Licht zu stellen. Es ist eben so wenig wahr, dass alle Menschen gleiche Pflichten,-als dass fie gleiche Rechte haben, weil es in die Augen fällt, dass die Begriffe von Pflicht und Recht bey dem einen auf eine ungleich größre Anzahl von Objecten bezogen werden, als bey dem andern.

Die Formel der rechtlichen Gleichheit kann, wenn fie etwas wahres ausdrücken foll, nicht anders lauten als fo: "Ein Recht ist des andern werth;" oder, wie der Vf. gauz richtig sagt: "Ein Recht ist nicht stärker und schwächer als ein anderes Recht." Alsdann ist sie aber, theoretisch und praktisch betrachtet, nicht des Aussprechens, am wenigsten des Aushebens werth, was seit einigen Jahren darüber gemacht wird. Nicht theoretisch.

<sup>\*)</sup> Ueber dasselbe Buch finden unste Leser noch sinige Erinnerungen von einem andern ansrer Herren Mitarbeiter im Intelligenzblatt der A. L. Z. d. J. N. 147. S. 1197.

retisch, weil das Axiom: "Ein Recht kann nie mehr und nie weniger seyn, als ein Recht" ein höchst leeres and unbedeutendes Axiom ist. Nicht praktisch, weil es ins Lächerliche fallt, sich oder andern einzubilden, dass die Unbekanntschaft mit diesem Axiom oder die Vernachlässigung desselben, eine fruchtbare, oder gar die einzige Quelle aller Unterdrückungen in der Welt gewesen sey. Der Müchtige, der das Recht des Schwathen mit Füssen tritt, handelt immer nur nach einer von folgenden beiden Maximen: Entweder er bezweifelt, es fey nun aufrichtig, oder es fey durch Selbsttäuschung, die Gültigkeit eines solchen Rechts: oder er erkennt es an. und verachtet es gestissentlich, weil ihm an der Befriedigung seiner Lüste mehr als an der Gerechtigkeit liegt. In beiden Fällen wird ihn das Axiom nicht umstimmen. Dieses würde nur dann heilsam auf ihn wirken können. wenn er vorher in dem ernsten Glauben gestanden hätte, dass das Eigenthumsrecht seines Nachbaru, der einen Morgen Landes besitzt, nicht eben so gut ein Eigenthumsrecht sey, als das, vermöge dessen er über tausend Morgen gebietet. Dergleichen Abgeschmacktheiten aber haben die Unterdrücker, auch ehe es eine

Declaration der Rechte gab, nie geglaubt. Noch eine Stelle, vielleicht die einzige, worin der Vf. etwas ganz originelles und ihm eignes gesagt hat, kann Rec. nicht unberührt lassen. Sie betrifft die Ableitung des Wortes Naturrecht, von dem es (S 385.) heisst: "Der Mensch darf jeden ungerechten Widerstand als Naturgewalt ansehen, und durch Naturgewalt ver-"treihen: er hat das Recht, jeden zu zwingen, der "Seine Rechte kränkt. Aus diesem Grunde, weil jeder "Widerstand gegen wahre Rechte nur von der Natur" (d. i. der Sinnlichkeit, wie er kurz zuvor ganz richtig erklärt hat) "herrührt, und durch Natur bezwungen "werden darf, heist der Inbegriff aller Zwangsrechte mit "einem sehr schicklichen Namen, das Naturrecht." Neu ift diese Derivation gewiss, dass sie aber irgendwo Eingang finden sollte, ist schwerlich zu erwarten. Man Reht wohl, dass der Vf., ob er fich gleich nicht deutlich darüber auslässt., hier das Wort Naturrecht als gleichbedeutend mit dem, was einige Rechtslehrer vollkommnes Recht (zum Unterschiede des unvollkommnen. dem eine blosse Gewissenspflicht correspondirt) neunen, annimmt; und seibst wenn man bey dieser Bedeutung Rehen bleiben wollte, wäre seine Etymologie äusserst. gezwungen. Sie fallt hingegen gänzlich zusammen, sohald man erwägt, dass diejenigen, welche sich des Wortes Naturrecht zuerst bedienten, so wie bey weitem die meisten, die es jetzt noch gebrauchen damit den Gegensatz des positiven Rechts bezeichneten. Diefes wäre aber, wenn des Vf. Erklarung gelten sollte. mit dem Naturrecht eins, weil alle Merkmale seiner Erklärung darauf völlig anwendbar find. Denn auch der Widerstand gegen wahre positive Rechte rührt nur von

der widerspenstigen Natur her, und kann nur durch Natur, d. i. durch Mittel, die auf die Sinnlichkeit wirken, überwunden werden.

Die Arbeit des Vf. verräth im Ganzen Flüchtigkeit in der Composition, und er gesteht selbst in der Vorrede, er sey mit den Abhandlungen übereilt worden. Es wäre also unbillig, sie als den Maasstab dessen, was er in diesem Fache zu leisten im Stande ist, anzusehen. Dagegen glaubt Rec. mit gutem Fug und Recht fragen zu konnen: ob es jemals und unter irgend einem Vorwande erlaubt sey, über Materien vor solcher Wichtigkeit slüchtig zu schreiben?

London, auf Kosten d. Vs. u. b. Dilly etc.: Siglarium Romanum; sive explicatio notarum ac literarum, quae hactenus reperiri potuerunt, in marmoribus, lapidibus, nummis, auctonibus, aliisque Romanorum veterum reliquiis, ordine alphabetico distributa. Complecteus non tantum singulas quae in commentariis antiqui inveniuntur, sed etiam quasounque viri eruditi, as hunc usque diem, in lucem protulerunt. Curante Johanne Gerrard, eccles. Augl. presbytero Ladinensi. 1792. 655 S. gr. 4. (9 Rthlr. 16 gr.)

Beynahe möchte der vorstehende vollständige Titel statt aller weiteren Anzeige dienen können. Er bestimmt den Zweck, und gewissermaßen auch die Einrichtung dieses sauber gedruckten Werks, das in manchem Betracht schätzbar ift und seinem Sammler nicht wenige Mühe gekostet haben mag. Ein wesentlicher Fehler zeigt sich indessen Jedem gleich bey dem ersten Anblick, nemlich der : dass den Citationen die gehörige Genauigkeit fehlt. So sind bey den Erklärungen von den einzelnen Siegeln nur die Namen von Schriftstellern und Quellen in den Noten im Allgemeinen angegeben, z. B. Ursatus, Probus, Scaliger etc.; allein niegends die Kapitel oder Seitenzahl oder eine andere nähere Nachweisung. Mühsam ist also doch noch immer das Nachfuchen, wenn Erklärungen zweifelhaft find oder nähere Prüfung erfodert wird. Selten werden auch mehrere Quellen und Schriftsteller zugleich genannt; und doch war diess in vielen Fällen gewiss nützlich und est gu nothwendig. Vieles würde endlich dieses Werk noch an Werth und Brauchbarkeit, und besonders in Hisficht auf Vollständigkeit, gewonnen haben, wenn der Vf. die neuern Diplomatiker und Numismatiker is Deutschland gekannt, und ihre Werke benutzt hätte. Diess ist um so mehr zu bedauern, da so ein Werk, wie dieses, wohl sobald keinen Verleger sinden, und selbst ein Nachtrag dazu schwerlich zu hoffen seyn durfte, wofern der Herausgeber desselben es nicht auf eigene Kosten drucken liesse. Doch vielleicht beschenkt Hr. G. das Publicum einst noch mit einem Supplement!

## ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

### Dienstags, den 30. December 1794.

#### GESCHICHTE.

- 1) Zurich, b. Orell u. Comp.: Leonard Meisters kurze Geschichte des französischen Reichstages bis zur Burgerbewaffnung, nebst Neckers Vortrag. 1789. XCVI u. 124 S. 8.
- 2) FRANKPURT a. M., b. Fleischer: Wahre Darftellung der großen franzößischen Revolution, entworfen von C. F. v. K. 1791. 149 S. 8.
- . -3) DRESDEN, b. Hischer: Blicke eines Moderatiften auf den gegenwärtigen Zustand Frankreichs, ein politisch philosophisches Fragment von Reuschel, königl. Preuss. Hofrath. 1794. 38 S. 8.
  - 4) HELMSTADT, b. Fleckeisen: Neu-Frankreich und Ait - Deutschland, eine Rede in der deutschen Gesellschaft zu Helmstädt gehalten von D. 3. N. Bifchoff. 1794. 38 S. 8.
- n der ersten Hälfte dieses Buchs werden die Haupt-L begebenheiten der letzten Jahre vor der Revolution, und was sich bis zum 14ten Julius 1789 in und außer der Ständeversammlung zutrug, erzählt; die andre Halfte ist eine Uebersetzung der bey der Eröffnung dieser Versammfung von dem Könige, dem Siegelbewahrer und dem Hu. Necker gehaltnen Reden. Die Arbeit trägt keine Spuren einer vorzüglichen Sozgfalt, und der Stil besonders ist nicht anziehend.
- 2) Wie diese Schrift zu dem Titel: Wahre Darftellung u. f. f. gekommen ist, wird man so leicht nicht erne kleine Geduld dazu, sich durch diese Betrachtungen Bindurch zu winden.
- 3) Dies politisch philosophische Fragment könnte allenfalls Fragment eines Fragments heissen: so dürftig, so abgebrochen, und so wenig selbstständig ist es ausgefallen. Das Resultat des Vf. ist, "dass der gewaltsame Zustand der Zerrüttung, in welchem sich Frankreich befindet, nicht immer dauernd feyn kann! nur das wann und wie möchte wohl für die gegenwärtige Generation (?) problematisch bleiben." Ungefahr so viel wusste wohl ein jeder von der Sache, ehe er sich durch die Blicke dieses Moderatisten (?) zu belehren suchte.
- ) Wenn man diese (bey Gelegenheit der Rückkehr des Herzogs von Braunschweig gehaltne) Vorlesung als eine Rede beurtheilt, und ihr daher einen etwas gesuchten und geschmückten Vortrag zu Gute halt: so verdient sie sowohl wegen der darin herrschenden Grundsätze A. L. Z. 1794. Vierter Band.

als wegen der Anwendung, die von demselben gemacht worden ift, Beyfall.

MAGDEBURG, b. Creutz: La Fayette als Staatsmann. als Krieger und als Mensch. Nach dem Französischen. Mit einer Vorrede von J. R. Forster. 1794. 291 S. 🕽.

Hr. Forster sagt in der Vorrede, dass die Uebersetzung dieses Buchs von einem Sach - und Sprachkundigen. edeln, jungen Manne verfertiget worden sey; er setzt hinzu: "es ware zu wünschen, dass unsrer deutschen Lesewelr lauter Bücher von gutem und nützlichem Inhalt in die Hande gegeben -würden, wozu das gegenwärtige gewiss gehore."

Wenn gut und nützlich nur so viel heissen soll, als unschädlich, so unterschreiben wir das Urtheil des Hn. F. sehr gern. In jeder andern Bedeutung aber mussen wir dieses Buch für eines der unnützesten erklären, da es weder belehrend noch unterhaltend ist, weder von Seiten der Materien, noch von Seiten der Form auf den Beyfall eines Lesers, der gewohnt ist, sich Rechenschaft. zu geben, warum er lieset, und was er beym Lesen gewinnt, Anspruch machen kann.

Es wird uns nemlich bier nichts anders, als eine Sammlung von Reden, Adressen, Danksagungsschreiben, und andern für La Fayette chrenvollen Stücken aufgeführt, die theils seine Thaten in Nordamerika, theils sein Verhältnis in den ersten Jahren der franzosischen Revolution betreffen. Diese Stücke enthalten aber sammt und sonders (einige wenige Auszüge aus Reden in der Notabelnversammlung ausgenommen, die gründen. Es finden sich nichts als einzelne und abge- schon an andern Orten gedruckt zn finden sind,) nicht risne Betrachtungen darin, und es gehört übrigens kei- die geringsten Realitäten, nichts, woraus der Charakter des Mannes, oder die Periode, in welcher, oder die Menschen, mit welchen er lebte, auf irgend eine Art in hellres Licht gestellt würden, keine Facta, keine Aufschlüsse, nicht einmal Räsonnement oder Bemerkungen über Facta, fondern nichts als leere Complimente, davon eines dem andern so ähnlich sieht, dass man sich die Mühe, mehrere zu lesen, ganz füglich ersparen kann, wenige, noch dazu unbedeutende und ganz uninteressante Anekdoten, endlich einige allgemein bekannte Züge aus La Fayette's öffentlichem Leben. Der Ueberserzer scheint es selbst gefühlt zu haben, dass er dem Publicum nicht viel Reelles und Erbauliches vorlegte, indem er, um diesen Schwall von leeren Worten doch wenig-Rens mit einigen Gedanken zu begleiten, die Auffatze des Ho. von Archenholz über La Fayette seiner Samm-

> lung als einen Anhang beyfügt. Ein Buch, wie dieses, würde, wenn es auch von einem der größten Männer aller Jahrhunderte handelte, Qqqq

einem vernünstigen Leser unausstehlich seyn. Denn 20, 30 und 40malzu hören, wie diese Stadt und jene Stadt, and dieses Regiment und jene Division einem General ihre Achtung und Erkenntlichkeit verlichert, und wie der General darauf antwortet, und wie er hernach wieder die Nationalgarde heute becomplimentirt und morgen becomplimentirt, - zu einer Zeit, wo in Frankreich auf wichtigere Dinge als auf Complimente zu achten war, - kann unmöglich ergötzen oder gar unterriehten. Da nun La Fagette bey allen seinen Verdiensten doch noch lange nicht unter die größten Männer gerechnet werden dorf: fo lafst fieh leicht überfehen, was von dieser langen und trocknen Reihe leerer und unweseutlicher Actenstücke, die ganz offenbar ein Schmeichler oder ein Enthuliast, der seine Verehrung durch nichts bessres an den Tag zu legen wusste, im Original zusammen drucken liefs, zu erwarten seyn muls.

Bentin, b. Unger: Catharina II dargestellt in Ihren Werken zur Beherzigung der Völker Europens. Von dem Versasser der ökonomisch-politischen Hofte für den Norden. 1794. 199 S. 8.

Dass der Vs. dieses Buchs von den glänzenden Eigenschaften und Thaten der Monarchin, die er preiset, behaft durchdrungen war, wird niemand, der sich entschliefsen kann, diesen Panegyrikus bis zu Ende zu lesen, bezweiseln. Dass er aber die Kunst, dem Leser seine Empsindungen mitzutheilen, besässe, und dass sein Werk einer Fürstin, die ganz andre Schriftsteller zu Lobrednern gehabt hat, ein sehr willkommues Opser seyn solke, wird so leicht keinem einleuchten. Die äussere typographische Pracht dieses Buchs, ein neues Probestück der Vollkommenheit, zu welcher IIn. Unger's Producte gediehen sind, verdient eine besondre ehrenvolle Erwähnung.

### SCHONE KÜNSTE.

Gortingen, b. Dietrich: Poetische Blumenlese aufs Jahr 1794. 216 S. 12. (12 gr.)

Diess ist der sechszehnte und leider der letzte von Bürgern besorgte Jahrgang dieser Blumenlese. Die deutschen Musen und Musenfreunde beklagen bey dem Grabe dieses wirklich großen und originellen Dichters mehr das unglückliche Schicksal, das ihn verfolgte, und ihn von seinen Talenten und seinem verdienten Ruhme mehr herbe, als süsse Früchte ernten liefs, als den frühzeitigen Tod, der, in seiner traurigen Lage, shm gewiss unendlich mehr Schmerzen erspart, als Freuden geraubt hat. - Von seiner Hand ist hier gleich das erste Stück, die Nachahmung der meisterhaften Erzählung von Boufflers: La Reine de Golconde. Sie hat einzelne glückliche Verle, doch ist der Ton und die eigenthümliche Manier des Originals fast ganz versehlt. An die Stelle der raschen Erzählung, der unvergleichlichen Laune, Naivität und Feinheit des Franzosischen, hat die deutsche Nachbildung Weitschweifigkeit, Zwang, Derbheit, und sogar einige plumpe Züge geletzt. Die eiste beste Stel-

le, die, man vergleichen-wird, mus wenigstens Einen Theil dieses Urtheils bestätigen. Man sehe z. B. folgende:

Boufflers. "Sortant un jour de l'Opéra, je me trouvois par hasard à coté d'une jolie semme, qui attendoit son eurosse; après m'avoir regarde avec attention, elle me demanda si je la reconnoissois; je lui répondis, que savois le bonheur tie ta voir pour la première sois. Regardez-moi bien, dit-elle. L'ordre n'est pas dur, repondis-je, et votre visage saura bien Vous saire obéir: mois plus je vous régarde, plus je trouve de dissernce entre tout ceque j'ai vu jusqu'à present et ce que je vois à cette heure. Puisque mes traits ne me rappellent point à votre souvenir, dit-elle, peut-être que mes mains seront plus heureuses. Alors étant son gant, elle me montra l'anneau que j'avois jadis donné à la petite Aline. L'étonnement m'ôtu la parole; son carosse arriva, élle me dit d'y monter avec elle, je la suivis."

Wer wird diese schöne, rasche Prose nicht matten und gezwungenen Reimen, wie nachstehende Zeilen sind, vorziehen?

Einst', nach vollbrachter Oper, fand Ich mich von ungefahr bey einer hubschen Dame, Die ihres Wagens wartend stand. Auf einmal machte die auf mich die Aufmerksame, Und fragte: Kennen Sie mich nicht? Kerzeihen Sie, Madam, nie Jah ich Ihr Gesicht" -Nie? Ei, betrachten Sie mich doch einmal genauer." Diefs, schone Dame, wird zwar wahrlich mir nicht fauer: Doch, was ich schönes auch in meinem Leben sah, So kam doch nie etwas dem, was ich sehe, nah." -: Nung weil donn frein Goficht nichte in Erina rung bilnget So will ich fehn, obs nicht der Hand gelinget." -Hier zog sie ihren Handschuh ab, Und zeigte mir den Ring, den ich Alinen gab-Alin', Aline! wolk' ich sagen; ... Doch vor Erstaunen ftarb das Wert Im Munde mir. Indessen kam ihr Wagen. Wir stiegen ein, und rollten fort - 🚣

Unter seinen übrigen Beyträgen sticht nichts besonders hervor. Den meisten Werth hat vielleicht, aber mehr dem Inhalt, als der Form nach, die Freuheit S. 113. Noch entdeckt man Burgers schlechtern Genius leicht unter einigen Verkappungen, unter den Namen Menschenschrech Sansculotte - doch kein Wort von diesen, dem Andenken des Dichters wenig Ehre machenden Neckereyen! - v. Gökingh; einige artige, Kleinigkeiten. aus denen wir mit Vergnügen sehen, dass dieser witzige Kopf den Musen nicht genz entsagt hat. Nantchen ein paar gefällige Lieder, wenn fie fehon den bessern von ehedem nicht gleich kommen. - Conz. Es ist gut und rühmlich, dass unfre Dichter die Schätze der Ausländer benutzen; vorausgesetzt, dass es mit kluger Wahl und Geschmack geschieht. Von allen spanischen Dichtern verdient vielleicht keiner die Ehre einer Uebersetzung weniger, als Gongora, und von allen seinen

mittelmässigen Producten vielleicht keine weniger, als das von Hn. C. nachgeahmte Glück und Unglück, S. 92. Angenehme Schwermuth herrscht in der kleinen Etegie auf den Kirchhof; nur ist der Ausdruck in einigen Versen sehr misslungen. "Der hohe Gottesfriede, der mit losgebundenem Flügel um die stillen Hügel schwebt" ist poetischer Schnickschnack, nichts weiter. Wie kann der Tod die Leiden der Todten heilen? Vom demselben Vf. scheinen die mit Cz. unterzeichneten drey Sonnette (S. 211-213.) zu feyn, von denen das erfte vorzüglich schon ift. - Haug. Wilhelms Klage, einartiges Lied. Unter den Sinngedichten hat diessmal keines einen befonders scharfen Stachel. Meist hat die Wendung zu viel Aehalichkeit mit andern bereits bekannten. Folgendes z. B. glaubte Rec. schon zehn und mehrmal gelesen zu haben:

### Schwätzers Epitaphium.

Ach! gälte mein Gebot, fo stände Rier pünktlich ausgeführt, woren Und wie ich starb, — O Wandersmann, Surb, stirb, demit ich dir mein Ende Umständlicher erzählen kann.

Woltmann. Drey Gedichte voll feuriger Einbildungskraft, von ungemeinem Wohllaut und seltner Kraft und Eleganz des Ausdrucks. Schade nur, dass der Grund, auf dem diese lebendigen und seelenvollen Farben aufgetragen sind, nicht mehr Consistenz, so wie die Compositionen selbst nicht mehr Bedautung und Intereste haben, und Herz und Verstand nicht eben so augenehm beschäftigen und füllen, als die Phantasie und das Ohr. Vorzüglich hat das Gedicht die Erscheinung einen originellen Schwung und neue glanzende Bilder. Welch ein reiches, ächt poetisches und tresich contrakirtes Gemälde ist das S. 178.! Der Dichter versetzt sich in die Zeiten der Vorwelt zurück, wo noch die Tempel und Altäre der Götter Roms und Griechenlands Priester und Opfer hatten:

Es zecht, umarmt vom Rebengotte, Dioneus Sohn in einer kühlen Grotte, Das kleine, rofenvolle Haupt · · Mit Dionylos Blattern rings umlaubt. Schon ift ein Pfeil von feinem Bogen In seines Zechgenoffen Hetz geflagen, Und ungestümer ftromt des Cottes Blut Von Eros Macht, als vor der eignen Glut, Er fieht mit schlauer List, wie seine Rotte Die Nymphen fangt, lautlärmend vos der Grotte, Und flürzt sich bald, indem er seinen Stob . . . Voll Reben schwingt, in ihren Schwarm hinab. Nun sliehen, auf verwachs'nen Pfaden Rings aufgescheucht die schüchternen Dryaden; Nun jauchzt der Faune wilde Schaar, Die schon im Schlas versunken war. Und hascht die jammernden Najaden, Die fich in fichrer Rube baden. Die keuschen Grazien entstiehn,

Wo durch den Hain die trunknen Rotten ziehe, Und Nymphen schreyn: Ihr, des Olympus Götter, Ach! seyd der Unschuld schnelle Retter!

Schon brauft der Sturm! der Faune Schwarm entsieht;
Und Fuscht verjagt das lärmende Getümmel;
Im schwarzen Donnerwetter zieht
Die Gattin Jupiters herauf am Himmel.
Ihr folget Zevs und wirst mit Macht
Den Flammenkeil aus seiner Wolkennache:
Da wankt des Berges Felsengipsel,
Wie dieser Linde Blüthenwipsel,
Und durch der Erde Tiesen dröhnt
Der dumpse Schall, der bis zum Orkus tönt.
Der Schatten ernste Götter steigen
Herauf in schauervollen Reigen,
Und Hekate, die graue Göttin, sitzt,
Wie ein Gewölk, in stark bewegten Zweigen,
Und jzuchzet, wenn es um sie blitzt

v. Einem. Einige fremde Einfälle, zum Theil ganz leidlich nachgesagt, nur ist der Ausdruck wenigstens zu
nachläsig und prosaisch. — S. 86. liesert einen Beweis,
was für unerlaubte Freyheiten dieser — Beyträger,
(denn für ihn, so wie für manchen andern, wäre Dichter zu gut, und Reimer etwas zu hart.) sich in dem Mechanischen seiner Kleinigkeiten erlauht, zu denen er ohnehin die Materie sich wohlseit genug zu verschassen
weis:

Der Junker und der Bauer.
d. J. Ei, Grill, ihr waret fonst ein guter Kerl; wie kames
Ihr denn dazu, dass ihr den Sack voll Korn mir
nahmet.

d. B. Ath! gnodger Herr, wer jetzt fich ehrlich mihren will,

Der muss wohl stehlen, fagte Grill.

Diess sagte Grill ist eine klägliche Flickerey, und deste unerträglicher in einem Dialog von vier Zeilen, wo die redenden Personen ohnehin schon auf eine doppelte Weise bezeichnet sind. Hr. v. E. reimt schon so lange, aber immer noch gehorcht er sklavisch dem Reime; der ihm gehorchen sollte. — F. C. W. Meyer. Mittelgut. In dem Liede Gluth und Nacht S. 66. ist weit mehr Nacht als Gluth. Sehr schwach sind die Gleichheit, die Sehnsucht etc., unerträglich platt aber ist der Stossenfzer einer Jacobinerin:

Gib Himmel jeder Bürgerin, dass fic frey, Und jeder Bürger ohne Hosen sey!

Ein dürstiger Einsall, der nicht holperichter und undeutscher ausgedrückt seyn könnte! In dem besten Stücke dieses Vs. — Auf den Tod Ludwig XVI — ist doch das heilige Elut dem besonneneh Leser anstössig. Auch die Tändeley nach Sarti S. 164. gehört unter seine bessern Beyträge. — Karl Reinhard. Ein Dutzend kleiner poetischer Tändeleyen, meist Gemeinwörter der Liebe und Galanterie, die zum Theil mit nicht unglücklichen Wendungen in ein paar Hexameter oder Reime gebracht sind. Das Lied an die Tüchter des Harzes S. 57. hat Qqqq 2

sehr gute Strophen: deste weniger aber dürsten einem gesunden Gaumen die Sentiments und Conceui à la Marino, Guarini etc. schmecken: S. 184. 197., we ein Liebhaber auf den Knien vor seiner Schönen sagt:

Dein Blick wird mir das Todesurtheil sprachen; Und darsst du Gnade nicht vor Recht verleihn, Bo fleh' ich nur mir bald den Stab zu brechen.

Dieses Knien, dieser Jargon, diese zum Glück veralterte und im Leben längst verworfene Costume der romantischen Schäfer- und Ritterliebe, die nicht unter unserm Himmel entstand, und den Charakter einer ernsthaften Nation so schlecht kleidete, sollte in unsern Tagen nicht anders, als Gegenstand des Spottes behandelt werden. S. 183., wo ein Mädchen ersucht wird, bey trübem Wetter mit ihren beiden allmächtigen Sonnen doch einmal hinauszulächeln; und den Nebel zu verjagen! Diese verbrauchte Hyperbel kommt S. 200. abermals vor. - Oef-Satlichen Blattern zufolge wird Hr. R. kunftig die Herausgabe dieser Blumenlese besorgen. - Bouterweck, Drey Gedichte in seiner gewöhnlichen kostbaren Manier, übrigens von geringer Bedeutung. - Franke, ein schönes Lied Berenice. Der Dialog Brutus und Porcia hat gute Stellen, und würde durch Abkurzung noch mehr gewinnen. - Ninis, ein paar mehr, als mittelmässige Fabela. - Schubart, ein feuriger Gesang der Morgen, S. 201. - Gerhard, einige artige Gedichte, die nur zu sehr den Nachahmer verrathen. Wenn doch unsre jungen Dichter bedenken wollten, dass allein das Nachahmen ausländischer, wenig bekannter Gedichte, verdienstlich und dem Leser angenehm seyn könne! - Nicht ohne Werth find die beiden Stücke von F. A. A. Meyer. - J. G. Zimmermann, epigrammatisirt, immer noch in Erwartung des ersten erträglichen Einfalls. — – Von Beyträgen ungenannter Vff. verdienen erwähnt zu werden'; S. 185. — die mit L. D. unterzeichneten; S. 54. von G. S. 56.

Der Unterschied.

Ost wenn des Kiels und Schwertes Zunst Für Sache sich und Sache messen,
Sitzt dech im Kiel noch wohl Vermunst;
Im Schwerte hat sie nie gesessen,

Berlin, b. Maurer: Chef - d'oruvres de Pierre Corneille, avec la vie de l'Auteur, par Mr. de Fontenelle et les Commentaires de Mr. de Voltaire. T. III. IV. 1792. 202 u. 202, S. 8.

Diese beiden Theile machen den zwölften Band der

Collection d'Auteurs classiques françois aus, und enhalten den Polyeucte. Horace, le Menteur und la Suite du Menteur. Auch ist, Buchhändlercatalogen zusolge, noch der dreyzehnte Band oder der 5 und 6te Theil von Corseille erschienen, dem Rec. aber nicht zu Gesicht gekommen. Der typographische Werth dieser Sammlung sinkt in der Fortsetzung nicht merklich, das Papier ist schön, die Schrift scharf, auch der Druck ziemlich correct; in dess ist doch der Preis für blosse Abdrücke zu hoch. Für dasselbe, ja zum Theil für weniger, Geld kaun man schöne Originalausgaben von den bisher gelieserten Dichtern haben.

Berlin, b. Vieweg d. ä.: E. R. Grafen von Varget vermischte Blätter. Erster Theil. Erzählungen, 1793. 253 S. 12.

Die Sittenlehre wird nichts gegen diese Erzählungen einzuwenden haben, wohl aber die Kritik, wenn anders Voltaire Recht hatte, als er behauptete: Alle Gattungen waren gut, nur nicht die langweiligen. Die Eifindungen sind hochst mager, z. B. Sonnenschein und Schatten. Freyherr von E. Will Fräulein Luisen von N. heurathen. Alle Anstalten sind gemacht, als zwischen dem Brautgam und dem Vater der Braut darüber, dass der erstere im Sonnenschein ging, ein hestiger Streit entsteht; diefer Streit zieht Hass, Trennung der Heurath, und einen Process nach sich, welcher den Freyherrn von E. zum Ein solcher Stoff kann nur durch eine Bettler macht. meisterhafte Bearbeitung gefallen. Das ist aber hier nicht der Fall. Man findet weder feine Bemerkungen, noch lebhafee Darstellung. Der Stil ist gedehat, und doch manchmal dunkel. So verftehen wir gleich in der Zueignungsschrift folgende Stelle nicht: Wahrheit mit Blumen zu bedecken, die man unter ihnen und nach ib rem Genusse antrifft, macht die Glückseligkeit einer gewissen Stimmung aus, welche den Menschen weit sanfter liebt und an sich zieht, als der kalte Heldenmuth des Eifers. Aber gerade wenn die Seele in einer gewissen Spennung und Aufmerksumkeit auf sich selbst nachlast, un der Bewegung eines leisen Ergusses fich ganz hinzugeben. so entblossen sich alle ihre Schwäcken; sie rafft zusam men, was fie neben sich findet, und unter ihre Schöpfungen stiehlt sich leicht eine übersehene Schlunge mit ein. Vermuthlich verstehen unsere Leser, und, wie wir fürchten, der Verfasser, selbst diese Stelle eben so wenig als Vorn ist sein Porträt von Arndt sehr sauber go Rochen.

### KLEINE SCHRIFTEN.

Senouz Kuners. Leipzig, b. Böhme: Für Zeichenschüter, von C. Gottl: Hartmann. 1792. 31 S. gr. 8. (3 gr.) Die hier
kurz, aber sehr fasslich vorgetragenen Regeln betreffen die Verhältnisse, den Entwurf, die Auszeichnung und das Schattiren.
Der Vf., der diese Anleitung eigentlich nur für seine Zöglinge
bastimmte, aber auch andern, die den von ihm mit Recht gelebten Unterricht im Zeiehnen von Meil. Berlin 1789. 90. dabey
der Kupfer wegen zu Rathe ziehen wollen, nützlich werden

kann, zeigt sich überall als einen durch vielfährigen Unterricht in seiner Kunst mit den Bedürfnissen der Anfänger wohlbekanten Zeichehmeister, der nicht ansschrieb, sondern seinen eigenen Weg ging. Wir können daher dies Büchelchen mit gutst Gewissen allen Lehranstalten empfehlen, in welchen ein geschickter Zeichenmeister gern mach bestimmten Regeln unterrichten möchte.

# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Mittwachs, den 31. December 1794.

#### PHILOSOPHIE

Bealth, b. Voss u. Sohn: Versuch über die Transcendentalphilosophie mit einem Anhang über die symbolische Erkenntnis und Anmerkungen von Salomon Maimon aus Lithauen in Polen. 1790. 444 S. in klein 2.

urch diese Schrist machte sich Hr. M. der philosephischen Welt zuerst auf eine vortheilbaste Weise bekannt. Schon der Gedanke an die seiner Cultur so ungünstige Lage, in welcher er sich bis dahin befunden hatte, musste nicht wenig Achtung für einen Mann erwecken, der fich in derselben dennoch bis zum Range wines kritischen Philosophen zu erheben wusste. Allein diese verdient er um so mehr durch seine Schrift selbst, die ihn als einen scharffinnigen, speculativen, ja in gewisser Rücksicht eriginellen, Denker kenntlich macht. De aber Köpfe von der Art vorzüglich in Gefahr find, Ach durch kühne Flüge der Einbildungskraft eine Ideenweit zu schaffen, und hierdurch die Nutzbarkeit ihrer Talente felbit zu hindern; fo ist es Recensentenpflicht, bey Beurtheilung ihrer Schriften deste weniger nach-Schend zu seyn. Rec. nahm das Buck mit Begierde in die Hand; nur zwey Dinge machten ihm die Lecture sehr beschwerlich, und veranlassten eben, dass die Auzeige desselben so spät erscheint. Nicht etwa der Styl, (denn diesen fand Res. besser, als er ihn erwartet hatte.) fondern zuvörderst der Mangel an Ordnung und jedesmaliger genauer Bestimmung der Begriffe. Denn hierdurch wird die eigentliche Abhandlung, die in neun Abschnitten 166 Seiten beträgt, dem größten Theil nach, fast völlig unverständlich. Hr. M. schien dieses selbst zu fühlen; daher fügte er noch eine kurze Uhersicht des ganzen Werks hinzu, in welcher et die nähern Bestimmungen der Begriffe nachhahlt, und seine wahre Meynung zwar deutlicher, aber auf 96 Seiten anzeigt. Um aber bey einigen kurzgefalsten Stellen den Missverstand zu verhüten, setzte er noch am Ende Anmerkungen und Erläuterungen hinzu, die wieder 112 Seiten ausmachen. Will man daher den wahren Sian des Hu. M. einsehen; so muss man mit dem eigent-Ilchen Werke erst jedesmal das dahin gehörige in der so genannten kurzen Ueberficht, und dann zugleich die am Ende beygefügte Anmerkung vergleichen. mühlam aber hiedurch die Lecture werden muls, erbellt von felbk. Hr. M. entschuldigt fich zwar hieröber dadurch, weil er sonst das ganze Werk völlig-hätte umarbeiten mussen. Allein dieses hätte in der That geschehen sollen, und die Entschuldigung ift bloß naf 172aman Dund

den Fall gültig, dass etwa die individuelle Lage des Vf. keinen Aufschub des Drucks verstattete.

Ein verzüglicher Umstand aber, der dem Leser lästig wird, ist der, dass Hr. M. die kautische Terminologie beybehält, ihre Bedeutung aber sögleich bey dem Grundbegriffen willkürlich abändert. Kant hat alle seine Ausdrücke mit der größten Präcision bestimmt, und dennoch wurde er so sehr missverstanden, well mag ihnen noch immer den Sinn unterlegte, den man vormals damit zu verknüpsen gewohnt war. Was würde also nicht geschehen, wenn man ihren einmas festbestimmten Sinn von neuem abändern wellte? Die Frage ist: ob Kants Sätze in dem Sinne wahr sind, in welchem er sie selbst verstanden wissen will. Sie willkürlich in einem andern Sinne nehmen, und jetzt ihre Richtigkeit bestreiten, ist eben so unerlaubt, als fruchtles.

Der Inhalt des Buchs ist keines Auszugs fähig, und eine Beurtheilung aller einzelnen Behauptungen defielben würde ein neues Buch erfordern. Rec. glaubt de her den Geist desselben am besten kenntlich zu machen. wenn er diejenigen Punkte auswählt, welche Hr. M. selbst S. 9. dem denkenden Leser besonders zur Prifung vorlegt. Sein Plan ist auf nichts geringeres angelegt, als Kants Kritik d. r. V., die er S. 23g. zwar für eben so unwiderlegber als Euklids Elemente, aber weil sie keine Beziehung der Ideen auf Gegenstände. angeben kann, für unzulänglich und unbefriedigend hält, zu berichtigen und zu ergänzen. Daher ändert er zuerst, wie schon bemerkt worden, die Erklärung der Grundbegriffe ab. Empfindung ist ihm eine Modification des Erkenntnissvermögens das (die) bloss durchs Leiden, ohne Spontaneität, in ihm wirklich wird. (Diese Erklärung itt zweifach fehlerhaft. Denn Empfindung ift unstreitig eine Forstellung, aber Vorstellung ift nicht eine Modification des Vorstellungsvermögens, sondern das, was durch letztres im vorstellenden Subjecte möglich wird. Ausserdem besteht das Erkenntnissvermögen aus Sinnlichkeit und Verstand, aber nicht das Erkenntnisvermögen überhaupt, sondern bloss die Sinulichkeit ist es, welche leiden kann) Anschauung, sagt Hr. M., ist eine Modification des E. V., das (die) zum Theil durchs Leiden, zum Theil aber durch Handeln in ihr (ihm) wirklich wird. Die erstere heisst die Materie, die letztere aber der Form derselben. (Also ware Anschaunng eine Empfindung, deren Form durch Selbsthätigkeit hervorgebracht wird. Wer verstebt dieses? Menschliche Anschaumg gehört bloss zur Sinn-lichkeit. Bey ihr ift also das Gemüth ganz leidend. So bald dieses sich im mindesten dabey thätig zeigt; so ift fie nicht mehr blosse Anschauung, sondern Imagipation oder Begriff. Die nothwendigen Formen der An-

schauung find Raum und Zeit. Diese aber werden nicht erst durch einen Act der Selbsthätigkeit in uns hervorgebuscht, sondern find uns mit völliger Beitimmtheit nrsprünglich gegeben. Ueberdem gibt es nach dieser Erklärung keine anderen Anschauungen, als empirische, weil sie auf einem Leiden beruhen sollen, und so würde dann freylich von selbst folgen, dass Raum und Zeit bloss empirische Anschauungen waren, die uns, wie Hr. M. auch wirklich sich ausdrückt, erscheinen, von ams wahrgenommen werden u.f. w. Aber was berechtigte Hn. M., durch eine willkührliche Erklärung alle Anschauung a priori schen zum voraus für ein Unding zu erklaren?) Erscheinung erklärt Hr. M. durch eine anbestimmte Anschauung, in so fern sie im Leiden gegründet ift. (Das ware also Materie der Anschauung, ohne alle Form! Ohne diess hat man unter Erscheinung oder Phänemenon noch nie die Anscheuung selbst, sonder immer den Gegenstand derselben verstanden. Denn dieser sey, was er wolle, ja selbit Vorstellung, so muss er doch in jeder Verstellung als das Vorgestellte von ihr felbit enterschieden werden.). Einem vorzüglichen Werth scheint Hr. M. auf seine Erklärungen: was a priori, und was rein sey, zu legen. A priori ist ihm, absolut betrachtet, eine Erkenntnissert, die der Er-Acuatnis des Gegenstandes selbst vorhergeht, d. h. der Begriff eines Gegenstandes überhaupt, und alles, was man von demfelben als ein solches behaupten kann, oder wo des Object blos durch Verbaltnis bestimmt wird, wie z. B. die Objecte der reinen Arithmetik. Erkenntnis a priori im engsten Verstande und absolut betrachtet, ist ihm also die Erkenntnis eines Verhaltnisses zwischen Objecten auch vor der Erkenntnisser Objecte selbt, worunter dieses Verhalmiss angeeroffen wird, ihr Princip ist der Satz des Widerspruchs oder der Identität wenn aber die Erkenntnis der Objecte der Vorstellung des Verhältnisses verausgehen mus; so heisst es in diesem Verstande a posteriori. (Nach dieser Erklärung die mit Bedacht blos auf Begriff, Erkenntnifs, und Verhältnifs berechnet ift, wird allo, nicht nur wiederum ohne Belugnis voransgesetzt, dals Anschauungen a priori Undinge find, sondern was, wofern hier eine Gradation statt fünde, noch unverzeihlicher ist - es wird in derselben ohne alle Um-Rände zugleich vorausgesetzt, dass synthetische Sätze a priori schlechterdings nicht möglich seyn, sondern alle Erkenntniss lediglich auf dem Satze des Widerspruchs, oder der Identität betuhe! Doch, ohne einmal kierauf Rücksicht zu nehmen, wird Hr. M. bey näherer Prüfung seiner Desinition ihre Unrichtigkeit hossentlich von felbst einsehen. Denn der eigentliche Sinn derselben ist dieser: ein Satz heisst a priori, wenn seine Richtigkeit einleuchtend ist, ohne dass man vom Subjecte desselben die mindeste Vorstellung haben darf. "Gefetzt, fagt-er, ich habe keine Vorstellung von einer geraden Linie, und jemand fragte mich: kann eine gerade Linie zugleich nicht gerade seyn? so werde ich gewiss nicht mein Urtheil verschieben, (unter dem Vorwande, ich weiss nicht, was eine gerade Linie sey) bis ich die Vorstellung davon erlangt habe, sondern ich rde mit meiner Antwort sagleich bey der Hand seyn,

dass dieses unmöglich sey. Fragt er mich hingegent ist eine gerade Linie die kürzeste? . so werde ich and vgorten, ich weiß nicht, vielleicht ja, vielleicht auch nein, bis ich eine Vorstellung vor einer geraden Linie werde erlangt haben." Allein wenn ich den Satzi eine gerade Linie ist nicht gerade, schlechthin verneine, ohne erst daruach zu fragen, was gerade Linie sey; so denke ich sie offenbar bloss als ein A überhaupt, und unter einer nicht geraden ein non A. Also würde unsere ganze mögliche Erkenntniss a priori bless in denbeiden Sätzen bestehen: A ist nicht non - A, sonden A ift A. Wie aber Hr. M. diese Satze eine Erkenntmis nennen konne, ist eben so unbegreislich, als wie er S. 173. die Kunst besitze, von irgend einer gegebenen geraden Linie durch Wahrnehmung zu erkennen, dass sie unter allen zwischen ihren Endrunkten möglichen Linien die kürzeste sey. Denn wahrnehmen, dass eine gezeichnete Linie in der That gerade sey, geht schos über Menschenvermögen. Sie empirisch mittelst eines Zitkels messen wollen, setzt schon das durch keine Wahrnehmung mögliche Axiom voraus, dass zwischen zwey Endpunkten nur eine gerade Linie möglich fey. Alleis durch Wahrnehmung ausfindig machen wollen, dass in unter allen zwischen diesen Endpunkten möglichen Linien die kurzeste sey, dazu ware nichts geringeres er forderlich, als dass man alle diese unendlich visien Linien wirklich gemessen hätte - ein Geschäfte, das fich felbst widerspricht.) Rein nennt Hr. M. des, worin nichts, was zur Anschauung, in so fern sie bleb unvollständige Handlung ist, angetroffen wird. (Allein ohne zu wiederhohlen, dass zum Anschauen kein Handelu erfordert wird, was konate Hn. M. wohl berech tigen, hiedurch die Möglichkeit reiner Anscheuunger so geradezu auszuschließen? Und wie läst sich mit diefer Erklärung seine obnehin falsche Meynung S. 208. vereinigen, dass das Ich eine reine Auschaung priori fey?) Was für Refukate aus allen diesen scharsen Begriffen: die eine totale Sprachverwirrung bewirken würden, fliesen mussen, last sich leicht vormuthen. So leugnet Hr. M. die apodiktische Gewisheit der Geometrie, indem er S. 173- ihren Axiones blofs einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit einräumt, und daher die darauf gegründeten Satze sur unter dieser Bedingung, mithin nur für wahrscheinlich richtig halt! So setzt er, nach seinen willkührlichen Erklärungen, S, 177. voraus, dass alle Sätze a priori, die wir für fynthetisch halten, bloss wegen Mangel unserer Erkennmis synthetisch seyn, weil wir ihr Sobject nicht gehörig zu definiren wissen, dass ferner die Sinnlichkeit bey uns nichts auders als der unvollständige Verstand und daher der Raum als Achanung ein Schema oder Bild von der Verschiedenheit der gegebenen Objecte, d. i. der Dinge an sich sey - Behaupturgen, in deren Gründen Rec. nichts gefunden was nicht bereits, von Kant und andern hinreichend wider legt ware.

Eine vorzüglicht Bemühung des Hn. M. geht de hin, die Deduction der Kategorien ins Lieht zu setzen-Kant gründet ihre objective Gultigkeit darauf, wei ohne sie keine Ersahrung möglich ist, und setzt also vorzu

Maria di Santa

vorsus, daß wir letztere wirklich haben. Hr. M. aber thelis der Einbildungskraft. Nun aber heifst desjenige, bezweifelt bier schon das Futum, das es Erfahrung gebe. Unter Erfahrung aber versteht er Erfahrungsstre, d. i. solche empirische Urtheile, in denen die Beziehung des Prädicats zum Subject objective Nothwendigkeit in sich schliefst. Ein solcher Erfahrungssatz ift es .z. B. wenn wir sagen : das Feuer erwarmt den Stein, denn dieses bedeutet nicht blos die Wahrnehmung der Folge zweyer Erscheinungen in der Zeit, sondern die Nothwendigkeit dieser Folge. Diese aber läfst sich nie wahrnehmen. Also lässt es sich nicht als Fattum annehmen, dass es Erfahrungssätze gebe, und Hume bleibe also unwiederlegt, wenn er den Begriff der Urfache für erdichtet hält, der bloss dadurch entfprungen fey, dass man die, aus der oft wahrgenommenen Folge derfelben Erscheinungen aufeinander, durch die Gewohnheit in uns entstandene subjective Nothwendigkeit fülschlich für eine objective angesehen habe. Hr. M. gent dahes so weit, dass er selbst an der Realität der hypothetischen und apodiktischen Urtheile in der allgemeinen Logik zweiselt, und sie für unächte Formen des Urtheilens hält, die man bloss yon den frischlich für objectiv nothwendig gehaltenen Sätzen abstrahirt und so, in die Logik hinem getragen habe. --Bestünde die Ersshrung die Kant als ein unbezweifeltes Factum voransfetzt, wirklich darin, dass wir in den empirikhen Urtheilen die Nothwendigkeit der Beziehung des Prädicats aufe Subject, z. B. die Noth--wendigkeit der Folge von A auf B wahrnehmen; so wäre feine ganze Deduction der Kategorien allerdings mach leinen eigenen Grundfätzen ungereimt, weil es Balis seiner Kritik ist, dass Wahrnehmungjuns keine Nothwendigkeit lehren kann. Aber eben dieses hätte Hn. M. beforgt machen follen, ob ihm hier nicht vielleicht das Schickfal so vieler andern begegnet seyn möchte, Kants Sinn nicht völlig zu erreichen. Wenn Kant Erfahrung als ein Factum voraussetzt; so versteht er unter derselben bloß die Synthesis der Wahrnehmungen in einem affertorischen Urtheil, und nun beweift er eben, dass ein solches assertorisches Urtheil, wosern es objectivgültig seyn foll, erst dadurch möglich wird, dass es durch eine Kategorie als apodiktisch gedacht wird. So besteht beym Satze der Causalität das ganze vorausgesetzte Factum bloss in dem empirischen assertorischen Urtheile: in einer Erscheinung folgt die Bestimmung A auf eine andere B, z. B. auf die Kälte des Steins solgt die Wärme desseben. Nun enthält dieses Urtheil eine Synthesis zweyer Wahrnehmungen in Ablicht auf ihre Zeitordnung, B und A sollen nemlich in der Verbindung, der Zeit nach, als vorhergehend und nachfolgend gedacht werden. Soll also das Urtheil: A folgt suf B, wie angenommen wird, objectivgaltig seyn; so mus in der Synthesis der beiden Wahrnehmungen die AZeitordnung als bestimmt d. i. als unabänderlich und nothwendig gedacht werden. Denn wäre diese veränderlich, so dass sie sich auch umkehren liefse; so könnte ihre Synthesis sich nicht auf Wahrsehmung gründen, weil es widersprechend ist, das Folgende früher als das Vorhergebende wahrzunchmen, mithin wäre sie michts weiter, als eine willkührliche fubjective Syn-

was die Zeitordnung in der Synthesis der Wahrnehmungen A, B nothwendig macht, die Urfache der Folge von A auf B, und die Folge felbst heisst die Wirkung. Also ist jede Folge einer Bestimmung A auf eine andere B, d. i. jede Veränderung Wirkung einer Urfache. So beweist Kant den Satz der Causalität aus dem blossen Facto: es gibt Veränderungen, d. l. Folgen von Bestimmungen aufeinander. Will also der Skeptiker dieses Factum bezweiseln; so mus er die Wirklichkeit der Veränderungen, und zwar nicht nur der äussern, sondern auch der innern in unserm ich bei zweifeln. So weit aber ist wohl noch niemand in seid nem Skepticismus gegangen, zu zweiseln; ob es in

Indessen bezweifelt Hr. M. nicht bloss die Fraget

ihm eine Folge von Vorstellungen gebe?

quid facti? sondern auch die: quid juris? d. i. wie es möglich sey Kategorien als Begriffe a priori auf Erscheinungen anzuwenden? Nach Kent geschieht diese Anwendung unmittelbar auf die Zeit, als Anschauung a priori. Hr. M. meynt aber, da doch Anschauungen mit Verstandesbegriffen heterogen find; so komme man hiedurch nicht viel weiter. Allein warum sollen denn Begriffe und Anschauungen, so heterogen sie auch als solche sind, sich nicht in Ansehung dessen, worin beyde homogen find, nemlich als Vorstellungen a priori aufeinander beziehen lassen? So müsste auch kein Verhältnis zwischen einem Viereck und Dreyeck möglich seyn! Hr. M. macht hiebey zugleich einem Versuch, die Frage: quid juris? auf eine neue Art aufzulosen, die wena sie gleich nicht die Probe halt, doch seinem Forschungsgeiste Ehre macht. Nach ihm follen die Kategorieen blois auf die Elemente der Erscheinungen anwendbar seyn, die er Verstandesideen nennt, und unter deuen er des Unendlichkleine, oder des Differenzial jeder finnlichen Anschnuung und ihrer Formen versteht, welches den Stoff zur Erklärung der Entstehungsart der Objecte liefert. Die Anwendung der Kategorien der Ursache sucht er z. B. S. 138. 139. so zu erklären: ha jeder Veränderung müssen die Bestimmungen der Substanz einender entgegengesetzt feyn, z. B. man kann nicht sagen: das kalte Wasser ist suls geworden, sondern nur: es ist warm geworden. Nun aber muss eine Bestimmung etwas positives seyn, und doch soll die folgende der vorhergehenden entgegengesetzt seyn, mithin muss sie negativ seyn und doch sind diese beyde entgegengesetzte Qualitäten zur Erfahrung nothwendig. Um also diesen Widerspruch zu heben, und solglich Erfahrung möglich zu machen, müffen sie im Objecte so vereinigt werden, dass sie sich am wenigsten Abbruch thun, d. h. ihre Gegenfetzung muß ein Minimum seyn. In diesem Falle haben wir also Ersahrung; d. b. Wahrnehmung desselben Beharrlichen mit verschiedenen in der Zeit wechselnden Bestimmungen verknüpft. Diese: Bestimmungen sind auch zugleich positiv, weil die darin bemerkte Gegensetzung die kleinste mögliche ift, und dieses ist der sogenannte Satz der Stetigkeit, der also ein Satz a priori ist. - Allein so sinnreich auch dieses Versahren ist, die Möglichkeit der Ersahrung auf einem andern, als dem kantischen Wege, begreißich

RITT 2

zu machen; so verlehlt es dennock nicht nur seinen Zweck selbst, sondern es ist auch an sich unrichtig. Denn a) wird dadurch die Anwendbarkeit der Kategorie der Ursache auf das Minimum der Veränderung, die Hr. M. doch eben zeigen wollte, gar nicht gezeigt, ja es wird im ganzen Beweise nicht einmal daran gedacht, wie es möglich sey, die bestimmte Zeitordnung im im Weckfel der Bestimmungen wahrzunehmen, dass nemlich A auf B, und nicht umgekehrt B auf A folge, sondern die ganze Schlussfolge besteht bloss darin, dass zur Wahrnehmung des Wechsels überhaupt Sterigkeit nothwendig sey. b) Allein auch dieses ist unrichtig. Denn eben weil Stetigkeit nicht nur ein Begriff a priori ift, sondern auch gerade darin besteht, dass im Stetigen kein Minimum möglich ist und sich keine zwey mächsten Grenzen darin angeben lasten; so können zwey Bestimmungen, deren Gegensetzung ein Minimum ilt, gar nicht wahrgenommen werden, viel weniger also zur Wahrnehmung nöthig seyn, und ihre Möglichkeit erklären, mithin ift felbit die Art, wie IIr. M. den Satz der Stetigkeit deducirt, widersprechend. Stetigkeit ist eine Qualität, von der wir gar nichts wissen würden, wenn sie uns nicht in der Anschauung des Raums und der Zeit unmittelbar gegeben wäre. Würe daher diese nicht a priori: so ware der Begriff der Stetigkeit für uns ganz unmöglich, und der Setz, dass jede Veranderung stetig ift, läst sich also bloss daher beweisen, weil sie objective Folge in der Zeit ift. c) Das Unendlichkleine oder Differenzial einer endlichen Größe ift nicht eine Verstandesidee. sondern eine blos imaginare Idee, eine blofse fiction der Einbildungskraft. Denn fell darwas ein Quantum entstehen; so muss es selbst ein homogenes Quantum, d. i. ein Theil des endlichen Quantum seva, mithin, da ein endlichvielster Theil desselben selbk endlich ist, ein unendlichvielster Theil, d. i. ein solcher, der unendlichvielmal genommen was Endliches gibt, das heist, ein sich selbst widersprechendes Ding. Soil also das Unendlichkleine was Reales bedeuten; so kann es nicht als Theil einer endlichen Größe, sondern bloss als ihre Grenze gedacht werden, d. i. als etwas mit ihr eben so heterogenes, als Punkt und Linie, als Null und Zahl. Nun aber lässt sich aus Punkten eben so wenig eine Linic, als aus Nullen eine Zahl erzeugen. Also kann der Mathematiker von einer solchen Null dx, dy etc- nicht anders Gebrauch machen, als dass er dielelbe als einen imaginaren Theil, nemlich als den unendlichvielsten Theil des des Endlichen betrachtet, d. i.  $dx = \frac{x}{\infty}$ ,  $dy = \frac{y}{\infty}$ , und nun kann er mit diesen imaginaren Theilen eben fo ficher rechnen, als ob fie was reales waren. If z. B. x = ny; To folgt, dess dx = pdy ift. Obgleich also dx, dy eigentlich bloße Nulleg find; so kann der Mathemati-

ěi.

ker, da er se in der l'angiantion als Theile von z. v betrachtet, in eben dieser Imagination ganz consequent auch dx får n mal größer, als dy ansehen, und rücke warts aus dx = ady schliefsen, dass x = ny fey. Versteht man daher unter dem Moment einer Realität, z. B. der Schwere, Differenzial; so lit dafielbe in Ansehung ihrer durchaus nichts auders, als Nall, indessen kann der mathematische Physiker des Moment der Schwere auf der Erdfläche ohne Bedenken für größet als in der Gegend des Mondes ansehn, aber bles in demselben imaginaren Sinne, in welchem er das Moment der Schwere, selbst als Schwere ansieht. Fit die Mathematik find also die Differenzialen von unendlichen Nutzen, und Hr. M. hat völlig recht, daß die Demonstrationen, die durch Differenzialrechnung geführt werden, nicht nur eben fo ftrenge, sonden (in vielen Fällen z. B. in Messung der krummen Linien durch gerade) weit strenger find als die Demontmisnen der Alten. Um die Philosophie hingegen, als Philofophie, wurde es fehr trübe ausfehen, wenn mit die Differentialen, auch in diese einführen wollte, den das hiesse: statt des Verstandes die Einbildungskraft zur Erkenntnisquelle machen, und hierdurch würde das durch die Kritik der reinen Veraunft so glücklich verbannte Herumschwärmen im Gehiete des Ueberlindlichen, bald wieder in vollen Gang kommen. Hr. M. sieht die Differenzielen in der That schon als eine Brücke an, auf welcher er nicht nur Raum und Zeit, sondere auch die Kategorieen ins Reich des Uebersinnlichen hinüberführen könne, indem er vermittelft dersebenm bewenen versucht, dass z. B. unser Ich eine Sublim and einfach fey!

Je weniger indessen die neue Vernunfikritik des B. M. den Beyfall des Recensenten hat, deste mehr hat ihn der ihr als Anhang beygefügte Auffatz aber die symbolische Erkenntnifs. Ausser einigen nicht ganz richtigen mathematischen Räsonnements liefert dieser vortresliche Grundsteine, so wohl zur Philosophie der Sprache # zu der sogenannten ars characteristica combinatoria. Wissenschaften, die vor Erscheinung der Kritik d. r. V. jedem Weltweisen missglücken musten, zu deren Erfindung aber jetzt, nachdem die urfprünglichen Formes der Sinnlichkeit, des Verstandes und der Vernunft genau bestimmt find, die Hoffnung wieder anfleben kant Vorzüglich verdient die Art, wie Hr. M. den Unterschiel zwischen eigentlichen und uneigentlichen Ausdrücken beflimmt, die großeste Aufmerksamkeit. Rec. enthik sich ungern, die Hauptideen davon auszuheben. Alleis unangesehen, dass die Anzeige schon ohnebin fast zu lang geworden, würde dieses von wenigen Nutzen feyn. Die Abhandlung muss ganz gelesen werden, und sicher wird sie niemand, dem Philosophie der Spricht werth ift, ungelesen laffen.

### Alphabetisches Register

der

im Jahrgange 1794.

der .

## ALLGEMEINEN LITERATUR - ZEITUNG

### recensirten Bücher

und angezeigten Dissertationen und Programmen.

Anm. Die Römische Ziffer zeigt den Band, die deutsche aber die Seite en.

🖪 bbildungen segypt., griech. u. röm. Gottheiten 1 Lief. III, 12. - berühmter Gottesgelehrten. 5-7 H. III, 464. - in · u. ausländ. Bäume, welche in Oestreich ausdauern. 1-5 H. II, 297. A. B. C. Buch , naturhiftorisches. III , 631. - - neues, e. Geschenk f. Kinder. IV, 405. - - f. Kinder. IV, 405. -, neuestes. IV, 405. - - Büchlein d. 5 Hauptsprachen. IV, 405. Abhandlung üb. d. Schädlichkeit d. Auswendiglernens d. Predigien. 1, 665.

- v. d. Ansprüchen d. Churpfalz Baierschen Gesammt. haufes auf d. Stadt Regensburg. IV, 63. - - v. d. weissen Flusse d. Frauen, nach d. Franz. d. Mn. Raulin's bearbeitet v. Riederer. II, 430. Abhandlungen, neue, u. Nachricht. d. Landwirthschaftsgesellschaft in Celle. 3. 4. B. IV, 612.

Ackermann, I. C. G. institutiones therapiae generalis. I, 721. Acta Acad. Elect. scient. et elegent. litter. Theodore - Palat. 6. 7 Vol. historicum. IV, 345. congregat. Archiepiscop. et Episcop. Hetrurise Florentiae 1787. celebratae, ed. Schwarzel. 1-5 T. II, 545. - et decreta Synodi Dioecesanse Pistoijensis 1786. 1. 2. P. nova Reg. Societ. scientiar. Upsaliensis. 5 Vol. II, 301. Actenstücke, d. wesentlich., d, Processes d. Grafi. Burghaus. Agnaten. II, 517. -, drey wichtige, d. Processes Ludwig XVI., übers. v. Wittenberg. III, 132. Adressbuch. Reichstadt Nurnberg. f. 1794 u. 1795. IV, 314. Adolung, I. Ch., deutsche Sprachlehre f. Schulen. II, 235.
Adolff, I. F. Sitten u. Historienbüchlein f. Kinder. I, 646.
III, 454. Achrenlese v. Kalenderfelde f. 1794. III, 607. dikin, 1. Leben, Charakt. u. Verdienste J. Howards, übers. v. Fick. I, 833. lettres from a Father to his Son on various topics. III, 761. View of the Character and public fervices of I. Howard. 1. 883. Airoldi, A. Cudice diplomatico di Sicilia. 1. 2 T. 1 P. II, 303. Albanus, A. Predigten. III, 456. Aelieni, C. 1.. Sophikae, variae historiae libri XIV. I, 399. Alleney, nutzliches, s. d. Chemie u. Physik. III, 266. Allons ca va, ou le Quaker en France. I, 461. Almanacco Toscano per l'anno 1794. IV, 325. Almanach od. Taschenb. f. Scheidskünstler u. Apotheker f. I. 1793 u. 1794. III. 555. Amolgards Regier. Geschichte Karls VII u. Ludwigs IX. 25. I, 399. Am Bade, I. G. chriftl. Bussglaubens u Tugendubungen. I, 318. - Lehrb. d. christl. Religion. I, 335.

Ammian Marcellin, überl. v. Wagner. 3 B. III, 208. Ammon, Ch. F. brevis argumentationum pro fummi numinis existentia recognitio. III, 55. - Christologie d. A. Test. III, 737. — — opuscula theologica. I, 673.

Anacreontis Teli carmina, ed. Fischer. III, 721.

Ancher, L. Tanker om den offentlige Gudstienestes. II, 23, Andreas, T. Rino u. Icannette. 1 - 6 Gel II, 408. - L. V. Threni Calvenfes. I, 516. Anecdotes, domestic, of the French Nation. IV, 49.

— — of the life of W. Pitt. 1 — 3 Vol. IV, 444.

Anekdoten u. Karakterzüge a. d. Leben Ludwigs XVI. 4. 5. H. III, 132. Aenelidemus, od. üb. d. Fundamente d. Reinhold, Elementarphi. losophie. 1, 269. Anhang z. Erläuterung d. in Quinctilians Chrestemathia, aufgostellt. Grundsätze. III, 110. Anleitung, prakt., Geist u. Herz z. bilden. 1 Th. II, 448. z. Taxation u. Bintheil. d. Laubwaldungen. III, 647. ausg. v. Lonz. 1. 2 Abth. III, 185. - - u. Berichtigungen z. d. Etwas üb: d. Rathsfahigkeit bürgerlich. Gelehrten in Ulm. III, 503. An Nürnbergs edle Menschenfreunde. IV. 367. Autonini, A. nuovo Dizionario ital. tedesco, aumentato da Ten-chero. II, 464. Antwort, erste u. zweyte, eines österreich. Officiers auf verschiedne franz. Nationalzeitungen. III, 557. Anweifung f. Frauenzimmer, d. ihrer Wirthschaft selbst vorstehen wollen. 1 St. III, 440. - üb. d. Blumengartene III, 115. - - z. Seifenfleden, Lichtziehen u. Effigbrauen. III, 536. Anzeige fammtlich. Werke v. D. Berger. I, 854 Apothekerbuch, deutsches, v. Schlegel u. Wiegleb. 1. 2 Th IV, 633. Appians rom. Geschiehte, übers. v. Dillenius. 1 B III, 237. . Archenholz, I. W., d. Parifer Iscobiner. 1, 457. Archiv d. Erziehungskunde für Deutschland 3 B. III, 78. Arisfts, L. Saciren, übers. v. Ahlwardt. III, 700. ARISTARCHUS, or the Principles of Composition. I, 772. Agis or chous negl neuriune, rec. Buhle. 111, 749. Armine Biograph. Geschichte. I. 374. Arnauds Etholungsstunden d. Mannes v. Gefühl. 2 lahrg. 11. 12 drnold, Th. merkwürdig. Fall e. glücklich geheilt, Wasserschen.

Arnania.

IV. 283.

Arnould's, I. N. prakt. Ingenieur. III, 248 Arvelius, M. H. kein Platz in Gafthofe. III. 399. Arzneymittellehre, chirurgische. 1 Klasse. 1. 2 Abth. III, 673. Afcher , S. Leviathan. II, 185. Affaiini's Versuch üb. d. Krankheit, d. lymphat. Systems. I, 727.
Asters Unterricht in d. Festungsbeukunst. 4. 5 H. III, 137. Attila, E. Ecko v. Ardelck. IV, 591 Aubury journal d'un voyage fait dans l'interieur de l'Amerique Septentrionale, trad. p. Noel, 1. 2 T- 1, 495.
Auctores latini minores, ed. Tzschucke. 12. 3 T. I - 3 P. 11, 670. Aufklärungen der Arzneywillenschaft, v. Hufeland u. Gottling. 1 B. 2. 3St. IV, 641. Aufruf an Fürsten u. Völker gegen d. Franzofen. III, 816. Auffatze, verm., z. Nachdenken u. z. Unterhaleung. 1. 2 Th. , 136. Aufschlüsse, geheime. IV, 622, Auger, A. de la constitution des Romains. 4 T. I., \$57. 5 Th. ocurres posthumes. 4 T. L. 857. 5 T. II, 567. Aussprache, d. englische, auf e. Grundsatz zurückgeführt. IV. 23. Auswahl d. vorzüglichst. Kanzelreden d. Senier Putzke in Magdeburg. 1 B. 111, 663. Operngesänge d. Capellmeist. Schusters i. Klayierauszuge v. Becker. I. 447. kurzer Sätze, a. d. Lebensklugheit. IV, 655. zerstreuter vorzüglich. Aufsätze theolog. philolog. Inhalis. 1 Lief. I, 32. Auszng a. d. heil. Schrift z. Gebr. d. Schulen. IV, 396. a. d. jungen Anacharlis Reife nach Griechenland. 1-B. I. 113. l'Averdy , v. Kriminalprozels Roberts v. Artois. III, 647. Azor Reise nach Persepolis. III, 318. Babo, F. M. Schauspiele. 1 B. I, 467. T. de arte ac iudicio Flavii Philestati in describendis imaginibus. I, 432. - Ch. Den forsatte Grandison. IV, 462. - I. Fordaesninger over det Danske Sprog. I, 596. - - Kiöbenhavns Universitäts Journal. I Ausg. III, 551. - - Opuscula latina. I, 486. - G. L. Tabet of Oldridens Agt for Fingere ved Geiftlighedens og Adelens Indflydelfe. I, 615. Baggefen, I. Labyrinthen. 2 D. I, 284.
— — d. Labyrinth. 2 St. I, 284. I. 2 St. IV, 557. Bahrdt, C. F. Katechismus d. naturlich. Reilgion. III, 281. - fokratische Gespräche. III, 281. Baldinger, B. G. litteratura universa materiae medicae. I, 89. \_ \_ neues Magazin f. Aerzte. 13 B. 1 - 6 St. HI. 193 Balle, N. E. Evangelisk-Christelig Psalmebog. 1 H. I, 735-- Magazin for d. nyere Danske Kirkehistorie. 1 D. Balling, E. Hausmoderen eller den vaerdige Landboeguinde. 1 H. I, 289. Bamberger, I. P. Fredigten. I, 127.
Bandurii, A. numismata Imperator. Romanor, a Trajano Decio ad Constantinum Draconem, eur. H. Taninii. I, 1. Bang, F. L. warum reden d. Menschen im Umgange so wenig v. Gott ? II, 751. Burbaum, Leben d. Prinz. Heinrich v. Preußen. IV, 575. Barbour, I. the Bruce. 1 Vol. I, 129.
Bardili, Ch. G. Sophylus od. Sittlichkeit u. Natur. III, 325.
Barmoveld, W. v., Abhandl. üb. d. Bestandtheile d. Wassers nach Lavoisierischen Grundsitzen. III, 706. Barrister, the. 1. 2 Vol. 11, 97.
Bafthalm, C. Iesus Christus Udoseligheds Laerer. I, 531.
Opfordring til Kiöbenhavns Indvasnare om en offentlig Indretning der saetter os i Sikkerhed for ikke at begrave nogen levende. I, 695,

Batz, Entwickelung d. Hrandenburg, Hausverträge in Hinficht auf Theilung u. Erbfolge. II, 109, Bau innerer Zufriedenheit. II, 614. Bauer, M. S. Archiv Skizzirter Religionsvortrige. 1 B. I, 669. - G. L. Entwurf e. Finleit. in d. Schrift. d. A. Test. I, 817. Bourittels, C. VV. prakt. Anleit. f. alle b. Land - Amt u. Stadeschreibereyen vorkommende Geschäfte. 1 B. IV, 215. Baurs, Gilb. Katechismus der Höstichkeit. Baurlens, J. G. Taschenb. f. angehende Wirtemberg, [Rechtegelehrte aufs L. 1793. I, 243.
Bayer, A. Predigt. f. die Bedürfnisse unserer Zeit. 2 Th. III, 664. Bechsteins, I. M. Anhang z. Lathams allgem. Veberlicht d. Vogel. I, 308. Beantwortung u. Widerl. d. geh. Commiff. Berichts d. Naffan , Oran. Subdelegati v. Schenk d. Fürst v. Neuwied bett. III, 37.

Beck, D. Institutiones physicae. 1 TAII, 329. Becker, W. G. d. Seifersdorfer Thal. IV, 629. Beckford, W. maler Befchreib. d. Infel Iamaica. IV. 559. Beckhour, M. L. H. üb. d. Aochtheir d. sogenannt. Taufformel. 1V. 487. Beckmann, I. ökonom. phylical. Bibliothek. 18 B. 2St. III, 464 Behnke, J. G. d. Seidenbau u. d. Maulbeerbaumzucht. IV, 524 Behrens, Ch. F. prakt. Anweisungen z. vollständ. Zins - u. Wechselrechoungen. II, 596. - - Rechenbuch f. Kausleute u. Oekonomen. 2 Th. II, 596 Beytrag z. Berichtig. d. Urtheile d. Publikums üb. d. frauz, Revolution. 1 Th. U, 345. — Demonologie, II, 257. — Revolutionsgefch. v. Worms in d. I, 1792 u. 1792 1. 2 H. I. 809. Beyträge, Ausbreitung d. wahren Lichts d. Bibel. 1 B- 1 Q-11, 217 Beforderung d. vernünftig. Denkens in d. Religion, 14-17 H. II, 407 — deutschen Sprachkunde. 1 Samml. I. 729. — Erläuterung u. Prüfung d. Kantischen Systems. I. 433-- - Kenntnifs d. Inaren v. England u. C. Einwohner. 2-7 St. IV, 153. - z. Kriegsgesch. d. groß. Churfurft. Friedrich Willhelm in d. Lebensbeschreib. d. Freyhan. v. Sparr. III, 206. - Lebensgeschichte Basedows. II, 703. Beleuchtung d. Küsterschen Darstellung d. Warkotschischen Verrätherey geg. Friedrich d. Gr. II, 127. - fogenannt. Gedanken e. Franken üb. id. d. 6 vorderen Reichskreisen zugemuthete provisorische Verpflegung d. Kön. Preuss. Kriegesheeres. IV, 5. Bollermann, I. I. Handbuch d. biblisch, Litteratur. 3 T. II, 541. — — üb. d. alte Sitte Steine z. Gibes. II, 655. Bemerkungen auf e. Reise nach Holland i. I. 1790 I, 779. won Strasburg bis an d. Offee. 1 H. - interessante, e. Roisenden durch Frankreich & Italien. I. 657 - ub. d. Itehende Heer in Dannemark. I, 249. z. d. Plan der Anstalt z. Versorgung d. Armen. IV. 367. - bisherige Kriegsverfassung d. deutsch. Reichs. IV, 65. d. Schrift: ist d. Reichsschluß v. 1793. die etc. unter d. Gericht z. Quackenbrück u. Burgman nernu. Rath daselbst vorwaltenden lurisdictionsirrungen IV, 150. Bendauid, Laz. Etwas z. Katakteristik d. Iuden I. 339-Berckhan, G. H. Predigtentwürfe üb. d. evangelisch. Texte d. L 1792. I. 432. Berg , G. H. v., Darftellung d. Visitation d. K. R. K. Gerichte nach Gesetzen u. Herkommen. IV, 545. Bergner, Ch. Handb. f. Apotheker u. Scheidekünstler. 1. 2 Th. IV, 635.

Berichi

Battle of Eddington. I. ses.

```
Bericht, commifforischer, d. Verstandeskräfte und Regierungs-
                                                                     Bodmann, F. I. diplomat. Nachricht v. d. Fürftlich. Wild u.
                                                                             Rheingräflich. Landgraffchaft im Nahgau. 1V; 621.
                                                                      Boeckh, I. G. Beitr. z. Anwend, d. Elektricität auf d. mensch-
                                                                     lich. Körper, III, 465.
Böhmer, G. VV. Magasin f. d. Kirchenrecht. 2 B. 3 St.
                                                                            II , 360.
                                                                     B. hnenberger, G. Ch. Beschreib. einig. Elektristrmaschinen.
                                                                            5 Fortletz. III, 353.
                                                                     Bolhuis, L. v., Beknopte Nederduitsche Spraakkunst. I. 598.
                                                                     Botzmann, A Katechilmus f. Wiegenkinder. IV, 405.
                                                                     Boni, M. e. B. Gamba degli autori classici sacri profani greci e
                                                                             latini Biblioteca Portatile. 1. 2 P. I, 581.
                                                                              - lettere sui primi libri a stampa di alcune citta e terre
                                                                            dell' Italia Superiore. IV. 276.
                                                                     Borch, I. specim. exercitat. crit. philologicar. in priora XV Ice
                                                                            saiae capita e fragment. Ephraemi Syri. I, 759.
                                                                     Borgervennen. 4 Ausg. I, 591.
                                                                     Borhock, G. H. Entwurf e. Anweisung z. Landbaukunk. 1. 2 T.
                                                                           1, 161.
                                                                     Morowski, L. E. Biograph. Nachricht. v. D. Quandt. IV, 493.
                                                                           in Preussen bis z. Kantisch. Epoche. IV, 7.
                                                                     Bote, d. gemeinnützige, f. Stadt - u. Landleute, II, 164.
                                                                     Bottcher, I. A. G. de sopore interdum periculi vacuo quin imo
                                                                            salutari. IV, 381.
                                                                             - N. den physikaliske Aarbog. 1 B. I, 631.
- Forsog til Besvarelse af Sporgs maalet om
                                                                            posternes bedre Befordring over Belderne. I, 502.
                                                                     — — , l. F. v. d. Krankheit d. Knochen. 3 Th. I, 95. Böttiger, C A. de originibus tirocinii apud Romanos. III, 152. Bouguer Traite de Navigation. III, 374.
                                                                     Bouterweck, F. kosmopolitische Briefe- IV, 579.
                                                                             - Miscellanden. 1 B. I, 345.
                                                                     Boys, I. Statens Ven. 1 B. I, 499.
                                                                     Brackes, I. Ch. Predigtentwürfe üb. d. evangelisch. Texte. 7 lahrg.
                                                                            1 / 432.
                                                                     Brandos, I. Ch. d. liebreiche Ehemann. III, 413.
                                                                     Bravourlieder d. Preussen b. Feldzuge wid. d. Franzosen. II, 312.
                                                                     Bregolini, U. del Celibato. III, 71.
                                                                     Breitenbauch, G. A. v. Nachricht z. Kunde d. Aussereuropäisch.
                                                                            Fürsten. II, 109.
                                                                                             Versuch einer Erdbeschreib. d. sechs
                                                                     Welttheile. IV, 223,
Breitkopf, I. G. I, üb. Bibliographie u. Bibliophilie. I, 37.
                                                                     Bremenfeldterne. 1. 2 B. I, 471,
                                                                     Bretschneider, G. F. de morbis venereis larvatis. I, 172.
                                                                     Breve til en Vem indeholdende Oplysninger og Berigtigelser til
                                                                            Etateraed Höfts Skrift under Titel: Den afilode Ma-
                                                                            rokanske Kaiser Mahomed Ben Abdallah's Historie.
                                                                            IV, 215.
                                                                     Briefe d. ewigen luden. 1. 2 Th. II, 206.
                                                                            e. preuflischen Augenzeugen üb. d. Feldzug d. Herż. v.
                                                                            Braunfchweig. 1-3 P. III, 455.
                                                                           , freymuthige, e. Englanders ub. d. Feldzug d. Herz, v
                                                                            Braunschweig u. d. Gen. Wurmsers. III. 602.
                                                                            philosophische, üb. d. Prinzip d. sittlich. religiösen Er-
                                                                            ziehung. IV, 337.
ub. d. Morelphilosophie u. Religion. II, 665.
                                                                         - iib. d. Natur u. d. Wesen d. Eides. II, 366.
                                                                     Bringftrup, Frankrigs Revolution. 1, 485.
                                                                     Brinkmanns, I. F. Versuch e. Uebersetz. d. Briefs Pauli an d.
                                                                            Ephefer. II, 87
                                                                     Brocke, H, Ch. v., Beobachtung. v. einig. Blumen, III, 456.
                                                                     Bröder, Ch. G. prakt. Grammatik d. latein. Sprache. I, 405.
                                                                     Bromels, W, H Beitr. z. deutsch. Schaubuhne. I, 125.
                                                                                       Gerechtigkeit u. Rache. I, 136.
                                                                                       Gideon v. Tromberg. I, 136.
                                                                     Brown, L the locking Glass. III, 455.
                                                                     Bruco, I, Reisen nach Abessynien. 1. 2 B III, 173.
                                                                     Bruchstücke a. d. Begebenhenheiten e. unbekannt. Beherrschers
```

d. verborgnen Obern. 1 B. I, 199.

1 Th. 1, 744.

Bruel, I. A. Bibliotheque d'Education et de langue françoise.

fähigkeit d. Fürst. v. Neuwied betr. III, 37. Barnhold, I. G. I. initia doctrinae de offibus ac ligamentis corp. hum. µV, 426. Beroldingen, F. y., Bemerkung, auf e. Reise durch d. Pfalzisch. u. Zweybrückisch. Quecksilberbergwerke. II, 116. - Beobachtung d. Mineralogie betr. 1 B. 111, 585. - d. Vulkane ältrer u. neuerer Zeiten. 1, 2 Th. 1, 801. Beschäftigungen, angenehme, in d. Einsamkeit. 8 Th. I, 184. - m. Muse u. Rückerinnerung an Russland, III, 707. Beschreibung d. goldnen Bulle, besond. d. Franksurt. Urschrift, - Religion u. heilig. Gebräuche d. malabarisch. Hindous. III, 172. - 'e. mulikalisch. Zoitmeffers. I, 245 - u. Abbildung d. Telegraphen in Paris. IV, 591. Betrachtungen, freymuthige, e. philosoph. Weltburgers. III, 642. - f. d. doutsch. Bürger. I, 639. Bibel, A. u. N. Test., mit Anmerkung. v. Hezel. 5 Th. I, 796. Biblioteca de piu scelti Componimenti teatrali d'Europa. I Div. della Nazione Francese. 1 - 5 T. IV. 465. Bibliothek, compendiöse, d. gemeinnützigst. Kenntaisse f. alle Stande. Der Botsniker. 1 H. II, 162. - Der Rechtsgelehrte. 1 H. IV, 623. - d. alt. Literatur u. Kunft. 9. 10 St. I, 358. - d. neuesten Reisebeschreibungen. 17 B. I. 2 Abth. J, 606. 18 B. 1. 2 Abth. 19. 20 B. II, 385. — Romane. 21 B. III, 464. —, italiänische medic, chirurgische, v. Kühn u. Weigel. Romane. 21 B. III, 464. 1 B. 1. 2 St. IV, 75. -, neue historische. & St. II, 22, -, philosophische, von Kiesewetter u. Fischer. 1 B. 1 H. III, 327. -, flatiflick Iuridisk og Litterarisk. 1 B. I. 267. Diene, die. I, 351. Bilderbuch, botan, , f. d. Iugend., v. Dreves. I H. III, 632. - f. d. nachdenkende lugend. I, 600. - - Kinder, v. Bertuch u. Kraus. 13-15 H. II, 607. Bilder f. Kinder m. Hinficht auf d. v. Andre u. Bechftein. berausgegeb. Spatziergange, v. Franenholz. 1-4 H. IV, 629. Bildergallerie, neue, f. junge Sohne u. Tochter. IV, 552. Billetspiel, neues unterhaltendes. II, 175. Biographie Kaiser Leopolds II. II, 159, Biunis et Mofchi Idyllia, rec. Teucher. I, 719. Birch . H. l. Bildergellerie f. Fruentimmer. 1 D. I, 483. - Tenker om Ligurtjiens Forbedring i. Danmark. II, 23. Bischoff, I. N. de feudls oblatis. III, 439. - Neu-Frankreich u. Alt-Teutschland. IV, 673. Blair, R. d. Grab. II, 167.
H. Sermons. 4 Vol. IV, 23. Blätter, Blüten u. Früchte, gesammelt v. Knuppeln. IV. 567. , neue gemeinnützige Halberstädtische. 1 - 3 lahrg, III , 127 Blicke ins Morgenland. II, 544. Blix, M. Svenska fordbrukets Historia i kortaste Sammandrag. IV, 45. Bloch. O. Th. de carmine epico Apollonia Rhodii. 1, 479. Blühdorn, I. E. Gedanken ub. d. Vortrag d. Gesch. auf Schulen. I. 351, Blumenbach, I. F. Haandbog i Naturhistorien. I., 628. Blumenlese deutscher Originalgedichte f. 1794. III, 798. - -, poetische, aufs I. 1794. IV, 675. Blumenstrauss, musikalischer, f. 1794 I, 71.
Bluffe, A. observationes in Euripidis Hippolytum, III, 289. Bock, Ch. W. u. I. Ph. Mofer Sammlung v. Bildniffen gelehrter Minner u. Kunftler. 9-12 H. III, 20. Bade, I. E. astronom. lahrbuch f. 1796. I. 57 - - kurzer Entwurf d. astronom. Wissenschaften. I, 165. - Supplementband z delfen aftronom. Jahrbuchern. 1, 33. Bodens, I. H. wissenschaftl. pract. Rechenbuch. II, 323a.

Brun, I. N. Republiken pas Oen, IV, 240. Bruning, D. G. v. d. Missbrauch d. Mohnsaftes in d. Ruhr. IV, 665.
Brunt , P. L. Handb. & alt. Erdbeschreib. nach Anleit. d. d'Anvillischen Landcharten. 2.Th. 1 Abth. Asien. III, 173. Bucholm, M. S. Poelier. I, 808. Buntmann, Ph. K. kurzgefalste griech. Grammatik. II, 591.
Bunzel, I. B. 8. kurze Betrachtung. üb biblische Texte b.
Särgen unster Mitchristen. I — 4 Th. IV, 583. Burchhard, I. G. Predigt. z. Beglückung d. Menschen, i. gesellschaftlich. Leben. III, 179. Burdorfs, P. Predigt. üb. d. Evangelien. 1 B. III, 179. Burgfriede, der 1 Th. IV, 80. Buri, L. G. v., Menschen nach ihren Handlungen geschildert. 3. 4 B. III, 736. Burja, Anleitung z. Astronomie. 1 Th. IV, 9. z. Optik , Katoptrik. III, 548. Bufch, I. G. iib. d. Gang m. Geiftes. 4 Th. III, 53. Busching , A. F. Erdbeschreibung. 5-11 Th. 1 Abth. II, 433. 13 Th. 1 B. II, 641. Bybel, de, vertaeld door van Vloten, 7 D. I, 739. Buron's, I. Schiffbruch u. Drangsale. Il, 797.

Caballero, R. D. de prima typographise hispanicae aetate. III, 17. Calendar the London, for 1794. IV, 143 Callifen, I. L. d. letzten Tage unfers Hrn. Ielu Christi. 1 H. 1, 671. Warum wird im gem. Leben fo wenig v. Gott geredet? I, 287. Calmet, A. aligem. Kirch - u. Weltgeschichte. 4 Th. 1 B. III, 230. Camerer, C. L. theolog. u. krit. Vertuche. III, 397. Campe, I. H. kleine Kinderbibliothek. 14 Th. 111, 361. - Reife v. Braunschweig nach Paris. III, 361. Robinson secundus, latinitate donatus a Lieberkuhn, rec. Gedicke. III, 455. Samling af Reisebeskrivelses. 1 B. I, 647. - Sammlung interessanter Reisebeschreibungen f. d. Jugend. 8 Th. III, 361. 10 - 12 Th. II, 492.

- Sittenbüchlein f Kinder. IV, 307. Campenhaufen , B. Fhr. v. , Versuch e. geograph. u. statistisch. Befchreib. d. Stadthalterschaft. d. ruffisch. Reichs. 1, 359. Cancrin, v. Abhandl. v. Torfe. II, 103. Carl, I. kleine Naturgeschichte. II. 440. Carminati, B. Innbegriffd. allgem. Gefundheitslehre. 1 B. II, 791. Castiglionis, L. Reise durch d. vereinigt. Staaten v, Nordamerika. 1 Th. 11, 388-

Catharina d. Zweyte. IV, 675.

Cella, I. I. was ist die Ursache, warum in Deutschland Zierrathen an öffentlich. Gebäuden öftrer als in Italien verdorben warden? I, 77.

Celsius, O. Kon. Gustaf l. Historia. III, 605.

Cellius, O. Kon. Gustaf 1. Historia. III, 605.
Chantrons voyage en Russie. 1. 2 T. III, 123.
Charakteristik d. ausserucopäischen Nation. 1 — 3 Th. 171.
Chef. d'oeuvres de Pierre Corneille. 3.-4 T. IV, 679.
Chenier, I. Fenelon ou les religieuses de Cambrai. I. 462.
Chrestomathia Quinculians, III, 110.

Christionus, Onderzoeck of en in hoe verre de Leersars van Iezus Godsdienst er zelf oorzak van zyn, dat het Christendom zu weinig vruchten foont by deszelfs belyderen. I. 425.

Christine, d. gute. II, 166.
Chronik v. Berlin. 1. 2 B. III, 455. 4-12 B. III, 464.
Cicero, M. T. de officiis. II, 582.

\_\_\_\_ de divinatione c. not. Hottingeri. III, 457.

Giscar, I. Reflexiones sobre les Maquines y Maniobres del uso de

a Bordo ordenadas. I, 106.

Claproth, I. Verträge u. Entscheidung. gerichtlich verhandelter

Akten. IV, 145.

Claudius, G. C. neus Unterhaltung. f. Kinder. II, 598. Claufon, N. Ch, de origine et natura oraculorum. I, 423. Claviere departement des Contributions publiques. IF, 380. Clossius, C. F. de ductoribus cultri lithotomi sulcatis. I, 773. Cocks, I. S. Patriotism. and the Love of Liberty. I, 551. Codex Theodori Bezas Cantabrigiensis, ed Th. Kipling. II, 713. Colemann, R. Abhavel. ub. d. durch Ertrinken, Erdrossein. w. Ersticken gehemmte Athemholden. I, 73.

distert. on suspended respiration from Drowning . Hanging and Suffocation. I, 73. Collectio poetarum elegiacorum, ed. Michaeler. 1. 2 P. II, 766. Collin, M. Pathalogia et Therapia. L. 411. Collot d'Herbois, I. M. Geist d. französischen Constitution, I. 622. Cononis, narrationes, ed. Toucher., I, 663. Constitution d Franzosen. I, 623. Constitutionen, die. III, 94-Convention nationale. Il, 380. Conz, K. Ph. Analekten oder Blumen u. Gemählde a. Griechen land. II, 342. Cookfey, R. Estay on the Life and Charakter of I. Somers, II, 110 Cordier, I. histoire du proces de Louis XVI. II, 381. Cornelius Nepos verdeutscht v. Weinzierl. III, 148. - vitae excellent. imperatorum. II, 834. Cornova, I. kurze Uebersicht d. merkwürdigst. Emporung in Böhmen, I, 215. Corpus statutorum Schlesvicensium od Samml. d. in d. Herzogth Schleswig geltenden Land - u. Stadtrechte. 1 B. 111, 257. Correctif à la revolution. II, 729. Correspondence du Gen. Miranda avec Dumourier. III. 381. Correspondents, the. III, 454. Cowper, W, original Poems on various Occasions. I, 791. Cramer, C. F. menschlich. Leben. 10, 11 St. IV, 557. - P. Ch num faryra Graecorum fit an Romanorum? I, 569-- , l. A. physische Briefe. III, 433. Cranz, Th. W. vermischte Aussatze. II, 165. Crell, L. v., Beyträge z. d. chem. Annalen. 5 B. 3. 4 St. IV, 116. - chemische Annalen. 1792. 1. 2 B. II, 465. 1756 1. 2 B. IV. 433. Creve, C. vom Bau d. weiblichen Beckens. III, 9 Crillon, Fhr. v. . philosoph. Nachrichten- 1. 2 B. III, 456de la Croix constitution des principaux Etas de l'Europe et des Etats unis de l'Amerique. 1. 2 T. I, 545. - review of the Constitutions of the principal states of Europe and of the unites, States of America, 1, 2 Vol. - Verfassung d. vornehmsten europäisch. u. d. ver nigt. Amerikan. Staaten. 1 - 3 B. I, 145 Cartis, W. the botanical Magazin. 1-6 Vol. II, 118.

D.

Dabelow, C. C. Einleit. in d. positive Rechtswissenschaft. IV, 139 Grundsatze d. allgem. Eherechts. II, 262 Verfuch e. ausführlich. systemat. Erläuterung . Lehre v. Concurs d. Glaubiger. III, 729. Dahme, G. Ch. fechs Predigten. 1, 670. Damenbibliothek f. Stadt u. Land. 1 - 4 B. II, 335. Dana. 1 B III. 356. Danz, F. G. Grundris d. Zergliederungskunde d. neugebehrnen Kinder. I, 29-Darftellung, chronolog. d. eidgenossisch. Truppenüberlassungen an auswärtige Mächte. 1, 253. - -, kurze, d. alten Deutschen. IV, 519. - -, wahre, der großen franzölisch. Revolution. IV, 673 Dothe, I. A. Pentateuchus ex recens. text hebr. illustratus. III, 316. Davila's, H. C Gesch. d. bürgerlich. Kriege v. Frankerich. 1. 2 B. JII, 92. Düzel, G. A. üb. Forstexirung, III, 411. Dedokind, G. E. W. iib Geifternahe u. Geifterwirkung. III, 321. Deduktion, Foldftändig, over den ved Anmäldelfen em Pro-Coopmans Auhältet fe foranledigende ftrit imellem Prof

Kall og Forfatterne af Kritik og Antikritik. II, 15;

5"

Dogen , J. F. Epifteln. Il, tat. Dentii. M. suffragium pro Johanne de Spire. IV, 513. Dictionnaire des Arts p. W atoles et Leverque. 1 - 5 T. III, 334. Dieffenbach, K. üb. d. Vorzuge d. deutsch. Stats - u. Landesverfailungen. I, 6;9. Dietze: I. G. Versuch e. munzwissenschaftlich. Beantwort. d. Frage: wie ist e. GeldChuld abzutragen? III, 732 Dillinger, G. A. iib. d. Nürnberger Kinderlehre. I, 821. Dinge, narürliche, II, 403. Dingelstudt, F. W. Versuch e. Anleit. z. Grubenzimmerung. f, 105. Diogenes Laertius de vitis, degmatibus et apophthegmatibus, ed. Nürnberger. I, 46. Dippoldt, G. B. üb. d. Verfall d. Schulen in kleinen Städten. l, 401. Dirom varrative of the Compaign in India. 1792. I, 869. Differention fur une medaille non publiée de l' Empereur Pertinax, IV, 151. Djurberg, D. Ustörlig Geographie. 3 D. 1 B, III. 596. Dobrowsky, L. Gesch. d. Böhm. Sprache u. Literatur. I, 257. Donndorff, L. Ar Natur u. Kunst. 2. 3 B. IV. 38. Dorsch, A. I., philosoph. Geschichte d. Sprache u. Schrift. III, 502. Downmann, H. Poems. I, 505. Dramen, kl. Romane u. profaische Rhapsodien. II, 770. Draschitzki mit d. stählernen Brust. IV, 590. Dugbur, A. I. Ecole politique. 9 12 Vol. II. 392.
————— memoire juttificatif pour Louis XVI. II. 382. - - - Rechtfertigungsschrift f. Ludwig XVI, übers. v. Behr. Ill, 129. Du Gouvernement de Berne. III, 209. Duklos geheime Memoiren. 3 Thi IV, 93. Du fprachst wahr Graukopf l IV. 587-Duffel Afhandling om Forandring i Kirkefkikkene, II, 23.

Ebel, I. G. Anleit auf d. nützlichste Art in d. Schweiz z. reifen. 1: 2 Th. IV, 221. Ebeling, C.D. Erdbeschreib. v. Amerika. 1 B. H. 641. Ebell , G. A. d. Bleyglafur d. irrdenen Kuchengeschirre als Hauptquelle vieler Krankheiten. II. 73. Eberhard, I. G. Verhaudeling over het Verlossen der Koeyen. 1, 633. Ebert, S. Predigtauszüge v. I. 1793. III, 180. Eck, I. Blumen d. Abend - u. Morgonlandes. III, 733. Eckard; A. L. Verfuch e, ausführlich. Katechifation üb, d. Lehr re v. d. Erkenntnifs Gottes a. d. Natur. 1. 631. Ecker v. Eckhofen, H. K. Fhr. v. Iohann Cicero u. Ioachim Neftor. II, 708. Eftersetninger om udenlandsk Litteratur 1793. May - Dec. III, 255. Eger, Ch G. de metamorphosi Iesu in monte. Matth. 17, 1-9 IV 167. Engers, C U. D v., Denkwürdigkeit. d. franzölisch. Revolution. 1 B. III, 41. - P. üb. d. wahre Lage d. alten Oftgronlands. III, 121. Ehrenrettung, abgenothigte, d. Berlin. Prediger Bheinbek u. Trofchel. IV. 559. Ehrmann, Th. Geschichte d. merkwurdigsten Reisen. 6-9 B. 11, 339. 10 - 12 B. IV, 608. nach Offindien. III, 204. Eichhorn, I. G. Iohann David Michaelis. I, 137. - Urgeschichte. 2 Th. 1 B. 1. 2 Th. 1, 609. Eichmann, I. B. Ch. Erklär. d. burgerlich. Rechts. 4 Th. I, 476. Eichstädt . H. C. A. de dramate Graecorum comico - latyrico, Eigenschaften, Wissenschaften u. Bezeigen rechtschaftener Schulleute. IL 25.

Binwohner, &, Frankfurts am 2 Dec. vertheidiget. II, 567.

II, 814.

Eifenhart, I. F. Grundfatze d. deutch. Rechte in Sprüchwörtern

IV, 440 Ekman, E. Tanker om Spanmelihandeln til Landbrukets uphje!pande. IV, 343. Eiben Sammlung neuer Gefetze z. Gesch. Schwabens. II, 657. Eleonore Konigin v. Frankreich. 2 Th. 11, 160. Ellrodt, Th. Ch. neue Fabeliele z. Gebrauch f. d. lugend. II, 63. Elener, C. F ub. d. Verhältnis zwisch. d. Arzt. d. Kranken u. dessen Angehörigen. II, 727. Emmerling , I. A. Lehrb. der Minecalogie. 1 Th. I, 92. Empfehlung f. junge Frauenzimmer. III, 727. Emporungen d. Könige u. Fürsten wid. ihre Großen. 2. 3 B. HI, 203 Encyklopadie, biblifch exegetische. 1 B. I, 361. - d. lateinischen Kassiker. 1 Abth. Dichtersammlung. 3 Th. Ovids Metamorphoten, herausgeg. v. Kog-pen. III, 185. Enders, A. Sammlung hinterlassener Schriften. I, 417. Engel, H. M. v., Veraniaffung. u. Vorschlage z. e. guten Landwirthschafte IV, 609. Engelmann, C. F. ub. Volksfreyheit. 1, 639. Ephemeriden, medicinische. I, 745. Ephen, F. L. d. Hypochondrift. I, 246. - - Sophonisbe. 1, 246. - -- weibliche Biographie. I, 246. Epistel til den Danske og Norske Geistlighed angasende Dazbens fkadelighet for Staten. Il, 23. Epistolae duae, una A. A. Georgii, altera I. G. Ch. Adleri de versionib. syriacis N. Test. III, 432. Erfahrungen neue chem. u. medizin., üb. d. Angustarinde. III, 646. e. Hausmutter f. junge Frauenzimmer. II, 705. Erhard, C. D. Versuch üb. d. Ansehn d. Gefetze. Il. 732. Erinnerung an Mütter, denen d. Gefundheit ihrer Kinder am Herzen liegt. IV. 279. Erkenntnis m. Glaubens u. m. Beruhigung. II, 59 Erklärung d. deutsch. Staatsrechts nach Putter. 1, 177. - freymuthige, e. Deutschen, über herrschende Misbräuche. III, 407. Erläuterung, vollständige, d. gemeinen deutschen u. sichsich Prozesses. 2 4 Th. II, 573 - zweyer Stromcharten Meklenburgs. II, 223. Ernefti , I. H. M. initia rom. latinicatis. I, 405. - notitia Hermundurorum. 1. 2 Th. L 858. Ersch. I. S. Repertorium ub. d. aligem. deutsch. lournale. 2 B. 1. 2 Abth. 3 B. IV, 184. Erxleben, I. C. P. Begyndelfesgrunde til Naturlseren. I, 482. Erzählungen lustiger u. trauriger Begebenheiten. II, 167. - nach der Mode. III, 168. Esper, E. F. Ch. d. Pflanzenthiere. 6-12 Lief. IV, 1. Er par Ord til den haederlige Bondestand. I, 533. Etwas f. d. biedern Deutschen. II!, 96. Etwas üb. d. Klubbs u. Klubbillen. 1, 823. Rathsfähigkeit burgerlich. Gelehrten in Ulm. III, 503. Verbrechen u. Strafen derjen., welche während d. Anwesenheit d. Franzosen in d. v. ihnen eroberten Läudern Antheil an ihren Grundsätzen nahmen. III, 456. v. d. Nutzen d. Kämpfilchen Lavements. IV, 479. - wider d. Feinde losephs. II. II, 358. Euler, L Anleit. z. Differenzialrechnung, überf. v. Michelfon. 3 B. II, 80. Eulogies, the, of Howard. I, 487. Euginibou Mudein, e roc. Brunkli, car. Blümner. III, 728. Ewald, I. L. Hand - u. Hausbuch f. Burger u. Landleute. II, 70. - - üb. Revolutionen u. ihre Quellen. III, 440. Exkorporationen, 1791. lan. - Dec. 11, 45. Exposé des operations faites en France en 1787. p. Caffini, Mechain et Legendre. 1, 60. Eyerel, I. observat. medicae. 1 - 6 Syllog. IV, 284. Eyselwein, I. A. Aufgaben a. d. angewandten Mathematik. 11, 414.

Ekkard, F. Samleren et Ugethift. 4. 5 B. I, 485. 6 B. 2 H.

Faber, J. C. G. histor. topograph. Ratist. Nachrichten z. sächisch. Geschichte. IV, 121. Fabri, I. E. Beytt. z. Gesch., Geographie u. Staatenkunde. 1 B. 1 St. I, 53. - Elementargeographie. 1 Th. III, 366. Geographie f. alle Stände. 1 Th. 1-4 B. III, 363. Fabricii, bibliotheca graeca; ed. Harles. 1 Vol. III, 57. Fabricius, M. A. Abhandl. v. d. Nutaniefsungsrecht d. Wittwenstuhls zweyer Ehen an d. hinterlassenen Vermögen verstorbnen Ehegatten. Il. 240. Pabriken u. Manufakturzustand in Böhmen im I. 1792. III, 327. Fabritius, K. M. Gefch. d. Hochstiffes Lüttich. III, 543. Facius ad locos nonnullos in Aristotelis Poetica explicandos. Prolatio. II, 296. - ad Pausaniam emendand. et explicandum. Prolutio IV. Folconer, W. v. d. Wirksamkeit d. luftsauren alcalisch. Wallers im Steinkrankheiten. 1V, 246. Falfen, E. Et Par Ord om det Norske Akademie. I, 767. Färbebuch neues. III, 456. Fauft's Udkaft til om Sundhets-'Katechismus, IV. 183. Faxe, I. W. Profining la wal af Tellers, Steinbarts och Eben-hards fom fleras Trifvelsmäl och in kalt emot Läran om lefu Christi Gute Sons blodige dod, til forsoning for weredenes Synder. III, 420. Feder, C. F. de ferulis ex scholis a magistratu Parisiensi proscriptis. IV. 399. Ferriar , I. neue Bemerkung. üb. Wallerfucht. II, 503. Fest, I. S. Winke a. d. Gesch. e. Augenkranken. I, 409. Fichte, I. G. Versuch e. Kritik aller Offenbarung. 1, 17. Fichtel, I. E. v., mineralog. Bemerkung, v. d. Karpathen. 1. 2 Th. Il, 289. Fick, I. Ch. prakt. engliche Sprachlehre f. Deutsche. II. 65. Fickenscher, G. W. A, Beytrag z. Gelehrtengeschichte. II, 150. Pigures principales, de la Mythologie, qui appartenoient autrefois au Baron de Stofch et qui sont aujourdhui dans le Cabinet du Roi de Prusse. 1 Livr. III, 12. Fdaffier intereffante Zuge u. Anekdoten a. d. Geschichte alter u. neuer Zeiten. 5 B. III. 92. Finek, W. Gemählde a. d. alten Rom. IV, 588-Fiorio, G: Trattenimenti teatrali. 1 - 3 T. IV, 657. Fischer, de prima expedit. Attilae Regis Hunnorum in Gallia. 111, 631. -, F. C. I. Gesch. d. deutsch. Handels. 1 Th. IV, 304. Fiximiliner, P. Acta Astronom. Cremifanensia. IV, 13. Flemming, G. A. Versuch & Analytik d. Gefühlvermögens. III. 495. IV, 311.

Flort, M. Bekhreib d. Gebirge v. Baiern u. d. Obern - Pfalz.

II, 113. Fock, l. G. Anleit. z. grundlich. Erkenntnis d. christlich. Religion, fil, 155, - Sammlung einig. Kanzelvorträge. II, 51. \_ zwey öffentliche Religionsvorträge üb. ächte Burgertrene. 11, 63. Fontana, G. sopra la Somma di aloune serie. I. 415. Fontenel e, v., Unterredungen üb. d. Mehrheiten d. Welsen. IV, 15. Fordyce, G. neue Unterfachung d. Verdauungsgeschäfts d. Nahrungsmitte! III, \$28-Forreft, Th. Reifen. 2 Th. II. 279. Forfog til en Sundheds - Katechismus efter det Tydske af D. Fauft. 1V, 183. Forfter, G. Erinnerungen a. d. lahre 1790. I, 489. Forfter , I. C. Beschreib. u. Gesch. d. Hallisch. Salzwerks, III, 337. Fortsetzung d. Bekenntniffe I. I. Ronsseaus überl. v. Knigge. 3. 4 Th. 1, 113. - d. Reife e. Engländers durch Oberschwaben u. d. Schweiz. II. 337 . catalogus codd. faec. XV. impresser. qui in bibliotheca

schliabech. Florentise adfervantur. 1 Th 11, 212

concetture del Sardini fopra un' antica, ftrampa tras-

Fourcroy la medicine eclairée par les sciences physiques. 1-4T. lī, 169. France, la, Regicide et Parricide. I, 255. Francinisme, le, ou la philosophie naturelle. II, 667. Frank, I. P. de curandis hominum morbis epitome. 1-4 Lib. 11, 817 Franke, II. G. B. ub. Declamation. 2 Th. III, 310. Franken, d., u. Karl d. Großen, I, 151. Frankenrepublik, die. IV, 490. Franklin's, B. kleine Schriften, überf. v. Schatz. 1. 2 T. III. 710. Frankreichs drey Verfüllungen während d. Revolution, m. Anmerkung. v. Bartoldy. IV, 669.
Franz Trangott. IV, 307.
Franenzimmeralmanach, Leipziger, f. 1790-1794. III, 600. Frederik Bagger den vindskibelige. IV, 232. Freyheitskappe, d. rothe. III, 816. Freymaurer Bibliothek. 3 St. III, 456. Fremery, N. C. de, de fulmine. IV, 255. Frend, W. Peace and Union. III, 227. Friedenspraeliminarien. 1 - 20 Sr. IV, 409. Friederich, I. P. Erfahrung f. Bienenfreunde. I, 450. Friedlünder, D. Aktenstiicke d. Reform d. judisch. Kolonien in d. preuffischen Staaten betr. Frosch, F. Th. elementa linguae hebraicae. I, 471. Fulleborn, G. G. Beyträge z. Gesch. d. Philosophie. 3 St. I, 339. · Kurze Theorie d. latein. Styls. II, 833. Funk. L. Ph. Lesebuch f. Bürgerschulen. 2 Th. IV, 406. Gaillards Nachricht v. e. Erzählung v. Tode Richards II. K.v. Eugland. IV, 312. Garzia y Kampo Santo Predigt üb. d. Beyschlaf. I, 807. Gaubius, H. D. Anfangsgr. d. medizin. Krankheitslehre, übers. v. Gruner. I, 728.

Gebete u. Betrachtung. f. christliche Soldaten. II. 127. Gebhardt, G. L. biblifch. Worterbuch. 1 B. 1 St. I, 529. Gedanken e. Norweg. Officiera üb. d. patriot. Gedanken e. Dinen. II, 249. -, patriotische, e. Danen üb., stehende Heere. I, 249. - - ub. d. Baumzucht in Groffen. IV. 439. - - Frage: wann u. wie find Reichsstände verpflichtet, die in ihren Landen befindliche Festungen & General d. Roichearmee z. überlassen? IV, 503. Quarantaineanltalten überhaupt. IV, 527, Gedenkschriften , betrekkelyt het Queekschool voor de Seerert Gegenerinnerungen wid. d. Schreiben u. Anmerkung u. Berichtigungen z. d Etwas üb. d. Rathsfahigkeit burgerliches Gelehrten in Ulm. III, 503. Geheimnisso alle Arten v. Tinten z. machen. III, 607. Gehre's, S. F. Pforzheims kleine Chronik. III, 581. Geifsler, I. G. üb. d. Bemühung. d. Gelehrten u. Kunffler themat. u. astronom. Instrumente einzutheilen. III, 473-Geist d. Sokrares. III. 646. Gelbke, 1. H. Naumburgische Fürstentag. I, 221.

Geometrie, Meine, f. Kinder u. Iunglinge. II, 321.
Georgike. 2—4 B. II, 551.
Gerhardt, M. R. B. aligem. Contorift. 1. 2 Th. IV, 41.
Gerling, Ch. L. Auszinge a. Sonn-Fest u. Passionspredigten in
L. 1792. I, 432.
Germonis, B. disceptationes diplomaticae. III, 606.
Gerrard, I. Siglariun Romanum. IV, 672.
Gerstner, K. F. latein. Grammatik. III. 133.
Gesangbuch, neues Sachsen-Coburg, Meiningischen, IV, 126.
Geschenk d. Flora. I, 263.
—— f. Diensthoten. II, 247.

do Gentis les veillées du Chareau. 3 - 4 Th. III, 455-Geographie, Chronologie, Schaben-Gelehrten u. Künstiergeschich

te v. Alt-Griechenland. III, 192.

Grundfätze d. Rechnungswiffensch. in doppelten Posten. IV, 225. Geschichte d. Araber in Sicilien', a. d. It. übers. v. Hauslous 1-4 B. II, 393. Grundverfassung, d., d. Sachfen in Siebenburgen II, 633. die, d. französischen Krieges geg. Deutschland. 1 B. IV, 489. - d. franzölischen Steatsrevolution. 1 Th. III, 477. - e. Apothekers. I, 799. - Frankreichs v. Ursprung d. Monarchie bis z. Hinrichtung Ludwigs XVI. 1-7 B. IV, 490. - neuere, d. See- u. Landreisen. 3. 4 B. III, 252. - romantische, d. Vorzeit. 3-5 B. IV. 158. Geschichtserzählung v. d. Regierungs - Vermögens Entfetzung d. Fürst v. Neuwied. III, 37. Gesellschafter, d. neue. 1. 2 Th. II, 408. Geschlichaftsspiele. z. angenehm. Unterhalt. f. Kinder. IV, 612. Geserzbuch f. Friedensgefichte, verfertigt v. Guichard. 7. 8 B. III, 147 Gespräch im Reich der Toden zwisch. Ludwig XVI. Gustav III. u. Leopold II. III, 367. Gespräche über d. Maynzer Freyheitsclubb. 1 - 3 Gespr. III, 560. Gibbon's, E. Gesch. d. Abnehme u. d. Falls d, rom. Reichs, überf. v. Riemberg. 13. 14 B. II, 363.
— Gesch. d. Verfalls n. Untergangs d. rom. Reichs überl. v. Schreiter. 8 Th. II, 363-- histor. Uebersicht d. rom. Rechts, übers. v. Hugo. III, 542 Gilpins, W. Bemerkung, uh. malerische Naturichonheit. in England u. Schottland. 2 Th. I, 69. Giovane, Herz. v., gesammelte Schriften, herausg. v. Retzer. 1V, 637. Girtanner, I. I. logerithmische Tafeln. III, 475. --, C. polit. Annalen. 1-4 B. I. 537 Glouguer, C. A. de salivationis usu in morbis venereis. I, 173. Gmelin, Ch. G. d. Ordnung d. Gläubiger b. Gantprocesse. II, '521. -, I. F. üb. d. neuern Entdeckung. in d. Lehre v. d. Luft. III. 742. Goess, G. F. D. üb. d. Begrif d. Gesch. d. Philosophie üb. d. System d. Thales. IV, 319. Goifke Forfyar for Prof. Kall udi Sagen med Coopmanus framlage fra Skranken. II, 15. Stenningen og Indiagene udi den imellem Prof. Coopmanns og Kall ved Hof og Stadsretten pasdomte Sag. 11. 15. Goldschmith's, O. Gesch. d. Griechen, übers. v. Beck. 2 Th. II, 22, Gorani, I. geh. u. krit. Nachricht v. d. Höfen, Regierung. u. Sitten d. wichtigft. Staaten in Italien. I Th. III, 481. - g Th. UI, 712. - v. Italien. 1-3 Th. III, 481. memoires fecrets et crit. des Cours, Gouvernements et des moeurs des principaux Etats de l'italie- 1-3Th. III, 481. Gettardi, D. Daciana Disconissa. III, 703. Gotthards, I. F. Leitsaden f. angehende Aerzte. IV, 285. Grabaer, I. Brieven over de vereenigde Nederlanden. 1. 2 St. Grabmal. d. vermeinte, Homers, nach e. Skizze Lechevaliers gezeichnet v. Fiorillo, erläutert v. Heyne. III. 357. Graf Strongbow. II, 736. Grufe, I. F. Ch. d. Sokratik in katechet. Rücklicht betrachtet. IV. 326. neuestes katechet. Magazin. 2 Th. IV. 326. Gramberg, G. A. de vera notione et cura morborum primar. via-

rum. III, 219.

Schrift. 1 B. II, 257.

dendi. IV, 648-

vaftnärwarande. IV. 119.

Grofsz, I. de recta ratione linguam latinam in Gyumafiis tra-

Grunderne till ett naturligt Finance Sylleme i jim for elfe med

Grimm , H. A. exeget. Auffatze z. Aufklär. Schwieriger Stellen d. Grunon's, K. E. Versuch einig. Beobachtung. üb. d. Witterung d. Mark Brandenburg. 1 Th. III. 373. Groffe. C. Marquis v., la Paliniere. I, 414. Groffing, F. v., Lexicon Mytholog., verbest. v. Müller. II. 711. Hawkins, I. the complete Angler. IV, 400. Groffinger, I. B. universa historia physica Regni Hungeriae. Hocker, A. F. Archiv f. d. allgem. Heilkunde. 2 B. III, 569. -, A. L. latein. Lesebuch. IV, 270.

Gruner, C. G. Almanach f. Aerzte u. Nichtarzte auf 1793. I, 557, - - de morbo gallico Scriptores med. et histor. III. 406. - - jura et privilegia doctoris medicinae diplomate patavino exprella. IV, 415. , I. G. Histor. Statist. Beschreib. d. Fürstenth. Coburg S. Szalfeld. Antheils. 1-4 Th. II. 249. Guglielmini, I. B. de diurno terrae motu experimentis physico mathematicis confirmato. III, 679. Guldberg , F. H. Life og Peter. I, 4314 Gulddoosen. II, 14, Guldenstedt, I. A. Reisen durch Russland. 1. 2 Th. III, 246. Gumpert, Ch. G. de Asclepiade Bithyno. III, 119. Gutle, I. C. Kunstkabinet verschiedner mathemat. u. physika l.Instrumente u. Kunstsachen. 1. 2 St. IV. 192-Hacket, I. Ch. vollständ. prakt. Abhandl. v. d. Arzneymitteln. 2 B. III, 265. Haeberlin, E. F. Handbuch d. deutsch. Staatsrechts. 1 B. III, 387. Hadrawas, N. Briefe ub. d. auf d. Infel Capri ausgegrabene Alterthumer. II, 455. Hagemeister, E. F. Beytt. z. allgem. u. europäisch. Volkerrecht. 1 St. I. 387. Hagerup, M. Lootele over P. Tordenskiold. I, 568. Hahnemann, D. S. Apothekerlexicon. 1 B. 1 Abth. II, 505. Halbe. I. A. d. leidenschaftlich. Unbedachtsamen. III, 191. Halem. G. A. v., Andenken an Oeder. IV, 262. Hamann, I. M. chorum Euripideum e Bacchis express. et illustravit. III, 671. Handbibliothek for det Swakke Kiön. 1 B. IV, 230. - - - f. Lefer v. Geschmack. 1 Th. IV, 565. Handbuch ausgefuchter neuer Arzneyschriften. II, 595. - - exeget., d. N. Test. 1. 2 St. 1V, 193. - - medicin., f. d. Bürger u. Landmann. 1 B. IV, 76. moralisches, od. Grundsätze e. vernünstig. u. glucklich. Lebens. III, 821. neues genealogisches Reichs u. Staats, f. 1794. 1. 2 T. 111, 793. tabellarisches historisches, d. Kirchen u. Staatengefchichte. 11I, 207.

— üb. d. Kön. Preuff. Hof. u. Staat. f. 1794. III, 489. - - z. Unterricht in d. Orthographie. II, 647. Handlinger Konigl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens. 3. D. II, 332. - rörande Svenska Academiens Högudsdag d. XX Dec. 1792. II, 247. Handwerker, d. rechtschaffne. II, 166. Hannchens Winterfreuden. IV, 612. Happs Abbild. ökonom. Pflanzen. 1 - 3 H. I, 327. Hartmann, C. G. für Zeichenschüler. IV, 679. - , I. G. Gesetze d. Herzogth. Wirtemberg. 1 T. II, 522. Harsung, A. Liederiammlung f. Schulen. I, 268. Hosso, L. Almaens Laerer. I, 533.

— I. G. biblisch orientalische Aussirze. I. 524. prakt. Handb. d. aramaisch. Sprache. II, 284. Hausins, G. C. Bicgraphie, I. I. Breitkopfs. 1V, 273. Hauslontner, P. W. G. schwäbisches Archiv. 1. 2 B. 1 - 3 St. IV, 82. Hausrechner, d. alizeit fertige. III, 414. Havemann , A. C. Anleit. z. Beurtheilung d. auslern Pferdes. I. 78-

Hedemann, H. v., Karl v. Elendsheim. I Th. I, 414.

1 IIf, UI, 825.

Hedin, S. Vetenskaps - Handlingar for Lakare och Fältskär. 1 T.

- e. richtigen Politik nach d. Phocion. III, 351.

Hed

Heduig, I. deficiptio microscopico - enalytica Mulcorum frondoforum. 2-4.T. 1 Fafo 1. 323. Sammlung zerftrent. Brobachtung. üb. botan. ökonom. Gegenttinde. 1, B. I. 41. Italiang, P. A. Skuespil. 1. 2 B. I. 509. Heidjickt Gedanken ub. d. Dafeyn Gottes, Auferstehnng u. Unsterblichkeit III, 488. Heineceii, I. G. fundamenta ftyli cultioris, c. praefat. Gefneri, ed. Nicles. 111, 414.
Heinzelmann, I. G. F. griechisches Lesebuch. I. 224. - v. d. alt. cymbrischen u. sächsisch. Eidgerichten. II. 231. Hell, M. Boytr, z. prakt. Aftronomie: 4 B. IV, 11. Heimuth, I. H. Anieit. z. Kenntnifs d. Weltbaues f. Frauensimmer. III, 267. Honke, H. Ph. C. Pred auf d. glückliche Zurükkunft d. Herz. v. Braunschweig IV, 391.

ub. d. Wahrheit sich in d. Zeit z. schicken. Hennings, A. histor. moral. Schilderung d. Einflusses d. Hofhal-I, 648tung. auf d. Verderben. d. Staates. III, 5. Vorartheilefreye Gedanken üb. Adelegeift u. Ariftocratism. II, 681. Herms Briefwechfel. III, 791. Herder . l. G. v. d. Aufertichung als Glauben , Geschichte u. Lehre. II, 625. - v. d. Gabe d. Sprachen am ersten christlichen Pfingafest. Hf. 785. - - zerftreute Blätter. 4. 5. Samml. I, 825. Harmaftidt, S. F. Katechismus d. Apothekerkunft. III, 553. - Rede ub. d. Zweck d. Chemie. NI. 239. Hermes , I. T. neue Predigt. f. d. Sonn - u. Festrage d. ganz. Ishres. I. 2 lahrg. 111. 664. Berrmann, Ch. G. mechan. verbeff. Wind-Regen u. Trockenheits Beobachter. II, 268. Hertwig Reise nach d. Nordpol. III, 366. Hertzberg, Gr. v., Abhandl. iib. auffere, innere u. religiole Staatsrevolutionen. II, 637. \_ \_ Abhandl. üb. d. wahre Ideal e. guten Ge-Schichte. II, 637. Abhandl. üb. d. Erbadel. II, 637.

Abhandl., worinn bewiesen wird, dass d. Preussische Regierung nicht despotisch ift. II, 637. publiq. de l'Acad. de Scienc. de Berlin le 25 Sept. 1788. au jour de maissance du Roi. II, 637. - historische Nachricht v. erst. Regier. Sahre Friedrich Willhelm II. II, 636. \_\_\_\_ memoire histor. de la premiere année du regne de Prederic Guillaume II. II. 635. - - memoire pour prouver que le gouvernement Pruffien n'est pas despouque. II, 637. - - - memoire sur la noblesse heredicaire. II, 637-. - memoire fur le vrai caractere d'une bonne histoire, II, 637. memoire fur les revolutions des états externes internes et religieuses. II. 637. - Rede sm Geburtstage d. Königs d. 25 Sept. 1788. II. 637. Herwig, G. verm Bemerkung, mineralog, metallurg, u. ökonom. Inhalts. I. 758. Heft, I. I. v., Durchflüge durch Deutschland 1 B. IV. 156. Heusinger, I. H. G. Beitr. z. Berichtig. einiger Begriffe ub. Erziehung u. Erziehungskunft. IV. 337. Heym, I. suffiche Sprachlehre f. Deutsche. III. 455. Heynatz, I. F. deutsche Sprachlehre f. Schulen. III 159. Heque libertatie et sequalitatis civit. in Athenienfium republica delineatio ex Aristophane. 1, 223. Hezel, W. F. aligem. Nominalformenlehre d. hebräifchen Sprache. II, 281. - - Geift d. Philosophie u, Sprache d. alten Welt. III. 422. - hebräische!Lehrstunden. I, 403, .

Hezel, W. F. institutio philologi hebraci. III, 105. - - krit. Wörterbuch d. hebräisch- Sprache, 1 B 1 St. . III, 105. - prakt. Anleit. z. Erklär. d. N. Tell. f. Anfanger. III, 739. - Schriftforscher. 2 B. 1 St. 7, 145. 2. 3 St. II, 537. Hieroglyphen, wiedergefundene. d. a. Schrift. III. 741. Hildebrandt, G. F. chem. u. mineralog. Geschichte d. Quecksis. bers. II, 270. Revolution feyn. 1V. 47. Hille, L. F. K. vier Predigten. II, 53. Hiller, I. A. Anweilung z. Singen. II, 507. Hilmer, G. F. Bemerkung. u. Vorschläge z. Bericht. d. deutschen. Sprache, III, 741. Hirschel, Moser, Apologie d. Menschenrechte, H, 553. Historia Svea Rikes under Kon. Gustaf Adolf den Stores Regering. 3 B. II, 305. Svenska Folkets. 2 B. II. 308. History, Debattes and Proceedings of both houses of Parliament of Great Britain from the year 1743 - 1774, 1-7 Vol. 11, 390. Hochheimer, C. F. A. chem. Farbenlehre. 2. Th. III. 435. - - chem Mineralogie. 2 B. III, 468. Sammlung auserlesener Abhandlung üb. d. intereffantest. Gegenstände d. Chemie. Ill, 331. Hodges, W. Reisen durch Ostindien. III, 230-Hoff, H. G. d. Buch f. Oekonomen. t. 2 Th: I, 449. Hoffmann d. Jungere, Etwas z. Beherzigung f. Manschen, de-nen ihre Gesundheit lieb ist. III, 233. - G. F. Hortus Gottingenus. II, 55. \_ \_ \_ plantae lichenofae. 1 Vol. 3. 4 Fasc. 2 Vol. 2 — 3 Faic. II. 163. — C. A. Taichenb. f. Aerzte, Phyliker u. Brunnenfreusde. I, 411. . ..., I. G. Unterricht v. natürlieh. Dingen, 1, 296. Mogarek's, W. Werke m. Erklärung. v. Lichtenberg. 1 Lief. Hojer Forfeg til Christians V. historie form en Inledning til Friederichs IV. 1, 220. Holberg . L. Geographie eller Tordbeskrivelse. 7 D, I. 503. Home, H. Grundlatze d. Kritik, überl. v. Meinhard. 1 - 3 & III, 318, Homerocentra, ed. Teucher. 1, 599. Homelien d. Vater üb. d. Evangelien d. ganzen lahres. 1. 2 Th. - IIL 2012 - feyertäglich. Evangelien d. ginser Inhres. i. 2 Th. III, 201. Hoole, I. Rinaldo. I, 851. Hopf, Ch. G., Commentarien d. neuern Arzneykunde. 2B. II, 99 Hoppe, D. H. botan. Taschenbuch f. 1793. I, 326. Horatii, Q. Fl. Carmina. 1, 600. - - libri I. carmen IV. c. not. Mitscherlick, I, 561. - sammtlige Vaerker, ved Baden. 1 D. 1, 566-Horn üb. Gleichheit u. Ungleichheit. I, 499. Horrer, G. A. Almanach f. Prediger aufs [ 1789-1793. 17, 391. Horstig Vorschläge wie sich e. Prediger b. Eintritt ins öffentliche Lehrame d. Achtung f. Gemeine versichern konst. I , 855. Hofcher . I. M. Ishrbücher d. K. R. K. Gerichts. 1 B. 1, 2 Th 2 B. III. 385. Hofene oracula, illustr. Kuinoel. II, 609. Hofe, P. H. Veddemaslet. IV. 297. Hoftmann, F. A. verläufige Beleuchtung, d. Hofr: Runde Ver theidigung d. Hochstift Hildesheimisch. Landesverfassung. · IV ,. 113# Hube, M. Untereicht in d. Naturlehre. 2 B. I, 481-

Huber, F. X. Gesch. Iosephs II. 1. 2 Th. 1, 860

heil. Abendmahls fl, 120.

Hufeland . Ch. VV. gemeinnutz. Auffatzez. Beforder. d. Gelund

heit. I B. IV, 281. Hufnagel. W. F. Beleuchtung. u. Gebete z. wurdig. Perer b

- - - liturgische Blätter. 2 Semml. I, 666:

Mago civiliftifches Magazin. 1'B. 1 - 4 H. 2 B. 1.2 H. III, 505. - Encyklopädie d. rom. Rechts. III, 505. - Institutionen d. heutigen rom. Rechts. III, 505. - Lehrbuch d. juristisch. Encyklopadie, Ill, 505, - - d. Rechtsgeschichte. III, 505. - - u. Chrestomathie d. klessischen Pandala u. Chrestomathie d. klassischen Pandektenrechts. 1 B. III, 505. Hulfomann, H. Ch. F. Pfalmi 1 et 2. II, 455.

Hupol, A. VV. d. gegen wärt. Verfassung d. Rigisch. v. Revalsch. Statthalterschaft. II, 801. Hupfauer, P. Druckstücke a d. 15 Ishrh., die sich in d. Bibliothek d. Chorstiftes Beuerberg befinden. II, 685. Burdis, I. curfory Remarks upon the Arrangement of the plays of Shakespeare. I, 863.

Iscobi, Ch. F. europäisch. genealogisch. Handbuch. 1. 2 Th. HI, 793. -, A. F. E. Unterhaltungsbuch z. Beforderung d. Menschenkenntnis. 2 Th. III, 439. -, F. H. Woldemar. 1, 2 Th. III, 801. Iakobs, F. emendationes in epigrammata Anthologiae Graecae. II, 457-Iack/on, R. treatife on the fevers of Iamaica. II, 785. Iagemann, C. F. italian. Chrestomathie, 1 B. IV, 654. luger, W. geograph histor, statist. Lexikon. 2 Th. III, 599. - - Gesch. Kaiser Heinrichs VI. III, 607. -, T. L. U. juristisch. Magazin f. d. deutsch. Reichstädte. 1-3 B. III. 401. Ichn , I. Ch. seithetisch - prakt. Handbuch. II, 102. -, I. Ch. rhetor. poetisch. prakt. Anthologie. 1 B. II, 68. -, I. hebräische Sprachlehre f. Ansänger. Il., 398. Iais, A. Lehr u. Betbuchlein f. Kinder. III, 742. Jakobiner, die. I, 623. Innitsch., Ac. Schilderung d. glücklich. Insel Sizilien. 1. 2 Th. IV, 557. lanfen , W. A. Briefe üb. Italien. I, 257. -, P. A. Forfog til at fremme Posternes Gang over Belterne. I, 501. Janus ten Brink observatt. in loca Veterum de vindicta divina. 111, 289, Jaufret, L. F. histoire impartiale du Proces de Louis XVI. 3-8 Vol. II, 381.

Lawandt, G. H. Beobacht, e. Ruhrepidemie im Meiningischen 1791. III, 217. Ida v. Schwaben. II, 774. Iorome, C. C. Beytrage z. franzölisch. Sprachlehre. II, 66. Iefajas. 2 Th. überf. v. Krägelius. 111, 313. Istae, F. Ch. Handb, d. Feldbefestigungswissenschaft. III, 143. Igelfirom, I. d', fur les causes de l'obscurité et de l'incertitude qui regnent dans l'ampienne hilloire de la Ruffie. III, 487. Il Compleanno. 1, 849lidebald, I. C. Reise nach dem Lande d. Freyheit. 1 T. I. 348. Imlay, G. topograph. Description of the Western Terrytory of Northamerica. IV, 625, Iochims, I. Werth d. biblifch. Exegefe. I, 647. Iournal, bergmännisches, y. Köhler u. Hoffmann. 4 lahrg. 1. 2 B. I, 187. 5 lahrg 1. 2. B. DI, 753. - de Lolotte 1. 2 P. IV, 565. - f. Fabrik, Magufaktur u. Handlung. 1792. Jan. - Dec. I, 140, ..., neues, aller Iournale. 2 B. 1-3 St. 3 B. 1. 2 St. 1, 353. -, neues, f. Steatskunde u. Politik, v. Jaup u. Crome 1 St. IV. 81. -, neues, militairisches. 10-12 St. III, 141. - , neues theolog., v. Hänlein u. Antmon. 1. 2 B. I, 201.

- -, ny. uli Hushallningen 1792. Sept. - Dec. 1793.

- -, topographick, for Norge. 1 - 3 H. III, 126. 4. 5 H. IV, 326.

Jan. - Jun. III, 177.

Ionrnalisten. 2 Th. III, 28%

Iris, Manaedskriftet. 1793. 1-4 B. III, 388. Isokrates d. Sittenlehrer, übers. v. Meyer. III, 511. Ist d. Entwurf d. Reichsarmatur v. 1681. f. sammil. Reichskreife verbindlich? II, 361. Ist d. Reicheschlus v. 1793. d. Reichscontingente nach d. Repartition v. 1681. z. stellen allgemein verbindlich? II, 561. Jugendfround, der. II, 598. Iunker, I. Ch. VV. gemeinnutzige Vorschläge fib. d. beste Verhal. ten d Menschen in Rücksicht d. Pockenkrankheit, I, 553. Instinus, herausgegeben v. Meinecke. II, 631. Kaibel, G. D. Anleit. z. Religionsunterricht & Kinder. III, 431. - - d. Glaube d. Christen. III, 432. Kalender, histor. f Damen, auf 1793 u. 1794. l. 764. Kandide ed. d. beste Welt. I- 223 Kannabich, G. Ch. Predigt am XIII. p. Trinit. I, 119. Kant . 1. d. Religion innerhalb d. Grenzen d. blofsen Vernunft. i, 681. Karl I. u. Ludwig XVI., e. histor. Parallele. II, 119. Kartenkunfte, 32 neue, I; 288 Käftner, A. G. mathemat. Abhandlungen. IV, 497. Katechifationen, öffentliche, üb. d. Heidelberg. Katechifmus. 1, 667. Katechilmus d. Naturlehre. II, 267. Katullus, K. Valerius, in e. Auszuge v. Ramler. III, 745e Kees, I. F. Handb. d. protestant. Erbrechts. III, 393. Keilner, G. Ch. d. Edlen d. Vorzeit. I, 441. Kenntnifs , hohere , d. Geheimnisses a. d. Karte sich zukunftige Ereignisse vorherzusagen. 2 Forts. IV. 612. Kephalides, C. de alienarione fideicommissorum familiae. IV. 201. Koppler krit. Untersuch, üb d. Ursache d. Lächerlichen, 1,2 T. 111, 717. v. Keralio Gesch. d. Kön. Elisabeth v. England. 68, I, 184. Kinderbuch, das, Ill, 455. Kinderfreuden. 1 Th. 1. 620. Mindervater, C. V. Anmerkung. üb. Cicero's Bücher v. d. Natur d Götter. 2 B. II, 462. Kindscher, L. 24 Lieder z Singen b. Klavier. III, 783. Kirkland, Th. Commencar üb. d. Schlagflus u. d. Lähmung. 1, 412. Klage, et Norsk Corples, over Grev v. Schmettow. IV, 287. - gegen den Graf v. Schmettow. IV, 287, Klein, E. F. Annalen d. Gesetzgebung in d. Preuss. Staaten. 11 B. II. 569. Kleinschrod, G. A. üb. a. Strafe d. öffentlich. Arbeiten. IV. 447. Klouker, I. F. tract. de nexu qualis constat inter utrumq. div. constitutionis foedus. III, 277. Klinger, W. C. Lehre v. d. Bruchen. II, 95. v. Kl. akowström, G. Abhandl. v. Kirchenmatriculn. II, 223. Kloppenburg, I Geographie for Ehnver i faer for Ungdommen. 1. 2 D. I, 172, - f. jedermann. 1. 2 Th. I, 172. Klüber, I. L. kleine jurift. Bibliothek. 25. 26. St. I, 184. Kluit, A. lets over den laststen Englischen Vorlog. IV. 374. Knigge, A. Fhrn. v. Gesch. Peter Clausens. 1-3 Th. III, 414. -, Over Omgang med Mennesker. 1-4 D. I, 849. Knuppela, I. F. ub a gluckliche Verfass. d. preus. Staats. 1, 639. Koch, F. de Theopompo Chio II, 511. ..., E. I. Hodegetik f. d. Universitätsstudium in allen Facultäten. II. 285, - - , E. F. Odeum Friedrich d. Großen. II, 340.

- - - physikal. naturhistor Spiel u Lehrbuch. III, 135.

- , F. Nachricht v. d. neuen Einricht. d. groß. Raths Ly-

Kochbuch, Gräzerisches durch Erfahrung geprüftes. III, 456.

- ub. d. Ascendentensuccession in Familienfideicom-

- - - Syltem d. lyrischen Dichtkunst. II, 550.

- - - - üb. deutsche Sprache u Literatur. II, 7.

- - I. Ch. successio ab intestato civilis. II, 224.

ceums z. Stettin. II; 15.

missen u. Lehen. I, 375.

Kohlhaas, I. I. Einleit. in d. Naturgeschichte. II, 519. Kolbani, P. Abhandl. üb. d. herrschend. Gifte in den Küchen. III, 151, Köler, Ch. D. Auszüge aus allen latein. alten Dichtern. 1 Th. II, 661. -, G. D. die Republik Athen. III, 425. - -, I. D. de inclyto libro poet. Theuerdank. I, 63. Köppen, I. H. I. erklar. Anmerkung. z. Homer. 1 B. II, 664. Kortum, C. A. noch e. paar Worte üb. Alchymie u. Wiegleb. I, 155. - vom Urin I, 95. v. Korzsteisch, S. E. Aussatze in Poesse u. Prosa. II, 14 Kofogarten, L. Th. de auctor. facror. ipliusg. Ielu Christi vi atq. indole poet. II, 487. - üb. d. Dichtergeist d. heil. Schriftsteller u. Iesu Christi. II, 487. Kosmann, F. W. kann d. jetzlebende Ehegatte a. d. m. seinen Kindern fortgesetzt. Gütergemeinschaft wilkührlich austreten? II, 240. Krabbes, I. M. Levnets Beskrivelse. I, 455. Kranfe d. Imedizin., Landpfarrer. IV, 572. Krebels, G. F. vornehmste europäische Reisen. 2-4 T, IU, 597. v. Krenner, I. N. G. ub. d. Churpfalz. Reichsvicariatssprengel. IV. 511.
Kretschmann, Th. quaestio juris controversi an renunciatione simpliciter facta bis auf d. ledigen Anfall etc. III, 447. Kreuz u. Querziige des Ritters A bis Z. 1. 2 B. IV. 509, Kriminalfälle f. Rechtskundige v. Psychologen. I, 355. Kritters, IJF. Abhandl. iib. d. schwere Gehör, nebst Lentins Versuch üb. d. Heilung d. Gehörfehler m. Anmerkung. v. Niceus. IV, 572. Krohn, B. N. Catalogus libror. prastantissimorum. I, 315.
Kroymann, G. mathemat. Uebungen d. Witzes. II, 191. Kuhn, K. G. Magazin f. d. Arzneymittellehre. 1 B. 1 St. IV, 75. Kuhn's, F. Ch. unparteyische Darftell. d. Grunde f. u. wid. d. Behaupt. d. aegyptisch. Pyramiden seyen. Werke der Natur. L. Lachmann, I. I. Sammlung v. Amtsreden z. Vorbereit. auf d. Genuss d. heil. Abendmahls. 1. 2 Th. II, 85. La Fayette als Staatsmann, Krieger u. Mensch; v. Forstor. IV, 674. Lafontaine, A. Gewalt d. Liebe. 3 Th. J, 439. La Lande. I. Abrégé de Navigation. III, 44. Lally - Tolendal Vertheidigung Ludwigs XVI. III, 367. Landarzt, d., od. Archiv f. d. Landvolk. IV, 571. Landbibliothek, neue, z. Zeitvertreib f. Wintersbende. 2. 3B. III, 439. Lands bye felskaber. I, 533. Lange, M. recensio remedior. präcipuor. transilvanicis domesticorum. II, 584. La Rocke, S. v., Erinnerungen a. meiner dritten Schweizerreif I, 654. - Gesch. v. Miss Lony u. d. schöne Bund. II. 734. Latham Supplement to the general Synoplis of Birds. I, 785. Laubthaler, der. 1. 2 Th. H, 406. Launen, Erzählung, u. Gemählde, II, 401. Lavoisier physikal. chem Schriften, fortgesetzt v. Link. 5 B. II, 330. Lawütz, H. W. Bibliographie interessant, u. gemeinnützig. Kenntnisse. IV, 427.

Handb. f. Bücherfreunde. 2 Th. 1 B. 1 Abthl.

üb. d. richterliche Billigkeit. III, 543.

Leaks, I. üb. d. Krankheit d. Eingeweide d. Unterleibes, I, 95. Leben, Karakter u. Enthauptung Ludwigs XVI. III, 129.

Leopolds 41, d. Friedensbringers. II, 159.

IV, 427.

Köhler, I. F. Lebensbeschreib. merkwurdig. deutscher Gelehr.

ten u. Künstler. 1. 2 Th. II, 153.

Leben Sebalt. Joh. v. Carvalho u. Melo Marqu. v. Pombal Gr. v. Osyras. überf. v. lagemann. 1. 2 B. I, 128. - u. Märterthum Ludwigs XVI. III, 129. Lebensgeschichte d. Löwen R. R. R. R. II, 671. Lebensumstände d. Reg. Rath Spiess. 111, 413. Lebens u. Regier Geschichte d. unglücklich. Ludwigs XVL 1 % III, 477.
Lehmann, I. G. Christenthum, Vernunft u. Menschenwohl i B. IV, 257. Lehrbegrif, prokt., d. Baukunst a. d. Lande. 1 - 5 Th. IV, 645. Lehrbuch , allgem. jurist. prakt. , f. Unstudirte. III, 431. Lehr-u. Schreibebuch f. Landkinder. II, 528. IV, 405. Leidenfrost, I. G. confessio de mente humana. II, 145. v. Leipziger, A. W. krit. Beleucht. d. Lindenauisch. Bemerkung. üb. d. höhere preuß. Taktik. 1 Th. II, 229, Lempe, Magazin d. Bergbaukunde. 10 B, II, 42. Lenardos Schwärmereyen. 1. 2 Th. IV, 561. Lenz, I, G. Grundris d. Mineralogie. II, 695. Leonhardi, F. G. allgem. throet. prakt. Stadt w. Landwirth. schaftskunde. 1 B. 2. 3 St. 111, 178.

— — Handetlas d. europäisch. Staaten. 1 B. 2 Abtheil. I, 604. Leonidas utriusq. carmina, e. Meinicke. II, 581. Leonore Schmidt. 2 B. II, 511. Leopolds II. musterhaftes u. wohlthätiges Leben. II, 575. v. Lery, I. Reise in Brasilien. IV, 626. Lesebuch f. d. lugend. 7-9 Iahr. I, 607. - 12-15 lahr. IV, 607. - f. junge Eheleute. IV. 76.
- naturhistorisches. 4 B. II, 881. Leffings, G. E. Briefwechsel m. Ramler, Eschenburg u. Nicolai III, 127. observat. crit. in varios Scriptor. graec. et lat. ed. Reichenbach. III, 724.

- fammtliche Schriften. 27 Th. III, 117. Lettres de felicitation au Sujet de la promotion de M. le Cardinal Maury. III. 832. - de I. I. Cart a B. de Muralt fur le droit public. II, 784 - du Comte de Mirabeau ecrites en Allemagne. 1786-1792 Leun, I. G. F. Handb. z. curfor. Lecture d. Bibel A. B. 4 T. 1. 2 Abth. II, 449. Leutwein, Ph. I. wie soll man üb. d. Begebenheit. d. jetzig. Zeit denken? III, 175. Levesque Gemälde v. Rom. I, 232. - neust. Gemalde d. Stadt Rom. I, 231. Lexicon, geograph. statist. histor. v. Schwaben. 1. 2 B. IV. 91. Leypold, D. F. üb. d. Iustizgewals d. Reichsverweser in ihren eigenen Sachen. II, 311. Liebhaber, E. D. Einleit. ins Braunschw. Lüneburg. Landrecht. 1. 2 Th. II, 578. Linde Vorträge b. Gelegenheit d. Huldigung in Danzig. III, 311. Linköpings Bibliotheks Handlinger. 1 D. II, 214. L'invito. IV, 615. Liste comparative des cinq appels nominaux fait dans les seances des 15 - 19 Ian. 1793. fur les proces de Louis XVI. IV, 382. Litta, C. ch Riflestioni sul magnetismo animale. IV, 245. Livre de grande Marechallerie. II, 4. Lobethan, F. G. A. Schauplatz d. merkwürdigst. Kriege. 1 Th. III, 429. Lobo, H. Reise nach Habestinien, übers. v. Ehrmann. 1. 2 Th. U, 144. Lobstein, I. M., Abweichung, d. Hannövrisch, Katechismi v. d. Bibe!. III, 647. Loge, d. grosse. III, 23. Lorenz, I. F. Grundrils d. rein. u. angewandt. Mathematik. 1. 2 Th. I, 49. Lorsbach, G. VV. Archiv f. d. biblische u. morgenländ. Literatur. 2 B. III, 253. Loy, I. W. d. protestant, Eherecht. 1 Th. II, 263. Lucians Todengespräche, übers. v. Bremer. 184.

Incins, M. K. E. Andachtsbuch f. chriftl. Soldaten. III, 662.

Ludwig Capet od. d. Königsmord, v. L. v. Buri. IV, 80.

Ludwig XVI. vor Deutschlands Richterfluhl. III, 367. Ludwig, Ch. F. Scriptores neurologici minores selecti. 3 T. II, I. Luther, Martin, kleiner Katechifmus. I, 391.

Leben, Thaten u. Meinungep. I, 822.

Luz, I. H. v. d. Intestaterbfolge nach d. Provinzialrechten d. Fürstenth. Anspach. II, 210. Lynar, Roch. Gr. z., hinterlaffene Staatsschriften. 1 B. IV, 105.

M.

de Maccarthy, 'I. descente del Philippe Egalité aux enfers. 1₹, 199. Madchenfreund, d. 1. 2 B. III, 28.

Madina, L. G. principia juris rom. 2 P. I, 477.

- - principia juris rom. de successionibus. I. 477. Magazin d. ausländischen Insekten. 1 H. IV, 313.

- d. Pflanzenreichs. 1 B. 1 Abth. II, 627.

f. d. Philosophie u. ihre Geschichte, v. Hismann u. Pfingsten. 7 B. 11, 615.

-, neues, f. Schullehrer, v. Ruperti u. Schliehthorft. 1 B. 1., 2 St. I, 15, 2 B. 1. 2 St. II, 763.

-, politisk og phylisk. 1793. 1. 2 B. III, 126.

Magie, d. spielende, 5 St. II, 269. Maier allgem. Weltgeschichte. 1 Th. II, 318.

Maimon, S. Versuch ub. d. Transcendentalphilosophie. IV, 681. Mulblank, I. F. Abhandl. a. d. Reichestadrisch. Staatsrechte. II, gog.

Mallet du Pan üb. d. franzölische Revolution, überl. v. Genz.

II. 384. Malouet, V. P. Briefe üb. d. Revolution ülerf. v. Mamvillon.

II, 377.

Man, the, of Feeling. III, 454.

Mangelsdorf, K. E. ub. d. Gleichheit d. Menschen. I, 639. - Geift d. Revolutionen. III. 63.

Mangor, C. C. Underretning om Radefygens Kiendeteyn, Agrfager og Helbredelfe. IV, 246.

Manifest d. unbekannt. Ordens - Obern. III, 167.

Mann, d., vom Gefühl. III, 390.

Mannichfaltigkeiten, d. neuesten, z. Geschichte u. Litteratur. 1 Th. IV, 470.

Mappe, d. graue. 2-4 B. II, 772 Marrard, H. M. üb. d. Natur u. Gebrauch d. Bader. III, 609. Mardi-gras f. d. Neufranken. v. Eckhurdt. III, 452.

Marezoll, F. G. Andagishog for Fruentimmer. 1.2 D. IV, 280. - · - üb. d. Bestimmung des Canzelredners. II, 777. Markus, A F. Antrittsrede. IV, 241.

Marmontel's fammtliche profaische Werke, übers. v. Sehutz. 1 T. IV, 33

Marryat's, Th. Haudb, d. prakt. Arzneykunst. II, 500.

Marsh, H. Authenticity of the five books of Mofes confidered. Ш, 127.

Marteliere le tribunal redoutable. I, 543. - Robert chef de brigands. 1, 543.

de Martens Recueil des principaux traités d'alliance etc. des Puissances et Etats de l'Europe depuis 1761 jusqu' à pre-

fent. 1 - 3 Th. I, 209. Marsiani, Capellae, de nuptiis, philologiae et Mercurii, ed. Goez.

1V, 305.

Martini, I. Th. kurzgefaste latein. Sprachlehre, I, 740. - Uebungen z. Uebersetzen ins Latein. u. Densfche. I, 741

Martyns, I. Abbild. u. Beschreib. feltner Gewächse, übers. v. Panzer. 1 Lief. III, 630.

v. Marum, M. Bedenkingen en Proefnemingen tot Verbetering der Middelen ter Reading van Drenkelingen. III, 636. Maffillons, I. B. Denkwürdigkeit. d. Minderfährigkeit Ludwigs

XV. 1V, 447. Materialien z. Vorschriften. 1 B. II. 528.

\_ \_ 2. Geschichte d. krit. Philosophie. II, 585. Matthison, F. Gedichte. III, 665.

May, F. A. medizin- Fattenpredigten, 1 Th. I, 617. 2 Th. IV, 241.

May, I. C. Versuch e. allgem. Einleit. in d. Handlungswissenschaften. 1. 2 Th. III, 414.

Mayer, I. C. A. Beschreib. d. ganzen menschl. Körpers. 6 B. II, 89,

- d. Nervensystems d. menschl. Körpers. 1, 2 B. II, 89.

-, I. A. Encyklopädie d. Forstwissenschaft. 1 Th. III, 409. . I. T. grundliche u. vollständ. Anweis. z. Verzeichnung d. Land - See - u. Himmelskarten. IV, 601.

- grundlich. u. ausführlich. Unterricht. z. prakt. Geometrie. 2 Th. 19, 601.

Kupferzell durch d. Landwirthschaft im besten Wohlftand. III, 113.

. A. thesaurus novus juris ecclesist. 1-3 T. II. 105.

Medikus, F. C. Gesch. d. Botanik unster Zeiten. IV, 207. Meermann, I. F. Recueil pour servir de lecture instructive

dans la langue françoite. I, 743. v. Meidinger, K. Fhr. Methode d. chem. Nomencatur. I, 153. - - System d. chemisch. Zeichen. I, 153.

Meiners; C. kleinere Länder u. Reisebeschreibungen. 1 B. I, 125.

Meinert Tafeln d. Quadrat u. Kubikzahlen. III, 247. Meister, I. Ch. F. de Antonio Caracalla. II, 239.

-, L. kurze Geschichte d. französisch. Reichtages. IV, 673. Mellmann, I. D. selecta capita doctrinae de Fideicommissis Familiar. nobil. ex jure Megapolit. et Slesvico Holfatico. 11, 209

Memoiren e. Zeitgenoffen d. Herzogs Regenten. IV, 492. Memoires de l'Acad. Roy. des Scienc. et belles Lettres depuis

l'avenemnet de Frederic Guillaume II. IV. 185. - du General Dumourier. 1. 2 T. II, 737.

Menschenkunde. 1. 2 B. II, 587.

Mentelle d. vergleichende Erdbeschreibung. 7 B. II, 19. Mercier Fragmens de Politique et d'histoire. 1-3 T. III, 828 - Gemälde d. Könige v. Frankreich. 2 B. III. 91.

Merean, F. E. K. Taschenbuch d. deutschen Vorzeit auf 1794-

l, 453. Merinval. I, 136.

Merkwürdigkeiten . oberlausitzische. IV, 224.

Messrelation, Frankfurter, für 1786 - 1792. 1, 266. Metzger, I. D. Grundsatze d. sammtlich. Theile d. Krankheits-

lehre. I, 747.
Monfel, J. G. bibliotheca historica. 6 Vol. 1 P. II. 193. — — — histor, literar. bibliograph. Magazin. 7. 8 St. J. 577.

Meyons, J. L. phylikal. ökonom. Baumschule. 1, 2 Th. IV, 396.

Meyer, F. L. W. Spiele d. Witzes u. d. Phantasse. II, 241. -. F. A. A. üb. d. Selbstbeobachtung beym Studium d. Na-

turgeschichte. IV 3. Michaelis, I. D. Introduct. to the New Test. translated by Marsh 1. 2 Vol. II, 697.

- zeritreute kleine Schriften. I Lief. I, 32. Middletons, C. verm. Abhandlung üb. einige wichtige theolag. Gegenstände II, 218.

Mikefcha, I. Reite e. Polen durch d. Moldau nach d. Türkeye. 2. 2 Th. 111, 793.

Minerva. 1792. 1 - 4 B. I, 573. 1793. 1 - 4 B. III, 284. Minettens Wunschspiel. IV, 612.

Maioch's, I. I. vermischte kleine Schriften. 1 B. IV, 460. Moldenhawer, D. G. Prozess geg. d. Orden d. Tempelherren,

II, 397. Möller, I. compend, theologise symbolicse ecclesise Lutheranas,

III, 421. -. A W. P. z. Beförder. d. Nutzbarkeit d. Predigtamts u. d. theo og. Studiums. 1 B. II, 221.

Montaigne, M. Gedank. u. Meinung. ûb. allerley Gegenstände.

1-3 B. I, 753. 4 B. III. 599.

Montalso a lewish Trace, or the Lill. Chapter of Island. IV, 175. Montgaillard, le Comte de, Etst de la France au mois-de Mai. 1794: IV, 127.

Morgemoften for 1792. 1, 571. de Morgonficene, C. W. examen des principes rependus dans

l'ouvrage de M. Paine intitulé: des droits de l'homme.

Morgen u. Abendopfer e. Christ. II, 232. Moritz, K. Ph. Anthousa. II, 529.

€ 3

Morit

Marits, K. 2h. neues A B C Buch. IV. 405.

Vorledung. ub. d. Styl. 2 Th. 111, 697. - u. Maimons Magazin z. Erfahrungsleelenkunde. 8.9 B. III, 500. Morville, N. geometriske og ekonomiske lordelings og lordskiftnings Lacre. I, 155. - Lehre v. d. geometr. u. ökonom. Vertheilung d. Felder. bearbeit. v. Christiani. I, 156. Müchler Kalender f. d. Iugend f. 1793. IV, 307. Muller , C, G. kurze Beschreib. d. Reichsstadt Nurnberg. I, 290, . C. G. Verzeichnis v. Nurnberg, topogr. histor. Kupf. u, Holzschnitten II, 701. , I. E. I, observat. prakt. ad Leyseri meditat. ad Digesta, 3 T. 2 Faic. IV, 249. - promtuarium juris novum: 1. 2 Vol. I, 353. . I. N. Anweis. z. okonom. Rechenkunst. II, 5. ., N. Belehr. üb. d. leichteste Art a. Kartoffeln e. guten Brandtwein z. brennen. III. 135. R. T. T. Antangsgr. nützl. Kenntnisse z. Belehr. f. Kinder. II, 61. -, R. T. T. initia linguae latinae. IV, 270, - - kleine latein. Grammatik. IV, 270. kleines latein. Lesebuch. IV, 270. Munnich, I. 1. W. Verfuch üb. d. Grenzen d. Aufklär. unt, d. Romern. III, 342, Muñoz, I. B. historia del nuevo mundo. I T. IV. 369. Munter , F. Magaz. f. Kirchenrecht u. Kirchengesch. Nordens. 1 B. II, 412, Muntinghe, H. philolog. crit. Anmerkung. z. a. Palmen. 3 B. 1, 448. Murray , I, A. Abhandl. üb. d. gichtisch. Tripper. I, 15. \_\_ \_ descript. arteriarum corporis humani. III, 430. Mufenalmanach f. 1793. u. 1794. v. Vofs. III, 777.

#### E

I, 393. Museum d. Heilkunde. 2 B. IV, 649.

Muzel, Ph. L. chriftliche Predigten. II, 53.

Mythologie d. nordisch, Volker. III. 577.

d. ersten Christen. II, 808.

- berlinischer , f. 1794. y. Schmidt u. Bindemann

-, P. B. Vorlesung. iib. Deismus u. Christenthum. IV. 129.

Nachricht, umftändliche, v.' d. Friedrich II. z. Altflettin errichteten marmornen Bildfaule. II, 637. \_ v. d. Veranlaffung d. Gefellschaft z. Beforderung d. vaterland, Industrie in Nürnberg. IV, 365. -, zuverlässige, v. d. Drangsalen welche 1793. d. Samt Grafichaft Leiningen . Westerburg v. franzölisch. Commisfarien u. Völkern zugefügt worden find. II. 679. Nachrichten, interessante, v. Marats Leben u. Tod. I. 446.

u. Auszuge a. d. Handschrift. d. Kön. Bibliothek z. Paris, übers. v. Lobstein. 1 B. 2 Abth. II, 504. Nachtbote, der. I, 301. Nachtrag z. weitern Belehrung d. Publikums d. Verstandeskräfte u. Regierungsfähigkeit d, Furst. v. Neuwied betr. III. 38. Nachträge z. Sulzers allgem. Theorie d. schonen Kunfte. 2 B. 2 St. III, 33. Neale observations of the Lobelia Syphilitica. I, 55. Necker von d. vollziehend. Gewalt in großen Staaten. 1. 2 Th. Nenke, K. C. Unterricht v. d. Pflicht d. Kinder geg. Eltern, I, 533. v. Verbrechen u. Strafen. I, 534. Naubeck, V. W. Gedichte. 1 B. I, 102. Neujahrsgeschenk f. Dienstboten auf 1793. II, 247-Nicolai, I. Ch. W. Unterweifung. in gemeinnutzig. Kenntniffen d. Naturkunde. I, 296. Niederhaber, D. I. Erläuterung. iib. d. Gebrauch d. Gasteiner Wildbades. II, 503. Niedermaier , F. X. Predigt. üb. d. Leben , Sitten u. Gebräuche

Niethammer, F. I. üb. d. Verluch einer Kritik aller Offinde rung. III, 369. Niffen , H. F. curae novistimae in Ciceronia Tuscal. Quaestienes. 1, 45. -, M. Extract og Register over de Kong, Forordninger etc. 1670-1792. 1-5 H. I. 357. Nitsch, P. F. A. Einleit. ins Studium d. alt. Kunftwerke. Il. 648. - - Vorlesung. üb. d. klassisch. Dichter d. Römer. & B. I, 561. 2 B. III, 624. Noch e. Versuch üb. d. schwere Schriftstelle Gal. 3, 2c. II, 183. Nonne, I. G. L. Ephemeriden a. d. Garten d. Epikur. 1 B. I, 435. Norfolk Tale. I, 525. Nofe, K. VV. Fortfetz. d. Beyträge z. d. Vorstellungsart. üb. Vulkan. Gegenstände. I, 84. Nöffelt , I. A. differt que illuftratur to mierum ayrorum Rom. Noth u. Hülfsbüchlein, naturhistor., f. deutsche Landminnes II, 535. Noticia succincta numismatum imperial. romanorum. III, 487. Nowack, I. Grundsatze d. Handlungswillenschaft. I, 20%. Nyegaard. R. Samlinger til Kundskabs og Dyde Befordring. 1-4 H. I. 446. Nytaaragave for Dames \$793. I, 470. 1794. IV, 231.

#### 0

Oche; P. Geschichte d. Stadt u. Landschaft Bafel. 2 B. 1Abh 1, 750. -Omais Erzählung u, Berichte v. feinen Reisen m. Cook. I, 2 h 111, 784. Opera ff. Patrum latin. 12. 13 Th. II, 420. Opinions de M. Malouer, 3 Vol. II. 377. Oppelt, M. G. F. Predigt, z. Boforderung religiöfer Gefinnn. gen. II, 53. Origenes Backel. 1, 2 Th. II, 448. Dertel, E. F. C. Antijosephinus III, 45. Ofann, I. B. G. ub. d. Werth d. Iudeneides vor christl. Obrigkeiten, III, 637. Oftermann , P. Unterredungen m. Kindern üb, d. grithmet, Rechnen II, 384, Otto, I. G. medi., u. chirurg, Bemerkungen. III, 235. Ovidii, P. Nasonis, Fastorum libri VI. H, 834-Heroides. II, 834. - Metamorpholen im Auszuge, v. Meineche III, 185. Verwandelungen, 1 Th. I. 72. metrisch überletgt. I - 10 B. IV. 268. überî v. Hode. 1. 2 T. I, 276. Overberg , B. Anweil z. Schulunterricht im Hochstift Munfter, 11, 659.

P.

Pädagegik, kurze, iV, 405.

Paine, Th. gefunder Menschenverstand. IV. 25.

— Prozess weg. seines VVerkes: Rechte d. MeaschetIV, 209.

— Sammlung verschied. Schriften üb. Politik u. Gefetzgebung. IV, 25.

Palm. I. l. Handbibliothek d. theolog. Literatur. 1-3 T. I, 206.

Pancki, M. compend. institutionum physicarum. 1-3 T. II, 176.

Panzer, G. VV. F. Fannae insect. germ. initia. 4-6 H. I, 304.

7-9 H. IV, 516.

— G. VV. Gedächeniss d. Pegnesischen Blumengriche
IV, 455.

Inpl. I. G. F. Commeutar üb. d. christl. Kirchengeschichte. 2 Abth.
II, 446. 3 Abth. IV, 35.

Parrott, Gi F. zweckmältiger Luftreiniger. III, 168. Rasta, Galateo dei medici. III, 671. Pattoralanweifung f. angehende Geiffliche. II. 260, Patriotismus u. Freylieitsschwarmerey. I, 45t.

Fastus. H. E. G. Memorabilien. 5 St. 111, 762. 6 St. IV, 469. - philologisch. Clavis üb. d. alte Tell. 2 Th. Jefaise. NI, 3. de Pecis, leure au Comte de Pellegrini. III, 591. Pennants, Th. litterar. Leben won ihm felbit, übers. v. Timuow IV, 71. v. Perefix, H. Lebensbeschreib. Heinrichs d. Großen. III, 208. Parfehts, W. merkwürdig. Fall d. Wahnsians. I, 412. Parfins, A. Fl. Satyron, uberl. v. Fidlebora, 1, 585. Petz. I. I. de variis in leucorrhoea venerea virili medendi methodis. 1, 173. Pfoff, H. L. Hittorienbuch f. Burger u. Bauersleute. 1, 63. Versuch e. kurzen Beschroib. d. Zuftandes d. Sitten u. Gehräucherd. Hebraer. 11f, 601. 797. Pfühler, I. G. Unterricht f. Personen welche Kranke warten. l, ~69. Pfankuche, H. F. observat philolog. et crit. ad quaed. Pfalmor. loca. II. 775-Pfeffel Lehren an Egle. II, 151. Planzensystem, Linneisch., im Auszuge. 1-4 Th. III, 5. Pflaum, M. Enwurf z. nauen Bambergisch. peinlich. Gesetzgebung. L 136. Phantasien d. Liebe. I, 303. Pharmacopoes Brementis. II, 593. Philipp, I. Ch. d. geschwind calculirende Kausmann. II, \$15. Pilger. M. II, F. Ideen ub. d. Behandl. d. Iuden in Deutschland. 1 B. II. 143.

Piftorius, F. C. A. englische Speachlehre. IV, 17.

Plan d. Belagerung v. Mainz. IV, 247. e. neuen Anstalt z. zweckmäleigen Armenverlosgung in Nürnberg. IV. 367.

Planck, G. I. neuelle Religionegesch. 2. 3 Th. II. 421. Plant, L. T. Handb. e. Erdbeichreib. u. Geich. Polynesiens. 1 B. 11, 277 Plantarum indigenar, er exoticar, icones ad vivum coloratae. 5. 6 lahrg. l, 325 Plattners, E. philosoph. Aphorismen. 1 B. IV, 473-Plenk, L. f. hygrologia corporis humani. iV, 377. Plethonis, G. G. et Michaelis Apost. prationes funchres. III, 29. Plexippus od. d. emporstrebende Bürgerliche. Il. 92. Ploucquet, G. G. initia biblioth. med. pract. realis. I T. II, 481. Poeliz, C. H. L. de gravistimis Theologiae feniorum Iudaeorum decretis. III, 280. Poelien, freundschaftl., e. Boldeten. I, 268di Poggio, F. V. Notizie della Libreria de Padri Domenicani. Politkowsky Briefe an Hn. \*\*\* nebíl Zugabe. I. 85. Polyxena v. Bertuch u. Schweizer. II, 373. Pott, D. I. Predigten, I, 679. Poulson , S. maanedikriftet Iris. z. Azarg. 1 - 4 B. I. 575. Praudi, G. differtaz. intorno al fublime. III, 703. Pray, G. historia controversiar. de ritibus Sinicis. III, 9 Predigten üb. d. Pflichten d. hohern u. aufgeklart. Stande b. d. burgerlich. Unruhen unfrer Zeit v. Berg u. Zirkel. 11. 369. Preisschriften üb. d. Frage v. d. Anwendbarkeit d. Koppelwirthsch. in d. Mark Brandenburg nebst Bemerkung. d. Gr. v. Herzberg üb. dief. Gegenstand. III. 449. Pronninger, I. F. Anweif. z. Kenntnife d. Menfch. u. d. Natur. 11, 608, Pres. P. S. C. epik. gratulator, ad. Norimberg. phylicos et medicos. I, 270. Preuschen, A. G. geopraph. Taschenb. auf nordisch. Reisen. 111, 597. Primifer, 1. Gedanken üb. d. v. Trendelenburg vorgeschlagene System d. griechisch. Conjugationen. 111. 565. Privatleben d. Marfch. v. Richelieu. 1 - 3 B. III, 84. Promemoria f. d. Furft Bischof v. Speyer üb. d. d. Hochstift auf d. Abrey St. Walburg zustehende Rechte. II, 623. v. Proni, neue Architectura Hydraulica, übert v. Langidorf.

5 Th. 1 B. IV. 500.

Mechan. 5—7 Lief. IV. 220.

Protokoll, ächtes vollständig., d. chursürstl. hohen Wahlconvents z. Frænkfurt im I. 1790. 1. 2 B. 1—5 H. I. 225.

i. I., 1792 I. 234.

Prudonme, I.. les crimes des Empereurs d'Allemagne depuis Lechaire jusqu'à Leopold II. IV, 364.

Pfalme d. König David nachgesungen. III. 633.

Putter, I. St. Anleit z. deutsch Staassrecht, übers. v. Gr. v. Hohenehal, m. Anmerkung. v. Grimm. 1. 2 Th. 1. 2 B. II, 657.

Pyl. I. T. Repertorium s. d. össentl. u. gerichtl. Arzneywickschich. 2 B. 28t. II, 501.

Prospekte, mahlerisch - radirte, v. Italien, von Dies, Reinhard u.

Q.

Quartalschrift, neue, z. Unterricht u. z. Unterhaltung f. 1793. 1 — 4 Q. IV, 629. Quelques Idéas de Passe-temps. III, 707. Quistgaard, N. Addisons Cato. I. 469.

R

Racine Athalia, übert, v. Cromer. III, 199. Rahbek, K. L. den danske Tilskuer. 2 Azarg. I, 67. - - dramatisk. og littererisk Tillaeg til Morgenpoften. t. 2 H. I, 572. Bajnis, I. perfects quadratura circuli. III, 480. Ramanzini, D. Esperienze eseguite de l'ennet in Verone nel mofe de Luglio 1793. IV, 527 Bambach, F. E. Gedanken üb. d. Werth u. Nutzen d. Alterthumskunde. IV, 639. - Hiero u. feine Familie. 1. 2 Th. I, 805. - Rede am Geburtstage Friedr. Wilh, K. v. Preuffen 1794. IV, 640. - ub. d. Bildung d. Gefühle f. d. Schone auf joffent. lichen Schulen. III, 111. Ramlers, K. W. Fabellese. 3 B. IV, 29. Rappolla, I. d. Rechtsgelehrte, überl. v. Griefinger. II, 813. Rasmuffon, T. Indleding til flere Kundikaber. I, 567. Rath, mutterlicher, an m. Tochter. I. 55-Ratschky, I. F. Melchior Striegel. 1. 2 Ges. U. 94. Rau, W. F. Materialien z. Kanzelvorträgen ub. d. Epistela. 4 Th. L 2 Abschn. III, 183. Raynuls Gemählde v. Europa. I. 128 Rebmann, G. F. Nelkenblätter. 3 Th. II, 548. Rechenichaft, erste, v. d. Gesellich. z. Beford. d. vaterländ. Induftrie üb. d. v. edlen Menschenfreund. z. d. f. Hülfsbedurft. Bürger erricht. Leih -u. Unterstütz. Kasse in Nurnberg erhalt. mild. Beyträge. IV, 36%. -, öffentliche, d. Pflegecommiffien zu St. Petri in Koppenhagen nebft Fortfetz. I, 687. Recht, d, d. Eigenthums d. fachaich. Nation in Siebenburgen. II, 633. Reden, öffentlich gehalten v. zwey Männern u. e. jung. Dame. III, 623. Regententafol, europäische, f. 1794. IV, 583. Reglemente for Kongl. Majets Tunga och Lätta Cavallerie. 1 D. III, 310. Behm, F. Vorschläge wie m. durch Beybehalt. d. Beinkleider Mädchen u. Knabeu bewahren könne. I, 118. Reichard Guide des Voyageurs en Europe. 1. 2 T. I, 65.

— H. G. initia doctrinne christianse. II, 430. -, I. F. Musik z. Goetho's Werken. 1. 2 B. III, 774. Reichs - Contingent, Meklenburg. u. Römermonate. IV, 143. Reichshoffathagutacht. merkwurdige. 1 Th. I, 241. Acimarus Freyheit d. Getreidehandels II, 823. Heinhard, I. G. Mädchenspiegel. IV, 549. \_\_\_\_\_, F. V. System d. christl. Moral. II, 441. Reinhold, I. H. Vernunft u. Mode. I, 47. Rein.

```
Beinwalds, W. F. H. poet. Launen. I, 246.
Reischel Blicke e. Moderatisten auf d. gegenwärtig. Zustand Frank-
       reiche. IV, 673
Reise, empfindsame, durch Italien, d. Schweiz u. Frankreich,
      v. Schink. IV, 62.
               - - nach Schilda. I. 414.
     - in d. mittäglich. Provinzen Frankreichs. 3 - 5 Th.
       III, 713.
       v. Johann d. Bedienten. IV, 573.
Reisebeschreibungen, neueste, in zwekmäsigen Auszugen. 1 B.
       III, 173
Reisig Predigt. f. diejen., d. nach Weisheit fragen. II, 53. Reitemeier, L. F. Studium d. Staatswissenschaft. II, 631.
 Religionsbegebenheiten, d. neuesten, f. 1790 - 1793. III, 443.
 Religionszustand, affecurirter evangelischer, im Herzogth Sulz-
       bach. III, 477.
 Religionsvorträge - z. Beford. e. vernunftigen Gottesdienstes.
       I, 613.
 Remer, I. A. Darstellung d. histor. Welt. IV, 299.
 Remmler, I. C. tabell. Veberf. welche d. Gehalt d. Bestandtheile
       in 16 Unzen Mineralwasser in alphabet. Ordnung anzeigt.
  Repertorium, allgem., d. Litteratur f. d. lehre 1785 - 1790.
        2 B. IV. 180.
                         - d. denitsch. Staats u. Lehnrechts, ver-
         mehrt v. Hüberlein. 3 Th. IV, 233.
            - d. neuest. Kirchengeschichte. 1 Th. III. 203.
  Ressouvenir de la Russie. III, 707.
  Rettung d. Ehre d Fran. v. Knigge geg. d. Beschuldig. d. Rit-
        ter v. Zimmermann. III, 223.
  Revolutionsalmanach f. 1794. IV, 123.
  v. Rhenen, I. Journal of a lourney from the Cape of good Ho.
  pe. III, 431.
Ribbeck, C. G. vom Wiederschen in die Ewigkeit. III, 536.
 Ricerche Roriche full' Academia degli Affidati e fugli aitri ana-
        loghi stabilimenti di Pavia. I, 191.
  Richter, G. de Luna poetarum. IV, 463.
       -, A. G. medic. and furgical observations. IV, 653.
         , I. B. ub. d. neuern Gegenstände d. Chemie. 3 St.
  Ricklefs, F. R. neue englische Chrestomathie. 1 Th. I. 596.
  Rieggeriana. 1 T. IV, 549.
  Riam, A. ab. Religion als Gegenstand d. verschied. Stastever-
          fastungen. III, 641.
  Riomann, K. F, neue Beschreib. d. Reckansch. Schule. I, 339.
  Riem's entdeckt. Geheimnis d. brauchbarft. Gährungsmittel z.
         Backen, Brauen u. Brandtweinbrennen. 111, 375.
  Rintels, Moses skizzirte Beschreib. v. Gottingen. 111, 445.
   Ritthefs Konungl. Islenzka Laerdoms - Lista Felags. 12 B. I, 20.
   Rizhaub, I. A. kurz. Abrifs d. alt. Gesch. u. Geographie. I, $62.
   Bochon, Reife nach Madagascar, übers. v. Kayser. 1, 777.
  - Voyage'h Madagafcar. I, 777.
v. Hachow, F. E. d. Kinderfreund, befonders f. Franken be-
         arbeitet v. Schlez. 1. 2 Th. IV. 406.
                   - Katechismus d gesunden Vernunft. IH, 276.
   Roding , I. H. d. lugendlehrer. 1Th. II, 598.
   Roll, Leopold e. philosoph. Rhapsodie. II. 159.
   Röller, T. G. Dorfpredigten f. gemeine Leute. 2. 3 T. I, 676.
   Römer, I. I. delectus opusculor ad rem medic. spectantium.
          i Vol. I, 748.
   Rondet , I., St. Harmonie d. histor. Bucher d. alt. Bundes. 1, 819.
   Ronne, B. F. uskyldig Tidsfordriv for Born. 1. 2. D. I, 512.
   Roos Terenzens Luftipiele. IV, 17.
   Boofe, T. G. A. ub. d. Gelundheit d. Menschen. I, 461.
   Ruppelt , G. B. prakt, Entwurf e. neu z. errichtend, Urbariums.
          IV, 597.
   Rosaliens Schreibtafel f. 1794. IV, 560.
   Rofenmüller, I. G. auserlesenes Beicht - u. Communionbuch.
         111, 456.
                       - Bemerkung. d. Studium d. Theologie betr.
          11, 689.
                         Morgen u. Abendandachten. I, 262.
                       – Prjensche Roswaczenje we Richezijanstwi
```

sei Dzjeczi.. II, 239. .....

```
Rosenmüller, I. G. Scholia in N. Teft. 1 - 5 Th. I. 531
                          - V. Teft. 3 T. 2. 3 Sect. 11, 452.
Roffi, G. G. Commedie. 1 - 3 T. 1V, 657.
--, A. G. Tentamen florae Germanicae. 2 Th. 1.2 R. II. 519.
Roth, I. F. Fragmente z. Gefch. d. Bader u. Barbirer in Nam-
      berg. I, 271.
, I. F. Verfuch e. Gesch. d. Apothekerwesens in Nürnberg.
       1, 270.
 Rothe, T. Naturen, betragtet efter Bonnets Masde. 3. 4 B.
       1, 517.
       - observat. de morbis veneris. I, 173.
          Til de prifelige Maend hvilke have udfatt premie med
        Hensyn paa et Universitets Oprettelse il Norge. I, 767.
 Roths Materialien z. Kanzelvorträgen. 3 B. 1 Abth. III, 144.
 Roux, I. I. le, des Tilbers. II. 183.
 Rubbi, A. Parnasso de Poeti ciessici d'ogni Nazione. 1. 2 Th.
        IV, 23
 Rudiger , C. F. Darftollung d. neuen Methode d. Hn. du Sejost.
        IV, 501. ... D. I. üb. d. Rettungsmittel d. Ertrunkenen. IV, 599.
 Rudolph , I. P. I. de opii in luis venereze fanatione efficacia.
 Ruhkopf, F. G. Gesch. d. Schul u. Erzieh. Wesen in Deutsch-
        land. 1 Th. IV, 361,
 Ruiz, I. della China. Il, 124.
 Ruilmann, G. W. d. heil. Schrift. d neuen Bundes. 3 T. III, 153.
 Kunde, I. F. Appellationslibell d. Graf. v. Bentheim-Tecklen-
        burg geg. d. Graf. v. Salm - Reiferscheid. 11, 257a - Vertheidigung d. höckst. Hildelsheim. Landesver-
         fassung u. Landst. Gerechtsame. IV, 113.
  Ryberg . P. de futilitate objectionum philosophiae crit recentis-
        ris de existentie. Dei. III, 751.
```

Saadiae, R. Philumensis versio Jesaiae Arabica, ed. Paulus 2 Fasc. III, 635. Sabbako, III, 436-Sacontala eller den uheldige Ring. L, 511. de Sacy, d. heil. Schrift d. neuen Bundes nach d. buchftablich. u. geistlich. Verstande. 1. 2 B. 1, 793. 3 B. IV, 447. Saggi dei caracteri, vignetti e fregi della nuova fonderia di Ant. Zatta e figli Librai Veneti. IV, 646. v. Salis, U. Fragmente d. Staatagoschich. d. Thals Veltlia. 1 — 4 B. I, 297. —, I. G. Gedichte, herausg. v. Matthifan. II, 523. Sallufts Catilina, überf. v. Schlutar, II, 191. Salzmann's, Ch. G. Constants curiose Lebensgeschichte. 3 Th. 11, 71. - pädegog. Bedenken iib. Fanfts Schrift., wie d. Geschlechstrieb d. Menschen in Ordnung z. bringen . II, 687. Salz ti. Laune unter mancherley Gestalt. IV. 563.

Samling, nye, af det Kongel. Danske Videnskabers Selftabs
Skrifter. 4 D. 3. 4 H. I. 494.
Samlinger, nye, til den Danske Historie. 2 B. 3. 4 H. I, 444.
Sammlung auserlefener Abhandlung. f. prakt. Aerzte. 15 B.

2 — 4 Sr. III, 241.

— chronolog, d. i. Jahre 1787, 97, 92, 11, 93, ergen-

genen Verordnung. f. d. Herzogth. Schleswig u. Holliein. I, 239.

d, besten u. neuest. Reisebeschreibungen. 31 B. III, 169, 33 B. IV, 607.

Wiffensch. z. Berlin in d. lahr. 1783 u. 1789. find vorgelesen worden. II, 324.

- neueft. Uebersetzung. d. griechisch. profaisch. Schrift fteller. 8 Th. 1 B. III, 237.

- deutsch. Gedichte, in Musik gesetz v. Grochien.

\_\_\_\_ merkwurdig. am K R. K. Gericht emschieder Rechtsfälle, 1 - 5 Th. II, 569a

81**3**2

Sammiungen, neue, geograph. histor. flauft. Schriften. 13. 14 Th. IV, 623Cander; Ch. L. Auswahl dänisch. Lustspiele f. Deutsche. 1 B.
IV, 265. Barkasmen. 1, 135. v. Sartori, Leopoldinische Annalen. 1. 2 Th. I, 106. de Saurages. F. Boiffier Nosologia merhodica 1. 2 T. II, 617. Saxii , Ch. Onomaftici litterarii epitome. I, 313. Scorrons komischer Roman. 1-3 Th. IV. 16.
Schüffer, I. C. G. Briefe auf e. Reise durch Frankreich, England u. Italien. 1. 2 B. IV, 163. Scharnhorft, G. Handbuch f. Officiere. 3 Th. II, 225. - militarisch. Taschenbuch. II, 227. III, 536. Schatter, G. H. Predigten 1 Th. IV, 580. Schediasma de correctione peccatorum p. ecclesiae ministrum. 111, 479 Scheele's, K. W. fammtliche phys. u. chem. Werke. 1. 2 B. 111, 161. Behema, reichsritterschaftliches, f. 1791. If, 159. Scherer, 1.
III, 705. I. A. genaue Prüfung d. Hypothele v. Brennstoffe. Scherf, I. C. F. Beytr. z. Archiv d. medizin. Polizey. u. Volksarzneykunde. 1 - 3 B. II, 425. Scheyer, I. G. ökonom. u. prakt. Wasserbaukunst. II, 9. Schilderungen u. Anekdoten v. Paris. 1H, 95. Schiller, F. allgem. Sammlung hiltor. Memoires. 2 Abth. 1-3 B. 1, 841. Schilling, C. G. Lieder f. Erzgeburge. 1. 2 Th. 1, 246. Schink, I. F. Laune Spott u. Ernft. 1 l. 1. 2 Vth. I, 412. Sekkuhr , Ch. botan. Handbuch. 12. 13 H. I, 788. Schlogel, K. A. M. Geist d. Christenth. in lesu Worten am Kreuz. J. 671 -, G. Katechilmus d. christl. Lehre. IV. 329.
-, I. Ch. P. neue medizin. Literatur. 4 B. 1.2 St. I. 184. -, K. A. M. populare Betrachtung. üb. Religion u. Christenthum. 1 Th. II, 721. . I. F. VV. statistisk Beskrivelse af de fornemste Europäiske Stater. 1 D. I, 273. . I. Ch. F. thesaurus materiae medicae. 1 T. III, 57 - - pathol. therapeuticus. 2 Vol. 1 P. II , 502. Schlenkert , C. F. Feyer d. Inhrhunderts. I. 310. Schlichtegroll, F. Nekrolog a. d. lahr 1791. 2 I. 2 B. auf 1792. 3 I. I B. II, 313. 2 B. IV, 401. Schilchthorft, H. üb. d. Wohnsitz d. Kyneser. 1, 783. Schmelzer, F. A. Contumacielprocess d. hochst. Reichsgerichte. 1, 213. v. Schmettow, W. F. Gr. erläuternder Commentar z. d. patriot. Gedanken e. Danen üb. stehende Heere. I, 249. Schmid, V. allgem. Gesch. de. Freystaats Ury. 1, 2 Th. I, 108. -, I. W. kurzer Abrifs e. theolog. Moral. I, 329. . C. C. E. Moralphilosophie. 11, 623.

Schmidt. F. T. an d. guten Völker Deutschlands. 111, 557. \_, I. E. Ch. Eins d. ältesten Idyllen d. Morgensandes. 1, 727. -, M. I. Neuere Gesch. d. Deutschen. 5. 6. B. 1, 113. -, F. Oestreichs allgem. Baumzucht. 1-4 H. I, 97. -, Klamer, E. K. poetische Briefe. I, 268. . . I. L. prakt. Lehrb. v. gerichtlich. Klagen u. Einreden. III, 387. ..., C. H. Recueil de poemes interessantes. IV, 655. ., E. G. theoret. prakt. Commentar üb. f. Vaters Lehrb. v. gerichtlich. Klagen u. Einreden. 1. 2 B. IH, 145. Schneider . D. H. neuest. Magazin f. Liebhaber d. Entomologie. 1 B. 3 H. I, 625.

F. Utkast til en Karakteristik af Hans Kongel Hoihed Kronprindsen af Danmark. I, 513. Schneitberger, T. G, Anweisung z. Verhütung d. Feuersgefah-Schöpff, I. D. historia testudinum. 3. 4 Fasc. II, 161. Schon, I. It. chronologisk Register over de Kongel. Forordninger og aabne Breve, fom fra Aar 1670. ene udkomne. 10 D. Seuffort, I. Ch. neue Morgen - u. Abendandachten. I. 136. 1, 236. Sickler , I, V. d. deutsche Obsigartuer. 1 B. 1 St. Il, 207. Schuw , N. descriptio Codicum Graecor. Epigrammatum Mscr.

Schrader, L. A. G. Handb. d. vaterland. Rechte in d. Herzogth. Schleswig u. Holfein. 3 Th. IV, 254. Schram, D. analysis Operum S S. Patrum et Scriptor, ecclesiant. 16 Th. I. 334. v. Schrank, F. Paula, Anfangsgr. d. Bergwerkskunde. III, 297. Schreger, B. N. G. de corticis fraxini excelhoris natura et viribus medicis. 1, 863. - theoret. u. prakt. Beytr. z. Kultur d. Saugaderlehre. 1 B. II, 2. Schreiben a. d. Verf. Etwas üb. d. Rathsfähigkeit bürgerlich. Gelehrten in Ulm. III, 503. - an e. Freund d. neulich im Druck erschienene Klage geg. d. Gr. v. Schmettow betr. IV, 287. , zwey, e. Pariser Burgers a. f. Freund in Wien. III, 129.

Schreiber, G. F. de morbo mercuriali. I, 173. Schrift, d. göttliche heilge, d. A. u. N. Test. erläutert v. Brann. 1-6 B. II, 137. Schriften, geographische. 13. 14 Th. IV, 397. - -, neueste, vermischte. 1. 2 B. I, 136. Schröder, Ch. F. Abhandl. v. Brocken. 1 Th. I, 127-Schröter, L. Ph. Nendorfs afphaltische Schwefelquellen. II, 645. Schubart, L. englische Blätter. 1 B. 1. 2 H. I, 421. Schubfacher v. F. Rosenthal. 1. 2 F. I, 348. Schuch, I. F. Sammlung einiger Predigten. II, 53. Schulbuch, kleines, f. Stadt - u. Landkinder nach Basedowscher Lehrart. III, 432. Schultens, I. I. observationes in loca Veterum de vindicta divina. III, 289. Schultess, I. Denkmal Blaarers v. Wartensee. II, 775. Schulz. Ch. Handb. d. Phylik. 4. 5 B. 11, 265. -, F mikrologische Aufsatze. II, 329, -, I. E. Sammlung einiger Predigten. III, 661.
- icholia in V. Telt. continuata a Basero. 8 Vol. III, 742. Schunk, I. B. Beyträge z. Mainzer Geschichte. 2. 3. B. 11, 606. Schutz, Ch. G. observat. crit. in aliquot Odysseae loca. I, 327. Schwänke, profaische, a. d. Zeiten d. Minnelinger. 1, 439. Schwarz, G. I. de valore pactorum familiar. illustrium intuitu tertii praecipue creditoris. III, 751. -, Ch. E. d. Rossschauer. II, 589 -, F. H. Ch. Grundrifs p. Theorie d. Mädchenerziehung. I. 397. Schwenke, C F. G. trois sonates pour le Clavecin. II, 527. v. Schwerin, Gr. d. Glück d. Friedens. II, 791. Scotland delineated. IV, 139. v. Seckendorf , S. d. Rad d. Schickfals, I, 268. - Kalliste. J, 128, Sehen, d., in d. mögliche u. wirkliche Welt. 1 - 3 Q. II, 479. Seidenflicker, I. A. L. Entwurf Oftemat Pandekten. III, 391. -, J. H. P. Leitfaden f. d. erst. Unterricht in d. hebräisch Sprache. 11, 663. Seidlitz. Ch. G. Nogle Imflag anguaende ville Poster i. den effentlige Gudstieneste. II, 23. Sejour du Dionysius analyt. Abhandlung. v. d. Sonnenfinsternissen. 1, 383. Sekretair, der III, 79.
Samler, I. S. histor Abhandlung. üb. einige Gegenstände d. mitte lern Zeit. 1, 128. II, 448/ Seneka an Helvia u. Marzia, übers. v Conz. Il, 29. Senff, C. F. Versuch üb. d. Herablassung Gottes z. Schwachheit d. Menschen. II, 129. Serz, G. Th. figmentum de animo humano. III, 647. Seuffert, I. M. ub. d. Verhaltnife d. Staats u. d. Diener d. Staats geg. einander. IV, 169. Sextro, H. Ph. expositio sermonis Iesu. Joh. 5, 39. coll. 46. 47. III, 277. Zusage d. Confirmanden. III, 455. Seybold, D. C. kleinere Schriften vermischt. Inhalts. 1 Th. II, 835. neues Magazin f. Frauenzimmer. Iahrgang. 1791. 4 Vth. I, 336 Seufer Bestimm. d. Länge v. Göttingen. IV, 286.

Siebenkest, I. Ch. Abhandi. v. lezten Willen nach gemein. u. Stedman, C. Hiltory of the Origin, Progrets and Termination Nürnberg. Rechten. II, 260.

- fortgesetzte Machricht v. Armenstiftungen in Nilrnberg. II. 368. - Nachriche v. Nürnberg, Stipendien, II, 365. Siebold, K. K. chirurg. Tagebuch. I, 25.
Biecle. nuoveau, de Louis KIV. 1 - 4 T. I. 217,
Siemssen, M. A. Ch. d. Fische Meklenburgs. III. 833, - - Handb. z. fystemat. Kenntniss d. Meklenburg. Land u. Wasservögel. III, 838. Simonis, H. Legicon manuale hebr. et chaldaic, ed, Eichhorn. III, 649. Sinner, I. Anfangsgr. d. Rechenkunft. I, 466. - Lehrb. d. profaisch. u, poet. Schreibart. I, 853. Sintenis , K. H. Verfuch e. prakt. Anleit. z. Ciceros Schreibart. IV, 270. Sjöborg , G. ub. Volksdesposismus. I, 497. Bittengemälde, kleine, nach englischen Urbildern. g Lief. Sizt, I.M. Reformationsgesch, d. Reichsstadt Schweinfurt. III, 1. Skizze d. Karakters d. Kronprinzen v. Dannemark, überf. v. Reinhard. I. 513. Skizzen, malerische, v. Deutschland, v. Günther u. Schlenkert. H. Obersachs. Kreis, IV, 217. Bkrifter af Naturhistoriefelikabet. 2 B. 1, 2 H. I, 639. Skrivefriheden, IV, 240, Smiths Untersuch, ub. d. Natur u, d. Urfachen d. Nationalreiche thums, uberf. v. Garpe. 1 B. III, 451. Snell, F. W. D. Lehrb, f. d. erft. Unterricht in d. Philosophie. 1, 2 Th. IV, 577. - Unterrdungen üb. d. natürl. Religion. II, 769. Soardi, T. componimenti Testrali. 1 - 4 Th. IV. 657. v. Soden. 1. Fhr. d. Negerin od. Lilliput. 2 Th. II, 773. Sommerfeldts, Ch. Geographie til Ungdommens Rrug Sommer · Korte Uttog for Begyndere. I, 171. Sommering . S. Th. som Baue d. menfchlich, Korpers. 4 Th. 1, 724 Sonntagsblatt, Berlinisches. II, 725, Sophoelis Trachiniae, e. tec. Brunckii, ed, Höpfner. IV, 20, So rachen fich Schriftsteller, 11, 735. Spalding . G. L. commentar. in I partem libelli de Xenophane, Zenone et Gorgia. III, 389.

V. Spangenberg, C. F. W. fyltemat. Darftellung d. Lehre v.
Belitz. IV, 598. Spazier , C. einfache Klavierlieder. 1 H. II, 415, Decht's Sendschreib. an d. Landvolk d. sehadlich, Folgen d. frenz. Revolution betr. II, 759. Speren . B. G. Eentstydige Danske Ords Bemaerkelfe. 1. 2 D. Spohn, G. L. examinat. Stuudlinii interpretatio es. LII, 13-15. et LIII. tot. IV, 632. fpec. II. collationis versionis Syriac, quan Peschito appellant, c. fragmentis in Ephraemi Syri commentar obviis. Il. 631. Spielzeug, schon, z, Neuenjahr. IV, 405, Sprachlehre, kl. lateinische. I, 711, Sprengel, K. Apologie d. Hippokrates. 1. 2 Th. II, 479. Sprengel, M. C. Auswahl d. beilt, gegraph. u statist. Nachriche. z. Völker - u. Länderkunde. I. 2 B. IV. 603. - - Beytr. z. Völker- u Länderkunde. 14 T. I, 662. bis z. Ankunft d. Portugielen in Iapan 1542. I, 601. D. F. Viledoms - Bog for d. christelige Landmand, Braatspapiere, geheime, in d. Thuillerien gefunden, a T. III, 89. Stadelmann, I. F. Predigt. üb, D. Luthers klein. Katechismus, 1 Th. II, 55. Stampe, H. Erkläringer, Berve og Forestillinger, Generalprocureur - Embadet vedkommende. 1 D. IV, 111. Stange, Th. F. Anticritica in locos quosd. Pialmorum. II, 17. Spindlin, C. F. Ideen z. Kritik d. Systems d. Chriftl. Religion,

11, 499-

of the American War. 1. 2 Vol. IV, 617. üb. d. Einweich. u. Ersperen d. Saamens b. d. Aussast, Steeb III, 231. - v. d. Verbesterung d. Kultur auf d. Alp. III, 199. Seeinbrenner, W. L. Bemerkung, auf e. Reife durch einige deut-fche schweizer. u. franz. Provinzen. 1—2 Th. I. 281. Stepfs, L. H. fystemat. Lehre v. Contradictor. II. 211. Stiffe, A. I. prakt. Hestmittellehre. 2 B, III, 572. Stille, C. Erzählungen. 2 Th. III, 757. Stimme e. Wanderers im Thale Iofaphat. IV. 533. Stockdale's new Companion to the London and Royal Calenders for 1794. IV, 144. Scott, C. Abbild. u. Beichreib. d. Cicaden u. Wanzen. 1. 3 Abth. 11, 162, -, M. Heilungsmethode i. d. prakt Krankenhause in Wien, 5 Th. 1. 2 B. III, \$27. Stolz u. Verzweiflung, v. Bromel. I, 138. Storr, C. G. Bemerkung, üb. Kante philosoph. Religionslehre. II, 691. - differt. exeget in libror. N. T. historicor. aliquot locos, 3 P. III, 741. observat theolog, in Kantii criticam de religione. II, 691, Stöftner, C. F. moral Handb. f. d. Soldaten II, 439.

v. d. klugen Verhalten e. Churfachfisch. Predigers.
in Ehefachen. I. 823. Stransky's, P, Staat v. Bohmen, überf. v. Cornova. 1. 2 B. III. 593. - - v. d. böhm. Landständen, Laudtägen u. Laudäm cern. III, 593. Streit, F. W. Samml. kleiner Auffatze z. Erlernung d. englisch.
Sprache. 1 - 4 Th. III, 511. Strobel, G. Th. neue Beytrage z. Litteramr. 5 B. 1. 2 St. III, 16. - v. Melanchthons Ruf nach Frankreich. III, 25. Struve , Ch. Gedichte, I, 303 Stübner, I. Ch. Denkwürdigkeit, 4. Fürsteneh, Blankenburg, 2 T. I, 121, Stucke, C. A. chem. Unterfueh. einig. Niederthein. Foffilien. III, 332. Stucker, I. Ph. fanitatis humanae ex facie medicinae pract commutatae schematismus rhapsodia anthroponosographica Suhm, P. F. Historie of Danmark. 5 D. I, 265. - - - af Eric Lam. I. 265. famlede Skrifter. 8 - 11 D. I. 478. Saumpf, G. Lehr - u. Handb. d. geiammt. Feld- u. Hauswirth schaft. 1 B. II, 705. - Neujahrsgeschenk f. deutsche Landwirthe. II, 706, Suetonii, C. Tranquilli, Caelarum XII. vitae. II, 834, Swinton's, St. Reisen nach Norwegen. IV, 553. Synonymerum , Phrasium et Epithetor, lexicon poet metod histor. latino-germanicum. II, 833 Szenen a. d. Geschichte d. Vorwelt, 3 Th. I, 184. - - neue, in Paris und Versailles. 1 - 3 Th. I, 348. T. Tabellen u. Besultate a. d. Stuttgarter Kirchenregistern feragen.

II, 295. Tabor, H. Anweisung f. Hypochondristen. III, 222. Taciti, G. Cornel. Annales. I, 844, - Germania , ed. Schwedler. I, 111. Historiarum libri V. I, 600. opera, ed. Lempalius. 1 Th. I, \$15. opera in ulum scholarum expressa. I T. I, 845. " 1 Th. i, 600. üb. Wohnung. u. Lebensert Germanisch. Völkerschaften, übers. v. Schwedler. I, 2874. Tagebuch v. d. Einnahme Frankfurts. I, 451. Tag u. Nacht in Madrid. I, 268.

Tanker om mustig Forbedring i Liturgie og Presenteinekemtter i Siellande II, 268 Taschenbuch, histor. genealogisches. 4 Portfetz. IV, 123. — — , Leipziger, f. Frauenzimmer auf 1790 — 1794. III. 600. - -, neues f. d. lugend; von Mückler u. Splittegarb. ,I♥, 612. – – , tägliches, f. allo Stände fürs lahr 1793 u. 1794. III. 383. Tafchenkalender f. Natur u. Gartenfreunde f. 1795. IV. 99. - - - Mainzer, f. 1793. III. 799 Tauber, I. H. Sang og Teining fom Foraedlelfes Midler for unge Mennesker i Almindelighed. I. 663. Tempel, d., d. Vorurtheils. IV, 513.
Tench, W. complete Account of the Settlement at Pert Inckson in New South Wales. I, 865. Tenner. I. G. Anleit m. d. dephlogististet. Salzsiure z. jed. Iahreszeit weifs z. bleichen. III. 742. Terentii, P. Afri, comoediae fex, rec. Schmieder. IV, 57. - d. Schwiegermutter, überf. v. Schmieder IV, 57. Tencher, L. H. Uebersicht d. meisten in d. Welt vorkommenden Dinge. II, 464. Thiele, 1. G. P. d. Pfeferser Quelle. II, 24. Räthsel f. Denker u. Menschen, II, 207. Thielow, G. M. anatom. pathol. Abhandl. v. d. Nieren. IV, 431. Thiome, M. K. T. Gutmann od d. fichs. Kinderfreund, 1. 2 T. IV, 307. - Ideal e. Lesebuchs f. Bürger u. Landschulen. III. 655. Thiefi, I. O. lefus u. d. Vernunft. III, 441. - thefes theologiae dogmat, III, 455. üb. di an Sonn u. Festeagen gewöhnlich. Abschnitte a. d. Briefen d. Apostel. 1. 2 lahrg. III, 456. Thilenius. M. S. Beschreib. d. Fachinger Mineralwaffers. II, 583. Thomas, E. System aller fuldisch. Privatrechte. 3 Th. II, 192. Tiedemann, D. Geist d. speculativen Philosophie, 3 B. III, 681. Tieftrunck, 1. H. Darstellung d. vornehmst. Umstände, durch welche d. Reformation Luthers vorberoitet worden ift. IV, 260. - einzig meglicher Zweck lefu. I, 286. Tillaeg edler Fortsaettelse af Ikkun Tanker og Atter ikkun Tanker. I, 696. Tittele, G. A. Erläuterung. d. theoret. u. prakt. Philosophie. Logik. I, \$2. Tode, H. I. Fungi Meklenburgens felecti. 1. 2 Fasc. I, 324. . I. C. medicin. Journal. 1 B. 1 2 St. 1, 92. \_ Medicinalbladet. 1. 2 H. I, 570. \_\_\_ Samlede danske poetiske Skrifter. 1 D. 7, 463. Todenfeier', mulikal., d. Manen Leopolds II. geheiligt, v. Heydenreich u. Schufter. II, 703. Toilettenkram f. Damen. 1 B. II. 534. Tommaselli, G. risposta alle Offervazione del Pini sulla nuova Teoria e Nomenelatura Chimica. IV, 407. fopra l'arte di fare il nitro. I, 207. Temfas, F. I. Wörterb. d. Böhmilch - Doutsch - n. Latein, Sprache. I, 847. Topfer, H. A. combinator. Analytik u. Theorie d. Dimenfionezeichen. HI. 545. Toze, E. Geschichte d. mittlern Zeit. 1 B. I, 559. v. Traitteur, I. A. E., Landau kann durch Inundation eingenommen werden. III. 471. Trampel, I. W. C. Beytr. z. Verbesserung d. Salzwerke. 1 H. II, 12. 2 H. IV, 203. Transactions of a Society for the improvement of medical and chirurg. knowledge. IV, 289. Trendelenburg, I. G. Chrestomathia hexaplaris adornate. III. 417. Tremmsdorff, I. B. Iournal d. Pharmacie f. Aerzte u. Apotheher. 1 B. 1 St. IV, 161. - ystemat. Handbuch d. Pharmacie. III, 256. Trever, I. Britannia, Lathmon, villa Bromhameniis. II, 243. Tugendfreuden, 1. 2 B. II, 598. Tanold , E. Geographie öfver Konungariket Swerige famt darunder hötande Länder. 4 B. II, 17.

Ueber Allmanden, deren Benutzung u. Vertheilung. II, 399. - d. gemeine Reichs od. Fürftl. Texische Postwesen ger. Hofr. Piater. II, 191. - Plan e. neuen Anfielt z. Verbellerung d. Armen in Nürnberg. IV, 367. - Raub d. Caffandra, v. Böttiger u. Mayer. IV, 92-- bürgerliche Verbeslerung d. Weiber. IV. 537. - - Ehe. IV, 558. - Freuden d. Lebens. t Th. I, 246. - - frohe Hoffnung d. Unfrigen im künftig. Leben wieder z. fehen. IV, 567. - - hochst nothige Verbesterung d. Dorfschulen. I, 167. jetzige polit. Lage Europens. III, 642. - - Meklenburg. Koppelwirthschaft. III, 449. - neneft. Verordnungen in Ansehung d. Profefreyheit in Dännemark. III, 551. physische u. moral. Verfassung der heutigen Iuden. IJ, 553. - - Thorheiten m. Zeitgenoffen. II, 477. - Urfachen d. wenig. Achtung in d. Geistliche heut g. Tage Schen, II, 807. - Wiederherstellung d. Iesuiterordens, II. 559. - Zubereitung, u. d. Spiessglase b. Krankheiten. III, 271, Hofackers Leben u. Karakter. II, 157. - - Kants philosoph. Religionslehre. III, 335. - Protestantismus, Katholicismus u. geh. Gesellschaften. IV, 485 - - Bousseau's Verbindung un Weibern. 1. 2 B. III, 22. - Sylphen, Gnomen, Salamander u. Ondinen. 2 Th. III. 57 - Wilhelm IX. Landgr. z. Hoffen. II, 710. Ueberletzung d. keinern Briefe d. Cicero. 1. 2 B. III, 142. Uebersicht, allgem., d. Entwicklung d. menschl. Kräfte im ge-fellschaftl. Leben. III, 712. - 6. wiehtigsten Entdeckung. in d. Chemie. II, 143. - -, kurze, d. Feldzugs i. lahre 1793. 1. 2 St. III, 239. Uebungen f. Anfanger im Lateinschreiben. II, 834. Uggla, C. H. Svea - Rikes Rads - Langd. 1 - 8 Abth. II, 20. Uhrmacher, der Selbstlehrende. IV, go. Ungars, K. nöthige Beylage z. Archenholz Minerva Febr. 1793. IH, 557. Unterhaltungen, dramatische. IV, 307. -, wochentliche, üb d. Erde u. ihre Bewohner, v. Zöllner u. Lange. 5 lahrg. 3. 4 Vtlj. III, 296. - - - üb. die Charakteristik d. Menschheit. 1 - 3 Iahrg. .III, 296. Unterricht f. Landleute, wie sie froh leben u. wohlhabend werden können. III, 29. Ufteri, C. Annalen d. Botanik. 4-8 St. II, 556. - neue Annalen d. Botanik. 1. 2 St., II, 556. Valckenarii, L. C. observat. acad. et D. Lennep praylect. acad.

de analogia linguae graecae — rec. Scheidlus. II, 452.

vermischte Blätter. 1 B. IV, 679.

Very

Valli, E. Saggio sopra diverse malattie croniche. It, 121.

Vaughant, W. philosoph. mediz. Versuch üb. d. moderne Klei-

v. Vargas, E. R. Gr., Novellen, 1. 2 Th. 1, 101.

Palest, I. M. englisches Lesebuch. I, 71.

dung, III, 828.

Turra, A. qualite ed indicazioni diverse dei polio e della urina

- introduct, in rom nummerism 'Muhammedene-

-, N. Fransk chemisk Nomenclatur. IV, 124.

nelle malattie. IV, 231.

rum. II, 493.

Tychfen, O. G. Elementale Syriacum. I, 69.

Fanpel, I. Ch. d. 13 kleinen Propheten erklägt. IV, 134. - d. Prophet Hofeas. I. 429. de la Veaux dictionnaire françois allemand. 1 T. II, 464. - les nuits champètres. III, 390. Vega. G. Manuele logarithmico-trigonometricum. II, 322. - Vorlesung. iib. d. Mathematik. 1 B. IV, 226. Veillodter , V. K. Samminng einiger Predigten. I. 614. Zwey Predigten. I. 614. Velleji C. Paterculi histor. rom. libri duo. 11, \$34. römische Geschichte, übers. v. Jakobs. II, 668. v. Veltheim, A. I. Bruss üb. Memnons Bildfaule. I, 309. Vonturini, C. H.G. Ideen a. Philasophie ub. d. Religion. IV, 335. Verfassungszustand, d., d. sächsich. Nation in Siebenburgen. Verhandelingen van het Genootschep, tot Verdediging van den christiyken Godsdienst voor 1790. I. 737. Verstandesübung durch d. Rechenkunst. II. 839. Versuch d. sichern Gebrauch d. Spanisch. Fliegen näher zu be-Stimmen. III, 256 - a. Geschichte d. Freykaates Unterwalden. 1 Th. I, 111. 2 Th. 1, 197. - e. Priifung d. v. Prof. Jakob aufgestellt. Beweises f. d. Unfterblichkeit d. Spele. IV. 541. - e. Katechismus d. allgem. Sittenlehre f. d. denkende lugend. li, 149. - ub. d. Schädlichkeit d. Churmark. Ebschiffergilde nebst Nachtrag z. dies. Versuche. 1 Lief. 11, 431. - ub. Lucian. III, 644. Yerwandlungen, verwandelte Ovidische. 4 - 8 B. II, 533. 9 - 12 B. IV, 503. Verzeichniss aller anonym. Schriften in d. IV Ausgabe d. gelehrt. Teutschlandes, u. deren 1. u. 2 Nachtrage von Ersch. IV. 295. . . d. Torensica - Waare d. Klauersch. Kunstfabrik z. Viborg . E. Esterredning om den Kongel. Danske Veterinzir-Skoles Indreming. I. 569. om Trommelygers Behandling hos Hornquaeget. I, 607. - Forfog til systematiske Danske Navne af indenlands-ke Planter. IV, 247. Wicat, Ph. R. d. prakt. Arzt am Krankenbette. IV, 569. Vie, la, les Amours, le procès et la mort de Marie Stuart. IV. 446. Fierthaler . F. M. Geift d. Sokratik. IV, 326. Villaume Geographie u. Gesch. f. d. lugend d. Burger, L. 2 Th. 1, 114. - - üb. d. Erziehung z. Menschenliebe. I, 136. Violet Anweifung z. Miniaturmalerey. Il, De. Voet. I. E. Beschreib. u. Abbild. hartschaalicht. Insekten. übers. y. Panzer. 2 Th. od. d. deutsch. Ausgabe. 3, 4 Th. I, 32L. Fogel, S. G. Bandb. d. prakt. Arzneywissenschaft. 1 - 3 Th. IV, 379. - praelect. acad. de cognost, et curand corporis humani affectibus. I. 2 P. II, 488. Foigt, I. C. Lectionsplan z. zweckmässigern Einricht d Burger u. Landschulen. I, 367. -, I.C. W. minerslog. Beschreib. d. Hochstifts Fuld. 1, 128. - - mineralog. Reisen durch d. Herzogth. Weimse u. Eisenach. 1 Th. I, 136. - — prakt. Gebirgskunde. III, 561. Woit, I. P. Unterhaltung f. junge Leute a. d. Naturgeschichte. 1 Th. HI, 432. Volkafelt, d., d. Brandiffer Gerichtsunterthanen. 111, 752. Volksfreund, der. 1. 2. lahrg. R Quart. I. 61. Vollbeding, I. Ch. Archiv nutzlich. Erfindungen. I, 96. Föllinger, l. A. v. d. Grenzen d. Rechts, d. Moral n. Klugheis. III, 319. Volta, I. S. Anfangsgründe d. analyt. u. systemat. Mineralogie. I, 85. -, A. meteorologische Briefe. r B. III, 769. Voltaire's Briefwechfel m. d'Alembert. III, 397-- Correspondenz m. Staatsmännern. 1-3 B. HI. 396. - Cammiliche Schriften, 16-26 B. III, 396-

Von d. Liebe d. Vaterlandes. 1, 2 Th. III, 377.

— wahren Grenzen d. Wirksamkeit d. Statts in Beziehung auf seine Misglieder. IV, 469.

Vorbereitung z. Unterricht in d. Religion, iI, 669.

Vorschrift d. französisch, Nation an seine Stellvertreter. im L. 1739. III., 324.

Vorübungen z. prakt. u. théoret. Geometrie s. Kinder. III, 246.

Voss., C. D. Haudb. d. neuest. Steatengeschichte Buropens. IV, 332.

Votkmann, I. G. Ashandling om Aeble og Patremoster Fieberedning. I., 735.

#### W.

Wachler Bemerkung. ub. d. XXIV Theokrit. Gedicht. III. 152. v. Wackerbart, Fhr., Rheinreise. IV. 89. Wackerhagen üb. d. Verbindlichk. deutsch. Unterthanen z. perfonlich. Kriegsdiensten. IV, 216, Wadler, F. Karakter d. Thaddeus Surer. II, 815. Wagener , I. H. Sammlung d. Verordnung. u. Ausschreib., welche in d. Braunschw. Lüneberg. Landesverordnung. u. Gesetzen Zellischen Theils nicht befindlich. e T. II, 5%. Wagner, K. F. C. Versach e. vollständig. Anweis. z. englisch Aussprache. II, 30, Wognitz. H. B. Beyspiele f. Traurige u. Leidende. I, 823. f. Leidende. I, 823. Wahl, S. F. G. Beyt, z. Gesch. u. Statifik d. Araber io Sielièн. II, 393. Elementarbuch f. d. arab. Sprache u. Literatur. II. 26. Wahrheiten f. e. braves Volk. I, 407. Wahrmanns, T. kl. Lesebibliothek f. d. Iugend 1. 2 B. II, 197. Walch, C. F. vermischte Beyträge z. deutsch Recht. 8 T. II, 49. Wald, S. Th. de vita, Scriptis et Systemate myslics. Sob. Franci III. 415. -, S. G. Gefch. u. Verfall. d. Kon. Deutsch. Gefeilschad z. Königsberg in Preussen. IV, 463. Wanderungen, meine, durch d. Khein u. Maingegenden, IV, 323. Warum fürchten fich fo viele Menschen vor Blitz u. Donner! IV, 78.
Wäfer, I. W. histor. Vergleichung verschiedn. Gebräuche u. Verbesserung. in d. Laudwirthschaft. IV, 609. Watermeyer, A. A. Ueberlicht d. Länder u. Staaten d. Erdbodens. 1V, 4. Weber, M. de donis ecclesier. apostolicar-spiritual. 1 Cor. 12-4. commemoraris. 1 P. IV, 631. -, l. A. leichtsasliche Chemie. III, 256. - , I. Mechanik u. ihre gesammt. Theile. II, 269. Wedag, F. VV. Predigs. a. Berichtig. irriger Vorfiellunges. Th. III, 258. Wedekind, K. I. v. d. befondern Interesse d. Natur u allgem Stastsrechts. I, 521. Wedel, L. M. Samlinger om Agerdyrkning og Landvæden L 2 H. IL 41. Wegweiser, neuest. Wienerischer, auf 1792. I, 124. Wegwitz, K. G. Schmidt v., ub. einige Missbräuche auf A Stiftstage z. Merseburg 1793. II, 31, Wehre, G. F. ökonomische Aussatze. III, 556. Weiget, C. E. ökonom. Magazin f. d. Stadt u. Landmann. 1 B. 1 St. IV, 615-Meinrich, G. A. Auszüge mediein, chirurg. Beobachtungen 2 Th. II, 431. Weishaupt, Ad. ub. d. Selbstkenntniss. III, 321. Weiske, I. G. Beschreib. e. Takemessers. I, 245. Weissonborn, I.F. observat. d. partu Cagiarco. III, 85. Weltbürger, der. 6-9 H. IV, 175. Wels u. Menschengeschichte, neue. 11 - 13 B. Romische 60 schiehte. 1 - 3 B. II. 361. Werdermann, I. E. G. kurze Darftellung d. Philosophie. IV. 525. Werner, G. A. prakt. Anleit. z. latein. Sprache. 1.2 T. 1, 405. West, K. Bidrag til Beskrivelse over St. Croix. I, 169. Westenrieder, K. Th. L. Betrachtung, üb, Ludwig d. Brandenburger. II, 303.

Wostenrieder, K. Th. L. histor. Kalender f. 1792. 93. u. 94. IV, 301.
Westphol, E. Ch. Darstellung d. Rechte v. Vermächtnissen u. Fideicommissen. I, 473. - Lehre d. gemein. Rechts v. Kauf, Pacht etc. I, 473. - System d. Lehre v. d. einzeln. Vermächtnisarten. I, 473. Wickelhausen, E. fur la maladie de fen le Prince S. de Gegarin. Vie aller Ueberschwemmung vorgebeugt werden könne. IV, 167. Wiedemann, W. R. C. ub. d. fehlende Bruftbein. IV, 551. Wiegand, C. S. Versuche e. kurzgefasten Mythologie. II, 711. Wleglet, I. Ch naturliche Magie, fortgesetzt v. Hofenthal. 7. 8 B. IV, 118. Wieland neue Gottergespräche. II, 798 Wie machen fie's in d. Komodie. von Bromel. I, 136. Wierdsma, P. Verhandeling over het Stemrecht in Vriessland. II, 51.
Wiesiger, K. F. Gedichte m. Musik. II, 127. Wilchens, H. D. Etwas a. d. polnisch. Gelehrtengesch. I, \$12. Will Lebensgeschichte M. Bronk's. 111, 183-Williams, H. M. Briefe a. Frankreich. 1. 2 Th. I, 12. -, 1. Enquiry into the Truth of the Tradition concerning the discovery of America by Prince Madog about the Year 1170. 1, 7. Wille, I. N. Reise-Tag Hagelser i nogle af de nordiske Lande. 4 D. I, 262. Winckler, Ch. de jure regio recipiendi Iudaeos. Ill, 615. Wissgrill, F. K. Schauplatz d. landfassigen Nieder - Oesterreich. Adels. 2 B. IV, 357. Withofs, 1. P. L. Unterhaltung. m. f. Kindern. 1-3B. I. 644. Wittwer, Ph. L. Entworf e. Gefch. d. Kollegiums d. Aerzte in Nürnberg. I, 269. - Rede z. Gedächtnis Jouchim Camerarii. I, 270. Wolf Bemerkung. üb. d. Anwendbarkeit d. Koppelwirthschaft in d. preusisch. Statten. III, 449. O. Gavnling og underholdende Lacening i Næuevidenfkaben. I, 542. , P. Ph. Gesch. d. rom. kathol. Kirche unter Pius VI. 1 B. III, 156. Wolfram, I. Ch. Lehren z. Ermelmung. ühr d. gute Anwendung. d. lünglingejohre. 4 Th. IV, 549. -, K. L. G. Versuch e. Nachricht v. gelehrten Herzogen u. Herzogian. v. Braunschw. Lunehurg. II, 743. - vollständ. Sammlung d. Breunschw. Luneburg. Wechfelordnungen. II, 577 Wollstoneeraft, M. a. Vindication of the Rhigts of Woman-1 Vol. IV, 337. - Rettung d. Rechte d. Weibes. 1.12 B.

IV, 137.

Welturs jurist. Bibliothek. 1 - 3 St. IV, 214.

Woltmann, R. Beyte. 2. hydraulisch: Architektur. 3 T. IV. 449. - -, K. L. Gesch. d. Deutschen. 1 Th. II, 601. Worte d. Erinnerung an Jünglinge u. Mädchen. II, 480. Worterbuch, afthetisches, ub. d. bildend. Kunfte nach Wateles u. Levefque, bearbeitet v. Heydenreich. 1 B. III. 468. -, mythologisches. II, 531.

ub. d. Justinus, herausg. v. Meinecke. IV. 424. Wrede, E. G. F. Antilogie d. Realismus u. Idealismus. III, 345. Wulfens, X. Abhandl. v. kärnthisch. pfauenschweifigen Helmintholith. 2 Ausg. IV, 513. Wulfsberg , I. Tale holden i Christiania angazende et Universi-

tat i Norge. I, 767. Wundt, F. P. Vorlefung. üb. Cerl Theodors Verdienste um d, Berichtig. d. rheinpfälzisch. Landesgeschiehes. IV, 430. Würzers Revolutionskatechismus. III, 452.

won de, Wynpersse, Dionys. Betoog der waare en eeuwige.

Godheid van enzen Heere L. C. tegen hedendeagsche be-

Arydingen. III, 273.

Menophons Sokratiske Merkaerdigheder, ved I. Bloch. I, 599. Xenophoneis memorabil. Socratis dictorum IV libri, ed. Suhl. 1, 735. - rec. Schutz. II, 566.

Young, A. Travels during the Years, 1787-1789. 1. 2 Vol. III, 423.

Z.

Zaumsegel, I. Ch. drey Gelegenheitspredigten. II, 71. Zauner, I. Th. Auszug d. Saleburgisch. Landesgesetze. 3 Th. II, 565.

- Syllabus Rectorum Magnificor. Universitation Salisburgenüs. I, 583.

Zerrener, H. G. u. Ch. L. Hahnzog christliche Volksreden üb. d. Episteln. I, 676.

Zeviani, G. V. ub. d. Hypochondrie, überf. v. Kreyfig. IVI 425. Zimmermann, [Ch. Anmerkung. z. Berlinisch. neu eingericht. Schulbuch, Ik, 529,

- Berlin. neu eingerichtetes Schulbuck. 3 The H, 440.

Zollikefers, G. I. Samml. noch ungedruckt. Predigt. nach L Tode herausgegeben. III, 566. Zöllner , I. F. Briefe ub. Schlesen. 1. 2 Th. I, 781.

Züge a. d. Leben unglücklich. Menschen. 1 B. III, 216. Zuruf and. Fürsten u. Völker Europens Frankreich betr. III, 557-Zwierlein, K. A. allgem Brunnenschrift f. Brunnengäfte. IV, 505.

Nota. Adde sub Q.

Grutzmacher, I. R. de miasmatis venerei indole variisq contegii excipiendi modis. I, 171,

## Register

g er

# merkwürdigsten Sachen.

| A                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abendmahl biblische Bedeutung dieses Worts.                                                                                                                                                                                                                                                   | Y, 530         | p. Baden Markgrith geographische Nachrichten II, 436. IV, M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abendmahl bibliche Beneutung metes vvots.  Abzugsgeld im Kohurgischen. Adel, Abschaffung desielben, Aehnlickeit mit Gott. Aenderung des Herzen, der Sitten, Aeschylus Beurtheilung dest. Afterdienst des Kirchenglaubens. Aftigki Academia degli. Academien Nutzen derselb, Aleppo. Allegise. | ¥I, 253        | 3. Bader, Natur u. Gebrauch derfelb. 11h 609. ff. 617. 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adal Abschaffung desselben.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82. 683        | 3. Bader, kalce, Gebrauch derf III. 610.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Achalickait mit Gott.                                                                                                                                                                                                                                                                         | V. 258         | 8. Bäder, warme, Wirkung derf. auf d. menfchl. Körper. III, 613.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ambanuar des Herzen, der Bitten.                                                                                                                                                                                                                                                              | 1, 692         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A column Rentheilung dell.                                                                                                                                                                                                                                                                    | III, 30        | 6, Badjar - cit e. Schuppenthier. IV, 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aradical des Kirchenslaubens                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1, 70          | 7. Baiern, Beschreibung der Gebirge dieses Landes II, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Artemetre des antendes                                                                                                                                                                                                                                                                        | _l, 191        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yandamian Nutzen derfelb                                                                                                                                                                                                                                                                      | [V, 197        | 7. Baikalit, Beichreibung detieib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alemo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, 141         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alloging                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _1. 360        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The Troffen Bufchreth M. Gally, Ballwerke                                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 20         | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Allendort in Hener Betutzung u. Vertheilung. Altaische Gebirge                                                                                                                                                                                                                                | 41, 39         | 1, 134. 134. Berthelemy Beschreibung dieser Intel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mesische Gebirge.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1, 18          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aleasthumer rom, elli, ili Deutichiana cuadente                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FV</b> , 34 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ala Talla Abrav Helchichie Acrisiu,                                                                                                                                                                                                                                                           | IV, 21         | 747 AAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A Darkerbund Aleks Weittiglie                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV, 37         | Day air Missel in d laufenden Gicke IV 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A adentiches Begritt u. Verbindicheste dans                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. 17         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A make min des mindebontnen Elitees                                                                                                                                                                                                                                                           | I, 2           | Receptions vermines was es ift. I, 20. 2h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W _ Linear hibitche medeutille diere de la comme                                                                                                                                                                                                                                              | J. 53          | 16. v. Beguelin Nic. ein. Lebensumstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 51          | Berchtesgaden Salzwerk daseibst. 1, 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Andrea Valentin und hing. d. Achardschen u. Oertel-                                                                                                                                                                                                                                           | IV. 18         | Thomas Barriet deven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cohan :                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 49          | A 1 3 A 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anholt Infel, Lange u. Braite derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                        | *, 47          | Bergwerksbau. 111, 297, 305,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anlagen zur Thierheit, Menichneil a. Pertonitungen                                                                                                                                                                                                                                            | 685, 68        | ok. Rerlin, e. Nachrichten von diefer Stadt. I, 263. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tu vem Michigh                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV. 68         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anschauung Begriff derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11, 43         | 27. Rerufnng. Geheimnis der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anipsch Markgrica. geographiticae Avacuation                                                                                                                                                                                                                                                  | 170, 17        | 71. Beschädigung muthwillige öffentlicher Gebäude u. f. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anstellungsvertrag.                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV, 6          | 1, 70 Urfachen derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anticitungsverting.  A flotteriori, Erklärung diefes Ausdrucks.                                                                                                                                                                                                                               | 169. 17        | 76. Befoldung itt ein Honorarium, Grund 6. Verbindienk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A L _ L _ control on In In Utili Det E                                                                                                                                                                                                                                                        | IÝ, 6          | d. Staats Befoldung. z. geben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A priori Erklärung dieses Ausdrucks.  Arae votivas d. in Deutschland gefunden worden.                                                                                                                                                                                                         | IV. 3          | Bestimmung d. Menschen, worin sie bestehe. 1V, 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arae votivas d. In Deuticinana Borandon                                                                                                                                                                                                                                                       | IV, 4          | 17 Rewegung, sulammengeletzte III, 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Arbeiten offentielle att outste                                                                                                                                                                                                                                                               | lil, a         | Bewulstfeyn Satz des - über denfelb. 4, 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ariftoteles üb. feine Unpertheilichkeit u. Trene in Dar-                                                                                                                                                                                                                                      |                | Beyworter deutsche, Bildung derselb. 1, 731.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aritioteles un jeine Ophilosopheme.                                                                                                                                                                                                                                                           | 111, 6         | 582. Bibel , Dichtergeist derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Hibelausgabe, eine feltne lateinitche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TII, 6         | Sot. Bibelerklärung, Gebrauch u. Mussprauch d. Aritik bey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Armenier, Aehnlichkeit ihrer Sprache mit A. Syrifchen                                                                                                                                                                                                                                         | . II, 5        | 543a derfelben. 1, 737-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A Transferrig April D. Z. Manney C. M. C. C. C.                                                                                                                                                                                                                                               | II, .7         | 727. Biberach, Bevörkerung  Neares v. Wartenfee Schilderung f. Charakters. 11, 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arze, Vernattus Criminalprozesse v. d. Arzopagus.                                                                                                                                                                                                                                             | 111, 2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auferstehung des Körpers.                                                                                                                                                                                                                                                                     | I, 6           | 575. Diantingen, hypochonaritene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 Climps Refrit Cericile                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV, 5          | 90.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unschädlichkeit derselben,                                                                                                                                                                                                                                                                    | II, 3          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A Circums in ReligionalsChalle                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 708. Bleyglafur d. irdenen Küchengeschirre, Schädlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · _ I. 4       | 409. The later of  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV, 5          | Blumenorden, Pegnesischer Geschichte desselb. IV, 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Augsburg, Character de Entwomment de Romer ihre Wissenschaft in Verhältniss                                                                                                                                                                                                                   | ***            | Diametro dell'i Commissione dell'internationalità dell'internation |
| z. Staatsklugheir.                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 4         | Blutadern, Entzündung ihrer innern Häute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| z. Staatsklugheit. Ausdruck d. Empfindungen u. d. Gedenken, Unter-                                                                                                                                                                                                                            | TTT .          | Rintgefäße ein ungewöhaliche krankhafte Erschei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schiede.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | nung derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a -i-france d hail, tiellies and Funguetones                                                                                                                                                                                                                                                  |                | a.m Röhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A PALICIAL TRACTIC METALICIES                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | geographische Nachrichten. II, 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| chronische, Impetigines.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Takaile a Manufaktus Zinftand 1119 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . A. Mate.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Avanturin, übirischer                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,              | 469. — bergmanniche Bemerkungen ub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                     |                                                                                  |                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                     | Management .                                                                     | .21                   |
|                                       | ckieden v. Bosheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T. 689.               | Hülfskafle & Predigerwittmen & Biffe                                             |                       |
| Holchenftein Joh. I                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NI, 153.              | Seeland. — Fabrik u. Manufakturwelen.                                            | I, 290                |
| Dote, tas, in tem                     | Memichen, Uriprung desielb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I, 686, 628.          | Dähemark, Souverninitätsgeschichte.                                              | L 444                 |
| radical                               | e. / I. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19. 690. fea.         | - Vetorinsirschule.                                                              | L, 445<br>L, 569      |
| - Begriff                             | d, moralitch Bösen kann nicht ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m-                    | Pressfreyheit.                                                                   | IH. cck               |
| pirkich feyn.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,443.               | Deismus Unterschied dellan u. d. Chriftenthums kens                              | 1                     |
| Bologna Univerlitä                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L 159.                | nicht aus d. Sprachgearauch bestimmt werden.                                     | IV, 129.              |
| Bosorum pollellio. Boshoie, verschied |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 534.<br>I. 689.  | Denkart moralifche, Reform und Revolution derfelb.<br>Denkmale d. Vorzeit.       | I, 692.               |
| Brand, Cur doffel                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹V, 73                |                                                                                  | I, 825.               |
| Branateweinbrenne                     | rey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II, 470.              | Eifer f. geographische Wissenschaften.                                           | II. 647               |
|                                       | . Lebensumfände u. Verdienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1V, 273.              | deutscher Kitterorden.                                                           | III, 365.             |
| Brenks, I. Wolfg.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 183.             | Geschichte d. Erziehungswesens.                                                  | IV, 361.              |
|                                       | Buchdruckerkpolt deselbs.<br>Igemeine, üb. ihre Einrichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. 278.<br>IV. 505.  | worfenen italiänischen Staaten, während eines                                    | •                     |
|                                       | es fehlenden Bruftbeins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV, 551.              | Zwischenreiche.                                                                  | . IV. 254             |
| Buchdruckerkunft,                     | Epoche d. Einführung derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | វា                    | Veraniaslung d. Reichskrieges m. Frank-                                          | . , .                 |
| Lulien.                               | IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 277. I. 583.          | reich.                                                                           | IV. 66.               |
|                                       | ie, Verhähmile dell' z. deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en Tat de             | - Yorschläge z. Verbellerung d. Kriegsver-                                       |                       |
| Reiche.<br>Busch: Entwicklus          | na laines Gailles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV. 81.               | failung.                                                                         | IV, 68.               |
| A CALLES MINERALITY                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111, 53.              | Deutschmeister, etwas z. Geschichte deel.<br>Diemont, Geschichte d. berühmten    | III, 365.             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Distetik, Schwierigkeit d. Regeln derfelb.                                       | IV, 446.<br>L. 617.   |
|                                       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Dialecto, deutscho                                                               | 1, 733.               |
|                                       | <b>C</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Dichter, Erfoderniffe delfelb.                                                   | II. 666.              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Dicherwerke, Erfodernisse derfelb.                                               | TIT. 640              |
| Galaturd. Alten.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £, 320.               | Differenzial e. endlichen Größe ist eine bles imaginä-                           |                       |
| Galogue, Schilderu                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹V. 54.               |                                                                                  | IV. 687.<br>HL, \$49. |
| Cammerberg b. Ege                     | ir kein Vulkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III, 755.             | Dnieper, Wasserfälle dieses Flusses.                                             | III. 251.             |
| Canon d. A. T.                        | den oder Berse krit. Bemerk, id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IIL 198.              | Döderlein, Joh. Chr.                                                             | IV. 403.              |
| den(elb.                              | I Describe the Description of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i, 690. 714.          | Dognatismus, negativer u. politiver, Begriffe davon.                             | IV, 477.              |
|                                       | . Pelist eine ungedruckte Lebensbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r, oye. //dr          | Donner Knall desselben, Entstehung desselb.<br>Drama, satyrisches, der Griechen. | 1V. 255.              |
| Ethroibung d                          | esselben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I, 314.               | Dryander Franc. Nachricht v. ihm u. 2 Schriften.                                 | I, 716.<br>III, 27.   |
|                                       | ckte Alterthümer dafelbit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II. 458.              | Dürrenberg . Salzwerk dafeleft.                                                  | 147                   |
| Gelehriamkei                          | rfürlt v. d. Pfalz, Vordienste em 1<br>it f. Landes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Dumquriez ub. feinen Charakter u. Thaten: II; 737. 747                           | 753. 764              |
|                                       | . d. datigen Salzwerks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV, 43e.,<br>IV, 206. |                                                                                  |                       |
|                                       | auf einer Vafe, Erklärung derfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV, 98.               | <b>E</b> , '                                                                     |                       |
|                                       | woher lie entliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 762.             |                                                                                  | . ^                   |
| Charifius Flav. Soft                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T 314                 | <b>30.4</b> d                                                                    |                       |
| teu gegept                            | Rifches Syftem, ein. Schwierigke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Eid,                                                                             | Ť, 332.               |
| Chinabaum, Beichn                     | eibung desselk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV, 439.<br>II, 125.  | Eldesgerichte.<br>Eidexen, medicinischer Gebrauch.                               | 1, 231.               |
| Camarinda, gemein                     | ne, u. Königschinsrinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · 11, 326.            | Eintheilung mathemat u. aftron, Instrumente.                                     | IV. 76.               |
| Christenchum, wah                     | res, worin es bestehe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 682. 702.           | Elbichillergilde churmarkische Schädlichkeit deute                               | III, 473.<br>II, 481. |
| Geiß                                  | deneid.<br>Schied dessen vom Deismus kans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV sac                | Biecincital, Anwendung derf. auf d. menfehl. Körner                              | III, 465              |
| nicht aus dem                         | Sprachgebrauche bestimmt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n<br>. FW             | - DOY MILLI MAKEINEILE                                                           | 117, 628.             |
| Christian V. E. v. I                  | Danemark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I, 228.               | J. Dimer.                                                                        | III, 773.             |
| Ghrillophanien.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I, 204.               | Wirkung derfelb, suf Vegetation.                                                 | III, 771.             |
| Cloffius Mittel ge                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 194.             | Wirklamkeit derfelb. b. Krankh.                                                  | II, 174.<br>II, 177.  |
| Colombs, Entdecku                     | ng v. Amerika.<br>Er. Theorie desselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV. 372.              | - ein. elektr. Verfuche.                                                         | III, 354.             |
| Concursericht.                        | T's Events Acheron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III, 729.             | Elektrisirmaschinen.                                                             | IV, 642.              |
| Coustanz, Hochstift                   | , Volksmenge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III, 730.<br>IV, 85.  | Elektrometer, verschiedene, u. Verbesserung d. Caval-                            | III, 353.             |
| Grosse                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V, 85. 88.            | leschen.                                                                         | TIT                   |
| Contractus unitateral                 | ies, unacciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HI, 515,              | warramerrio curertratifile"                                                      | III. 769.<br>IV. 528. |
| Cornwall Bergwerke                    | mit Prof. Kall in Kopenhagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II, 15.               |                                                                                  | IV. 682.              |
| St. Croix, Beschreib                  | 1. 4 . 4 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I, 187.               | Empfindungsausdruck, wie er fich v. d. Gedankenaus-<br>druck unterscheidet.      |                       |
| Custine, Anekdote 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . I, 16ç.<br>F. 452.  | The hardeness of Colonia                                                         | III, 311.             |
| ,                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4324                  | Francisco Manharabas a 11 a m 4                                                  | IV. 293.              |
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | - Mangel d. Steatsverfassung.                                                    | Пі. 596.°<br>ІП. 825. |
|                                       | <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | - Berechmung ub. d. Dauer d. Parlementer.                                        | **** # 120            |
| , ,                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | V. 1509 an.                                                                      | JV, 144.              |
| D (L. 1)                              | 4 6.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                     |                                                                                  | IV. 153.              |
| Dampfbäder, Nutzei                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 629.             | denselben.                                                                       |                       |
| Tolaran                               | he Nachrichten v. d. Reich. L.<br>z d. danischen Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 274. 275.             | Englander, Ehebruch il fehr gemein unter ihnen, aber                             | 04 606.               |
| - geistliche                          | e Wittwenkalle f. Seeland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I, 289.               | unl Liagracos                                                                    | IV, 155.              |
| /                                     | The state of the s | I, 290.               | Entlassung d. Stantsdiener.                                                      | 77. 178.              |
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                  | Erde                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                  |                       |

| Entzundunger, Theorie u. Heilung derf.                                                         | 822: 825              | Gattenkunft, erchitektonischer u. poetischer Geftemath                                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                | II, 428.              | in derfeiben.                                                                            | IV, 100              |
| Wine's Director Contractor                                                                     | \$ 517.               | Gasteiner Wildbad.                                                                       | II_ 505              |
| Erde, Deuck derfelb. geg. lothrechte Mauern.<br>Erenberg, Herrschaft, Geschichte derselb.      | IV, 451.<br>IV, 349.  | Gebirgsarten. Eintheilung derfelb.                                                       | III, 299<br>III, 561 |
| Erfahrting, was fie ift.                                                                       | IV, 685.              | Gebrechlichkeit d. menschlichen Herzens.                                                 | I, 68#               |
| Erhabene, das, Betriff davon.                                                                  | III, 704.             | Gedichte, epische, warum so wenige ihr Glück ge-                                         |                      |
| Brichelnung, Begriff derfelb.                                                                  | IV, 683.              | macht.                                                                                   | IV, 195              |
| Ertrunkene, Rettungsmittelb. deuselb. III, 636.<br>Brwählung, Geheimnis der —                  |                       | Gefühl, Begriff davon.                                                                   | IV. 316.             |
| Brzighung, Begriff derfelb. IV,                                                                | 1, 711.<br>337- 338-  | — , feineres u. gröberes.                                                                | 11, 327.             |
| Zwieck derfelb. IV,                                                                            | 337- 339-             | Gehirn, sonderbate Bildung e. Theils desselb.                                            | IV, 29%              |
| Unterschied zwischen derselb. u. d. Un-                                                        | -                     | Geisterglaube, woher die Allgemeinheit destelb. ent-                                     |                      |
| terricht.                                                                                      | IV. 343.              | flanden.                                                                                 | III. 766             |
| Ersiehungswesen in Deutschland, Geschiehte desselb.<br>Eschenrinde, ihre medicinischen Kräfte. | IV, 36t.              | Gelenkschmere, Bestandtheile derselb. Gemishus, Georg. Pletho.                           | IV, 644<br>III, 29.  |
| Endoxie, erfte Gemahlin Peter l. Schickfale derf.                                              | I, 863.               | Genealogie, Geschichte des lakobischen u. Varrentup-                                     |                      |
| Evolutionen der Natue.                                                                         | I, 828.               | pifchen Handbuchs.                                                                       | III, 794.            |
| Eyderfladtisches Landrecht                                                                     | III, 257.             | Benie f. Wissenschaften u. z. schonen Kunft.                                             | III, 470.            |
|                                                                                                | •                     | Genus, Anfang d. Buchdruckerkundt daseibst.                                              | IV. 277              |
| R.                                                                                             |                       | Genugthuung, Geheimnis der                                                               | 1, 141.<br>1, 716    |
| ,                                                                                              |                       | Georgien.                                                                                | III, 250.            |
|                                                                                                |                       | Geschichte, Ideal einer guten                                                            | U, 639.              |
| Tachinger Mineralwasser.                                                                       | II, 583.              | Geschlechtstrieb, Mittel, denselben in Ordnung zu                                        | . 97                 |
| Fall des ersten Menschen, Classifichung d. Erklürer                                            |                       | bringen.                                                                                 | 17, 637.             |
| dieser Geschichte.<br>Familien - Fideicommiße, Veräusterung derselb.                           | I, 610.               | Geschwure, Bemerkung, darüber.<br>Gesellchaft d. Deutschen Sprache u. Litteraturserscher | IV, 298-             |
| Familienstatuten in Rücklicht auf Gläubiger.                                                   | IV, 191.<br>Hi, 751.  | zu Berlin.                                                                               | 11, 7                |
| Fehmsresche Landrecht.                                                                         | HI, 258.              | Geletze. wie sie Anschen erlangen könnens                                                | . II, 732.           |
| Feldspath, Drachenfelfer Zerlogung des.                                                        | III, 332.             | Gestinning, Umwandlung deifelb.                                                          | 692. 693             |
| Feushtigkeiten, thierische, wie sie durch Krankhei-                                            | ***                   | Geftein, Arbeit auf dem                                                                  |                      |
| ten u Arzneyen verändert werden.<br>Fieber in lamaica.                                         | III, 243.             | Gewissen, Begriss davon.  Gewisser, Ursachen d. Furcht vor denselb.                      | . I, 708.<br>IV, 78- |
| - Heilkräfte der Natur in denselben.                                                           | H, 785.               |                                                                                          | · 11, 113            |
| - Theorie derfelben.                                                                           | II, 819:              | Gicht, Beebschrung, üb. fie. Glasschren z. Libeilen.                                     | IV, 601.             |
| - examthematische Theorie u. Heilung derfelben.                                                | IL 9:7.               | Glaube, alleinseligmachender, an L. Sohn Gottes.                                         | i, 695               |
| Finnlands geograph. Beschreibung.                                                              | 11, 17,               | Glauberfals, newe Bereitung deffelb.                                                     | 1V, 434              |
| Fischwarenhandel zu Genus u. Livorno.                                                          | I, 141.               | Glückseligkeit, was lie sey.                                                             | IV, 524              |
| Fliegen, spanische, Gebrauch ders.<br>Flintglas englisches, Versuch es nachzumachen.           | III, 355.<br>IV, 187. | Olückseligkeitstrieb, Einschränkung deffelb. durch d. Sittongefern.                      | I, 23                |
| Flözgebirgenten.                                                                               | 111, 563.             | Gnadenmittel giebt es nicht-                                                             | 1, 713.              |
| Förderung-                                                                                     | HI, 307.              | Gnoficismus, Unterfuchungen ub. denfelb.                                                 | 11, 419.             |
| Foelter, Georg, Anekdote v. ihm.                                                               | IL 680                | Gorski, Jac Streit mit Herbeft.                                                          | 1, \$13              |
| Fragme, ode b. Unterricht, Nachtheile derfelb.                                                 | IV, 420.              | Gou, Physico-Theolog. Beweis f. d. Dafeyn G Gottes Barmherzigkeit u. Langmuth, unrighti- | <b>H</b> I, 72},     |
| Frank Sel üb. f. Leben u. Schriften.                                                           | IV, 330.<br>III, 415. | ge Ausdrücke.                                                                            | IV, 331              |
| Frankenhausen, Beschreib d. daligen Salzwerks.                                                 | IV, 204.              | Göningen, Beschreib. d. Stadt.                                                           | 311, 446             |
| Frankfurt a. M., Abgaben d. Burger dafeibst.                                                   | I. 453.               | Gradirhauser ohne Dach , Vorzug derselb.                                                 | IV, 206              |
| Frankreich, histor. Nachrichten v. diesem Reiche.                                              | II, 385,              | Grammatik, lateinische, Lehratt derselb.                                                 | IV, 647              |
| - Nachrichten v. d. Revolution. II, 673, 737                                                   | - 747- 753-           | Grätz, Beichreib. d. Stadt.                                                              | J, 660.              |
| - Urfachen der E. II, 378. III, 4                                                              | 3. 14, 50.            | Griechen, Beurtheilung ihrer größten Männer u. ihret<br>Handlungen.                      | 1, 41.               |
| eter, d. Geift ichkeit u. f. w:                                                                | IV, 50.               | Sitten u. Lebensert derfelb. im heroifthen                                               |                      |
| Franenttein, Burg, Geschichte derfelb.                                                         | IV, 220.              | Zeitalter.                                                                               | II, 333              |
| Freyheit der Willkühr.                                                                         | I. 22.                | Grönland, Lage des alten Ofigrönlandes.                                                  | III, 13%             |
| - movalifiche                                                                                  | 1, 331.               | Grubenbau.<br>Ovubenzimmerung.                                                           | IN, 306              |
| - des Willens<br>Fr mauerey, Unterschied zwischen sichten u. falschen                          | L 684.                | Grunderde, neue im Australfande.                                                         | 1, 189               |
| Logen fey grund ofs.                                                                           | IV, 623.              | Gut im moralischen Sinne, kein empirischer Begrik                                        | II, 44 <del>3.</del> |
| Friedrich II. K. v. Preusten, Denkmet zu Stettin-                                              | 11, 637               | •                                                                                        | •                    |
| Friedrich Wilhelm II. K. v. Proussen, Nachsichten v.                                           |                       | <b>137</b>                                                                               |                      |
| feiner Regierung                                                                               | II, 638.              | Ш.                                                                                       |                      |
| Priefel                                                                                        | 31, 829.              |                                                                                          |                      |
| •                                                                                              |                       | Halle im Magdeb., Beschreibung & Salzwerks.                                              | 111, 337             |
| <i>•</i>                                                                                       |                       | Halloren.                                                                                | III, 339-            |
|                                                                                                |                       | Hang, was er fey.  — —, zum Böfens  1,                                                   | 687. 688             |
| Gibrungumittel.                                                                                | 111, 375              | Harnverhaltung v. feirrhöfer Vorhaut, Seichichte &                                       | IV., 643             |
| Gange in d. Bergwerk.                                                                          | III, 30%              | Harpokratessiguren mit e. bulla.                                                         | Eil, 19              |
| Galenus Syftem.                                                                                | HI, 570.              | Harrungs Streit mit d. Hofrath Wendelfindt fib. d. Ruhs                                  | IV. 665              |
| Gartenbankunft's findne, einige Bemerkung, darüb.                                              | III 33                | Krankheit d. Printen v. Wied.                                                            | Harris .             |
|                                                                                                | -                     |                                                                                          |                      |
|                                                                                                | •                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    |                      |

| •                                                         | -                                          |                                                     | 2                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|                                                           |                                            |                                                     |                     |
| Harz, Theilung & Generationhories,                        | , IL 4204                                  | Intusfusception Bemerk. ub. lie.                    | IV. 29              |
| Häuler; vortheilhafte, Art lie aus zufammengestampfte     | <b>.</b>                                   | Johnsohn 8., deffen Charakter.                      | 1, 424              |
| Brde aufzubauen                                           | IV, 645;                                   | Jona, itb. d. Zweck u. Inhalt diefes Buchs IV,      | 409 470             |
| Heiligkeit als Ideal.                                     | I, 493. ff.                                | Irrlands Religionszultand.                          | 25 44.              |
| Heilkunde, allgemeine, Geschichte darfelb.                | 111, 569.                                  | Irreligion, Uclachen derfelb.                       | IV, 257             |
| Meinburg Greg. ein. Lebensumstande.                       | IV, 316.                                   | teighd Kirchenliffen v. G. iniels                   | I, 158              |
| Heinrich L. Rom. König, üb. ein. Diplome deffelb.         | IV, 351.                                   |                                                     | 339. leg            |
| Helmintholith kärnthischer pfauenschweißger.              | IV, 513.                                   | Colonien in preußischen Landen, Zulland u           |                     |
| Heraklit Bemerking, ich, fein Syftem.                     | III, 684.                                  | Reform derfelb.                                     | 14, 33              |
| Herbest Ben., Streit mit Gorski.                          | 1, 813.                                    | Indeneid                                            | III, 637            |
| Horman v. Stahlen , Pfalzgraf.                            | IV. 856.                                   | Istlenthum.                                         | 1, 702              |
| Herr, Gebrauch dieses Worts, vor den Namen d. Schrife     | , _,                                       |                                                     |                     |
| Relier.                                                   | II, 319,                                   |                                                     |                     |
| Heffen geographische Nachrichten-                         | 11. 435-                                   | <b>L</b> .                                          |                     |
|                                                           | 111, 412-                                  | •                                                   | -                   |
| Hexapla.<br>Hidesheim, Stadt, Alterleuchter aus besondern | arr defa                                   |                                                     | 625. 626            |
| Millebitatit , Orage , Wiffitementer and . Agranders      | TTT. 426.                                  |                                                     | I. 629              |
| Metalle,  Existence Seife Naturalshichte                  | III, 434.                                  | Käferatten Preußens.                                | IL 810              |
| Hildelsheim, Ştift, Naturgeschichte.                      | III, 433.                                  | Kaifer , Recht d. Oberauflicht üb. Reicheftadte.    |                     |
| Rechtsftreit zwischen d. Landständen u                    | * TT7                                      | Kaifermunzen, alte römische.                        | III, 428<br>III, 85 |
| il. Bauernstande.                                         | IV, 113.                                   | Kaiferschmitt, Geschichte einer Operation.          |                     |
| Hippokrates Leben, Schriften u. Kritik derfelb.           | 11, 497.                                   | Kant's Religionsphilosophie, Widerlegung ein. Ein-  | 17 60-              |
| Boffmann, Joh. Chr. geb. Rath z. Coburg.                  | IV, 402.                                   | würfe gegen sie.                                    | II, 689<br>685. 686 |
| Hofnaljungen, Einflus auf d. Verderben d. Statten.        | 111, 5,                                    |                                                     |                     |
| Hohenheim, Heschreib, d. Gastenanlage des-                | JV, 103.                                   | Anwendbarkeit derselb. nach Maimon-                 | IV, 686             |
| Hollandi, Pflanzichule f. Seeleute.                       | I, 760.                                    | können nicht auf Dinge en lich angewen-             | IV. 348             |
| Hollstein, herzogl. Lande, Unterhandl. zwischen Dä        | •<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | det werden.                                         |                     |
| nemark u. Russland, wegen ein. Umtausches.                | IV, 169-                                   | Plattnerische Tafel derselb-                        | IV. 484             |
| Homer, Einflus daff. auf d. religiöse Denkungsart d.      |                                            | Kentucky, Beschreibung dies. Staats-                | IV, 625             |
| Griechen.                                                 | II. 764.                                   | Kiffhausen, Geschichte dieser Bergieste-            | IV. 219             |
| - Vergleichung, d. Ilisde u. Odysses.                     | II, 764.                                   | Kind, ungebohrnes, Anatomie desselb-                | J, 29               |
| , das vermeynte Grabmal desselb. wird erläu-              |                                            | Kiow,                                               | III, 251            |
| tert,                                                     | III, 358-                                  | Kirchenvater scitiren viele Stellen d. griechischen | •                   |
| hat seine Gedichte nicht selbst aufgeschrieben            |                                            | Dichter, welche die belesensten Griechen nicht      |                     |
| Honig, Zerlegung defi-                                    | 11, 467.                                   | kannten Erklärung dieles Umitandes.                 | III. 293            |
| Ronigstein.                                               | 11, 472.                                   | Kirche sichtbare u. unsichtbare.                    | 1, 699              |
|                                                           | , 585. leq.                                | Kirchenglaube.                                      | L 700               |
| Homkorallen.                                              | IV, 1,                                     | Kirchenstaat, Bemerk. üb. d.                        | III, 489            |
| Hospital, degl., Incurabili.                              | I, 261.                                    | v. Knigge's, Frhrn, Vereheidigung geg. Zimmermanns  |                     |
| dell' Annunziata-                                         | 1, 261.                                    | Delationen.                                         | III, 223            |
| Howard ub. sha-                                           | 487                                        | Knittel Fr. Ant. Superintend z. Wolfenbuttel.       | IV. 401             |
| sein Leben.                                               | 1, 833.                                    | Lochfelz Krystallisiren desselb.                    | IV, 436             |
| Hugo's Plan feines Curins L. d. rom. Recht, Beurthei-     |                                            | Kohlenflötze, Verbind. derf. mit Bafalten.          | II, 468             |
|                                                           | , 506 leq.                                 | Köln , Priestereid daselbit.                        | II. 422             |
| Rumanität d. Menschen.                                    | L 685-                                     | , Geschichte d. Resormation 1543.                   | , III, 28           |
| Hundebils toller, Bemerkung darüber.                      | IV, 294.                                   | Lonigsberg, Geschiehte d. Kngl. deutschen Gesell-   |                     |
| Hydatides, Erzählung e. tödlichen Falls.                  | W, 291.                                    | schaft daselbst.                                    | IV, 463.            |
|                                                           |                                            | Korkeiche.                                          | I, 260              |
|                                                           | -                                          | Körper, menschlicher, Elemente desielb.             | IV, 377             |
| <b>1.</b>                                                 |                                            | Köfen, Beschreib d. daligen Salzwerks.              | IV, 204             |
| •                                                         |                                            | Kosmepolitismus, Begriff davon.                     | IV, 579             |
|                                                           |                                            | Krabbes Fr. M. dan. Geheim. R. Lebensumftand.       | J. 455.             |
| Jakobiner in Paris.                                       | 1, 457.                                    | Kratztheorie, Wichmannsche-                         | <b>64</b> 9, 650    |
| Jamika Culturzustand u. Bevölkerung.                      | IV, 604-                                   | Krakau, Nachrichten v. dief. St.                    | <b>♦1,</b> 783      |
| Idealismus, Widerlegung deff durch d. Kritik. I, 386      |                                            | Erankenwartung, Regeln darüber.                     | I. 770.             |
| transcendentaler III, 345. vorgebliche Wi-                | , <del></del>                              | Krankheisen, chronische Theorie derfelb-            | II, 121.            |
| derlagung deffelb.                                        | III, 347-                                  | d. ersten Wege.                                     | III, 220.           |
| Liee angeborne , was darunter z. verstehen sey.           | IV, 196.                                   | Krankheitsurfachen ein- Schriften darüb,            | II, 486.            |
| Lefus gehen üb. dem Meere.                                | IV, 469.                                   | Krebs . Eiter defielb.                              | III, 242.           |
| , Geschichte seines Begrübnis u. feiner Aufer-            |                                            | Krieg amerikanischer, Ursechen u. einige Begeben-   |                     |
| - Rehung. I, 795. I                                       | I. 625. ff.                                | henheiten desselb.                                  | IV, 618.            |
| , Urfichen v. d. Eindruck seiner Rede.                    | II, 48%                                    | , lezter oftindischer, Beschreibung defielb.        | I, 869-             |
| , üb. natürliche Zeugung, die Gründe dafür wer-           | • .                                        | , jetziger Franzölischer- I                         | i, 755. 🏗           |
| den entheäftet.                                           | 111, 47.                                   | Nachrichten v. dem Feldzug 1793-                    | IV. 49t.            |
| - , wie er die Lehre von d. Unfterblickeit vorge-         | _                                          | Kritik & r. Vern. Widerlegung, einiger Zweifel des  |                     |
| tragén.                                                   | -I, 675.                                   | Aenesidemus geg. dieselbe.                          | 378. leq.           |
| Beine Sirach, e. handschriftl. niedersichsische Unber-    |                                            | , Hauptzwek derfelb                                 | IV. 476             |
| fetzung-                                                  | III, 254-                                  | Kübe , Entbindungskunst derf.                       | 1, 63               |
| lever, Herrschaft hat keine adeliche Gutsbesitzer.        | IV, 81.                                    | Kunft, schone. Gebiet derf.                         | 111, 668            |
| Immau, Mineralquellen, Bestandtheile derf.                | II, 469- ·                                 | Kunft, schone, bildende Wesen ders.                 | 111, 470            |
| Impetigiaes                                               | II, 830L                                   | Eintheilung derf.                                   | HF, 472-            |
| Bafarctus, Bestreitung v. Vertheidigung d. Kampfi-        |                                            |                                                     |                     |
| fc on Theorie dariber. IV,                                | 650, 651.                                  | Kupferzell, Wehlstand daselbst.                     | IM, 113.            |
| Infektion deutsche "Bemerkung, ub. verschiedene Ar-       |                                            | Enrichien, Rechte, in Anschung d. Judge-            | MI, 615             |
| ten. I, 305.                                              |                                            | Kurstimmen, Urfprung d. drey geillichen.            | IV. 3194            |
| -, 0-0-                                                   |                                            |                                                     | TT                  |

|                                                                        |                     | ) distriction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>&amp;</b>                                                           | •                   | Mentchen, Mittel fie ohne aufferliche Gewaft ; Gu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠.  |
| cherliche, las                                                         | 111, 718.           | Mephitismus der Sekretgruben in Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ıŸ. |
| gerbuch.                                                               | IV. 235.            | Melling d. Entferning 2. Orto zu deren einem men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U   |
| aden, wie es durch Innundation einzunehnten for                        |                     | nicht geken kann, durch d. Meduich, Schwie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ndeshere, Unschicklichkeit dieses Ausdrucks.                           | IV. 235-            | right(let dabey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ĮŦ  |
| ndesgeletze, Schulunterricht darüber.                                  | I, 535.             | Molstisch, Pratorianischer, Verzuge del.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ì   |
| indgerichte, Begriff,                                                  | IV, 236.            | Michaelis, Joh. Day.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ľ   |
|                                                                        | , 665. 669.         | Modens. Herzogth. Nachricheen v. d. Laude u. Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ndhände, Begriff.                                                      | IV, 235.            | goulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H   |
| fier d. Roheit, d. Cultur. — teuflische, viehische.                    | I, 685.<br>I, 685.  | Modelie, Cittactiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| whn Bernh. Fr. Rud.                                                    | IV, 403.            | Monnelgars, Grafich, Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I   |
| benskraft, Benutzung u. Leitung derf. b. Kuren,                        | lil, 569.           | Mond, leuchtende Stellen in d. dunklen Theile, Re-<br>klär, derf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |
| galität u. Moralität, Unterschied derselb.                             | I, 687.             | wie die alten Dichter fich desselb. z. Maschi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ŢĄ  |
| hen, aufgetragene.                                                     | ill, 439.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| hengeld im Koburg - Saalfeldischen-                                    | II, 253.            | Montaignes, Mich., Schriftstellerischer Charakter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ü   |
| hnsgerichtberkeit, Entitehungsgrund derfeib,                           | IY, 237.            | Moral, chriftl. u. philosoph. Unterschied derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I   |
| ipzig, Einrichtung d. neuen Sternwarte das.                            | IV, 501.            | Moral-Theologie Kantitche, Vertheidigung derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |
| opold II. ub. f. Leben.                                                | IV, 401.            | gegen Aenelidemus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ì   |
| — — Chronodistichon auf ihn.                                           | 1V. 401.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠١  |
| ttern, lateinische für deutsche Werke, ihr Alter.                      | L 579.              | München, Nachrichten v. dieser Stadt. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57  |
| xicon, hebräisches, Ideen üb. d. Einrichtung                           | TRT                 | Munzkundo Muhamedanijcho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ī   |
| eines                                                                  | III. 650.           | Mulchelmarmor opalifirender, Bestandtheile a. Brieve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ppe - Detmold Medicinalordmung.                                        | IL 426.             | defials.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Į   |
| verpool, Vergrößerung & Stadt.                                         | JY, 154.<br>L, 141. | Mulik Begriff u. Wirkung derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ц   |
| verno's Handel.<br>— Benserkungen üb. diele Stadt.                     | ŢÜ. 495.            | Musik, heilige ub. die.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| gik, Begriff u. Absonderung derselb. y. A. Psycho                      | - 1                 | Mythen, Ciaffificirung derfulb. in philosophische, historische u. fabelhafte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| logie.                                                                 | IV. 486.            | Mythologie nordifthe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ndon, Samaritanische Gesellschaft                                      | III, 198.           | sel masser christial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L   |
| - medicinische Topegraphie,                                            | -IV, 293.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                        | 493- 494-           | N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| dwig XIV. Schilderung desselb.                                         | IV, 94.             | ₹5; <b>?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| dwig XVI. Process u. Tod.                                              | . 747. 749.         | 97.1 may 97 4 1 1 may 2 4 2 may 2 4 2 may 2 4 2 may 2 4 2 may 2 ma |     |
| - Verschwendung u. Prachtliebe fein. Gemahlin.                         | . IV, 56.           | Nahgau Nachrichten v. damfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | £   |
| - ub. feine Vercheidigungsreden.                                       | IV, 412.            | Naleuschleim, Analyse desselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I   |
| ifereiniger Einrichtung derfelb.                                       | III, 269.           | Natur, unbeseelte, in wiefern sie e. Symbolyl. menkh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •-  |
| ingenfucht, Beobacht. ub. fie.                                         | III, 245.           | lichen werden kann.<br>Naturgefetze find verschieden v. moralischen Gesetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IJ  |
|                                                                        | 172 - 176           | Natursecht, unrichtige Ableitung d. Worts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H   |
| — — Maranischer Ursprung ders.                                         | III, 407.           | Naturreiche, Nothwendigkeit a vienter, das athmos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F   |
| nar Graf Rochus Friedrich zu, Leben u. politische                      | IV, 105.            | phärische anzunehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r   |
| Laufbahn.<br>tierfes, weg Verfaller diefes Drama fey,                  |                     | Naturstand ethischer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| MELLESS ARE A GETWINET WINNESS TYRUM Nels                              | 1, 716,             | Nespel, Bemerk. üb. dieles Reich. I. 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T   |
| • •                                                                    |                     | Necker, Epigramm auf jhn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ] |
| M.                                                                     | -                   | 8childerung v. ihm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| <del>s</del>                                                           |                     | Negericlaven, Zahl d. aus Afrika exportirten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Л   |
|                                                                        |                     | in d. englitchen Celonien in Westindien in Charakter, Zustand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| idagascar, Beschreib. d. Insel.                                        | 1, 778.<br>1, 7.    | thre Anzahl, Charakter, Zustand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F   |
| dago's vermeintliche Entdeckung.v. Amerika                             | I, 7.               | TA GII STUGDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| zinz " Zustand des Kurfürstenth,                                       | 1, 653.             | Neu - Hampshire geogr. Beschreib. fd. Steates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| acher, Vergrößerung dieser Stadt.                                      | IV. 154.            | Neutralfalz, noues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
| ancipi, res manicipi nec manicipi.                                     | AII. 538.           | Neuwied Fürst zu, Regierungsentsetzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
| metho's. Apotelesmatica.                                               | 11, 764.            | Niederlande, vereinigte, Reifsbeschreibungen üb. fie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| unn u. Weib, ob er ausser d. Unterschiede d. Ge                        | 10 esa              | - Geschichte d. lezten Streitigkeiten mis Eng-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| schlechts noch andre zwischen beyden gebe.                             | 1V, 539.            | Jand.  Zuffand d. Oftindischen Compagnic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I   |
| - Ueberlegenheit desielb. üb. d. Weib, woher                           | IV, 540.            | Nieren, ohne Harmbleiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I   |
| fie enckanden.                                                         | IV. 418.            | Nordamerika, Nachrichten v. d. Freykaaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |
| ratismus deutcher.<br>archand, hikoire, de l'origine et des progres de | e                   | v. d. Bevolutios v. d. Krie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   |
| l'imprimerie, Nachrichten v. diesem Buch,                              | J, 40-              | ge mit Engelland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| rfeille.                                                               | I. 141.             | Nordhaufen Brandtweinbrennerey u. Wohlkand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r   |
| Machusets, geograph. Beschreib. d. Staats.                             | II, 645.            | Nordstrandisches Laudrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I   |
| auern aus Quadern v. gestampfter Erde.                                 | 1V, 646.            | Norwegen, Vorschlag zu einer Universität für diefes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| sulbeerbaum, weiser, 4 Hauptgattungen delielb.                         | IV, 530.            | Reich, (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| aurepas, Anckdote v. ihm.                                              | IV. 53.             | Nuncien , pabstliche in Danemark u. Morwegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |
| aximen, was fie find.                                                  | 1, 686.             | Nürnberge Medicinalwesen. I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| eerichwämme.                                                           | 1 <b>y</b> , 2,     | — — Topographie. 3, 292, feq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| egariker, Bemerk. ub. ihre Philosophie.                                | 111, 391.           | Stipendien u. Armenfliftungen das. II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| eineid, Meynungen d. Alten daruber,                                    | III. 295.           | Collegium d. Desannten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ŋ   |
| slanchthous Ruf nach Frankreich.                                       | III, 25.            | Collegium medicum, Entstehung desseib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • 1 |
| - üb. seine Loci.                                                      | 11. 28.             | 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| Turnberg Gefallschaft z. Besorderung vaterländischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             | Privatcorrectionen d. Predigers Nutzen u. Gebrauch.     | III        | ſ.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|-----|
| Industrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV. 3            | 105.        | Prolog des griechischen u. romischen Theaters.          | . 1        |     |
| Leih u. Unterflutzungscaffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>IV.</b> 3     | 08-         | Propheten biblische, üb. ihr Amt u. Schriften.          | . 1        | •   |
| – – Geschichte d. Pegnesischen Blumenordens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LY, 4            | 55.         | Protestantismus, worin er beltehe.                      | IV,        | •   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             | Puls, ein besonderer langsamer.                         | 111,       | ,   |
| , 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             | , Einflus d. warmen Bäder auf dens                      | III,       | ,   |
| <b>0.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             | Pyrment, Beschreib. d. dasigen Salzwerks.               | IV.        |     |
| Iber-Neufalso, Solzwerk des.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V. 20            | 05.         |                                                         |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV, 20           |             | <b>Q.</b>                                               |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II, 4            |             | γ'                                                      |            |     |
| Ueberzengungsgrunde, f. Daseyn ders. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. 3'           |             |                                                         |            |     |
| ffenbarungsbegriff, Erörterung dolfelb. I, 18. II, 694:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III. M           | KD.         | Quandt, Joh. Jac. Lebenaumstände.                       | IV,        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             | Queckfilber, Auflöfung desfelb.                         | 14         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V. 64            | ė.          | , versuster Gebrauch desselb.                           | III,       | ,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U, 70            | 94.         | , phosphorfaures, Gebrauch desselb.                     | ĮÝ         | Ź.  |
| susbriick, Streitigkeit zwischen dem Gericht z. Qus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | •           | , Versahren, es durch künstliche Kälte fost             | / <b>•</b> | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V. 1             |             | su maches.                                              | IV.        | _   |
| Rindien, drey Wege zu Lande dehin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>I</u> , 60    | 52.         | Quehfilberbergwerke im Pfälzischen u. Zweybrückischen   | - • •      | •   |
| tternhifs, Mittel gegen denf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D. 43            | 34-         | Beschreib. derselb.                                     | II,        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                |             |                                                         | 44,        | •   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             | Queckfilberpracipitat, rother.                          | IJ,        | •   |
| <b>P.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             | Quercitronensinde                                       | I,         | ,   |
| refer Charakterilingan dell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II, 78           | £7.         | <u>_</u>                                                |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>▼</b> , 20    |             | <b>.</b>                                                |            |     |
| arma, Nachricht v. diesem Laude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II, 49           |             | •                                                       |            |     |
| avia, Anfang d. Buchdruckerkunft das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V, 37            | 19.         | Rechnungswiffenschaft, Grundlätze derf.                 | TW.        |     |
| refine mostiches Charles a Translaichana -is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ** *!            |             |                                                         | ı,         |     |
| rius, poetischer Charakter u. Vergleichung mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | az 1.            |             | Recht u. Pflicht, Unterschied awischen beiden.          | I,         | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8</b> 5. [6   |             | Rechte, Gleichheit derfelb. Berichtigung des Ausdrucks. |            | ,   |
| rionlichkeit d. Menichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I, 68            | 10.         | Rechtsfystem, üb. d. Unentbehrlichk. u. Nachtheile      | w          |     |
| ertinax, Kaifer eine noch nicht bekannt gemachte Mün-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             | deffelben.                                              | III,       | ,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>V</b> . 15    |             | Reckan, Schule daselbsk.                                | I,         | ,   |
| laffenthum, was es fey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _I, 70           | <b>98</b> - | Regensburg, Ansprüche v. Churpfalz derauf.              | IV         | ٧,  |
| falz, Rheinische, Größe u. Bevölkerung ders. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V, 35            |             | Reichskammergericht, Visitation desselb.                | IV         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V. 34            |             | Reichspoftwesen.                                        | IJ,        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ÿ. 40            |             | Reichsflädte - Besteurungsrecht u. Finanzadministration |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11, 51           |             | in denfelb.                                             | II,        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V, 18            |             | Reichsverweser, ihre Iustizgewalt in eignen Sachen.     |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V, 1             |             |                                                         | II,        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>V</b> . 39    |             | naturliche.                                             | 681.<br>T  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I. 33            | 2-          |                                                         | J,         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11, 58<br>11, 58 | 7.          | geoffenbarte.                                           | I,         |     |
| orzheim, Geschichte dieser Stadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · · · · ·        |             | politive Begriff davon.                                 | Į,         | L   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 31.           |             | Religiouseid.                                           | · Į,       | , . |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V, 31            |             | Religionsgebeimnisse.                                   | T,         | , ' |
| , doppelter Zweck d. Lehrbucher d. Phi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             | Religions wahn.                                         | I,         | , 1 |
| lesophie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V. 57            |             | Repertorium d. deutschen Staats - n. Lehnrechts, Nach-  |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T, 13            | 2.          | richt v. demselb.                                       | IV,        |     |
| tt. W. engl. Minister einige charakter. Anekdoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                | 1           | Retegno, Nachricht v. diesem Räubernest.                | III,       |     |
| von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I, 42            | ı. Ī        |                                                         | IV,        |     |
| - Lord Chatam, Lebensumftände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V. 44            | 5. Ī        | Revolution, franzößsche, Ursache derselb.               | Π,         |     |
| us VI. Schilderung III, 158. III, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O. 16            | ı. i        | Richard II. K. v. Engl. Ermordung deff.                 | IŸ,        | 1   |
| atina kann zu Verzierungen auf Percelian gebraucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 43             |             |                                                         | ίγ.        | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II. 32           | K           | o presiente Copilgente e ; l'enchantmanne.              |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | -           | Robespierre, Schilderung v. ihm                         | , I,       | •   |
| - ook more commented make and on a Nice commenter of the |                  | _           | Roheisen, Raffiniren desselb.                           | ıv,        | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 690           |             | Rolland, Schilderung v. ihm.                            | 14,        | . ! |
| ckenkrankheit. Verhalten in derselb. u. Vorschläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             | Rom, Bemerk. üb. d. Stadt.                              | III,       |     |
| zur Ausrottung derleib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I, 55            |             | Römer, alte, Beurtheilung ihrer größten Männer und      |            |     |
| Bemerkung. üb. sie. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I, 195           | 5•          | ihrer Handlungen.                                       | I,         |     |
| Binflus d. Bader auf ihre Kur. III, 61:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. 617           | 7• -        | Volksfeste.                                             | 11,        |     |
| Inoculation derf. Bemerk, darüber. IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7, 289           | ġ• _        | — — Aufklärung.                                         | 340.       | . ; |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 55            | 3. T        | Rothgiltigerz, Bestandtheile dessels. II, 465.          | īfī        | ;   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 12            |             | Rothlauf, Pathologie u. Heilung.                        | 11,        | •   |
| elle, Begriff derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1, 666           | 7 -         |                                                         | IV,        | 2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ī, 333           |             | lückenmark, einige Bewegungen dess.                     | 1V,        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             | tuhr, Entitehung derfalb.                               | IV,        | •   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , <b>8</b> 65    |             | , Gebrauch d. Mehnsefts in derselb.                     | IV,        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l, 233           |             |                                                         | ĭii'       |     |
| ediger, wie er z. Zurechtweisung d. Sünder verfah-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             | luinen, herrschender Geschmack an ihnen.                | Ш,         | •   |
| ren foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 479            |             | Lunen.                                                  | II,        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 665           |             | Rusland. Gouvernement Olonez Beschreibung dest.         | I,         |     |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1, 485           |             |                                                         |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 525              |             | Verfassung d. Rigaischen u. Revalsch. Statth.           | 11.        | 8   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV. 7            |             | - Land d. donischen Kosaken.                            | III,       | 2   |
| incip gutes u. boles in dem Menschen, Streit zwi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - • • •          | ·           | - einige Nachrichten v. d. Charakter u. Sitten          |            | -   |
| cerio enter de doice un este menticado e cuert bal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | _           |                                                         | III,       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 697           | 7.          | d. Nation.                                              |            |     |

| 26              |                                                   | •                                    |                           | -                      | Marketine Control of the Control of |                                |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| •               |                                                   | <b>3.</b>                            |                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                              |
|                 |                                                   | •                                    | ` .                       | ٠,                     | Skepticismus, umphilosophischer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V. 410. 411.                   |
| Basifeld,       | , bergmännische B                                 | eobachtungen üb.                     | d. Tand.                  | II, 42.                | Action and the second training to the second training | I, 319.                        |
| ossmen,         | , vorthelle v. d. 1                               | inweichen destell                    | o Lando,                  | III, 231.              | Sode, dephlogistisch-salzsure. Entzündung derf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 .~e                         |
|                 | ∢nännlicher, Anal                                 | y <b>ie de</b> ffelb.                |                           | IV. 644.               | Sohn Gottes, der eingebohrne, ist das Ideal der Hilligkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| Sachwal         | ter in England üb                                 | ihre Bildung.                        |                           | II, 97.                | Somers, Lord, Leben u. Charakter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I, 694.                        |
| Salitche        | Geschlecht. Gene                                  | alogie deffeib.                      |                           | IV, 347.               | Sondersiechen in Nurnberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II, 110,                       |
| Salomos         | Prediger hat lpat                                 | ere Zulatze.                         |                           | 1, 739.                | Sonnenfeld, Amt, Topographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I, 271.                        |
| Salpeter        | faure, Bereitung                                  | ieri.                                |                           | 11, 475.               | Bonnenparallaxe Streit darüber zwischen Hell u. Les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .IV, 122.                      |
| Salz G. 1       | Helden - Beschreib.                               | d. Asugen Salzw                      | erks.                     | IV, 203.               | u. de la Lande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV, 12.                        |
| Salziani        | e oxygenilirte, e. N<br>Ladavern.                 | ritter deg. o. vutt                  | eckung v.                 | 111 (                  | Bestimmung d. mittlern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV, 13. 14.                    |
|                 | en, Beschreibung                                  | d definen Seleure                    | ale o                     | IV, 642.               | Spaceiancesrecat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III, 257.                      |
| Salzwer         | ke, Beschreibung                                  | s. mangen Josephia<br>restablishenes | rab.                      | IV, 205.               | Spanien, Buchdruckergeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 711 .                          |
| Saturns         | , Ring u Trabani                                  | en.                                  |                           | IV, 203.               | v. Sparr, Frhr. Generalfeldmarschalls Lebensu ftände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| Sätze,          | lynthetische a pries                              | i.                                   | •                         | IV, 684.               | v. Speyer, Joh. erster Buchdrucker in Venedig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 206.                      |
| Schächte        |                                                   |                                      |                           | 111, 304,              | Speyer, Urkundenbucher dieser Stadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV, 536.                       |
|                 | schnelle Fortpflanz                               | ung desselb. durch                   | r feste ela-              |                        | Speyer, Bissthum, Ursprung desselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV, 348                        |
|                 | tifche Körp.                                      |                                      |                           | II, 328.               | Speyergau, politische Veränderungen dest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 353.                       |
| Scharlac        |                                                   |                                      |                           | II, §29.               | Spiele, Begriff u. Moralität derf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1V, 353.<br>J, 333.            |
| ocuaneu         | burg, Geschichte                                  | 1. Dynaiten von                      | 7.1 6.5                   | IV, 347.               | Spiels Ph. E. Lebensumftande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TTT 413                        |
| ALUMINO.        | burg, Gesch. Ne                                   | nuoris asphaltifel                   | se ochwe-                 | 17 4.4                 | Sprache, unmittelbare Mittheilung e. ist nicht me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ig-                            |
| `'              | elquellen.<br>— Schwefelquel                      | le zu Rule Defe-                     | theile dans               | II, 646.               | 11CD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIT MOS                        |
| Schlaf v        | vird dutch warme                                  | Bäder haförder                       |                           | III, 621.              | Sprache, englische, einige grammat Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1, 773                         |
|                 | Entstehung u. Ze                                  | chenlehre deffell                    | . IV                      | , 381. ff.             | , bohmische, Geschichte ders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . I. 839                       |
| Schlagfl        | uls, ein. Schriften                               | darüb.                               | 5,                        | 1I, 485.               | — — , deutsche grammat., Bemerk. üb. sie.<br>— — , griechische Aufwehung d. ursprünglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II, 236                        |
|                 | n, Cauftische Nact                                |                                      | I, 4                      | 782. 784-              | Form d. Worte u. Bedeutungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
|                 | <ul> <li>Steinkohlenberg</li> </ul>               |                                      | _                         | III, 753.              | Conjugation deef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II, 459                        |
|                 | ren merden garch                                  |                                      | ndert.                    | III, 620.              | Trendelenburg System & Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II, 592                        |
|                 | erlinge einige ausl                               | andiiche.                            |                           | IV, 314.               | infariou mild sentificit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111. 60                        |
|                 | other libirischer.                                | Mark of thesis                       |                           | II, 474.               | Sprachen, neuere, üb. ihre Artikel, Hülfs-u. Peri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | o-                             |
|                 | ind, geographische<br>art, gute Erfor <b>de</b> r |                                      |                           | IV, 141.               | nenworter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T man                          |
| Schürfer        |                                                   | HE MELLEID.                          |                           | III, 698.<br>III, 302. | , Gabe derfelb. am erften Pfingftfeft, Erk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14-                            |
|                 | mchenkrankheit.                                   | , ,                                  | •                         | 111, 243.              | rung. Staat, ethich bürgerlicher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II, 785. 789                   |
|                 | en, Geschichte d.                                 | königl. Gefellscha                   | ad. Wic                   | ,,                     | - Grenzen d. Wirksamkeit dess.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 699                         |
|                 | enschaft. z. Upfala.                              |                                      | ••••                      | II, 301.               | Staatsdiener, Verhältnis desselb. z. Staate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV, 469                        |
|                 | -, Geschichte u                                   | nter Gustav Adolj                    | h.                        | 11, 305.               | - Annahme u. Befoldung desselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV, 17                         |
| · — <i>'</i> —  | -, Geschichte d                                   | . Nation.                            | . 1                       | II, 308.               | Recote u. Verbindichkeit dest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117                            |
| <u> </u>        | -, Geschichte d                                   | . Ackerbaues.                        | . FV,                     | 45. 343.               | Entlating derf. inwiefern fie zuläffig. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V. 177 191                     |
|                 | -, Vorschläge d. A                                | ickerbau aufzuhel                    | fen.                      | IV, 343.               | busisveranderungen, beurineuung derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II 216                         |
|                 | el, ob er unter d.                                |                                      |                           | III, 592.              | Staatsvertaliung, ob d. republikan, od., monarch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d.                             |
| •               | –, Entzündung de                                  | •                                    | me Gegen.                 | 117                    | Vorzug verdiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · YV, 2!                       |
|                 | vart v. Lebensluft.<br>Ibäder, Nutzen de          |                                      |                           | IV, 443.<br>II, 647.   | Stapelholmer Conflictation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lit, <i>1</i> 51               |
|                 | furt, Reformation                                 |                                      |                           | III, i.                | Steine zu salben, eine alte Sitte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II, 65                         |
|                 | nmeller, neuer.                                   | - Postanie de                        | •                         | IV, 602.               | — elaltischbiegame.<br>Steinkohlen, Entstehung derfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III, 751                       |
| Sadativi        | alz lässt sich nicht                              | in Phosphorfaure                     | zerlegen.                 | IV. 116.               | Gebrauch derf. b. Eisenwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IU, 597                        |
| Seelenk         | räfte, Eintheilung                                | derfelb, in pädago                   | g. Hinlicht,              | IV, 340.               | Steinkohlenflötze, Entitehung derf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III, 754                       |
| 3               | 41.                                               |                                      |                           |                        | Casalahaia Casalas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IIH 589                        |
| ٠               | -, Entwickeluz                                    | ig derfelb.                          |                           | IV, 340.               | Stoiker, Bemerkung. üb. ihr System.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>V,</b> 686. 687<br>111, 693 |
| Schnerv         |                                                   |                                      |                           | II, 325.               | Stolpe, Geschichte dieser Bergfeste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1V, 220                        |
| Seidenb         |                                                   | •                                    |                           | IV, 532.               | Strafen in dem kunftigen Leben, ihre Ewigkeit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I, 675                         |
| Selbûke         |                                                   |                                      |                           | III, 321.              | Strafsburg, Munker daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 285                         |
| Seminitie       | be phylische.<br>k ist noch sehr ung              | enifile.                             |                           | l, 685.<br>IV, 385.    | — — , Nachrichten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, 649                         |
|                 | Richtschnur ders                                  |                                      |                           | IV, 383.               | Steyermark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I, 257                         |
|                 | ear, Folge feiner 8                               |                                      |                           | I, 863.                | Stofsherd, Nutzen deff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III, ?09                       |
| Shetland        | ls Infeln. Beschrei                               | b,                                   |                           | IV, 140.               | Strontianit, eine neue Grunderde.<br>Sulbeck, Beschreib. d. desigen Selzwerks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV, #1                         |
| · Sicilien      | , Baumwollencultu                                 | τ dafelbit,                          |                           | I, 142                 | Sulzbach, Herz. affecurirter evangelischer Religier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV, 204                        |
| ، <del></del> ، | Geschichte dieses                                 | Landes, unter de                     | n Arabern.                | П, 394.                | zustand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111, 477                       |
| ٠ ـــ           | . Batistische Nacht                               | ichten.                              |                           | IV, 557.               | Sumpfterf, Entstehung dell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1V, 116                        |
| Siebenbi        | irgen , Verfassung                                | d. fachlischen Ne                    | tion.                     | И, 633.                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -11                            |
| Silius It.      | alicus üb. L Gedic                                | nt,                                  |                           | II, 765.               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| pinn, fe        | einerer u. gröberer                               | i<br>logg daeldt -                   | Washing.                  | II, 327.               | <b>T.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| Committee       | keit , Unterscheie                                | ndet                                 | A ALTINIDS                | IV -0=                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| W.              | vorauf lie lich grü<br>letz, Unabhängigk          | ait deffalk w Tad                    | tn. Wales                 | IV. 485.               | Tactmessar v. Weisken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| Dittenge        | ietz, Unitonangiga<br>läfez, Ursprung de          | falb.                                |                           | 689. leq.              | Taufformel iib. d. Aechtheit derf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I; 245                         |
| • DICUICIO      | smus, Begriff del                                 | felb.                                |                           | IV, 477.               | Telegraph in Paris, Beschreib, dess.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV, 487<br>IV, 591             |
| BYSKICI         | -, Charakterist                                   | k deff.                              |                           | IV, 479.               | Tempelheren, Originalakten v. dem Process geg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 207                         |
| 7               | dogmatischer                                      |                                      | ,                         | IV. 481.               | Theater, danisches, Schilderung desselb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV, 265                        |
|                 | -, Humischer, o                                   | b er durch Kant w                    | ide <del>rlogt</del> foy. | 1, 372.                | Theilmaschine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111, 474                       |
|                 |                                                   |                                      |                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Theurie                        |

| Interest of the last the second of the secon | Vesturci America Todesiahr dest. IV, 370.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| godoppelter Art. I, 673.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | is only many in the second and the s |
| Theophanien. l, 204, Theorie, Vollkommenheit einer IV, 449,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * 1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Volkmann Pet. Dietr. Rathsherr z. Hamburg, f. Cha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rakter. IV, 402,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vollkommenheit kann nicht d. Princip d. Moral feyn. 11, 442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Volksschriften, medicinische, Schädlichkeit d. meisten. 1V. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - was in denselben eigentlich abgehan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Titulus adquirendi, drey Bedeutungen dieses Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | delt werden kann.  Vorstellungen, Uebereinstimmung derselb. mit d. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Todesert des Ertrinkens u. d. Erstickung. 1, 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Todtenerüfte, ihre Oefnung ist gefährlich. IV, 641.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | genftinden. 10, 195, Vorstellungsvermögen, Reinholdische Theor. dell., I, 370 seq. 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toreutik d. Alten. I, 320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vulcane. Remerkung. üb. fie. I. 201. III, 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Torf, Entlichungsart dess.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vulcane, Bemerkung. üb- fie. 1. 801. 111, 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trauerspiel, Unterschiede d. deutschenn. griechischen. 111, 35-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Treibfeile. I, 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - <i>W</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trieft Quarantaineanstalt. 1, 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tubipera mulica.  Tugend negative u. politive.  J. 50'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tugend negative u. politive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wächter, Conr. Mishandlung desselb. v. ausgewan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - miedzigere u. höbere, . II. 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | derten Franzosen. I. 30L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wahlconvent z. Frankfurt 1790.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>V.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Walburg Abroy. II, 623.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 97.1 19 mm m - 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wasser trinkbares, Beobachtung. darüb. 111, 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Usberlingen, Volkszahl. IV, 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wafferstoffgas geschwefeltes, zwey neue Arten daff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ueberschwemmungen, Vorschläge dagegen. IV, 167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zu erhalten. IV, 644-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ueberfetzungen d. Classiker, Nutzen d. Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wasserscheu, Beobachtungen üb. sie. II, 122. IV, 74. 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| derfelben, III, 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . — — Erzählung einer Cur. derfelb. IV, 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unendlichkleine, das, ist blos e. imaginare Idee. IV, 687.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Watelet, ein. Lebensumstände von ihm. III, 335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ungarn, Beschreibung d. Karpathen. II, 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wattland Steatsrecht, II, 781.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , Salpeterflötz daselbst. IV, 435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Upruhen das. / III, 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Beschreibung d. Soda - Seeen im Bihorer Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weber Veit S. Wächter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mitate, IV, 438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Weib, ob es ausser dem Geschlechtsunterschied nech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unlauterkeit des menschlichen Herzess. 1, 688.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | andre zwischen demselb. u. d. Manne gebe. IV, 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unsterblichkeit d. Seele, wie sie lesus gelehrt. 1, 675.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , Ursachen d. Ueberlegenheit d. Mannes üb. dass. IV, 540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beweis derselb. aus dem Begriff A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Weiber, Vorschläge zu ihrer burgerl. Verbesterung. 1V. 542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pflicht, Einwürfe geg. dens, IV, 521.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Weinmarkte alte. II, 606.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| menschliche, worin sie besteht. I. \$26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wekhrlin, Lebensumstände dess. III, 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unter . Neusalze, Salzwerk das. IV, 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Westphal E. C. Lebensumstände dest. I, 475-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unterricht, Unterschied zwischen denselb. u. d. Ec-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Westphalen, geographische Nachrichten. II, 435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ziehung IV, 342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — — üb. Hoeghe - Ween, e. morastige Gegend, 1V, 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Upsala, Geschichte d. königh. Gesellschaft d. Wissen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wetterlofung. III, 308.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| schaften. II, 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wille Theorie desselb. 1, 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>V.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wintgartheiba, ein. Nachrichten v. diesem Gau. IV, 350. Wirtemberg, Bevölkerungslisten. IV, 35. 85. 86-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wirtemberg, Bevölkerungsliften.  Kammereinkünfte.  V, 33. 85. 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valencia. , , 144-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Regierungsverfastung. IV, 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valerianus, Familie d. Kaisers. I, 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Regierungsverfastung. IV, 92. Wörterbuch e arabisch - persisches. Ul. 253,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vasen aus gebrannter Erde, drey verschiedene Arten. IV, 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wucher u. Wuchergesetzee. Ill. 540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vaterlandsliebe, III. 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wunder the Cabranah in A Dalisian I was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vellejus Paterculus, Vertheidigung sein. schriftstell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wunder, ihr Uebrauch in d. Religion.  1, 709.  - find kein Beweis f. d. Göttlichkeit d. Leb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cherakt. II, 668.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | re left. II, 692.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Veltlin Thal. Stratsgeschichte desselb. I, 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 494·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Venedig, große Sterblichkeit das. L 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anfang d. Buchdruckerey daf. IV, 534. 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Y,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verbrecher, Entlassung ders. aus Festungen u. Zacht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| häufern. II, 569.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yorkshire. I, 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vergnügen, Begrif, Grad u. Werth defl. 1, 500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verkehrtheit des meuschlichen Herzens. I, 688.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>n</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vernunftglaube. I, 700.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Z.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vernunfiglaube an Gott. I, 388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verstand, Unterscheidung desselb. v. d. Sinnlichkeit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zellgewebe, Verhärtung b. neugebohrnen Kindern. III, 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| worsuf fie fich grundet. IV, 486.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zeno, Bemerk. üb. sein System. 111, 687.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | f and the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Philologisch critische Bemerkungen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r einzelne Stellen der Profanscribenten. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anscreon. VI, 6. III, 723.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anthologia graeca, Ariftoteles Poetics c. I u. VI. I, 296. III, 749.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - de Xenophane, Zenone, Gorgia c. I. III, 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m 1 O 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The total Academia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Capella I, 44. 15. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R 2 Hippolytus, III, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n - : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | •                 | •                                                 |             |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Gemikus Pletho, Rede v. d. Unkerblichkeit d.     | Seele, III, 31.   | Paulanias verschiedene Stellen.                   | T. 295.     |
| Homer Odysse VI. v. 185. VIII. v. 115. 289.      | I, 317.           | Persius verschiedene Stellen.                     | % 519. 591- |
| Horaz, Oden verschiedene Stellen.                | I, 562.           | Plinius Naturgeschichte. 36 B. L. 66. 27. B. L. 7 | 4 I. 319.   |
| - vierte Ode.                                    | I. 564.           | Sephecles Trachiniae,                             | IV. 22.     |
| Iustinus Geschichte.                             | II, 632.          | Solitheus, Fragment seines Lytierses,             | . I. 718.   |
| Leonidas Gedichte.                               | H. 58t.           | Stebaus Ecl. Phyl. c. VIL                         | III, 293.   |
| Moschus Idylle III, 119.                         | 1. 720.           | Tacitus Annales. I, 10.                           | IV. 345.    |
| Ovid's Verwandlungen verschiedne Stellen, I, 277 | 7. feq. III, 186. | Terenz Eunuchus.                                  | IV. 60. 61. |
| Parthenius.                                      | I. 664.           |                                                   |             |

# Exegetische Bemerkungen über einzelne Stellen des A. und N. Testaments.

| _ ·                          |                      | , <b>,</b>              | •         |   |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---|
| Genefis, I. 2. X. SI.        | <b>III.</b> 16. 317. | Jones. IL g.            | IV. 136.  |   |
| , XXIX,                      | I, 727.              | Ioel. I, 6,             | IV, 135.  |   |
| Pfalmen.                     | II, 57.              | Matthaei. VI, 11.       | I. 793.   |   |
| Ffaim, II, 10 12.            | I. 148.              | VIII, 28-34L            | II, 258.  |   |
| - VII, 10, 13.               | II, 450.             | XV, 31.                 | I. 675.   |   |
| VIII, 1.                     | I. 146.              | Marci X, 12.            | III, 743. |   |
| XVI, 1. 3. 10.               | · II, 451.           | XVI, 9-20.              | 11, 540-  |   |
| XXI, 13.                     | I, 149.              | Tohannis. V, 33 — 38.   | I, 146.   |   |
| LXVIII, 14.                  | I, 149.              | VIII. 1.                | IU, 743.  |   |
| — — LXXIII,                  |                      |                         |           |   |
| — — EXLIV.                   | I, 140.              | Romer. I. 4.            | III, 791. |   |
| Iesaiss einzelne Stellen.    | 11, 452. III, 4.     | I Corinther, XII - XIV. | IV, 631.  |   |
| XXVII, 1-6.                  | III, 313.            | Epheler. VI, 12.        | II, 419.  |   |
| LII, 13-15, LIII,            | IV, 632.             | Calater, III, 20,       | 11, 583.  |   |
| Daniel XII, 1 - 3.           | I. 257.              | I Brief Ichannes. V. 7. | 17 c13    |   |
| Transcription College        |                      |                         | II. 532.  |   |
| Holeas verschiedene Stellens | I, 429. 430, II, 609 |                         |           | • |
|                              |                      |                         |           |   |

### III.

# Allgemeines Register

übor die im t

# INTELLIGENZBLATI

Z WT

# Allgemeinen Litteratur-Zeitung

enthaltenen wornehmiten Sachen.

## Beforderungen und Ehrenbezengungen.

| •                                             | Beiornerungen und | Ehrenbezengungen,              |              |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| Abegg zu Heidelberg                           |                   | Access of the same             |              |                    |
| v. Alxinger in Wien                           | 9, 64.            | Cappel zu Helmftädt            |              | 230, 1217.         |
| Ammen in Erlangen                             | 250, 1217.        | Carprow in Helmstäde           | <b>~</b>     | 69. 545            |
| Ammon in Göttingen                            | 210, 874.         | Charijus in Sorau              | •            | 91. 725            |
| Anastasius in Heidelberg                      | £18, 940.         | Claus in Jens                  | •            | 97. 769            |
| Analishus in Lieucenerg<br>Arduino zu Venedig | 110, 874.         | Creuzer in Tübingen            | • • •        | 71, 563            |
| Aschenbrenner in Bamberg                      | 9, 65.            | Creuzwiefer in Halle           |              | 414, 906.          |
| TICTEMPLETIMEL IN DOMINING                    | 13. 99.           | Crome in Gietsen               |              | 7. 49              |
|                                               |                   | Curtius in Jena                |              | 52, 409.           |
| Baier zu Nurnberg                             | , 66. 442.        | Curtius in Jene                | •            | 91, 721.           |
| Barchen witz in Halle                         | 90. 714.          |                                | •            | 3-7 1-0            |
| Batz in Bamberg                               | 117, 929.         | Dähne in Leipzig               |              |                    |
| Bauch zu Königsberg                           | 43. 837.          | Deniels zu Halle               | -            | ¥12, 890           |
| Bauer in Frankfurt a. d. O.                   | 108, 857.         | Detmold aus Hameln             |              | l, 2               |
| Baumana zu Leipzig                            | 29, 216,          | Döllinger zu Bamberg           |              | 73. 97.            |
| v. Baumgarten in Iena                         | 97. 769.          | Döring zu Erfurt               | • •          | 55, 433            |
| Beneke in Cells                               | · 11, 81.         | Dorl in Jena                   |              | 20, 153.           |
| Benfen in Erlangen                            | 114, 905.         | Dorn in Bamberg                | Ii.          | 107. 849           |
| v. Berg in Frankfurt a. d. O.                 | 108, 857.         | Drexel in Altdorf              |              | 117, 930,          |
| Berger zu Leipzig                             | 29, 226.          | Drusdo in Wittenberg           | í I.         | 110, 874           |
| Bernhold in Erlangen                          | 112, 889.         | Totales III Astricupera        | *            | 45, 114            |
| Doctuch in Weimer                             | 93, 739.          |                                | .• •         | •                  |
| Bednarczil in Frankfurt a. d. O.              | 108, 857.         | v. Eelking in Jena             | •            |                    |
| Bevern in Halle                               | 90, 713.          | Eisenhart in Helmstäde         |              | 107, 849.          |
| Beyer zu Wittenberg                           | 30, 233.          | Engler in Leipzig              |              | 69, 546            |
| Bez in Nürnberg                               | 71, 363.          | Efper in Erlangen              | _            | 113, 890.          |
| Bielfeld in Jess                              | \$2, 490.         | Europaus in Jena               | -            | 14, 165,           |
| Bierdemenn in Halle                           | 114, 906.         |                                | •            | . 69, 545,         |
| Bischoff in Helmftädt                         | 69, 546.          |                                | - :          |                    |
| r. Block zu Halle                             | 1, 3.             | Fichte in Jena                 | 28.          | 217. 69, 545.      |
| Böhme in Heidelberg                           | 127, 1025.        | Fick in: Jena                  |              | 112, 890.          |
| Bonati in Pandua                              | 9. 46.            | Fleischer in Wittenberg        | _            | 15, 113.           |
| Boylen in Quedlinburg                         | 71. 563.          | Friedrich in Frankfurt a. d. C | <b>)</b> ,   | 108, 857           |
| Beekm in Jena                                 |                   | Frommichen in Göttingen        |              |                    |
| Brehmer in Jena                               | 69, 545.          | _                              |              | 110, 873.          |
| Besitheupt in Göttingen                       | 97. 769.          | 0145 9.464.40                  | <b>9</b>     |                    |
| Brentago in Göttingen                         | 56. 441.          | Gebel in Frankfurt a. 4. O.    | •            | 108, 857.          |
| Brunatty in Jena                              | 71, 562.          | Gensichen zu Königsberg        |              | 43, 320.           |
|                                               | 141, 1137.        | Gorcke in Erlangen             |              | 114, 65.           |
| Buchrucker in Jena                            | 91. 721.          | Göls in Anfprach.              | •            | 91.\ 46.           |
| Budai in Göttingen                            | 210, 873.         | Graffe in Gottingen            |              | 210, 873           |
| Buble in Göttingen                            | 25, I <i>9</i> g. | Grallmann in Cottingen         |              | 76 767             |
| Bulow in Luneburg                             | 11, 81.           | Grollmann in Frankfurt a. d.   | <b>0.</b> '' | 25, 193.           |
| <b>Butteri</b> n Gielsen                      | <b>9</b> 7. 769.  | Grotientin Jena                |              | 108, 857.          |
| Secretary Area                                |                   | . Gruber zu Łeipzig            | , 52         | 346, 1185.         |
| Gemmenn in Helmftide                          | 150, 1217.        | Gründler in Helle              |              | 29, 275.           |
| Campe um Helmftädt                            | 30, 233.          | Gumpert in Jens                |              | 90, 714.           |
| - ·                                           |                   |                                |              | \$2,_4 <b>09</b> . |

| , West                                               | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       | •                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Gumprecht aus Göttingen<br>Gutenberger in Heidelberg |                                         | , 23, 97.                                     | de Lucca in Wien<br>Lutz in Helmstäds             | ~· <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 846 1187                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | •                                       | 91. 725.                                      | Free W. Hemilians                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$0. 714.               |
| Halfeld in Göttingen                                 |                                         | 210, <b>27</b> 3-                             | Malsearne in Padue                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119, 945.               |
| Hamann zu Königsberg                                 |                                         | 43, 340.                                      | Marezoll in Helmande.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69, 546.                |
| Hammer in Göttingen                                  |                                         | 146, 1156.                                    | Mara zu Halle - #                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. 2.                   |
| Hansen zu Koppenhagen<br>Harke in Jene               |                                         | 60, 475.                                      | Matthison au lene.                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1, 2,<br>27, 1016.      |
| Margens in Kiel                                      | •                                       | 941, 1137.<br>45, 353.                        | Mazzoni zu Mantus                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9, 65.                  |
| Harlas in Erlangen                                   | . '                                     | F12, 890.                                     | Mehlis in Jena                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E07, 849.               |
| Hartmann zu Marburg                                  | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 58, 457)                                      | Meinert in Helle. Meilener in Göttingen           | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 347, 30%                |
| Haubold in Leipzig<br>Hauf zu Marburg                | e 14 - 1 - 1 - 1 - 1 <b>(420</b> -1)    | 177-29, 256-                                  | Meilsner zu Leipzig                               | 4 may 6 may | 29, 227.                |
| Hebenstreit in Leipzig                               |                                         | 58, 457.<br>29, 245.                          | Melber in Jena                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 319, 94f.               |
| Mecker in Heidelbern                                 | ,                                       | <b>327, 1025</b>                              | Meyer in Frankfurt a. E. G.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106, 858.               |
| Mederich zu Jena                                     | ••                                      | 28, 217.                                      | Meyerhof in Götting.                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 116, 173.               |
| Heeren in Göttingen                                  | **                                      | 25, 193-                                      | Mitscherlich in Götting.<br>Molitos zu Bamberg    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25, 193                 |
| Heilmann in Würzburg                                 |                                         |                                               | Morganstern in Halle                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55. 434<br>90. 714      |
| Mempel in Wittenberg                                 | •                                       | 13, 97,<br>71, 561.                           | Muhrbeck in Göttingen                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90, 713                 |
| Mermstädt in Berlin                                  |                                         | 50, 465                                       | Müller in Göningen                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$1, <b>40</b> 1.       |
| Herzer zu Donaustaus                                 |                                         | 51. 402-                                      | Müller in Jena<br>Münch in Jena                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91, 721.                |
| Heulinger zu Jena<br>Heyver in Leipzig               |                                         | 28, 217-                                      | Much su Erfust                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45, 393<br>397 397      |
| Hezel in Gielsen                                     | <u>.</u> `                              | 91, 721.<br>9, 66.                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 431 3-1.                |
| Mimly in Göttingen                                   |                                         | N. 8. 987.                                    | Nebel in Gielsep                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97. 772.                |
| Höpfner zu Eisleben                                  |                                         | 59. 457.                                      | Neffi in Payis<br>Niemeier in Halle               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9, 65.                  |
| Moffbauer in Halle<br>Hofmann in Wittenberg-         |                                         | 23, 139.                                      | Nöldecke in Götting                               | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214, 906.<br>246, 1785. |
| Roldermann in Heidelberg                             | •                                       | 71, 562,<br>212, 890-                         | Nustein in Bamberg                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73, 99.                 |
| Molthausen in Gröbzig                                | •                                       | 71, 562-                                      | Old . I. Wassa hann                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| — — in Dessau                                        | • •                                     | 71, 562.                                      | Olfen in Koppenhagen<br>Oppenheim in Götting.     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60, 45                  |
| Honnerlag in Jena                                    | •                                       | 52, 409-                                      | Oblement in country                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 946, 21 <b>%</b> ,      |
| Hübner in Halle<br>Hübner in Halle                   | <b>b</b> .                              | 1, 3.                                         | · Palmer in Leipzig                               | · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70. <b>1</b> W.         |
| Bubner zu Leipzig                                    | •                                       | 90, 713.<br>29, 225.                          | Paulus in Jena                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39, 33%.<br>7, 43       |
| v. Hiitten in Bamberg:                               |                                         | 217, 930                                      | Peipers aus Kölln am Rheis                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13. 94                  |
|                                                      | • .                                     |                                               | Pfennkuche in Göttingen<br>Pölitz zu Leipzig      | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240, 118                |
| Jacobija Jana-                                       | •                                       | 28, 217.                                      | Politz in Leipzig                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29, 425.<br>312, 894.   |
| Jagemann zu Heiligenstäch                            | r                                       | 26, 204.                                      | Frangen in Koppenkagen                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69 673                  |
| Jigen in Jens                                        |                                         | 28, 217.                                      | W-1 - 11 - 12 - 1                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Justi zu Merburg                                     | · •                                     | 48, 457.                                      | Rademather in Jena<br>Rambath in Berlin           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52, 41a                 |
| Käftner in Koppenkagen.                              | •                                       | 277 400                                       | Reddelien in Jens                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 927, 2026,<br>46, 353-  |
| Kaifer in Heidelberg                                 |                                         | 917, 930°<br>91, 715°                         | d. Regensburg, botan. Gefellich.                  | LLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #35, 10 <del>83</del> A |
| Lephalides in Briangen                               |                                         | 312. 889°                                     | Reich in Erlangen                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 314. 907.               |
| Liett in Erlangen                                    | :                                       | · . B12, 889                                  | Reiche in Frankfurt a. d. Q.<br>Reider zu Bamberg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 308, 858                |
| Elett zu Würzburg<br>Elotsch zu Wittenberg           |                                         | 55, 433                                       | Reinhold in Jeha                                  | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23, 98.<br>23, 177.     |
| Knebel in Frankfurt a. d.                            | <b>Q</b>                                | 306 234°<br>308, 857°                         | Reuder zu Bamberg                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13, 99                  |
| Knölel in Wittenberg                                 | •                                       | 15, 114                                       | Rey in Heidelberg                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27, 1035.               |
| Koch in Wittenberg                                   |                                         | 71, 561                                       | Richter aus Hannover Richter zu Leipzig           | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83. 9 <b>8</b> -        |
| Köchy in Helmstädt<br>Köler in Göttingen             |                                         | 317J 92y                                      | Rinck aus Langenfalz                              | · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29, 226.<br>13, 97      |
| Zönigsdörfer in Jena                                 |                                         | <b>348,</b> 1185 <b>°</b><br><b>6</b> 9, 545° | Rieve in Frankfurt s. d. O.                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 208, 857                |
| Eohlschützer zus Wittenberg                          | <b>₽</b>                                | 30, 234                                       | Roseke in Frankfurt a. d. O.                      | ; ' .~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308, 517-               |
| Kramp zu Meissenheim                                 |                                         | 327, 1026°                                    | Reofe zu Braunschweig                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85, 675                 |
| Kühn in Leipzig                                      |                                         | 29, 226°                                      | Roppele in Bamberg<br>Rofenhahn in Wittenberg     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 317, 93ª<br>35, 113     |
| Kühne in Göttingen                                   |                                         | 90, 713-                                      | Refermuller in Leipzig                            | : .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 312, 850.               |
| Kunth in Leipzig                                     |                                         | - 317, 930.<br>29, 326.                       | Roft zu Bamberg                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13, 100                 |
|                                                      |                                         |                                               | Rudolph in Erlangen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 214, 90%                |
| Lange in Jene                                        |                                         | 28, 217.                                      | ·Rudolph' in Erlangen                             | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34, 105.                |
| nge in Jena                                          | •                                       | 308, 849,                                     | Rudolph in Wittenberg                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91, 722.<br>1, 3.       |
| Lader in Heidelberg                                  |                                         | 9h 725.                                       | Riidel in Heidelberg                              | i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 310, 874-               |
| weist in Göttingen                                   | •                                       | <b>13.</b> 97.                                | Rumpelt in Leipzig                                | • ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69, 545                 |
| Leifte in Göttingen                                  |                                         | 56, 441.                                      | Rande in Götting.                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350, 873                |
| Leifte in Wolfenbuttel                               | • • •                                   | 927, 1926.<br>950, 1218.                      | Sattig in Halle                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ga. 713.                |
| . The Lockner in Bemberg                             | • * *                                   | 217, 929-                                     | Schaumenn in Halle                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45. 353.                |
| Lodes in Jena                                        | · 92.73                                 | 1. 221, 962.                                  | Scherer zu Jene                                   | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 24. 19ff              |
| Loumetich zu Leipzig                                 |                                         | 29, 226,                                      | Schorf zu Detmold                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NA MAR                  |
| 1 /                                                  | •:•                                     |                                               | · · ·                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                       |

| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schlever in Jone 97, 765. Schlever in Königsberg 23, 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The second secon |
| Schleyer in Königsberg 43, 337. Schmelter in Helmflide 59, 546.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A manufactors on Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>49, 54%</b><br><b>40, 714.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schmidt in Aldorf 270, 874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$2, 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schmid at Gielsen 97, 772.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and the second s |
| Schramm zu Heidelberg 50, 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schulze in Helsskädt 59, 346.<br>Schulum zu Bamberg 35, 438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wärlich in Jena /<br>Wagner zu Darm <b>inäs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83, 409,<br>336, 1088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schulum zu Bamberg 35, 434.<br>Seiler in Erlangen 24, 705.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A3. 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sieber in Wittenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Werburg in Repokturt s. d. Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 208, 858-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Siebold , Vater u. Sohn in Würzbung 71, 562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43, 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sierers in Helmftädt 96, 718. Sommer in Königsberg 43, 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sommer in Königeberg 43, 337. Spieleker in Stade 19, 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Widenmann in Stuttgard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$18, 940-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spiritus in Jens 146, 1185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wiedeburg in Helmstäde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65, 546.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stapp in Celle 13, 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wiebel in Jens Widenmann in Stuttgard Wiederburg in Helmifads Wiederbann zu Braunfehwaig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86. 673.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stegmann in Halle 490, 712. Stegmann in Helmiliët 250, 1217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wolf due Helde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 850- 439-<br>13, 989-<br>13, 98-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stegmann in Helmitidt 150, 1217. Stein zu Marburg 58, 457.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wolff in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . \$46, \$186-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Steinecke in Göttingen 118, 937.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wolff in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\$18.937</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stern in Jena 52, 409.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Woltmann in Gottingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28, 217=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stockman zu Cohurg 18, 217. Stracke in Jena 26, 2185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Woltmann in Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28, 217-<br>28, 217-<br>52, 409-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stübelius Wittenberg 30, 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yelin in Erlaugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14; 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| An all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yelin in Erlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Thom wa Giessen . 327, 1976.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16, 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thorkelin zu Kopenhagen 60, 475. Trommsdorf in Erfust 71, 563. Tromms and Region 12 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | v. Zenter in Heidelberg<br>Zinken in Götungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$37, 1025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trommsdorf in Erfust 71, 563. Tymm she Berlin 13, 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | v, Zellikofer in Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 218, 937.<br>814, 90 <b>6</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second secon | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | าย ได้รับ เมษารัช เรณ <b>ต</b> ราง (ค.ศ. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n 17 n <i>e</i> r 4 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | An in the wings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v. Bayer in Wice 146, 1187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renfe zw Kovenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51, 457.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bloch zu Koppenhagen 60, 476.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schreger war Alteorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | and the same of th |
| Boye<br>Hildehrandt in Eslangen 214, 907.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tode zu Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 560, 475-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| utheraner in managem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AACLES IN AARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Preisenfochen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Preisaustheilungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T PARTICIAL DING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Freisaustnehungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Andreadem J. Geleilschaft Tot But ver't Alleemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tananhamus namine Coloffic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Suelle Zi Alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Amilierdam d. Gefellicheft For But ven't Aligomeen 2, 9, 147, 1102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kopenhagen & patriot. Gefellie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hafe 60, 473-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gofullfoh. d. fehöne<br>- kön. Landhaushals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en VVidiendelle 60, 474-<br>ungsgefeldele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Son Landraushals  kön Landraushals  könig Gefelife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | en VVillenfelt. 60, 474-<br>umgsgefellich.<br>h. d. VVillenfehrfigg. 117, 932.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , d. Gefülsch. d. Dichtk, w. fafton, Wif-<br>fenschusten 70, 554-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Befullfoh. d. fehömen kön. Landhaushals - kön. Landhaushals - d. Königl. Gefellfe Mennheim d. deutschen gelehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en Wissensche 60, 474-<br>ungsgesellsche, 60, 474-<br>h. d. Wissensche 117, 932,<br>h. Gesellschafte, 90, 715-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtk. u. schön, Wif- fenschnesten 70, 554- Herlin d. Akademie d. Wist. Furfil: Jablonowskischen Societät d. Wistenschaften 79, 656- Gättingen d. Königl. Societät d. Vistenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Befallfoh. d. fehöm kön. Eandhaushali d. Königl. Gefellfe Mannheim d. deutschen gelehr Ockonom. Societies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en Wissensche 60, 474-<br>ungegesellsche 60, 474-<br>h. d. Wissensche 117, 93z.<br>h. Gesellschafte, 90, 715-<br>20, 960.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Befullfoh. d. fehömen kön. Landhaushals - kön. Landhaushals - d. Königl. Gefellfe Mennheim d. deutschen gelehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en Wissensche 60, 474-<br>ungegesellsche 60, 474-<br>h. d. Wissensche 117, 93z.<br>h. Gesellschafte, 90, 715-<br>20, 960.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtk. w. schön, Wif- fenschieften 70, 554- Berlin d. Akademie d. Wist. d. Furstl. Jablonowskischen Societät d. Wistenschaften 79, 656- Göttingen d. Königl. Societät d. Wistenschaft. d. Kaiserl-Akad. d. Naturforkhos 33, 257-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | de Befallfoh. d. fehöme kön. Eandhaushals d. Bönigi. Gefalle Mannfisim d. deutschen gelehr Ockonom. Soziesäs. Petersburg, kaiferl. fraye öken Preisaufgabe, e. lächen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en Wissensche 60, 474-<br>ungegesellsche 60, 474-<br>h. d. Wissensche 117, 932.<br>h. Gesellschafte, 90, 715-<br>20, 960.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtk. w. schön, Wif- fenschieften 70, 554- Berlin d. Akademie d. Wist. d. Furstl. Jablonowskischen Societät d. Wistenschaften 79, 656- Göttingen d. Königl. Societät d. Wistenschaft. d. Kaiserl-Akad. d. Naturforkhos 33, 257-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Befallfoh. d. fehöme<br>kön. Eandhaushali<br>d. lönigl. Gefellfe<br>Mannheim d. deutschen gelehr<br>Oekonom, Societäs.<br>Petersburg, kaiferl, fraye öken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en Wissensche 60, 474-<br>ungegesellsche 60, 474-<br>h. d. Wissensche 117, 932.<br>h. Gesellschafte, 90, 715-<br>20, 960.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtk. u. schön, Wiffenschusten fenschusten 70, 554.  Berlin d. Akademie d. Wiff. d. Fursil. Isblonowskilchen Societät d. Wiffenschaften 79, 626. Göttingen d. Königl. Societät d. Wiffenschaft. 9, 70. d. Kaiferk Akad. d. Naturforschos  1 0 d 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Detallfoh. d. fehöme kön. Eandhaushali d. Kön. Eandhaushali d. Königl. Gefellfe Mannheim d. deutschen gelehr Oekonom. Secietäs. Petersburg, kaiferl. fraye öken Preisungabe, c. lächesl.  S f A I I p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en Wissensche 60, 474- ungegesellsche h. d. Wissenschessen 117, 93z. h. Gesellschafte, 90, 715- 220, 960. 11, 32- 20, 146-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -, d. Gefellsch. d. Dichth. u. schön, Wiffenschusten fenschusten 70, 554. Berlin d. Akademie d. Wiff. d. Fursil: Jablonowskitchen Societät d. Wiffenschaften 79, 626. Göttingen d. Königl. Societät d. Wiffenschaft. g. 70. d. Kaiferl. Akad. sk. Naturforschos  Tod. G.  Abel in Halberstads  149, 1201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Detallfoh. d. fehöme kön. Eandhaushale d. Hönigl. Gefellfe Mannheim d. deutschen gelehr Oekonom, Societäs. Petersburg, kaiferl. fraye öken Preisanfgabe, e. lächerl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en Wissensche 60, 474- ungsgesellsche h. d. Wissenscheffen 117, 932, h. Gesellschaft, 20, 960. 11, 82- 20, 146-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtk. u. schön, Wiffenschusten fenschusten 70, 554.  Berlin d. Akademie d. Wiff. d. Furstl. Jeblonowskitchen Societis d. Wiffenschaften 79, 626. Göttingen d. Königl. Societät d. Wiffenschaften 9, 70. d. Kaiferk Akad. d. Bisturforsches 33, 257.  Abel in Halberstade Akoz in Heidelberg 2, 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Defallfoh. d. fehöme kön. Eandmushals d. Rönigl. Gefellfe Mannfisim d. deutschen gelehr Ockonom. Seriess. Petersburg, kaiferl. fraye öken Preisanffabe, e. lächen.  S f A I I p.  Gibbon in London Glandorf im Anfacch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en Wissensche 50, 474- umgsgefelicht. 50, 474- umgsgefelicht. 119, 93z. h. Gefelischaft. 90, 715- 20, 960. 11, 32- 20, 146- 35, 141- 27, 1035-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtk. u. schön, Wiffenschaften fenschusten 70, 554.  Berlin d. Akademie d. Wiff. d. Fursit. Jeblonowskitchen Societät d. Wiffenschaften 79, 626. Göttingen d. Königl. Societät d. Wiffenschaften 9, 70. d. Kaiferk Akad. de Distursforsches 33, 257.  Abel in Halberstads Akoz in Heidelberg 9, 65.  Berch zu Schuisforse 122, 969.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Detallich. d. fehöme kön. Landhaushale d. Hönigl. Gefellie Mennkeim d. deutschen gelehr Oekonom. Societäs. Petersburg, kaiferl. fraye öken Preisanfgabe, e. lächen.  S f f l l g.  Gibbon in London Giandorf in Anfpach Giandorf in Anfpach                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en Wissensche 50, 474- umgsgeselische h. d. Wissenschessen 119, 932. h. Geselischass. 90, 715- 220, 960. h. Sz- 29, 146- 27, 1025- 27, 1025- 27, 1035-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtk. u. schön, Wiffenschusten fenschusten 70, 554. Berlin d. Akademie d. Wiff. d. Fursit. Jeblonowskitchen Societät d. Wiffenschaften 79, 626. Göttingen d. Königl. Societät d. Wiffenschaften 9, 70. d. Kaiferk Akad. de Distursforsches 33, 257.  Abel in Halberstads Akoz in Heidelberg 9, 65.  Berch zu Schuisforse 122, 969. Bezold in Nürnberg 86, 442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Befallfoh. d. fehöme kön. Eandhaushali d. Kön. Eandhaushali d. Königl. Gefellfe Mannheim d. deutschen gelehr Oekonom. Societäs. Petersburg, kaiferl. fraye öken Preisungabe, c. lächen.  Si fall g.  Gibbon in London Giandorf in Anfrach Giandorf in Anfrach Grimm zu Regeneburg.                                                                                                                                                                                                                                                                       | en Wissensche 60, 474- ungegesellsche h. d. Wissenschessen 117, 932, h. d. Wissenschessen 20, 715, 220, 940, 11, 82- 20, 146- 27, 1035- 241, 1138- 55, 402-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtk. u. schön, Wiffenschusten fenschusten 70, 554.  Berlin d. Akademie d. Wist. d. Fursil. Isblonowskilchen Societät d. Wistenschaften 79, 626. Göttingen d. Königl. Societät d. Wistenschaften 9, 70. d. Kailerk Akad. sk. Naturforsches 33, 257.  Abel in Halberstade Akoz in Heidelberg 2, 65.  Berch zu Schuipforts 1227, 969. Bezold in Nürnberg 86, 442. Bähne zu Heidelberg 90, 724.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gefallfoh. d. fehöme kön. Eandhaushali d. Kön. Eandhaushali d. Königl. Gefellfe Mannheim d. deutschen gelehr Oekonom. Secietäs. Petersburg, kaiferl. freye öken Preisungabe, c. lächen. Si fally. Gibbon in London Giandorf in Anfach Giandorf in Anfach Grimm zu Regeneburg. Hammerdörfer in Jens                                                                                                                                                                                                                                                       | en Wissenste. 60, 474- ungegeselische. 119, 93z. h. d. Wissenschaften 119, 93z. h. Gesellschafte. 90, 715. 220, 960. 11, 82- 20, 146- 27, 1035- 28, 402- 85, 673-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtk. u. schön, Wiffenschusten fenschusten 70, 554. Berlin d. Akademie d. Wist. d. Fursil. Jablonowskitchen Societät d. Wistenschaften 79, 626. Göttingen d. Königl. Societät d. Wistenschaft. g. 70. d. Kailerk Akad. sk. Naturforsches 33, 257.  Abel in Halberstade Abor in Heidelberg 2, 65.  Barch zu Schuisforen 122, 969. Beroft zu Heidelberg 97, 724. Bunget zu Florenz 97, 724.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Detallich. d. fehöme kön. Landhaushale d. Hönigl. Gefellich Mennkeim d. deutschlen gelehr Oekonom. Societäs. Petersburg, kaiferl. fraye ökes Preissungabe, e. lächen.  Signaturg in London Giandorf in Anfach Giandorf in Anfach Giandorf in Anfach Grimm zu Regenoburg.  Hammerdörler in Jens Hennings in Konenhause                                                                                                                                                                                                                                    | ### ### ### ### ### ### ### ##########                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtle. u. schön, Wiffenschusten  fenschusten  Perlin d. Akademie d. Wiff.  d. Fursit. Jeblonowskitchen Societic d. Wiffenschaften  9, 70, 626.  Göttingen d. Königl. Societit d. Wiffenschaften  9, 70.  Lanierk Akad. de Disturforsches  Abel in Halberstade  Abel in Halberstade  Abel in Heidelberg  249, 1207.  Abel in Heidelberg  249, 1207.  Societic d. Wiffenschaften  9, 70.  33, 257.  Abel in Halberstade  Abel in Heidelberg  249, 1207.  Societic d. Wiffenschaften  9, 65.  Bruh zu Schuipforen  Bereid in Nürnberg  Binger zu Florenz  Breickopf in Leipzig  Bruce in Lendau  72, 569.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Octalifoh. d. fehöme kön. Landinushals d. Hönigl. Gefellie Mannissim d. deutschen gelehr Ockonom, Societäs. Petersburg, kaiferl. fraye öken Preissungabe, e. lächen. S f A l l e. Gibbon in London Glandorf in Anfach Grandorf in Anfach Grandorf in Anfach Grandorf in Anfach Grandorf in Kopenhagen Hennings in Kopenhagen Heyberg en Banharen                                                                                                                                                                                                         | ### ### ### ### ### ### ### ##########                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtk. u. schön, Wiffenschaften fenschusten  d. Furstl. Jeblonowskitchen Societät d. Wissenschaften g. 70, 554.  Göttingen d. Königl. Societät d. Wissenschaften g. 70, 626. Göttingen d. Königl. Societät d. Wissenschaften g. 70, 626.  Schtingen d. Königl. Societät d. Wissenschaften g. 70, 626.  Abel in Halberstadt Akad. d. Diaturforsches  Abel in Halberstadt Akoz in Heidelberg g. 65.  Barth zu Schnipforten 122, 969. Bezold in Nürnberg Bezold in Nürnberg Brickops in Leipzig Brickops in Leipzig Brickops in Leipzig Brickops in Leipzig Brickops in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Getallfoh. d. fehöme kön. Landhaushale d. Hönigl. Gefallfe Mannheim d. deutschen gelehr Oekonom, Societäs. Petersburg, kaiferl. freye öken Preissungabe, e. lächen.  S f a l l v.  Gibbon in London Glandorf im Anfpach Glandorf im Anfpach Grandorf in Anfpach Grandorf in Kopenhagen Hanmerdörler is Jens Hennings in Kopenhagen Heyberg um Bhinberg Heyberg um Bhinberg Handorf zu Lehrberg bey Mindeser zu Butsbaleh is Gütte                                                                                                                        | ### Wiffendalls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtle. u. schön, Wiffenschusten  fenschusten  fenschusten  70, 554-  141, 1137- d. Furfit. Jebionowskitchen Societis d. Wissenschaften  9, 70, 626. Göttingen d. Königl. Societit d. Wissenschaften  9, 70. d. Kailerk-Akad. d. Disturforsches  Abel in Halberstade  Abel in Halberstade  Abel in Heidelberg  249, 12dr.  33, 257-  Abel in Heidelberg  349, 12dr.  565.  Barch au Schuipforen  Bezold in Nürnberg  Benoci zu Florenz  Breickopf in Leipzig  Bruce in Leipzig  Bruce in Landau  72, 5691  Buttenbach bey Kitzingen  100, 724-  Burtenbach bey Kitzingen  70, 524-  140, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137-  141, 1137 | Getallfoh. d. fehöme kön. Landhaushale d. Hönigl. Gefellfe Mennkeim d. deutsellen gelehr Ockonom. Societäs. Petersburg, kaiferl. fraye ökes Preissungabe, e. lächen.  Si fäll. g.  Gibbon in London Giandorf im Anfacch Giandorf im Anfacch Giandorf in Anfacch Grimm zu Regeabburg.  Hammerdörler in Jens Hennings in Kopenhagen Heyberg un Hamberg. Raydungeich zu Lehrberg bey Mindeser zur Butscheh. b. Götte                                                                                                                                        | ### ### ### ### ### ### ### ### #######                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtk. u. schön, Wiffenschusten  fenschusten  fenschusten  70, 554.  Berlin d. Akademie d. Wist.  d. Fursit. Jeblonowskitchen Societis d. Wistenschaften  9, 70, 626.  Göttingen d. Königl. Societät d. Wistenschaften  9, 70.  L. Kaiferk Akad. d. Biaturforsches  Abel in Halberstade  Abel in Halberstade  Akoe in Heidelberg  Bereid in Nimberg  Bereid in Nimberg  Bereid in Nimberg  Bereit zu Florenz  Breitkopf in Leipzig  Bruce in Lendau  72, 569.  Brite in Göttingen  Burtenbach ber Litzingen  Carl Eugen Resz. zu Wistensenz Stutingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Getallich. d. fehöme kön. Landhaushale kön. Landhaushale d. Hönigl. Gefellich Mennkeim d. deutschen gelehr Oekonom. Societäs. Petersburg, kaiferl. fraye öken Preisanfgabe, e. lächen.  Si fäll. g.  Gibbon in London Giandorf in Anfach Giandorf in Anfach Giandorf in Anfach Grimm zu Regeneburg.  Hammerdörler in Jens Hennings in Kopenhagen in Kopenhagen in Keyberg au Binberg.  Handeser zu Bukshaleh is Gillia Jandeser zu Bukshaleh is Gillia.  Jandeser zu Bukshaleh is Gillia.                                                                | ### ### ### ### ### ### ### ##########                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtle. u. schön, Wiffenschusten  fenschusten  Po. 554-  Berlin d. Akademie d. Wiff.  d. Fursit. Jeblonowskitchen Societic d. Wiffenschaften  g. 70, 626.  Göttingen d. Königl. Societit d. Wiffenschaften  g. 70.  Lanierk Akad. d. Disturforsches  Abel in Halberstade  Abel in Halberstade  Abel in Halberstade  Abel in Heidelberg  Abel in Nimberg  Bereid in Nimberg  Bereid in Nimberg  Bruce in Florenz  Breitkopf in Leipzig  Bruce in Leipzig  Bruce in Landau  Po. 569-  Bruce in Göttingen  Carl Eugen Rest. sw Wistenberg so Stuingers  Chepuses in Nürnberg  66, 442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cotalifon. d. fehöme kön. Landhaushali d. Königl. Gefellfe Mannkeim d. deutschen gelehr Oekonom. Societäs. Petersburg, kaiferl. fraye öken Preissungabe, e. lächen.  Signification in London Giandorf in Anspech Giandorf in Anspech Grimm zu Regeabburg.  Hammerdörfer in Jens Hengings in Kopenhagen Hengings in Kopenhagen Heyberg am Bhimberg. Haydunteich zu Lehrberg bey Mindeser zu Bunsbech b. Görfe.  Janching zu Bemberg.  Janching zu Bemberg.                                                                                                | ### Wiffensche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtk. u. schön, Wiffenschaften  fenschusten  fenschusten  70, 554.  Merlin d. Akademie d. Wist. d. Fursit. Jeblonowskitchen Societis d. Wissenschaften  9, 70, 626.  Göttingen d. Königl. Societät d. Wissenschaften  9, 70. d. Kaiferk Akad. de Naturforkhes  Abel in Halberstads  Akoz in Heidelberg  Berch zu Schuinforte  Berch zu Schuinforte  122, 969.  Berch zu Heidelberg  90, 724.  Bmeei zu Florens  Brice in Laipnig  Brice in Laipnig  Brice in Göttingen  Carl Eugen Reit, su Wissenberg ste Stuttgate  Chepuset in Nüroberg  Carl Eugen Reit, su Wissenberg ste Stuttgate  Chepuset in Nüroberg  Chepuset in Nüroberg  12, 80.  66, 442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cotalifon. d. fehöme kön. Landhaushali d. Rönigl. Gefellie Mannheim d. deutschen gelehr Oekonom. Societäs. Petersburg, kaiferl. fraye öken Preissungabe, e. lächen.  Signification in London Giandorf in Anspach Giandorf in Anspach Grimm zu Regeabburg.  Hammerdörfer in Jens Hengings in Kopenhagen Hengings in Kopenhagen Heyberg am Bhimberg. Haydunteich zu Lehrberg bey Mindeser zu Bunsbach b. Görfe.  Janching zu Bemberg.  Janching zu Bemberg.                                                                                                | ### Wiffensche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -, d. Gefellich. d. Dichtle, w. fahön, Wiffenfehrsten  Berlier d. Akademie d. Wiff.  d. Furfil: Jebionowskitchen Societic d. Wiffenfehrsten 79, 626. Göttingen d. Königl. Societit d. Wiffenfehrsten 79, 626. Göttingen d. Königl. Societit d. Wiffenfehrsten 79, 626.  Göttingen d. Königl. Societit d. Wiffenfehrsten 9, 70.  L. Raiferl. Akad. sk. Naturforfiches 33, 257.  T. O. d. C.  Abel in Halberstade 249, 1202.  Abou in Heidelberg 9, 65.  Barch zu Schulaforen 122, 969.  Bezold in Nürnberg 96, 724.  Bmoci zu Florenz 97, 724.  Breitkopf in Leipnig 17, 190.  Briten in Göttingen 91, 734.  Buttenbach ber Litzingen 190, 727.  Carl Eugen Hest. zu Wistenberg 20 Stullgung 124, 50.  Chepuset in Nürnberg 56, 442.  Engelmann in Steinen 24, 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cotalifon. d. fehöme kön. Landhaushali d. Rönigl. Gefellie Mannheim d. deutschen gelehr Oekonom. Societäs. Petersburg, kaiferl. fraye öken Preissungabe, e. lächen.  Signification in London Giandorf in Anspach Giandorf in Anspach Grimm zu Regeabburg.  Hammerdörfer in Jens Hengings in Kopenhagen Hengings in Kopenhagen Heyberg am Bhimberg. Haydunteich zu Lehrberg bey Mindeser zu Bunsbach b. Görfe.  Janching zu Bemberg.  Janching zu Bemberg.                                                                                                | ### Wiffensche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtk. u. schön, Wiffenschaften  fenschusten  Berlin d. Akademie d. Wiff.  d. Furstl. Jeblonowskitchen Societic d. Wiffenschaften  9, 70, 626. Göttingen d. Königl. Societät d. Wiffenschaften  9, 70.  L. Kaiferk Akad. de Diaturforkhes  Abel in Halberstads  Akoe in Heidelberg  Bereit in Nürnberg  Bereit in Nürnberg  Brice in Nürnberg  Brice in Leibaig  Brice in Leibaig  Brice in Leibaig  Brice in Göttingen  Brice in Göttingen  Carl Eugen Best. su Wistenberg 20 Statingen  Carl Eugen Best. su Wistenberg 20 Statingen  Chaputes in Nürnberg  Bagelmann in Steinen  Regelmann in Steinen  Regelmann in Steinen  Regelmann in Steinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Getallfoh. d. fehöme kön. Landhaushale  d. Hönigl. Gefallfe Mannheim d. deutschen gelehr Oekonom, Societäs. Petersburg, kaiferl. freye öken Preissungabe, e. lächerl.  S f f l l v.  Gibbon in London Giandorf im Anfonch Giandorf im Anfonch Grimm zu Begeabburg  Hammerdörler im Jens Hennings in Kopenhagen Heyberg um Bunberg Hydunseich zu Lehrberg bey l Mindeser zur Bunshalen in Götte Jenching zu Bemberg Jenching zu Bemberg Jenching zu Bemberg  Kindhau zur Breitengu im Göttigen  v. Knoblebeh in Beimburg Köhler zur Breitengu im Göttigen | ## Wiffendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -, d. Gefellich. d. Dichth. u. fahön. Wiffenfehrsten  Berlier d. Akademie d. Wiff.  d. Furfil: Jebionowskitchen Societic d. Wiffenfehrsten 79, 626. Göttingen d. Königl. Societit d. Wiffenfehrsten 79, 626. Göttingen d. Königl. Societit d. Wiffenfehrsten 79, 626.  L. Kaitezl. Akad. sh. Naturforfthes  Abel in Halberstade  Abe | Getallfoh. d. fehöme kön. Landhaushale  d. Hönigl. Gefallfe Mannheim d. deutschen gelehr Oekonom, Societäs. Petersburg, kaiferl. freye öken Preissungabe, e. lächerl.  S f f l l v.  Gibbon in London Giandorf im Anfonch Giandorf im Anfonch Grimm zu Begeabburg  Hammerdörler im Jens Hennings in Kopenhagen Heyberg um Bunberg Hydunseich zu Lehrberg bey l Mindeser zur Bunshalen in Götte Jenching zu Bemberg Jenching zu Bemberg Jenching zu Bemberg  Kindhau zur Breitengu im Göttigen  v. Knoblebeh in Beimburg Köhler zur Breitengu im Göttigen | ## Wiffendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -, d. Gefellsch. d. Dichtle. u. schön, Wiffenschaften  Berlin d. Akademie d. Wiff.  d. Furfit. Jeblonowskitchen Societic d. Wiffenschaften  9, 70, 626. Göttingen d. Königl. Societät d. Wiffenschaften  9, 70, 626. Göttingen d. Königl. Societät d. Wiffenschaften  9, 70, 626.  Berlin Halberstadt  Abel in Halberstadt  Akon in Heidelberg  Bereid in Nürnberg  Bereid in Nürnberg  Bereid in Nürnberg  Brice in Leibelberg  Brice in Leibelberg  Brice in Leibelberg  Brice in Göttingen  Brice in Göttingen  Carl Eugen Best. su Wistenberg un Stulligue  Chaputes in Nürnberg  Bagelmann in Steinen  Faulhaber in Uins  de Florian in Pacie.  Faulhaber in Uins  de Florian in Pacie.  Faulhaber in Gottingen  Bricht Georg  Faulhaber in Uins  de Florian in Pacie.  Faulhaber in Uins  de Florian in Pacie.  Faulhaber in Uins  de Florian in Pacie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Getallfoh. d. fehöme kön. Landhaushale kön. Landhaushale d. Hönigl. Gefellfe Mennkeim d. deutschen gelehr Oekonom. Societis. Petersburg, kaiferl. fraye öken Preissungabe, e. lächen.  Si fill g.  Gibbon in London Giandorf in Anfacch Giandorf in Anfacch Grimm zu Regeneburg.  Hammerdörfer in Jens Hennings in Kopenhagen Heyberg an Bhinberg. Hayduneich zu Lehrberg bey Hindeser zu Bentschie b. Götte Janchien zu Bemberg. Jrmitch im Platien.  v. Knoblebeit in Beitnburg.  Köhler zu Breitenau im Coberg Kulenkamp im Göttingen.                | ## Wiffenfalls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -, d. Gefellich. d. Dichth. u. fahön. Wiffenfehrsten  Berlier d. Akademie d. Wiff.  d. Furfil: Jebionowskitchen Societic d. Wiffenfehrsten 79, 626. Göttingen d. Königl. Societit d. Wiffenfehrsten 79, 626. Göttingen d. Königl. Societit d. Wiffenfehrsten 79, 626.  L. Kaitezl. Akad. sh. Naturforfthes  Abel in Halberstade  Abe | Getallfoh. d. fehöme kön. Landhaushale  d. Hönigl. Gefallfe Mannheim d. deutschen gelehr Oekonom, Societäs. Petersburg, kaiferl. freye öken Preissungabe, e. lächerl.  S f f l l v.  Gibbon in London Giandorf im Anfonch Giandorf im Anfonch Grimm zu Begeabburg  Hammerdörler im Jens Hennings in Kopenhagen Heyberg um Bunberg Hydunseich zu Lehrberg bey l Mindeser zur Bunshalen in Götte Jenching zu Bemberg Jenching zu Bemberg Jenching zu Bemberg  Kindhau zur Breitengu im Göttigen  v. Knoblebeh in Beimburg Köhler zur Breitengu im Göttigen | ## Wiffendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>19</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سأرمزعما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Maffettebmidt zu Wittenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233- 🔎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | phappienn in Haffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41. 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mingrelli zu Bologna 91. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 723. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chleyer in Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43. 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Möler au Osnabrück 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99. Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . Schmettow, Graf zu Pie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45, 473.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chmuck zu Heidelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nisich zu Bibra in Klächss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 313. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ehmid in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E46. 1187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chmish Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60, 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Panzerbieter zu Nürnberg 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 443. BI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chwarz zu Banz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30, 63</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. <b>53. 56</b> 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Autoration in Erlangen 1.130 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | emmer in Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43. 544.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Peterion 24 Hamburg in Wellrick 50,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | piels zu Beyrouth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30, 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Petit 26 Olivet b. Orleans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | poha in Dormund 🔷 🔪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59, 465.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -Plaffing in Vvernigerode 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prejider in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lirabelchi su Mo <b>lans</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i <b>34, 665</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Primareli zu Heidelberg 52,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ilrich in Rudolfinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | τ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25, 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reifflein au Rom Romalt in Bamberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ter Portonn zu Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43. 339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I/DARGE TO A ALAMBANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ville du Mailand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91. 743.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A TITLE TO SECURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -Rapprettt zu Mulden im Bergebirge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wehert zu Mitau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131, 1057,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| the second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wendler in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29, 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wetnher in Erlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II2, <b>39</b> 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DELIEUT SE STOTECTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 771.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s | 1126. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sindel zu Brlangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31. 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scharf in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | han Ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | achrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A CLATIBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEE TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mathirentern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| de Carla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufforderung, a. Katechis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m, m. Meral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 142, 1159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ahl's Anz. Moormans Tabell. d. Engl. Spr. betr. 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A freyes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | oronom. is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ETETTCHELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>93.</b> 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ahlward, Anz. d. Druckfehler in Kallimachus u. Ario-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ros Satyren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7030,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :. · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · <b>B.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mache d Massichanov tot Nutvant Alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | μ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elitebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Nache, d. Streitigk, d. daf. luth, Gemele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beeless Ann. A. w. ihm ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m erfundne i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gåblifa kete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ER. 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TABLITT. WILL DELAYOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beaders Anz. d. v. ikm ne<br>Rambers klinische Anstalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | u erfundae (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebläse betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45, 513.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| de betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bamberg klinische Anstalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gebläse bete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17, 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| An distrimatisch. Schriftsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bamberg klinische Anstalu<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | والمستشفاعي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30, 305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Ae,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 564.<br>822.<br>313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bamberg klinische Anstalten — öffend. Anstalten — Nachrichten d. K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en<br>alenderwefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والمستشفاعي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39, 305,<br>nd 55, 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| An de betr.  An de briefenstich. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. s. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , 561.<br>, 822.<br>, 313.<br>8, 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bamberg klinische Anstalte<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n<br>elenderwefen<br>ken<br>n d. Gasfes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dal betreffe<br>L Scollberg R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39, 305,<br>nd 55, 434<br>117, 931,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Andre's literar. Nachr. v. Italien a. a. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth betr.  Andre's delegate d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 564.<br>822.<br>313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bamberg klinische Anstalte<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n<br>elenderwefen<br>ken<br>n d. Gasfes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dal betreffe<br>L Scollberg R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39, 305,<br>nd 55, 434<br>117, 931,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| An de Brimatich. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. s. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth betz.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  Nachricht in d. minen Leint, welehrt. Mary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , 564.<br>, 822.<br>, 313.<br>8, 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bamberg klinische Anstalten  iffentl. Anstalten  Nachrichten d. K  öffentliche Anstal  Bartels Barichte u. Stelle i fen durch Deutschlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n<br>elenderwefen<br>ken<br>n d. Gæfen 1<br>ind etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dal. betreffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17, 130.<br>39, 305.<br>nd 55, 434.<br>117, 931.<br>ei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| An de Brimatich. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. s. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth betz.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. nonen Leipz. gelehrt Anz.  A. Vf. d. Bevtrage v. Bericht fl. Urzheile d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , 564.<br>; 822.<br>; 813.<br>8, 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bamberg klinische Anstalten  istend. Anstalten  Nachrichten d. K  sifentliche Anstal Bartels Berichte u. Stelle i fen durch Deutschlu- Beantwortung u. Ansrage  Dr. Peom. e. Apost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en<br>alenderwolen<br>kten<br>u d. Gasfen 1<br>ind etc.<br>im 1 B. d. A.<br>ackers betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | das betresse<br>t, Scollberg R<br>L. Z. d. m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17, 130.<br>39, 305.<br>nd 55, 434.<br>117, 931.<br>ei.<br>183, 1088.<br>ed. 98, 783.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| An de Brimatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. stalien a. s. Briefe v. shm Anfrage Ralph Robinsons sate Parton at Mary Wolnoth betr. an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr. e. Nachricht in d. neuen Leipz. gesehet fanz. d. Vf. d. Beytrage z. Bericht B. Drzheile d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 564.<br>, 822.<br>, 313.<br>8, 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bamberg klinische Anstalten  istend. Anstalten  Nachrichten d. K  sifentliche Anstal Bartels Berichte u. Stelle i fen durch Deutschlu- Beantwortung u. Ansrage  Dr. Peom. e. Apost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en elenderwesen kten o d. Gusfen : ind etc. im r B. d. A. sekers betrezt a. s. Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | daf. betreffe<br>L. Spollberg R<br>L. Z. d. m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17, 130.<br>39, 305.<br>nd 55, 434.<br>117, 931.<br>ei.<br>183, 1088.<br>ed. 98, 783.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| An de dermatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth betr. an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr. a. Nachricht in d. neuen Leipz. gelebet. Janz. d. Vf. d. Beytrage v. Bericht fl. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr. A. Revin. Monatchrift d. Hemuss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 564.<br>832.<br>813.<br>8, 61.<br>349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bamberg klinische Anstalte  infenul. Antsaltaten  Nachrichten d. K.  Sifentliche Anstal Bartels Berichte u. Stelle i sen durch Deutschle Beantwortung u. Ansrage Dr. Prom. a. Angel Beccatini Abbe arbeiter i Oelterreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | alenderwesen<br>ken<br>u d. Gusfen i<br>ind etc.<br>im I B. d. A.<br>iekers betr<br>ezt a. e. Gei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | daf. betreffe<br>L. Stollberg R<br>L. Z. d. m<br>ch. d. Hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39, 305. 39, 305. 10, 55, 414. 117, 931. 113, 1089. 10, 92, 783.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| An de betr.  An de Briefe. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. fhm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth betr.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. neuen Leipz. gelehet. Janz. d. Vf. d. Bevtrage z. Bericht fl. Urzheile d.  Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affricak. d. Berlin. Monatschrift d. Hespung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 564.<br>832.<br>813.<br>8, 61.<br>349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bamberg klinische Anstalte  infenul. Antsaltaten  Nachrichten d. K.  Sifentliche Anstal Bartels Berichte u. Stelle i sen durch Deutschle Beantwortung u. Ansrage Dr. Prom. a. Angel Beccatini Abbe arbeiter i Oelterreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | alenderwesen<br>ken<br>u d. Gusfen i<br>ind etc.<br>im I B. d. A.<br>iekers betr<br>ezt a. e. Gei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | daf. betreffe<br>L. Stollberg R<br>L. Z. d. m<br>ch. d. Hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39, 305. 39, 305. 10, 55, 414. 117, 931. 113, 1089. 10, 92, 783.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| An de betr.  An de Briefeller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. fhm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth betr.  an Golehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  an Robricht in d. neuen Leipz. gelehet fanz. d. Vf. d. Bevtrage z. Bericht fl. Urzheile d.  Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affisiekt. d. Berlin. Monatschrift d. Hestung. d. Cod. Cantabeig. De. Kipling betr.  Nechvicht v. d. dat angestellten Gelauruseyer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8, 61.<br>349.<br>3 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bamberg klinische Anstalten  — Machrichten d. K.  — Machrichten d. K.  — Sefentliche Anstal Bartels Berichte u. Stelle i fen durch Deutschle Beantwortung u. Anfrage Dr. Prom. e. Angel Beccatini Abbe arbeiter j Qelterreichs Bemerk. ub. e. Spelle im- lern betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | alenderwesen lten n d. Gussen ind etc. im j B. d. A. lekers bete ezt a. e. Gei j B. d. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dal. betreffe<br>L. Stollberg R<br>L. Z. d. m<br>ch. d. Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17, 130. 39, 305. nd 55, 414. 117, 931. ei. 183, 1088. ed. 28, 783.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| An de Betr.  An de Briematisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. fhm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth betr.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. neuen Leipz. gelehet fanz. d. Vf. d. Beytrage z. Bericht fl. Urzheile d.  Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affinisk. d. Berlin. Monatchrift d. Hestung. d. Cod. Canabeig. De. Kipling betr.  Antrach, Nachricht v. d. def. angestellten Gelaurusseyer- licht. d. Tebries.  45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8, 61.<br>8, 61.<br>349.<br>1063.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bamberg klinische Anstalten  Nachrichten d. K.  Sifentliche Anstalten  Sifentliche u. Stelle i fen durch Deutschle Beantwortung u. Anfrage Dr. Prom. e. Angul Beccatini delbereiche in lern betr. Bemerk. ub. e. Stelle im lern betr. Bendavid, Frage an d. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | alenderwesen lten n d. Grasen ind etc. im 1 B. d. A. lekers bete ezt a. e. Gei 1 B. d. A. lec. in d. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dal. betreffe<br>L. Stollberg R<br>L. Z. d. m<br>ch. d. Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17, 130. 39, 305. nd 55, 414. 117, 931. ei. 183, 1086. 92, 733.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolneth betr.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. neuen Leipz. gelebrt Janz.  d. Vf. d. Beytrage v. Bericht fl. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affiniak. d. Berlin. Monatichrist d. Hesausg. d Cod. Canasheig. Dr. Kipling betr.  Anspach, Nachricht v. d. das angestellten Geburtassyer-lichk. d. Teinige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8, 61.<br>349.<br>3 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bamberg klinische Anstalte  Josephile Anstalten  Nachrichten d. K.  Sernelis Berichte u. Stelle i fen durch Deutschle Beantwortung u. Anfrage Dr. Prom. s. Angelt Beccatini Abbe arbeiter i Qelterreichs Bemerk. ub. s. Stelle im- lern betr. Bendavid, Frage an d. R.  Z. Charakterist d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | alenderwesen tten u d. Gussen ind etc. im i B. d. A. ect s. Ges 1 B. d. A. L. ec. in d. A. Juden betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dal. betreffe<br>L. Stollberg R<br>L. Z. d. m<br>ch. d. Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17, 130. 39, 305. 16, 55, 414- 17, 931. ei. 183, 108e. 183, 108. 183, 108. 183, 108. 183, 108. 184, 108. 185, 108. 186, 187, 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth bett.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. neuen Leipz. geiebet Janz.  d. Vf. d. Beytrage v. Bericht fl. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. best.  a. Affisiek. d. Berlin. Monatichrist d. Hesausg. d Cod. Canabeig. De. Kipling bett. Anspach, Nachricht v. d. das angestellten Geburtassyer-lichk. d. Winder  gelehrte Nachricht, anthalit d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charak-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 564.<br>8, 61.<br>349.<br>3, 504.<br>1063.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bamberg klinische Anstalte  — Mechrichten d. K.  — Machrichten d. K.  — Offentliche Anstal Bartels Berichte u. Stelle i sen durch Deutschle Beantwortung u. Anstrage Dr. Prom. e. Angust Beccatini Abbe arbeitet j Qelterreichs Bemerk. ub. e. Stelle im- tern betr. Bendavid, Frage en d. R  z. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | alenderwesen lten n d. Gussen ind etc. im' i B. d. A. ecters betr ezt a. s. Gei 1 B. d. A. L ecc. in d. A. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | daf. betreffe<br>t. Spollberg R<br>L. Z. d. m<br>ch. d. Hand<br>Z. Hn. Sch<br>L. Z. d. Etv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17, 130. 39, 305. nd 55, 414. 117, 931. ei. 133, 108s. ed. 28, 783. ees 13, 108. 91, 733. vas 26, 202. 79, 632.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolneth betr.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. neuen Leinz. gelehrt Janz.  d. Vf. d. Beytrage v. Bericht fl. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affisiak. d. Berlin. Monatichrift d. Hesausg. d Cod. Canabrig. Dr. Kipling betr.  Anspach, Nachricht v. d. das angestellten Geburtassyer- lichk. d. Teinige  gelehrte Nachricht, Antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charak- terislik d. Juden in d. A. L. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 564.<br>8, 513.<br>8, 61.<br>349.<br>1063.<br>1053.<br>1053.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bamberg klinische Anstalte  in Genul. Antalten  Nachrichten d. K.  Stelle in Gentliche Lasten Bertels Berichte u. Stelle in durch Deutschle Beantwortung u. Anstrage Dr. Prom. s. Angelt Beccatini Abbe arbeitet in Qeiterreichs Bemerk. ub. s. Stelle im lern betr. Bendavid, Frage an d. R.  2. Charakterist d. Benzler's Erkler. Lavater Bericht. s. Unwahrheit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alenderwesen lten n d. Gussen ind etc. im' i B. d. A. ecters betr ezt a. s. Gei 1 B. d. A. L ecc. in d. A. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | daf. betreffe<br>t. Spollberg R<br>L. Z. d. m<br>ch. d. Hand<br>Z. Hn. Sch<br>L. Z. d. Etv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17, 130. 39, 305. nd 55, 414- 117, 931. ei. 133, 1089. nd. 28, 783- nes 13, 109. 13, 733- 26, 202. 79, 632.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolneth betr.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. neuen Leinz. gelehrt Janz.  d. Vf. d. Beytrage v. Bericht fl. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affisiak. d. Berlin. Monatichrift d. Hesausg. d Cod. Canabrig. Dr. Kipling betr.  Anspach, Nachricht v. d. das angestellten Geburtassyer- lichk. d. Teinige  gelehrte Nachricht, Antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charak- terislik d. Juden in d. A. L. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 564.<br>8, 513.<br>8, 61.<br>349.<br>1063.<br>1053.<br>1053.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bamberg klinische Anstalten  — Machrichten d. K.  — Nachrichten d. K.  — Sefentliche u. Stelle i fen durch Deutschle Beantwortung u. Anfrage Dr. Prom. e. Angel Beccatini Abbe arbeiter i Qesterreichs Bemerk. ub. e. Stelle im- lern betr. Bendavid, Frage an d. R.  2. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Berickt. e. Unwahrheit in Neapel betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | alenderwesen lten n d. Gussen ind etc. im 1 B. d. A. lekers betr ext a. e. Ges 1 B. d. A. Lec. in d. A. Juden betr. betr. Gerani's geh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dal betreffe<br>L. Z. d. m<br>ch. d. Hand<br>Z. Hn. Sch<br>L. Z. d. Etv<br>Nachr. üb. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17, 130. 39, 305. nd 55, 414. 117, 931. ei. 183, 108s. nd, 98, 783. ub. 92, 733. 26, 202. 79, 631.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Relph Robinfons late Parton at Mary Wolnoth betr. an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr. an Gelehrte in d. nèuen Leipz. gélebrt. Janz. d. Vf. d. Beytrage e. Bericht d. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affinisti. d. Berlin. Monatichrift d. Hemusg. d Cod. Canabrig. Dr. Kipling betr. ichk. d. Zeinge. antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakterifik d. Juden in d. A. L. Z. d. Vf. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec. d. Vf. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec. d. Vf. v. Wormanns Briefwechfel n. Rec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 564.<br>232.<br>8, 61.<br>349.<br>3, 564.<br>2063.<br>1092.<br>8, 301.<br>9, 151;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bamberg klinische Anstalte  Nichrichten d. K.  Nachrichten d. K.  Stellei fen durch Deutschle Bentwortung u. Anfrage Dr. Prom. s. Angut Beccatini Abbe arbeiter i Qesterreichs Bemerk. ub. s. Stelle im- lern betr. Bendavid, Frage an d. R.  Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavator Bericht. d. Unwahrheit in Neapel betr. Besichtigung d. Rec. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | alenderwesen lten n d. Gussen ind etc. im 1 B. d. A. lekers betr ext a. e. Ges 1 B. d. A. Lec. in d. A. Juden betr. betr. Gerani's geh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dal betreffe<br>L. Z. d. m<br>ch. d. Hand<br>Z. Hn. Sch<br>L. Z. d. Etv<br>Nachr. üb. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17, 130. 39, 305. 39, 305. 18,3, 108. 183, 108. 183, 108. 183, 108. 183, 108. 184, 108. 184, 108. 184, 108. 184, 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Relph Robinfons late Parton at Mary Wolnoth betr. an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr. an Gelehrte in d. nèuen Leipz. gélebrt. Janz. d. Vf. d. Beytrage e. Bericht d. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affinisti. d. Berlin. Monatichrift d. Hemusg. d Cod. Canabrig. Dr. Kipling betr. ichk. d. Zeinge. antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakterifik d. Juden in d. A. L. Z. d. Vf. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec. d. Vf. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec. d. Vf. v. Wormanns Briefwechfel n. Rec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 564.<br>8, 513.<br>8, 61.<br>349.<br>1063.<br>1053.<br>1053.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bamberg klinische Anstalten  — öffenul. Anstalten  — Nachrichten d. K.  — öffentliche Anstalten Bartels Berichte u. Stelle i sen durch Deutschle Bentwortung u. Anfrage Dr. Prom. s. Angelt Beccatini Abbe arbeiter i Qelterreichs Bemerk. ub. s. Stelle im lern betr. Bendavid, Frage an d. R  2. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. s. Unwahrheit in Neapel betr. Besichtigung d. Rec. d. res etc. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | alenderwesen lten n d. Gussen ind etc. im 1 B. d. A. lekers betr ext a. e. Ges 1 B. d. A. Lec. in d. A. Juden betr. betr. Gerani's geh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dal betreffe<br>L. Z. d. m<br>ch. d. Hand<br>Z. Hn. Sch<br>L. Z. d. Etv<br>Nachr. üb. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17, 130. 39, 305. 18, 305. 117, 931. ei. 18, 108e. 28, 783. 18, 149. 26, 261. 79, 632. 21, 114, 907. 130, 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Relph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth betr.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. nèuen Leipz. gélebet fanz. d. Vf. d. Beytrage e. Bericht d. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affinesk. d. Berlin. Monatichrist d. Hestung. d Cod. Casabeig. Dr. Kipling betr. 231. Antisch. Nachricht v. d. def. angestellten Geburtassyerlicht. d. Zeitzer  ichk. d. Zeitzer  Antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Erwas z. Charakterisk d. Rec. v. Bendavid's, Brwas z. Charakterisk d. Vf. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec.  d. Vf. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec.  Antwort.  Antwort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 564.<br>8, 61.<br>349.<br>3, 504.<br>1063.<br>1092.<br>1, 301.<br>10, 151;<br>1, 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bamberg klinische Anstalte  Nachrichten d. K.  Nachrichten d. K.  Stelle in durch Deutschle Bentwortung u. Anfrage Dr. Prom. s. Angel Beccatini Abbe arbeitet j Qeiterreichs Bemerk. ub. s. Stelle im- lern betr. Bendavid, Frage an d. R.  Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. s. Unwahrheit in Neapel betr. Berichtigung d. Rec. deres etc. betr.  Berlin öffentl. Austalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | alenderwesen lten n d. Gussen ind etc. im' i B. d. A. eckers betr ezt a. e. Ges ic in d. A. lec. in d. A. betr. Gerani's geh. Uebers. v. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dal betreffe  L. Z. d. m  ch. d. Hand  L. Z. d. Etv  Nachr. üb. It  Jorani's Mani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17, 130. 39, 305. nd 55, 414. 117, 931. ei. 133, 108. ed. 22, 783. es. 23, 733. 79, 632. el. 114, 907. el. 130, 235. 101, 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoch betts.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. minen Leipz. gelehrt. Anz. d. Vs. d. Beytrage z. Baricht s. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. hetr.  e. Affinist d. Berlin. Monatschrist d. Hesausg. d Cod. Cancebeig. De. Kipling bett. insparh, Nachricht v. d. das angestellten Gelauruseyer- lichk. d. Könige  gelehrte Bachricht. Antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakteristik d. Juden in d. A. L. Z.  d. Vs. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec. Antwort. Anzeige. d. Druckfehler in Rec. v. Facius Papendationes in Pausaniam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 564.<br>8, 61.<br>349.<br>3, 504.<br>1063.<br>1092.<br>1, 301.<br>10, 151;<br>1, 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bamberg klinische Anstalte  Nachrichten d. K.  Nachrichten d. K.  Stelle in durch Deutschle Bentwortung u. Anstage Dr. Prom. e. Angel Beccatini Abbe arbeitet j Qelterreichs Bemerk. ub. e. Stelle im lern betr. Bendavid, Frage an d. R  2. Charakterist d. Benzler's Erkler. Lavater Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Berichtigung d. Rec. de res etc. betr.  Beriln öffentl. Anstalten Bernstein's Antikr. e. Rec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | alenderwesen lten n d. Gussen ind etc. im' i B. d. A. lecters betr ezt a. e. Ges ic in d. A. luden betr. betr. Gerani's geh. Uebers. v. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dal betreffe  L. Z. d. m  ch. d. Hand  Z. Hn. Sch  L. Z. d. Etv  Nachr. üb-It  forani's man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17, 130. 39, 305. 39, 305. 117, 931. 113, 1089. 13, 1089. 13, 108. 13, 109. 26, 202. 79, 632. 21, 114, 907. 106, 236. 130, 236. 108, 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth bett.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. minen Leipz. gelehrt. Anz.  d. Vs. d. Beytrage e. Berlint fl. Urzheile d.  Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affiniek d. Berlin. Monatschrist d. Hennusg. d Cod. Cancabeig. De. Kipling betr.  Antpach, Nachricht v. d. das angestellten Gelaurusseyer- lichk d. Keinige  gelehrte Nachricht, Antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charak- teristik d. Juden in d. A. L. Z.  d. Vs. d. mütters. Raths etc. u. Antw. d. Rec. Antwort.  Antwort.  Anzeige, d. Druckfehler in Rec. v. Facius Panendatio- fies in Pausaniam  d. Druckf. in d. Schrift, Gedanken üb; vinen  d. A. Millosophie d. Schiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 564.<br>8.22.<br>8. 61.<br>349.<br>3. 504.<br>1063.<br>1092.<br>1, 301.<br>1, 151;<br>1, 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bamberg klinische Anstalten  Nachrichten d. K.  Sernels Berichte u. Stelle i fen durch Deutschlt Bentwortung u. Anfrage Dr. Prom. s. Anget Beccatini Abbe arbeiter i Qesterreichs Bemerk. ub. s. Stelle im lern betr. Bendavid, Frage an d. R  Z. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Berichten gung d. Rec. de res etc. betr. Berlin öffent. Anstalten Bernissen Anget. Handb. f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | alenderwesen teen u. d. Gussen ind etc. im r. B. d. A. L. eckers bete ezt a. e. Gei r. B. d. A. L. ecc. in d. A. Juden bete. Gerani's geh. Uebers. v. C. A. n. A. D. Wundärste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dal betreffe L. Z. fl. m. ch. d. Haus Z. Hn. Sch L. Z. fl. Etv Nachr. üb-It foreni's fluori B. Mr. Beytte betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17, 130. 39, 305. 39, 305. 18, 3, 108. 28, 783. 28, 783. 28, 783. 26, 263. 79, 633. 21, 114, 907. 20, 136. 20, 136. 20, 136. 20, 136. 20, 136. 20, 136. 20, 136. 20, 136. 20, 136. 20, 136. 20, 136. 20, 136. 20, 136. 20, 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Relph Robinfons late Parton at Mary Wolnoth betr. an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr. an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr. d. Vf. d. Beytrage e. Bericht d. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr. d. Cod. Cancabrig. Dr. Kipling betr. Anfinesk. d. Berlin. Monatichrift d. Hemusg. d Cod. Cancabrig. Dr. Kipling betr. lichk. d. Keinge d. Selehrte Nachricht, gelehrte Pachricht, antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakterifik d. Juden in d. A. L. Z. d. Vf. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec. Antwort. Anzeige, d. Druckfehler in Rec. v. Facjus Panendatio- fies in Paufanism Gegenst. d. Philosophie d. Schön. Gegenst. d. Philosophie d. Schön.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. 564.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1064.<br>1063.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bamberg klinische Anstalten  Nachrichten d. K.  Siffentliche Anstalten  Nachrichten d. K.  Siffentliche Anstalten Bartels Berichte u. Stelle i fen durch Deutschle Bentwortung u. Anfrage Dr. Prom. s. Angelt Beccatini Abbe arbeiter i Qelterreichs Bemerk. ub. s. Stelle im lern betr. Bendavid, Frage an d. R.  Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. s. Unwahrheit in Neapel betr. Berichtigung d. Rec. d. res etc. betr.  Berlin öffentl. Anstalten Berichten Antikr. e. Rec. d. prakt. Handb. f. Boygangs Ankündig. e. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | alenderwesen ten u d. Gussen ind etc. im 1 B. d. A. eckers bete ezt a. e. Ges 1 B. d. A. L. ec. in d. A. Juden betr. betr. Gerani's geh. Uebers. v. C. , d. n. A. D. Wundärste 1. Lefeinstir,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dal. betreffe  L. Z. d. m.  ch. d. Haus  Ch. d. Haus  L. Z. d. Etv  Nachr. üb- It  forens's hand  B. W. Beytt  betr.  2. Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17, 130. 39, 305. 39, 305. 18, 308. 117, 931. 118, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108. 18, 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Relph Robinfons late Parton at Mary Wolnoth betr. an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr. an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr. d. Vf. d. Beytrage e. Bericht d. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr. d. Cod. Cancabrig. Dr. Kipling betr. Anfinesk. d. Berlin. Monatichrift d. Hemusg. d Cod. Cancabrig. Dr. Kipling betr. lichk. d. Keinge d. Selehrte Nachricht, gelehrte Pachricht, antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakterifik d. Juden in d. A. L. Z. d. Vf. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec. Antwort. Anzeige, d. Druckfehler in Rec. v. Facjus Panendatio- fies in Paufanism Gegenst. d. Philosophie d. Schön. Gegenst. d. Philosophie d. Schön.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. 564.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1064.<br>1063.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bamberg klinische Anstalten  Nachrichten d. K.  Nachrichten d. K.  Stefentliche Anstalten Bartels Berichte u. Stelle i sen durch Deutschle Beantwortung u. Anfrage Dr. Prom. e. Angot Beccatini Abbe arbeiter i Qeiterreichs Bemerk. ub. e. Stelle im- lern betr. Bendavid, Frage an d. R  2. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Berichtigung d. Rec. d. res etc. betr. Berlin öffentl. Anstalten Bernslein's Antikr. e. Rec. d. peakt. Handb. f Boygangs Ankündig. e. r Bevtrag z. Erklär. d. Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                   | alenderwesen teen u. d. Gusten ind etc. im I. B. d. A. L. eckers betrezt a. e. Gester betr. Gerani's geh. Uebers. v. C. Lescinstir, risistelle Gal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | daf. betreffe  L. Z. d. m.  Ch. d. Hans  Ch. d. Hans  L. Z. Ha. Sch  L. Z. d. Etv  Nachr. üb- It  forens's floors  B. vir. Beyett  betr.  2. Leipzig  3. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17, 130. 39, 305. nd 55, 414. 117, 931. ei. 133, 108e. ed. 22, 783. es. 13, 198. 26, 202. 79, 632. al. 114, 907. 130, 235. 108, 159. 72, 575. 72, 575. 130, 955.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Relph Robinfons late Parton at Mary Wolnoth betr. an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr. an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr. d. Vf. d. Beytrage e. Bericht d. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr. d. Cod. Cancabrig. Dr. Kipling betr. Anfinesk. d. Berlin. Monatichrift d. Hemusg. d Cod. Cancabrig. Dr. Kipling betr. lichk. d. Keinge d. Selehrte Nachricht, gelehrte Pachricht, antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakterifik d. Juden in d. A. L. Z. d. Vf. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec. Antwort. Anzeige, d. Druckfehler in Rec. v. Facjus Panendatio- fies in Paufanism Gegenst. d. Philosophie d. Schön. Gegenst. d. Philosophie d. Schön.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. 564.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1063.<br>1064.<br>1063.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bamberg klinische Anstalten  Nachrichten d. K.  Nachrichten d. K.  Steintliche Anstalten Bartels Berichte u. Stelle i sen durch Deutschle Beantwortung u. Anfrage Dr. Prom. s. Anoch Beccatini Abbe arbeiter i Qeiterreichs Bemerk. ub. s. Stelle im- lern betr. Bendavid, Frage an d. R.  2. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. s. Unwahrheit in Neapel betr. Berichtigung d. Rec. d. res etc. betr. Berichtigung d. Rec. d. res etc. betr. Berin öffentl. Anstalten Berinsein's Antikr. e. Rec d. Beytrag z. Erklär. d. Sch Bodg, Bericht. e. Nachr.                                                                                                                                                                                                                                                             | alenderwesen teen u d. Gussen ind etc. im I B. d. A. eckers betr ezt a. e. Ges I B. d. A. L. ecc. in d. A. Juden betr. betr. Gerani's geh. Uebers. v. C. d. n. A. D. Wundärzte n. Lefeinsti, rifittelle Gal in Henkes A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | daf. betreffe  L. Z. d. m.  Ch. d. Hans  Ch. d. Hans  L. Z. Ha. Sch  L. Z. d. Etv  Nachr. üb- It  forens's floors  B. vir. Beyett  betr.  2. Leipzig  3. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17, 130. 39, 305. nd 55, 414. 117, 931. ei. 133, 108e. ed. 22, 783. 24, 783. 26, 202. 79, 632. 21, 14, 997. 20, 159. 71, 565. 72, 575. 71, 565. 720, 988.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth bettr.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. nouen Leipz. gelehet fanz. d. Vf. d. Beytrage z. Benicht fl. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affiniert. d. Berlin. Monatichrift d. Hestusg. d. Cod. Canaberg. Dr. Kipling betr. d. Cod. Canaberg. Dr. Kipling betr. jat. Anspach. Nachricht v. d. das. angestellten Gebautaseyer-licht. d. Könige  gelehrte Nachricht. Antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakteristik d. Juden in d. A. L. Z.  d. Vf. d. mütters. Raths etc. u. Antw. d. Rec. 19  d. Vf. v. Wormanns Briefwechsel n. Rec. Antwort. Anzeige, d. Drucksehler in Rec. v. Facius Praendationie in Pausaniam  d. Drucksehler in d. Schrift, Gedanken ub; einen Gegenst. d. Philosophie d. Schön. d. Drucksehler in d. prakt. Anweis. f. d. Landwirth, vornehml. in d. Wetteran betr. d. Nahmhastmechung d. unverstere, Mitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. 564.<br>2.3.<br>3. 61.<br>3. 61.<br>3. 604.<br>2. 6053.<br>2. 313.<br>2. 301.<br>3. 1052.<br>3. 554.<br>3. 554.<br>3. 584.<br>3. 584.<br>3. 584.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bamberg klinische Anstalte  Nachrichten d. K.  Nachrichten d. K.  Stelle in durch Deutschle Bentwortung u. Anfrage Dr. Prom. e. Angel Beccatini Abbe arbeitet j Qelterreichs Bemerk. ub. e. Stelle im lern betr. Bendavid, Frage an d. R.  C. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Berichtigung d. Rec. d. res etc. betr. Berin öffentl. Anstalten Beristein's Antikr. e. Rec. d. prakt. Handb. f Boygangs Ankündig. e. 1 Bede, Bericht. e. Nachr. fle Kirchengesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | alenderwesen ten u d. Gusten u d. Gusten und etc. im I B. d. A. L. eckers betr ezt a. e. Gei lec. in d. A. L. betr. Gerani's geh. Uebers. v. C. d. n. A. D. Wundärste I. Leseinstir, urifustelle Galin Henkes Adens. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | daf. betreffe  L. Z. d. m.  Ch. d. Hans  Ch. d. Hans  L. Z. Ha. Sch  L. Z. d. Etv  Nachr. üb- It  forens's floors  B. vir. Beyett  betr.  2. Leipzig  3. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17, 130. 39, 305. nd 55, 414. 55, 414. 117, 931. ei. 133, 108e. ed. 22, 783. 26, 202. 79, 632. 21, 114, 907. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236. 20, 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolneth betr.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. nenen Leipz. gelehrt. Janz.  d. Vf. d. Beytrage e. Bericht fl. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affinisk. d. Berlin. Monatchrift d. Hesausg. d Cod. Casabeig. Dr. Kipling betr.  anspach, Nachricht v. d. das. angestellten Geburgsger- lichk. d. Teinige  gelehrte Nachricht, Antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakteristik d. Juden in d. A. L. Z.  d. Vf. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec. Antwort. Anzeige d. Druckfehler in Rec. v. Facius Emendationes in Pausaniam  d. Druckf. in d. Schrift, Gedanken ab, einen Gegenst. d. Philosophie d. Schön. d. Druckfehler ind. prakt. Anweis. f. d. Landwirth, vornehml. in d. Wetteran betr.  d. Nahmhaftmechung d. unversure, Mitters beiter d. A. L. Z. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. 564.<br>2.3.<br>3. 61.<br>3. 61.<br>3. 604.<br>2. 6053.<br>2. 313.<br>2. 301.<br>3. 1052.<br>3. 554.<br>3. 554.<br>3. 584.<br>3. 584.<br>3. 584.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bamberg klinische Anstalten  Nachrichten d. K.  Sernells Berichte u. Stelle i fen durch Deutschle Bentwortung u. Anfrage Dr. Prom. s. Angel Beccatini Abbe arbeiter i Qelterreichs Bemerk. ub. s. Stelle im- lern betr. Bendavid, Frage an d. R.  "z. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Berichten g. Rec. d. res etc. betr. Berlin öffentl. Anstalten Berzichen s. Rec. d. grakt. Handb. f. Boygangs Ankündig. e. r. Beytrag z. Erklär. d. Sch Bede, Bericht, e. Nachr. fle Kircheugesch. Rraunschweig, Nachr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                   | alenderwesen teen u d. Gussen ind etc. im 1 B. d. A. L. eckers bete ezt a. e. Gei 1 B. d. A. L. ecc. in d. A. Juden betr. Gerani's geh. Uebers. v. C. M. n. A. D. Wundärste in Henkes Al dens. betr, daher, daher, daher, daher, daher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | daf. betreffe  L. Z. fl. m.  ch. d. Hans  ch. d. Hans  Z. Ha. Sch  L. Z. fl. Etv  Nachr. üb. It  forans's flans  B. Mr. Bayur  betr.  2. Leipzig  3, 20.  chigs d. se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17, 130. 39, 305. nd 55, 414. 117, 931. ei. 133, 108e. ed. 22, 783. 24, 783. 26, 202. 79, 632. 21, 14, 997. 20, 159. 71, 565. 72, 575. 71, 565. 720, 988.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth bett.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. nènen Leipz. gélebr. Janz.  d. Vs. d. Beytrage e. Bericht d. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affinist. d. Berlin. Monatchrist d. Hestaug. d Cod. Caracheig. Dr. Kipling betr. Antpach, Nachricht v. d. des angestellten Geburtassyer-lichk. d. Zeitzer  glehrte Plachricht, Antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakteristik d. Juden in d. A. L. Z.  d. Vs. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec. Antwort. Antwort. Antwort. Anzeige d. Druckschler in Rec. v. Facjus Fraendationies in Pausaniam  d. Druckschler in d. Schrift, Gedanken ub, einen Gegenst. d. Philosophie d. Schön. d. Druckschler in d. wetteran betr.  d. Nahmhaftmachung d. unversurb, Militambeiter d. A. L. Z. beter!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 564.<br>222.<br>8, 61.<br>349.<br>3, 504.<br>1063.<br>1052.<br>1, 301.<br>9, 151;<br>4, 63.<br>8, 544.<br>3, 584.<br>3, 584.<br>5, 120.<br>7, 449.<br>8, 633.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bamberg klinische Anstalten  Nachrichten d. K.  Sachrichten d. K.  Serichten d. K.  Serichten d. K.  Bartels Berichte u. Stelle i fen durch Deutschle Beantwortung u. Anfrage Dr. Prom. s. Anoth Beccatini Abbe arbeiter i Qelterreichs Bemerk. ub. s. Stelle im- lern betr.  Bendavid, Frage an d. R.  Z. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Berichten's Antikre. Rec. d. prakt. Handb. f. Beytrag z. Erklär. d. Sch Bede, Bericht. e. Nachr. fle Kircheugesch. Braunschweig, Nachr. v.  d.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | alenderwesen teen u d. Gussen ind etc. im 1 B. d. A. L. eckers bete ezt a. e. Gei 1 B. d. A. L. ecc. in d. A. Juden betr. Gerani's geh. Uebers. v. C. M. n. A. D. Wundärste in Henkes Al dens. betr, daher, daher, daher, daher, daher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | daf. betreffe  L. Z. fl. m.  ch. d. Hans  ch. d. Hans  Z. Ha. Sch  L. Z. fl. Etv  Nachr. üb. It  forans's flans  B. Mr. Bayur  betr.  2. Leipzig  3, 20.  chigs d. se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17, 130. 39, 305. 39, 305. 39, 305. 117, 931. ei. 123, 108. 28, 783. 28, 783. 28, 234. 29, 632. 21, 114, 907. 20, 234. 20, 246. 220, 966. 250, 124. 26, 278. 271, 566. 220, 966. 250, 124. 26, 278. 26, 278. 278. 288. 289. 286. 286. 286. 286. 286. 286. 286. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. stalien a. e. Briefe v. shm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth bett.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. neuen Leipz. gelebet fanz.  d. Vs. d. Beytrage v. Bericht st. Urzheile st. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affinisk d. Berlin. Monatchrift d. Hestaug. d Cod. Casabeig. Dr. Kipling betr. Anschricht v. d. des angestellten Geburtassyer-lichk. d. Zeitzer  gelehrte Bachricht, Antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakterisk d. Juden in d. A. L. Z.  d. Vs. d. mütterl. Raths etc. v. Antw. d. Rec. Antwort. Anzeige d. Druckfehler in Rec. v. Facjus Fraendationies in Pausaniam  d. Druckfehler in d. Schrift, Gedanken ub, einen Gegenst. d. Philosophie d. Schön. d. Druckfehler in d. wetterst, bette.  d. Nahmhaftmachung d. unversurb, bester d. Mashartmachung d. unversurb, bester d. M. L. Z.  d. medic. Antikk insch. Diederlanden better.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 564.<br>222.<br>8, 61.<br>349.<br>3, 504.<br>1063.<br>1052.<br>1, 301.<br>9, 151;<br>4, 63.<br>8, 544.<br>3, 584.<br>3, 584.<br>5, 120.<br>7, 449.<br>8, 633.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bamberg klinische Anstalten  Nachrichten d. K.  Nachrichten d. K.  Söfentliche Anstalten Bartels Berichte u. Stelle i sen durch Deutschle Beantwortung u. Anfrage Dr. Prom. e. Angel Beccatini Abbe arbeiter i Qeiterreichs Bemerk. ub. e. Stelle im- lern betr. Bendavid, Frage an d. R  2. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Berichtigung d. Rec. d. res etc. betr. Berichtigung d. Rec. d. res etc. betr. Berlin öffentl. Anstalten Beriskein's Antikr. e. Rec d. peakt. Handb. f. Boygangs Ankündig. e. r. Beytrag z. Erklär. d. Sch Biede, Bericht. e. Nachr. ste Kircheugesch. Braunschweig, Nachr. v.  Breslau öffentl. Anstalt.                                                                                                                                             | alenderwesen teen u. d. Gussen ind etc. im I. B. d. A. L. eckers betrezt a. e. Gest I. B. d. A. L. dec. in d. A. Juden betr. Gerani's geh. Uebers. v. C. Lescinstis, rifittelle Galin Henkes Adens. betr. das. Lescins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | daf. betreffe  L. Z. d. m.  Ch. d. Hans  China d. | 17, 130. 39; 305. nd 55, 434. 217, 931. ei. 133, 108e. ed. 22, 783. ees. 13, 108. 26, 202. 79, 632. al. 114, 907. 130, 235. 106, 139, 235. 130, 159. 71, 565. 210, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124. 85, 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth bett.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. neuen Leipz. gelebet Janz.  d. Vf. d. Beytrage e. Bericht d. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affinisk. d. Berlin. Monatchrift d. Hestung. d. Cod. Caracheig. Dr. Kipling betr.  Antipach, Nachricht v. d. des angestellten Geburtassyer-lichk. d. Zeitzer  ichk. d. Zeitzer  Antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakterisik d. Juden in d. A. L. Z.  d. Vf. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec.  Antwort.  Anzeige d. Drucksehler in Rec. v. Facjus Praendationies in Pausanism  Gegenst. d. Philosophie d. Schön.  d. Drucksehler in d. prakt. Anweis. E. d. Landwith, vornehml. in d. Wettersh bette.  d. Nahmhastmachung d. unvershirb, Mittanbeiter d. A. L. Z.  d. medic. Antikk insch Diederlanisch better  d. Druckschler in d. Tabelle üb. Leipz, Mestagezichn. in 1 B. d. A. L. Z.  parzeichn. in 1 B. d. A. L. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 564.<br>222.<br>8, 61.<br>349.<br>3, 504.<br>1063.<br>1052.<br>1, 301.<br>9, 151;<br>4, 63.<br>8, 544.<br>3, 584.<br>3, 584.<br>5, 120.<br>7, 449.<br>8, 633.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bamberg klinische Anstalte  Nachrichten d. K.  Nachrichten d. K.  Osfentliche Anstalten Bertels Berichte u. Stelle i sen durch Deutschle Bentwortung u. Anstrage Dr. Prom. e. Angot Beccatini Abbe arbeitet i Qeiterreichs Bemerk. ub. e. Stelle im lern betr. Berdavid, Frage en d. R.  Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Berichtigung d. Rec. de res etc. betr. Berlin öffentl. Anstalten Beriskein's Antikr. e. Rec. d. prakt. Handb. f. Boygangs Ankundig. e. r. Beytrag z. Ecklär. d. Sch Bede, Bericht, e. Nachr. ste Kircheugesch. Braunschweig, Nachr. v.  Breslau öffentl. Anstalt.  Breslau öffentl. Anstalt.                                                                                                                                                             | alenderwesen ten u d. Gussen und etc. im' i B. d. A. leckers betr ezt a. e. Ges ie. In d. A. Juden betr. betr. Gerani's geh. Uebers. v. C. A. n. A. D. Wundärste in Henkes A. dens betr, daher das Lesein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | daf. betreffe  L. Z. fl. m.  Ch. d. Haas  L. Z. fl. Et  Nachr. üb. It  Forent's floor  betr.  L. Leipzig  3, 20.  chigh d. se  flienc betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17, 130. 39; 305. nd 55, 434. 117, 931. ei. 133, 108e. ed. 28, 783. ees. 23, 733. 79, 632. al. 114, 997. 130, 235. 101, 365. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 120, 235. 1 |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. stalien a. e. Briefe v. shm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth bett.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. menen Leipz. gelehrt sanz. A. Vs. d. Beytrage v. Bericht st. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affinisk. d. Berlin. Monatschrift d. Hennusg. d. Cod. Canabeig. De. Kipling betr. Antpach, Nachricht v. d. das angestellten Geburtsseyer-licht. d. Teiwige  antikritik d. Teiwige  Antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakteristik d. Juden in d. A. L. Z.  d. Vs. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec. Antwort. Antwort. Antwort. Antwort. Antwort. Antwort. d. Druckfehler in Rec. v. Facius Fraendationies in Pausaniam  d. Druckf. in d. Schrift, Gedanken üb; vinen Gegenst. d. Philosophie d. Schön.  d. Druckfehler in d. Wetteran betr. d. Nahmhastmachung d. unverstere, Mittan beiter d. A. L. Z. betr!  d. medic. Antik in d. Niederlansick betr. d. Druckfehler in d. Tabelle üb. Leipz, Mess.  d. Druckfehler in d. Tabelle üb. Leipz, Mess.  d. Druckfehler in d. Tabelle üb. Leipz, Mess.  d. Druckfehler v. Muzzes Vorless.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. 564.<br>1. 349.<br>3. 564.<br>1. 363.<br>1. 363.<br>1. 363.<br>1. 363.<br>1. 563.<br>1. 584.<br>1.                                                                                                                                  | Bamberg klinische Anstalte  Nachrichten d. K.  Nachrichten d. K.  Ösfentliche Anstalten Bertels Berichte u. Stelle i sen durch Deutschle Beantwortung u. Anstrage Dr. Prom. e. Anget Beccatini Abbe arbeitet j Qeiterreichs Bemerk. ub. e. Stelle im lern betr. Bendavid, Frage an d. H.  Z. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Berichtigung d. Rec. de res etc. betr. Berlin öffentl. Anstalten Beristein's Antikr. e. Rec. d. prakt. Handb. f Boygangs Ankündig. e. s Beyrag z. Erklär. d. Sch Beds, Bericht. e. Nachr. site Kirchengesch. Braunschweig, Nachr. v  Breslau öffentl. Anstalt.  Brestannischweig. Nachr. v  Breslau öffentl. Anstalt.  Brestannischweig. Nachr. v  bereitete phospho                                                                                 | alenderwesen ten n d. Gussen ind etc. im' i B. d. A. ickers betr ezt a. e. Ges ic in d. A. icc. in d | daf. betreffe  L. Z. fl. m.  ch. d. Hand  Z. Hn. Sch  L. Z. d. Etv  Nachr. üb- It  foreni's florat  betr.  2. Leipzig  3. 20.  rchigs d. se  flitte betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17, 130. 39, 305. nd 55, 414. 117, 931. ei. 133, 108e. ed. 28, 783. ees. 13, 108. 26, 203. 79, 632. al. 114, 907. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 130, 236. 13 |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. stalien a. e. Briefe v. shm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth bett.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. nonen Leipz. gelehrt sanz. A. Vs. d. Beytrage v. Berleit st. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affinisk. d. Berlin. Monatschrift d. Hennusg. d. Cod. Canabeig. De. Kipling betr. Antpach, Nachricht v. d. das angestellten Geburtsseyer-licht. d. Teorige  antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakteristik d. Juden in d. A. L. Z.  d. Vs. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec. Antwort. Antwort. Antwort. Antwort. Antwort. Antwort. d. Druckfehler in Rec. v. Facius Fraendationies in Pausaniam  d. Druckf. in d. Schrift, Gedanken üb; vinen Gegenst. d. Philosophie d. Schön.  d. Druckfehler in d. Wetteran betr. d. Nahmhastmachung d. unverstere, Mitter  d. Nahmhastmachung d. unverstere, Mitter  d. Druckfehler in d. Tabelle üb. Leipz, Mess.  d. Druckfehler in B. d. A. L. Z.  d. Druckfehler v. Muzzle Vorless. Mitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8, 61.<br>349.<br>8, 61.<br>1063.<br>1063.<br>1092.<br>8, 301.<br>10, 151;<br>4, 63.<br>8, 544.<br>3, 584.<br>3, 58                                                                                                                               | Bamberg klinische Anstalten  Nachrichten d. K.  Sernells Berichte u. Stelle i fen durch Deutschle Bentwortung u. Anfrage Dr. Prom. s. Angel Beccatini Abbe arbeiter i Qelterreichs Bemerk. ub. s. Stelle im- lern betr. Bendavid, Frage an d. R.  "2. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. e. Unwahreit in Neapel betr. Berichtigung d. Rec. d. res etc. betr. Berlin öffentl. Anstalten Bertin betreitete phospho Buchertitel neue Anz. | alenderwesen teen u d. Gussen ind etc. ind etc. im I B. d. A. L. ind I B. d. A. D. Wundarsten. Leseinstis, wistestelle Gal. in Henkes A. dent. betr. das. Leseinstis, daher das. Leseinstis dieselb. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | daf. betreffe  L. Z. fl. m.  ch. d. Hand  Z. Hn. Sch  L. Z. d. Etv  Nachr. üb- It  foreni's florat  betr.  2. Leipzig  3. 20.  rchigs d. se  flitte betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17, 130. 39, 305. 39, 305. 18, 305. 117, 931. 21, 108. 22, 783. 23, 108. 24, 783. 26, 202. 79, 632. 21, 114, 907. 20, 235. 20, 124. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 156. 20, 15 |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. Italien a. e. Briefe v. ihm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolneth bett.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. nènen Leipz. gelebrt fanz.  d. Vs. d. Beytrage e. Bericht d. Drzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affinisk. d. Berlin. Monatchrist d. Hethusg. d Cod. Caracheig. Dr. Kipling betr.  anspach, Nachricht v. d. das angestellten Geburtassyer-lichk. d. Teinigs  gelehrte Nachricht, Antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakteristik d. Juden in d. A. L. Z.  d. Vs. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec.  Antwort. Anzeige d. Druckfehler in Rec. v. Facjus Emendationies in Pausaniam d. Druckfehler in d. Schrift, Gedanken ub, einen Gegenst. d. Philosophie d. Schön. d. Druckfehler in d. Vetteran betr.  d. Nahmhaftmechung d. unversurb, Mitassbeiter d. A. L. Z. d. medic. Anstalt in d. Wetteran betr. d. Druckfehler in d. Tabelle üb. Leipz, Mestergeten. in 1 B. d. A. L. Z. d. Druckfehler v. Muzels Vorless. Mesterget.  d. Druckfehler v. Muzels Vorless. Mesterget. d. Druckfehler v. Muzels Vorless. Materials. d. Druckfehler v. Rönnbergs Reichs. Materials. d. Druckfehler v. Rönnbergs Reichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 564.<br>8. 61.<br>8. 61.<br>8. 61.<br>1063.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1053.<br>1052.<br>1053.<br>1053.<br>1054.<br>1054.<br>1054.<br>1055.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056. | Bamberg klinische Anstalten  Nachrichten d. K.  Nachrichten d. K.  Söfentliche Anstalten  Bartels Berichte u. Stelle i fen durch Deutschle Beantwortung u. Anfrage  Dr. Prom. e. Angelt Beccatini Abbe arbeiter i Qelterreichs Bemerk. ub. e. Stelle im lern betr. Bendavid, Frage an d. R.  2. Charakterist d. Benzler's Erklär. I. avater Bericht. e. Unswahrheit in Neapel betr. Berichtigung d. Rec. d. res etc. betr. Berlin öffentl. Anstalten Berichten offentl. Anstalten Beytrag z. Erklär. d. Sch Bide, Bericht. e. Nachr. ste Kirchengelch. Braunschweig, Nachr. v.  Breslau öffentl. Anstalt. Brettchneiders Anz. 3d.  bereitete phospho Buchertitel, neue, Anz.  Bächerwerbote in Hennö  Bächerwerbote in Hennö                                                                                                       | alenderwesen teen u d. Gussen ind etc. im I B. d. A. L. sekers beter ezt a. e. Ges I. B. d. A. L. sec. in d. A. Juden betr. Gerani's geh. Uebers. v. s. d. n. A. D. Wunderstelle Gallin Henkes Aldens. betr. des. Leseins in Henkes Aldens. Leseins d. Leseins d. Leseins dieselb. betr vich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | daf. betreffe  L. Z. fl. m.  Ch. d. Hans  Ch. d. Hans  Z. Hn. Sch  L. Z. fl. Etv  Nachr. üb- It  forent's floors  B. vir. Beyett  betr.  2. Leipzig  3, 20.  rchigs d. se  friese betr.  Bithen Mach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17, 130. 39, 305. nd 55, 434. 21, 931. 21, 105. 22, 783. 24, 783. 26, 202. 79, 632. 21, 14, 997. 26, 262. 79, 632. 21, 365. 22, 565. 23, 565. 24, 565. 25, 565. 26, 443. 26, 443. 26, 443. 26, 443. 26, 443. 26, 443. 26, 443. 26, 443. 26, 443. 26, 443. 26, 503. 21, 266. 23, 166. 23, 166. 23, 166. 23, 166. 23, 166. 23, 166. 24, 21, 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. stalien a. e. Briefe v. shm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth bett.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. nenen Leipz. gelebrtstanz.  d. Vs. d. Beytrage v. Bericht st. Drzheile st. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Affinisk. d. Berlin. Monatchrist d. Hestuag. d. Cod. Caracheig. De. Kipling betr.  anspach, Nachricht v. d. das. angestellten Geburtassyer-lichk. d. Teirigs  gelehrte Nachricht, Antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakteristik d. Juden in d. A. L. Z.  d. Vs. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec.  Antwort. Anzeige d. Druckschler in Rec. v. Facius Emendationies in Pausaniam d. Druckschler in d. Schrift, Gedanken ub, vinen Gegenst. d. Philosophie d. Schön. d. Druckschler in d. v. Wetters, bettr.  d. Nahmhastmachung d. unversterb, Mitten  d. Nahmhastmachung d. unversterb, Mitten  d. Druckschler in d. Tabelle üb. Leipz, Mestergereichn. in 1 B. A. L. Z.  d. Druckschler v. Muzals Vorless. Mester.  d. Druckschler v. Muzals Vorless. Material and Bruckschler v. Rönnberg's Reichs. Material and Bruckschler v. Rönnberg's Reichs. Material and Bruckschler v. Rönnberg's Reichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 564.<br>8. 61.<br>8. 61.<br>8. 61.<br>1063.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1052.<br>1053.<br>1052.<br>1053.<br>1053.<br>1054.<br>1054.<br>1054.<br>1055.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056.<br>1056. | Bamberg klinische Anstalten  Nachrichten d. K.  Nachrichten d. K.  Ösfentliche Anstalten Bertels Berichte u. Stelle i sen durch Deutschle Beantwortung u. Anfrage Dr. Prom. e. Angot Beccatini Abbe arbeitet i Qeiterreichs Bemerk. ub. e. Stelle im lern betr. Berdavid, Frage en d. H.  Z. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Bericht. e. d. Sch res etc. betr. Berlin öffentl. Anstalten Beristein's Antikr. e. Rec d. prakt. Handb. f. Boygengs Ankündig. e. r. Beytrag z. Ecklär. d. Sch Biede, Bericht, e. Nachr. ste Kircheugesch. Braunschweig, Nachr. v.  Breslau öffentl. Anstalt. Bretchmeiders Anz. d.  bereitete phospho Buchertitel, neue, Anz. Büchenverbote in Hannö in d. Lau in Wien                                        | alenderwesen ten u d. Gusten u d. Gusten und etc. im z B. d. A. L. eckers betr ezt a. e. Gei lec. in d. A. Juden betr. betr. Gerani's geh. Uebers. v. C. A. n. A. D. Wundärste in Henkes A. denc. betr. daher das. Lesein daher. das. Lesein daher. das. Lesein dieselb. betr visch. litz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | daf. betreffe  L. Z. fl. m.  ch. d. Haas  L. Z. fl. sch  L. Z. fl. Etv  Nachr. üb. It  foreni's floor  betr.  L. teipzig  3, 20.  rchigs d. se  flitte betr.  allichen betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17, 130. 39, 305. nd 55, 434. 21, 1931. ei. 133, 108e. ed. 22, 783. ees. 13, 108. 26, 262. 79, 632. 21, 114, 997. 26, 262. 27, 275. 21, 265. 220, 235. 20, 235. 20, 236. 21, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 24, 366. 25, 506. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 26, 124. 27, 124. 27, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 124. 28, 1 |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. stalien a. e. Briefe v. shm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth betr.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1557, betr.  a. Nachricht in d. minen Leipz. gelehrtstanz.  4. Vs. d. Beytrage v. Bericht s. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Ashmesk. d. Berlin. Monatschrist d. Hennusg. d. Cod. Cantabeig. Dr. Kipling betr.  Antikritik d. Rec. v. det angestellten Gelautaseyer-licht. d. Teorige  gelehrte Nachricht, Antikritik d. Rec. v. Bendavid's , Etwas z. Charakteristik d. Juden in d. A. L. Z.  d. Vs. d. mütterst. Raths etc. u. Antw. d. Rec.  Antwort.  Antwo | 8, 61.<br>349.<br>349.<br>3, 504.<br>1063.<br>1052.<br>1, 63.<br>1, 53.<br>1, 544.<br>3, 584.<br>3, 584.                                                                                                                               | Bamberg klinische Anstalten  Nachrichten d. K.  Nachrichten d. K.  Ösfentliche Anstalten Bertels Berichte u. Stelle i sen durch Deutschle Beantwortung u. Anfrage Dr. Prom. e. Angot Beccatini Abbe arbeitet i Qeiterreichs Bemerk. ub. e. Stelle im lern betr. Berdavid, Frage en d. H.  Z. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Bericht. e. d. Sch res etc. betr. Berlin öffentl. Anstalten Beristein's Antikr. e. Rec d. prakt. Handb. f. Boygengs Ankündig. e. r. Beytrag z. Ecklär. d. Sch Biede, Bericht, e. Nachr. ste Kircheugesch. Braunschweig, Nachr. v.  Breslau öffentl. Anstalt. Bretchmeiders Anz. d.  bereitete phospho Buchertitel, neue, Anz. Büchenverbote in Hannö in d. Lau in Wien                                        | alenderwesen ten u d. Gusten u d. Gusten und etc. im z B. d. A. L. eckers betr ezt a. e. Gei lec. in d. A. Juden betr. betr. Gerani's geh. Uebers. v. C. A. n. A. D. Wundärste in Henkes A. denc. betr. daher das. Lesein daher. das. Lesein daher. das. Lesein dieselb. betr visch. litz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | daf. betreffe  L. Z. fl. m.  Ch. d. Hans  Ch. d. Hans  Z. Hn. Sch  L. Z. fl. Etv  Nachr. üb. It  Jorani's flean  Betr.  2. Leipzig  3, 20.  rchigs d. me  fitne betr.  Bithen Mach  Cehrific flö  Cehrific flö  Cehrific flö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17, 130. 39, 305. 39, 305. 39, 305. 39, 305. 39, 305. 30, 117, 931. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123 |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. stalien a. e. Briefe v. shm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth betr.  an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr.  a. Nachricht in d. nonen Leipz. geiebet. Janz. A. Vs. d. Beytrage e. Berlint fl. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr.  a. Asthiesk. d. Berlin. Monatschrift d. Hestung. d. Cod. Castabeig. De. Kipling betr. Antbach, Nachricht v. d. das angestellten Geburtaseyer-licht. d. Teorife.  Antikritik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakteristik d. Juden in d. A. L. Z.  d. Vs. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec. Antwort. Antwort. Antwort. Antwort. Antwort. Antwort. d. Druckfehler in Rec. v. Facius Praendationies in Pausaniam  d. Druckfehler in d. Schrift, Gedanken üb; vinen Gegenst. d. Philosophie d. Schön.  d. Druckfehler in d. Wetteran betr. d. Nahmhastmachung d. unversurt. E. d. Landwirth, wornehml. in d. Wetteran betr. d. Nahmhastmachung d. unversurt. d. Druckfehler in B. d. A. L. Z.  d. Druckfehler v. Muzale Vorless. Mitter-  d. Druckfehler v. Muzale Vorless. Matter-  d. Christonth. d. Druckfehler v. Rönnberg's deiests Matter-  d. Repertorium d. Literat, u. Sugainmannbeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8, 61.<br>349.<br>8, 61.<br>1063.<br>1092.<br>1, 301.<br>1, 504.<br>1092.<br>1, 301.<br>1, 504.<br>1, 301.<br>1, 504.<br>1, 301.<br>1, 504.<br>1, 50                                                                                                                               | Bamberg klinische Anstalten  Nachrichten d. K.  Nachrichten d. K.  Ösfentliche Anstalten Bertels Berichte u. Stelle i sen durch Deutschle Bentwortung u. Anfrage Dr. Prom. e. Angot Beccatini Abbe arbeiter i Qeiterreichs Bemerk. ub. e. Stelle im lern betr. Berdavid, Frage en d. R.  2. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Berichtigung d. Rec. de res etc. betr. Berlin öffentl. Anstalten Beriskein's Antikr. e. Rec. d. prakt. Handb. f. Boygangs Ankündig. e. r. Beytrag z. Ecklär. d. Sch Bede, Bericht. e. Nachr. ste Kircheugesch. Braunschweig, Nachr. v.  Breslau öffentl. Anstalt. Bretchneiders Anz. ibereitete phospho Buchertitel, neue, Anz. Bicherverbote in Hanno in U. Lau in Wien in Wien                                                                      | alenderwesen teen u d. Gusten u d. Gusten und etc. im I B. d. A. Leckers betre ezt a. e. Gester betr. Gerani's geh. Uebers. v. C. A. n. A. D. Wundärste Wundärste dens betr, riftstelle Gal. in Henkes A. dens betr, daher das. Lesein das Lesein dieselb. betr visch. litz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dal betreffe  L. Z. fl. m.  Ch. d. Hand  Ch. d. Hand  Z. Hn. Sch  L. Z. fl. Etv  Nachr. üb. It  forent's ment  B. Wr. Beyer  betr.  z. heipzig  3, 20.  rchizs d. se  fitne betr.  Billen betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17, 130. 39; 305. 39; 305. 39; 305. 39; 305. 39; 305. 30; 123. 30; 124. 30; 124. 30; 124. 30; 124. 30; 125. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; 126. 30; |
| An de dramatisch. Schriftsteller Andre's literar. Nachr. v. stalien a. e. Briefe v. shm Anfrage Ralph Robinsons late Parton at Mary Wolnoth betr. an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr. an Gelehrte d. Zeitzer Vertrag von 1567, betr. a. Nachricht in d. neuen Leipz. gelebrtstanz. d. Vf. d. Beytrage e. Bericht d. Urzheile d. Publ. üb. d. franz. Revol. betr. a. Affinisk. d. Berlin. Monatchrist d. Hestuag. d Cod. Casabeig. Dr. Kipling betr. a. Affinisk. d. Berlin. Monatchrist d. Hestuag. d Cod. Casabeig. Dr. Kipling betr. lichk. d. Teinige d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakteristik d. Rec. v. Bendavid's, Etwas z. Charakteristik d. Juden in d. A. L. Z. d. Vf. d. mütterl. Raths etc. u. Antw. d. Rec. Antwort. Anzeige d. Druckfehler in Rec. v. Facjus Emendationies in Pausaniam d. Druckfehler in d. Schrift, Gedanken üb, einen Gegenst. d. Philosophie d. Schön. d. Druckfehler in d. Vettesan betr. d. Nahnhaftmachung d. unversterb, Mitten beiter d. A. L. Z. d. Druckfehler in d. Tabelle üb. Leipz, Mesteristen in 1 B. d. A. L. Z. d. Druckfehler v. Muzals Vorless. Mesteristan. d. Druckfehler v. Muzals Vorless. Materistan. d. Druckfehler v. Rönnberg's deiests Materistan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8, 61.<br>349.<br>8, 61.<br>1063.<br>1092.<br>1, 301.<br>1, 504.<br>1092.<br>1, 301.<br>1, 504.<br>1, 301.<br>1, 504.<br>1, 301.<br>1, 504.<br>1, 50                                                                                                                               | Bamberg klinische Anstalten  Nachrichten d. K.  Nachrichten d. K.  Ösfentliche Anstalten Bertels Berichte u. Stelle i sen durch Deutschle Beantwortung u. Anfrage Dr. Prom. e. Angot Beccatini Abbe arbeitet i Qeiterreichs Bemerk. ub. e. Stelle im lern betr. Berdavid, Frage en d. H.  Z. Charakterist d. Benzler's Erklär. Lavater Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Bericht. e. Unwahrheit in Neapel betr. Bericht. e. d. Sch res etc. betr. Berlin öffentl. Anstalten Beristein's Antikr. e. Rec d. prakt. Handb. f. Boygengs Ankündig. e. r. Beytrag z. Ecklär. d. Sch Biede, Bericht, e. Nachr. ste Kircheugesch. Braunschweig, Nachr. v.  Breslau öffentl. Anstalt. Bretchmeiders Anz. d.  bereitete phospho Buchertitel, neue, Anz. Büchenverbote in Hannö in d. Lau in Wien                                        | alenderwesen teen u d. Gusten u d. Gusten und etc. im I B. d. A. Leckers betre ezt a. e. Gester betr. Gerani's geh. Uebers. v. C. A. n. A. D. Wundärste Wundärste dens betr, riftstelle Gal. in Henkes A. dens betr, daher das. Lesein das. Lesein fr. Quecksib dieselb. betr visch. litz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | daf. betreffe  L. Z. fl. m.  Ch. d. Hand  Z. Hn. Sch  I. Z. fl. Etv  Nachr. üb. It  Jorann's floor  B. Mr. Beyer  betr.  2. Leipzig  3, 20.  rchigs d. se  flitter betr.  Blithen Mach  Cehrific ifto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17, 130. 39, 305. 39, 305. 39, 305. 39, 305. 39, 305. 30, 117, 931. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123. 30, 123 |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                   | 2\9                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bieger Anz. d Vollers Wankline Loben au Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | Gechtere Erklät. 4. Erfind. 8. Hunold: Pallariums beir. 131, 1060.                                              |
| betreffend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20, 160.                            | Genf literar. Nachr. 92, 782-                                                                                   |
| Büsch's Anz. d. Hamburg. Handlungeskademie betz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37, 690.                            | Gießen , Nachre d. dort. Pädag. betr. 56, 444.                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - •                                 | Gösch, Anz. d. im Inte Blatt d. A. L. Z. geg. ihn ge-                                                           |
| G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                   | machte Beschuldigung betr. 16, 124.                                                                             |
| <b>M•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , -                                 | Gofs, Zuschrift an. d. rec. Philosophen seiner systemat.                                                        |
| Charles and the man be a district the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Darftell. d. Kant. Vernunftkritik 137, 1109.                                                                    |
| Cifar's Antikrit. e. Rec. in d. A. L. Z. neblt Rec. Antw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 307                              | Göttling Ans. e-chem. Verfuchs                                                                                  |
| Campe's Anz. seiner Preisschr. üb. d. Reinig. u. f. w. betreff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | - Erklärung d. phosphorfaure Quecklilber bett. 33, 264.                                                         |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107, \$56.                          | Greiling an d. Rec. d. A. L. Z. feiner Briefe üb. d.                                                            |
| Comers Erklär., dass er nicht Vf. v. Conrad v. Kau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34, 1084.                           | Prinzip, d. relig. Erzich. 143, 1160                                                                            |
| fungen u. Raipe v. Felleneck fey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68, 542.                            | . Attache at sails enum                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | <b>11.</b>                                                                                                      |
| <b>D</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                   |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                 |
| Bermitedt öffenti. Apftalten daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 <b>5.</b> 1 <del>09</del> 0.      | Hagemeikers Antike. e. Rec. in d. A. L. Z. seines Vor-                                                          |
| Dedekinds Antikr. e. Rec. d. A. L. Z. fr. Versuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                   | fuchs e. Mecklenb. Stastsrechts u. Rec. Antw. 37, 294.                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115, 918.                           | Hahn an d. Rec. d. Obd. A. L. Z. v. Gust Sjöborg üb.                                                            |
| Drechsler Nachricht sein. Erziehungsinstit. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120, 95%                            | Volksdespotism. etc. betr.  50, 306,  Flankes Widerleg. e. verläumder. Gerüchts in d. Neu-                      |
| Dreyffig, Kunfthändler in Halle, neue naturhifter. Zinnfiguren. 24, 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 0.0                               | 1 1 77 % =                                                                                                      |
| 24, 19L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106, 343.                           | wied. Zeitung. 134. 1087.<br>Hannever, Nachricht d. Lestegeschlichaft betr. 45, 354.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                   | Hannever, Nachricht d. Leisgemitchaft betr. 45, 334.<br>Hartmanns Antikritik geg. e. Rec. in d. A. L. Z. seinen |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                   | Abbrill & Geographie bett. n. Rec. Antw.                                                                        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | Haff's Antikr. e. R. in d. A. L. Z. seiner aram. Sprach-                                                        |
| Eimble's physikal. Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92, 735.                            | lehre u. Rec, Antw. 67, 534.                                                                                    |
| Rifenach Nachr. v. dort. Schulanstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92, 731.                            | Hecker Antwort auf D. Naumburgs Ausfall geg. ihn 40, 80.                                                        |
| Emmerling, Nachr. d. Rec. seiner Mineralogia in d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b> -5 (0-5                    | Heidelberg, Nachr. d. das. Gericht u. Contrerevel in                                                            |
| A. L. Z. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28, 167,                            | Frankr. betr. 95, 754.                                                                                          |
| - Antikr. u. Rec. d. A. L. Z. feines Lehr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • | öffenti. Anstalten das. \$27, 202\$.                                                                            |
| buchs d. Mineralogie betr' u. Rec. Antw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78, 617.                            | Heinse literar. Bekenntn.                                                                                       |
| Engelhardts Anz. d. Druckfehler im I B. seiner geo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Helwige Anz. Lichtensteins Mst. be tr. 107, 849;                                                                |
| graph, ligitif. Reisen 20, 560. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31, 1064                            | Hermes Anklage d. Verlegera d. Riemisch, Schriften                                                              |
| Entdeckungen, neze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95, 753-                            | b. d. Staatsrath                                                                                                |
| Erinnerung. geg. d. Staatswiff. u. junift. Literat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103. 823.                           | Herschel Entdeck, dest. d. Saturn. betr. \$35, 1096.                                                            |
| betreff. Gebrauch d. Mohniaftes in d. Ruhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Hildebrand's Erkl. dessen Rückkehr ersch Braun-                                                                 |
| Brklär. geg. d. Anzeige d. 1 B. d. n. Ueberf. v. Gora-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147, 1197.                          | schweig betr.  Heydenreichs Erklär. üb, Oertels Rhaphsodien üb. d.                                              |
| nis geh. Nachrichten üb. Italien betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32. 255.                            |                                                                                                                 |
| - d. Rec. v. Koch's literar. Magazin f. Buch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34. 433.                            | A mathematic on D man A manners                                                                                 |
| händler in d. A. L. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97. 775.                            | Hirschings Anz. Bauers Handworterb. aller merkw.                                                                |
| Besch, Anz. d. Drucks. in seinem Verzeichnisse d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24. 4146                            | Perf. etc. betr. 118, 944.                                                                                      |
| anonym. Schrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69. 552.                            | Hönfner's Bericht d. Rec. d. A. L. Z. d. II B. d. n.                                                            |
| Exter, Nachricht v. ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110, 875.                           | Mag. f. Schullehrer betr: 400, 200.                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | Höpfner Bewerk. d. K. hannöversche Verordn. d. Le-                                                              |
| <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                   | fegefellschaften betr. 27. 209.                                                                                 |
| · 🐣 🔭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | Hoffbauer Antikr. geg. d. Goth. gel. Zeit. 4, 39.                                                               |
| Will I White Sout hour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Holsche Nachr. ihn u. f. Schrift ub. d. Netzdistriet betr. 32, 25%.                                             |
| Fabri, Nacht, dens. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91, 726.                            | Hufeland iib. c. Rec. in d. Hall. gel. Zeic. Marcard                                                            |
| Faust's Gesundheits - Katechism. Nachr. dens. betr.  — Bericht, ein. Drucksehler in demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59. 46%                             | üb. d. Bäder betr.                                                                                              |
| Fichte's Gegenerklärung üb. Schmidt's Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59, 471.                            | - Anz. e. Schrift: Hufelands Erinner, an alle                                                                   |
| Anz. d. Druckfehler in seiner Schrift: Ueber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19, 231.                            | Mutter etc. u. f. vollständ Daritell. d. Kräfte<br>u d. Gebrauchs d. falssäuren Schwererde in                   |
| d. Begrif d. Wissenschaftslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37, 472.                            | Krankh. betr. 65. 579.                                                                                          |
| Filangieri Nachricht deffon Grabfehrift, zu Cava betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93. 729.                            | - Anzeige e. Rec. in d. A. L. Z. d. medic.                                                                      |
| Frauenholzische Kunsth. Bildnisse deutsch. lebens. Go.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 . 654                             | Commentarium v. Hopf betr. 116, 921.                                                                            |
| lehrten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 217, 931.                           | Hübschmann Bericht einig. Druckfehler d. r B. d. A.                                                             |
| Frankfurt a. d. O. öffentl. Anstalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108, 859.                           | L. Z. 36, 270.                                                                                                  |
| Franklins kleine Schriften, Machr. d. deutsch. Ueber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | Humbold, Erklärung, einige Auffatze in Reufs Min.                                                               |
| 'derf. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>33, 263.</b>                     | Geographie v. Böhmen betr. 20, 169.<br>Hupel gegenwart. Verf. d. 18, revel. Statthalterschaften,                |
| Fülleborns Antikr. e. Rec. seiner Uebers. d. Perfius i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                   | Hupel gegenwärt. Verf. d reval. Statthalterichaften,                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43, 344,                            | Bemerk, d. Rec. dell. bett. 129, 1041.                                                                          |
| Fughs Erklär, d. im 1 B. d. A. L. Z. befindl. Ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                 |
| Anz. d. Druckfehler in seinem Beytrag z, d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42, 336.                            | <b>5.</b>                                                                                                       |
| neuesten Frufungen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75. 600.                            | J                                                                                                               |
| Funka Ann. an d. Lefer feiner Naturgesch, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107, 856.                           |                                                                                                                 |
| the same and the s | (1 600.                             | v. Jacob's Antike, e. Rec. d. A. L. Z. nebst Rea. Ant.                                                          |
| <b>G.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | work. 51, 406. 52, 416.                                                                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | Jägere chem. Anz.                                                                                               |
| Gabhard Apri e. Rec. in d. A. L. Z. feines Buche üb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Jahns Anz. ein. Unwahrh. in d. 2 Th. d. Durchflüge                                                              |
| d. fied. Guto betz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | durch Deutschiend betr. 90, 719, 125, 1016.                                                                     |
| to the state of th | L M                                 | Jone, nauer botan Garten errichtet. 28, 218.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | i Gun-                                                                                                          |

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| ir Machin di dali maturiforich Goldlichi deus die Siff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ma Elk                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🕳 ( 3 a + 3 g)                      |
| previsedore Nachr. eine betr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 673                | gefellschaften in Hannover betr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77. 616                             |
| chriften auf a gelehrt VVerk di P. S. Clemente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92, 732.              | de Iglicumentamenter Amie in Ang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>J-:</b>                          |
| item Nachn del. Sonnenminothop betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61. 487-              | burg betr: 75, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | og. 79, 631.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Naumburg, Antw. auf Rechars Bakanntanschung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.                                  |
| <b>K.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ì                     | (200-cm) aminorally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.</b> ,0.                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Nietsch, Bezicht.e. ihn betr: Muz- im B. d. A. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C. 50, 100.                         |
| dineyers Ecklerung üb. e. Nachts in Grens, Jens-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95, 76 <b>0</b> .     | and the second of the second o |                                     |
| nel d. Phyfik.<br>rffens Ankünd. e. neuen Erziehungsinstituts<br>ischings Bericht. e. Stelle feiner Schrift: Erinnen s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63, 500-              | Oliviers Meche. f. Privat - Erziehungs- Anfials betr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67, 529.                            |
| A lexten Labensiahren Anton Reffers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1382 Total            | The second secon | •                                   |
| igge, Nachr. & Jajurien -Process zwisch. ihm u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9, 70-                | Paris, Literes-Zuffand daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35,- 273                            |
| Zimmermann betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20, 259-              | — — Literar. Ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F18, 940.                           |
| chs Erklär. & Grëtor<br>lez Antika. a. Rea d. A. L. Z. seiner Skizze d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.0p -330             | - gelehrte Nachr. v. dief. Stadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F31, 1058-                          |
| Republik Athen, & Rec. Anus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121- 965-             | - Nache de Mice Rousbene bette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ** T.M. 1204                        |
| migaberg in Pr., Nachr. v. d.das. deutsch. Gesellschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43, 340-              | Paulus Rechtfert feiner Erhlän d. Stelle Matth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tfr                                 |
| penhagen, Nachr. d. dort. Biliotheken betr. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 475-477-              | 22 — 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I 44, 1167.                         |
| otzebnes Erklär: d. Luffip. :: d. Mann.v. 40. Jahren bett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143.1159.             | Pavis , Kaiferli Urtheil d. Sache d. Prof. Frank be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | te: 28, 219.                        |
| upples , Ann d. Ehrhard Saitenberug betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. 28-                | ; literar - Nachr v. dah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93. 740.                            |
| William H street, an unmanner and annihilation and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                     | Pfalzhaiern gelehrte Anitalt. dak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 173, 970                            |
| and the second s |                       | Fipers Antikir e. Rec. feiner lat. Ueberf. v. Friedri<br>Histoire de mon temps in d. A. L. Z. bett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cho<br>· R-                         |
| and the first of the first the first the first of the fir |                       | Rec. Antw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44- 350-                            |
| ampadius Ankluid. Gines Producumfinunt.c. & Phy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAR. 1 1876 .         | Pluquer philof. polit. Verfuche ub. d. Luxus etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111                                 |
| 6h u. Chemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145, 1179.            | fchon 1789, d. deutsch. Usbers: erschienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73, 191                             |
| angedorf Erinnerung geg, e: Rec. in d. neuenaligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4, 29.                | PKlitz's Berichtigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105, \$40.                          |
| d. Bibliothele.<br>aveter betr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Porfchkers Anz. d. Druckfehler in feiner Schrift:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OT-                                 |
| awater hetr.<br>eipzig. Nachs: d. Hen. v. Retzer betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45: 354               | bereitung zu e. populan Naturrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| anz, Anz. d. Druckfehler in feines vollstand. Anle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i•                    | Frag, literar. Nachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| ung z. Minerelogie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69, 552               | <b>X.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                   |
| alla Lous Innoconzo Nachr: ub fam chemi Werk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F128" 1033"           | The state of the s | - 94                                |
| oders Auz, d. Bruckfeltler in feinen chir; med Beel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3-</b>             | Reiners Ann ein: Druckfehler in feilien Schauffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| acktingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90.74Ce               | n. Gemälde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51, 405                             |
| Antikritik d. Ritt. feines anitum Tafelm i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -20                   | Reinhards Anz. & Syftem d. chriffl. Moral betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107j, \$51-                         |
| Göreing gelehrt. Anz. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nd.                                 |
| onden, Nachr. v. neuerschien. u. zu erscheinende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FE81<br>▲· 🗫          | Zergliederung deff. betr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14% 120%                            |
| Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4, 27.<br>44. 71. 569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## E4#                              |
| literan Nachm a. dies Sudt 31, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44. 71, 569 <i>.</i>  | fchreib. d. Fftb. Coburg.<br>Rofa., Nachr., d. ital: Gelbhrien betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>68, 544</b> .<br><b>93</b> . 739 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Rudolftade Schulanifale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24, 19 k                            |
| DT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | Hudomade Schmanmete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -46-48                              |
| Canalicius offentil. Anfielt. daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1127, TO'6.           | <b>S.</b> 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| o Wide w JR: ABC. QL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110, 876,             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Marks, Grafich., e. Gefellicht zur Beförderung & O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>)</b>              | Salzmenn Anz. d. zu ihn gerichteten Briefe üb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dha-                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | . nie betr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3, 20.                              |
| France, Feklar ein Rec. in d. A. L. Z. Bel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tra. 481, 384.        | Constants cur-Lebensgesch Bericht. e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auf                                 |
| NACDICALLITY EU C. LOSS. A. TEOLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MIP.                  | A. COURTO, ISSUED, STATES, STATES, STATES, SPACES, SPA | 535 423-                            |
| Bibli Ga ad Hhrles, Vol. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79, 031               | Sertori: Antike. e. Rec. d. A" L. Z. d. Leopel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Matrhilons Erklärung. d. 310 Ausgabe feiner Gedich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hte:                  | Annalen betr. u. Rec. Antw:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76, 605                             |
| Lasma C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 132, 1072             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hige                                |
| Reklim de Buchdr. Ahl Dette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126, 1034,            | d. Mein. betra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 147, 1198                           |
| Berram Anz. d. Druckfehier in G. Hen B. L. Anian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88                    | Scherere chem: Anz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113. 204·                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Scherfe Erklär, d. Rec. d. med. Epliemeriden in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Mover. Antikritik., f. Buch, blumonen a. engl. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ir-                   | L. Z. betri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 134, ID <b>(7</b>                   |
| ten Belli IL New Antwi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n Be-                               |
| totana an di Bhranideo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94,, 752              | tracht, ubs Rel. etc. betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120) 556-                           |
| of Americantik & Sentift a: Vergienit a. Corrilation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | th                    | Schmids Enklärung: dass er nicht d. Recens d. Gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hard                                |
| Sreet netr., n. d. Alliw. u. ncc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠ ي. يى               | 6. Sobrift. üb: littliche Gute: a. unintereffirten (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>∛ohi</b> -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ft. 114. 917          | wollen fer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | THE IEE                             |
| Minten Rericht, ein. Druckschier in leinen blattit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>              | - Was at his at occurre at mount station                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ichef-<br>132- 1975                 |
| buch d. Orden d. Tempelherren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 491. 392              | ten: etc. Bett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | esa <del>se</del> (a                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Schmiedigens Anz. d. Druckfehler im dell. Verlie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AND MILE                            |
| T. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                     | di Euphonie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92, 736                             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Schnorr Antikr. geg. & Rec. feines Katechetik:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m. c.                               |
| Machiricht Him Frof Schweighäuler in Strafburg b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | etr: 21, 167          | 7. Rint: theolog. Annalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25): 177°                           |
| — — d. geiftl. Examinations- Commissions au.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kö- 🕳                 | THURST OF MACHINER CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ans.                                |
| nigsberg betre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 305 234               | 1704: fi Katechi betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119, 957                            |
| - a. London Dibbin Betts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25, 194               | Schingt hat Gine Stelle zu Heidelberg niestreel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$0, 234·                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25. 194               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mint-                               |
| A Un Place Exhaus Parri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| di Hn. Prof: Schulz betri-<br>di Mantische Bhilosophie in Göning: be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ter. 26, 298          | ter betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #6, 240<br>% 800                    |

.

| ,                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
| v. Senkenberg d. That d. Cordsy in lat. Hexameters,<br>epifch erzählt<br>Siebolds Erklär, e. jm Marforio Vindod, d. Hofrath Har-                                                                    | Venturiuf Erklär, dessen to Philesephie üh, d. Ke-<br>ligion etc. betr. 147, 11<br>Vieths Anz. d. Druckfehler in d. Encyclen, d. Leibes-                                                                        |
| Smell's Anz ein. Druckf. in feinem Lehrbuch f. d. er- ften Unterrichs in d. Philof.  54, 432,                                                                                                       | übungen. \$7, 6<br>Voigto Biricht. Zusitze z. d. pr. Geometr. 73, 8                                                                                                                                             |
| Spallenzanis Nachr. v. & Beobacht. üß. einige Arten Fledermäuse.  99, 786.  Starke Erklärung d. neue Blumenlese v. deutsch. Ori- ginalsebristen etc. betr.  5, 35.                                  | Wagners Aws: d. Druckfehler in 3 E. d. deutschen<br>Ammian. 73, 5                                                                                                                                               |
| Stuttgard öffentl. Anstelt. das.  — Bericht. e. Nachr. & 1 B. & A. L. Z. d.  Gymnal das. betr.  525. 1038-                                                                                          | Welche Beleucht, d.v. Hess Durchflug durch Meining. 145, 11<br>Wernung vor e. literar, reiß Abencheurer<br>4,<br>Warschau, Nachr, v. gel. Anstalten daß<br>Webers Anz. d. Druckfehler in f. Tractat üß, d. Ein- |
| T.                                                                                                                                                                                                  | führung d. Wildsteuer 72, Weikliere, Nechr. denk betr. 97,                                                                                                                                                      |
| Tribalets Erklär. d. deutsch Uebert. seiner Diff. de man-<br>mar cura betr. 149, 1206,<br>Teucher Antikn d. Antonius Liberalis betr. 8, 64,<br>Trampels Anz. se. Beschreib. v. d. Mineralquellen z. | Wiebeking's Erkl, üb: f. Anth. an di v. Graf v. Schmet-<br>tau herausg. Karte v. Mecklenburg 23. I<br>Wierr, Kunfmachricht. s. dief. Stadt. 52, 4                                                               |
| Pyrmont betr,  Trankenbar Nachr. v. daß Gelehrt.  — literar. Anfrage v. dorth.  Trommsdorfs kl. Cebinet f. d. Arzneymittel 129, 1047.                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
| Pensioneanst. f. Jünglinge 129. 1048-                                                                                                                                                               | griech. Worter betr:  Wünsch's Answert a. d. in d. A. L. Z. an ilin es- gaugnen Frage-  117.                                                                                                                    |
| <b>U.</b>                                                                                                                                                                                           | Würzburg, öffend. Anfialten. 39, 3 — — Circulare a. d. das. Beamten d. Vertheilung d. Fausts Gesundhestakatechism. betr. 59, 4                                                                                  |
| Ueber Vaterlandslieber, Nachr. d. Vs. dies, Werks<br>betreffi<br>Uslar Erklär, e. Rec. in d. algem d. Bibliothek betr. 21, 168.                                                                     | Z.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7.</b>                                                                                                                                                                                           | Zerrenner Antikritik geg. et Rez. feiner u. Hanzogs chriffil.  Volksreden üb. d. Ep. neblt Rec. Antwort. 53, 4                                                                                                  |
| Vaters Antikritik gog. d. Rec. in d. Gött. Aur. hiner<br>Animedr. ad Ariflet. Lib. III, Rheser: 846, Etgr.                                                                                          | Zürch, Anz. d. Verlef. d. daf. med.chirurg Inftituts. 73, 5<br>Zweybrücken, Nachz, üb. d. neuellen Schickfale d.<br>Literatus diel.                                                                             |

. .

•

. .

•

•

•

.

Signatura de la composição de la composi

.

.

A Section 1995

.

| · |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
| · |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  | _ |

• • • . .



